

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

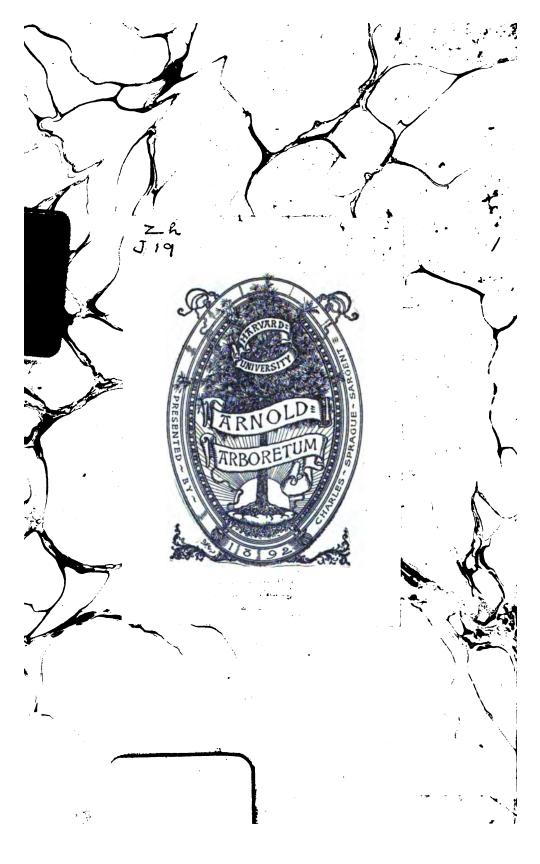



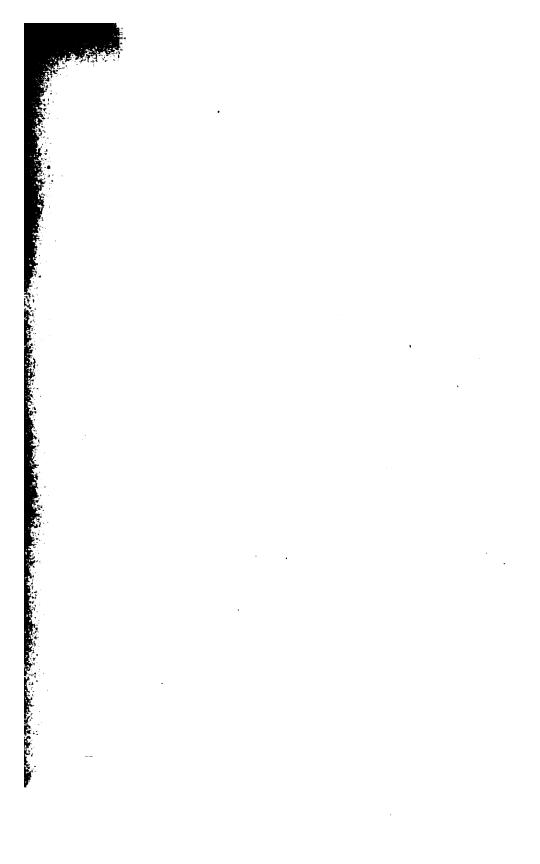





# Zahrbuch

# preußischen Forst- und Jagd-Gesetzebung und Verwaltung.

Berausgegeben

nod

# Bernhard Dandelmann,

Somigl Breuß. Oberforftmeifter und Direttor ber Forftalabemie ju Renftabt-Ebersmalbe.

Anfchluß an bas Jahrbuch im Forst- und Jagd-Ralender für Preußen L bis XVII. Jahrgang (1851 bis 1867).

Siebenter Band.

Berlin 1875.

Berlag von Julius Springer.

Monbijouplat 3.

• • . .

# Juhalts.Berzeichniß.

| Ert.       | Anterrichts- und Prüfungswesen-                                                                                                       | Seite      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24.        | Bestimmungen über Ausbildung und Brufung für ben Königlichen Forst-<br>bewaltungsbienft (30. Juni 1874)                               | 34         |
| 25.        | Dienst - Instruction für das Königliche Reitende Feldjäger - Corps (1. August 1874)                                                   | 45         |
|            | Organifation.                                                                                                                         |            |
| 1.         | Die Bahrnehmung ber Boligeianwalts-Gefchafte nach Ginführung ber                                                                      |            |
|            | neuen Kreisordnung betr. (21. Februar 1874)                                                                                           | 1          |
| 2.         | Betr. Die ausdrudlich einzuholende minifterielle Genehmigung gur Uebernahme bes Borfteber-Amtes für einen zusammengesetten Amtsbezirf |            |
|            | seitens eines Oberförsters (20. Märg 1874)                                                                                            | 2          |
| 26.        | Uebertragung des Amts als Standesbeamter an Oberförfter (5. Juni 1874)                                                                | 5 <b>7</b> |
|            | Berwaltungs- und Schukpersonal. Schalte und Emolumente. Penfionirungen.                                                               |            |
| 3.         | Betr. die Berpflichtung ber unmittelbaren Staatsbeamten, ber Allgemeinen                                                              |            |
|            | Bittwen-Berpflegungs-Anftalt auch unter Berudfichtigung ber Bob-                                                                      | _          |
|            | nungsgelb-Zuschüsse beizutreten (3. Rovember 1873)                                                                                    | 2          |
| 4.         | Betr. bas Berfahren bei Benfionirung auf Widerruf oder Ründigung                                                                      |            |
| 5          | angestellter Beamten (23. November 1873)                                                                                              | 3          |
| J.         | Die Ausbesserung ber Besoldung der Forst-Hülfsausseher betr. (17. Februar 1874)                                                       | 4          |
| 6.         | Betr. eventuell zu gemahrende, fortlaufende Unterftütjungen an Staats.                                                                | -          |
| •          | beamte, welche vor Erlag des neuen Benfionsgeseites vom 27. Marg                                                                      |            |
|            | 1872 in den Ruhestand versetzt waren (8. April 1874)                                                                                  | 6          |
| 7.         | Die Bezeichnung "Forfibulfsauffeber" betr. nebft Bestimmungen über                                                                    | _          |
|            | Abmeffung ber Befolbungen nach ben Jahren ber Militair-Dienftzeit                                                                     |            |
|            | (12. April 1874)                                                                                                                      | 7          |
| 8.         | Einjährige und mehrjährige Unterstützungen für Domainen- resp. Forst-                                                                 |            |
| ~          | beamten-Bittwen und Baisen betr. (14. April 1874)                                                                                     | 8          |
| Zi.        | Bertrags-Formulare für die Uebernahme ber Berwaltung refp. bes                                                                        | ~=         |
| 90         | Schutes von Genoffenschaftsmälbern im RB. Caffel (11. October 1873)                                                                   | 85         |
| 40.        | Bewilligung bes Bohnungsgelbaufchuffes und refp. Erlag ber Mieths-<br>bergutung für die Dienstwohnung eines vom Amte suspendirten     |            |
|            | Beamten (30. December 1873)                                                                                                           | 61         |
| 29.        | Berpachtung von Forstland an Forsthülfsauffeher (18. August 1874) .                                                                   | 62         |
|            | Unterftützung Berungludter Waldarbeiter (18. August 1874)                                                                             | 62         |
|            | Befdrantung neuer Rotirungen forftverforgungsberechtigter Jager bei                                                                   |            |
|            | mehreren Röniglichen Regierungen (16. September 1874)                                                                                 | 63         |
| <b>58.</b> | Berfahren bei ber Borbereitung ber Benfionirung von Civilbeamten                                                                      |            |
|            | (24. September 1874)                                                                                                                  | 125        |
|            | Diaten und Reischoften.                                                                                                               |            |
| 9.         | Anderweite Regulirung ber Dienstaufwands- und Fuhrtoften-Aversa ber                                                                   |            |
|            | Forstmeister und Oberforstmeister, und Tagegelber derfelben betr.                                                                     |            |
|            | (21. Februar 1874)                                                                                                                    | 10.        |
| 32.        | b. B. B. sand and better are any bandle winding in indicement betaut.                                                                 | ٠.         |
| ~          | Oberförster (4. März 1874)                                                                                                            | 64         |
| O.         | Reisetosten und Tagegelber ber als Forst-Bolizei-Anwälte fungirenden Oberförster (1. Juni 1874)                                       | <b>64</b>  |
|            | Oberförster (1. Juni 1874)                                                                                                            | 64         |

| IV          |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| art.        | •                                                                                                                                                                                                                                   | Sette      |
| 34.         | Diaten und Reisetoften ber bei ben Röniglichen Regierungen als Gulfs-<br>arbeiter beschäftigten Oberförster-Candidaten bei Bertretung ber Ober-                                                                                     |            |
|             | forstmeister und Forstmeister (27. Juni 1874)                                                                                                                                                                                       | 65         |
| <b>35.</b>  | Bugrunbelegung bes Metermaßes bei Aufftellung ber Reifefoften-Liqui-                                                                                                                                                                |            |
|             | dationen (26. September 1874)                                                                                                                                                                                                       | 66         |
| <b>5</b> 9. | Berechnung der Reifekosten bei Bersetjungen verheiratheter außeretats-                                                                                                                                                              | 100        |
| <b>6</b> 0. | mäßiger Beamten (6. Juli 1874)                                                                                                                                                                                                      | 126<br>127 |
| •0.         |                                                                                                                                                                                                                                     | 1~.        |
| ••          | Sirafen- und Wegebau.                                                                                                                                                                                                               |            |
| 10.         | Nachweisung ber zur Uebertragung auf die Provinzial-Berbanbe geeigneten Bege- und Brudenbau-Berpflichtungen (21. März 1874) .                                                                                                       | 13         |
|             | Holzabgabe und Holzverkauf. Aebennuhungen.                                                                                                                                                                                          |            |
| 11.         | Der gegen Gewalt ober Drohung bei Bersteigerungen gerichtete § 270 bes Preußischen Strafgesehbuches ist durch die Strafgesehgebungen bes Nordbeutschen Bundes und des Deutschen Reiches nicht außer Kraft geseht (13. Februar 1874) | 14         |
| <b>6</b> 1. | Umrechnung ber Holztaren auf Martwährung (24. Rovember 1874) .                                                                                                                                                                      | 127        |
|             | Erwerbungen, Veränßerungen und Verpachtungen von Domainen- und<br>Forfigrundflücken.                                                                                                                                                |            |
| 36.         | Die Abtretung von Grundftiiden bes Breugischen Staats an bas Deutsche                                                                                                                                                               |            |
|             | Reich (20. Juli 1874.)                                                                                                                                                                                                              | 66         |
|             | Berechtigungen und Ablofungen. Gemeinheitstheilungen.                                                                                                                                                                               |            |
| 37.         | Berechnung des Reinertrages von Forfiland zur Entscheidung der Frage, ob Abfindung von Forfiservituten in landwirthschaftlich bennthbarem                                                                                           |            |
|             | Culturlande erfolgen muß (16. Mai 1874)                                                                                                                                                                                             | 68         |
| 62.         | Die Bedeutung bes Ausbrucks "Bippel- und After-Schlage" 2c                                                                                                                                                                          |            |
| 63.         | Bertrag zwischen Gr. Majeftat bem Deutschen Raifer, Ronige von                                                                                                                                                                      |            |
|             | Breugen und Gr. hoheit dem herzoge von Anhalt wegen Uebertragung                                                                                                                                                                    |            |
|             | ber Leitung ber Auseinandersetzungsgeschäfte (Separationen und Ab-<br>lösungen) auf die Königlich Preußischen Auseinandersetzungs-Behörden                                                                                          |            |
|             | (18. September 1874)                                                                                                                                                                                                                | 134        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 19          | Banwefen.<br>Die Anwendung bes befchräntten Submiffionsverfahrens bei fistalifchen                                                                                                                                                  |            |
| _~.         | Bauausführungen betr. (18. Februar 1874)                                                                                                                                                                                            | 15         |
| <b>3</b> 8. |                                                                                                                                                                                                                                     | 72         |
| 39.         |                                                                                                                                                                                                                                     | _          |
| <b>~</b> 0  | ber Domainen- und Forstverwaltung (4. August 1874)                                                                                                                                                                                  | 74         |
| 73.         | Befugniß ber Baubeamten bei Banausführungen im Berthe bis zu<br>100 Thalern die Berdingung aus freier hand eintreten zu laffen                                                                                                      |            |
|             | (8. September 1874)                                                                                                                                                                                                                 | 144        |
|             | Dermeffungswefen.                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 13          | Die Fortschreibung ber jur Sicherung ber Markeine für bie trigeno-                                                                                                                                                                  |            |
| _0.         | metrifden Buntte ber Landesvermeffung erworbenen Grundflächen in                                                                                                                                                                    | _          |
|             | den Grundsteuer-Rataftern betr. (7. October 1873)                                                                                                                                                                                   | 16         |
| 14.         |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ٠5.         | betr. (16. März 1874)                                                                                                                                                                                                               | 17         |
| 7,          | Auszug aus bem Entwurfe einer Anleitung zur Eintheilung, Bermeffung 2c. ber Königlich Preugischen Staatsforften (3. Marz 1874)                                                                                                      | 17         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                     |            |

| ArL         |                                                                      | V<br>Zeite |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|             | Ciaiswefen, Gefchafts-, Anffen- und Rechnungswefen.                  | Etile      |
| 16.         | Die Berrechnung ber ben Beamten guftebenben Bohnungsgeld-Buichuffe   |            |
|             | betr. (24. Rovember 1873)                                            | 20         |
| 17.         |                                                                      |            |
|             | rechnungsmäßige Behandlung ber ben Beamten ber Forft-Berwaltung      |            |
| ••          | zustebenden Wohnungsgelb-Zuschüffe betr. (12. Januar 1874)           | 21         |
| 18.         |                                                                      |            |
|             | namentlich auf Fonds zur Unterhaltung und zum Reubau ber Forst-      | 01         |
| 19.         | bienstgebäude betr. (7. Januar 1874)                                 | 21         |
| 10.         | ben Kreisen bom Staate ju überweisenden Beitrage ju ben Amis-        |            |
|             | verwaltungstoften, die anderweitige Unterbringung ber von Domainen-  |            |
|             | Rentmeistern bisher mitverwalteten Forftlaffen und ber event. bafür  |            |
|             | ju bestimmenden Tantiemen 2c. 2c. betr. (27. Januar 1874)            | 22         |
| <b>2</b> 0. | Die jahrlichen Ueberfichten von ben Resultaten ber Domainen- und ber |            |
|             | Forfi-Beräußerungen betr. (12. Februar 1874)                         | 24         |
| 21.         |                                                                      |            |
|             | taufe und gur Entlaftung ber Domainen und Forften übernommenen       |            |
|             | zwei, nach beiben Berwaltungen getrennten Fonds (7. März 1874) .     | 27         |
| 40.         |                                                                      | 75         |
| 41.<br>42.  | - 01 01 07                                                           | 79         |
| <b>4</b> Z, | taffen seitens ber Regierungs-Kassenräthe (28. Mai 1874)             | 80         |
| 43.         |                                                                      | •          |
|             | (7. Juli 1874)                                                       | 81         |
| 44.         | Menberung in ber Buch- und Rechnungsführung burch Ginführung ber     |            |
|             | Reichsmartrechnung (10. Juli 1874)                                   | 82         |
| <b>45</b> . | Jahres - Ueberfichten ber Flächen - Beranberungen bei ber Forft-Ber- |            |
|             | waltung (16. Juli 1874)                                              | 84         |
| <b>46</b> . | Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Staats - Ministeriums     |            |
| 457         | und des Finanz-Ministeriums (10. Juli 1874)                          | 86         |
| 41.<br>64.  | Lohnfatze ber Darrmeifter (16. September 1874)                       | 88         |
| U2.         | Banaussührungen (7. August 1874)                                     | 126        |
| <b>6</b> 5. | Anweisung von Abichlagszahlungen bei Entreprisebauten im Bereiche    | 100        |
|             | ber Domainen- und Forstverwaltung (9. September 1874)                | 137        |
| <b>66.</b>  | Berrechnung ber bon ber Domainen- und Forfiverwaltung gu entrichten- |            |
|             | ben Amortisationsrenten bei Ablösung von Leiftungen an Rirchen,      |            |
|             | Pfarren, Kuftereien zc. durch Bermittelung der Rentenbanken (8.      |            |
|             |                                                                      | 137        |
| 67.         | Remunerirung von zu Büreaugebülfen ber Oberförster verwendeten       | 400        |
| <b>60</b>   | Forfibilifsauffeher (10. October 1874)                               |            |
| 69.         |                                                                      |            |
| 70.         | Reichsmarkrechnung (30. November 1874)                               |            |
| 71.         | Die jährlich einzureichenden Prozefliften (10. December 1874)        |            |
|             | Cagationswesen. Raterial-Abuntung. Führung des Controlbuchs.         |            |
| 72.         |                                                                      |            |
|             | Raummaß (17. October 1874)                                           | 143        |

| VI<br>~-    | će "th.                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.        | Seite Forfichut und Forfitrafmefen.                                                                                                                        |
| 48.         | Bereidigung Königlicher Forstschutzbeamten (4. April 1874) 89                                                                                              |
| <b>4</b> 9. | Denselben Gegenstand betr. (27. Mai 1874)                                                                                                                  |
| 20.         | Statifik.                                                                                                                                                  |
| 50.         | Bericht über die Forftverwaltung in Elfag-Lothringen im Jahre 1873 90                                                                                      |
|             | Jagd.                                                                                                                                                      |
|             | -                                                                                                                                                          |
| 51.<br>52.  | Ausschlußber Teiche aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke (27. Januar 1873) 93<br>Auslegung des Begriffes eines isolirten Hofes nach § 5 des Jagdpolizei- |
| _           | gefetes vom 7. März 1850 (27. April 1874) 94                                                                                                               |
| 53.         | Fefiftellung einer neuen Wildpretstare vom Jahre 1875ab (8. Septbr. 1874) 95                                                                               |
| 74.         | Anordnungen der Auffichtsbehörben über die Abschließung von Jagb-<br>pachtverträgen seitens der Gemeindebehörben, tonnen von den letteren                  |
|             | im Rechtswege nicht angefochten werden (10. October 1874) 145                                                                                              |
| 75.         | Mitwirtung der Kreisausschüffe in Jagdangelegenheiten (12. October 1874) 147                                                                               |
| 76.         | Betheiligung ber Förster an ben Abministrations-Jagben (27. October 1874) 148                                                                              |
|             | Verfuchswesen.                                                                                                                                             |
| 54.         | Arbeitsplan für bie Aufstellung von Solzertragstafeln 97                                                                                                   |
| <b>5</b> 5. | Arbeitsplan für die Aufstellung von Formzahl- und Baummaffentafeln 108                                                                                     |
| <b>7</b> 7. | Berichtserstattung über Balbbeschäbigungen burch Schneefall (20. October 1874)                                                                             |
| 78.         | Anleitung zur Standorts- und Bestandsbeschreibung beim forstlichen Bersuchswesen                                                                           |
| 79.         | Instruction zu ben Beobachtungen ber für forftliche Zwede errichteten meteorologischen Stationen im Königreich Preußen und im Elfaß . 162                  |
|             | Verhandlungen des haufes der Abgeordneten.                                                                                                                 |
| 80.         | Berathung bes Etats ber Forstverwaltung für 1874 162                                                                                                       |
|             | Verhandlungen des Herrenhauses.                                                                                                                            |
| 81.         | Gefet. Entwurf, betreffend bie Erhaltung und Begrundung von Schutz-<br>Balbungen 2c., sowie die Bildung von Balbgenoffenschaften 174                       |
|             | Versonalien.                                                                                                                                               |
| 00          | • •                                                                                                                                                        |
| ZZ.         | Beränderungen im Königlichen Forst- und Jagd-Berwaltungs-Bersonal bom 1. Februar bis 1. Juni 1874                                                          |
| 56.         | Desgleichen vom 1. Juni bis 30. September 1874                                                                                                             |
|             | Desgleichen vom 1. October 1874 bis 18. Januar 1875 229                                                                                                    |
|             | Orben-Berleihungen an Forst- und Jagdbeamte vom 1. Februar bis 1. Juni 1874                                                                                |
| 57.         | Desgleichen vom 1. Juni bis 30. September 1874                                                                                                             |
| 83.         | Desgleichen vom 1. October 1874 bis 17. Januar 1875 233                                                                                                    |
|             | Anderweitige Auszeichnungen (Ehrenportepées)                                                                                                               |
|             | Desgleichen                                                                                                                                                |
|             | Desgleichen                                                                                                                                                |
|             | Chronologisches Verzeichniß                                                                                                                                |
| 84.         | ber in biefem VII. Banbe bes Sahrbuchs enthaltenen Gefete, Rabinets-                                                                                       |
|             | Ordres, Erkenntnisse, Staatsministerial-Beschlüsse, Instruktionen, Re-                                                                                     |
|             | gulative und Ministerial-Berfügungen 2c 236                                                                                                                |
|             | Seriationnen 927                                                                                                                                           |

••

\*\* ~

# Organifation.

1.

Die Bahrnehmung der Polizeianwalts-Geschäfte nach Ginführung der neuen Rreis-Ordnung betr.

Erlag bes Ministers bes Innern an ein Rönigl. Regierungs:Prafibium.

Berlin, ben 21. Februar 1874.

Dem Königlichen Regierungs-Präsibium erwidere ich auf den gefälligen Bericht vom — ergebenft, daß das im § 64. der Kreis-Ordnung vom 18. Dezember 1872 angekündigte Geset, betreffend die polizeirichterlichen Besunsife der Amtsvorsteher sowie das Bersahren in Bolizei-Kontraventionssachen, in nächter zeit voraussichtlich noch nicht erlassen werden wird, und eine anderweitige Regelung der Polizei-Anwaltschaft erst mit dem Eintritt der beabsichtigten neuen Insig-Organisation in Aussicht steht.

Bis bahin werden an Stelle der in Folge Einführung der Areis Ordnung in den einstweiligen Ruhestand tretenden Domainen-Rent- und Domainen-Bolizei-Beamten, soweit sich diese zur Fortst hrung der Bolizei-Anwalts Geschäfte gegen Remuneration nicht bereit sinden lassen sollten, unverzüglich andere geeignete Bersönlichkeiten zu kommissarischen Bolizei-Anwalten zu bestellen sein. Herzu werden sich in erster Linie die kommissarischen Antsvorsteher eignen deuen die Bolizei-Anwaltschaft gegen besondere Remuneration als Nebenamt wird übertragen werden können.

Boraussichtlich werden aber auch einzelne Ehren-Amis-Borsteher sich bereit sinden lassen, gegen die aus der Staatslasse zu gewährende Remuneration die gedachten Geschäfte zu sibernehmen. Dagegen vermag ich nicht zu erkennen, inwiesern einzelne Königliche Obersörster in Folge der Kreis-Ordnung sich mit Grund veransast sinden sollten, die Fortsührung der Polizei-Anwalts-Geschäfte abzulehnen. Diese Geschäfte lagen und liegen den betressenden Obersörstern nicht lediglich und nicht wesentlich als Polizeiverwaltern ob, sondern vermöge des unwittelbaren Zusammenhanges, in welchem dieselben mit den gesammten Obsiegenheiten ihres Haupmantes siehen. Die bezügliche Functionirung beschränkt sich auf das Amt des öffentlichen Anklägers gegenüber den Forst-Polizei-Uebertretungen und auf den Bereich der den resp. Obersörstern unterstellten Forstbezirte. hinkastlich der Berpslichtung der Obersörster, innerhalb dieser Grenzen als Inrs. Polizeianwälte, sowie bisher auch serner zu fungiren, hat die Kreisordzunichs geändert.

Der Minifter bes Junern. Graf gu Gulenburg.

2.

Betr. die ausdrücklich einzuholende ministerielle Genehmigung zur Uebernahme des Borsteher-Amtes für einen zusammengesetzten Amtsbezirk seitens eines Oberförsters.

Cirtular=Berfügung des Finanz=Ministers an die Königl. Regierungen der Provinzen Preußen (excl. Danzig), Pommern (excl. Costin und Stratsund), Brandenburg, Schlesien und Sachsen.

Berlin, ben 20. Mara 1874.

Durch die Berfügung vom 19. Juli pr.\*) habe ich der Königlichen Regierung die allgemeinen Gesichtspunkte zu erkennen gegeben, welche ich zur Entscheidung der Frage als maßgebend erachte: in welchen Hällen die Bestellung eines Königlichen Oberförsters als Amtsvorsteher eines zusammengesetzen Amtsbezirkes im Interesse der Forstverwaltung liege, resp. einem Oberförster die Uebernahme des Amtes als Amtsvorsteher eines zusammengesetzen Amtsbezirkes gestattet werden könne.

Es hat babei lediglich die Abstat obgewaltet, die Königliche Regierung in ben Stand zu setzen, schon bei der Bildung der Amtsbezirke im einzelnen Falle beurtheilen zu können, ob meinerseits die Uebertragung der Amtsborsteherschaft eines zusammengesetzen Amtsbezirkes an den Obersörster des zu diesem gehörigen Forsgutsbezirkes zu erwarten sei, und darnach, zur Bermeidung späterer Beiterungen, auf eine jenen Gesichtspunkten entsprechende Abgrenzung derzenigen Amtsbezirke hinwirken zu können, zu beren Amtsborstehern: zwechmäßig Obersörster in Aussicht zu nehmen waren.

Da von einigen Regierungen aus der genannten Berfügung imisverständlich die Befugnis entnommen worden ist, den Oberförstern die Uebernahme der Amtsvorsteherschaft in Amtsbezirken der gedachten Art ohne diesseitige specielle Genehmigung zu gestatten, so mache ich hiermit darauf ausmerksam, das die Königliche Regierung durch die Berfügung vom 19. Juli pr. von der Einholung meiner desfallstgen Genehmigung nicht entbunden wird, und das daher zur Uebernahme des genannnten Nebenamtes durch einen Oberförster meine ausdrückliche Genehmigung sin jeden einzelnen Fall einzuholen ist.

Der Finang-Minister. Camphanfen.

# Berwaltungs- und Schuspersonal. Gehalte und Emolumente. 3.

Betr. die Verpflichtung der unmittelbaren Staatsbeamten, der Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt auch unter Berücksichtigung der Wohnungsgeld-Zuschüffe beizutreten.

Cirkulax-Berfügung bes Finanz-Ministers an die Königl. Regierungen 2c. 2c. und burch ben Minister des Innern abschriftlich auch den Königl. Landbrosteien der Provinz Hannover 2c. 2c. unterm 15. Rovember 1873 mitgetheilt.

<sup>\*) 6.</sup> Jahrbuch Band VI. Seite 90.

Berlin, ben 3. november 1873.

Rach ber von dem Könizlichen Staats-Ministerium auf Grund der Allerhöchsten Ordre vom 31. August 1824\*), erlassenne Bekanntmachung vom 12. November dess. J. (Ges.-Samml. S. 216) sind die Civilbeamten verpflichtet, ihren Ehefrauen bei der Allgemeinen Bittwen-Berpflegungsanstalt eine Pension mit mindestens 1/3, ihres Besoldungsbetrages zu versichern. Da nach § 6, Absat 2 des Gesetzes vom 12. Mai cr.\*\*) (Ges.-Samml. S. 209), betressend die Gewährung von Bohnungsgeldzuschissen an die unmittelbaren Staatsbeamten, beziehungsweise nach § 8, Schlußsat des Reichsgesetzes vom 30. Juni cr. (R.-Ges.-Bl. S. 167) diese Zuschässelse als Bestandtheil der Besoldung gelten, so sind dieselben dei Feststellung des 5. Theils des Gehalts in demjenigen vollen Betrage in Aurechung zu bringen, welcher von dem Beamten zur Zeit der Pensionsversicherung dezogen wird.

Bei Beamten, welche Dienstwohnungen inne haben oder Miethsentschäbigung erhalten, ift ber Bohnungsgelbzuschuß in Anrechnung zu bringen, welchen ber betreffende Beamte nach seinem Amtssitze zur Zeit der Pensionsversicherung tarifmäßig erhalten würde, wenn ihm nicht Dienstwohnung oder Miethsentschäbigung

gewährt worben ware.

Bei den Oberförstern, Förstern und Beamten der forstlichen Rebenbetriebsanstalten ift außerdem dem Gehalte, von welchem mindestens 1/3 als Wittwenpenfion versichert werden muß, resp. die Revierförster- oder Hegemeister-Zulage, sowie der bei der Pensionirung bestimmungsmäßig zu berückschigende Werth des freien Feuerungsmaterials und zwar mit

50 Thir. für Oberförfter,

35 Thir. für Berwaltung einer forftlichen Rebenbetriebsanstalt, und

25 Thir. für Revierförfter, hegemeifter, Förfter und Meifter ber forftlichen Rebenbetriebsanftalten,

hinzugurechnen, wonach bie betr. Cirtular-Berffigung vom 28. März 1867 \*\*\*) abgeanbert, beziehungsweise erganzt wird.

Der Finang-Minifter. Camphaufen.

4.

Betr. das Berfahren bei Benfionirung auf Widerruf oder Kündigung angestellter Beamten.

Sirtular-Berfügung bes Ministers für Sanbel 2c, an die Königl. Regierungen und Landsbrofteien 2c.

Berlin, ben 23. Rovember 1873.

Es find Zweisel darüber entstanden, ob bei der unfreiwilligen Dienstentlaffung der widerrustich angestellten Beamten rücksichtlich der Gehaltszahlung des Zeitpunktes, von welchem ab die Bersetzung in den Ruhestand eintritt, die vorbehaltene Kindigungsfrift als maaßgebend anzusehen oder auch die

<sup>5.</sup> Forft. unb Jagbtalenber 1851 Seite 46.

<sup>5.</sup> Jahrbud VI. Band Geite 5.

<sup>3. 3</sup>ahrbuch 1. Band Seite 7.

hiersiber im § 24 bes Gesetzs, betr. die Pensionirung der unmittelbaren Staatsbeamten 2c. vom 27. März 1872 getrossene Bestimmung zu beachten ist. Zur Beseitigung dieser Zweisel bestimme ich im Einverständniß mit dem Herrn Finanz-Minister, daß bei diesen auf Widerrns oder Kindigung angestellten Beamten, sofern sir dieselben knach den §§ 1 und 2 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Pension begründet ist, auch die Borschrift im § 24 dieses Gesetzes siber den Zeitpunkt, mit welchem die Bersetzung in den Ruhestand eintreten soll, zur Anwendung zu bringen ist.

Es ift beshalb ben betreffenden Beamten, sobald ber Fall ihrer Bersetung in den Ruhestand vorliegt, hiervon Kenntniß zu geben und gleichzeitig der vorbehaltlich der höheren Genehmigung und Festsetung ihnen voraussichtlich zu gewährende Benftonsbetrag mitzutheilen, auch ihre etwaige Gegenerklärung entgegen zu nehmen. Demnächst ist der Antrag auf Bersetung in den Ruhestand unter Borlegung der bezüglichen Berhandlungen in der bisherigen Beise bei mir einzureichen und nach ergangener Entscheidung die im § 24 des Penstonsgesetzes vorgesehene Bekanntmachung bei gleichzeitiger Kündigung des Dienstverhältnisse zu dem in Aussicht genommenen Penstonirungstermin schleunigst zu bewirken.

Der Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Dr. Acenbach.

5.

Die Aufbesserung der Besoldung der Forst-Hülfs-Aufseher betr. Ertular-Berfügung des ginanz-Ministers an die Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königl. Finanz-Direction zu hannover.

Berlin, ben 17. Februar 1874.

Rachbem burch ben Staatshaushalts-Etat pro 1874 bie Mittel zur Aufbefferung der Besoldung der Forsthülfs-Aussehr bewilligt worden, ermächtige ich die Königliche Regierung Statt der durch die Circular-Bersügung vom 12. April 1872\*) bestimmten Sätze vom 1. Januar c. ab folgende Rormalsätze zur Anwendung zu bringen:

a) für die im Befite des unbeschränkten Forftversorgungsscheins sich befinbenben Forsthülfs-Aufseher, und zwar für die erfte Hälfte innerhalb eines Regierungs-2c.Bezirks monatlich 24 Thir. für die zweite Hälfte innerhalb eines Regierungs-2c.Bezirks monatlich 22 Thir.

b) für die noch zu ben Reservejägern gehörenden Forfibiils-Aufseher, und zwar

für diejenigen, welche eine Militair-Diensizeit von über 10 Jahren jurudgelegt haben, monatlich 20 Thir.,

für biejenigen, welche eine Militair-Dienstzeit von 7 bis 10 Jahren zurückgelegt haben, monatlich 18 Thir. und

für die jungeren monatlich 16 Thir.

Bei außergewöhnlicher lokaler Theuerung können an einzelnen Orten biese Sate, soweit die Königliche Regierung es für unabweisbar erachtet, um 1 Thir. pro Monat erhöhet werden.

<sup>\*)</sup> S. Jahrbuch V. Band Seite 34 Art. 4.

- c) Für bie Dauer ber Försterprüfung beträgt ber Minimalfat ber täglichen Remuneration 14 Sgr.
- d) An Stelle ber Sate von 12, 13 und 14 Thir. ber gebachten Circular-Berfügung treten bei ber erften Einberufung eines Reservejägers gur danernben Beschäftigung im Königlichen Forstschutzbienst die Sate von refp. 14, 15 und 16 Thir. pro Monat.
- e) An Stelle der Sätze von 12, 14 und 15 Sgr. für die zeitweise beurlanbten Jäger treten die Sätze von resp. 14, 16 und 17 Sgr. pro Tag. Den zur Dienstleistung bei der Königlichen Forstverwaltung beurlaubten Feldwebeln und Sergeanten des Jägercorps, wenn solchen ausnahmsweise die Fortsetzung des Forstdienstes noch während des 7. und eventl. 8. Monats ihrer Beurlaubung zum Forstschutzbienste gestattet wird, ist vom Beginn des 7. Monats ab, Statt der bis dahin von der Forstverwaltung bezogenen Remuneration zu gewähren

einem Feldwebel pro Tag 20 Sgr. einem Sergeanten I. Rl. pro Tag 17 Sgr.

" II. " " " 15 Sgr.

an Stelle ber burch bie Circular-Berfügung vom 30. August 1872\*) be-fimmten Sabe.

f) An Stelle ber Sate von 12, 8 und 9 Sgr, ber mehr ermähnten Circular-Berfügung vom 12. April 1872 treten bei Requisition von Militair-Kommandos die Sate von resp. 14, 10 und 11 Sgr. pro Tag.

Soweit den Forsthülfsaussehern für Reisetage Tagegelber zustehen, find diese nach dem gesehlichen Sahe von 1 Thir. (Geseh vom 24. März 1873\*\*) und Circular-Berfügung vom 6. Juni 1873\*\*\*) zu gewähren.

Auch tritt an Stelle der Bestimmung der Circular-Berfügung vom 12. Februar 1867+), daß Reisekosten nur bei Entsernungen von mindestens 1/4 Meile zulässig sind; nach § 6 des Gesetes vom 24. März 1873 die Borschrift, daß Reisekosten nur statthaft sind, wenn die Entsernung mehr als 1/4 Meile beträgt.

Der Paffus im 5. und 6. Sahe sub. 2 der Circular-Berftigung vom 12. Februar 1867 bezüglich der Hülfsjäger erleidet daher die Aenderung, daß er nunmehr lautet: "Die persönlichen Reiselosten für die desfallfige Reise, wenn dieselbe mehr als 1/5 Meile ausmacht, sind aus Rap. 2, Tit. 30 des Forstverwaltungs-Etats zu bewilligen. Auf Hülfsjäger kann aber der § 4 des Allerhöchsten Erlasses vom 10. Juni 1848++) nicht Anwendung sinden. Die Hülfsjäger erhalten für solche Reisen die geseslichen Tagegelder, dürfen aber außerdem für die Tage einer solchen Reise den ihnen für die Dauer der Beschäftigung bewilligten Diätensatz nicht beziehen.

Für die Reise, welche ein Gulfsjäger jum Antritt einer ihm angewiesenen Beschäftigung nach seinem Stationsorte auszusühren hat, sind ihm nur die gesehlichen Tagegelber und Reiseloften, ebenfalls aus Rap. 2,

<sup>\*)</sup> S. Jahrbuch V. Banb, Geite 104 Mrt. 25.

<sup>&</sup>quot;") Jahrbuch VI. Banb, Seite 17 Art. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Jahrbuch VI. Band, Seite 21 Art. 13.

<sup>†)</sup> Jahrbuch L. Band, Seite 7 Art. 6.

<sup>11)</sup> Forft- u. Jagbtalender Jahrg. 1852, Seite 62 Art. 20.

Tiiel 30 zu gewähren. Die Bergütung findet jedoch nicht Statt, wenn bie Reise Behufs Ausführung ber Förster-Prüfung nothwendig wird."

hulfsjäger erhalten auch für die Tage, für welche fie die gesetlichen Tagegelber für Reisen zu den Forstgerichts-Terminen beziehen, nur diese Tagegelber, nicht aber daneben noch die Beschäftigungs-Diäten.

Die Königliche Regierung wird baher veranlaßt, diesen Betrag Statt der bisher zahlbaren Summe vom Jahre 1874 ab zur Soll-Ausgabe zu ftellen und den Mehrbetrag gegen die bisher etatsmäßige Summe nachweisen, auch auf den nächsten Berwaltungs-Etat übernehmen zu lassen.

Eine Ueberschreitung bieses Fonds ift nicht zuläsfig. Missen extraorbinaire Forstschutzlosten ausgewendet werden, so ift nach der dieserhalb in der Circular-Bersügung vom 12. Februar 1867 Seite 2 und 3 enthaltenen Borschrift zu versahren. An die Stelle des daselbst bezeichneten Forst-Extraordinarii Abtheilung 2 und 3 tritt überall Kap. 2, Titel 30 und an Stelle des Titel I der Titel 6, Kap. 2.

Schließlich wird wiederholt empfohlen, burch thunlichste Befchräntung in der Bahl der Personen zur Forstschutz-Berstärtung und in der Zeit ihrer Annahme die desfallsigen Ausgaben nicht weiter auszudehnen, als es bei gehöriger Anspannung aller etatsmäßigen Forstschutztäfte durchaus unabweisdar ist, um einen befriedigenden Zustand des Forstschutzes aufrecht zu erhalten.

#### Der Finanz-Minifter. Camphaufen.

6.

Betreffend eventuell zu gewährende, fortlaufende Unterstützungen an Staatsbeamte, welche vor Erlaß des neuen Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 in den Ruhestand versetzt waren.

Cirkular-Berfügung bes Finanz-Winisteriums an bie Königl, Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an bie Königl. Kinanz-Direction zu Dannover.

Berlin, ben 8. April 1874.

In der Circularverstigung vom 20. März I. 4775, betreffend die Bewilligung fortlausender Unterstützungen an solche frühere Staatsbeamte, welche vor Erlaß des für die Pensionirung der Beamten in einigen Punkten günstigeren Pensions-Gesetz vom 27. März 1872 und vor Eintritt der in den Jahren 1872 und 1873 ersolgten Berbesserung des Diensteinsommens der activen Beamten, in den Ruhestand verseht waren, sind hinsichts der pensionirten Beamten aus dem Ressort der allgemeinen Finanzverwaltung in Betress der Prüsung der etwa eingegangenen Gesuche, der Borschläge zu sortlausenden Unterstützungen und der Zahlung derselben, Bestimmungen getrossen.

In Berfolg bes Schluffes biefer Berfugung, wonach binfictlich ber Benfio-

naire aus den fibrigen Berwaltungs-Refforts besondere Berstügungen zu gewärtigen seien, wird in Bezug auf die Domainen- und Forstverwaltung bestimmt, daß die in der genannten Bersügung getroffenen Anordnungen auch auf die Bensonaire aus dem Reffort dieser Berwaltung Anwendung sinden und Modifikationen nur in soweit eintreten, daß:

- 1) die Borschlags-Rachweisungen getrennt für die Domainen- resp. für die Forst-Berwaltung aufzustellen und mit besonderen Berichten einzureichen find.
- 2) über die etwa bewilligten fortlaufenden Unterflützungen besondere, den Domainen- resp. Forstverwaltungs-Rechnungen beizufügende Quittungen zu ertheilen sind, die Quittungsleistung demnach nicht in der Pensions-Quittung erfolgen darf, und
- 3) etwa in Wegfall gekommene Unterflützungen aus dem Ressort der Domainen- und Forstverwaltung nicht in die Beränderungs-Nachweisung für den Fonds der Central-Finanz-Berwaltung aufzunehmen, sondern
  - 2) für die Domainen-Berwaltung in dem, den Quartal- resp. Final-Abschlüffen dieser Berwaltung zum Ausgabe-Titel 7 beizustigenden besonderen Abschluß nachzuweisen, und
  - b) für die Forstverwaltung in den Quartal- und Final-Abschliffen berfelben bei dem Ausgabe-Titel 3 des 4. Kapitels ersichtlich zu machen find.

Es wird dabei noch besonders darauf ausmerksam gemacht, daß bei den Borschlägen zu Unterstützungen für pensionirte Beamte, die selbstwerständlich nur auf besondere Gesuche zu machen sind, die Differenz zwischen dem nach der Berfügung vom 20. März cr. ermittelten und dem wirklich gezahlten Penstonsbetrage nur das Maximum der vorzuschlagenden Unterstützungen bezeichnen soll und dieses nur in ganz besonderen, gehörig zu motivirenden Fällen in Borschlag gebracht werden dars, sonst aber nur diesenigen Unterstützungsbeträge vorzuschlagen sind, welche mit Rücksicht auf die Berhältnisse der Betreffenden als unabweisliches Bedürfniß angesehen werden müssen.

Es ist ferner die Frage der Bürdigkeit der Penfionaire zu berücksichtigen, auch ist nicht außer Acht zu lassen, daß die im Laufe des Jahres 1874 einzelnen pensionirten Beamten bereits bewilligten einmaligen Unterstützungen bei den Borschlägen in Anrechnung gebracht werden.

Finang-Minifterium. Abtheilung für Domainen und Forften. v. Strang. v. hagen.

7.

Die Bezeichnung "Forsthülfsauffeber" betr., nebst Bestimmungen über Bemeffung ber Besoldungen nach ben Jahren ber Militair-Dienstzeit.

-'b bes Finang-Ministers an eine Königl. Regierung, abschriftlich an die anderen Resertungen (excl. Sigmaringen) und an die Königl. Finang-Direction zu hannover.

Berlin, ben 12. April 1874.

n Bescheidung auf ben Bericht vom 25. v. M. wird der Königlichen rung Folgenbes erwiedert.

Die Bezeichnung "Forsthülfsauffeher" ist durch das Rescript vom 12. Februar 1867") nicht in Wegfall gebracht, vielmehr aus demselben ersichtlich, daß dieses Wort die gemeinschaftliche Bezeichnung für Forstaufseher und Hülfsjäger zusammen bildet, wie auch aus dem Rubrum des Tit. 6, Kap. 2\*\*) des Forst-Etats: "zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern" hervorgeht.

Die Annahme, daß an Stelle des 8. Dienstjahres, von dessen Zurudlegung das oben allegirte Rescript vom 12. Februar 1867 die Zulässigleit der Ernennung zum "Forstausseher" abhängig macht, durch das Rescript vom 23. Novem-

ber 1870 \*\*\*) bas 6. Dienstjahr getreten, trifft nicht gu.

Das letztgedachte Rescript sest an die Stelle des 8. Dienstjahres das 6. nur in Beziehung auf den § 20 des Regulatios vom 1. Dezember 1864+), (Berpstichtung zur Anmeldung der Reservejäger für den Staatssorstdienst) und ist durch den § 20 des neuen Regulatios vom 8. Januar 1873++) inzwischen bereits dahin modificirt, daß an die Stelle des 6. Dienstjahres das letzte active Dienstjahr im Bataillon getreten ist.

Um die Uebereinstimmung mit der durch die Berfügung vom 17. Februar d. J. (s. oben Artifel 5) für die Bemessung der Besoldung bestimmten Dienstzeiten-Abstusung herzustellen, will ich aber die Borschrift des Rescripts vom 12. Februar 1867, daß zu Forstausseheren außer Forstversorgungsberechtigten der Rlasse A. I. nur mindestens 8 Jahr gediente Reserve-Jäger der Klasse A. I. ernannt werden dürsen, dahin modisiciren, daß zu Forstaussehern ernannt werden können die Reserve-Jäger der Klasse A. I., welche eine Misitair-Dienstzeit von 7 Jahren zurückgelegt haben.

Jungere Reserve-Jäger, auch wenn sie in einer Stellung sich befinden, wo die dauernde Stationirung eines Hulfsbeamten für den Forstschutz als nothwendig zu erachten ist, sind nur als Hulfsjäger anzunehmen und zu behandeln, dürfen also auch nur Tages-Diäten erhalten.

Der Finang-Minister. J. A.: b. Hagen.

8.

Einjährige und mehrjährige Unterftützungen für Domainen- resp. Forstbeamten-Wittwen und Waisen betr.

Berlin, ben 14. April 1874.

Bie sin ber Berfügung vom 28. März d. J. hinsichts ber Unterstützungen für Bittwen und Baisen aus dem Ressort der Central-Finanz-Berwaltung angeordnet worden, wird auch in Betress derzenigen Personen, welche allährlich aus dem Bittwen- und Baisen-Bensions- und Unterstützungssonds der Domainen- und der Forstverwaltung regelmäßig wiederkehrende außerordentliche Unterstützungen zu erhalten psiegen, die Ermächtigung zur Zahlung von solchen, in den für angemessen erachteten Jahresbeträgen, fortan auf eine Mehrzahl von Jahren ertheilt werden.

<sup>\*)</sup> S. Jahrbuch I. Bb. Seite 7 Artifel 6.

<sup>\*\*) 6.</sup> Jahrbuch VI. Bb. Seite 61.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Jahrbuch III. Bb. Seite 147.

<sup>†)</sup> S. Forft- u. Jagbtalenber 1866 Seite 38.

<sup>++)</sup> S. Jahrbuch VI. Bb. Seite 96.

- Es finden in diefer Beziehung die in der oben genannten Berfügung gemachten Andentungen resp. die getroffenen Anordnungen auch in Betreff der Unterflätzungen für Bittwen und Baisen aus dem Ressort der Domainen- und Forft-Berwaltung im Allgemeinen Anwendung, jedoch mit folgenden Modistationen:
  - 1. Die Borschlags-Nachweisungen zur Bewilligung mehrjähriger außerordentlicher Unterstützungen für Domainen resp. Forstbeamten-Wittwen
    und Baisen sind nicht nach dem, der oben genannten Bersügung beigegebenen Schema B, sondern nach dem für die Domainen- und ForstBerwaltung vorgeschriebenen bisherigen Schema für einmalige Unterfützungen unter hinzussung der Kolonne "Zeitperiode", und zwar
    für jede der beiden Berwaltungen getrennt auszussellen und mit besonderen Berichten zu den bisherigen halbjährlichen Terminen, Mitte Januar und Mitte Juli jeden Jahres hier einzureichen. Den Berichten
    sind hinsichts der in außerordentlichen Fällen nur für einmal vorzuschlagenden Unterstützungen besondere Nachweisungen nach demselben
    Schema unter Weglassungen besondere Nachweisungen nach demselben
    Schema ersten Borschlags-Nachweisungen zu mehrzährigen außerordentlichen resp. zu einmaligen Unterstützungen sind demnach sür das II.
    Semester 1874 Mitte Juli d. J. hier einzureichen.
  - 2. Ueber die auf Grund der Ermächtigung jur Zahlung von Unterftitzungen auf mehrere Jahre, im Laufe eines jeden Jahres wirklich gezahlten Beträge find die nach dem Schema A. der Berfügung vom 23. v. M. aufzustellenden Berzeichnisse, und zwar für die Domainenund die Forst-Berwaltung ebenfalls getrennt, mit besonderen Berichten bis spätestens zum 5. Januar jeden folgenden Jahres hier einzureichen.
  - 3. Die wegen eingetretenen Ablebens ober in Folge sonstiger veränderter Umstände von den diesseits bewilligten Unterstützungen in Wegfall getommenen Beträge sind für die Domainen- und Forst-Berwaltung nicht in den die Fortzahlungs-Borschläge begleitenden Berichten, sondern in dem sud 2. erwähnten Berzeichnisse vor der Linie namhast zu machen, und zwar unmittelbar hinter den Unterstützungen, welche auf Grund einer und derselben diesseitigen Bersügung gezahlt worden sind, so daß die bewilligten Unterstützungen hinter einander als gezahlt resp. als in Wegsall getommen nachgewiesen werden.
  - 4. In Betreff der Beränderungen bei den fortlaufenden Unterstützungen bedarf es in Betreff der aus dem Reffort der Domainen- und ForstBerwaltung der am Schlusse der Eingangs genannten Berstigung erwähnten besonderen Einsendung von Nachweisungen nicht, es behält vielmehr bei der bisberigen Anordnung sein Bewenden, wonach:
    - a) für die Domainen-Berwaltung ben Quartal- resp. Final-Abschlüssen zu dem Ausgabe-Titel 7 besondere Abschlüsse beigufügen find, und
    - b) in ben Quartal- und Final-Abschlissen ber Forst-Verwaltung bei bem Ausgabe-Titel 3 bes Kapitels 4 hinsichts bes Jahres-Solls und der gezahlten fortlaufenden Unterstützungen und Erziehungsgelber und ber angewiesenen resp. gezahlten einmaligen Unterstützungen die vorgeschriebenen Vermerke gemacht werden. Die auf

Grund ber auf mehrere Jahre erfolgten Bewilligungen gezahlten außerordentlichen Unterstützungen find dabei nicht als fortlaufende, sondern als einmalige zu behandeln und besonders ersichtlich zu machen.

Finang-Ministerium, Abtheilung für Domainen und Forsten.

b. Strang. b. Sagen.

# Diaten und Reifekoften.

9.

Anderweite Regulirung der Dienstaufwands- und Fuhrkosten-Aversa der Forstmeister und Oberforstmeister, und Tagegelder derselben betr.

Circular-Berfügung bes Finang :Ministers an bie Königl. Regierungs : Prafibien (excl. Sigmaringen) unb an ben Prafibenten ber Königl. Finang-Direktion zu hannober.

Berlin, ben 21. Februar 1874.

Nach Maßgabe des Staatshaushalts-Etats pro 1874 find die Dienstaufwands-Aversa der Forstmeister und das Fuhrkosten-Aversum des Oberforstmeisters vom 1. Januar 1874 ab anderweit so regulirt worden, wie die umstehende Nachweisung ersichtlich macht.

Denjenigen Beamten, welche eigene Dienstpserbe halten, kann ber umstehend verzeichnete Betrag in Monatkraten pränumerando oder in Quartalkraten zu Ansang des dritten Monatk jeden Quartalk gezahlt werden. Die Zahlung ist in diesen Fällen durch das vorgeschriebene Attest über Unterhaltung eigener Dienstpserbe zur Rechnung zu justisteiren. Benn der Fall eintritt, daß durch Berlust oder Bechsel eines oder mehrerer Pferde eine Zeit lang die ersorderliche Dienst-Squipage nicht vorhanden ist, so will ich, wenn diese Zeit nicht über 6 Wochen dauert, der Circular-Bersigung vom 11. Mai 1851 \*) entsprechend, auch serner gestatten, daß eine solche Unterbrechung underschlichtigt bleibt. Dauert dieselbe aber länger als 6 Wochen, so gilt, für die ganze Dauer der Unterbrechung dasselbe, was für den Fall einer Dispensation von der Pserdehaltung bestimmt ist.

Denjenigen Beamten, welchen bas Königliche Regierungs - Präsibium die Dispensation von der Unterhaltung eigener Dienstpferde mit Borbehalt jederzeitigen Widerruss und unter der Berpsichtung, sich den für solche Fälle vorgeschriebenen und etwa noch weiter anzuordnenden Bedingungen zu unterwersen, ertheilt, darf das Dienstauswahls- resp. Fuhrkosten-Aversum nur nach und nach in so weit gezahlt werden, als es durch den zu sührenden Berwendungs-Nachweis als bereits verwendet nachgewiesen, zugleich aber auch nach Berhältniß der Zeit bereits zahlbar ist, ohne den erst auf einen solgenden Monat treffenden Antheil des disponiblen Jahresbetrags anzugreisen.

Die Zahlung ber Jahressumme ift in biesen Fällen burch specielle Minifterial-Berfügung, welche auf Grund ber punttlich zum 27. Dezember jeben

<sup>\*)</sup> G. Forfts und Jagbtalenber 1853 Geite 33 Art. 6.

Jahres einzureichenden Berwendungs-Nachweisung ertheilt wird, zur Rechnung zu justificiren. Daß diese Berwendungs-Nachweisungen rechtzeitig hier eingehen, nachdem sie dort durch einen Rechnungsbeamten nach den Entsernungen, den Sähen und in calculo gehörig geprüft, berichtigt und bescheinigt sind, dasur wolle das Königliche Regierungs-Präsidium Gorge tragen.

Bur Beachtung bei Aufftellung ber Berwendungs-Rachweisungen, welche genan nach umftebendem Formulare zu führen find, ift ben betreffenden Beamten

Folgendes mitzutheilen:

1. Die Tagegelber ber Forstmeister sind nach den gesehlichen Säten zu berechnen und auf das Dienstauswands-Abersum in Anrechnung zu bringen. Die Oberforstmeister erhalten dagegen die Tagegelber aus Kapitel 2 Titel 30 neben dem Fuhrkosten-Aversum.

2. Die Fuhrfosten werben ebenfalls nach ben gesetzlichen Sätzen berechnet, soweit die Meilenzahl festzustellen und maßgebend ift. Soweit letzteres, wie bei ben in der Forst selbst zur Erledigung der Geschäfte gemachten Touren, nicht der Fall ift, erfolgt die Berechnung nach Balbtouren, und zwar die volle Balbtour zum Satze von sechs Thalern. Dabei sind für eine auf die Waldbereisung verwendete Zeit von

über 7 Stunden eine volle Balbtour, über 5 bis 7 Stunden 3/4 Balbtouren

" 3 " 5 " 1/2 " 1/2 " 3 " 1/4

au rechnen.

Reben dem Ansatze einer vollen Walbtour sind jedoch Meilengelder für den Weg vom Nachtquartier zum Walde und zursick, mit Ausnahme der Eisenbahnwege, nur dann zulässig, wenn die auf Bereisung des Baldes an einem Tage verwendete Zeit über 10 Stunden hinausgeht und gleichzeitig die Entsernung des Nachtquartiers vom Walde mehr als eine halbe Meile beträgt. Außer in diesem Falle dürsen für denselben Tag neben einer vollen Waldtour nicht noch Landwegmeilen berechnet werden, oder, wenn sir außerhalb des Waldes zurückgelegte Strecken Landweg-Meilen in Rechnung gestellt werden, dann dürsen sir denselben Tag nur 1/4, 1/2, oder 3/4 Waldtouren nach dem oben angegebenen Zeitmaßslade in Ansatz kommen. Die auf die Waldtour verwendete Stundenzahl ist siberall zu vermerken.

3. Die Oberforstmeister erhalten für jeden Tag, an welchem sie wirklich eine Fahrt ausgeführt haben, Einen Thaler Fuhrkostenzulage aus Kapitel 2 Titel 30 des Forst-Etats neben dem Fuhrkosten-Aversum. Dieses letztere darf aber, wenn sie von der Haltung eigener Dienstpferde dispensirt sind, nur insoweit gezahlt werden, als der Nachweis geführt ist, daß solches nach Abzug der erhaltenen Fuhrkostenzulage von der als verwendet nachgewiesenen Summe wirklich verwendet worden ist. Wenn also z. B. bei einem Aversum von 700 Thir. und nach Empfang von 80 Thir. Fuhrkostenzulage, die Verwendungsnachweisung an Meisengeldern, Ju- und Abgangsvergstungen, Waldtourgeldern und Keinen Ausgaben (sub 4) zusammen nur 760 Thir. ergäbe, so würden am Aversum 20 Thir. gestürzt werden müssen und nur 680 Thir.

Aversum gezahlt werden dürsen. Zu den Berwendungs - Rachweisungen ift das umstehende Formular, welches mit Beispiel der Berechnung für die Obersorstmeister versehen ist, in Anwendung zu bringen.

4. Für Ausgaben an Botenlöhnen, Koften ber Beforgung ber Boffachen, ber Schreib- und Zeichenmaterialien, ber Beschaffung von Schreib- und Zeichnenhülfe und bergleichen, barf, ohne speciellen Nachweis burch Beläge in ben Berwendungs-Nachweisungen nur berechnet werden:

von einem Forft-Inspectionsbeamten ein Baufchquantum von 2 Thlr.

pro Monat,

von einem Ober-Forstbeamten, da derselbe die Schreibmaterialien-Bergütung als Mitglied des Kollegiums bezieht, ein Pauschquantum von nur 1 Thir. pro Monat.

# Der Finang-Minifter. Camphausen.

Die in der vorstehenden Berfügung erwähnte Nachweisung enthält zunächt: Bezeichnung des Beamten — der Stelle — des vom 1. Jannar 1874 ab als Fuhrkoften-Aversum resp. Dienstauswands-Entschädigung zu gewährenden jährlichen Gelbbetrages. Darauf folgt:

Rachweifung

über die Bermendung des Fuhrtoften-Aversums

Dienftaufmanbs-

bon ber Oberforftmeifter-

Stelle

Forstmeister-

pro . . . . . . .

mit ben Rubrifen:

- A. Monat, Tag.
- B. Bahl ber Tage.
- C. Reiseweg und bienftliche Berrichtungen.
- D. Zahl ber Stunden, welche auf Balbtouren ohne Berechnung von Meilen berwendet find.
- E. Waldtouren.
- F. Meilen
  - a. auf Landwegen, Die Meilenanfätze find für jede besondere
  - b. mittelst der Gifenbahn, | Reise auf Fünftel abzurunden.

G. Bu- und Abgange auf Gifenbahnen.

Summa der Columnen B. und E. Fa., Fb., G.

154 Meilen Landweg à 1 Thir. 15 Sgr. . . . . . . . . = 231

Summa ber Berwendung 760 Thir.

Rach den Entfernungen, den Sätzen und in calculo revidirt und richtig befinden. R. N.

Regierungs. Gefretar.

| ***************************************                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Darauf sind empfangen:                                                                      |   |
| Aus Rapitel 2 Titel 30 an Fuhrfoftenzulage für 80 Reisetag                                  | e |
| à 1 Thir                                                                                    |   |
| Bleiben auf das Fuhrtoften-Aversum in Aurechnung zu bring<br>Das Fuhrfoften-Abersum beträgt |   |
| Mithin find weniger nachgewiesen                                                            |   |
| (Ort, Datum und Unterschrift.)                                                              |   |

## Straßen- und Wegebau.

#### 10.

Rachweisung ber zur Uebertragung auf die Provinzial-Berbande geeigneten Bege- und Brudenbau-Berpflichtungen.

Encular-Berfügung bes Finanzministers an die Rönigl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Rönigl. Finanz-Ofrection zu hannover.

Berlin, ben 21. Darg 1874.

Behufs Erweiterung ber Selbst-Berwaltung foll in Erwägung genommen werden, die Berpflichtung zum Ban und zur Unterhaltung der öffentlichen Land-fraßen und Bege, sowohl der chaussirten wie der nicht chaussirten, soweit deren Loften bisher vom Staate getragen sind, unter Ueberweisung der dazu in dem Etat ansgesetzen Mittel, auf die Provinzial-Berbände zu übertragen.

hinsichtlich der im Bereiche der Domainen- und Forst-Berwaltung bestehenden Bege- resp. Brüdenban-Berpslichtungen werden hierbei diejenigen Bauverpsichtungen nicht in Betracht zu ziehen sein, welche dem Fiscus in seiner Eigenschaft als Gutsbesitzer, vermöge der Abjacenz, ebenso wie jedem andern Besitzer obliegen, oder in Betreff deren Fistus ein besonderes Interesse dabei hat, sich die Unterhaltung derselben vorzubehalten, wohin bezüglich der Forstverwaltung alle diejenigen Bege, Brüden 2c. gehören, welche als Holzabsuhrwege 2c. und dem speciellen Bedürsnisse der Forst-Berwaltung dienen und welche auch serner in der Unterhaltung der Forstverwaltung bleiben müssen; während andere aus dem etatsmäßigen Fonds Kap. 2 Tit. 16\*) etwa noch zu unterhaltende allgemeine Berlehrsstraßen, Brüden 2c., an denen ein derartiges ausschlließliches Interesse der Forst-Berwaltung nicht besteht, ebensalls den Provinzial-Berbänden zu Werweisen sein würden.

Der Umstand, daß specielle rechtliche Berpstichtungen für den Fistus zum Ban und zur Unterhaltung von Wegen, Brüden 2c. bestehen, würde einer Ueberning dieser Lasten an die Provinzial-Berbände nicht entgegen sein, da darauf acht genommen werden muß, benselben die ihnen zur selbstständigen Berwalzu fiberweisenden Berwaltungszweige möglichst vollständig und abgeschlossen bertragen.

<sup>) 6.</sup> Jahrbuch VI. Band Seite 61.

Die Königliche Regierung wird bemgemäß veranlaßt, sowohl hinsichtlich ber Domainen- als auch der Forst-Berwaltung je eine Nachweisung aller hierbei in Betracht tommenden Wege- und Britdenbau-Berpstichtungen, welche sich zur Uebertragung auf die Provinzial-Berbände eignen, unter Angabe der auf die in Rede stehenden Bauten nach einem sechs- die zwölfjährigen Durchschnitt bisher verwendeten jährlichen Kosten aufstellen zu lassen und scheunigst und längstens in 3 Wochen einzureichen.

Der Finang-Minister. Campbaufen.

# Holzabgabe und Holzverkauf. Rebennutungen.

11.

Der gegen Gewalt oder Orohung bei Bersteigerungen gerichtete § 270 des Preußischen Strafgesethuches ist durch die Strafgesethungen des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches nicht außer Kraft geseth.

Cirtular=Berfügung bes Finanz=Ministeriums an bie Königl. Regierungen und an bie Königl. Finanz=Direction in Hannover, sowie an ben Königl. Geh. Reg.=Rath Kühlenthal in Berlin.

Berlin, ben 13. Februar 1874.

In Berichten ber Brovingial-Regierungen ift wiederholt die Anficht vertreten worben, bag ber § 270 bes Breugischen Strafgefetbuches, welcher eine Gelbbufe bis zu breihundert Thalern oder Gefängniß bis zu sechs Monaten androht, wenn Jemand Andere vom Mit- ober Weiterbieten bei öffentlichen Berfteigerungen durch Gewalt oder Drohung oder durch Buficherung oder Gewährung eines Bortheils abhalt, burch bas Strafgefetbuch für ben Rorbbeutichen Bund vom 31. Mai 1870 resp. burch bas Strafgesethuch für bas Deutsche Reich bom 15. Mai 1871 aufgehoben fei. Diefe Auficht erscheint inbeffen feinesweges zweifellos. Allerdings ift jene Strafvorschrift des § 270 bes Preußischen Strafgefet. Buches in bas Strafgefetbuch für ben Norbbeutichen Bund, resp. für bas Deutsche Reich nicht mit übernommen worden und zwar in Folge eines Befoluffes bes Reichstages, burch welchen ber mit bem citirten § 270 übereinstimmende § 283 des Entwurfs beseitigt wurde: Es kann aber aus dem Umftande daß es in dem neuen Strafgesethuche an einer, bem § 270 des Preugischen Strafgesethuches entsprechenden Strafbestimmung fehlt, nicht ohne Beiteres gefolgert werden, daß die in dem citirten § 270 vorgesehenen handlungen jest nicht mehr ftrafbar seien. Bielmehr wird die Entscheidung über die Frage:

ob ber citirte § 270 auch jett noch in Kraft besteht, nur aus bem § 2 bes Einführungsgesetzes zum Strasgesetzbuch für ben Nordbeutschen Bund entnommen werden können. Durch diesen § 2 ist aber das Preußische Strasgesetzbuch nicht vollständig, sondern nur insoweit außer Kraft gesetzt worden, als dasselbe Waterien betrifft, welche Gegenstand des Strasgesetzbuches für den Norddeutschen Bund geworden sind. Es ist hiernach nicht die erfolgte Aushebung, sondern im Gegentheil die sortdauernde Gilltigkeit des citirten § 270 anzunehmen, ba diejenige Rechtsmaterie, zu welcher berfelbe gehört, in bem Strafgesethuch für den Rorddeutschen Bund unberückschigtigt geblieben ift, indem fich das letztere mit dem Schutze der öffentlichen Berfteigerungen gegen die im § 270 vorgesehenen Wigbräuche überhaupt nicht befaßt.

Die Aufrechterhaltung der Strafbestimmung des mehrgedachten § 270 hat für das Ressort der Domainen- und Forstverwaltung eine wesentliche Bedeutung, da in demselben vielsache Bersteigerungen stattsinden, bei welchen das sistalische Juteresse durch Collusionen der in dem § 270 vorgesehenen Art, wenn dieselben sernerhin als strassos gelten sollten, erheblich geschäbigt werden könnte. Es ist daher von Bichtigkeit, die in Rede stehende Frage durch gerichtliche Rechtsprechung zum Austrag zu bringen, und der Herr Justizminister hat sich auf diesseitige Communitation bereit erklärt, in dieser Beziehung die Beamten der Staatsanwaltschaft mit der nöthigen Beisung dahin zu versehen, daß eintretenden Falles die Frage der Entscheidung der Gerichte unterbreitet und events. durch Beschreitung der zulässigen Instanzen weiter versolgt werde.

Die Königliche Regierung hat bemnach, sobald ber Thatbestand bes citirten \$ 270 vorliegt, auf Grund beffelben das Strafversahren zu ertrabiren, von beffen Ansfall besondere Anzeige zu erftatten ift.

Finang-Ministerium. Abtheilung für Domainen und Forsten. v. Strant. v. hagen.

## Banwefen.

#### 12.

Die Anwendung des beschränkten Submissionsversahrens bei fiskalischen Bauausführungen betr.

Beideib bes Finang-Ministers und bes Ministers für handel ze. an eine Königl. Regierung und abschriftlich an die anderen Regierungen, die Landbrosteien, die Königl. Finang-Direction ju hannover ze.

Berlin, ben 18. Februar 1874.

Eine Abanderung ber ben Provinzialbehörden durch unsern Erlaß vom 10. Robember v. J.\*) ertheilten Borschrift, wonach von allen zur Anwendung bes beschränkten Submissions-Bersahrens ober der Berdingung aus freier Handertheilten Ausnahme-Genehmigungen hieher Anzeige zu erstatten ist, erscheint uns, wie wir der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 4. Dezember v. J. eröffnen, weder geboten noch zulässig. Unbedenklich ist es dagegen, daß diese Anzeigen für die Folge nicht über einen jeden einzelnen Fall, sondern viertelsährlich über alle in dem abgelausenen Zeitraume vorgekommenen Fälle ressortweise erkattet werden.

Die Grenze, über welche hinaus es bei fistalischen Neu- und Reparaturen ber Beranschlagung burch einen Baubeamten bedarf, von 50 auf 100 hinauszusetzen, liegt bereits in unserer Absicht, und wird burch die dem-

<sup>6.</sup> Jahrbuch VI. Band Seite 189 Art. 71.

nächst hierliber ergebenbe Anordnung bie Schlußbemerkung Ihres Berichts gleichzeitig ihre Erledigung finden.

Der Finang-Minifter. Camphaufen.

Der Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Dr. Achenbach.

# Bermeffungswefen.

18.

Die Fortschreibung ber zur Sicherung ber Markfteine für bie trigonometrischen Bunkte ber Landesvermessung erworbenen Grundstächen in ben Grundsteuer-Katastern betreffenb.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministeriums, Berwaltung ber birecten Steuern, an bie Königlichen Regierungen in ben sechs öftlichen Probinzen.

Berlin, ben 7. Oftober 1873.

Rach Erlaß der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 (G.-S. für 1872 S. 446) genügt es nicht mehr, diejenigen Grundslächen, welche zur Sicherung der Markfleine für die trigonometrischen Punkte der Landesvermessung erworden werden, lediglich in der durch die Anweisung vom 9. März 1866 d. und durch die Berfügung von demselben Tage vorgeschriebenen Beise in den Grundsteuertarten zu bezeichnen. Bielmehr sind aus den fraglichen Grundslächen besondere Parzellen zu bilden, welche in formeller Beziehung ganz nach den für die Abzweigung von Grundslächen bestehenden allgemeinen Borschristen mit besonderer Barzellennummer versehen, im Grundsteuerkatasker fortgeschrieben werden.

Die Flächeninhalte biefer Grundflächen find aber nicht, wie es in ber Katasterverwaltung in den sechs öftlichen Provinzen in der Regel geschieht auf volle Zehner von Quadratmetern abzurunden, sondern mit Mücklicht auf den geringen Umfang derselben in vollen einzelnen Quadratmetern, nebst dem auf sie entfallenden Reinertrage anzugeben, so daß beispielsweise bei dem gewöhnlichen Umfange von 20 Buß ein Flächeninhalt von 2 m anzugeben ift, welche in gleich genauer Rechnung von der Stammparzelle abzuschreiben sind.

Die Eintragung erfolgt auf einem besonberen Mutterrollenartitel für jeben Gemeinde- bezw. felbftftändigen Gutsbezirt unter ber Bezeichnung "Fistus, Lanbestriangulation", und zwar in ber Kategorie ber grundfteuerfreien Liegenschaften.

In den Gemartungstarten bewendet es, da der Maßstab derselben die Darstellung der fraglichen kleinen Parzellen mit besonderen Flächen nicht gestattet, bei der durch die Berfügung vom 9. März 1866 vorgeschriebenen Darstellung, jedoch sind in dieselben selbstverständlich außerdem die neuen Parzellennummern einzutragen.

Die nach § 58. der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 und nach Art. 4 der Zusathestimmungen vom 16. August 1872 (Min.-Bl. von 1873 S. 43) erforderlichen, den Ueberlassungsurkunden beizustigenden Ausztige und Handzeich-

<sup>\*)</sup> S. Borft- und Jagbtalenber 1867 Seite 77 Art. 45.

nungen find gemäß § 20 der Anweisung V. vom 17. Januar 1865 von desn Katasterkontrolenr gebührenfrei auszusertigen, und auch im Uebrigen dürfen außer den im § 8. der Anweisung vom 9. März 1866 bezeichneten Kosten durch die Uebernahme der mehrgedachten Grundsschen in das Grundsteuerkataster, namentsich auch durch die Ansertigung der Supplementkarten 2c. besondere Rosten nicht entstehen.

Die Rönigliche Regierung wolle hiernach bas weiter Erforberliche anordnen. Finang-Minifterium, Berwaltung ber birecten Steuern.

#### 14.

Die Beschaffung von Rivellir = Geräthschaften für einzelne Oberförstereien betr.

Berfügung des zimang-Ministers an die Königl. Regierung zu Königsberg, und absichristlich an die anderen Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königl. Zinangs-Obrection zu Hannover.

Berlin, ben 16. Mary 1874.

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 21. v. Mts. wird zur Erledigung des Rotats 6. B. der Löniglichen Ober-Rechnungstammer gegen die Ratural- und Cultur-Rechnung der Oberförsterei Sadlowo pro 1872 genehmigt, daß zum Inventarium der. genannten Oberförsterei eine einsache, für den Gebrauch der Forstschutzbeamten bei den Wege- und Entwässerungsanlagen geeignete Rivellix-Wage für den Preis von 2 Thir. 16 Sgr. 1 Pf. aus dem Cultursonds beschaft worden ist.

Gleichzeitig wird die Königliche Regierung ermächtigt, bergleichen zur Benutung durch die Schutzbeamten bei den Wege- und Entwässerungsanlagen bestimmte einfache Nivellir-Geräthschaften auch für andere Oberförstereien bes dortigen Bezirkes, wo das Bedürsniß dazu eintritt, als Inventarienstücke aus dem Forst-Cultursonds beschaffen zu lassen.

Bu der etwa in besonderen Fällen sur nöthig zu erachtenden Beschaffung seinerer Rivellir-Instrumente ist dagegen auch feruerhin zuvor die diesseitige Genehmigung einzuholen.

Der Finanz-Minister. 3. A.: v. Sagen.

#### 15.

## Augzug

aus bem Entwurfe einer Anleitung jur Eintheilung, Bermessung 2c. ber Königl. Preußischen Staatsforften 2c.

(Bom 3. März 1874.)

Behandlung ber Instrumente.
§ . . . .

Benn ben Forfigeodaten zur Ausführung der ihnen übertragenen forfigeoreschen Arbeiten die größeren toftspieligen Binkelinstrumente, als Theodoliten Bonffolen, sowie die Nivellirinstrumente und Planimeter vom Forsteinrichtungsgebuch b. Br. Gorft- nud Jagdgesehlebung. VII. Bureau geliefert werden (Stahlmegbander und Meinere Gerathschaften: wie Megruthen, Des- und Biftrftabe, Zeichnenwertzeuge muffen fie fich felbft halten), so gelten hinfichtlich ihrer Behandlung folgende Borschriften:

1. Die genannten Inftrumente find bei ber Bersenbung durch die Bost und zur Eisenbahn, sowie auf Reisen ftets nur in einem starken verschließbaren Doppellasten zu transportiren, welcher im Forsteinrichtungs-Bureau beschafft, äußerlich an den Kanten mit Eisenbeschlag, zur Seite mit 2 Handgriffen und auf dem Deckel mit der eingebrannten Aufschrift versehen wird:

Messinstrument des Forsteinrichtungs-Büreaus

im Königl. Finanz-Ministerium.

#### Vorsicht!

Im Innern ift ber Doppellasten mit Filz-, Werg-, heu- ober Strohüberzug so auszufüttern, daß ber hineinzusehende Instrument-taften überall einen weichen Gegendruck findet und nicht schauleln tann. Etwa noch verbleibende kleinere Zwischenräume find mit heu, Stroh, Papier 2c. auszufüttern.

Bevor das Instrument in den Einsatlasten kommt, sind die etwa loderen Sperrschrauben anzuziehen, die Fernröhre und bei der Boussole auch die Arretirungsschraube mit Bindsaden festzubinden, damit ein Gegenstoß nicht erfolgt, bezw. die Magnetnadel nicht auf ihren Stift fällt und solchen beschädigt. Die Zwischenräume, vorzugsweise die Stellen, wo möglicher Beise einzelne Instrumenttheile sich reiben könnten, sind behutsam mit Watte auszussüllen.

Der auf Sisenbahn Reisende hat den Instrumentlasten als Passagiergut, kann er ihn nicht in sein Coupee nehmen, behutsam in den Badwagen seizen zu lassen und ebenso ihn daraus zu empfangen. In gleicher Weise ist bei Reisen auf der Post die Ein- und Auspackung zu überwachen. Bei Benutzung eines Fuhrwerks muß der Instrumentkasten auf dem Wagen so untergebracht werden, daß etwaige Stöße dem Instrumente nicht schaden können. Beim Gebrauche des Instruments ist dasselbe stets tragen, nicht karren zu lassen.

2. Die Instrumente werden, wenn sie auch nicht unmittelbar vor dereu Berleihung gereinigt und justirt sind, doch stets nur in einem guten brauchbaren Zustande verausgabt. Der Forstgeodät hat, wenn er das Instrument im Forsteinrichtungsbüreau persönlich empfängt, sofort, bei Uebersendung an ihn durch die Post unmittelbar nach der Empfangnahme und nach der Ueberzeugung von der Brauchbarkeit desselben, solgenden gedruckten Revers auszusüllen, zu vollziehen und dem Forsteinrichtungsbüreau zu übergeben:

3. Der Geodat barf das Instrument nur auf besondere Anordnung, ober Einwilligung des Forsteinrichtungsbüreaus an einen andern Geodaten abgeben.

Der erstere Empfänger ift erst dann von der Berbinblichkeit einer etwaigen Schabenersatzleiftung befreit, wenn der zweite Empfänger obige Erklärung dem Borinhaber abgegeben hat, welcher sie dem Forsteiurichtungsbüreau einsendet. Der erste Revers wird dann durch Hinweis auf den spätern kassir. Geht das Instrument schließlich an das gedachte Büreau zurück und zeigen sich an demselben solche Beschädigungen nicht, welche einer sehlerhaften, oder sahrlässigen Behandung während des Gebrauchs, oder einem Mangel an Sorgsalt bei der Berpackung zuzuschreiben sind (was nöthigenfalls ein Mechaniter zu konstatien hat), so wird auch der Revers des leizten Empfängers kassir und diesem darüber Bescheinigung ertheilt. Andernsalls läßt das Forsteinrichtungsbüreau die dem Geodäten zur Last sallenden Reparaturen aussischren und werden die Kosten derselben von den bei seiner Beiterbeschästigung ihm zustehenden Gebühren, bezw. von seinem Gehalte in Abzug gebracht.

Sollte bei Uebersendung des Instruments durch die Boft, in welchem Falle ein angemessener Werth zu destarten ist, der erste bezw. weitere Empfänger dasselbe in einem Zustande erhalten, welcher ihn an der Abgabe der Erklärung sud 2. verhindert, so ist der innerhalb 24 Stunden nach der Empfangnahme amtlich zu registrirende Befund dem Forsteinrichtungsbureau anzuzeigen und der Absender sür den zugestigten Schaden verantwortlich zu machen, wenn nicht durch äußere Beschädigungen der Kasten des Instruments nachgewiesen werden tann, daß der Schaden durch schlechte Behandlung unterwegs verursacht ist.

4. In der Regel sind die Instrumente mit Eintritt zur Messung nicht mehr geeigneter Witterung allährlich zur gründlichen Reinigung der innern Theile und zur Ausssührung der etwa nothwendig gewordenen Keineren Reparaturen durch den Mechaniser, an das Forsteinrichtungsbireau einzusenden. Kommt jedoch der Geodät im Lause der Messung in die Lage einzelne Theile des Instruments zur Reinigung auseinandernehmen und wieder zusammensetzen zu müssen, so darf er dies nur mit großer Sachsenntniß vollsühren und zum Einschmieren der Achsen, Schrauben zc. (nicht auch der Nuthen, worin beim Theodolit sich die Borstände der Alemmvorrichtung für die Areise bewegen, welche nur rein zu erhalten sind) nur das im Instrumentsassen besindliche seine Oel benutzen.

Das Instrument ift vor Regen zu schützen, jedwede Feuchtigleit ift behutsam mit einem weichen Leinwandlappen abzuwischen, mit Del abzureiben und ein sich etwa zeigender Rostansatz gleich im Entstehen zu beseitigen. Die Fernrohr- und Lupengläser sind mit einem weichen Hanbschnhleber klar zu erhalten und jeden Abend beim Einpaden ift bon dem Instrumente der etwa darauf angesammelte Staub mit einem welchen Binsel zu beseitigen.

Die vorstehenden Bestimmungen werben zur Nachachtung hierdurch genehmigt.

Berlin, ben 3. Mara 1874.

Der Finang-Minifter. 3. A.: v. Sagen.

## Ctats., Geichäfts. und Rechnungswefen.

16.

Die Berrechnung ber ben Beamten zustehenden Wohnungsgelbzuichuffe betreffend.

Cirkular der Minister der Finanzen und des Innern an sämmtliche Königl. Regierungs: Präsidenten und Regierungs:Präsidien, den Präsidenten der Königl. FinanzeDirektion in Hannover, den Borsteher der Ministerials, Militairs und Baus-Rommission in Berlin 2c. 2c.

Berlin, ben 24. Rovember 1873.

Behufs Bereinsachung der kassen, der Königlichen Finanz-Direktion in Hannover (einschließlich der Bezirks-Hauptkassen) und der Königlichen Ministerial., Militair und Bau-Kommission in Berlin zustehenden Wohnungsgeldzuschlisse wird in Abänderung der bezüglichen Borschriften unter Nr. 9 des Cirkular-Erlasses vom 16. Mai d. J. (Min.-Bl. S. 167) hierdurch im Einverständnisse mit der Königlichen Oberrechnungs-Kammer Folgendes bestimmt.

- 1) vom 1. Januar 1874 ab, erfolgt die Zahlung des Wohnungsgeldzuschusses in gleicher Weise, wie die der Besoldungen auf einmalige (fortdauernde) Anweisungen. Letztere sind von der Kasse so lange zu besolgen, die eine abändernde Bersügung ergeht. Tritt in dem Bezuge des Wohnungsgeldzuschusses eine Aenderung ein, wie etwa durch Besörderung des Beamten in eine höhere Amtsstellung, in Folge der Bersetzung des Ortes in eine andere Servisklasse, durch Gewährung einer Dienstwohnung 2c., so ist die Kasse dieserhalb mit entsprechender Anweisung zu versehen. Ist in solchen Fällen schon wegen Zahlung des Gehalts eine Ordre an die Kasse zu erlassen, so ist die Bersügung wegen des Wohnungsgeldzuschusses mit dieser Ordre zu verbinden. Ebenso ist bei Neuanstellungen die Anweisung des Gehalts und die Anweisung des Wohnungsgeldzuschusses zu verbinden.
- 2) In den Kaffinblichern (Manualen) und in den Rechnungen find die Wohnungsgeldzuschäffe bei den Befoldungen in einer besonderen Kolonne in derfelben Beise nachzuweisen, wie dies früher mit den Pensionsbeiträgen geschehen ift. Der summarische Betrag derselben wird hinter den Besoldungstiteln unter dem nummerlosen Titel "Wohnungsgeldzuschäffe" in Ansatz gebracht.
- 3) Etwaige Refte an Bohnungsgelbzuschilfen find in ben Manualen und Rechnungen bei ben betreffenden Positionen bes Besoldungstitels, sowie bei bem

nummerlofen Titel "Bohnungsgeldauschfle" burch Eintragung in die Rest. Solonne, bei ersteren mit farbiger Dinte, ersichtlich zu machen. Da solche Reste im Algemeinen nur wenig vortommen werden, so erscheint es nicht erforderlich, für dieselben bei den Besoldungstiteln eine besondere Rest. Kolonne anzulegen.

4) Ueber die Bohnungsgeldanschiffe ift in den Besoldungs-Duittungen mit ju quittiren. In jeder Duittung muß indes sowohl der Betrag des Gehalts als der Betrag des Bohnungsgeldauschuschen in Bablen ausgesprochen werden.

5) die schließliche Berrechnung der Bohnungsgeldzuschliffe wird bis auf Beiteres in derfelben Beise, wie die Berrechnung der Portotoften erfolgen. Sie sind daher in den Final-Abschlüffen hinter den Besoldungstiteln ebenso nachzuweisen, wie dies mit den Portotosten hinter den übrigen sächlichen Ausgaben oder sunfigen etatsmäßigen Ausgabe-Titeln geschieht.

Ew. Hochwohlgeboren erfuchen wir ergebenft, gefälligft bas Erforderliche gu buffigen, bamit biefe Bestimmungen vom Jahre 1874 ab überall gur Ausführung

tommen.

Der Finang-Minifter. Camphaufen.

Der Minister bes Junern. J. A.: Ribbed.

17.

Die Anwendung der Bestimmungen des vorstehenden Cirkulars auf die rechnungsmäßige Behandlung der ben Beamten der Forstverwaltung gustehenden Bohnungsgeld-Zuschüffe betr.

Cutular=Berfügung bes Finang=Ministeriums an bie Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an bie Königl. Finang=Direction zu Dannover.

Berlin, ben 12. Januar 1874.

Unter Bezugnahme auf die von den herren Ministern der Finanzen und des Innern unterm 24. Robember v. J. gemeinschaftlich erlassene Bersügung bezäglich der Bereinsachung der kassen und rechnungsmäßigen Behandlung der den Beamten der Königlichen Regierungen 2c. zustehenden Wohnungsgeldzuschisse (J. den vorhergehenden Artikel) wird die Königliche Regierung veranlaßt, die Bestimmungen dieser Bersügung auch hinsichtlich der den Beamten der Forst-Berwaltung zustehenden Wohnungsgeld-Zuschisse gleichmäßig zu beachten und das Ersorderliche dieserhalb zu verfügen.

Finang-Dinifterium. Abtheilung für Domainen und Forften. v. Strang. v. Sagen.

18.

Die Bermeibung vorschußweiser Zahlungen für das nächstfolgende Jahr, namentlich auf Fonds zur Unterhaltung und zum Neubau der Forstdienstgebäude, betreffend.

lar-Berfügung bes Finang-Ministeriums an die Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen), le Königl. Finang-Direction zu hannover, und abschriftlich an die Thiergartens und Domainen-Rentamis-Berwaltungen zu Berlin 2c.

Berlin, ben 7. Januar 1874.

is find in der letten Beit bei ber Domainen- und Forstverwaltung mehr-fälle vorgetommen und von der Röniglichen Ober-Rechnungstammer mo-

nirt worden, daß, wenn gegen den Jahresschluß die etatsmäßigen Ausgabefonds, insbesondere die Fonds zur Unterhaltung und zum Neubau der Forstdienstgebände erschöpft waren, nothwendig noch zu bestreitende Ausgaben vorläusig vorschußweise angewiesen und demnächst bei den entsprechenden Fonds des nächsten Jahres verausgabt worden sind.

Es liegt hierin ein nicht zulässiger Borgriff auf die erft durch den Staatshaushalts-Etat des folgenden Jahres zu bewilligenden Ausgabefonds.

Die Ronigliche Regierung wird baber veranlaßt, bergleichen vorschußweise

Bablungen tunftig zu vermeiben.

Sollten einzelne aus ben Etatsfonds nicht zu bedende Ausgaben bei solchen Etatstiteln, bei benen (wie bei ben Baufonds) Ueberschreitungen nicht flattfinden bürfen, so bringend sein, daß sie nicht ins nächste Jahr verschoben werden können, so ist über dieselben besonders zu berichten.

Soweit es fich hierbei um Ausgaben für Domainen- ober Forstbauten handelt, ist dies jedoch auf diejenigen Fälle zu beschränken, in welchen die Dispositions-Quanta der Domainen- und Forstbaufonds nicht zur Deckung der betreffenden Ausgaben ausreichen.

Finanz-Ministerium. Witheilung für Domainen und Forften. v. Strang. v. hagen.

### 19.

Die Vertheilung ber gemäß ber Kreisordnung vom 13. December 1872 ben Kreisen vom Staate zu überweisenden Beiträge zu den Amtsver-waltungstosten, die anderweitige Unterbringung der von Domainen-Rentmeistern bisher mitverwalteten Forstaffen und der ev. dafür zu bestimmenden Tantiemen 2c. 2c. betreffend.

Cirkular-Berfügung bes Finang-Ministeriums an bie Königl. Regierungen ber Provinzen Preußen, Brandenburg, Schlesien, Pommern (ercl. Stralsund), und Sachsen (ercl. Erfurt).

Berlin, ben 27. Januar 1874.

Nach § 70 ber Areisordnung vom 13. Dezember 1872 hat der Staat als Beitrag zu den Kosten der Amtsverwaltung den Areisen diejenigen Summen zu überweisen, welche in Folge dieses Gesetzes durch das Eingehen der Königslichen Polizei-Berwaltungen, durch den Wegfall der Schulzenremunerationen und anderen Polizeiverwaltungskosten an den im Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1873 für eben genannte Zwecke veranschlagten Ausgaben sernerhin erspart werden.

Die Bertheilung bes hiernach zu leistenden Gesammtbeitrages bes Staates auf die einzelnen Areise soll nach § 2 und 3 des Gesehes vom 30. April 1873, betreffend die Dotation der Provinzial- und Areisverbände (Geseh-Sammlung Seite 187) zur einen Hälfte nach dem Maßstabe des Flächeninhalts, zur andern Hälfte nach dem Maßstabe des Hächeninhalts, zur andern Hälfte nach dem Maßstabe der durch die Zählung vom 1. Dezember 1871 sestellten Zahl der Civilbevölkerung erfolgen.

Die besinitive Feststellung des Betrages, welcher pro 1874 aus jedem Regierungsbezirke zu den Kosten der Amtsverwaltung disponibel wird, kann um so mehr erst gegen Ende des Jahres erfolgen, als gegenwärtig noch nicht überall bestimmt feststeht, wann die Einstührung der Kreisordnung erfolgen wird.

Gleichwohl ift es nothwendig, bem Herrn Minifter bes Innern möglichft bald biejenige Summe zu bezeichnen, welche pro 1874 zu dem erwähnten Zwecke voraussichtlich überwiesen werden wird.

Die Königliche Regierung hat baher nach Lage ber gegenwärtigen Berhandlungen wegen Einführung ber Kreisordnung im bortigen Berwaltungsbezirke und nach der bereits angeordneten oder in Aussicht genommenen anderweiten Organisation der verbliebenen Domainen-Berwaltung resp. der anderweiten Unterbringung der früher von den Domainen-Rentmeistern mitverwalteten Forsttaffen diejenigen Ersparnisse zu berechnen, welche pro 1874 bei

- Dit. 1. Befoldungen ber Domainen-, Rent- und Bolizeibeamten,
- Dit. 2. Befoldungen ber Domainen-, Rent- und Bolizeiamtsbiener.
- Tit. 5. Muffichtstoften.
- Tit. 6. zu außerorbentlichen Remunerationen und Unterstlitzungen für Domainen-, Rent- und Polizeibeamte, Amtsbiener und sonstige Beamte ber Domainen-Berwaltung,
- Tit. 8. Dienstaufwands-Entschädigungen an Domainen-, Rent- und Polizeibeamte,
- Dienstaufwands-Entschäbigungen an Rent- und Bolizeiamts-Diener und sonftige Beamte ber Domainen-Berwaltung,
- Dit. 10. An Domainen-Bachter, welche mit ber Amts- und Raffen-Berwaltung beauftragt find und
- Tit. 11. Roften ber Orts-Boligei-Bermaltung

gegen bie hierfür gur Disposition fiebenben Fonds (einschließlich ber aus Central fonds gebecten Ausgabe-Bugange) eintreten werben.

Selbftrebend muß hierbei die nöthige Borficht beobachtet werden, damit nicht bem herrn Minifter bes Innern jest eine wesentlich höhere Summe in Aussicht gestellt wird, als am Jahresschlusse wirklich überwiesen werden tann.

Die Ersparnisse an den Wohnungsgeldauschichtifen find hierbei mit zu berückschichtigen, und bei dem Remunerations- und Unterstützungssonds (Tit. 6) ift der Berechnung diejenige Summe zum Grunde zu legen, welche der Königlichen Regierung bis ultimo 1872 etalsmäßig zur Disposition ftand.

Bon ben nach Borftebendem gu ermittelnden Ersparniffen tommen in Abrechnung:

- a) bie den disponibel werdenden und vorläufig nicht anderweit unterzubringenden Domainen-Rentmeistern gesehlich zu gewährenden Bartegelbern.
- b) die kunftig zu zahlenden Tantiemen und sonstigen Kosten für die Erhebung der früher von den Domainen-Mentmeistern eingezogenen Domainengefälle, für die Berwaltung der unter der Aufsicht dieser Beamten gestandenen sistalischen Bermögensobjecte und für die Bahrnehmung gewisser, im allgemeinen Staatsinteresse den Domainen-Rentmeistern bisher ühertragen gewesener Geschäfte 2(Berhandlungen in Kirchen-, Bfarr- und Schulbau-Sachen 2c.),
- c) die zu zahlende Tantieme für die fünftige Berwaltung berjenigen Forfitaffen, welche von den Domainen-Rentmeiftern gegen Bezug ihres Gesammt-Gehaltes ohne eine besondere Bergütigung übertragen gewesen find.
- Die Refultate ber hiernach aufzustellenden Berechnung find nur fummarifc,

jedoch hinsichtlich ber Ersparniffe nach ben vorstehend angegebenen 8 Titeln, für bie in Gegenrechnung zu bringenden Beträge aber nach den von unter littr. a, b und o aufgeführten drei Kategorien binnen 4 Wochen anzuzeigen.

Um die Ueberficht der für die Areise disponibel werbenben, bei der Domainen-Berwaltung ersparten Beträge zu erleichtern, sind die letzteren bei den Domainen-Specialiassen und bei der Domainen-Berwaltung der Regierungs Sauptlasse bei den einzelnen Etatspositionen in Abgang und unter genauer Festhaltung der Etatstitel bei der Domainen-Berwaltung der Regierungs-Hauptlasse unter je einer Position am Schlusse jedes davon berührten Titels als Zugang wieder zur Soll-Ausgabe zu stellen.

Insbesondere ift auch mit den in Begfall tommenden, nach der Cirkular- Berfügung vom 6. Dezember v. 38. (II. 21,623) zu behandelnden Schulzenremunerationen in dieser Beise zu versahren.

Begen Zahlung berjenigen Summe, welche fich bemnächt am Jahresschluffe als für die Kreise disponibler Beitrag zu ben Koften ber Amtsverwaltung berausstellen wird, wirb seiner Zeit weitere Berfügung ergeben.

Jinang-Ministerium. Abtheilung für Domainen und Forsten. v. Strans.

#### 20.

Die jährlichen Ueberfichten von den Resultaten der Domainen- und ber Forst-Beräußerungen betr.

Sirkular-Berfügung des Finang-Ministeriums an sämmiliche Königl. Regierungen, an die Königl. Finang-Direction zu hannover, und abschriftlich an die Königl. Domainen-Berwalstung des Rentamts zu Berlin (Seh. Regierungsrath Kühlenthal daselbst.)

Berlin, ben 12. Februar 1874.

Es hat sich als nothwendig ergeben, die Resultate der Domainen- und der Forstveräußerungen künstig nach den beiden Berwaltungen getrennt nachzuweisen nud dementsprechend in der Form der durch die Cirkular-Berstägung vom 31. Januar 1867\*) vorgeschriebenen, dis zum 1. April jeden Jahres einzureichenden summarischen Uebersicht von den gedachten Resultaten eine Aenderung eintreten zu lassen.

Die Königliche Regierung erhält anliegend zwei anderweite Schemas A und B, nach welchen die betreffenden Ueberfichten zuerft für das Rechnungsjahr 1878 zu fertigen find, zur Benutzung und Beachtung der auf den Titelblättern gegebenen Erlanterungen wegen Ausstüllung der einzelnen Kolonnen.

Finang-Ministerium. Abtheilung für Domainen und Forften. v. Strang. v. Sagen.

<sup>\*) 6.</sup> Jahrbuch I. Banb Seite 28. 30.

## Chema A.

## Ueberfict

bon den Resultaten der Domainen-Beräußerungen im Regierungsbezirke N. N. für das Jahr 187 . .

Bur Beachtung bei ber Aufftellung.

- 1) Es find nur die Refultate ber in ben Beraußerungs-lleberfichten unter Abthl. A II. nachgewiefenen neuen Domainen-Beraußerungen in die Ueberficht aufgunehmen.
- 2) Das Refultat ber Beräußerung von Grundftuden, welche in Barzellen ausgeboten worden, ift auch bann, wenn die Raufgelber in den Beräußerungsgelber-Uebersichten unter mehreren Rummern aufgeführt find, nur in einer Bofition nachzuweisen.
- 3) Bei Objecten, welche vor ihrer Beräußerung überhaupt einen Ertrag gewährt haben, und nicht, wie Dorfftraßen-Parzellen, ganz ertraglos gewesen sind, find die Kolonnen 10 bis 12 stets vollständig auszussulällen Bei Inventarien sind die bisher kontraktlich dafür entrichteten Zinsen oder in Ermangelung einer desfallsigen speciellen Fesseung 4% des Berthes in Ansay zu bringen. Für bisher nicht für sich benutzte Grundstäde ift in Ermangelung eines anderweiten Anhaltes der etatsmäßige Durchschnitts-Ertrag derjenigen Grundstäde, mit welchen sie bisher zusammen verpachtet oder administrirt worden sind, anzusetzen.
- 4) Die Kolonne 14 ift in allen Fällen, in welchen ben veräußerten Objecten Grundsteuer aufzulegen ift, vollständig auszufüllen. Steht zur Beit der Aufstellung der Uebersicht der Betrag dieser Steuer noch nicht fest, so ist dieselbe auf Grund einer vorläufigen Berechnung des Katasterbeamten in Ansatz zu bringen.
- 5) Bei benjenigen Beräußerungen, bei welchen fich ein in Colonne 17 hervortretenbes Weniger gegen ben früheren Ertrag ergeben sollte, ift ber Grund hiervon in Kolonne 18 turz anzugeben.

Die Rubriten ber Ueberficht A find folgenbe:

- L (Col. 1) Ro. ber Domainen-Beräußerungs-Ueberficht.
- II. (Col. 2) Amt ober Rreis.
- III. (Col. 3) Bezeichnung ber veräußerten Domainen-Objecte.
- IV. Unter benfelben find befindlich
  - A. Domainen-Borwerte,
    - a. (Col. 4) Babl.
    - b. (Col. 5) Flache (Beft. Dec.)
  - B. (Col. 6) Parzellen von Domainen-Borwerten und einzelne Domainen-Grundstüde (Heft. Dec.)
  - " (Col. 7) Betrag ber stipulirten Raufgelber.

Darauf find im Jahre 187. .

- A. (Col. 8) eingefommen.
- B. (Col. 9) rüdftänbig geblieben.

Ertrag ber veräußerten Objecte vor ber Berangerung.

A. (Col. 10) Brutto-Ertrag.

B. (Col. 11) Davon ab an Bautoften, anderen Laften und Abgaben.

C. (Col. 12) Bleibt wirklicher Ertrag.

VIII. (Col. 13) Die nach Col. 7 stipulirten Raufgelber ergeben & 4 Prozent eine Rente von

IX. (Col. 14) Dagu an neu auffommenber jährlicher Grundfteuer.

X. (Col. 15) Alfo jetiger Ertrag nach Col. 13 u. 14.

XI. Mithin gegen ben früheren Ertrag (Col. 12.)

A. (Col. 16) Mehr.

B. (Col. 17) Beniger.

XII. (Col. 18) Bemerkungen. (Frühere Berhältnisse 2c. Zusammenstellung ber Kaufgelber Col. 7 mit ben Kaufgelbern aus ber nachfolgenben Uebersicht B ergiebt die Kaufgelbersumme für Domainen- und Forst-Beräußerungen.)

## Shema B.

## Ueberfict

von den Resultaten der Forst-Beräußerungen im Regierungs. Bezirke N. N. für das Jahr 187. .

Radridtlid.

Bei Aufftellung diefer Ueberficht ift im Allgemeinen bas zu beachten, was auf bem Titelblatte bes Schemas A zur Aeberficht von ben Resultaten ber Domainen-Beräußerungen bemerkt worden ift.

Für bisher nicht einzeln benutzte Forstgrundstüde ift in Kolonne 8 "Brutto-Ertrag vor ber Beräußerung" in Ermangelung eines anderweiten Anhaltes ber etatsmäßige Durchschnitts-Brutto-Ertrag bes betreffenben Reviers anguseten.

#### Die Rubriten ber Ueberfict B finb:

I. (Col. 1) Ro. ber Domainen-Beräugerungs-Ueberficht.

II. (Col. 2) Dberförfterei.

III. (Col. 3) Bezeichnung ber veräußerten Forft-Objette.

IV. (Col. 4) Flace ber veräugerten Forft-Grundflide (Bett. Dec.)

V. (Col. 5) Betrag ber flipulirten Raufgelber.

VI. Daranf find im Jahre 187. .

A. (Col. 6) eingefommen.

B. (Col. 7) rudftandig geblieben.

VII. Ertrag ber veräußerten Objette bor ber Beraugerung.

A. (Col. 8) Brutto-Ertrag.

B. (Col. 9) Davon ab an Bautoften, anderen Laften und Abgaben.

C. (Col. 10) Bleibt wirklicher Ertrag.

VIII. (Col. 11) Die nach Col. 5 stipulirten Raufgelber ergeben à 4 Prozent eine Rente von

IX. (Col. 12) Dazu an neu auftommenber jabrlicher Grundfteuer.

X. (Col. 13) Also jetiger Ertrag nach Col. 11 und 12.

XI. Mithin gegen ben früheren Ertrag (Col. 10.)

A. (Col. 14) Mehr.

B. (Col. 15) Weniger.

XII. (Col. 16) Bemerfungen.

#### 21.

Betreffend die im Etat pro 1874 an Stelle des bisherigen Fonds jum Antaufe und zur Entlastung der Domainen und Forsten übernommenen zwei, nach beiden Verwaltungen getrennten Fonds.

Sinular-Berfügung bes Finanz-Ministeriums an sämmiliche Königl. Regierungen und an bie Königl. Kinanz-Dixektion zu Dannober-

Berlin, ben 7. Marg 1874.

In den Staatshaushalts-Etat pro 1874 find in Stelle des bisherigen Fonds jun Ankaufe und zur Entlastung der Domainen und Forsten, zwei nach den beiden Berwaltungen getrennte Fonds, nämlich für die Domainen-Berwaltung zur Entlastung der Domainen und zum Ankaufe von Grundstüden (Tit. 25)" und für die Forst-Berwaltung "zum Ankaufe von Grundstüden zu den Forsten (Kap. 4. Tit. 4)" übernommen worden.

Hiernach treten in den Bestimmungen der Circular-Berftigungen vom 12. Juni 1855\*), 22. März 1860 (II. 3112), 15. Rovember 1862\*\*), 20. Juni 1870\*\*\*) und 6. Juni 1872+) bezüglich des rechnungsmäßigen Rachweises 2c. der Zahlungen aus dem bisherigen gemeinschaftlichen Fonds folgende Berändermugen ein.

- 1) Die für Rechnung der Eingangs gedachten beiben Fonds vom Jahre 1874 ab geleisteten und zu leistenden Zahlungen find der General-Staats-Kasse Seitens der Hauptlasse vor jedem Quartal-Abschlusse getrennt in Aufrechnung zu bringen und demgemäß zu dessariren.
- 2) Die der General-Staats-Kasse in Aufrechnung gebrachten dessauligen Zahlungen sind nicht wie disher sämmtlich im Abschusse der Domainen-Berwaltung über die Ertraordinarien-Fonds nachzuweisen, sondern je nachdem sie nach Borstehendem aus dem Fonds der Domainen-Berwaltung oder dem der Forst-Berwaltung gedeckt werden, in die bezüglichen Abschlisse über die Ertraordinarien-Fonds der betreffenden Berwaltungen auszunehmen.
- 3) Der vorgeschriebene Bermert in den Kassenabschlüssen über die, außer ben nach dem Abschlusse von den Extraordinarien-Fonds gezahlten Kapitalien, voraussichtlich bis zum Schlusse des Rechnungszahres noch zu leistenden Beträge ist in den Kassen-Abschlüssen der Domainen-Berwaltung nur bezüglich des Fonds zur Entlastung der Domainen und zum Antause von Grundstüden, und in den Abschlüssen der ForstBerwaltung nur bezüglich des Fonds zum Aufause von Grundstüden zu den Forsten zu machen.
- 4) In Stelle der bis jum 15. Dezember j. J. einzureichenden Jahres-Rachweisung sämmtlicher aus dem bisherigen gemeinschaftlichen Fonds geleisteten Zahlungen sind kunftig zwei Nachweisungen für die Domainen- und die Forst-Berwaltung gesondert, mittelst besonderer Berichte einzureichen.

<sup>6.</sup> Forft- und Jagbtalenber 1857 Seite 37 Art. 20.

<sup>) 6.</sup> Bort- und Sagbtalender 1864 Seite 81 Art. 21.

<sup>7 6.</sup> Jahrbuch III. Band Seite 166 Art. 64.

<sup>6.</sup> Jahrbuch V. Banb Geite 41 Art. 9.

Angerdem sind diese Nachweisungen noch durch eine weitere Kolonne über den Flächeninhalt der angekauften Grundstüde zu vervollständigen und sind die angegebenen Flächen zu summiren. Die Bestimmungen der gedachten Tircular-Berfügungen über die Zahlungen für Rechnung des Forstservituten 2c. Ablösungs-Fonds werden durch vorstehende Berfügung nicht berührt, namentlich bleibt die vorgeschriebene Jahres-Rachweisung über die für Rechnung diese Fonds geleisteten Zahlungen besonders mittelst Special-Berichts einzureichen.

Finanz-Ministerium. Witheilung für Domainen und Forsten.
v. Strang. v. Hagen.

## Personalien.

22.

Beränderungen im Königl. Forst- und Jagd-Berwaltungs-Personal vom 1. Februar bis 1. Juni 1874.

(Im Anschluß an ben Artitel 81. des VI. Banbes Seite 147.)

## I. Bei ber Central-Forft-Berwaltung und ben Forft-Afabemien.

- Der Oberförster Randidat und Sulfsarbeiter im Forft Einrichtungs Bureau, Befenberg hat das Batent als Rönigl. Oberförfter erhalten.
- Der Tit.-Oberforstmeister und Direktor ber Forst-Mademie zu Reustadt-EB.
  Dandelmann, ift zum Oberforstmeister mit bem Range der Ober-Regierungsräthe ernannt worden.

## II. Bei ben Provinzial-Bermaltungen ber Staatsforften.

A. Geftorben:

Forftmeifter Souls ju Frantfurt a/D.

是

CONTRACTOR SERVICE SER

Oberförfter Smalian in Berrin, R.-B. Coslin.

- , Suffert in Spie, Brov. Hannover.
- " Berf in Bonn, Oberforfterei Rottenforft, R.-B. Coln.
  - Böttger gu Brebelar, R.B. Arnsberg.

#### B. Benfionirt:

Oberforstmeifter b. Dewall in Bojen jum 1. Juni 1874.

Oberforfter Rubach gu Thiergarten, R.-B. Caffel, gum 1. Mai 1874.

- Stahr in Edftelle, R.-B. Bofen, jum 1. Juli 1874.
- " v. Biela zu Annaburg, R.-B. Merfeburg, zum 1. Oftober 1874.
- " Geift zu Sarbegsen, Oberförsterei Ertinghausen, Brov. Sannover (jum 1. August 1874.)
- C. Ausgeschieben resp. in andere Berwaltungen übergegangen:
- D. Berfett ohne Aenderung des Amts-Charafters (zugleich mit ben Angaben über neugebilbete Infpettions-, Berwaltungs- und Schutbezirte.)
- Oberförfter Summerich ift von Ballau nach Dillenburg, R.-B. Wiesbaben, verfest.

Oberforfter Ufinger von herichbach nach Ballau besgl. Oberforfter Braun von Oberems nach herichbach besgl.

Der Berwalter ber Oberförfterei Biefenthal, R.-B. Potsbam, Oberförfter Dant, bat feinen Bohnfit von Grafenbrud nach Reuftadt-Eberswalbe verlegt.

Der Forstmeister Müller verlegt am 1. Juli 1874 seinen Bohnsts von Steinau nach Cassel, und tritt zugleich bei der dortigen Regierung als Mitglied ein. Obersorfler Lamarche ift von Baumholder nach Saarbrücken, R.-B. Trier, versetzt.

Oberförster Genth besgl. von hachenburg nach Beigenthurm, R.-B. Biesbaben. Oberförster Rehrein besgl. von Rennerod nach hachenburg.

ferfimeifter Genée wird am 1. Juli 1874 von Marienwerder-Deutsch-Crone auf die Forstmeisterstelle' Frankfurt-Landsberg versetzt, und

Oberforfter v. hagen am 1. Ottober 1874 von Guhl, R.-B. Erfurt, nach Annaburg, R.-B. Merfeburg, ingleichen

Oberforfter Biegeler von Diezhausen, R.-B. Erfurt, nach Gubl.

Der Forftmeister Schäffer für Minden-Paderborn ift auf die Forstmeisterstelle hannover-Springe versett. Damit find zugleich folgende Beränderungen eingetreten: die Oberförsterei Springe ift von dem Amtsbezirke des Forstmeisters Domeier abgezweigt, die Forstmeister-Funktionen für die Oberförstereien Grohnde, Aerzen und Hameln sind dem Oberforstmeister Morteselb abgehommen, und darauf sind dem Forstmeister Schäffer die Oberförstereien Bolle, Grohnde, Aerzen, Hameln, Springe, Lanenau und Georgsplatz als Forstmeister-Bezirk überwiesen worden.

Dem Foremeifter Frhen. v. b. Red zu Minden ift ftatt seiner bisherigen Inspection Minden-Schaumburg die Forftinspection Minden-Baber-born übertragen worden. Die bisher von dem zum Oberforstmeister in hannover beförderten Forstmeister Donner in Cassel versehene Forstmeisterstelle Cassel-Söhre ift dem Forstmeister Brandt, deffen Inspection Cassel-Botenburg einschließlich der dieser Inspection zugelegten Oberförfterei Iba-Hönebach dem Forstmeister Weber, und die von diesem bisher versehene Inspection Cassel-Allendorf dem neu ernannten Forstmeister Raiser übertragen worden.

Dem Oberforstmeister-Bezirte Caffel-Beft find die Forstmeister-Bezirte Caffel-Bersfeld und Allendorf abgenommen und dem Oberforstmeister-Bezirte Caffel-Oft angetheilt worden. (S. VI. Band Seite 149, 150.)

3u der Broving Sannover find folgende 2 Forftbireftions-Bezirte gebilbet worden, namlich:

Der Directions-Bezirt I. (Spezialbezirt des Forfi-Directors Burdhardt) bestehend aus den jetigen Inspectionen Lauterberg, herzberg, Clausthal, Lautenthal, hildesheim, Lamspringe, Springe, Hannover, hantensbuttel, Eschebe, Balsrode, Göhrde und Lüneburg, zusammen mit 72 Oberförstereien.

Der Directions-Begirt II. (Begirt bes Oberforftmeisters Donner), :ftebend aus ben Inspectionen Münden, Bovenden, Uslar, Daffel, anenftein, Rienburg, Rotenburg, Bremervörde, Osnabrud, nit ausammen 44 Oberförstereien.

find in der Proving Hannover hinsichtlich der Eintheilung der Forstinspecns-Bezirke einige Beränderungen eingetreten. Es umfassen nämlich:

- a) bie Forfinspection Santensbuttel (Forfimeifter Bellenberg ju Sannover) die Oberförstereien Fallersleben mit Seiligenborf, Druffelbed, helmertamp, Anefebed, Emmen und Sagen.
- b) Die Forstinfpection Efchebe (Forstmeister Lubewig, bisher Inspection Eidlingen) die Oberförstereien Uete, Fuhrberg, Miele, Dalle und Schafftall.
- c. Die Forftinspection Balsrobe (Forftmeifter harmes, bisher Inspection Efchebe) die Oberförftereien Falling boftel, Balsrobe und Rehrhof.
- d) Die Forftinspection Bergberg (Forftmeifter Rettstadt) bie 6 Oberförftereien Duberftadt, Bergberg, Sieber, Lonau, Ofterobe und Wefterbof.
- e) Die Forftinspection Daffel (Forftmeifter Auhagen) bie Oberförftereien Ertinghaufen, Rotentirchen, Seelzerthurm und Erichsburg.
- f) Die Forftinspection Uslar (Forftmeifter Erd) die 6 Oberförftereien Schoningen, Uslar, Binnefeld, Anobben, Reuhaus und Sievershaufen.
- Aus ben Schuthezirlen hohenlamp und Bollnig I. ber Oberförsterei Linden berg, R.-B. Marienwerber, soll ein britter Schuthezirt Rögnit gebilbet werben.
- E. Beforbert refp. verfett unter Beilegung eines boberen Amts- Characters:
- Der Titular-Oberforstmeister Janifch in Cassel ift jum Oberforstmeister und Mitbirigenten ber Finang-Abtheilung einer Regierung ernannt und auf ber Oberforstmeister-Stelle Cassel-Oft befinitiv angestellt worben.
- Der Tit.-Oberforstmeister Mortfelb in Hannover ift jum Oberforstmeister und Mitbirigenten ber Finang-Abtheilung einer Regierung ernannt und auf die Oberforstmeister-Stelle bei der Regierung zu Bosen versetzt worden.
- Der Forstmeister Donner in Cassel ift jum Oberforstmeister und Mitbirigenten ber Forst-Abtheilung bei ber Finang-Direction zu Hannover ernannt und borthin als zweiter Oberforstbeamter versetzt worden.
- Die Tit.-Forstmeister Weber und Gundel zu Cassel, Seidenstider zu Frankfurt a/D., Erd zu Uslar, Prob. Hannover, Meier zu Coblenz, Waechter zu Danzig, nud Rehfeld zu Stettin, find zu Forstmeistern mit dem Range der Regierungs-Räthe befördert worden. Ferner
- ber Oberförster Schult in Berfen (Graficaft Schaumburg) jum Forstmeister ber Inspection Minden-Schaumburg,
- Oberförster Rapfer in Raffamen, R.-B. Gumbinnen, jum Forfimeifter ber In-
- Oberförfter nobiling in Rumbed, R.-B. Minden, gum Forftmeifter ber Inspection Aachen-Schleiben,
- Oberförster Raifer in Montabaur für Belichnendorf, R.-B. Biesbaben, jum Forftmeifter ber Inspection Caffel-Allendorf,
- Oberförster Frech zu Börnichen, R.-B. Frankfurt, zum Forstmeister ber Inspection Coblenz-Westerwald,
- Oberförster Schliedmann für Altenbeten ju Forsthaus Durbede, R.-B. Minden, jum Forstmeister ber Inspettion Marienwerber-Deutsch-Crone.

- F. 3n Oberförftern murben befinitib ernannt bie Oberförfter-
- Auffarth, Oberf.-Randidat und Revierförster zu Reinsen, Oberförsterei Obernfirchen, R.-B. Minden, zum Oberförster in Wünnenberg in dems. R.-B. (Die Revierförsterstelle zu Reinsen wird nicht wieder besetzt.)
- 3be, Rarl Bh. Guft., Oberf.-Kandibat und Revierförster ju Speckswintel, Oberförsterei Mengsberg, R.-B. Caffel, jum Oberförster in Baumholber, R.-B. Trier.
- happe, Lient. im Reit. Feldj.-Korps und int. Revierförster zu Waice, hat die Bestallung als Oberförster und damit die aus dem Reviertheil Waice in der Oberförsterei Birnbaum, R.-B. Posen, und den angrenzenden Theilen der Oberförsterei Lubiathsließ, R.-B. Frankfurt, herzustellende normalplanmäßige Oberförsterei Baice definitiv erhalten. (Die Revierförsterstelle Waicegeht als solche ein.)
- Logefeil, Oberf.-Kandibat, mit Borbehalt ber Feststellung ber Anciennetät und Ausfertigung ber Bestallung, jum Oberförster in Jerrin, R.-B. Coslin ernannt.
- grir. v. Schlotheim, Oberf.-Ranbibat und Sulfsarbeiter bei ber Regierung an Caffel, mit Borbehalt 2c. jum Oberforfter in Berfen, R.-B. Minben.
- Dandelmann, Oberf.-Ranbibat und int. Berwalter ber Oberförfterei Rumbed, R.-B. Minden (mit Borbehalt 2c.) befinitiv jum Oberförfter bafelbft.
- Art, Oberf.-Randidat und int. Berwalter ber Oberförsterei Ibenhorft, R.-B. Gumbinnen, mit Borbehalt 2c. befinitiv jum Oberförster bafelbft.
- Siewert, Oberf.-Kandibat und int. Revierförster zu Koften, Oberförsterei Lautenburg, R.-B. Marienwerber, mit Borbehalt 2c. zum Oberförster in Lindenbusch, besselben Reg.-Bezirts. (Die Revierförsterstelle Kosten geht als solche ein.)
- Somidtborn, Oberf.-Ranbitat mit Borbehalt 2c. jum Oberförfter in Rennerod, R.-B. Biesbaben.
- Grunert, Regierungs- und Forft-Referendar und int. Berwalter der Oberförsterei harbehausen, R.-B. Minden, mit Borbehalt zc. jum Oberförster
  baselbft.
- Borgmann, Oberf.-Randibat, mit Borbehalt 2c. jum Oberförfter in Thiergarten, R.-B. Caffel.
- Bolff, Lient. im Reit. Feldjager-Corps, befinitiv jum Oberförfter in Oberems, R.-B. Biesbaden.
- G. Als interimiftifcher Reviervermalter murbe berufen ber Oberforfter-Ranbibat:
- b. Schit, Br.-Lieut. und Oberjäger im Reit. Felbjäger-Corps, nach Naffawen, R.-B. Gumbinnen.
- H. Bu Sulfsarbeitern bei ber Central-Forftvermaltung und bei Regierungen wurden berufen:

#### vacat.

- J. Bu Revierförftern murben befinitiv ernannt:
- er Rlawe zu Trendelburg, Oberförsterei hofgeismar, R.-B. Cassel, und die rfter und bisherigen interimistischen Revierförster Röring zu Todenhausen, verförsterei Oberrosphe, R.-B. Cassel, Fehlert zu Obergrenzebach, Oberterei Reutirchen, R.-B. Cassel, und Schulz zu Königshof, Oberförsterei

Sieber, Prob. Hannover, befinitiv gu Revierförstern an ihren bisherigen Stellen.

K. Als interimiftischer Revierförster murbe berufen: Oberf.-Randibat Lowe nach Spedsmintel, Oberförsterei Mengsberg, R.-B. Caffel.

L. Bu wirklichen Begemeiftern murben ernannt:

M. Den Charafter als Rönigliche Segemeifter haben erhalten bie Förfter:

Hilbebrand zu Möttig, Oberförsterei Banten, R.-B. Liegnits. Berger zu Mahlpfuhl, Oberförsterei Burgstall, R.-B. Magdeburg.

#### 28.

## Orden-Berleihungen

an Forst- und Jagd-Beamte vom 1. Februar bis 1. Juni 1874.\*)
(Im Anschluß an den gleichnamigen Artikel 82. des VI. Bandes Seite 153.)

Bon Gr. Majeftat bem Kaifer und Ronige ift Allergnabigft verlieben worben:

A. Der Rothe Abler-Orben britter Rlaffe mit ber Schleife unb ber gahl 50:

Dem Forftmeifter v. Briefen ju Botsbam.

B. Der Rothe Abler Drben vierter Rlaffe:

Dem Domainen-Rath und Forfttaffen-Renbanten v. Schmidt gu Alt-Ruppin, R.-B. Botsbam.

Dem Oberförfter Efchftruth ju Rammerzell, R.-B. Caffel.

C. Der Ronigliche Rronen Drben zweiter Rlaffe:

Dem Oberforftmeifter v. Demall gu Bofen.

D. Der Ronigliche Rronen-Orben vierter Rlaffe:

Dem hegemeifter Bechftein zu Bolmirftebt, Oberförfterei Bieberit, R.-B. Magbeburg.

E. Das Ritterfreug bes Sobengollernichen Sans-Orbens mit ber Rabl 60:

Dem Oberförfter Falle ju Schloppe, R.-B. Marienwerber.

F. Das Allgemeine Chrenzeichen mit ber Bahl 50:

Den Förstern Guntersborf zu Riederkalbach, Oberförsterei gl. Ramens, R.-B. Caffel,

Brandt ju Moorlate, Oberforfterei und R.-B. Botsbam,

Schuler zu Forsthaus am Spring, Oberförsterei Reppen, R.-B. Frantfurt,

Sugmann gu Rippern, Oberforfterei Nimtau, R.: B. Breslau.

Dem Wiefenauffeber Schafer gu Biefenhaus Oftrowo, Oberforfterei Strzelno, R.-B. Bromberg.

G. Das Allgemeine Ehrenzeichen:

Dem hegemeister Altpeter zu Lauterthal, Oberförsterei Reunkirchen, R.-B. Trier.

<sup>&</sup>quot;) Die Chargen und Bohnorter ber Orbenempfanger find angegeben, wie fie gur Beit ber Berleihungen waren.

Dem förfter Elling in Sans Brinte, Oberförfterei Iburg, Brob. Sannober. Dem förfter Baumann gu Rebberg, Oberförfterei Banten, R.-B. Liegnit. Dem förfter a. D. Reinhardt gu Rentershaufen, Oberförfterei gl. Ramens, R.-B. Caffel.

Dem Oberholzhauer Rönig zu Rühnborf, Oberförfterei Biernau, R.-B. Erfurt. H. Die Allerhöchfte Genehmigung zur Anlegung frembherrlichen Orbens erhielt:

Der Oberforstmeister v. Massom zu Botsbam, bes Groß-Offizier-Areuzes vom Orden der Italienischen Arone.

#### 24.

## Anberweitige Auszeichnungen.

(Im Anschluß an Artifel 83 bes VI. Bandes Seite 156.) Bon Sr. Ercellenz bem herrn Finanz-Minister ift in Anerkennung lobenswerther Dienstführung bas Ehren-Portepee verliehen worden: Dem Förfter Ziebe zu Radzionta, Oberförsterei Montowarst, R.-B. Bromberg.

## Unterrichts- und Prüfungswesen.

24.

Bestimmungen über die Ausbildung und Prüfung für den Königlichen Forstverwaltungsbienst vom 30. Juni 1874.

Circular-Berfügung des Finang-Ministers an sammtliche Königliche Regierungen und an die Königliche Finang-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 21. Muguft 1874.

Ueber die Ausbildung und Prüfung für den Königlichen Forstverwaltungsbienft sind unterm 30. Juni d. J. neue allgemeine Bestimmungen festgestellt, welche ich der Königlichen Regierung hierbei in Exemplaren zugeben laffe.

Die Königliche Regierung wolle jedem Oberförster und Forstmeister Ihres Bezirts, sowie dem Herrn Oberforstmeister ein Exemplar zur Nachachtung zugehen laffen, auch zugleich in Ihrem Amtsblatte durch eine entsprechende Bekanntmachung darauf hinweisen, daß an Stelle der allgemeinen Bestimmungen über Ansbildung und Prufung für den Königlichen Forstverwaltungsdienst vom 7. Februar 1864\*) neue Bestimmungen unterm 30. Juni d. J. erlassen sind, welche bei jedem Königlichen Oberförster eingesehen werden können.

Den herren Oberförstern ift besonders aufzugeben, daß fie allen im Bereiche ihrer Oberförsterei sich aufhaltenden Forstbestissenen, Forsteleven, Forstelandidaten und Oberförsterlandidaten die neuen Bestimmungen sofort zur Kenntnifnahme und Nachachtung mittheilen.

#### Der Finanz-Minifter. 3. A.: v. Hagen.

Bestimmungen über Ausbildung und Prüfung für den Königlichen Forstverwaltungsdienst.

§ 1. Allgemeine Uebersicht. Die Befähigung zur Anstellung als Oberförfter im Königlichen Forstbienfte wird erlangt durch: das Bestehen ber Feldmeffer-Prüfung, des forstwiffenschaftlichen Tentamens und des forstlichen Staatseramens.

Die Feldmeffer-Prilfung muß vor Beginn bes im § 16 angeordneten prattifchen Curfus bestanden werben.

- § 2. Die Ausbildung zu den forftlichen Brüfungen erfolgt durch vorbereitende Beschäftigung im Walbe, durch sphematische wissenschaftliche Studien und durch praktische Uebung in allen Geschäften der Forstverwaltung.
- § 3. Allgemeine Bedingungen. Die Zulaffung zu ber Laufbahn für ben Königlichen Forfwerwaltungsbienft tann nur bemienigen gestattet werben, welcher

<sup>\*) 6.</sup> Jahrgang XV bes Forft. und Jagbtalenbers, G. 38.

- 1. das Zeugniß der Reife als Abiturient von einem Gymnasio des Deutschen Reiches oder von einer Preußischen Realschule erster Ordnung erlaugt
- 2. das 22. Lebensjahr noch nicht überschritten hat,
- 3. eine namentlich auch hinfichtlich bes Geh., hör- und Sprachvermögens fehlerfreie, traftige, für die Beschwerben des Forstbienftes angemeffene Kürperbeschaffenheit besitt.
- 4 fiber tabellofe fittliche Guhrung fich ausweift, unb
- 5. ben Radweis ber gur forftlichen Ausbildung erforberlichen Subfiftensmittel führt.
- § 4. Prattifche Borbereitung. Die forftliche Ausbildung beginnt mit einer minbeftens 7monatlichen, jedenfalls die Monate October bis April mioffenden praftifchen Borbereitung im Walbe, unter Leitung eines Königlichen Cherforfters.

Zwed diefer Borbereitung ift, daß der Forstbestissene mit dem Walde und beim Forstbetriebe vorkommenden Arbeiten durch lebendige Anschaunng und patische Uebung sich besannt macht, insbesondere die wichtigsten Hoszarten tenen lernt und durch steitigige Theilnahme an den Forstbultur-Arbeiten, der Baldplage, den Arbeiten in den Holzschlägen, am Forstschutze und an waldminischer Ausstdung der Jagd, sowie durch Beschäftigung mit Bermessungsweiten sich dieseinigen Borkenntnisse und Fertigkeiten aneignet, welche als Grundlage zu weiteren erfolgreichen sorstwissenschaftlichen Studien und namentlich zum Bastnduiß der Bortrage bei einer Forstalademie ersorderlich sind.

§ 5. Bedingungen bes Eintritts als Forftbefliffener. Der Aning jur Annahme als Forftbefliffener ift burch Bermittelung besjenigen Königlifen Oberförsters, bei welchem ber Eintritt gewünscht wird, an den Forstmeister und den Oberforftmeister bes Bezirts zu richten.

Dem eigenhandig fdriftlich abgufaffenden Antrage ift beigufügen:

- 1. bas Schulgengnig ber Reife,
- 2. Tauffchein ober Geburtsichein ,
- 3. ein von einem Königlichen Medicinalbeamten ausgestelltes oder bestätigtes Zeugniß fiber den Gesundheitszustand, in welchem namentlich über das Seh-, hör- und Sprachvermögen ausdrückliche Neußerung enthalten fein- muß.
- 4. wenn der Antragfteller nicht unmittelbar aus der Schulanftalt tritt, für die Zwischenzeit glaubhafte Attefte fiber Beschäftigung und fittlich Kübrung.
- 5. eine ichriftliche Berpflichtung bes Baters ober ber Angehörigen, ober bes Bormundes resp. ber vormundschaftlichen Behörbe zur Unterhaltung bes Eintretenben mahrend minbeftens noch fleben Jahren.

Der Oberförfter hat bei Einreichung bes Antrags zugleich über bie Familienschlitniffe bes Antragstellers und über seine Personlichkeit nabere Austunft zu geben,

Annahme-Genehmigung. Wenn gegen die Zulassung kein Bebal : obwaltet, erthellen der Forstmeister und der Obersorstmeister gemeinschaftich e Genehmigung. Es bleibt jedoch deren Ermessen vorbehalten, den Forst belt men gleich oder auch im Laufe der Borbereitezeit an einen anderen Obe örster zur Ansbildung zu überweisen, wenn dazu Motive obwalten, siber var dem Ministerio auf Ersordern Auskunft zu geben ist. § 7. Ausbildung mabrend ber Borbereitungszeit. Eine bem Bwede ber Borbereitung entsprechende sorgfältige und gründliche Unterweisung und Beschäftigung ber Forstbesiiffenen gehört zu ben wichtigften Dienstubliegenheiten ber Oberförster. Insbesondere ift auch Anleitung im Feldmeffen und Rivelliren zu ertheilen.

Beigt sich ein Forstbestissener wegen Mangels an natürlichen Anlagen ober an Anstelligkeit und Interesse für die Waldgeschäfte, wegen körperlicher Schwäche ober Gebrechen, wegen Unsteißes, Unzuverlässigteit, unmoralischer Führung ober aus sonst einem Grunde als ungeeignet sür den Königlichen Forstdienst, so hat der Obersörster dem Forsmeister und Obersorsmeister hieriber Anzeige zu machen, damit dieselben rechtzeitig die Entlassung des Forstbestissenen anordnen, wenn sie die Ueberzeugung gewinnen, daß derselbe sich sür den Forstdienst nicht einnet.

Wenn in den Fällen der §§ 6 und 7 Meinungsverschiedenheiten zwischen bem Forstmeister und Oberforstmeister nicht zur Ausgleichung gelangen, ift von beiben gemeinschaftlich an den Finanzminister zur Entscheidung zu berichten.

§ 8. Forsteleven-Zeugniß. Rach beenbigter Borbereitungszeit hat ber Oberförster bem Forstbestiffenen ein Zeugniß über beren Dauer, sowie über seine Kührung und die erlangte Borbildung auszustellen. Es ist darin ausdrückich zu erwähnen, daß der Forstbestiffene auch mit Bermessungs- und Rivellements-Arbeiten sich beschäftigt hat.

Das Zeugniß ift vom Oberförfter, unter Beidrischung bes Dienstsiegels, unterschriftlich zu vollziehen und vom Forstmeister in gleicher Beise, event. mit den ihm ersorderlich erscheinenden Zusätzen, zu bestätigen.

Durch bieses Zeugniß erlangt ber Forstbestissene bas Prädikat "Forsteleve." § 9. Forstwissenschaftliches Studium. Zur weiteren forstwissenschaftlichen Ausbildung hat der Forsteleve eine Forstalademie oder ein mit einer Universität verbundenes Forstelevinstitut des Deutschen Reiches mindestens 2½. Jahr zu besuchen. Wer zu diesem Behuse ein anderes Forstehrinstitut als die zu Neustadt-Eberswalde oder Münden benuhen will, muß durch Anfrage bei dem Finanz-Minister sich vorher vergewisseru, daß dessen Besuch ihm auf den vorgeschriebenen Beitraum sorstwissenschaftlicher Studien angerechnet werden tann. Die letzteren müssen alle diejenigen Gegenstände, welche in dem Regulativ für die Forstalademien zu Neustadt Geberswalde und Münden als Lehrgegenstände bezeichnet sind, in dem Maße umfassen, wie es nothwendig ist, um den Anforderungen im sorstwissenschaftlichen Tentamen genügen zu lönnen.

Die auf Ableiftung des einjährigen freiwiligen Militairdienstes verwendete Beit tann als Studienzeit auf obige 21/2 Jahre nicht angerechnet werden.

- § 10. Melbung jum forstwiffenschaftlichen Tentamen. Rach Bollenbung diefer forstwiffenschaftlichen Studien und zwar spätestens binnen 6 Jahren nach Beginn der Borbereitungszeit (§ 4; ift die Melbung zum Tentamen bei dem Finanz-Ministerio mittelft schriftlicher Eingabe zu bewirken, unter Borlegung
  - 1. eines eigenhanbig geschriebenen Lebenslaufs,
  - 2. des Reifezeugniffes von der Schule,
  - 3. des Forsteleven-Zeugniffes (§ 8) und wenn nach bessen Ausstellung nicht sofort die afademischen Studien begonnen find, bes Attefies über Berwendung ber Zwischenzeit,

- 4. ber Bengniffe fiber ben Befuch einer Forftatabemie,
- 5. ber Zengniffe, wenn außerbem noch Universitätsstudien gemacht find, aber Universitätsbefuch,
- 6. des Benguiffes über Bestehen der Feldmefferprüfung, oder wenn diese noch nicht abgelegt ist, des Zeugniffes über regelmäßige Theilnahme an dem geodätischen Unterrichte und den praktischen Uebungen im Feldmeffen und Rivelliren sowie dem Unterrichte im Planzeichnen auf der Forstakademie oder Universität,
- 7. einer selbst gezeichneten und beschriebenen Wirthschaftstarte im Maßstabe 1: 25,000 über ein Forstareal von mindestens 500 Helt. Diese Karte, welche auch von denen vorzulegen ist, welche die Feldmesserrüfung bereits bestanden haben, muß mit einer von dem Eleven selbst geschriebenen Bersicherung versehen sein, daß er sie in allen Theilen eigenhändig, von fremde Beihülse, gesertigt habe.
- § 11. Zwed bes Tentamens. Durch bas Tentamen soll ber Nachweis gesihrt werben, daß der Eleve die erforderliche allgemeine Bildung und hinnichende Auffassungsgabe besitht, daß er seine Fachstudien mit befriedigendem Erselse betrieben, daß er ein genügendes wissenschaftliches Fundament für seine weitere praktische Ansbildung gelegt hat, und daß er im Ganzen zu der Erwartung berechtigt, er werde sich zu einem brauchbaren Berwaltungsbeamten für den Kriglichen Forstolenst heranbilden.
- § 12. Auforderungen im Tentamen. Es find daher im Tentamen folgende Auforderungen ju ftellen:
  - a) in der Hauptwissenschaft gründliche Kenntnisse in der gesammten Theorie der Forstwissenschaft in Beziehung auf Baldbau, Forsteinrichtung und Abschätzung, Waldwerthberechnung, Forstbenutzung und Technologie, Forstschutz und Forstpolizei, Forstgeschichte und Forstliteratur;
  - b) in ben Salfswiffenschaften:
    - 1. in der Mathematit: außer den in der Feldmeffer Brufung nachguweisenden Renntniffen, Befanntichaft mit den Elementen ber Statif und Rechanit:
    - 2. in der Raturtunde: Renntniß der allgemeinen Klassistation der Raturtorper und insbesondere
      - a) in der Boologie: Bekanntschaft mit der spftematischen Eintheilung des Thierreichs und Kenntniß der für den Forstmann und Jäger wichtigen Säugethiere, Bögel und Insetten, rücksichtlich der letzteren nähere Bekanntschaft mit der entomologischen Spftematik und Romenklatur, mit dem Bau und der Lebensweise der Insetten im Allgemeinen und der schällichen und nützlichen Forstinsetten insbesondere:
      - b) in der Botanif: Bekanntschaft mit einem anerkannt guten Spsteme, Uebung im Rlassssiren und Beschreiben der Pflanzen, mit Anwendung richtiger Terminologie, spezielle Kenntniß der in Deutschland im Freien ausdauernden Holzarten und für den Forstmann wichtigen sonstigen Pflanzen, und Bekanntschaft mit denallgemeinen Lehren der Pflanzen-Physiologie und Anatomie;
      - c) in der Mineralogie: generelle Befanntichaft mit der Oryttognofie, Geognofie und Geologie insoweit, daß eine allgemeine beutliche

Ansicht von ber Entstehung und ben Lagerungsverhaltniffen ber Gebirgsarten, ihrer Gemengtheile und vorzäglichen Bestandtheile, sowie ihrer Einwirfung auf die Begetation nachgewiesen, und spezielle Kenntniß der für den Forstmann wichtigsten Gesteine und Minerasien dargethan wird;

d) in der Chemie und Physit: Bekanntschaft mit den Hauptlehren siber die allgemeinen Eigenschaften der Abreer, siber Wärme, Licht, Magnetismus, Elektricität, und mit den Hauptlehren der Chemie, namentlich in Beziehung auf die Forstechnologie (Berkohlung, Gewinnung und Benutzung der Baumfafte 2c.);

3. in ber Rechtstunbe:

Belanntschaft mit ber historischen Entwidelung ber Prengischen Gesetzebung und Gerichtsversaffung, und Renntuiß ber bei ber Forstverwaltung hauptsächlich in Betracht tommenben gesehlichen Bestimmungen bes einheimischen Civil- und Strafrechts.

§ 13. Termine des Tentamens. Das Tentamen wird in ber Regel einmal im Jahre, thunlichst in den Monaten September oder October, durch eine vom Finanz - Minister dazu bernfene Kommission, nach Maßgabe des vom Finanz-Minister erlassenen Prüfungs-Reglements, theils im Bimmer, theils im Balbe abgehalten.

§ 14. Bescheib fiber Aussall bes Tentamens, Erlangung des Präditats "Forstlandidat.". Ueber das Ergebniß des Tentamens wird vom Finanz-Minister ein Bescheid ausgesertigt. Durch denselben erhält der Eleve, wenn er das Tentamen bestanden hat, das Prädisat "Forstlandidat" und die ersorderliche Anweisung siber die Fortsetzung seiner Lausbahn. Hat er aber den Ansorderungen nicht gentigt, so wird er auf eine nur einmal zulässige gänzliche oder theilweise Wiederholung des Tentamens, welche frühestens bei dem ersten und längstens bei dem zweiten folgenden Tentamen - Termine statthaft ist, derwiesen, oder aber von weiterer Bersolgung der Lausbahn ganz ansgeschlossen.

§ 15. Bereidigung als Forftanbidat. Auf Grund des beftandenen Tentamens erfolgt, wenn tein Bebenten obwaltet, die Bereidigung derjenigen Forftandidaten, welche nicht bem reitenden Feldiggertorps oder einem Jägerbataillon angehören, oder nicht schon anderweit den Staatsdiener - Eid geleistet haben.

§ 16. Beitere praktische Ausbildung. In seiner weiteren Ausbildung hat der Forstandidat, welcher zuvor auch die Feldmesserpklung absolvirt haben muß, sich in lehrreichen Forsten durch sortgesetzes wissenschaftliches Selbststudium, besonders aber durch eifrige Theilnahme an allen Geschäften im Walbe, und überhaupt an allen in den klinstigen Beruf einschlagenden Arbeiten, praktisch alle für den Forstwirthschaftsbetrieb und die Geschäftsverwaltung erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten unter Leitung geeigneter Königlicher Oberstörster gründlich anzueignen.

§ 17. Bahl ber Reviere bagn. Welche Königliche Oberförstereien er zu biefem Behufe mählen will, wird in der Regel dem Ermeffen des Forstandidaten überlaffen. Es bleibt jedoch dem Finang-Minister vorbehalten, ihm vorauschreiben, auf welchen Oberförstereien er seine weitere Ansbildung verfolgen soll.

Durch Bermittelung besjenigen Königlichen Oberförsters, bei welchem ber Kanbibat einen langeren als vierwöchentlichen Aufenthalt zu nehmen beabsichtigt, bat er fich bei bem Oberforstmeister und Forftmeister bes Bezirts, unter Bei-

figung bes Befcheibes über bas bestandene Tentamen und Relbmeffer - Eramen, feriftlich ju melben, und beren Genehmigung bagu nachzusuchen. Finben fich Bedenken, diese zu ertheilen, so haben beibe Beamten darfiber gemeinschaftlich au den Finang-Minifter gu berichten.

§ 18. Dienftverhaltnig. Der Oberforfter, bei welchem ein Forftanbibat fic aufhalt, ift beffen nachster bienftlicher Borgefeste. Jeder Forftlandibat hat für fein bienftliches Berhaltnig zu bem Oberforfter und ben boberen Borgefetten die Dienftinftruftion für die Koniglichen Forftschutbeamten gur Richtconur au nebmen.

Beitraum für bie prattifche Ausbilbung. Der Beitraum § 19. für die praktische Ansbildung des Forftlandibaten beträgt nach vollftandig geungender Ablegung des Tentamens und der Feldmefferprufung noch mindeftens wei Jahre. Bei Berechnung biefer Zeit durfen Unterbrechungen ber praftifchen Befchäftigung burch jum liabrigen freiwilligen Dienfte nicht geborenben Militarbienft ober Benrlaubung nur insoweit außer Berudfichtigung bleiben, als fie in einem Jahre jusammengenommen 6 Bochen nicht überschreiten.

§ 20. Besonbere Borschriften für bas prattische Biennium. Förfterfunktionen. Bahrend biefes prattifchen Bienniums hat ber Randibat minbeftens 8 Monate lang hintereinander und gwar fo, bag in biefen Beitraum jedenfalls die Monate Dezember bis April fallen, bei einer und derfelben Oberförsterei in einem bestimmt abgegrenzten Theile bes Reviers, welcher ihm nach einer für den Zwed angemeffenen Answahl und Größe nach naberer Bestimmung des Forftmeifters burch ben Oberforfter gu überweisen ift, fammtliche Geschafte eines Försters, sowohl beim Forstschutze, als auch bei ben Hauungen, bem Rummeriren und Aufmeffen bes Solges, Aufftellung ber Rummerbucher und Lohnzettel, bei dem Berkaufe und der Ueberweisung des holzes, sowie bei den Aulturen und der Waldpflege selbst und allein unter eigener Berantwortlichkeit auszuffihren. Babrend bes vorgebachten Zeitraums von 8 Monaten ift bie Befcaftigung als Expeditionsgehülfe bes Oberforfters nicht ftatthaft.

§ 21. Befuch verschiedener Oberforftereien. 3m Uebrigen ift bie Beit bes prattifchen Bienniums fleißig ju benuten, um mit ber Bewirthschaftung aller in ben Roniglichen Forften vorlommenben forftlich wichtigen Solzarten und mit den verschiedenen Betriebsarten fich genan befannt zu machen, um die erforberliche Ueberficht über ben gesammten Forsthaushalt zu gewinnen und Uebung in allen Geschäften bes Forfibetriebes, sowohl im Balbe als auch in ben schriftlichen Arbeiten, namentlich im Rechnungswefen, burch fleißige und felbstibatige

Theilnahme an allen Geschäften eines Oberförfters zu erlangen.

§ 22. Tagebuch. Bahrend bes Bienniums hat ber Forfitanbibat ein 3m paginirendes Tagebuch ju führen. Darin ift ju verzeichnen, womit er fich an jebem Tage beschäftigt bat, welcher Begirt nach Umfang, Lage, Stanbortsund souftigen forfilichen Berhaltniffen ibm fpeziell gur Beforgung ber Funktionen eines Försters überwiesen worden, welche Hauungen und Rulturen und Baldpflegearbeiten er nach Umfang und Art der Ausführung zc. darin bewirkt hat,

be bemerkenswerthen Falle beim Forftschute ihm dabei vorgetommen find, be Bahrnehmungen und Erfahrungen er bei feiner Beschäftigung im Balbe, ie bei den schriftlichen Arbeiten im Bureau des Oberforfters und bei seinen teren wiffenschaftlichen Gelbftftibien gewonnen bat.

Diefes Tagebuch foll nicht theoretische aus Büchern geschöpfte Abhandlungen

enthalten, kann aber zwecknößig hinter bem Theile, in welchem, chronologisch geordnet, die Notizen über die Beschäftigung und die dabei gemachten Wahrnehmnungen sich besinden, einen zweiten Theil mit einigen größeren zusammenhängenden Ausarbeitungen umfassen, welche sich auf spezielle Berhältnisse und Beodachtungen in den besuchten Revieren beziehen.

Das Tagebuch ist unaufgeforbert am 1. jeben Monats und jedesmal beim Abgange aus einem Reviere bem Oberförster und bei jeder Anwesenheit eines höheren Forstbeamten auch diesem vorzulegen und von benselben jedesmal mit ihrem vidi ober etwaigen Bemerkungen zu versehen.

Bei Beendigung des Aufenthalts auf einem Reviere hat der Oberförster in dem Tagebuche zu bescheinigen, daß die darin enthaltenen Zeitangaben bezüglich seines Reviers richtig find, und wie der Kandidat sich in diesem Zeitraume in sittlicher Beziehung geführt hat.

§ 23. Obliegenheiten ber Oberförster 2c. jur Förberung ber Ausbildung. Es gehört zu ben wichtigsten Bflichten ber Oberförster und höheren Forstbeamten, die praktische Ausbildung ber Forstlandibaten sachgemäß zu leiten.

Insbesonbere haben bie Oberförster sich eingehend mit den Forstandibaten zu beschäftigen, ihnen zu selbstithätiger Theilnahme an allen Berwaltungsgeschäften, sowohl im Balbe als auch im Bilrean, Gelegenheit und Anleitung zu geben, die Arbeiten der Forstandidaten zu revidiren, sie auf die dabei bemerkten Mängel ausmerksam zu machen, und überhaupt auf alle Beise ihnen zur Förderung ihrer praktischen und wissenschaftlichen Ausbildung behülstich zu sein.

Auch über bas Privatleben ber Forftanbibaten ift eine forgfältige Aufficht zu führen, und darauf zu halten, baß fie einen anftandigen fittlichen Lebenswandel führen.

Sollten in bieser Beziehung ober wegen Mangels an Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässteit und Gehorsam im Dienste begründete Ausstellungen gegen einen Forstandibaten zu machen sein, und wiederholte Warnungen und Berweise nicht genügend beachtet werden, oder sollte sich entschiedene Unsähigkeit eines Forstandibaten für den Königlichen Forstverwaltungsdienst herausstellen, so ist der betressende Oberförster verpstichtet, dem Forst- resp. Oberforstmeister dieserhald zur weiteren Beranlassung edent. Berichterstattung an den Finanz - Minister Anzeige zu machen.

- § 24. Dienstentlassung. Forstfandibaten, welche burch tadelhafte Führung zu ber Belassung im Dienste sich unwürdig zeigen ober in ihrer Ausbildung nicht gehörig fortschreiten, ober für den Forstbienst körperlich unbrauchbar werden, können von dem Finanz-Minister, ohne weiteres Bersahren, jederzeit aus bem Dienste entlassen werden.
- § 25. Aeußerungen der Oberförster 2c. über Qualifikation der Forstkandidaten. Ueber jeden Forstkandidaten, welcher sich während des abgelausenen Jahres länger als 4 Wochen im Bereiche seiner Oberförsterei anfgehalten, hat der Oberförster genau nach dem beigefügten Formulare seine gewiffenhafte und ausstührliche Aeußerung in Beziehung auf Fleiß und Qualifikation 2c. des Kandidaten dis spätestens zum 5. Januar jeden Jahres dem Forstmeister einzureichen. Dieser hat seine Bemerkungen über die von ihm bezüglich des Kandidaten gemachten Wahrnehmungen beizusügen, dabei rücksichtlich eines Kandidaten, welcher die Förstersunktionen absolvirt hat, ausdrücklich zu erwähnen, welches

Ergebnis die von ihm ausgeführte specielle Revision des dem Kandidaten überwiesen Schutzbezirk hinsichtlich dessen Leistungen in den Förstergeschäften ergeben hat, und dann die Aeuserung dis längstens zum 16. Januar an die Argierung abzugeben. Diese wird die Aeuserungen sammeln und, nachdem sie mit den zusätziehen Bemertungen des Obersorstmeisters versehen sind, ob er mit dem Urtheile einverstanden oder welcher abweichenden Aussicht er ist, an den Jinang-Minister dis zum 1. Februar seden Jahres zu den Personalatten des Kandidaten einsenden.

Der Oberförster hat die Aeußevung auch über diejenigen Kandidaten aufzuftelen, welche etwa nicht direct unter ihm, sondern unter einem Kommissarius bei Bermessangs- oder auderen Arbeiten in seinem Reviere beschäftigt gewesen sind. In diesem Falle ift die Aeußerung vom Oberförster zunächst dem betreffenden kommissarius zuzustellen, welcher sein Urtheil hinzuzustigen und sie dann an den betreffenden Forstmeister unverzäglich weiter zu befördern hat.

§ 26. Melbung zum forftlichen Staats-Eramen. Rach Absolving des praftischen Bienniums und Erfüllung aller in Beziehung auf baffelbe vorgeschriebenen Bedingungen, und nachdem ber Militärdienstpflicht genligt ift, tum ber Forftlandidat bei dem Finanz-Minister sich zum forftlichen Staats-Eramen melben.

Der Anspruch auf Zulassung zu bemselben erlischt, wenn bie Meldung nicht binnen 5 Jahren nach dem Bestehen bes Tentamens erfolgt.

Der Melbung ift beigufligen:

- 1. ein eigenhändig gefchriebener Lebenslauf,
- 2. bas Schulzengniß ber Reife,
- 3. bas Forfteleven-Beugniß,
- 4. die Beugniffe aber Forftatademie und event. Univerfitatsbefnch,
- 5. das Felbmefferzeugniß,
- 6. das Tagebuch,

und Seitens der nicht dem reitenden Feldjägercorps oder einem Jägerbataillon angehörenden Kandidaten

 ein Schriftstid, welches nachweift, daß ber Examinand seiner Militairpflicht genutat hat.

§ 27. Forst-Ober-Examinations-Kommission. Waltet gegen die Inlassung zum Staats-Examen kein Bebenken ob, so wird der Kandidat der dem Finanz-Minister zu ernennenden Forst-Ober-Examinations-Kommission Werwiesen, welche ihn notirt und die Prilsung abhält, sobald eine angemessene Jahl überwiesen ist. Ob dem Examinanden vorher noch eine schriftliche Probeschit aufzugeben ist, bleibt der Beschlußnahme der Prilsungs-Kommission vorbechalten.

\$ 28. 3 wed und Anforderungen des Examens. Das Examen wird Raßgabe des vom Finanz-Minister festgestellten Reglements theils im Zimmer, hauptsächlich aber im Walbe, mit überwiegender Richtung auf Erforschung der praktischen Brauchbarkeit des Examinanden für die Bewirthschaftung des 1 wes und die forfiliche Geschäftsverwaltung, abgehalten.

Daffelbe erstreckt sich auf alle Theile ber Forstwissenschaft und Forstwirthin ihrem ganzen Umsange, auf die bei der Forstwerwaltung gewöhnlich in icht kommenden gesehlichen Bestimmungen des einheimischen Staats- und utrechts, auf Staatsforstwirthschaftslehre, auf das Forstrechnungs-, Etatsund Raffenwesen, und überhaupt auf alle Gegenstände der forftlichen Geschäftsverwaltung und der Jagd - Administration. Dabei wird auf die Hülfswiffenschaften aus dem Gebiete der Mathematik und Naturkunde insoweit zurückgegangen,
als sie in ihrer Anwendung auf den praktischen Forstbetrieb dem gebildeten Forstmanne und Jäger als Grundlage zu einer rationellen Bewirthschaftung der
Forsten stets gegenwärtig bleiben mussen.

§ 29. Zeugniß als Oberförftertandibat. Einreihung in die Anwärterlifte. hat der Kandidat das Examen bestanden, so wird für ihn von der Prüfungs-Kommisson ein Zeugniß ausgesertigt, auf Grund dessen bas Präditat "Oberförstertandidat" erlangt und in die Liste der Anwärter zu den Oberförsterstellen eingetragen wird.

Hat der Kandidat das Examen nicht bestanden, so ertheilt die Prissungs-Kommission ein Resolut, durch welches er auf eine nur einmal zulässige gänzliche oder theilweise Wiederholung des Examens, die frühestens nach 6 und längstens nach 24 Monaten statthaft ist, verwiesen wird, unter Umständen aber auch von weiterer Bersolaung der Lausbahn ganz ausgeschlossen werden kann.

§ 30. Beichäftigung und tunftige Anstellung ber Oberförster-tandibaten. Ob und wan nein Oberförsterlandibat bemnächst als Oberförster angestellt wird, bleibt wesentlich von seiner serneren Dieustschung, von dem Fortschreiten seiner Ausbildung, von der Bethätigung eines lebendigen Interesses für den Balb und die Baldgeschäfte, von Tüchtigkeit und Auszeichnung durch Fleiß und befriedigende Leistungen abhängig.

Ein Anspruch auf bauernbe biatarische Beschäftigung fteht ben Oberforfter- tanbibaten jeboch nicht gu.

Die Uebernahme einer Beschäftigung im Kommunal-, Instituten- oder Privatforstdienste, von welcher dem Finanz-Minister Anzeige zu machen ift, schließt von Anstellung im Königlichen Dienste an und für sich nicht aus. Die in einem solchen Berhältnisse zugebrachte Zeit wird jedoch als Staasdienstzeit nicht gerechnet.

Wenn aber ein Oberförsterkandidat nach Ablauf der Zeit, für welche ihm event. Seitens des Finanz - Ministers in Aussicht gestellt ist, daß seine Hülse-leistung für die Königliche Forstverwaltung nicht werde in Anspruch genommen werden, eine ihm bei der Königlichen Forstverwaltung angehotene, wenn auch nur vorübergehende diktarische Beschäftigung ablehnt, so kann er nach der Entscheidung des Finanz-Ministers von der Anwärterliste gestrichen werden.

§ 31. Dienstverhältniß. Jeber Oberförsterkandibat ift verpflichtet, demjenigen Oberforstmeister und Forstmeister, in beren Bezir! er seinen Ausenthalt, sei es in einem Königlichen Forstreviere, oder in anderen Forsten, oder in einem sonstigen Berhältnisse, länger als 8 Wochen zu nehmen beabsichtigt, durch Bermittelung des Königlichen Oberförsters, in dessen Revier er sich aushalten will, oder welcher seinem Ausenthaltsorte zunächst wohnt, schriftlich Anzeige zu machen. Eine gleiche Anzeige hat er bei Beränderungen seines Ausenthaltsorts innerhalb eines Regierungsbezirts ober beim Berlaffen besselchen dem Oberforstmeister und Fusimeister durch den betreffenden Königlichen Oberförster zu erstatten. Außerdem hat er von jeder Beränderung seines Ausenthaltsortes, welche nicht in Folge direkt an ihn ergehender Anweisung der Central-Forstbehörde eintritt, also auch von jeder Einberufung zum Militairdienste, dem Finanz-Minister sofort direkte Anzeige zu machen.

§ 32. Die Bestimmungen der vorstehenden §§ 18, 24 und 25 finden auch auf Oberförstertandidaten analoge Anwendung. Ueber die bei den Regierungen beschäftigten Oberförstertandidaten sind die Aeußerungen (§ 25) vom Oberforstweister aufzustellen und vom Präsidenten mit seinen zusätzlichen Bemerkungen dem Finang-Minister einzureichen.

§ 38. Reitende Feldjäger und Fußjäger. Wer die Laufbahn für den Königlichen Forkverwaltungsdienst durch den Eintritt in das reitende Feldjägercorps oder in ein Jägerbataillon jum Dienst auf Forstversorgung verfolgt, hat ebenfalls allen vorstehenden Bestimmungen, mit den aus dem militärischen Dienstverhältniffe von selbst folgenden Maßgaben, vollständig Genüge zu leiften.

- § 34. Universitäts-Studien. Um eine weitergehende allgemeine Borbitdung und umfassende Geschäftssähigkeit zu erwerben, wird den Afpiranten des Forstverwaltungsdienstes empsohlen, auch noch Universitäts-Studien der Rechtsund Staats-Wissenschaften, außer den sorstechnischen Studien, zu absolviren. Zu welcher Zeit der Aspirant diese Universitäts Studien in den vorstehend vorgezeichneten sorstlichen Ausbildungsgang einschen will, bleibt seinem Ermessen Aberlassen. Der geeignetste Zeitraum hierzu wird jedoch in der Regel die Zeit zwischen dem Tentamen und dem sorstlichen Staats Examen, oder nach dem letzteren sein. Die zu Universitäts-Studien verwendete Zeit, soweit sie nicht mit der 21/2 jährigen forstlichen Studienzeit oder mit den ersten sechs Monaten der einsährigen freiwilligen Militalrdienstzeit zusammensällt, soll bei Bestimmung der Anciennetät als Obersörster-Anwärter in der Beise berücksichtigt werden, daß die Anciennetät um jene Universitäts-Studienzeit, höchstens jedoch mit drei Semestern, insoweit antedatirt wird, als die Universitäts-Studien eine Berzögerung der Ablegung des forstlichen Staats-Examens herbeigesührt haben.
- § 35. Examen in den Staatswissenschaften. Forst Asselsor. Oberförsterkandidaten, welche anßer der vorgeschriebenen sorstlichen Studienzeit noch mindiftens 2 Semester auf einer Universität dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften obgelegen haben, wobei jedoch die ersten sechs Monate der Zeit des Militairdienstes als einjährig Freiwilliger außer Rechnung bleiben müssen, können nach mindestens einjähriger Beschäftigung bei einer Regierung ifinanz-Direction) oder mit von der Central-Forstbehörde direkt übertragenen Arbeiten, bei dem Finanz Minister, unter Borlegung der Zeugnisse über ihre Universitäts Studien, beantragen, daß sie einer besonderen Prüsung in jenen Wissenschaften unterworsen werden. Die Zulassung zu dieser Prüsung erfolgt, wenn sich nach dem Resultate der sorstechnischen Prüsung und aus den über die Beschäftigung des Kandidaten abgegebenen Aeußerungen (§§ 32 und 25)

ebt, daß er jur Ablegung ber Prüfung für genügend vorbereitet ju hien ift.

§ 36. Die Brüfung (§ 35) wird burch die Forst-Ober-Examinations-Komfion bewirkt, in welche zu diesem Behnse besondere Examinatoren für die hts- und Staatswissenschaften vom Finanz - Minister berufen werden. Sie erstreckt sich auf das in Preußen geltende öffentliche und bei der Forstverwaltung in Betracht kommende Privatrecht, insbesondere das Berfassungs- und Berwaltungsrecht, sowie auf Bollswirthschafts- und Finanz - Politik. Es ist durch die Prüfung zu erforschen, ob der Kandidat das erforderliche Maß von Kenntnissensche sich und die Stellung als Mitglied einer Forstdirektionsbehörde befriedigend ausssüllen zu können.

Die in diefer Brufung bestandenen Oberforftertandidaten werden vom Finang-

Minifter gu Forft-Affefforen ernannt.

Die Borschriften ber §§ 30-32 bleiben auch für Forft Affessoren maß- gebend.

- § 37. Beförderung jum Forstmeister. Die Forstmeister werben ans ben burch hervorragende forstechnische Leistungen und Geschäftsgewandtheit sich anszeichnenden Oberförstern gewählt, wobei diejenigen, welche die im § 35 bezeichnete Prüfung bestanden haben, nach Maßgabe ihrer in der Stellung als Oberförster weiter dargelegten Besähigung, dorzugsweise werden berücksichtigt werden.
- § 38. Die vorstehenden Bestimmungen treten an Stelle der bisher bestanbenen bezüglichen Borschriften sofort in Kraft.

Berlin, ben 30. Juni 1874.

# Der Finang-Minifter. Camphausen.

#### A.

#### 

Jahr 18..

## über ben

Forst- (Oberförster-) Ranhibaten Carl August Ernst Schulse. Geboren am: 18 Februar 1846. Consession: Evangelisch.

Militairverhältniß: Lieutenant der Reserve im 3. Hess. Infant.-Rymt. Nr. 83. Stand und Bohnort des Baters: Oberförster zu Hirschberg, verstorben. Mutter lebt zu Torgau.

Bann und wie das Tentamen bestanden: 1870 mit Bedingung, 1871 genügend. Bann und wie das Oberförster-Examen bestauben: 1873 genügend.

hat fich während bes laufenden Jahres im Bereiche hiefiger Oberförsterei aufgehalten:

wo? bei dem Oberförster (auf der Revierförsterstelle su . . . . — In der Stadtforst Guben.)

wann? vom 18. Januar bis 28. Mai. War dann zum Militairdienst eingezogen, und vom 15. August bis 1. November. Ist dann nach der Oberförsterei X abgegangen.

Art der Beschäftigung: Hierunter ist anzugeben, womit der Kandidat beschäftigt gewesen, event. mit welchem Diätensatze oder Diensteinkommen; bet einem Forstkandidaten, wenn er die Försterfunktionen während des Jahres wahrgenommen hat, für welche Fläche und während welcher Zeit solches geschehen ist, welche Hauungen, Culturen und Waldpstegearbeiten er dabei ausgeführt hat.

Gesundheitsbeschaffenheit: Hat am Fieber gelitten; jetzt gesund aber nicht sehr kräftiger Körper. Etwaige Fehler bezüglich des Sprach-, Hör oder

Seh-Vermögens etc. sind anzugeben.

Familienverhältniffe: unverheirathet. (verheirathet und 1 Sohn.)

Bermögensverhältniffe: Wohlhabende Eltern. (Dürftig.)

Menserung über sittliches Berhalten, Fleiß und Onalistation: Hierunter ist eine ausführliche pslichtmässige Acusserung abzugeben über das sittliche Verhalten, über Fleiss, über das für den Wald und die Waldgeschäfte bethätigte Interesse, über Befähigung und Leistungen im Allgemeinen sowie nach deren vorwiegender Richtung, insbesondere über den Stand der praktischen Ausbildung und Brauchbarkeit.

In Betreff eines Forstkandidaten, welcher Försterfunktionen wahrgenommen hat, ist speciell anzuführen, wie er diese Geschäfte bei den Hauungen, Culturen und der Waldpflege, sowie beim Forstschutze besorgt hat, ob und welche Ausstellungen etwa bei Revision seines Schuts-

bezirks und seiner Bücher zu machen waren.

Diese Aeusserung ist streng der Wahrheit gemäss, ohne Rückhalt, vollständig und ohne etwas zu verschweigen, was zu richtiger Beurtheilung des Kandidaten von Einfluss ist, mit strengster Unpartheilichkeit absufassen.

#### 25.

Dienst-Justruction für das Königliche Reitende Feldjäger-Corps vom 1. August 1874.

Ich bestimme hiermit, daß nachfolgende "Dienst-Instruction für bas . Reitende Feldjager-Corps" unter Aufbebung aller alteren ihr entgegenflehenden Bestimmungen von beute ab in Kraft tritt.

Es liegt nicht in der Absicht, in dem Folgenden eine erschöpfende Anleitung zu geben, welche allen militairischen und nicht militairischen Berhältnissen des Reitenden Feldjäger-Corps Rechnung trägt; es soll aber eine Grundlage geschaffen werden, welche den Mitgliedern desselben dei Ausstädung ührer dienstlichen Pflichten den nothwendigen Anhalt gewährt. In zweiselhaften Fällen haben specielle Anweisungen des Commandos das Fehlende zu ergänzen. — Die allgemeinen wilitairischen Borschriften sind als bekannt vorausgesetzt, resp. ist auf die einschlägigen gesehlichen Bestimmungen betressenden Orts hingewiesen. Nur die dem Reitenden Feldjäger-Corps eigenthümlichen Berhältnisse sind einer einzgehenderen Erörterung unterworfen worden.

Berlin, ben 1. August 1874.

# Der Chef bes Reitenben Felbjäger-Corps. Graf von ber Golb,

General-Lieutenant und General-Abjutant Seiner Majeflät des Kaisers und Königs.

- A. Bon ber Aufnahme in das Reitende Feldjäger-Corps.
- § 1. Das Reitende Feldiäger-Corps refrutirt sich aus Aspiranten für ben preußischen Forstverwaltungsdienst. Die Bedingungen zur Aufnahme in das mitende Feldiäger-Corps sind in der Anlage I. enthalten.
  - § 2. Wenn sämmtliche eingereichten Bapiere als genügend und vollständig chtet worden find, auch teine sonstigen Gründe gegen die Annahme des Apiranten echen, erfolgt von Seiten des Corps die Benachrichtigung der Notirung unter i Berwert, daß Apirant seiner Zeit zum Feldjäger-Eramen werde vorgesaden

werben. Derfelbe hat sodann von jeder Beränderung seines Ausenthaltsortes Meldung an das Commando zu erstatten.

Rach erfolgter Borladung jur Prüfung hat er fich bem Chef bes Corps,

jowie dem Commandeur und ben Obergagern perfonlich vorzustellen.

§ 3. Die Prüfung, welche nach Maßgabe der bereits angezogenen, sub Anhang I. beigefügten Bestimmungen erfolgt, und welche einen etwa achtägigen Aufenthalt in Berlin erforderlich macht, wird unter dem Präsidium des Commandeurs von einer aus Prosessonen der Examinations-Branchen und den 3 Oberjägern resp. ältesten Feldjägern bestehenden Commission abgehalten. Die Fertigkeit im Reiten wird in besonderer Prüfung gewöhnlich vor einem Rittmeister eines Cavallerie-Regimentes in Gegenwart der Ober- resp. Feldjäger dargethan.

Der Bescheib über das Bestehen ober Nichtbestehen des Exames erfolgt binnen 4 Bochen nach Beendigung besselben. Gine Wiederholung tann auf jeden Fall

nur noch einmal gang ober theilweise ftattfinden.

Die Corps-Anciennetät (in ber Stammrolle verzeichnet) wird ebenfalls sofort fefigeftellt, babei jeboch neben bem Eramen-Prabicat auch auf die mehr oder minder vorgeschrittene, forftliche und militairische Ausbildung gerucksichtigt.

§ 4. Die Einstellung in das Reitende Feldjäger-Corps erfolgt nach bestandener Prüfung auf dem vorgeschriebenen Instanzenwege, sobald die militairische Ausbildung des Aspiranten dieselbe gestattet. Der neu eingestellte Feldjäger wird auf den Feldjäger-Eid verpsichtet (afr. Anlage II.) und der Regel nach zunächst zum Bersolg der sorstlichen Carriere beurlaubt rosp. abcommandirt.

Bährend der 6 bis 8 Jahre dauernden forftlichen Ausbildung muß der Feldjäger seinen Unterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten. Ein Anspruch auf Königliches Gehalt sieht ihm bis zu bestandenem Staats-Examen in der Regel nur für die Dauer seines Commandos zur Forst-Academie zu.

## B. Bon ber forftlichen Ausbildung.

- § 5. Die Ansbildung jum Forstverwaltungsdienst findet nach Maßgabe ber erlassene rosp. noch ju gewärtigenden finanzministeriellen Bestimmungen flatt, nuter steter Ueberwachung und Leitung von Seiten des Commandos.
- § 6. Bor seinem Abgange von Berlin hat der neu anfgenommene Feldiger seinen kinstigen Ausenthaltsort dem Commandeur des Corps zu melden und um Genehmigung für die Wahl desselben zu bitten. Das Gleiche hat er rechtzeitig vor jeder ferneren Beränderung seines Wohnortes zu thun, und hierbei den Zwec derselben anzugeben. Erhält er ausnahmsweise Seitens des Königlichen Finanz-Ministeriums directe Anweisung zur Uebernahme einer sorstlichen Beschäftigung, so hat er ohne Weiteres dieser Anweisung Folge zu leisten und hiersiber dem Commandeur sofort Weldung zu erstatten.

Etwaige Behinderungsgründe sind sowohl dem Letzteren, wie dem Königlichen Finanz-Ministerium umgehend anzuzeigen. Sobald das Tentamen absolvirt ist, muß von jeder Beränderung des Aufenthaltes auch direct dem Finanz-Ministerium Anzeige gemacht werden.

Bei militairischen Commandos erfolgt diese Benachrichtigung von Seiten bes Corps.

Im Uebrigen find alle an das Königliche Finang-Ministerium gerichteten Gesuche und Melbungen bem Commando zur weiteren Beranlassung einzureichen.

§ 7. Für den Aufenhalt in den Forften find von den Feldjagern die bon

Ceiten bes Königlichen Finang-Ministeriums unterm 7. Februar 1864 \*) u. f. w.

erlaffenen Bestimmungen genau gu beachten.

§ 8. Damit jedoch das Commando beständig in der Lage bleibt, sich ein unseil über den Fortschritt der Studien der Feldjäger zu bilden, sollen dieselben dem Lage des Eintritts in das Corps, dis zu dem Commando zur Academie ein alljährlich unausgefordert zum 1. Januar einzureichendes und in Folioformat zu sexigendes Lagebuch sühren, worin nicht die Art der Beschäftigung allein, sween auch ein eigenes Urtheil über alle vorgesommenen und auf die sorstäden Bezug habenden Lehrgegenstände dargethan sein muß.

Statt biefes Tagesbuches genügt ein Beschäftigungsnachweis in ben Fällen, wo ber Feldiager mit geometrischen Arbeiten beschäftigt ift. Das Tagebuch soll als Auhang eine generelle Revierbeschreibung von dem Lehrreviere nehft Birthischete, außerdem, wenn möglich, einige größere Abhandlungen enthalten. Diese periodischen Berichte im Tagebuche milfen auch wirklich in den betreffenden Beitpunkten selbst, und nicht erft dann gesertigt werden, wenn der Einsendungs-

termin herantritt.

Rach dem Ansfall des Tagebuches wird das Commando zur Academie bemessen. — Rach Absolvirung der Lehrzeit wird dem Feldiäger dringend empsohlen, zu seiner mehrseitigen Ausbildung andere durch Boden- und Bestandsverhältnisse ausgezeichnete, wenn möglich auch in Betriebsart, von seinem Lehrreviere verschiedene Oberförstereien zu besuchen, salls seine Commandirung zur Academie nicht sofort ersolgen kann. Die Richtigkeit der in dem Tagebuche enthaltenen Zeitungaben nunß von den betressenden Oberförstern, dei welchen der Feldjäger sich während des Jahres ausgehalten hat, bescheinigt werden.

§ 9. Bur Uebernahme einer forfttechnischen ober geometrischen Brivatarbeit

ift bei Einholung ber Genehmigung bes Commandeurs anzugeben:

a) die Art der Arbeit,

b) die muthmagliche Dauer und ber Anfang berfelben, sowie

c) die besonderen Berpflichtungen, welche dabei eingegangen werden sollen. Rach abgelegtem Tentamen ift auch die Genehmigung des Finanz-Ministeriums durch das Commando einzuholen.

§ 10. Das Commando bestimmt biejenige Forstacademie, die zur Bornahme ber technischen Studien zu besuchen ift. Personlichen Wünschen wird babei, so-

weit die Dienftverhaltniffe es geftatten, Rechnung getragen.

§ 11. Für die Dauer des Anfenthaltes auf der Academie gelten die finangministeriellen Bestimmungen, welche jedem Studirenden bei der Inscription übergeben werden.

In militairischer hinficht ift ber bem Offizier-Patent nach älteste, zur betreffenden Forstacademie commandirte Feldjäger als "Commando-Aeltester" der nächste Borgesetzte. Der Commando-Aelteste ist berechtigt, in dringenden Fällen einen 48stündigen Urlaub selbstkändig zu ertheilen. Längerer Urlaub außerthalb der academischen Ferien kann nur nach erfolgter Genehmigung des Academie-Tirctors beim Commando beantragt werden.

§ 12. Die nach Borschrift ber Bestimmungen vom 7. Februar 1864 2c. ... reichende Melbung jum Tentamen geht durch das Commando an das anz-Ministerium. Genannte Bestimmungen gelten auch für die Ausbildung rend des sorftlichen Bienniums und die Ablegung des Staatseramens. Die nung um Zulassung zu letzterem erfolgt, wie oben beim Tentamen gesagt.

B. Jahrg. XV. bes Forft- und Jagbtalenbers. 6. 38.

§ 18. Die Feldiger haben, so lange sie dem Corps angehören, ohne Unterschied der Function, zu welcher sie commandirt sind, als zum stehenden Heere gehörig, den Eid auf die Berfassung (Art. 10 d. B. U. vom 31. Januar 1850) nicht zu leisten. Diese Bereidigung tann erst nach ersolgter Entlassung aus dem Corps, also nach Anstellung im Civildienst, ersolgen.

Bill jedoch ein Mitglied bes Corps als Feldmeffer fungiren, so darf er zwar ben Diensteid ber Civilstaatsdiener auf die Berfassung ablegen, muß jedoch zu bem besfalls bei einer Königlichen Regierung zu stellenden Antrag die Ge-

nehmigung bes Commandos einholen.

Die Bereibigung auf bas Holzbiebstahlsgesetz vom 2. Juni 1852 und die Ertheilung der Erlaubniß zum Wassengebranch nach Maßgabe des Gesetzes vom 31. März 1837 kann nur auf Antrag einer Königlichen Regierung und gewöhnlich erst nach absolvirtem sorstlichen Tentamen erfolgen.

## C. Bom Berhalten im Dienftftande.

#### 1. 3m Frieden.

- § 14. Nach abgelegtem Staatseramen kann ber Feldjäger nach bem Ermessen bes Commanbeurs in den Friedensdienst commandirt werden. Im Falle eine forstliche Beschäftigung gewünscht wird, ist um Genehmigung dazu nachzusuchen und wird dem desfalls geäußerten Bunsche Rechnung getragen werden, sobald die militairischen Gerhältnisse solches gestatten. Ist die Zahl der eraminirten Feldjäger größer als der Königliche Dienst es erheischt, so werden mit Ausnahme der Oberjäger in der Regel diejenigen, welche am längsten im Dienste sind, dem Königlichen Finanz-Winisterium zur Disposition gestellt.
- § 15. Nach ben betreffenden Etats follen im Berliner Dienft fich jeder Zeit 3 Oberjäger befinden. Bon biefen ift:
  - a) Einer Abjutant bei dem Chef bes Corps. Derfelbe bearbeitet außerdem fammtliche auf Courierreifen bezüglichen Geschäfte;
  - b) Einer Abjutant bei bem Commandeur; berfelbe bearbeitet außer ben an bas Commando tommenden Sachen alle Berfonalien;
  - c) Einer Bermalter ber Corpstaffe.

Der dem Patent nach ältefte Oberjäger verfieht die Geschäfte des Commando-Borftandes. Als solcher hat er folgende Functionen:

- 1. Bertheilung ber Rafernenquartiere an die Felbjager;
- 2. Bahrnehmung ber Gefchäfte eines militairifden Rafernenvorstandes (auch in Betreff ber Königlichen Dienstitalle);
- 3. Bermittelung bes Ab- und Zuganges ber Offigierburschen und Aufficht über bas andere Dienstpersonal.

Mit Erlaubniß der betreffenden Borgefetten, nehmen die Oberjäger an ben Courierreisen Theil.

- § 16. Die Bestimmungen, die den inneren Dienst regeln, enthält das Ordrebuch. Für die Courierreisen, Stationirungen 2c. find die Reisestauten und Alten einzusehen.
- § 17. Da der Königliche Dienst im Frieden, unter Anderem beim Mitreiten der Hubertusjagd, wozu 5 oder 6 Feldiager commandirt werden, den Besitz eines Reitpserdes ersorderlich macht, so ist im eigenen, wie im Interesse des Corps bringend erwünscht, daß die im Dienst befindlichen Feldiager sich jederzeit beritten erhalten, um durch tägliche Uebung befähigt zu werden, den im

Falle eines Arieges an fie zu ftellenden, oft schweren Anforderungen, in vollstem Umsange zu genstgen.

Damit jedoch ben Mitgliedern bes Corps auch Gelegenheit gegeben werbe, biefe Uebnugen beständig fortzuseten, wird aus der Kasse des Corps ein entprechender Beitrag zu der fitr Benutzung einer Reitbahn zu zahlenden Miethe gewährt werden.

- § 18. Es wird der Rittdienst durch specielle Befehle des Commando's geregelt. Die vorschriftsmäßige Friedens-Ausrustung für das Pferd besteht aus:
- 1. einem englischen Sattel mit Löffel, weißen Steigbfigeln, Borberzeng und hinterzeng von braunem Leber mit gelbem Befchlag;
- 2. einem vollftändigen Dienftzaum von braunem Leber mit gelbem Befchlage und weißer Randare;
- 3. zwei Biftolen-Balftern;
- 4. einer Barabe-Schabracke (Ueberbecke mit Garbeftern, von grünem Tuch mit rothem Borftof und Befat);
- 5. einer Unterlage-Schabrade von grünem Duch mit rothem Borfloß und Befat für den Neinen Dienst (sämmtliche ad 1-5 nach Brobe);
- 6. einem Stallhalfter mit Anbindegligel;
- 7. einer wollenen Stallbede und Dedengurt;
- 8. Bubzeng und Schwamm;
- 9. Mantelriemen 2c.
- § 19. Es ift Pflicht eines jeben nen in ben Dienft gestellten Felbjagers, wigende Dienftbficher einzuseben:
  - a) bas Orbrebuch, welches bie vom biesfeitigen Commando erlaffenen Befehle,
  - b) das Parolebuch, welches die vom Gouvernement und der Commandantur für die Berliner Garnison ergangenen Bestimmungen enthält, sowie
  - c) die Reise-Statuten und Acten, in denen allgemeine Borschriften über Aussubrung der Courierreisen, Aufftellung der officiellen und Corps-Liquidationen, sowie über Reisen nach dem Hostager Seiner Majestät des Raifers und Königs im Anslande enthalten find.

Bei Berftogen tonnen Einwendungen, welche auf Untentnig ber unter a bis c cangenen Bestimmungen bafirt find, in feinem Falle Berlieffchtigung finden.

- § 20. Die dem Corps gehörigen Raffen mitsten ftets in einem bewohnten Jimmer bes Commandohauses aufgestellt sein, und hat sich jeder Feldjäger von da Rummer bieses Zimmers zu unterrichten, sowie bei eintretenden Unglücksfällen mi bie Sicherung berselben nach Kräften Bedacht zu nehmen.
- § 21. Für das Eragen von Civisseibern gesten die Bestimmungen, welche sit die gesammte Bersiner Garnison maßgebend sind. Ob es den stationirten, swie den zu einer Extra-Courierreise commandirten Feldiägern frei gestellt, oder sur Pflicht gemacht wird, während der Reise selbst Civis anzulegen, darüber giebt die absendende Behörde nähere Anweisungen. Ist der Feldiäger zum Hossager Gemer Majestit des Kaisers und Königs im Aussande commandirt, so darf er sur Unisorm tragen, alle Meldungen sind im Dienstanzuge abzustatten, unterwegt doch kann der Ueberrod angelegt werden.
- 22. Der Conrierdienst im Frieden umfaßt meist die Beförderung von Dep zen Seiner Majestat des Kaisers und Königs beziehungsweise an Seine Rai tat den Kaiser und König, sowie von Depeschen des Auswärtigen Amtes at 1 Raiserlichen und Königlichen Missionen und Consulate im Auslande oder
  - h b. Br. Jagb- u. Forft-Gefeng. VII.

umgelehrt. Bu biefem Dienfte und ben bahin gehörenden Stationirungen werden vorzugsweise die eraminirten Felbjäger beordert, doch find auch alle nicht examinirten Mitglieder bes Corps dazu verpflichtet.

Für die Beförberung ber Depefchen werben ben Mitgliebern bes Reitenben Felbigaer-Corps nachstehende Buntte jur ftrengften Dienstpflicht gemacht:

- 1. Derjenige Felbjäger, ber von dem Commando zur nächst vorkommenden Reife bestimmt ist, erhält ein Courierbuch, in welchem der betreffende Befehl verzeichnet ist. Das Courierbuch ist der ihn demnächst abfertigenden Kaiferlichen und Königlichen Behörde, falls er derfelben nicht von Person bekannt ist, als Legitimation über seine Bestimmung vorzuzeigen.
- 2. Bon bem Augenblid an, wo er jur nachft vortommenben Reise commanditt ift, hat er sich jebe Minute zur Abreise bereit zu halten und falls er auf turze Beit ausgeht, stets zu hinterlassen, wo er zu finden ift.
- 3. Soll die Reise angetreten werden, so hat er das Courierbuch der Kasse, aus der er seinen Borschuß zur Reise erhält, der ihn absendenden Behörde, sowie am Ziel der Reise der Behörde, an die er geschickt worden ist, vorzulegen, um sich darin die ersorderlichen Bescheinigungen geben zu lassen.
- 4. Jeber Felbjäger muß sich die ihm anvertrauten Depeschen von der ihm absertigenden Berson oder Behörde selbst einhändigen lassen und sie der Berson oder Behörde, an die sie gerichtet ist, persönlich übergeben. Im Auswärtigen Amte ist mit der Absertigung der Feldjäger ein- sür allemal das Chiffrirbüreau, mit der Empfangnahme der Depeschen das Centralbüreau beauftragt. Bei Sendungen an eine Kaiserliche oder Königliche Wission im Auslande können die Depeschen in Abwesenheit des Wissions-Chess dem ältesten der anwesenden Legationssecretaire übergeben werden.

Der Feldikger haftet, gemäß seines Eides, mit seinem Leben und seiner Ehre für die Sicherheit und Richtverletzung der ihm anvertrauten Depeschen; ingleichem dafür, daß sie nur an den, für den sie bestimmt sind, abgeliefert und von Niemandem vorher eingesehen werden. Die größte Berschwiegenheit über die ihm etwa bekannt gewordenen Zwecke seiner Sendung oder die ihm ertheilten Austräge wird dem Feldjäger zur ausdrücklichen Pflicht gemacht.

- 5. Ebenso milfen die übrigen Briefschaften und Gegenstände, deren Beförderung dem Feldiäger anvertraut ist, möglichst sorgfältig verwahrt
  werden und ist der Feldiäger insbesondere verpstichtet, die richtige Beförderung der ihm anvertrauten Depeschensäcke auf Eisenbahnen, Dampfschiffen zc. auch in dem Fall nach Möglichkeit zu controliren, wenn dieselben ihres Gewichts oder Umfangs wegen als Passagiergut aufgegeben
  werden milsen. Nach vollbrachter Reise hat er sich die richtige Ablieferung
  der von ihm überbrachten Depeschen, Briefe und sonstigen Gegenstände
  von dem Empfänger gleichsalls bescheinigen zu lassen.
- 6. Die Reise unbeschabet ber Sicherheit ber ihm anvertranten Depeschen und Sachen in möglichst turzer Zeit zurückzulegen, muß während ber ganzen Dauer berselben bas Streben bes Feldiagers sein; berselbe barf Richts versäumen und tein Opfer schenen, das dazu beitragen kaun, biesen Zwed zu erreichen.
- 7. Der Felbjager barf nicht mehr Depefchen, Briefichaften ober Badete bon

bem ihn abfertigenden Beamten annehmen, als in bem bei seinem Abgange ihm auszusertigenden Berzeichniß notirt find.

Es ift ihm strenge untersagt, sich wiber Wiffen und Willen ber ihn abfertigenden Behörde mit der Besorgung von Privat-Briefen, Padeten oder Gelbern zu befassen.

8. Benn der Feldjäger auf der Reise in dem Grade erfrankt oder verungslückt, daß er mit Ausbietung aller seiner Kräste nicht vermögend ift, die Reise selbst forzusehen und die ihm anvertrauten Depeschen, Briefschaften oder Gepäcklücke an den Ort ihrer Bestimmung zu bringen, so hat er

#### a) im Inlande

telegraphisch bei der absendenden Behörde event. berjenigen, an die er gesandt worden ift, um Berhaltungsmaßregeln zu bitten, dis zur Antunst solcher für die Sicherheit der Depeschen 2c. nach Krästen Sorge zu tragen und diese letzteren demnächst an die event. dazu autorisiten Personen nur gegen Quittung auszuhändigen. Desgleichen ist dem Commando in diesem Falle telegraphisch Meldung zu machen;

#### b) im Auslande

hat der Feldjäger der nächsten Mission oder dem nächsten Consusat oder aber der nächsten Bost- oder Missiar-Behörde unseres Landes Anzeige zu machen, und darauf anzutragen, daß von derselben zweckmäßige Maßregeln sür die Abholung resp. weitere Beförderung der Depeschen zc. getrossen werden, die Uebergabe der Depeschen zc. aber auch in diesem Falle nur an völlig dazu autoristet Bersonen gegen schriftliche Empfangsbescheinigung vorzunehmen. Dem Commando ist demnächst Meldung zu erstatten.

- 9. Betreffs der zu einer Botschaft resp. Gefandtschaft auf. längere Zeit commandirten Feldjäger ("ber Stationirten") ift zu bemerken, daß diefelben während dieses Commandos dem Chef der betreffenden Mission unterstellt find, auch einer Aufforderung deffelben zur Hillseleistung im Bürean der Mission Folge zu leisten haben.
- 10. Die Aufftellung der Liquidationen erfolgt nach Maßgabe der in den Reiseftatuten und Acten enthaltenen Borschriften.
- § 23. Der Commando-Befehl vom 8. November 1872 über Erhebung von Reisevorschüffen, Abrechnung berselben und Einreichung der Liquidationen bleibt in Kraft (cfr. Ordrebuch). Ein Gleiches gilt für den Befehl vom 20. September 1871, demzusolge die zu einer größeren Extracourierreise Commandirten nach Beendigung dieser Reise, die Stationirten aber quartaliter einen Bericht an das Commando einzuliefern haben, welcher die in den bereiften Ländern bevbachteten politischen, socialen, forfilichen oder militairischen Berhältnisse schildert.
  - 2. 3m Rriege.
- § 24. Die Mitglieder bes Reitenden Felbjäger-Corps werden im Falle einer Mobilmachung entweder:
  - .) als Feldjäger verwendet, oder
  - ) zu anderen Truppentheilen ber Armee verfett.

## "mmobil bleiben:

- L. ein Oberjäger und fechs Felbjäger für ben Dienftstand in Berlin;
- . fünf Felbjäger gur Disposition für die auswärtigen Stationen.

In das große Hauptquartier Seiner Majestät des Kaisers und Königs werden auf Grund des Kriegsetats commandirt: "zehn Feldjäger, darunter ein Oberjäger."

Für jebe felbstfländige, aus mehreren Corps bestehende Armee werben drei,

mithin bei 4 Armeen 12 Felbjager commandirt.

Es finden demnach in Summa zum Conrierdienst ovent. 34 Mitglieder des Corps Berwendung und zwar in der Regel die der Stammrolle nach ältesten. Diejenigen Feldiäger, die demnach im Falle eines Krieges im Courierdienst nicht Berwendung sinden können, werden durch Bermittelung des Commandos auf Grund besonderer Allerhöchster Cabinets-Ordre mobilen Truppentheilen überwiesen.

§ 25. Alle zum Hauptquartier einer Armee commanbirten Felbjäger haben sofort nach Empfang ber Ordre sich die Equipirung für 2 Reit- und 1 Backpferd nach Maßgabe der darauf bezüglichen Borschriften zu beschaffen. Diejenigen Feldjäger, welche sich schon vor der Mobilmachung im Dienste befanden und die somit Nationen bezogen, besithen ein Neitpferd; ein zweites Neitpferd und ein Backpferd werden ihnen geliefert. Die erst in Folge der Mobilmachung in den Dienst Gommandirten haben auf Gestellung sämmtlicher drei Pferde Anspruch.

Minbestens eines biefer Bferbe muß burch feine Schnelligfeit, Ausbauer ac.

Bu Courierritten besonbers geeignet fein.

Ueber Competenzen cf. Reglement über die Geld-Berpflegung der Armee im Kriege vom 29. August 1868 und Kriegs-Berpflegungsetat.

Die pptr. 300 Thaler insgesammt toftende Pferbe-Ausruftung für den Felbbienft besteht außer ben im § 17 aufgeführten Friedensstüden aus:

- 1. Einem zweiten englischen resp. Bodfattel mit Löffel für ben Trainfolbaten.
- 2. Ginem Badfattel.
- 3. Zwei großen Badtafchen mit breitem Uebergurte.
- 4. Einem Baum mit Randare und Trenfe filr ben Trainfolbaten.
- 5. Einer Doppel-Trenfe für bas Bactpferd.
- 6. Drei Marichhalftern mit Bugeln.
- 7. Drei Futterbeuteln.
- 8. Einem Felbtranteimer.
- 9. Zwei wollenen Stallbeden mit Burten.
- 10. Einem Futter- und einem Fouragefact.
- 11. Sechs Mantelriemen ac.
- § 26. Wenn möglich noch vor ihrem Abgange zur Armee haben die commandirten Feldiäger um Ueberweisung einer vom Generalstabs-Chef der gesammten Armee rosp. vom General-Duartiermeister unterzeichneten sogenannten "offenen Ordre" beim Commando des Feldiäger-Corps nachzusuchen, einer Ordre, welche es sämmtlichen Stappen-Commandanten zur Pflicht macht, den dieselbe vorzeigenden Feldiäger auf das Energischste bei Verfolg seiner Reisetour zu unterftügen und alle Truppen-Commandos ersucht, ein Gleiches zu thun, wenn der Feldiäger ihre Hüsen achsucht.

Gute Specialarten über den vorausstätlichen Ariegsschauplatz gehören mit zu den wichtigsten Ausrüftungsgegenständen; dieselben werden, soweit die event. Borräthe reichen, durch Bermittelung des Commandos vom Generalstabe der Armee geliesert; andern Falls sind dieselben aus eigenen Mitteln zu beschaffen.

Rach Ueberweisung zu einem Hauptquartier melbet fich ber Felbjager sofort

bei bem Höchstrommanbirenben, bem Thef bes Generatftabs, bem Oberquartiermeifter und bem Commandanten bes Hauptquartiers.

Der Dienst der Feldiäger des großen Hauptquartiers Seiner Majestät besteht darin, entweder Depeschen 2c. an die im Anstande beglandigten deutschen Botscheften resp. Gesandschaften 2c. und an die Ministerien in Berlin, oder Besehle an die einzelnen operirenden Armeen zu überbringen.

Die Anfgabe der Feldiger bei den anderen Hauptquartiren bagegen besteht in der Regel in der Beförderung von Depeschen, Meldungen und Befehlen wischen der Armee, zu welcher sie commandirt sind, und dem großen Hauptquartier Seiner Majestät rosp. den andern Armee-Obercommandos. Ingleichen wenn Commandos zum Ordonnanzdienst zu. eintreten.

Für die Ueberbringung von Depeschen, Befehlen zc. gilt die Instruction für ben Friedensdieust (cfr. § 22).

Der Conrierdienst wird es häufig mit sich bringen, daß der Feldjäger allein oder nur auf die Unterstützung seiner Ordonnanzen angewiesen, von deutschen oder allierten Truppen meist ganz entblößte Gegenden auf weitere Streden passiren uns; daß er namentlich, wenn unsere Armee die seindliche Grenze siberschritten bat, einer feindlichen Bevöllerung allein gegenüber steht und gezwungen ist, mit ihr um Gestellung von Fuhrwert, Reitpferden 2c. zu verhandeln.

Er muß beshalb in jebem Augenblide bereit sein, sich mit den Baffen in der Hand durchzuschlagen und die ihm anvertrauten Depeschen gemäß seines Eides zu vertheidigen; letztere darf er niemals in die Gewalt des Feindes gerathen laffen, sondern soll sie vernichten, wenn er die Ueberzengung gewonnen hat, daß er sie anders vor der Einsicht durch die Angreiser nicht schieden tann.

In diesem Falle hat er, wenn möglich, von dem Inhalte der Depeschen vorher Renutnig zu nehmen, um dieselben mundlich der Berson, an welche er geschicht war, zu überbringen.

§ 27. Die Demobilifirung erfolgt durch eine besondere, für das ganze Obercommando rosp. große Hauptquartier geltende Ordre. Mit erfolgter Demobilifirung greifen die für den Friedensdienst geltenden Regeln in Betreff der Judienstiellung 2c. der Einzelnen sofort wieder Plat.

Die in die Regimenter versetzten Feldiager werden bagegen, auf ihren bessalligen Antrag und durch Allerhöchste Cabinets-Orbre in das Feldiager-Corps junischersetzt.

- D. Bom Berhalten bei verschiedenen Gelegenheiten in und außer dem Dienst.
  - 1. Allgemeines.
- § 28. Jeder Feldjäger ift verpflichtet, fich über die für Militairs etwa ergehenden Allerhöchften Borschriften durch Einficht des Armee-Berordnungsblattes 2c. genaueftens zu informiren. Besonders ift zu beachten:
  - 1. Militair-Strafgesethuch für bas Deutsche Reich vom 20. Juni 1872, A. B. B. Rr. 18, Jahrgang 1872 pag. 231 und ff. Riegsartikel und Disciplinar-Strafordnung für bas heer vom 31. October

1872, A. B. B. Rr. 26 ben 10. November 1872 pp § 323 und ff. Berordnung über die Ehrengerichte der Offiziere im Preußischen Heer vom 2. Mai 1874.

ie vom Commando erlaffenen Befehle werden birect befannt gegeben, jedoch

ift es außerbem noch Pflicht eines jeden Feldjägers, so oft er nach Berlin kommt, fich das Ordrebuch zur Einficht zu erbitten.

Die im Corps stattgehabten Beränderungen 2c. werden quartaliter ober nach Beburfniß öfter sämmtlichen Mitgliedern des Corps per Circulair mitgetheilt. Diese Circulaire find unter Kreuzband an die darin namentlich Aufgeführten schlennigst weiter zu befördern.

Die Abresse auf benselben, sowie auf allen an das Commando 2c. gerichteten Militatrdienstichreiben, hat, wenn eine Portoerhebung vermieden werden soll, auf der Abressensteite gleich unter dem Worte "Militaria" wörtlich den Bermert zu enthalten: "In Ermangelung eines-Dienstsfegels" Absender Lieutenant N. N. in M.

Als portopflichtig find zu bezeichnen: alle Gefuche, welche außerbienftliche Augelegenheiten bes Schreibers betreffen; fobann Monitorien und Strafverfügungen.

Portofrei bleiben alle Schreiben in rein bienftlichen Angelegenheiten und die Gehaltsseudungen an temporar abcommanbirte Mitglieber bes Corps.

Portofreie und portopslichtige Angelegenheiten in einem Schreiben ober Couvert machen ben gangen Brief portopslichtig. Ueber die sonstigen Bestimmungen, betreffend die Ansertigung und Form von Militairdienstschen, ift zu vergleichen triegsministerielle Berfügung vom 8. Juni 1867, Armee-Berordnungsblatt Rr. 6 pag. 49, Jahrgang 1857.

§ 29. Die Kenntniß einiger lebenber Sprachen, insbesondere ber frangösischen, ift unerläßlich und ift es Pflicht eines jeden Feldiagers, sich durch sortgesette Studien und Uebungen in dieser Hinficht möglichft zu vervollsommen.

#### 2. Befuche und Befdmerben.

§ 30. In Betreff ber Befugniß ber verschiedenen Instanzen für die Ertheilung von Urlaub ist zu vergleichen: Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 16. Januar 1873, A. B. B. Nr. 3, 28. Januar 1873, Jahrgang 1873 pag. 14 und ff. Nach ihr ertheilt der Commandeur des Corps Urlaub bis zu 30 Tagen innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches und der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie; der Chef bis zu 3 Monaten, und nach dem ganzen übrigen Auslande.

Seiner Majeftät dem Raifer und König find zur Entscheidung alle diejenigen Urlaubsgesuche vorzulegen, mittelft welcher entweder eine über die reglementsmäßige Gebühr hinausgehende Competenzen-Gemährung erbeten, oder ein längerer als 3monatlicher Urlaub nachgesucht wird.

Bei mehr als 3monatlicher Benrlaubung auf Reviere behufs Fortsetzung forfilicher Ausbildung ift es jedoch nicht erforderlich, die Genehmigung Seiner Majestät einzuholen.

In Betreff ber-Borschriften über ben Dienstweg und bie Behandlung von Beschwerden ber Militairpersonen ofr. Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 6. Marz 1878, A. B. B. Nr. 8, Jahrgang 1873 pag. 63 und ff.

Dem, dem Offiziers-Patent nach alteften in Berlin anwesenden Oberjager bes Corps find Beschwerben über den Ches, den Commandeur oder Mitglieder bes Corps zur weiteren Beranlassung vorzulegen.

Sobald Gesuche schriftlich eingereicht werben, find fie ftets an bas Commando ju richten. Sollen fie mündlich bem Commandeur vorgetragen werben, so ist bavon bem betreffenben Abjutanten vorher Mittheilung ju machen.

- 3. Bon ben Anftellungen, Entlaffungen und Benfionirungen.
- § 31. Die Anstellungen im Forstverwaltungsbienfte erfolgen burch Decret bes Königlichen Finang-Ministeriums. Diefes zeigt zu bem 3wede bem Chef

die dem Corps zufallenden Oberförsterftellen an und bezeichnet dabei ben Termin der Befehnug, sowie die näheren Berhältnisse der Stelle. Der Chef bestimmt, welchem von den, von Seiten des Finanz-Ministers event. bezeichneten Feldjägern, und Berkassigung der Anciennetät, die Stelle zu Abertragen ist.

- § 32. Rad Annahme einer Oberforfterftelle wird die Entlaffung aus bem Cops Allerhochken Orts beantragt. Der Felbiager tritt auf seinen Antrag:
  - a) jur Referbe eines Truppentheils,
  - b) zur Landwehr fiber, ober er scheibet
  - e) auf Grund einer 12jahrigen Dienstzeit ganglich ans bem Militairver-

Erfolgt vor Anftellung im Forstbienft die Entlaffung aus dem Corps, sei saf eigenen Antrag, oder in Folge eines gerichtlichen Erkenntniffes, so fieht bin Feldiger ein Anfpruch auf Berforgung im Staatsbienft nicht zu.

§ 33. Bei eintretender Indalidität, welche die Anstellung unzuläsig macht, wen die allgemeinen Borschriften über Pensionirung und Bersorgung in Kraft. überdem besitzt das Corps einen aus eigenen Mitteln beschaften Bensionssonds, war desse Berwaltung und Berwendung auf die bezüglichen Statuten verwiesen wird. Im Allgemeinen wird jedoch hier bemerkt, daß ein Anspruch auf Unterkünng aus diesen Corpspensionssonds nur denjenigen Mitgliedern des Corpspension, welche während ihrer Dienstzeit im Corps, von dem Eintritt in den Geldetat an, die Beiträge zu diesem Fonds nach § 2 der Statuten regelmäßig und mansgesetzt geleiset haben.

Die Bedingungen für Geltendmachung von Benfions-Ansprüchen aus dieser Aufe find dieselben, unter welchen ein Feldjäger auf Benfionirung aus dem Liniglichen Militair-Invalidenfonds Anspruch hat.

4. Bon ben Berbeirathungen.

§ 34. (Bergleiche Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 14. März und 29. Juli 1850 und 22. Juni 1852).

Bur Erlangung bes heirathsconfenfes find bem Commando folgende Papiere cumreichen :

- 1. Ein Gesuch (in Briefformat) an ben Commandeur, mit der Bitte, die Ertheilung des heirathsconfenses beantragen zu wollen.
- 2. Radweis einer jährlichen Zulage von 600 Thalern aus eigenem ober dem Bermögen der Brant. Dieses muß durch Eintragung auf Grundfüde, oder durch Berpfändung von Capitalien oder fundirten Renten sicher gestellt sein und dem Bräutigam oder nach dessen der Brant selbst zur fortlaufenden Erhebung vollständig überwiesen werden.
- 3. Eine pflichtmäßige Befcheinigung, bag Betent feine Schulben bat.
- 4. Die Berpflichtung, die Braut nach ber Berheirathung mit minbestens 200 Thalern in die Militair-Bittwenkaffe einzukaufen. Für das Corps ift noch eine Berzichtleistung der Braut auf jede Unterstützung aus Mitteln des Fediger-Corps nach dem etwaigen Ableben ihres kunftigen Gemahls izubrirgen.

.n, ben 1. Anguft 1874.

Der Chef bes Reitenben Felbjäger-Corps.

Graf bon ber Golt,

Be 1-Lieutenant und General-Adjutant Seiner Majeftat bes Raifers und Ronigs.

## Bedingungen

für die Aufnahme in das Reitende Feldjäger-Corps.

Für die Aufnahme in das Reitende Felbjäger-Corps werben folgende Anforderungen gestellt:

Der Felbjäger-Afpirant muß:

- I. In einem ber gegenwärtig jum Deutschen Reiche gehörigen Staaten geboren sein, zwischen bem 19. und 23. Lebensjahre fteben und fich zu einer ber driftlichen Confessionen bekennen.
- II. Einen völlig gefunden Rorper haben.
- III. Bon untabelhaften Sitten fein.
- IV. Ein Chnunasium ober eine Realschule erster Ordnung mit bem Zeugnis ber Reife verlaffen haben.
- V. Die nothigen Mittel gur Berfolgung ber Carrière befiten.
- VL Seiner Militairbienftpflicht genligt haben.
- VII. Sich einer der kunftigen Bestimmung angemessenen Prufung unterwerfen. Die eigenhändig abzusafiende Melbung jur Aufnahme kann erfolgen, sobald der Aspirant in die Armee eingetreten ift, und ist dazu die Einreichung solgender Zengnisse ersorberlich:
  - 1. Gin Tauffchein, welcher bie Anforderungen ad I. nachweift.
  - 2. Ein von einem Regiments- ober Bataillonsarzt fürzlich ausgestelltes Gesundheits-Atteft mit ausbrudlicher Aeußerung über gutes Seb- und hörvermögen.
  - 3. Gin Bengniß ad III. über seine moralische Führung.
  - 4. Das Abiturienten-Zeugniß, welches eine unbedingt genfigenbe Cenfur in ber Dathematit enthalten muß.
  - 5. Ein notariell ober gerichtlich beglaubigter Bermögens-Nachweis. Derfelbe muß aussprechen, baß ber Apirant bas gentigende eigene Bermögen zur Berfolgung ber Carrière besitht, ober baß ihm hinreichende Bulagen selbst nach dem Ableben der Eltern zur fortlaufenden Erhebung sicher gestellt sind. Als Anhalt wird bemerkt:
    - a) Die Ausbildung muß mährend ber erften 6 bis 8 Jahre aus eigenen Mitteln bestritten werben mit einem Aufwande von jährlich etwa 400 Thir.
    - b) Die allernöthigste Squipirung bei bem Gintritt in bas Corps erforbert minbestens 120 Thir.
  - 6. Die fein Militairverhaltniß betreffenben Bapiere.

Ift die Melbung vorschriftsmäßig erfolgt, so wird nach sorgfältiger Erwägung sämmtlicher Berhältniffe der Afpirant zu dem ad VII. angeführten Gintritts-Examen vorgeladen. Die hauptsächlichsten Priffungs-Gegenstände besselben sind folgende:

- a) Allgemeine Bilbung: Bollftändige Kenntniß ber beutschen Grammatik, logisch richtiger Styl, Gewandtheit im schriftlichen und mindlichen Bortrage, nebft einiger Uebung im gebräuchlichen Geschäftsftyl.
- b) Reuere Sprachen. Im Frangösischen bie nöthigen Renntniffe, um ein gegebenes Thema schriftlich bearbeiten und mit einiger Geläusigkeit sprechen zu können. Ginige Renntniß ber englischen Sprache ift erwünscht, wenn auch nicht unbedingt erforberlich.

- c) Mathematik. Arithmetik: Arithmetische und geometrische Brogression, Logarithmen, quadratische und einsache logarithmische Gleichungen, Lehre von den Botenzen, Zinseszins- und Rentenrechunng. Geometrie: Die ganze Planimetrie, ebene Trigonometrie und niedere Stereometrie.
- d) Gefcichte und Geographie: Allgemeine Renntniß überhaupt, insbefondere aber in ber vaterlandischen.
- e) Reiten: Die Fertigkeit im Reiten ift von beujenigen Afpiranten in einer besonderen Prusung nachzuweisen, welche uicht bei ber Cavallerie gebient haben.

Berlin, im Januar 1874.

## Der Chef bes Reitenben Felbjuger-Corps.

(geg.) Graf von ber Golt,

General-Lieutenant und General-Abjutant Seiner Maseftat des Raisers und Rönigs.

Anlage II.

## Feljäger=Eib.

Ich (Rame bes Schwörenden) schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich in unwandelbarer Treue gegen Seine Kaiserliche und Königliche Majestät, meinen Herrn, die mir anvertrauten Dienstdepeschen nach der mir ertheilten Instruction getreulich und gewissenhaft überliesern, dabei keine Gesahr schwen, vielmehr lieber mein Leben verlieren will, als die mir anvertrauten Depeschen in fremde Hände kommen lassen, daß ich in allen Dienstverrichtungen die größte Bünktlichkeit und strengste Berschwiegenheit beobachten und mich siberhaupt so verhalten will, wie es einem pslichtgetreuen und braven Feldzäger gebihrt. So wahr mir Gott helse durch Jesum Christum zur Seligkeit. Amen! (six Katholische — so wahr mir Gott belse und sein beiliges Evangelium. Amen!).

## Organisation.

26.

Uebertragung des Amts als Standesbeamter an Oberförster. Bescheib des Finanz-Winisters an eine Königl. Regierung und abschristlich an sämmtliche übrige Königliche Regierungen ercl. Sigmaringen, Coln, Trier und Aachen und an die Königliche Finanz-Direction zu hannover.

Berlin, ben 5. Juni 1874.

In Beranlassung des Berichts vom 6. v. Mits. ermächtige ich die Königl. Regierung, den Obersörstern die Uebernahme des Amtes eines Standesbeamten oder Stellvertreters zur Beurkundung des Personenstandes nach dem Geseh vom 9. März d. J. auch in den Fällen, wo eine gesehliche Berpstichtung zur Uebernahme dieses Amtes sur einen Obersörster in seiner Eigenschaft als kommissarischer Amtsvorsteher oder Gutsvorsteher nach § 3 des Gesehs nicht obwaltet,

berrustich zu gestatten, wenn nach bem Ermeffen ber Königlichen Regierung ber Uebernahme ber besfallsigen Geschäfte Seitens bes betreffenden Oberbers ein Rachtheil stir die gehörige Wahrnehmung der Forstverwaltungsgeten nicht zu besorgen ist.

Der Finang-Minister.

3. A.: b. Strang.

# Berwaltungs. und Schuspersonal-Gehalte und Emolumente. 27.

Bertrags-Formulare für die Uebernahme der Berwaltung resp. des Schutzes von Genossenichaftswäldern im Reg. Bez. Cassel.

(Reitschrift f. Lanbestultur=Gefeng. XXIII, S. 273 ff.)

Die nachfolgende Circular - Berfügung der Königl. General - Commission zu Cassel vom 11. October 1873 mit dem derselben beigefügten Muster zu den Berträgen zwischen dem Waldgenoffenschafts-Borstande und dem Oberförster bezüglich Forstschutz-Beamten wird des allgemeinen Interesses wegen mitgetheilt.

Circular Berfitgung ber Königlichen General Commission an sammtliche herren Specials Commissarien.

Caffel, ben 11. October 1873.

Gemäß unserer Berheißung am Schluffe ber Circular Berfügung vom 17. März 1873 — Rr. 86 — haben wir für diejenigen Walbtheilungssachen, in welchen sich die Interessenten Behufs fernerer Bewirthschaftung bes Walbes zu einer Genossenschaft vereinigen, ein Muster für die mit dem technischen Berwalter und dem Forstschutzbeamten abzuschließenden Berträge ausgearbeitet.

Indem wir dasselbe den herren Commissarien in der Anlage zugehen lassen, weisen wir dieselben an, bei Anstellung der technischen Berwalter und der Forstischutzbeamten Seitens der Waldgenossenschafts Borstände dieses Muster zu benuten, machen jedoch darauf ausmerksam, daß Modisscationen nach Maßgade vorliegender besonderer Berhältnisse nicht ausgeschlossen sind, etwaige Abweichungen aber unserer vor Bollziehung des Bertrages einzuholender Genehmigung bedürfen.

## Rönigliche General-Commission. Bilhelmb.

| · <b>A.</b>                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 3mifchen bem unterzeichneten Balogenoffenschafts - Borftanbe, bestehend aus  |
| 1. bem zu als Borfteher,                                                     |
| 2. bem ju als erftem Beifitger,                                              |
| 3. bem ju als zweitem Beifiter,                                              |
| in Bertretung der Baldgenoffenschaft zn und bem                              |
| ebenfalls unterzeichneten Königlichen Oberförster (Revierförfter)            |
| zu wird nachstehender Bertrag hiermit abgeschlossen:                         |
| § 1. Der Oberförster                                                         |
| Die Leitung des technischen Betriebes in bem laut Recef bom ber              |
| Balbgenoffenschaft ju gehörigen Balbe von Geftaren Größe.                    |
| § 2. Der Oberförfter berpflichtet fich, die Bewirthichaftung                 |
| bes im § 1 bezeichneten Balbes in ber Weife zu führen, bag bie Balbgenoffen- |
| Schaft unter ftrengfter Bahrung ber Rachbaltigfeit und genauer Beachtung bes |

dem im § 1 bezeichneten Receffe beigeftigten Betriebsplanes einen thunlichft hohen Materiel- bezw. Gelbertrag aus ihrer Waldung zieht. Dabei sollen die Wilnsche bes Genoffenschafts-Borftandes insoweit berücksichtigt werden, als dies ohne Ge-

fährdung ber vorftebend bezeichneten Gefichtspuntte guläffig ift.

- § 3. Bu ben Funttionen bes Oberforfters . . . . . gehört insbesondere:
- a) die Brufung der Qualifitation bes von der Genoffenichaft gur Annahme zu prafentirenden Schuthbeamten, zu welchem er in bas Berhaltniß eines diretten Borgefetten tritt;
- b) bie Aufftellung ber jährlichen hauungs., Cultur- und Rebennutungs-Blane, welche bem Genoffenschafts - Borftanbe gur Erflarung vorzulegen find;
- c) die Leitung und Ueberwachung der Ausführung der Hauungen, Culturen inel. der Begebauten und der Berbung der Rebennutzungen. Diese Arbeiten können vom Oberförster nach seinem Ermessen zum Theil dem Baldvorsteher oder dem Schutzbeamten übertragen werden. Die Ausgleichung der Schläge, die Abnahme derselben und der ausgeführten Culturen wird aber der Oberförster stets selbst bewirten. Ebenso gehört zu seinen Funktionen die Redision der Hauerlohns- und Culturlohnzettel, insoweit letztere Arbeiten auf gemeinschaftliche Rechnung der Baldgenofsenschaft auszustellen sind;
- d) bie Einreichung ber vom Schusbeamten monatlich aufzustellenden Holzbiebstahls- und Contraventions-Berzeichniffe an ben Bolizei-Anwalt sowie bie Berfolgung aller ben Balb schäbigenden anderweiten strafbaren Handlungen;
- e) die Festikellung der wegen Zuwiderhandlungen nach Maßgabe des § des im § 1 dieses Bertrages angezogenen Recesses zu verhängenden Conventionasstrafen, jedoch nach zuvoriger Anhörung des Waldvorstandes. Ingleichen hat der Oberförster die Beseitigung der durch solche Zuwiderhandlungen oder Eigenmächtigkeiten der Interessenten entstandenen Nachtbeile, soweit solches thunlich ist, zu veranlassen;
- f) endlich hat ber Oberförster, sofern unvermeibliche Störungen bes Wirthschaftsplanes burch höhere Gewalt entstehen, die einstweilen erforderlichen Dispositionen zu treffen und event. alsbald eine Revision des generellen Betriebsplanes herbeizuführen.
- § 4. Die Berwerthung der Haupt- und Nebennutzungen ist nicht Sache des Oberförsters, sondern des Waldvorstandes, welchem Ersterer zu dem Ende die betreffenden revidirten Abzählungstabellen übergeben wird.
- § 5. Bei Meinungsverschiebenheiten zwischen bem Waldvorstande und dem Oberförster soll die Entscheidung der Königlichen Regierung zu Cassel, Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forsten, erbeten werden. Gegen die ersolgende Festsetung ist von keiner Seite ein weiterer Recurs zulässig.
- § 6. Für Uebernahme ber vorsiehend bezeichneten Geschäfte erhält ber Oberförster . . . . . . . jährlich am 30. Dezember postnumerando aus der Gewosenschaftstaffe eine Remuneration von . . . . Thalern,
  - § 7. Die Auflösung des Bertragsverhältniffes tann nach zuvoriger, beiben us freistehender halbjähriger Kündigung erfolgen. Bei einer Bersetzung des iförfters, deffen Einberufung zum Militär auf länger als 8 Wochen oder i er Commissorien übernimmt, die ihn länger als 8 Wochen von seinem norte fern halten, ist aber alsbaldige Auflösung des Bertragsverhältnisses

ì

§ 8. Beide contrabirenden Theile verpflichten fich, ben vorftebenben Bertrag unverbriichlich zu halten und entfagen ausbrücklich allen Ginreben und Rechtsbebelfen bagegen.

(Datum.)

(Unterfdriften.)

| В.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Bwifden bem unterzeichneten Balbgenoffenschafts-Borftanbe, beftebend aus |
| 1. bem ju als Borfteher,                                                 |
| 2. bem gu als erftem Beifiger,                                           |
| 3. bem gu als zweitem Beifiger,                                          |
| in Bertretung ber Balbgenoffenschaft gu und bem                          |
| ebenfalls unterzeichneten wird nachftebenber Bertrag hiermit abge-       |
| foloffen:                                                                |
| § 1. Der gu                                                              |
| ab die Beschäfte eines Forftschutbeamten in dem laut Receg vom           |
| der Balbgenoffenschaft gu geborigen Balbe von Beftaren.                  |
| § 2. Die biretten Borgefesten bes Schutbeamten find ber Oberforfter      |

- gu . . . . . . . Bei Deinungsbifferenzen zwischen beiben ift bis zu ausgetragener Sache bie Enticheibung bes Oberforfters maggebenb.
  - § 3. Bu ben Funktionen bes Schutbeamten gehört insbefondere:
  - a) die Bahrnehmung des Forfischutes einschließlich ber Führung ber Holzbiebftable- und Contraventionsliften;

. . . . ju . . . . . . und ber Borfteber ber Balbgenoffenschaft . . . . . .

- b) die Aufficht über die Waldarbeiten, namentlich die Hauungen, Culturen incl. der Wegebauten, die Werbung der Waldnebenprodukte, soweit diese Aufficht nicht mit Einverftandniß bes Oberforfters vom Baldvorfteber übernommen wirb. Die betreffenben Bolger u. f. w. find vom Schutbeamten zu vermessen und zu nummeriren; auch hat er die Abzählungstabellen, die Hauer- und Culturlobnzettel aufzustellen und dem Oberförfter gur Abnahme bezw. Revision zu übergeben;
- c) die Aufficht über die Erhaltung eines geordneten Grenzzustandes;
- d) endlich bat ber Schutbeamte überhaupt die Berpflichtung, Gefahren und Nachtheile von bem ihm anvertrauten Balbe thunlichft fern zu halten, von allen vorgekommenen ober zu befürchtenden Calamitäten bem Oberförster und bem Balbvorfteber alsbalb Renntnig ju geben und burch felbftthatige Betheiligung bei ber Beftanbespflege ben Culturzuftand möglichft zu heben.
- § 4. Entfteben über ben Umfang ber Funktionen bes Schutbeamten nach ber einen ober ber anberen Richtung Ameifel, fo follen bie besfallfigen Beftimmungen ber Dienst - Instruktion für bie Koniglich Preußischen Forfter vom 23. October 1868 \*) maggebend fein.
- § 5. Rebenämter barf ber Schutbeamte nur mit Anftimmung bes Oberförsters und bes Balbvorstanbes übernehmen.
- § 6. Für Uebernahme der in den §§ 1 bis 3 bezeichneten Geschäfte erhalt ber Soutbeamte eine jahrliche Bergutung von . . . . . , welche in monatlichen Raten pranumerando aus ber Benoffenicaftstaffe gezahlt wird. aus dem feiner Aufficht unterstellten Balbe barf er fich in feiner Art aneignen.

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. I., Geite 159, Art. 95.

§ 7. Das Contracts-Berhaltnif tann nur nach vorgangiger vierteljährlicher Runbigung beiberfeits geloft werben.

§ 8. Beibe contrahirenden Theile verpflichten fich ben vorstehenden Bertrag underbriichlich ju halten und entsagen ausbriidlich allen Einreben und Rechtsbehelfen dagegen.

(Datum.)

(Unterschriften.)

28.

Bewilligung bes Wohnungsgeldzuschusses und resp. Erlaß ber Miethsvergütung für die Dienstwohnung eines vom Amte suspendirten Beamten.

Enenlar-Berfügung an eine Königliche Regierung und abschriftlich an sämmtliche übrige Königliche Regierungen z. und an die Königliche Finang-Direction zu Hannover.

Der Königlichen Regierung erwidern wir auf den Bericht vom 16. Juli d. J., das den vom Amte suspendirten Beamten der Wohnungsgeldzuschuß nach dem Gesete vom 12. Mai d. J. \*) nicht vorenthalten werden dars, da die Bewilligung desselden nicht von dem Ermessen der vorgesetzten Behörden der Beamten ab-hängig ist, die letzteren vielmehr auf denselben unmittelbar aus dem Gesetz einen rechtlichen Auspruch erwerben. Der Wohnungsgeldzuschuß gilt jedoch nach § 6, Alinea 2 des Gesetzs vom 12. Mai d. J., von gewissen hier nicht interessenden Beziehungen abgesehen, als ein Theil der Besoldung, und ist deshalb den saspendirten Beamten nach Maßgabe der Bestimmung im § 51 des Disziplinar-Gesetzs vom 21. Juli 1852 während der Dauer der Amtssuspension nur in höhe der Hälste des tarismäßigen Betrages zu gewähren.

Anr Begegnung fernerer Ameifel wird bierbei noch Folgenbes bemertt:

Diejenigen suspendirten Beamten, welche eine Dienstwohnung inne haben und bieselbe während ihrer Suspension sortbenutzen, haben nach § 4 bes Gesetzes vom 12. Mai d. 3. auf den Wohnungsgeldzuschnß keinen Anspruch. Nach der ferneren Bestimmung im § 4 l. c. sind die Methovergütigungen, welche Beante für die ihnen siberlassenen Dienstwohnungen zu entrichten haben, um den Betrag des Wohnungsgeldzuschusses zu kürzen. Nach dieser Bestimmung ermäßigt sich die Miethsforderung des Staats um denjenigen Betrag, welchen der Beamte an Wohnungsgeldzuschus zu empfangen haben würde, wenn er keine Dienstwohnung inne hätte. Da nun den vom Amte suspendirten Beamten nach § 51 des Disziplinar - Gesetzes vom 31. Jusi 1852 nur die Hälfte des tarismäßigen Bohnungsgeldzuschusses zuseht, so ist auch die von ihnen zu entrichtende, Miethswergstigung während der Dauer der Amtssuspenston nur um den halben Betrag des Bohnungsgeldzuschusses zu kürzen, wogegen der danach verbleibende Rest der Riethsvergütigung aus der ihnen zugewiesenen Gehaltshälfte zu berichtigen ist.

Berlin, ben 30. Dezember 1873.

Der Finang-Minister.

Der Minister des Junern. J. A.: Ribbed.

Samphaufen. 3. A.: Ribbed. Der Minifter f. b. landwirthschaftl. Angelegenheiten. Dr. Achenbach.

<sup>6.</sup> Jahrb. Bb. VI., Seite 5, Art. 5.

#### 29.

Berpachtung von Forstland an Forsthülfsauffeher.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an bie Königlichen Regierungen (erci. Sigmaringen) und an bie Königliche Finang-Direction zu hannover.

Berlin, ben 18. Muguft 1874.

Es ift in einigen Fällen, wo die Lokalverhältniffe dazu genöthigt haben, genehmigt worden, daß einem Forsthüllsaufseher etwas Forstland zum Kartoffelbau und zur Grasgewinnung in Pacht auf einen bestimmten Zeitraum überlaffen werde.

Da die Berhaltniffe, welche ju einer folden Berpachtung ausnahmsweise nöthigen, in der Regel auch nach Ablauf der diesseits genehmigten Pachtbauer oder bei Eintritt eines Personenwechsels unverändert bleiben, so will ich die Königliche Regierung ermächtigen, solche von mir bereits genehmigten Berpachtungen von Forfigrund an Forstbulfsauffeber beim Ablauf der Bachtzeit oder bei einem Bersonenwechsel selbstständig auf 6 Jahre, ober bei früherem Ausscheiden bes Bachters aus ber betreffenben Dienstftellung bis zu biefem Ausscheiben weiter ju genehmigen, resp. auf den Dienftnachfolger zu übertragen, wenn die Fortdauer bes Pachtverhaltniffes nach bem Ermeffen ber Roniglichen Regierung bem Intereffe bes Dienftes entspricht und minbeftens bas bisherige Pachtgelb erlangt wirb. Die Königliche Regierung bat aber, wenn bei veranberten Berbaltniffen das bisherige Bachtgelb unter bem Werthe ber Nugung gurudbleibt, eine entsprechende Erhöhung eintreten zu laffen und in jedem Falle die jederzeitige Aufhebung bes Bachtverhaltniffes vorzubehalten, auch bem Bachter gur Bedingung zu machen, daß er beim lebergange ber Pacht an einen Dienstnachfolger mit Diefem nach Maggabe bes Regulativs über bie Dienftlanderei - Uebergabe bei Dienstwechseln ber Forftbeamten fich auseinanberfett.

Uebrigens find bergleichen Berpachtungen auf bas unabweisbarfte Daß zu beschränken und Antrage auf neue Errichtung solcher Bachtverhältniffe nur in besonders bringlichen Fällen ausnahmsweise hierher zu richten.

Der Finang-Minister. 3. A.: v. Sagen.

80.

Unterstützung verunglückter Waldarbeiter.

Circular=Berfügung bes Finang=Minifters an fammtliche Königliche Regierungen (ercl. Sig= maringen) und an bie Königliche Finang=Direction zu Daunover.

Berlin, ben 18. Auguft 1874.

In Betreff ber Bewilligungen von Unterstützungen an Personen, welche bei ben Waldarbeiten in den Staatssorsten ohne eigenes Berschulden verunglücken, will ich die Circular - Berschung vom 10. Dezember 1868\*) dahin erweitern, daß die Königliche Regierung unter den darin angegebenen Boranssetzungen hinfort ermächtigt sein soll, an einen verunglückten Waldarbeiter Unterstützungen bis zu dem Gesammtbetrage von 20 Thir. für denselben Fall, und ingleichen an die Hinterbliebenen eines in Folge der erlittenen Berletzung gestorbenen Wald-

The second secon

<sup>\*)</sup> G. Jahrbuch I. Band, Art. 68, S. 111.

arbeiters Unterftühungen bis ju bem Gefammtbetrage von 25 Thir. felbftftanbig ju bewilligen.

Benn an ben vernuglückten Arbeiter vor dem Eintritte bes Todes bereits Unterflühungen gegeben waren, jo können zwar die Hinterbliebenen ebenfalls woch solche erhalten, es ift aber beren Betrag nur so hoch zu bemeffen, daß die dor und nach dem Eintritte des Todes gewährten Unterflühungen zusammen die Summe von 25 Thr. nicht übersteigen.

Die Rönigliche Regierung tann also hiernach für benfelben Fall auch mehrmalige Beihülfen gewähren, beren Gesammtbetrag jedoch burch vorstehende Gate bezrenzt wird.

Indem ich auf den Schluß der Circular-Berfügung vom 10. Dezember 1868 berweise, vertrane ich, daß die Königliche Regierung in jedem einzelnen Falle sorgfältig erwägen wird, in welchem Umfange Sie von der obigen erweiterten Besugniß Gebrauch zu machen hat.

Die auf Grund biefer Berfügung gezahlten Beträge find bei Rap. 2, Tit. 31 der Forfiverwaltungs-Rechnung zu verausgaben.

or morporational and second and s

Der Finang-Minifter. 3. A.: v. Sagen.

81.

Befchränkung neuer Notirungen forstwersorgungsberechtigter Jäger bei mehreren Königlichen Regierungen.

Circular-Berfügung bes Finanz-Ministers an die Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königliche Finanz-Direction in Hannover.

Berlin, ben 16. September 1874.

Auf Grund des § 28 des Regulativs über Ausbildung, Prüfung und Ankellung für die unteren Stellen des Forstdienstes in Berbindung mit dem Militairdienste im Jägercorps vom 8. Januar 1873\*) werden wegen leberfüllung der Anwärterlisten bei den Königlichen Regierungen zu Danzig, Botsdam, Frankfurt, Stettin, Cöslin, Stralfund, Liegnit, Schleswig, Cöln und Trier bis auf Beiteres neue Rotirungen forstwersorgungsberechtigter Jäger der Klasse A. L. insoweit ausgeschlossen, daß bei den genannten Regierungen nur die Meldungen solcher im laufenden Kalenderjahre den Forstwersorgungsschein erhaltenden Jäger augenommen werden dürfen, welche in dem Bezirke derzenigen der vorgenannten Behörden, bei welchen sie sich melden, zur Zeit des Empfanges des Forstwersorgungsscheines im Königlichen Forstdienste bereits beschäftigt find.

Gegenwärtig ist dagegen die Zahl der Anwärter sehr gering in der Provinz Hannover und in den Regierungsbezirken Cassel, Diisseldorf und Cachen.

Borftebendes hat die Königliche Regierung ichleunigft burch Ihr Amtsblatt jur öffentlichen Renntnig ju bringen.

Der Finang-Minister.

3. A .: v. Sagen.

<sup>\*) 6.</sup> Band VI, Art. 52, 6. 95 ff.

# Diaten und Reifetoften.

82.

Tagegelder und Reisekosten der als Polizei-Anwälte fungirenden Brivat = Oberförster.

Beicheib bes Minifters bes Innern an bas Konigl. Regierungs-Prafibium ju R. A.

Dem Königlichen Regierungs-Brafibium erwidere ich auf die gefälligen Berichte vom 16. Oktober und 11. November v. J. nach Einvernehmen mit dem Herrn Finanz-Minister ergebenst, daß die Brivat-Oberförster, soweit sie als Poltzei-Anwälte sungiren, rücksichtich des Anspruchs auf Tagegelder und Reiselosten den König (ich en Oberförstern (cfr. A. Berf. v. 4. September 1878\*) nicht gleichzustellen sind.

Die für die Bolizei-Anwälte in der fraglichen Beziehung nach § 75 der Instruktion vom 24. November 1852 (J. M. B. S. 23) maßgebend gewesenen Bestimmungen der Berordnung vom 28. Juni 1825 \*\*) und des Erlasses vom 10. Juni 1848 sind in Gemäßheit des § 11, Absat 3 des Gesetzes vom 24. März v. J. \*\*\*) durch die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes ersetzt. Den als Polizei-Anwälten sungirenden Privat-Obersörstern sind daher an Tagegeldern 2 Thir., an Reisekosten 1 Thir. pro Meile Landweg und 7½ Sgr. pro Meile Dampsschiss oder Eisenbahn, sowie 20 Sgr. für jeden Zu- und Abgang zu gewähren.

Berlin, ben 4. Marg 1874.

Der Minifter bes Junern.

3. M.: Ribbed.

38.

Reisekosten und Tagegelber ber als Forst-Polizeianwälte fungirenden Oberförster.

Berfügung bes Ministers bes Innern an bas Königliche Regierungs-Präsibium zu R.

Dem 2c. erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 2. April d. 3. im Einverständnisse mit dem Herrn Finanz-Minister ergebenst, daß es bei der bisberigen Bewilligung von Reiselosten und Tagegelbern an die als Forst-Polizei-Anwälte fungirenden Oberförster für auswärtige Termine in Polizei-Anwaltssachen, ungeachtet der Gewährung der erhöhten Dienstauswands-Entschädigung auch fernerhin zu verbleiben hat.

Berlin, ben 1. Juni 1874.

Der Minister bes Junern. J. A.: Ribbed.

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. VI. Band, Art. 57, S. 126.

<sup>\*\*)</sup> S. forft= u. Jagbtalenber I. Jahrg., S. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Jahrb. VI. Banb, Art. 13, S. 17.

#### 84.

Diaten und Reiselosten ber bei ben Königlichen Regierungen als Hulfsarbeiter beschäftigten Oberförster-Kandidaten bei Bertretung der Oberforstmeister und Forstmeister.

Entular-Berfügung an sämmtliche Königl. Regierungs : Präsidien (excl. Sigmaringen) und an den Prüsidenten der Königl. Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 27. Juni 1874.

Es ift unter gewissen Boraussetzungen generell gestattet, daß Oberförsterkandidaten, welche als forstechnische hülfsarbeiter bei den Königlichen Regierungen beschäftigt sind, vertretungsweise zur Aussiührung auswärtiger Dienstgeschäfte berwendet werden, deren Erledigung ressortmäßig dem Obersorsmeister oder dem Fastmeister obliegt.

Soweit es sich in solchen Fällen um die Bertretung des Oberforstmeisters sandelt, welcher lediglich ein Juhrlosten-Aversum und den Reiselosten-Juhuß ju letzterem bezieht, und selbst zur Liquidation von Diäten bei Dienstreisen benchtigt ist, sind die Bertretungslosten, wie schon bisher geschehen, so zu decken, das die Diäten des betreffenden technischen Hilfsarbeiters aus dem Diätensonds, jetz Kapitel 2, Tit. 30 des Forstverwaltungsetats, die Reiselosten besselben aber sus dem Fuhrlosten-Aversum des Obersorsmeisters entwommen werden.

Bei der Bertretung des Forsmeisters in auswärtigen Dienstgeschäften durch den technischen Hilfsarbeiter kommt dagegen in Betracht, daß die Forsmeister für die gesammten Kosen der innerhalb ihres Amtsbezirts nothwendigen Reisen eine Dienstauswands-Entschädigung beziehen und auf die Gewährung von Reise-Diäten nach Maßgabe der Bestimmungen im § 8 des Gesetzes vom 24. Rärz 1873\*) keinen Anspruch haben. Hierans ergiebt sich von selbst, daß in Fällen der Bertretung eines Forsmeisters dei auswärtigen Dienstgeschäften durch den technischen Hilfsarbeiter nicht blos die Reisekosen, sondern auch die Tagegelder des letzteren auf die Dienstauswands-Entschäugung der betressen Forsmeister-Stelle gehören. Die früher, auch dei der Bertretung von Forstinspektions-Beannten nachgegebene Uebernahme der Diäten des technischen Hilfsarbeiters auf den Diätensonds ist daher jetzt, nachdem auch die Dienstauswands-Entschäugung der Korsmeister vom 1. Januar 1874 ab (vergl. Art. 9, S. 10) eine entsprechende Erbsbung gesunden hat, nicht weiter zulässta.

Im Einverständnisse mit der Königlichen Ober-Rechnungs-Rammer ersuche ich das Königliche Regierungs-Prästdium für die Folge hiernach versahren zu lassen, und soweit Forstweister dort fungiren, diese von dem Inhalte vorstehender Ausrdung in Kenntniß zu sehen.

Diesenigen Oberforft- und Forstinspektions-Beamten, welche von der Haltung eigener Dienstequipage dispensivt sind, haben übrigens die im Laufe eines Jahres auf ihr Aversum zu Inhrkosten- resp. Dienstauswands-Enschädigung angewiesenen Bertreiungskosten in der nach Maßgabe der Berfügung vom 21. Februar d. 3.\*\*)

4-Uenden, hierher einzureichendenden Berwendungs-Nachweisung anzugeben.

Der Finang-Minister.

3. AL: v. Sagen.

<sup>.</sup> Rafrb. VI. Banb, Art. 13, S. 17.

J. Art. 9, 6. 10.

<sup>1.</sup> Br. Forft: u. Jagb-Gefeng. VII.

35.

Zugrundelegung bes Metermaßes bei Aufstellung ber Reisekoften-

Circular-Berfügung an sammtliche Königl. Regierungen, sowie an bie Königl. Ministerials, Willitairs und Bautommission und die Königl. Kinang-Direction zu Dannover.

Berlin, ben 26. September 1874.

Nachbem ber Art. 4 ber Maß- und Gewichtsordnung vom 17. August 1868\*), nach welchem die Meile von 7500 Metern als Entfernungsmaßstab dienen sollte, durch das Reichsgesetz vom 7. Dezember v. J. \*\*) aufgehoben worden ist, bestimmen wir, daß, wie ich, der mitunterzeichnete Minister des Junern, dies sur mein Ressort bereits durch den Circular-Erlaß vom 30. Juni d. J. (I. A. 4602) angeordnet habe, sortan allgemein den Reisetosten-Liquidationen das Metermaß zum Grunde zu legen ist. Es ist demgemäß das Berhältniß von 7,5 Kilometern gleich einer Meile bei der Berechnung der Reisetosten anzuwenden, und die Theile einer Meile sind auf die entsprechenden Quoten von 7,5 Kilometern, also 1/5 Meile auf 1,5 Kilometer zu reduciren.

Der Finang-Minister. Camphausen.

Der Minifter bes Junern. 3. A.: Ribbed.

# Erwerbungen, Beräußerungen und Berpachtungen bon Domainen- und Forfigrundftuden.

86.

Die Abtretung von Grundftlicken des Preuß. Staats an das Deutsche Reich. Circular-Berfügung des Finanzwinisters an sammtliche Königliche Regierungen der Monarchie.

Berlin, ben 20. Juli 1874.

In Folge bes Reichsgesetzes über bie Rechtsverhaltniffe ber gum bienftlichen Gebrauche einer Reichsverwaltung bestimmten Gegenstände vom 25. Mai v. 3. (Reichsgesethblatt S. 113) ift zwischen bem Grundbefite bes Deutschen Reiches nnd bem der einzelnen Bundesstaaten rechtlich eine bollftandige Scheibung eingetreten. Die Ueberlaffung von Grunbflilden bes Brenfischen Staates an die Militair-Berwaltung ober an ein andres Reffort des Deutschen Reiches ift baber jett nicht mehr als ein bloßer Berwaltungsact, sondern als ein förmliches Rechtsgeschäft anguseben, welches zwischen verschiebenen Rechtssubjetten abgeschloffen wird, fo bag mit ber Beranberung in ber Berwaltung und Benutung bes abgetretenen Grunbftlick jugleich die rechtliche Birtung eines Befigwechsels verbunden ift. hieraus folgt, daß die Grundfate, welche für die Beraugerung und für die Berpachtung von Grundfluden bes Prengischen Staates im Allgemeinen gelten, auch dem Deutschen Reiche gegenüber Anwendung zu finden haben, infoweit nicht höheren Ortes Abweichungen von benselben ausbrucklich genehmigt werben, und bag insbesonbere bie Abtretung von Grundfluden bes Breugischen Staates an das Reich, sei es zum Gigenthume ober nur zur Benutung, nicht anders erfolgen barf, als gegen angemeffene Schabloshaltung bes Erfteren.

Indem ich die Königliche Regierung hierauf aufmertsam mache, bestimme ich jugleich, daß, sobald ein Grundstild bes Preußischen Staates an das Reich ab-

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Band I, Art. 80, S. 125.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahrb. Band VI, Art. 79, S. 140.

genten wird, hiertiber jedes Mal, um einer etwaigen Berbunkelung ber Rechtsberfällnisse vorzubeugen, mit der zuständigen Reichsbehörde ein besonderer Bertrag abzuschließen ist, durch welchen die dem Preußischen Staate zu gewährende
Gezuleistung und die soustigen Bedingungen der Abtretung genau festgestellt weden. Stempel find zu derartigen Berträgen nicht zu verwenden, da dem Deutschen Reiche Stempelsreiheit zusteht.

Collen Grundftide des Prengischen Staats an das Reich nicht im gewöhnligen Bege ber Licitation, sonbern freihandig abgetreten werben, so ift bierzu den bestehenden allgemeinen Borfchriften gemäß stets meine vorgängige Genehmigung einzuholen. In Ihren desfallfigen Berichten bat fich die Königliche Argierung über die Ruläffigkeit der Abtretung überhanpt, über den von dem Ariche zu zahlenden Kaufpreis oder Bachtzins und über die sonstigen im Interesse det Preußischen Staates zu ftellenden Bedingungen gutachtlich zu äußern. Bei einer beabsichtigten Berpachtung ift aber insbesondere noch zu erörtern, ob ber Pachtvertrag auf einen im Boraus genau anzugebenden Zeitraum, oder ob berselbe auf unbestimmte Zeit abzuschließen sein wird, und ferner, ob etwa besondere Grunde vorliegen, welche es nothwendig ober wünschenswerth erscheinen laffen, dem Preußischen Staate ein Kündigungsrecht ausbrücklich vorzubehalten. Letzteres with namentlich bann anzunehmen sein, wenn Grundflücke ober Gebäube verpactet werden sollen, welche der Brenfische Staat selbst für seine eigenen bienstlihen Zwecke zu gebrauchen später einmal in die Lage kommen, oder beren Beraußerung im fistalifchen Intereffe liegen tonnte.

Bei der Berpachtung von Domainen-Borwerten an die Militair-Berwaltung jum Zwede ihrer Benutung als Remonte-Depots ist in neuerer Zeit stets, und jwar beiden Theilen, das Kündigungsrecht mit der Maßgabe vorbehalten worden, daß die Kündigung mindestens Ein Jahr vor der Rückgewähr und nur zum Johannistermine zu erfolgen hat. Demgemäß wird auch sernerhin zu versahren sein.

In benjenigen Fällen, in welchen eine Berpachtung auf unbestimmte Zeit von mir als zulässig erachtet werben wird, ist jedes Mal in dem Bertrage der Borbehalt auszusprechen, daß der sestigesete Bachtzins nur sür einen bestimmten Zeitraum, welcher achtzehn Jahre nicht überschreiten dars, gelten soll, und daß nach Ablauf dieses Zeitraums eine anderweitige Regelung des Pachtzinses zu asolgen hat. Die Königliche Regierung wird denmächst wegen letzterer unter Berücksichtigung der hinsichtlich des Autzungswerthes des Pachtobjektes inzwischen im eingetretenen Beränderung das Geeignete von Amtswegen rechtzeitig zu detanlassen haben. Die vorstehenden Grundsätze haben der Königlichen Regierung als allgemeine Norm zu dienen; es wird daher auf dieselben bei den diesseitigen, die einzelnen Specialfälle betressenden Berssigungen fernerhin nicht mehr besonders hingewiesen werden.

Der Finang-Minister. J. A.: v. Strang.

# Berechtigungen und Ablöfungen. Gemeinheitstheilung. 87.

Bestimmung des Reinertrags von Forstland zur Entscheidung der Frage, ob Absindung von Forstservituten in landwirthschaftlich benutzbarem Kulturlande erfolgen muß.

Circular-Berfügung des Finang-Ministeriums an sammtliche Königl. Regierungen (excl. Sigmaringen) und an die Königl. Finang-Direction zu hannover.

Berlin, ben 16. Dai 1874.

Der Königlichen Regierung wird anliegend Abschrift des in der Forstweide-Ablösungssache von Bienertswiese im Areise Mohrungen, Regierungsbezirk Königsberg, ergangenen Erkenntnisses des Königlichen Revisions-Collegii für Landes-Cultursachen vom 25. Juli 1878 zur Keuntnisnahme über die bei der Ermittelung des sorstlichen Werthes von Blösen in Forstablösungssachen zur Anwendung zu bringenden Grundsätze mitgetheilt.

> Finanz-Ministerium, Abtheilung für Domainen und Forsten. J. A.: v. Strang.

# 3m Ramen bes Ronigs.

In der Forstweibeablösungs-Sache von Bienertswiese, Areis Mohrungen, Regierungsbezirt Königsberg und zwar in der Sache des Königs. Fiscus als Besitzer des Forstreviers Alt-Christburg, vertreten durch die Königs. Regierung zu Königsberg, Abtheilung sit directe Stenern, Domainen und Forsten, Provotanten und Appellanten, wider den Gutsbesitzer Gottsried Strauß, als Besitzer des Köllnischen Guts Bienertswiese, Provolaten und Appellaten, hat das Königs. Revisions-Kollegium für Ladeskultursachen in seiner Sitzung vom 25. Juli 1878, an welcher theilgenommen haben:

ber Brafibent Oppermann.

では、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmので

ber Bebeime Ober-Regierungs-Rath Bochhammer,

ber Bebeime Ober-Juftig-Rath Scheffler,

bie Gebeimen Revifions-Rathe Lente, Chales be Beaulien, von Sad, Bisichopind,

ber Regierungs-Rath Schneiber,

ber Regierungs-Affeffor Faftenau,

auf den schriftlichen Bortrag zweier Referenten, den Aften gemäß erfannt, daß die Förmlichkeiten sur beobachtet anzunehmen, in der Sache selbst auch die Entscheidung des Spruchkollegii sur die landwirthschaftlichen Angelegenheiten des Regierungsbezirls Königsberg vom 13. Juli 1872 dahin abzuändern, daß der Appellat schuldig, sich die Ausbedung seiner Beideberechtigung gegen eine zum Wiachen Betrage in Kapital ablösliche jährliche Geldrente gesallen zu lassen, die letztere auf 98,43 Thaler sestzuschen und die dem Fiscus in erster Instanz aufgelegten Prozestosten, sowie die Kosten der gegenwärtigen Instanz zur hälfte diesem und zur andern hälfte dem Provosaten und Appellaten aufzulegen, der dem Fiscus noch zur Las sallende Theil der Urtelsgebühren aber außer Ansatz zu lassen.

Bon Rechtswegen.

Grünbe.

Die Königliche Regierung ju Königsberg bat in Bertretung bes Forfifiscus bie Ablofung ber bem tollnifchen Gute Bienertswiese in einer Erbverschreibung

vom 10. December 1736 in der Königl. Alt-Chrikburger Forst mit dem wirthschilch zu haltenden Rindvieh und Schasen verliehenen Beideberechtigung besattagt und anerkaunt, daß der berechtigte Biehstand in der belasteten Forst volle Ruhrung sinde. Der Letztere ist demnächst nach den Durchwinterungskräften bumissarisch auf 43,28 Haupt-Großvieh und nach Abzug der Pferde und des keinen Bieh's, sowie nach Abzug der Weide auf den eigenen Grundstüden mit Instimmung beider Theile auf 32,81 Haupt ermittelt und von diesen zugestanden, das der jährliche Geldwerth dieser Berechtigung pro Haupt 3 Thir. und sür 32,81 Haupt deshalb 98,48 Thaler betrage.

Der Provokat nahm für seine Berechtigung eine Landentschädigung in Ansmuch und bezeichnete die dazu geeigneten mit seinen bisherigen Bestungen genzenden Forständereien, der Fiscus dagegen hielt principaliter nur eine Geldachschaft gung für zulässig, weil jene Grundstide bei der Benutzung als Forst einen höhern Ertrag gäben, als bei der Benutzung als Ader und resp. Wiese, verlangte für den Fall der Landentschädigung inzwischen, daß zur Abstadung des kwoolaten zunächst der Leil der Forst hinter der Schneidemiliste verwandt werde, welcher ebenfalls mit den Grundsstieln des Berechtigten grenze.

Der Commissarius der Sache war der Ansicht, daß im vorliegenden Fall eine Landentschädigung gerechtsertigt sie und veranlaßte beschalb die Bonitirung der dazu von den Parteien als geeignet bezeichneten Forstgrundstüde und sowohl dies als die Werthsverhältnisse der Bodenklasse sanden leinen Widerspruch. Auch in Betress des Stiscus demnächt aufgestellten Absindungsplans blieb nur streitig, welcher von beiden Plänen ebent. zur Anssührung zu bringen sei, in Betress der Höhe der Höhe der Bonkung der bezüglichen Grundstüde als Forst und resp. als Ader und Wiese dagegen, erkannten die Parteien zwar die eingeholten Gutachten der Sachverständigen und demgemäß als richtig an, daß solche als Blöße betrachtet, als Ader und resp. Wiese einen höhern Ertrag gäben, in ihrer gegenwärtigen Bethindung mit einer geschlossenen beständenen und regelmäßigen bewirthschafteten Forst aber ihr Forstertrag der größere sei.

Der Provotant hielt nun die lettere Schätzung des Forstertages für die richtige und verlangte deshalb principaliter die Feststellung der vorbemertten auch von dem Provotanten in ihrer Höhe nicht bemangelten Rentenentschädigung went. aber die Feststellung des nach seinen Antragen berechneten Landab-wadungsplans.

vährend der Provolat behauptete, daß der Forstertrag der Entschädigungs-Ludereien nur unter der Boranssetzung einer völlig holzleeren zur Waldnutzung nen niederzulegenden Fläche erfolgen dürfe, bei der in solchem Fall höhere Ackerund Biesennutzung die Landentschädigung eintreten milfse und um deren Festfrellung nach seinen Anträgen bat.

Das Spruch-Kollegium für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten bes

daß der Anspruch des Provokaten auf Entschädigung in Land aus dem belafteten Forftredier für Aufgabe seiner Hungsgerechtsame in der Königl. Forft für begründet zu erachten;

er gur Anfhebung biefer hutungsgerechtsame burch ben Bermeffungsvifor Schulg fol. 71 act. in Land berechnete und auf ber bon bem Rataster-Affistenten Fritsche anno 1869 gefertigten Copie der Original-Gemarkungskarte von Bienertswiese Nr. 22 mit schwarzen Linien und den Buchstaben A. E. B. C. D. bezeichnete Absindungsplan von 57 Morgen 21 Mth. als wirtschaftlich zweckmäßig und dem Landescuturintereste sowie den Forderungen beider Betheiligten entsprechend zu erachten, Fiscus auch gehalten, sich nach diesem Plan mit dem Provosaten außer Gemeinheit zu setzen und die Kosten der Aussertigung und Inknuation dieses Erkenntnisses zu tragen.

Gegen diese Entscheidung ift von ber Königl. Regierung ju Königsberg unter Beobachtung ber vorgeschriebenen Formlichkeiten appellirt und folde auch abzunnbern.

In ben Grunden gedachter Entscheidung wird ausgeführt, daß die Forstertrage nicht wie beim Ader und ben Biefen jahrlich eingingen, fonbern erft nach einer Reibe von Jahren zu verfilbern maren, bag bie Roften für bie Forftculturen gleich beim Beginn bes Turnus ausgelegt werden mußten, daß in dem im Jahre ber Saubarteit ber Bestande fällig werdenden Solztapital auch die Binfen biefes Rapitals vom Beginn bes Umtriebs bis zu beffen Schluf ftedten, bie nicht zur forftlichen Bobenrente gehörten, bag bie an Stelle ber Forftinftruction vom 28. Januar 1814 getretene neueste im Ministerialforstbureau verfaßte Anleitung jur Baldwerthberechnung befibalb bie Discontirung bes Holzwerths mit 3 Procent Zinseszins auf beffen Jettwerth anordnen, auch bas Königl. Revifions-Rollegiam in der Beibeablösungsfache von Sabluten fich bem angeschloffen und ausgesprochen habe, bag bie Schätzung ber Forftertrage in Fällen ber vorliegenden Art fiberall nur unter ber Borausfegung eintreten burfe, bag bie Abfindungsfläche eine Blöße sei und der Berechtigte deßhalb Landabfindung fordern könne, weil unter folder Boraussetzung bie Landabfindung zugeftandlich als Ader und Biefe benutt, hober an verwerthen mare.

Gegen diese Aussishrung ist die Appellationsbeschwerde der Königl. Regierung allein gerichtet und in ihrer Beschwerdeschrift behauptet, daß sie, soweit sie die Entwickelung der Forsterträge anginge, theils unerheblich, theils unrichtig wäre und überall nur für eine ganz neu einzusorstende Fläche passten, um die es sich im vorliegenden Falle gar nicht handle, daß sie außerdem aber weder mit den unzweideutigen Borten des Art. 10 des Ergänzungsgesetzes vom 2. März 1850 (Ges. S. 139 ff) noch mit den Motiven zu solchen, die sich in den stenographischen Berichten über die Berhandlungen der 2. Kammer de 1849 Band I, Seite 39 und solgende abgedruckt sänden, sich in Uebereinstimmung besände. Sie beansprucht demgemäß, daß bei der Beantwortung der Frage, ob der Ertrag der Absindungsstäche bei der Benutzung als Forst oder bei der als Acker und Wiese der höhere sei, lediglich sessgehalten werde, daß diese Fläche einen Theil einer bereits bestandenen und seit Menschengebenken regelmäßig bewirthschafteten Forst bilde und beantragt deßbalb, da nicht streitig sei, daß in solchem Fall die Forstnutzung die ergiedigere wäre,

unter Abanderung des Erkenntnisses vom 13. Juli 1872 dahin zu entscheiben, daß Provokat für Aufgabe seines hütungsrechts in der Königl. Forst zur Annahme einer Entschädigung in Rente resp. Kapital, auch zur Tragung der Kosten dieser und der hälfte der Kosten erster Instanz für verbunden zu achten.

Die Beschwerbe ber Königl. Regierung ift begrundet.

Rach Art. 10 bes Erganzungsgesehes vom 2. Marz 1850 zur Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 soll für die auf den Forsten haftenden Dieußbarkeiten zur Weibe, zur Gräferei, zum Mitgenusse des Holzes, zum Streuheien und zum Plaggen- und Bültenhieb, vorbehaltlich einer anderweitigen Bereinigung der Betheiligten eine Entschäbigung in Land nur dann zu geben und auzuchnen sein, wenn dasselbe zur Benntzung als Ader und Wiese geeignet ist und in dieser Eigenschaft nachhaltig einen höhern Ertrag als bei der Benntzung zu holzzucht zu gewähren vermag, und die Tendenz dieser Borschrift ist underlenden lediglich die, die bisher zur holzzucht benutzten Grundstücke, wenn sie einer bestentur zugängtich zu machen, soweit dazu die Aushebung der vorbezeichneten zusterechtigungen die Gelegenheit bietet, in allen übrigen Fällen aber unter Erhaltung der bisherigen Forsisächen eine Gelbentschädigung der Berechtigten eintreten zu lassen.

Benn hiernach die Bedingung der Landentschädigung die ift, daß die belaftete Forft in felbftverftanblich paffenber Lage Grundflice enthält, welche bei der Benutzung al Ader und Biefe hohere Ertrage verfprechen, fo läßt fich biefe Frage, wie af der Hand liegt, nicht eher zutreffend beantworten, bevor nicht festgestellt ist, veichen Ertrag jene Grundstlicke unter ihren bisherigen Berhältniffen als Forft dwernd zu geben vermochten. Diese Berhaltniffe babei gang bei Seite zu ftellen mb fatt ihrer anzunehmen, es handle fich nur um Grund und Boben, ber bisher gar teiner Benutzung unterworfen gewesen, tann deßhalb zur angemeffenen löfung der vorbemerkten Frage jedenfalls nicht führen, es widerspricht solche Amahme aber anch ber ausbrucklichen Borfchrift bes § 87 ber Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, nach welcher bei der Bestimmung des Berths bes Grund und Bobens die Gegenstände in der Regel nach dem Zuftande aumehmen find, in welchem fie fich jur Zeit ber Auseinandersetzung befinden und chenso wenig steht ihr die Bestimmung des § 88, 1. c., nach welcher die Abihaşung nach dem Rugen und Ertrage erfolgen foll, welchen die Sache jedem gewähren tann, jur Seite, weil biefe Borfdrift nur mit ber bes § 87 in Berbindung aufzufaffen ift.

Aus ber Berbindung ber zur Absindung Servitutsberechtigter bestimmten bisherigen Forststächen mit einer regelmäßig bewirthschafteten und bestandenen Forst, solgen aber Bortheile, die jedem Bestiger der letzteren von selbst zusallen und die er weder ignoriren noch aus der hand geben kann, ohne sich und sein Besisthum erheblich zu schädigen und beren Beiseitestellen die allgemeinen Interest der Landeskultur ebenso wenig rechtsertigen. Zu solchen gehören namentlich die, daß die Aulturkosten der Absindungsslächen aus den Erträgen der ganzen Forst, zu deren Hervordringung auch die Absindungssläche verhältnismäßig beigetragen, und sir diese solchen für diese Fläche bei ihrer Berbindung mit einer geschlossend Aussichten für diese Fläche bei ihrer Berbindung mit einer geschlossenen größern Korst erheblich geringere Opser in Anspruch nehmen.

Ebenso folgt daraus, daß die Absindungsstächen zu einer geschlossenen Forst gebören, von selbst, daß es darauf, ob diese Flächen faktisch mit Holz bestanden bei der Ermittelung ihres Forstertrages überall nicht ankommt, weil in jeder näßig bewirthschafteten Forst auch die Blößen theils zu den normalen Zu-ki en gehören, theils bei der Schätzung des Einstusses angemessen Berückung sinden müssen, den die in der ganzen Forst vorhandenen Bestände auf hrlichen dauernden Ertrag der letzteren üben.

Aus diesen Gründen hat das Kollegium in neuerer Zeit angenommen, das bei Forftländereien, welche zur Absindung von Waldberechtigungen bestimmt sind, wenn sie zu einem geschlossenen bestandenen und regelmäßig bewirthschafteten Waldreviere gehören, deren Forstuntungsertrag zum Zwed der Gegenüberstellung mit ihren Ader- und Wiesenerträgen nur nach dem Beitrage bemessen werden dürsen, den sie zu dem von der ganzen Forst mit ihren zur Zeit der Auseinandersetung vorhandenen Holzbeständen bei einer rationellen Bewirthschaftung jährlich zu erzielenden Reinertrage zu liesern vermögen und dabei von der Boraussetzung, es handle sich um eine vollständig nen einzusorstende Blöse, nicht ausgegangen werden könne.

Die Parteien sind barüber einig, daß in solchem Fall die mögliche Forstnutzung der Absindungsländereien deren Ertrag als Ader und Wiese überseigt nud da hiernach die im Art. 10 des Ergänzungs-Gesehes vom 2. März 1850 zur Gem. Thl. O. vom 7. Juni 1821 vorgeschriebene Bedingung der Landabsindung nicht vorliegt, so ist der Berechtigte verpsichtet, sich mit der Geldentschädigung zu begutigen, die zwischen den Parteien event. nicht streitig ist.

Hiernach rechtfertigt sich die Entscheidung in der Hamptsache und die wegen der Kosten durch § 6, tit. 23, Thi. L der A. G. O.

Berlin, ben 25. Juli 1873.

では、日本のできている。 では、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは

Urfundlich unter Siegel und Unterschrift ausgefertigt.

(L. S.)

# Das Revifions-Rollegium für Landestulturfachen. geg. Oppermann.

Ausfertigung

für die Rönigliche Regierung, Abtheilung für dirette Steuern, Domainen und Forften gu Königsberg.

R. C. 766.

# Banwejen.

88.

Superrevifion von Roftenanschlägen bei fistalifchen Bauten.

Sircular-Berfügung des Ministers für handel, Sewerbe und öffentliche Arbeiten an die Königl. Regierungen und Landbrosteien, an die Königl. Ministerial-Baukommission und an das Königl. Bolizei-Bräsidum hier.

Des Kaifers und Königs Majestät haben auf meinen Antrag mittelst bes in beglaubigter Abschrift angeschlossen Allerhöchsten Erlasses vom 20. v. M. (Anl. a.) in Abänderung der Dienst-Instruktion für die Regierungen vom 23. October 1817 § 21, sub 9 der Kabinets-Ordre vom 28. August 1836 und des Allerhöchsten Erlasses vom 30. März 1868 zu bestimmen geruht, daß bei siskalischen Bauten die Einholung der ministeriellen Genehmigung und die Einreichung der Anschläge zur Superrediston nur stattzusinden hat für Neubauten, welche die Summe von 1000 Thalern und für Reparaturbauten, welche die Summe von 3000 Thalern übersteigen, sowie, daß in densenigen Fällen, in welchen Bauten nicht ausschließlich auf siskalische Kosten ausgeführt werden, für dieselben jedoch ein Beitrag aus Staatssonds, sei es als Enabengeschent, sei es als Freibanholz, geleistet wird,

die Superredifion der bezüglichen Anschläge und Banentwärfe nur dann eintreten unt, wenn ein zu befürwortendes Enadengeschent, oder der Werth des vom Jisus zu gewährenden Banholges die Höhe von 1000 Thalern dei Nendanten und dan 3000 Thalern bei Neparaturbanten überfteigt. Die Allerhöchste Bestimmung hat diese Erleichterungen auch auf solche Banten andzebehnt, hinsichtlich dern die Superredifion nachträglich von der Ober-Nechnungs-Kammer verlangt wird, oder der Autrag auf Superredifion versännt worden sein sollte.

Diesen Allerhöchsten Bestimmungen füge ich in Rücksch auf die winsichensweihe Entlastung der Local-Baubeamten und im Einverständniß mit den Herren Kimistern der Finauzen, des Junern, der Justiz, der geistlichen, Unterrichts- und Rediginal-Angelegenheiten und mit dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Ingelegenheiten, für je ihre Ressorts, die solgenden Bestimmungen hinzu: Bei stalischen Banten, weiche nicht zum Ressort der Militairverwaltung oder der Bewaltung der Domainen und Forsten gehören, bedarf es sernerhin der Berachlagung, sowie der Revision und Abnahme durch die Beamten der allgemeinen Bun-Berwaltung in der Regel nur dann, wenn die Banausssührung den Kosteniang von 100 Thalern übersteigt. Auch bedarf es in der Regel der Bescheinigung der Banhandwerser-Rechnungen für herstellungen, deren Kosten unter 100 Thalern lieben, nicht mehr.

Diesen Erleichterungen hinsichtlich ber Revision ber Bauanssührungen und ber Beicheinigung ber Bauhandwerter-Rechnungen liegt die Boraussehung zu Erne, daß bei nubebentenberen Bauten und baulichen Handwerterleistungen und der Laie im Stande sei, die Angemessenheit der Ausführung und des Preises zu beurtheilen. Es bleibt daher auch tünstig hinsichtlich solcher baulichen Aenderungen und Einrichtungen, welche die Konstruktion des Gebändes berühren, ohne Rücksicht auf deren Kostenbetrag, bei der Mitwirkung der Baubeamten, sowohl was die weiten Kostenbetrag, bei der Mitwirkung der Baubeamten, sowohl was die weiten Kostenberden Feststellung wegen deren Zulässigleit, als was ihre demnächstige Kuison und Abnahme betrifft. Ebenso muß die Revision auch sernerhin in ellen Fällen eintreten, wo es sich um Borkehrungen handelt, zu deren Beurkeilung es einer besonderen, nur dem Bauverständigen beiwohnenden Sachkuntzis bedarf.

Bas die Bescheinigung der Bauhandwerter-Rechnungen betrifft, so findet die Exiciciterung auf diejenigen Fälle teine Anwendung, wo die banende Behörde die angesetzten Preise übertrieben hoch findet, oder Grund zu haben glaubt, ihrem litteile aber deren Angemessenheit zu mißtrauen.

Die alteren Bestimmungen, insbesondere der Circular-Erlasse vom 31. December 1842, vom 6. Juni 1857 und vom 21. Februar 1858 werden, soweit sie ber vorstehenden widersprechen, hiermit aufgehoben.

Berlin, ben 16. Mai 1874.

Der Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Dr. Achenbach.

8.

Ihren Bericht vom 15. April d. J. bestimme Ich in Abanberung ber In füruktion für die Regierungen vom 23. October 1817, § 21, sub 9, da Sinets-Ordre vom 28. August 1836 und Meines Erlasses vom 30. März 1868, daß bei fistalischen Banten die Einholung der ministeriellen Genehmigung und die Sinrichung der Anschläge zur Superrevision nur stattzusinden hat für Renbauten, welche die Summe von 1000 Thalern und für Reparaturbanten, welche die Summe von 3000 Thalern übersteigen. Ebenso soll in denjenigen Fällen, in welchen Bauten nicht ausschließlich auf sistalische Kosten ausgeführt werden, sur welche vielmehr nur ein Beitrag aus Staatssonds, sei es als Gnadengeschen, sei es als Freibauholz, geleistet wird, die Superredision der bezüglichen Anschläge und Bauentwürfe nur dann eintreten müssen, wenn ein zu bestirwortendes Gnadengeschent, oder der Werth des vom Fiscus zu gewährenden Bauholzes die höhe von 1000 Thalern bei Neubauten und von 3000 Thalern bei Reparaturbauten übersteigt. Diese Erleicherungen sollen auch auf bereits ausgessührte, resp. veranschlagte Bauten Anwendung sinden, hinstatlich deren die Superrevision nachträglich von der Oberrechnungskammer verlangt wird, oder der Antrag auf Superrevision Seitens der Regierung versäumt ist.

Berlin, ben 20. April 1874.

Wilhelm.

Dr. Achenbach.

In ben Minifter für Sanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

89.

Superrevision von Kostenanschlägen bei fistalischen Bauten im Bereich ber Domainen- und Forstverwaltung.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an fammtliche Königliche Regierungen (ercl. Sigmaringen) und die Königl. Finang-Direction zu hannover.

Berlin, ben 4. August 1874.

Mit Bezug auf die Circular-Berfügung des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 16. Mai b. J. (Art. 38) wodurch

- a) wegen ber bei fistalifchen Bauten erforberlichen Einholung ber minifteriellen Genehmigung und Einreichung gewiffer Roften-Anschläge gur Superrebifion,
- b) wegen ber ben Betrag von 100 Thalern nicht übersteigenden Baulickleiten, anderweite Bestimmung getroffen wird, wird der Königlichen Regierung eröffnet, daß es hinsichtlich der im Bereich der Domainen- und Forst-Berwaltung vorkommenden Bauten im Gebiete des Hochbaues lediglich bei den bis dahin bestandenen Borschriften sein Bewenden zu behalten hat. Die desfallsigen Bestimmungen gehen ad a zum Theil aus der Allerhöchst erlassenen Geschäftsanweisung für die Regierungen vom 31. December 1825 und zwar aus Abschnitt II, sud Lit. D (Seite 8) "Reue Anlagen" und (Seite 12) "Bau-Angelegenheiten," ad d aber aus der Circular-Bersügung des Königlichen Handels-Ministerii vom 3. Juli 1855 und aus der mit demselben gemeinschaftlich erlassenen Bersügung vom 18. December 1855\*) hervor.

Der Finang-Minister.

J. A.: Strang.

<sup>\*)</sup> S. Forft- u. Jagbtalenber VII. Jahrg., S. 39, Art. 24.

# Ctatsweien, Cefcafts., Raffen. und Rechnungsweien.

40.

Etat der Forst-Berwaltung für das Jahr 1874.\*) (Sejes betreff. Die Zeftstellung bes Staatshanshalts-Etats für 1874. Bom 26. Februar 1874. Bef. Sammlung 1874. Stud Rr. 5.

| Einnahme.                                                         | ~                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Für Holz                                                       | Thir.<br>4.000.000 |
| 2. Hir Rebenungungen                                              | 1 120,000          |
| 3. Ans der Jagd                                                   | 101,151            |
| 4. Bon Torfgräbereien                                             | 94.846             |
| 5, Bon Alösereien                                                 | 12,349             |
| 6. Bon Biefen-Anlagen                                             | 18,453             |
| 7. Bon Brenuholz-Rieberlagen /                                    | 55,443             |
| 8. Bom Sägemühlen-Betriebe                                        | 175,599            |
| 9. Bon größeren Baumichulen                                       | 4.422              |
| 10. Bom Thiergarten bei Cleve                                     | 4,798              |
|                                                                   |                    |
| Summa Tit. 4 bis 10                                               |                    |
| 11. Berfchiedene andere Einnahmen **)                             | 151,579            |
| 12. Bon ber Forftatademie ju Reuftadt-Ebersmalbe                  | 3,500              |
| 13. Bon der Forstatademie zu Münden                               | 2,860              |
| Summa Lit. 12 und 13                                              | 6,360              |
| Summa ber Einnahme 1                                              | 5.7451000          |
| •                                                                 | 0,120,000          |
| Ausgabe.                                                          |                    |
| A. Dauernde Ausgaben.                                             |                    |
| Roften der Bermalinng und des Beiriebes.                          |                    |
| Befoldungen.                                                      |                    |
| 1. 30 Oberforstmeifter mit 1,400 bis 2,000 Thir., im Durchschnitt |                    |
| 1,700 Thir.; 3n Dirigenten-Zulagen für dieselben 6,900 Thir.      |                    |
| (höchstens 300 Thir. für jeden); 97 Forstmeister, darunter 4      |                    |
|                                                                   |                    |
| künftig wegfallend, mit 1,200 Thir. bis 2,000 Thir., im Durch-    | 010 100            |
| fchnitt 1,600 Thir.                                               | 213,100            |

Thir. bis 360 Thir., im Durchschnitt 320 Thir. und 1 flinftig Latus 788,550 \*) Blaceninhalt ber Preuß. Staatsforften, 1874 f. Beitfdrift für Forft- und Sagdwefen

Angerbem freie Dienstwohnung und Feuerungsmaterial, ober Gelbverglitung bafilr. Der Werth bes freien Feuerungsmaterials wird au 50 Thir. als penfionsfähiges Dienfteintom-

2. 677 Oberförster, barunter 5 fünftig wegfallenb, mit 600 Thir. bis 1,100 Thir. im Durchschnitt 850 Thir. . . . . . . .

3. 3,293 Förfter, bavon 3,292, incl. 1 fünftig wegfallend, mit 280

men berechnet.

575,450

<sup>5</sup> VII., S. 141. ") hierunter find enthalten 58,133 Thir. 8 Sgr. 3 Bf. an Befolbungsbeitragen für die ca.

<sup>10</sup> Sett. von Staatsforftbeamten verwalteten Rommunal- und Stiftungsforften in ben Provingen.

|                              | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | wegfallend mit 280 Thir.; 4,393 Thir. perfönliche Bulagen als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Erfat für frühere Dienftbezüge; 21,750 Thir., incl. 290 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | fünftig wegfallend, ju Revierförfter- und Begemeifter-Bulagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | in Sobe von 20 Thir. bis 150 Thir.; 47,684 Thir. ffir 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Walbwärter, bavon 241 voll befoldet mit 120 Thir. bis 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Thir., und 120 nebenamtlich beschäftigt gegen 12 Thir. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,127,547                    | 108 Ehir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,101,011                    | Die Förster erhalten außerdem freie Dienstwohnung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Fenerungsmaterial, ober Gelbvergütung baffir. Der Berth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | des freien Feuerungsmaterials wird zu 25 Thir. als penftons-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | fähiges Diensteinkommen berechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | Die Baldwärter erhalten freies Fenerungsmaterial, ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Geldvergütung dafür, und freie Dienstwohnung, wo folde vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | handen ift. Bon bem Emolumente bes freien Feuerungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | materials fieht benfelben eine Benfionsberechtigung nicht gu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 1. 3 verwaltende Beamte bei den Nebenbetriebs - Anftalten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 500 Thir. bis 1000 Thir., im Durchschnitt 750 Thir.: 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | Torf., Biefen., Flöß. 2c. Meifter mit 260 Thir. bis 360 Thir.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | im Durchschnitt 310 Thir.; und 24 Torf-, Biefen- 2c. Barter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | zusammen mit 3,532 Thir., davon 18 voll besoldet mit 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | Thir. bis 220 Thir. und 6 nebenamtlich beschäftigt mit 12 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16,322                       | bis 108 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Murerdem erdaiten trete viennmannut und leenermaa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | . material, ober Gelbvergutung bafür; bie verwaltenben Beamten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | <ul> <li>material, ober Gelbvergiltung bafür; bie verwaltenben Beamten,<br/>mit einem penfionsfähigen Werthe bes freien Feuerungsmaterials</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | <ul> <li>material, ober Gelbvergittung bafür; bie verwaltenben Beamten,<br/>mit einem penfionsfähigen Werthe bes freien Feuerungsmaterials<br/>von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | <ul> <li>material, ober Gelbvergiltung bafür; bie verwaltenben Beamten,<br/>mit einem penfionsfähigen Werthe bes freien Feuerungsmaterials</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,932,419                    | <ul> <li>material, ober Gelbvergiltung bafür; bie verwaltenden Beamten,<br/>mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials<br/>von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die<br/>Waldwärter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,932,419                    | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. bis 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,932,419                    | <ul> <li>material, ober Gelbvergiltung bafür; bie verwaltenden Beamten,<br/>mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials<br/>von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die<br/>Waldwärter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,932,419                    | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. bis 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. bis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilsarbeitern bei den Regierungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,932, <b>419</b><br>24,000  | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem penfionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Baldwärter.  Summa Tit. 1. bis 4.  And ere perfönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24,000                       | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  6. Zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern bis 300 Thir. für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                            | material, oder Geldvergütung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionssähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsthülfsaussehern bis 300 Thlr. für jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24,000                       | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. bis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsihülfsaufsehern bis 300 Thir. für jeden  Bestände können zur Berwendung für das nächste Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24,000                       | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern bis 300 Thlr. für jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24,000<br>330,000            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem penfionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere perfönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern bis 300 Thlr. für jeden  Bestände können zur Berwendung für das nächste Jahr reservirt werdeu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24,000                       | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern bis 300 Thlr. für jeden  Bestände können zur Berwendung für das nächste Jahr reservirt werdeu.  7. Kosten der Gelderhebung und Auszahlung, Tantiemen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24,000<br>330,000            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem penfionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere perfönliche Ausgaben.  5. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern bis 300 Thlr. für jeden  Bestände können zur Berwendung für das nächste Jahr reservirt werdeu.  7. Kosten der Gelderhebung und Auszahlung, Tantidmen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)  Das Warimum des den Forstässen-Kendanten als Besol-                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24,000<br>330,000            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  Sur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  Bur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern dis 300 Thlr. sür jeden  Bestände können zur Berwendung sür das nächste Jahr reservirt werdeu.  Rosten der Gelderhebung und Auszahlung, Tantiemen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)  Das Maximum des den Forstsassensanten als Besoldung zu bewilligenden Tantieme-Antheils beträgt 1.100 Thlr.                                                                                                                                                                                                    |
| 24,000<br>330,000            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  Sur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  Bur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern dis 300 Thlr. sür jeden  Bestände können zur Berwendung sür das nächste Jahr reservirt werdeu.  Rosten der Gelderhebung und Auszahlung, Tantiemen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)  Das Maximum des den Forstsassenschaften als Besoldung zu bewilligenden Tantieme-Antheils beträgt 1.100 Thlr.  Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen für Forst-                                                                                                                              |
| 24,000<br>330,000            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  Sur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  Bur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern dis 300 Thir. für jeden  Bestände können zur Berwendung für das nächste Jahr reservirt werdeu.  Rosen der Gelderhebung und Auszahlung, Tantidmen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)  Das Maximum des den Forstsassenschaften als Besoldung zu bewilligenden Tantidme-Antheils beträgt 1.100 Thir.  Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen sür Forstbeamte, Forstsassensche Grekntoren, Beamte bei den Neben-                                                                       |
| 24,000<br>330,000            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  3. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern dis 300 Thlr. slir jeden  Bestände können zur Berwendung sür das nächste Jahr reservirt werdeu.  3. Rosen der Gelderhebung und Auszahlung, Tantidmen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)  Das Maximum des den Forstsassenschaften als Besoldung zu bewilligenden Tantidme-Antheils beträgt 1.100 Thlr.  3. Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen sür Forstbeamte, Forstsassensche, Exekutoren, Beamte bei den Nebenbetriebs Anstalten und sonstigen Personen (nicht Beamte), |
| 24,000<br>330,000            | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thir., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  Sur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  Bur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern dis 300 Thir. für jeden  Bestände können zur Berwendung für das nächste Jahr reservirt werdeu.  Rosen der Gelderhebung und Auszahlung, Tantidmen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)  Das Maximum des den Forstsassenschaften als Besoldung zu bewilligenden Tantidme-Antheils beträgt 1.100 Thir.  Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen sür Forstbeamte, Forstsassensche Grekntoren, Beamte bei den Neben-                                                                       |
| 24,000<br>330,000<br>260,000 | material, oder Geldvergiltung dafür; die verwaltenden Beamten, mit einem pensionsfähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 35 Thlr., die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Waldwärter.  Summa Tit. 1. dis 4.  And ere persönliche Ausgaben.  3. Zur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und der Finanz-Direktion zu Hannover.  3. Zur Remunerirung von Forsthülfsaufsehern dis 300 Thlr. slir jeden  Bestände können zur Berwendung sür das nächste Jahr reservirt werdeu.  3. Rosen der Gelderhebung und Auszahlung, Tantidmen und Aversa (durchschnittlich 1,65 Prozent der Brutto-Einnahme)  Das Maximum des den Forstsassenschaften als Besoldung zu bewilligenden Tantidme-Antheils beträgt 1.100 Thlr.  3. Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen sür Forstbeamte, Forstsassensche, Exekutoren, Beamte bei den Nebenbetriebs Anstalten und sonstigen Personen (nicht Beamte), |

,

| Dienhaufwands- und Mieths-Entschädigung.<br>9. Fuhrfoften-Averja und Dienftaufwands-Entschädigungen für Ob                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| forstmeister und Forstmeister bis zu 850 Thir. für jeben .<br>10. Fuhrtoften, Burcantoften und Dienstauswands - Entschäbigung | - 98,400<br>jeu |
| für Oberförfter bis ju 700 Thir. für jeden                                                                                    | <b>18-</b>      |
| halfe für Förfter bis ju 60 Thir. für jeben                                                                                   | nte             |
| bei ben Rebenbetriebs-Anstalten bis zu 300 Thir. für jeben 13. In Miethsemischädigungen wegen sehlenber Dienstwohnungen       | <del>ür</del>   |
| Oberforfter bis zu 800 Thir., fitt Forfter-, Torf-, Biefe Flog- rc. Meifter bis zu 75 Thir. für jeben                         |                 |
| Summa Tit. 9. bis                                                                                                             | 13. 492,315     |
| Materielle Bermaltungs. und Betriebs.Rofte                                                                                    |                 |
| 14. Für Berbung und Transport von Forfiprodulten                                                                              |                 |
| 15. Bur Unterhaltung und jum Reubau ber Forfidienfigebaube, fon                                                               |                 |
| gur Beschaffung noch fehlender Forftbienftgebaube für Ob                                                                      |                 |
| förster und Forstschutzbeamte                                                                                                 |                 |
| 16. Jur Unterhaltung und zum Reuban der öffentlichen Bege in b                                                                |                 |
| Forsten                                                                                                                       |                 |
|                                                                                                                               |                 |
| Summa Tit. 16. und 1                                                                                                          |                 |
| 18. In Forfituituren und Berbefferung ber Forfigrunbftude, ju                                                                 | int             |
| Bau und gur Unterhaltung ber holgabfuhrwege und ju For                                                                        |                 |
| vermeffungen und Betriebsregulirungen                                                                                         |                 |
| refervirt werden.                                                                                                             | ice             |
| 19. Jagdverwaltungsloften                                                                                                     | . 18,550        |
| 20. Betriebstoften für Torfgräbereien                                                                                         |                 |
| 31. Betriebstoften für Flögereien                                                                                             |                 |
| 22. Betriebstoften für Biefen-Anlagen                                                                                         |                 |
| 3. Betriebstoften für Brennbolg-Rieberlagen                                                                                   |                 |
| 34. Betriebstoften ber Gagemithlen                                                                                            |                 |
| 3. Betriebstoften für größere Baumfculen                                                                                      |                 |
| 26. Filt ben Thiergarten bei Cleve                                                                                            |                 |
| Bei dem Thiergarten ju Cleve darf die Ausgabe die Ei                                                                          |                 |
| nahme nicht fiberschreiten. Der am Schluffe eines Jahres ve                                                                   |                 |
| bleibende Ueberichuß barf nur in den nachft folgenden beid                                                                    | en              |
| Jahren noch verwendet werden.                                                                                                 |                 |
| Summa Tit. 20 bis 2                                                                                                           |                 |
| 27. Bur Bezeichnung und Berichtigung ber Grengen, gu Separati                                                                 |                 |
| en, Regnlirungen nub Prozeftoften                                                                                             |                 |
| 28 ugverlaufs- und Berpachtungstoften, Botenlöhne und fonfti                                                                  |                 |
| lleine Ausgaben ber Lotal-Berwaltung                                                                                          |                 |
| 29 Lactiofien                                                                                                                 | 20,000          |
| Lat                                                                                                                           | ıs 158,835      |

|     | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158,835         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30. | Bu zeitweiser Berftartung bes Forftichntes, Stellvertretungs- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|     | Umzugkfosten, Diaten und Reisekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190,000         |
| 31. | Insettentilgungs-, Borfluth-Rosten, Unterflützungen an Balbarbeiter und andere vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115,163         |
|     | Summa Tit. 29. bis 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 325,163         |
|     | Summa Tit. 14. bis 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,273,266       |
|     | Summa Kap. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,368,000       |
|     | Bu forfimiffenfchaftlichen und Rehrzwecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|     | Befolbungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|     | Bei der Forstatademie zu Reustadt-Eberswalde:  1 Direktor mit 2,300 Thkr.; 4 Professoren und 1 Forstmeister für das Bersuchswesen mit 1,100 bis 2,000 Thkr., im Durchschmitt 1,550 Thkr.; 1 Chemiter für das Bersuchswesen mit 800 Thkr.; ein Sekretair mit 500 Thkr.; 1 Hausmeister und Pedell mit 300 Thkr.; 1 forstechnischer Lehrer mit 200 Thkr. neben seinem Diensteinkommen als Obersörster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,850<br>9,600 |
|     | The state of the s |                 |
|     | Summa Tit. 1. u. 2. Bemerkung. Die Gehälter ber Beamten mit 1,100 Thir. bis 2,000 Thir. find für beibe Alabemien übertragungsfähig. Die Hausmeister und Pebelle erhalten freie Wohnung und freies Feuerungsmaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,450          |
|     | Anbere perfönliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|     | Bur Remunerirung von Gulfslehrern und Affiftenten; zu Remunerationen für Leiftungen bei dem forftlichen Berfuchswesen . Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterftützungen an Beamte und Dozenten bei ben Forft-Alademien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,000           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800             |
| 5.  | Summa Tit. 3. und 4. Sächliche Ausgaben. Für Unterhaltung ber Gebäude und Mobilien, der Lehrmittel und Sammlungen, zu Amtsunkoften Bergütungen, Umzugskoften, Diäten und Reisekoften, zur Heizung und Erleuchtung der Lehrräume, zu ben speziellen Bedürfnissen der forstlichen Bersuchs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,800           |
|     | ftationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,750          |
|     | Summa Kap. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46,000          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| Allgemeine Ansgaben.                                                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Rommunal- und Reallasten                                                                 | 110,000           |
| 2. Ablöfungsrenten und zeitweise Bergütungen an Stelle von Ra-                              |                   |
| tural-Abgaben                                                                               | 70,000            |
| 2. Bu Unterftuhungen für penfionirte Beamte, sowie zu Benfionen                             |                   |
| und Unterftlitungen für Bittwen und Baifen von Beamten .                                    | 70,000            |
| Bestände tonnen zur Berwendung für das nächste Jahr                                         |                   |
| reservirt werden.                                                                           |                   |
| 4. Zum Antauf bon Grundftliden ju ben Forften                                               | 350,000           |
| Bestände tonnen gur Berwendung für bie folgenden Jahre                                      |                   |
| reservirt werben.                                                                           |                   |
| Summa Rap. 4.                                                                               | 600,000           |
| Hierzu: " " 3.                                                                              | 46,000            |
| "                                                                                           | 8,368,000         |
| Summa A. Dauernbe Ausgaben                                                                  | 9,014,000         |
| -                                                                                           |                   |
| B. Einmalige und außerorbentliche Ausgaben.                                                 |                   |
| 1. Bur Ablöfung von Forftservituten, Reallasten und Baffwrenten .                           | 300,000           |
| 2. Pramien ju Chauffeen, beren Aulagen von bem wesentlichften                               |                   |
| Intereffe für die Forftverwaltung ift, die aber ohne hingutritt                             |                   |
| ber Letteren burch Bewilligung von Pramien nicht gur Ans-                                   | <b>70.000</b>     |
| führung tommen würden                                                                       | 50,000            |
| 3. Zu Forstfulturen                                                                         | 75,000            |
| 4. Bur Beichaffung fehlender Förfter-Dienstwohnungen                                        | 200,000           |
| 5. Bu Bauten bei der Forft - Atademie zu Neuftadt - Eberswalbe,                             | 40,000            |
| zweite und letzte Rate                                                                      | 40,000<br>100,000 |
| 6. Bu Chanffee-Anlagen im Grunewald bei Berlin                                              |                   |
| Summa B. Ginmalige und außerordentliche Ausgaben                                            | 765,000           |
| Aplalug.                                                                                    |                   |
| Die Einnahmen betragen                                                                      | 15,745,000        |
| Die danernden Ausgaben betragen                                                             | 9,014,000         |
| Mithin Ueberschuß                                                                           | 6.731.000         |
| Hiervon ab:                                                                                 | .,,               |
| Die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben                                               | 765,000           |
| Bleibt Ueberschuß                                                                           | 5,966,000         |
|                                                                                             |                   |
| 41.                                                                                         |                   |
| Etat der Forstverwaltung für Elsaß-Lothringen auf das Jahr<br>(Auf Khaler Ert. abgerundet.) | : 1874.*)         |
| I. Fortbauernde Ausgaben.                                                                   |                   |
| Forftbirectionen.                                                                           | Thir.             |
| Befoldungen                                                                                 | 48,525            |
| Andere persönliche Ausgaben                                                                 | . 3,400           |
| Sächliche Ausgaben                                                                          | . 13,200          |
| Summa Tit. 1—                                                                               | 3 65.120          |
| *) Annalen bes Deutschen Reichs 6. 862 ff.                                                  | 00,140            |
|                                                                                             |                   |

| Oberförfter.                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4. Befolbungen                                                                                                                                                                                                                                           | 76,100<br>12,500<br>44,100          |
| Summa der Tit. 4—6                                                                                                                                                                                                                                       | 123,700                             |
| Forftschutzpersonal.                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 7. Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                           | 185 <b>,45</b> 0<br>9,600           |
| Summa Tit. 7—8                                                                                                                                                                                                                                           | 145,050                             |
| 9—10. Souftige perfönliche Berwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                           | 33,7 <b>3</b> 0<br>5 <b>42,32</b> 8 |
| Summa Rap. 1                                                                                                                                                                                                                                             | 918,933                             |
| Bestände bei den Baufonds Tit. 11—14 und bei den Fonds zu Forstfulturen, Tit. 15 sind auf das folgende Jahr übertragbar.                                                                                                                                 |                                     |
| II. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| 1. Erwerbung von Dienstwohnungs-Gebäuden für Ober- und Unter-<br>förster, sowie von Brivatgrundstäden gur Arrondirung ber Bal-                                                                                                                           |                                     |
| bungen                                                                                                                                                                                                                                                   | 40,000                              |
| 2. Neubau von Holzabfuhrwegen                                                                                                                                                                                                                            | <b>26,66</b> 6                      |
| des forfilicen Berfuchswefens                                                                                                                                                                                                                            | 2,666                               |
| Summa Kap. 1                                                                                                                                                                                                                                             | 69,333                              |
| III. <b>Einnahmen</b> .                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 1. Für Holz                                                                                                                                                                                                                                              | ,777,3 <b>33</b>                    |
| 2. Für Forft- und Rebennutzungen                                                                                                                                                                                                                         | 17,600                              |
| 3. Aus der Jagd                                                                                                                                                                                                                                          | 7,792<br>1,800                      |
| 5. Beitrag ber Gemeinden und Institute ju ben Forstverwaltungs-                                                                                                                                                                                          | 1,000                               |
| und Schutz-Rosten                                                                                                                                                                                                                                        | 66,583                              |
| 6. Sonstige Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                    | 1,741                               |
| Summa Kap. 1 1                                                                                                                                                                                                                                           | ,872,800                            |
| 42.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Kontrolle der gewöhnlichen und außerordentlichen Revision der<br>tassen Seitens der Regierungs-Kassenräthe.<br>Circular-Berfügung des Finanz-Winisters an sämmtliche Königl. Regierungs-Pund und das Präsidium der Königl. Finanz-Oirection zu hannober. | •                                   |
| Berlin, den 28. Mai<br>Die Berhandlungen über einzelne, längere Zeit unentdeckt geblieben<br>bei der Berwaltung von Forstassen haben ergeben, daß die Bestimmu                                                                                           | e Defekte                           |

Abschwitt E ber Geschäftsanweisung für die Königlichen Regierungen vom 31. Dezember 1825 "Etats - Rassen- und Rechnungs - Angelegenheiten", welche dem Kasseurathe die Superrevision aller eingehenden Extracte der zum Ressort der Königlichen Regierungen gehörigen Unterkassen und die Kontrolle der gewöhnlichen und außerordentlichen Revision dieser Kassen zuweisen, nicht überall beachtet worden find.

Das Königliche Regierungs-Präfibium ersuche ich bemzusolge, für die Ausführung jener Bestimmungen, soweit solche bei ber dortigen Königlichen Regierung zur Zeit etwa nicht in Anwendung tommen, Sorge tragen zu wollen.

Der Finang-Minifter. Campbanfen.

#### 48.

Berrechnung der den Beamten zustehenden Wohnungsgeld = Zuschüsse. Einenlar-Berfügung des Finang-Ministeriums, Abtheilung für Domainen und Forsten, an die Königliche Regierungen (erel. Sigmaringen), die Königliche Finang-Direction zu hannover und die Ministerials, Militairs und Bau-Kommission.

Berlin, ben 7. Juli 1874.

Es ist beschlossen worden, die den Beamten nach dem Gesetze vom 12. Mai 1873 ") zustehenden Wohnungsgeld-Zuschüsse vom Jahre 1875 ab auf die betressen Specialkassen-resp. Berwaltungs-Etats, je nachdem diese von da ab ihrem Turnus nach nen aufzustellen sind, unter einem mit der Ueberschrift "zu Wohnungsgeld-Zuschässen für die Beamten" zu versehenden besonderen Titel übernehmen zu lassen und zwar bezüglich

- 1. der Domainen-Berwaltung bei Kap. 1 unter einem hinter Tit. 8 einzuschaltenden Tit. 3a und
- 2. ber Forst-Berwaltung unter einem hinter Rap. 2, Tit. 4 einzuschaltenben Lit. 4a.

Der spezielle Nachweis ber zu zahlenden Wohnungsgeld Buschiffe in den Etats erfolgt analog der bezitglich ihrer Berrechnung durch die Circular Berfügung an die Königlichen Regierungs Präsidien vom 24. November 1873 (S. Art. 16, S. 20) getroffenen Bestimmung dergestalt, daß der Wohnungsgeld-Zuschus bei dem Gehalt des betreffenden Beaunten vor der Linie nachzuweisen ist, und die bei den Besoldungs-Titeln vor der Linie zu summirenden Beträge an dergleichen, unter den vorgedachten Titeln 3a und beziehungsweise 4a und zwar von jedem Besoldungs-Titel in einer Summe in der Linie ausgebracht werden.

Dem entsprechend find die Wohnungsgeld - Zuschüffe vom Jahre 1875 ab auch in denjenigen Rechnungen unter den einzuschaltenden Titeln nachzuweisen, hinsichtlich deren die Etats die Wohnungsgeld-Zuschäffe noch nicht enthalten.

Im liebrigen erleibet die allegirte Circular - Berfügung hierdurch leine Menderung. Soweit im laufenden Jahre neue Etats für die Domainen- und p-Berwaltung für 1875 aufgestellt werden, sind die Wohnungsgeld-Zuschissischen und Maßgabe dieser Berfügung in dieselben aufzunehmen. Hinschtlich er dem Ministerio zur Revision eingereichten Etats wird deren Nachtragung seits erfolgen. Zu diesem Zwede bleibt vorbehalten über die gegenwärtig

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. VI., S. 5, Art. 5. hrb. d. Pr. Jagb- u. Forft-Gefetg. VII.

zahlbaren Wohnungsgelb - Zuschüffe ber betreffenben Beamten Austunft zu erfordern.

Finang-Minifterium, Abtheilung für Domainen und Forften. v. Strant.

#### 44.

Aenderung in der Buch- und Rechnungsführung durch Einführung der Reichsmarkrechnung.

Circular-Berfügung des Finang : Ministeriums, Abtheilung für Domainen und Forsten an fämmtliche Königliche Regierungen (ercl. Sigmaringen) und die Königliche Finang-Direction zu Pannover.

Berlin, ben 10. Juli 1874.

Rachbem in Gemäßheit der Allerhöchsten Berordnung vom 28. Juni cr. (Ges. Samml. S. 257) die Reichsmartrechnung in den öffentlichen Kassen und für den allgemeinen Berkehr auf Grund des Reichsmünzgesetzes vom 9. Juli 1873 (Reichsgesetzblatt pro 1873, S. 283) vom 1. Januar 1875 ab einzusühren ist, wird bezüglich der hierdurch eintretenden Aenderung in der Buch- und Rechnungsführung zc. Betreffs der Forst-Berwaltung Folgendes bestimmt:

A. In Bezug auf bie Etats.

- 1. Die Special-Etats ber Forst-Berwaltung find in der Regel auf einen bighrigen Zeitraum ausgefertigt. Bon denjenigen dieser Etats, deren Periode mit dem Jahre 1875 beginnt, sind zwar gegenwärtig ein großer Theil bereits sestgestellt. Richts desso weniger aber müssen die in der Linie ausgebrachten Einzelbeträge dieser Etats in Markwährung umgerechnet und nach dieser Bährung ausgefertigt werden. Dagegen tann es bei den vor der Linie nach Thalerwährung ausgebrachten Einheitssähen für diese Etats bewenden.
- 2. Diejenigen Special-Etats, beren Periode über den Schluß des Jahres 1874 hinausläuft, find rückichtlich der Einzelbeträge Seitens der rechnungslegenden Beamten resp. Rassen umzurechnen. Ergiebt sich bei der Umrechnung der Einzelbeträge dieser Etats in Beranlassung der Bollrechnung resp. Fortlassung von Marthsennig Bruchtheilen (Artikel 14, § 2 des allegirten Gesech) eine Differenz gegen die summarische Umrechnung der einzelnen Einnahme- und Ausgade-Titel-Summen, so ist diese summerische Umrechnung der Titel-Summen als Summe gleichwohl beizubehalten und die Differenz als solche zur Ausgleichung am Schlusse des Titels ab- resp. zuzusehen.
- 3. Die Forftverwaltungs Etats ber Regierungs refp. Bezirls Saupttaffen umfaffen einen 3 jabrigen Beitraum.

Diejenigen biefer Etals, welche mit bem Jahre 1875 nen beginnen, unter-

- a) auf Grund neuer Special-Etats gefertigt werben, und
- b) welche die Beträge noch fortlaufender Special Etats unverändert übernehmen und nur die direkten Einnahmen und Ausgaben der Hauptkaffen neu festgesetzt enthalten.

Rudfictlich ber Forstverwaltungs-Etats ad a) gilt baffelbe, was oben gn 1. iber bie neu au fertigenden Special-Etats gesagt worden ift.

Die Forstverwaltungs-Etats ad b) übernehmen bie Betrage ber auf Thaler-

valhrung lautenden Special-Etats in Martwährung, geben aber vor der Linie die Thalerwährung nachrichtlich an.

4. Diejenigen Forstverwaltungs-Etats, beren Beriode über ben Schluß bes Jahres 1874 hinansgeht, find eben so wie die vor zu 2 gedachten Special-Etats von den rechnungslegenden Hamptlassen in Martwährung umzurechnen.

Etwaige Differenzen bei den Titel-Summen, welche indes beshalb selten vollommen werden, weil die Ansage in diesen Etats meift auf volle Thaler abgerundet sind, würden in gleicher Weise wie sub 2 auszugleichen sein.

B. In Bezug auf bie folg- und Rebennugungs-Taren und bie Berbungstoftenfabe.

Da bis zum Schluß des Jahres 1874 die Thalerwährung noch besteht, so sind die Taren für Holz, Rebennutzungen und die Werbungskosten für das mit dem 1. October 1874 beginnende Birthschaftsjahr 1875 deshalb doppelt in Thalerwährung und Martwährung festzuseten, weil für das vom 1. October iss Ende December c. bereits für das Wirthschaftsjahr 1875 zum Bertauf gelangende Material und für die Zahlung der Werbungskosten für das innerhalb diefer Zeit ebensalls für das letztgedachte Wirthschaftsjahr ausgearbeitete Material die Thalerwährung noch beibehalten werden muß.

Bei der dort zu bewirkenden Umrechnung jener Taxen 2c. in Markvährung, welche besonders in den Taxen für die Werbungskoften häusig Bruchtheile von Bsennigen ergeben wird, sind diese Bruchtheile in Zehntel-Psennigen derge-kalt auszudrücken, daß Theile von 0,05 Psennig um mehr als volle Zehntel angesehen, und Theile von weniger als' 0,05 Psennig fortgelassen werden.

Die so gebildeten Sätze der Markwährung tommen vom 1. Januar 1875 dergestalt in Auwendung, daß die Tax- resp. Lohnbeträge nach ihnen genau berechnet und die sich in der Summe ergebenden Bruchtheile von Psennigen, wenn sie 0,5 und mehr betragen, mit einem vollen Psennig zum Ansatz gelangen, wenn sie weniger als 0,5 Psennig betragen, fortgelassen werden.

C. Bezüglich ber Umrechnung ber Einheitsfäte in ben Flögerei-Darifen und in ben Darifen für Ablage-Plate ift in gleicher Beife zu berfahren.

D. In Bezug auf Buchung ber Einnahmen und Ausgaben. Sammtliche Kaffenbücher ber Forst-Berwaltung pro 1875, welche bereits die Einmahmen und Ausgaben für das sogenannte Borquartal vom 1. Oktober bis Ende 1874 nachzuweisen haben, sind zunächst nach der bisherigen Thalerwährung anzulegen und bis zum Schlis des Jahres 1874 nach dieser Währung zu führen.

Rach Ablanf bes Kalenderjahres 1874 find fie titel- beziehungsweise absteilungsweise abzuschließen und zu summiren und in Markwährung umzurechnen. Die resultirenden Beträge ber Markwährung find dann unter Benutzung ber Chalercolonne für Mark- und ber Silbergroschen- und Pfennig-Colonne für Markbsennige mit der Ueberschrift

Rart Bsennig

unterzuschreiben z. B.

Thir. Sgr. Bf.
am 31. December 1874 5,318 | 22 | 4 |
gleich Wart Bfennig |
15,956 | 2 | 3

Die Beiterführung der Bucher erfolgt vom 1. Januar 1875 ab nach der rechnung.

9

E. In Bezug auf bie Rednungslegung.

Die Rechnungslegung erfolgt nach ber Markwährung anch für biejenigen Einnahme- und Ausgabebeträge, welche im Laufe bes Borquartals vom 1. October bis ult. December 1874 nach ber Thalerwährung geleistet und gebucht find.

Differenzen, welche sich aus der Umrechnung der Einzelbeträge und der in den Kassenbüchern erfolgten summarischen Umrechnung etwa ergeben sollten, sind bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabe-Titeln mit der entsprechenden Bemertung durch Zu- resp. Absehung auszugleichen.

Finang-Minifterium, Abtheilung für Domainen und Forften. v. Strants.

45.

Jahres-Uebersichten der Flächenveräuderungen bei der Forstverwaltung.

Circular-Berfügung des Finanz-Winisteriums, Abtheilung für Domainen und Forsten an fämmtliche Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und die Königl. Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 16. Juli 1874.

Es ift wünschenswerth, von allen bei der Forstverwaltung vorgekommenen Areal-Beränderungen alljährlich Renntniß zu erhalten.

Soweit diese Beränderungen durch Beräußerungen eintreten, ist das Nöthige durch die Circular-Berfügung vom 12. Februar cr. II. 1707 \*) bereits augeordnet.

Bezüglich ber sonst vorkommenden Beränderungen durch Zu- und Abgünge ift daher alljährlich eine Nachweisung über die im vorhergegangenen Rechnungs-Jahre eingetretenen Beränderungen nach dem anliegenden Schema aufzustellen und bis zum 1. April des nächstsolgenden Jahres einzureichen. Deren Aufstellung ift auf Grund der Flächen-Register zu bewirken und wird deshalb keine Schwierigkeiten haben. In dieselbe sind selbstwerständlich nur diesenigen Beränderungen aufzunehmen, welche thatsächlich bereits eingetreten sind.

Die erste bis zum 1. April 1875 vorzulegende Nachweisung hat aber alle Flächen-Beränderungen zu umfassen, welche seit der letzten Etas-Ausstellung vorgetommen, und nicht bereits in den Etats-Entwürsen nachgewiesen worden sind. Hür die Folge sind diese Nachweisungen dagegen nur auf das vorhergegangene Rechnungs-Jahr zu beschränken. Wenn aber die Flächen-Beränderungen in den im lausenden Jahre auszustellenden Etats sür die mit dem Jahre 1875 beginnende neue Etatsperiode die bis Ende 1873 eingetretenen Flächen-Beränderungen bereits enthalten, dann dürsen selbstwerständlich in die bis zum 1. April 1875 einzureichende Nachweisung für 1874, nur die im Jahre 1874 vorgesommenen Aenderungen Ausnahme sinden.

Finanz-Ministerium, Abtheilung für Domainen und Forsten. v. Strant.

4) S. Mrt. 20, Ceite 24.

Rachweifung

ber bei ber Forftvermaltung im Regierungs-Begirt

während bes Rechnungs. Jahres 187 . . . borgelommenen Areal-Beranberungen mit Ansichluß ber Beraugen.

|   |              | 1          | e                                     | Burch Abtretung         | btretu         | 8 11         |            |                     | Durch              | Durch gerichtliche Durch                                                                                                                                    | Ĝ                | gr.        | Surd @    | Durch Ctate und          |             |     |
|---|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-----|
|   | č            | Anthufe    | Antaufe bon ber an bie anberen anbere | an bie                  | bon<br>anderen | anbere       |            | Durch<br>outchingen | Entide<br>Perofelo | Burd Entigeibungen, Ceparationen und richtigungen, jowie                                                                                                    | Separati<br>Kert | onen unb   | geometr   | ische Be-<br>fen, sowie  | S II II II  | # # |
| N | försterei *) |            | Serie<br>Trib                         | Domainen:<br>Bermastung | Berma          | Bermaltungen |            |                     | Megul              | irungen                                                                                                                                                     | Arbfinbu         | ngen 🖜     | Berani    | fonftige<br>ffungen<br>" |             |     |
|   |              | Bugang     | Bugang                                | Mbgang                  | Sugang         | Abgang       | Bugang     | Abgang              | Bugang             | Bugang Bugang Abgang Bugang Abgang Bugang Ribgang Bugang Bugang Ribgang Bugang Ribgang Bugang Bugang Ribgang                                                | Bugang           | Abgang     | Bugang    | Megang                   | Bugang      | ğ   |
|   |              | bert. Dec. | Ort. Dec                              | Dert. Drc.              | Det. Dec.      | Dect.   Dec. | Dert. Dec. | Dect.   Dec.        | Dect Dec           | Sati. But, But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But,   But, But, But, But, But, But, But, But, | Dert, Der.       | Dert. Dec. | Dert Dec. | Dert. Dec.               | Dert.   Der | ğ   |
|   |              |            |                                       |                         |                |              |            |                     |                    |                                                                                                                                                             |                  |            |           |                          |             |     |

85

Die Beranderungen find mit bem bollen gildgen.Inhalte und nicht nur mit ber Differeng nach gegenfeitiger Balaneirung bes Bus und Abganges anzugeben.

<sup>\*)</sup> Diejenigen Dberfürstereien, in welchen Flächer-Beranderungen nicht borgetommen, find fortzulaffen. erfichtlich gu machen.

46.

Rautionen der Beamten aus dem Bereiche des Staatsministeriums und des Finanzministeriums.

Berorbnung bom 10. Juli 1874.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verordnen auf Grund der §§ 3, 7, 8 und 14 des Gesetzes, betreffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873 (Sesetz-Samml, S. 125), was folgt:

- § 1. Die zur Kautionsleistung verpflichteten Beamtenklassen und die Höhe ber von denselben zu leistenden Amtskautionen ergeben sich aus der Anlage. Wo danach die Höhe der Kaution mit Allchsicht auf den Umfang oder die Bedeutung des Amtes verschieden bemessen oder wo dieselbe iunerhalb gewisser Grenzen sestzusetzen ist, wird die nähere Bestimmung durch den Berwaltungs-Chef getrossen. Der Mindestetrag der Kaution ist 50 Thk., höhere Beträge müssen durch 50 theilbar sein.
- § 2. Soweit für Beamte, benen die Berwaltung, die Annahme, die Aufbewahrung ober der Transpart von Geldern ober geldwerthen Gegenständen nur im Nebenamt obliegt, besondere Bestimmungen über die Kautionsleistung nicht gegeben sind, entscheidet der Berwaltungs-Chef, ob und welche Kaution von benselben nach Maßgabe des Gesetzes zu leisten ist. Die Höhe der Kaution darf in diesem Falle das Doppelte der für das Nebenamt gewährten Bergütung nicht übersteigen.
- § 3. Beamten, welche eine Kaution von 500 Thlr. ober weniger zu leisten haben, bei Uebertragung des kautionspflichtigen Amtes aber zur Beschaffung der Kaution nicht im Stande sind, kann von dem Berwaltungs-Chef oder der von demselben zu beauftragenden Behörde ausnahmsweise gestattet werden, die Bestellung der Kaution nachträglich durch Ansammlung von Gehaltsabzügen zu bewirken. Diese Abzüge müssen jährlich mindestens den zehnten Theil der Kaution und bürfen in keinem Falle jährlich weniger als 25 Thlr. betragen.

Die gleiche Befugniß steht bem Berwaltungs-Thef beziehungsweise ber von bemselben zu beauftragenden Behörde hinsichtlich solcher lautionspflichtigen Beamten zu, welche nach vollständiger Bestellung der für ihr bisheriges Amt zu leistenden Kaution in ein Amt mit höherer Kautionspflicht versetzt werden. Die jährlichen Abzüge müssen in diesem Falle mindestens den zehnten Theil der Kautionserhöhung betragen.

- § 4. Soweit einzelnen Beamten vor dem Erlaß diefer Berordnung die Beschaffung der für ihr Dienstverhältniß erforderlichen Kaution durch Ansammlung von Gehaltsabzügen gestattet worden ift, bewendet es bei der getroffenen Festjesung.
- § 5. Bermaltet ein Beamter gleichzeitig mehrere tautionspflichtige Staatsämter, so genugt die Bestellung einer Kaution zu dem für eines dieser Aemter vorgeschriebenen Betrage. Sind die für die einzelnen Aemter vorgeschriebenen Kautionssätze verschieden, so ist die Kaution nach dem höchsten Sate zu leisten.
- § 6. Wird nach Maßgabe des § 5 eine Gesammtsaution für mehrere Aemter bestellt, so tann durch den Berwaltungs-Chef bestimmt werden, wie viel von dem Gesammtbetrage der Kaution auf jedes einzelne Amt zu rechnen ist. Diese Bertheilung muß in allen Fällen erfolgen, wenn ein tautionspsichtiger Beamter gleichzeitig ein tautionspsichtiges Amt im Dienste des Deutschen Reichs verwaltet.
  - § 7. Beamte, welche in bem im § 14 bes Gefetes bezeichneten Falle fich

befinden, haben ben burch bie Gehaltserhöhung ihnen zufließenden Mehrbetrag bes Gehalts gang gur Ansammlung ber Raution zu verwenden. Der Berwaltungs-Thef ober bie von bemfelben zu beauftragende Beborbe ift jedoch ermächtigt, bie Ermäßigung ber Gehaltsabzüge bis auf bie Balfte bes Betrages ber Gehaltserhöhung ju gestatten.

§ 8. Die Ansammlung und Aufbewahrung ber Gehaltsabzüge (§§ 3, 4 und 7) erfolgt bei berjenigen Raffe, welcher die Aufbewahrung ber vollen Kaution obliegt. Der Berwaltungs-Chef tann jeboch im Einvernehmen mit bem Finang-Minifter bestimmen, daß die Gehaltsabzuge bis dabin, daß aus ben angesammelten Beträgen eine tautionsfähige Obligation zu beschaffen ift, auch bei einer anderen Raffe aufbewahrt werben.

Urfunblich unter Unserer Sochsteigenbandigen Unterschrift und beigebructem Roniglichen Inflegel.

Gegeben Insel Mainau, ben 10. Juli 1874.

Wilhelm. Camphanfen.

### Bergeichniß

ber tautionspflichtigen Beamtenflaffen aus bem Bereiche bes Staatsminifteriums und bes Finanzministeriums und ber Rautionsbeträge.

2C.

3m Bereiche ber Forftverwaltung. A. Bur Rantionsleiftung verpflichten fich nachfolgenbe Beamtentlaffen: 1) Renbanten ber Forftaffen,

2)

" Forftatabemie-Raffen,

" Raffen ber Torfverwaltungen und Nebenbetriebsauftalten, 3)

4) ber Renbant ber Thiergartentaffe gu Cleve,

5) bie Forft-Untererheber, sofern fie nicht von ben Forstrenbanten als beren Privatagenten angenommen und unter beren Berantwortlichkeit fungiren.

B. Die Sobe ber Raution für die Beamtenklaffen unter A. beträgt für:

| 1) | Rendanten bei For    | ttaffen | וסמ   | π     |     |     |     |    |     |      |       |
|----|----------------------|---------|-------|-------|-----|-----|-----|----|-----|------|-------|
| -  | größerem Umfa        | nge .   |       |       |     |     |     |    |     | 2000 | Thir. |
|    | mittlerem "          |         |       |       |     |     |     |    |     | 1000 | "     |
|    | geringem "           |         |       | •     |     |     |     |    |     | 500  | p     |
| 2) | Rendanten der For    | tatabe  | mie-  | Ra    | jen |     |     |    |     | 500  | "     |
| 3) | Rendanten unter A.   | 3. be   | i R   | affer | ı b | on  |     |    |     |      |       |
|    | größerem Umfa        | nge .   |       |       |     |     |     |    |     | 1000 | "     |
|    | mittlerem "          |         |       |       |     |     |     |    |     | 500  | •     |
|    | geringem "           |         | •     |       |     |     |     |    |     | 200  | ,,    |
| 4) | ber Renbant ber D    | hiergai | ctent | affe  | 311 | (   | lev | e  | •   | 200  | *     |
| 5) | Forft-Untererheber f | ei ein  | em .  | Raf   | en  | ber | leb | re | bon | l .  |       |
|    | größerem Umfa        | nge .   |       |       |     |     |     |    |     | 400  | ,,    |
|    | mittlerem "          |         |       |       |     |     |     |    |     | 200  | "     |
|    | geringem "           |         |       |       | •   |     |     |    |     | 100  | "     |
|    |                      |         |       |       |     |     |     |    |     |      |       |

# 47,

# Lohnsätze ber Darrmeister.

Berfügung des Finanz-Ministers an die Königl. Regierung zu Merseburg und zur Nachachtung und gleichen Ermächtigung an die Königl. Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Warienwerder, Posen, Bromberg, Stettin, Cöslin, Stralsund, Breslau, Liegnis, Oppeln, Potsdam, Frankfurt a. D., Wagdeburg, Cassel und an die Königl. Finanz-Direction zu Hannober.

Berlin, ben 16. September 1874.

Auf den Bericht vom 29. v. Mts. will ich die Königliche Regierung ermächtigen, die Lohnstie der Darrmeister in den Nadelholz-Samen-Darren des dortigen Bezirts nach Ihrem pflichtmäßigen Ermessen, den obwaltenden Berhältmissen entsprechend, selbstständig zu reguliren. Die Lohnstie sind auch serner, wie dies bisher geschen, pro Kilogramm abgestügelten und gereinigten Samens seszuseleten und dereitben Darre, in einem Birthschaftsjahre, über 500 Kilogramm gewonnenen Samen um 5 bis 10 Martpsennige pro Kilogramm geringer, als für die ersten 500 Kilogramm normirt werden. Ob für den über 1000 Kilogramm in einem Birthschaftsjahre abgestieferten Samen noch eine weitere, ähnliche Ermäßigung des Lohnsates eintreten kann, bleibt der Beurtheilung der Königlichen Regierung überlassen.

Ich seite voraus, daß die Königliche Regierung bei den dessallsigen Festenungen alle einschlagenden Berhältnisse gebührend berückschigtigen wird, namentlich also auch den Berth der den Darrmeistern einzelner Darren gewährten freien Bohnung und die Rebeneinahmen, welche ihnen aus det Nutzung der zum Darrbetriebe nicht ersorberlichen ausgeklengten Zapsen, sowie der Asche etwa erwachsen, nicht außer Acht läßt.

Binnen 8 Wochen wolle die Königliche Regierung unter Benutzung des anliegenden Formulars anzeigen, wie demnach vom Wirthschaftsjahre 1875 ab die Lohnsätze der Darrmmeister auf den einzelnen Darren des dortigen Bezirles regulirt sind. Zufünstig ist jede etwa eingetretene Beränderung dieser Lohnsätze in der Spalte "Bemerlungen" der alljährlich nach Maßgabe der Berfügungen vom 8. Juli 1864 (II b 10,548/63) \*) und vom 21. August 1873 \*\*) einzureichenden "Rachweisung über die Resultate des Darrbetriebes im abgelaufenen Wirthschaftsjahre" zu vermerten.

# Der Finanz-Minister.

J. A.: Hagen.

# Nachweisung

ber Lohnsätze für die Darrmeister ber Nadelholz-Samen-Darren im Regierungs-Bezirte . . . . . . . . . . . .

für die Zeit vom Wirthschaftsjahre 1875 incl. ab.

Die Rubriten ber Rachweisung find folgenbe:

- I. Ordnungs-Nummer.
- II. Namen ber Darre.

是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们也会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

- III. Die Darre gehört zur Oberförsterei.
- IV. In ben Jahren 1865/74 find burchschnittlich jährlich an abgestügelten Samen gewonnen: (Rilogramm).

<sup>\*) 6.</sup> Jahrg. XVI. bes forft- und Jagbtalenbers 6. 64, art. 24.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahrb. Bb. VI., Art. 80, Seite 146.

- V. Dem Darrmeifter wird freie Bohnung gewährt.
- VI. Der Lobnfat bes Darrmeifters beträgt
- VII Bemertungen über die Construction der Darre, den Werth der Asche- und Kengzapsen-Ruhung des Darrmeisters und die wesentlichsten Bestimmungen des mit dem Darrmeister abgeschlossenka Contractes ec.

# Forftfans- und Forftftrafweien.

48.

Bereibigung Röniglicher Forftichutbeamten.

Smular-Berfügung bes Justig-Ministers an sammtliche Gerichts-Behörben im Geltungs-Gereiche bes holzbiebstahlsgesetzes vom 2. Juni 1852.

Berlin, ben 4. April 1874.

Rach einer Mittheilung bes herrn Finanz-Minifters entftehen ber Königlichen Instewaltung nicht unbeträchtliche Ausgaben an Reiselosten und Diaten für Institution bag bie Gerichtsbehörden vielsach den Anträgen ber küniglichen Regierungen entgegen solche Beaute, um dieselben in Gemäßbeit des 3 des Holzdiebstahlsgesehs vom 2. Juni 1852 \*) ein- für allemal auf den Institution, zu besonderen Terminen vorladen, anstatt diese Bereidung gelegentlich der Forstgerichtstage vorzunehmen, zu welchen die betreffenden Beamten spuehin zu erscheinen haben.

Allerdings soll die Bereidung der Forstschutzbeamten nach dem bezeichneten 
§ 33 nur vor dem Gericht, bei welchem dieselben in der Eigenschaft als Forstschutzbeamte ihre Berrichtungen auszusiben haben, oder salls das Revier derselben 
in mehrere Gerichtsbezirte fällt, bei dem Gericht ihres Bohnorts ersolgen, 
und es lätzt sich danach nicht behanpten, daß die Eidesabnahme zu den Functionen 
des Forstrichters als solchen gehöre und deshalb auf dem Forstgerichtstage 
icht zu bewirken sei. Indes wird es doch in der Regel keinen Anstand finden 
limen, den fraglichen Anträgen der Königlichen Regierungen auf Berbindung 
der Lermine zur Bereidung von Forstschutzbeamten mit den Forstgerichtsterminen 
lattzgeben, sei es, daß dem als Forstrichter fungirenden oder einem andern 
richterlichen Beamten die Ausfsihrung der Bereidung übertragen ist. Insbesondere 
wird auch der Forstrichter meist in der Lage sein, den wenig zeitraubenden Att 
einer Bereidung vor Beginn der Forstgerichtstagsgeschäfte an demselben Tage 
mit diesen zu erledigen.

Demgemäß werden, um die bei dem bisherigen Berfahren dem Forststals ewachsenden Ausgaden an Diäten und Reisetosten zu vermeiden, dem Bunsche des herrn Finanz-Ministers und einer Anregung der Königlichen Ober-Rechungstammer entprechend, die Gerichtsbehörden hierdurch angewiesen, die Bereidung den Forkschutzbeamten auf das Holzdiebstahlsgesetz, sofern nicht erhebliche Gründe im gelnen Falle dies unthunlich erscheinen lassen, nur bei Gelegenheit der For verichtstage vorzunehmen.

Der Juftiz-Minister. Leon barbt.

S. Jahrg. III. bes Forft- und Jagbtalenbers S. 89, Art. 11.

#### 49.

# Bereibigung Königlicher Forfischusbeamten.

Sircular-Berfügung bes Finanz-Winisters an sammiliche Königl. Regierungen (excl. Sigmaringen) und an die Königl. Finanz-Direction zu hannover.

Berlin, ben 27. Dai 1874.

Der Umftand, daß es vielsach von Seiten der Gerichtsbehörden abgelehnt worden ift, die im § 33 des Gesetzes vom 2. Juni 1852 vorgeschriebene Bereidigung der Forstschutzbeamten gelegentlich der Forstgerichtstage, den dessallsigen Anträgen der Forstverwaltung entsprechend, vorzunehmen, daß vielmehr die Gerichte die zu vereidigenden Beamten zu besonderen, allein zur Bereidigung angesetzen Terminen vorgeladen haben, hat mich mit Andsticht auf die aus diesem Bersahren sich ergebende im Ganzen beträchtliche Belastung der Forstverwaltungs-Fonds mit leicht zu verweidenden Ausgaben an Diäten und Reiselfesten veranlaßt, wegen Abstellung desselben mit dem Herrn Justiz-Minister in Berbindung zu treten. Letzterer hat hierauf an sämmtliche Gerichtsbehörden im Geltungsbereiche des Gesetzes vom 2. Juni 1852 die durch das Justiz-Ministerial-Blatt, Jahrgang 1874, pag. 103 publicirte allgemeine Bersügung vom 14. April d. 3. \*) erlassen, aus welche die Königliche Regierung hiermit besonders aufmertsam gemacht wird.

Der Finang-Minister.

3. A.: Sagen.

## Statistif.

50.

Bericht über die Forstverwaltug in Elfaß-Lothringen für das Jahr 1873.

(Annalen bes beutschen Reichs, 1874, S. 805 ff.)

A. Gefehliche und reglementarische Bestimmungen. Die Organisation ber Forstbehörben und die Qualificationsbedingungen für die verschiedenen Bweige bes Forstbienstes sind burch eine Reihe von Berordnungen und Inftructionen näher geregelt worden.

B. Generelle Birtschaftspläne. Die vorhaubenen Betriebseinrichtungswerte genügen vielsach nicht den Anforderungen. Insbesondere hat sich bei der stattgehabten genauen Prüfung dieser Werte ergeben, daß die ermittelten Abnutzungssätze den Bestands- und Wirhschaftsverhältnissen nicht entsprechen.

Diese Abnutungssätze sind vielfach zu hoch, theilweise aber auch zu niedrig gegriffen. Für andere Balbungen fehlen die Forsteinrichtungswerke gänzlich.

Um die hieraus für eine nachhaltige Wirthschaftsführung sich ergebenden Uebelstände sobald und soweit als möglich zu beseitigen und um dem Wirthschafter einen bestimmten und sesten Anhalt an die Hand zu geben, wurden bereits im Jahre 1872 für alle Staatswaldungen neue Abnuhungssätze ermittelt und 'n Ratural-Etats pro 1873/75 zum Grunde gelegt.

Außerbem ift mit ber Aufftellung neuer fpecieller Betriebseinrichtungs- !e borgegangen worben.

<sup>\*)</sup> S. Artifel 48, Seite 89.

Für die beiden ausgebehnten Oberförftereien Sagenau-Oft und Hagenau-Best sind die desfausigen Arbeiten Ende 1873 zum Abschlusse gelangt. Für die Oberförstereien Weißenburg, Schirmed, Saales und mehrere größere Gemeindewaldungen sind sie in Angriff genommen; über andere diesfällige Projecte schweben die Berhandlungen.

Außerbem find auch für die Gemeinde- und Institutenwaldungen im Jahre 1873 in gleicher Weise, wie für die Staatswaldungen neue Abnutungssätze superficiell ermittelt und liegen dieselben größtentheils zur Feststellung vor. Zur Einsichung einer Forspelankammer sind die Mittel für 1874 disponibel gestellt.

O. Forfiliches Bersuchswesen. Dem für die Fortentwickelung der Forstwissenschaft wichtigen sorstlichen Bersuchswesen ist volle Ausmerkamkeit gewidmet werden. Die Forstverwaltung hat sich den sorstlichen Bersuchseinrichtungen Dentschlands und speciell dem Preußischen Systeme angeschlossen. Auf Grund einer vereindarten besonderen Geschäftsordnung find daher in Gemeinschaft mit der Preußischen Handstation zu Neufladt-Eberswalde die in der nächsen Zeit wezunehmenden Bersuch und Untersuchungen festgestellt und ist gleichzeitig ein Arbeitsplan hiersür entworfen worden.

Die Untersuchungen follen fich auf die verschiedenen Boden- und Gebirgsarten gunachft erftreden:

- a) fiber Dag, Birfung und Ertrag ber Durchforftungen,
- b) über den jährlichen Balbstrenanfall, sowie liber den Einfluß der Streunutung auf den Buchs der Holzbestände und die Bodenbeschaffenheit.

Bur Errichtung von meteorologischen Stationen sind die Reviere Hagenau-Oft in der Ebene, Bitsch-Rord in den nuteren Bogesen und Kapsersberg in den oberen Bogesen bestimmt worden. —

D. Natural- und Gelbertrag. Ueber bie Natural- und Gelberträge der Smatsforfien in dem Birthichaftsjahre 1873 laffen fich rechnungsmäßige Zahlen erft nach dem Finalabichluffe geben. — Aus dem vorliegenden Material ergiebt fich jedoch, daß das zuläsige Abnutungssoll pro 1873 nicht überschritten worden ift.

Anlangend die Gelbeinnahme und Ausgabe, so steht folgender Abschluß gegen ben Etat pro 1873 zu erwarten:

| Frcs.                          |               | Fres.     |                 | Fres.      |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|
| <b>FR-Einnah</b> me 8,255,600  | Ift-Ausgabe   | •         | Ueberichuß      | 0          |
| Etat 6,358,000                 | Etat          | 3,276,000 | Etat            | 3,082,000  |
| Segenben Ctat mehr 1,897,600   | 3ft-Musgabe   | 218,940   | Ueberichuß      | 1,678,660  |
| Unter ber Ift-Ausgabe befinder | ı fich jedoch | 125,000   | für extraord. 2 | Begebauteu |
|                                |               | •         | pro 1873        | •          |
|                                | unb           | 31,000    | bon ber Refte   | usgabe.    |
|                                | Summe         | 156,000   |                 | •          |

nach deren Abzug von der Mehrausgabe ad 218,940
an Mehrausgabe 62,940

beibleiben, welche auf höhere Ausgaben für bas Enregistrement, für holgerwerbungstoften und gefetlich zu leiftende Beiträge fallen. —

efes günstige Ergebniß ift hauptsächlich die Folge der seitens der Deutschen verwaltung eingeführten Ausnuhungs- und Berkaufsart, wonach die Schläge toften der Berwaltung gehauen und hiernach das faconnirte Holz in größeren eineren Loosen, je nachdem die örtlichen Berhältniffe es verlangen, öffentlich

rt wird.

ş

1

Es ift damit dem Publicum Gelegenheit geboten, seinen Holzbedarf jeder Gattung im Walbe felbst auszusuchen und anzusteigern, hinsichtlich der Rach-haltigkeit der Waldausnungung aber die Gewißheit geboten, daß nicht mehr Holzzum Einschlage gelangt, als nach den generellen Betriebsplänen resp. der Material-Controle geschlag en werden soll.

Rach ben bisherigen Ergebniffen ift bie Ginnahme eine fteigenbe.

E. Rindenutung. Der Eichen-Rieberwald hat nur eine geringe Ausbreitung, was in den Berhaltniffen bes Landes feine Begrindung findet.

Die Waldungen der Ebene stoden zum größten Theile auf leichtem Sandboden oder naffem Riederungsboden, der zum Eichenschläswaldbetrieb nicht geeignet ist. — Die höheren Gebirgslagen flud der Kimatischen Berhältniffe wegen für den Eichenschliwald nicht geeignet und die Borberge, welche einen vortrefflichen Standort für Lohheden bilden, sind fast ausschließlich dem Weinban eingeräumt.

Die wenigen borhandenen Lobheden find dem Beinban mehr bienftbar, als bem Gerbereibetriebe. Zur Erziehung von Weinpfählen werden nämlich die meisten Lohheden in 30—35jährigem Umtriebe bewirthschaftet, wobei gute Rinde nicht gewonnen werden tann.

Es wird bahin gestrebt, ben Umtrieb auf einen 15- bis Wichrigen herabzuschen und durch An- und Einpstanzung von zahmen Kastanien und Acazien dem Bedarfe an Weinpsählen zu gentigen. — Außerdem aber wird darauf Bedacht genommen, kleine isolirt gesegene Waldparzellen und sonstige Waldsächen, die zur Hochwald-Wirthschaft weniger geeignet sind, in Schälwald umzuwandeln, auch den Schälwald da wieder einzurichten, wo er verlassen wurde, um in ungeeignetex Weise Hochwald zu erziehen.

Es sieht somit zu erwarten, bas bem so wichtigen Gerbereibetriebe mit der Zeit viel größere Rindemassen werden geliefert werden, als dies bisher der Fall war, wenn auch nicht erhofft werden darf, daß der ganze Rindenbedarf ans der Production des Landes gedeckt werden wird.

F. Forstaulturwesen. Das Forstaulturwesen hat wesentliche Beränderungen erfahren.

Unter der früheren Berwaltung wurde dasseln nicht als ein besonderer Zweig des Forstwirtschafts-Betriebes behandelt, sondern ftand mit dem Holzbertaufe oder mit dem Holzbauer-Betriebe in innigster Berbindung, derart, daß den Holztäufern resp. den Unternehmern der Holzsällungs-Arbeiten die Ausssührung der Ensturarbeiten als Last auferlegt wurde.

Abgesehen bavon, daß dieses Berfahren im Rechnungswesen die klare Uebersicht über Einnahme und Ausgabe verhinderte, hatte es den großen Nachtheil im Gefolge, daß die Culturarbeiten von Leuten ausgeführt wurden, denen die nöthigen technischen Kenntnisse abgingen.

Es find beshalb besonders die Pflanzenculturen häufig migrathen und nur bie leichteren Saatculturen haben hier und ba qute Resultate geliefert.

Das Culturwesen ist seitens der Dentschen Berwaltung von vorn herein, sowohl in Staatswaldungen, als auch in den Waldungen der Gemeinden und öffentlichen Anstalten, besonders sorgsältig behandelt worden. Es werden jährlich Culturpläne aufgestellt und die Anssührung derselben liegt den Oberförstern und den Forstschutzbeamten ob. Für die Gemeinde- und Anstaltswaldungen ist die Anordnung getroffen, daß die Pläne vor ihrer Feststellung den Gemeinde- und

Anstaits-Borftebern zur Kenntniffnahme und gutachtlichen Aeußerung zugestellt werden.

Im Algemeinen ist im Culturwesen früher zu wenig geschehen und ist der Deutschen Berwaltung in der Rachbesserung älterer Culturen und natürlicher Schounngen, wie in der Aufforstung sehr beträchtlicher Blößen eine große Aufzube zugesallen, deren Lösung sie sich angelegen sein lätzt.

G. Faschinenholzzucht. Insbesonbere verdient auch erwähnt zu werden, das bezüglich der sehr culturbedürftigen Waldungen, welche an den Usern des Keines liegen und gemäß Art. 162—168 des Forfigesehduches dem Faschinen-siede unterliegen, eine ausgedehnte Anzucht von Weiden, zur bessern Anthoremachung der Waldungen und reichlicheren Bersorgung der für das Land überaus wichtigen Wassern unt Faschinenhölzern, in Angriff genommen worden ist.

H. Forstwegebau. Der Forstwegeban ist von der Französischen Forstwerwaltung mit gutem Berständnisse und vielem Fleiße betrieben worden. Es wid im Anschlusse an die vorhandenen Wegeanlagen weiter gearbeitet und werden debei die vortresslichen Studien und Ersahrungen, welche in letzter Zeit, namentlich in Deutschland, über den Waldwegebau gemacht worden sind, benutzt.

Im Jahre 1873 wurden außerordentliche Mittel für den Waldwegebau bereit gestellt und konnte beshalb in diesem Jahre zu umsassenden Reubauten geskritten werden.

In den 3 Jahren 1871-73 find neu gebaut:

- a) in ben Staatswalbungen ca. 100 Rilometer,
- b) in ben Gemeinbewaldungen ca. 70 Kilometer. -

I. Jagb. Durch zwedmößige Einrichtungen wurde es möglich, ben Schaben, ben bisher bas in großer Bahl vorhandene Schwarzwild, sowie andere schäbliche Thiere angerichtet haben, zu beschrünken. — In den Staatswaldungen wurden wwielen Stellen Saufänge eingerichtet, die fich als sehr wirkam erwielen haben.

Rach den vorliegenden Berichten find im Laufe des Jahres 1878 theils geschoffen, theils gefangen worden:

791 Sanen, 16 Bolfe und 27 Bilblaten.

# Jagd.

51.

Ausschluß der Teiche aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk betreffend.

Bescheib an ben Mühlenbefiger herrn N. zu N.

Ihre Beschwerbe vom 15. November cr., betreffend die Gemeindejagd von N., kann, wie Ihnen hierdurch eröffnet wird, für begründet nicht erachtet werden. Nach § 2 lit. c. des Jagdpolizei-Gesehes vom 7. März 1850 \*) sind nicht alle Teiche, sondern nur die zur Fischerei eingerichteten Teiche als selbstständige Jagdreviere anzusehen. Ob aber ein Teich zur Fischerei eingerichtet ist, ist äußerlichwise erkennbar; der Bestiger muß daher, wenn er von dem Rechte der Selbstung Gebrauch machen will, den Ausschluß des Teichs aus dem gemeinslichen Jagdbezirke bei der Gemeindebehörde zeitig vor der Berpachtung der dar Anzeige bringen, wie Ihnen dies bereits in der Berssäung des Land-

<sup>\*)</sup> S. Jahrg. L. bes Forft- und Jagbtalenbers S. 56, Art. 18.

raths vom 9. September 1868 eröffnet worden ist. Sie haben es sich demnach lediglich seihst beizumessen, wenn Sie diese Anzeige beim Ablause der Pacht im vorigen Frühjahre verabsaumt haben und in Folge dessen die Jagd auf Ihrem Teiche wiederum mit verpachtet worden ist. Hierbei kann auch der Einwand, daß Sie bei der Berpachtung nicht zugezogen und deßhalb nicht in der Lage gewesen seien, Ihre Ansprüche geltend zu machen, nicht in Betracht kommen, da es Ihnen freigestanden hätte, den Ausschluß des Teichs zu jeder Zeit vor Ablauf der Pacht bei der Ortsbehörde schriftlich anzumelden.

Berlin, ben 27. Januar 1878.

Der Minister für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten.

3. A.: Greiff. Der Minister des Junern. J. A.: v. Klütow.

52.

Auslegung bes Begriffes eines ifolirten Hofes nach § 5 bes Jagdpolizeigesets vom 7. März 1850.

Circular-Berfügung des Ministers des Innern und des Ministeriums für die Landwirth= schaftlichen Angelegenheiten an den Königl. Landrath Herrn N. zu N.

Auf den Bericht vom 24. Februar cr. wird Ew. 2c. erwidert, daß die Königliche Regierung zu N. den § 5 des Jagdpolizeigesetses vom 7. März 1850\*) in ihrer Berfügung vom 6. Februar cr. nach diesseitiger Auffassung richtig ausgelegt und angewandt hat.

Das Jagdpolizeigeset nimmt im § 5 auf die Jagbbezirksbildung keine Rückscht. Es bestimmt nur, daß jeder Bestiger eines isolirt belegenen Gehösts besugt sein soll, sich mit den Grundstüden, welche zusammenhängend den Hos ganz oder theilweise umgeben, von dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke auszuschließen. Benn hier ausdrücklich hinzugesügt ist, daß diese Besugniß sich nur auf solche Grundstüde bezieht, welche nicht mit fremden Grundstüden im Gemenge liegen, so kann darin, wie die Satverbindung deutlich ergiebt, nur eine nähere Erläuterung des Ausdrucks "zusammenhängend" gefunden werden. Reineswegs aber läßt sich daraus solgern, daß der Ausschlüß der unter sich und mit dem Gehöste im Zusammenhange liegenden Grundstüde dann nicht zulässig sein solle, wenn sie mitten im Gemeindebezirke oder so belegen sind, daß der Zusammenhang der sörigen zum gemeinschaftlichen Jagdbezirke gehörigen Ländereien dadurch gestört wird. Für eine so einschränkende Aussegung giebt der Wortlaut des Gesehes keinen Anhalt 2c. 2c.

Bon diesen Gesichtpuntten aus und mit Rücksicht auf den vorgelegten Situationsplan kann dem in Rede stehenden Gehöfte "Sandtrug" die Eigenschaft eines isolirt belegenen Gehöfts ebensowenig abgesprochen werden, wie dem benachbarten Etablissement N.

Berlin, ben 27. April 1874.

Ministerium für die landwirthichaftlichen Angelegenheiten.

J. A.: Shellwit. Der Minister des Junern.

J. A.: von Klütow.

<sup>\*)</sup> S. Jahrg. I. bes Forst- und Jagbtalenbers S. 56, Art. 13.

#### 58.

Keststellung einer neuen Wildpretstare vom Rahre 1875 ab.

Circular-Berfagung bes Kinang-Minifters an fammtliche Konigl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und bie Königl. Finang-Direction ju hannover.

Berlin, ben 8. September 1874.

Um die Bisopretstagen mit ben gegenwärtigen Preisen bes Bilbes gehörig in Uebereinstimmung zu bringen und eine gleichmäßige Regulirung ber Taren, mmentlich auch bezüglich ber Schufgelber und Abminiftrationstoften, berbeigu-When, erachte ich es filr angemeffen, vom Jahre 1875 ab filr fammtliche Regierungsbezirte neue Bilbpretstagen festaustellen.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich baber, bie Borfclage hierzu bis bateftens 15. October b. J. hierher einzureichen. Es ift babei bas Formular und

Die Eintheilung bes umftebenben Beispiels anzuwenden.

Die in letterem nicht erwähnten, aber im bortigem Bezirke vorkommenben Bildarten, wie 3. B. fur Oftprengen bas Eldwild, find felbftrebend in die Tarwischläge aufzunehmen. Ueberhaupt find für alle vorkommenden Bilbarten Tar-Abe auszubringen, um für Aufftellung von Ertragsanichlagen ju Jagbverpachtungen zc, die nöthige Grundlage zu haben.

Bo bie Berhaltniffe noch von ber Art find, daß für einen Regierungsbezirk wefentliche Breisdifferengen für bie berichiebenen Oberforftereien flattfinden und deshalb Breisbezirte zu bilben find, ift beren Zahl thunlichft zu beschränken. Der burchschnittliche Lotalpreis ist so anzusepen, daß er den gegenwärtigen Bilbmeifen beim Bertaufe an Bilbbanbler gleichtommt.

Die Schufgelber und Abminiftrationstoften find burchweg mit ben umftebend berzeichneten Betragen in Anfat zu bringen, fo weit nicht besondere Berhaltniffe

cipe eventl, naber zu motivirende Abweichung erheischen.

Um bie im Intereffe ber Landwirthschaft nothwendige Bertilaung bes Schwarzwildes in freier Wildbahn thunlichft ju forbern, find für bie nicht zu ben eingefriedigten Jagdgebeegen geborenben Jagbreviere bie Taren für Schwarzwild fo ju bestimmen, bag jur Forstaffe nur ber umftebend in ber letten Rublit verzeichnete geringe Betrag zu zahlen ift, die Differenz gegen den durchschnittlichen Localpreis aber mit ohngefähr rund 0,6 als Schufgeld und 0,4 als Abministrationskoften in Ausatz gebracht wird.

Für die eingefriedigten Geheege find aber die Taren filt Schwarzwild ben Berhaltuiffen entsprechend besonders zu bestimmen.

Die Borfdlage find in duplo einzureichen. In einem Eremplar find bie gegen die bisherige Taxe eintretenden Beränderungen durch alle Rubriken mit + ober - in rother Schrift unter ber Linie ersichtlich gu machen.

Der Kinang-Minister.

3. A.: Sagen.

|     |                                         |                 |      |                  | -   | ===                   |              |             |          |  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------|------------------|-----|-----------------------|--------------|-------------|----------|--|
|     | •                                       | Durce.          |      | Davon beträgt    |     |                       |              | In aur      |          |  |
|     |                                         | fonitt-         |      |                  |     | bas Aper-             |              | Forft-      |          |  |
| _   |                                         | licher<br>Lotal |      | ba               | bas |                       | fum für      |             | taffe zu |  |
| No. |                                         |                 |      | © <b>ற்</b> வத்∙ |     | Abmini-<br>firations- |              | verred.     |          |  |
| Ĭ   | •                                       | Preis           |      | geIb             |     | u. Trans              |              | nen         |          |  |
|     |                                         |                 |      |                  |     | porti                 |              |             |          |  |
| _   |                                         | <b>9</b> 21.    | का∙  | Mt.              | 351 | 900 t.                | <b>\$1</b> . | <b>₩</b> ₹. | , का-    |  |
|     | I. Rothwild.                            |                 |      |                  | 1   |                       |              |             | 1        |  |
| 1   | Capital-Hirsch                          | 60              |      | 10               | •   | 15                    | •            | 35          |          |  |
| 2   | Jagdbarer Hirsch                        | 50              | •    | 7                | ١.  | 12                    | •            | 31          |          |  |
| 3   | Geringer Hirsch                         | 42              | •    | 6                |     | 10                    | · :          | 26          |          |  |
| 4   | Gabler-Altthier                         | 36              | •    | 5                |     | 8                     | •            | 28          |          |  |
| 4   | Spießer                                 | 32              |      | 4                | •   | 7                     | •            | 21          | •        |  |
| 6   | Schmalthier                             | 26              | •    | 8                |     | 6                     |              | 17          | •        |  |
| 7   | Kalb, bis Reujahr                       | 20              |      | 1                | 50  | 3                     | 50           | 15          |          |  |
| 1   | II. Damwild.                            | 1               | İ    |                  | 1   |                       | 1            | ļ           |          |  |
| 8   | Starker Schauster                       | 33              |      | 5                |     | 8                     |              | 20          |          |  |
| 9   | Halbichaufler                           | 26              |      | 4                | ٠.  | 7                     |              | 15          | ١.       |  |
| 10  | Geringer Hirsch                         | 22              |      | 3                |     | 6                     |              | 18          | j -      |  |
| 11  | Spießer-Altthier                        | 18              | •    | 2                |     | 4                     |              | 12          |          |  |
| 12  | Schmalthier                             | 15              | •    | 1                | 50  | 3                     |              | 10          | 50       |  |
| 13  | Ralb, bis Reujahr                       | 12              |      | 1                |     | 2                     | ١.           | 9           | -        |  |
|     | III. Rehwilb.                           | l               | 1    | 1                |     | İ                     | }            |             | ł        |  |
| 14  | Rebbod. Alte Ride                       | 18              | ١.   | 2                | ١.  | 4                     | ١. ١         | 12          |          |  |
| 15  | Spießbock. Schmalreh                    | 12              |      | 1                | 50  | 2                     | 50           | 8           |          |  |
| 16  | Rehtalb, bis Renjahr                    | 6               |      | ١.               | 50  | 1                     | 50           | 4           | -        |  |
|     | IV. Schwarzwild.                        |                 |      |                  | 1   | l                     |              | l           | 1        |  |
| 17  | Saupt- ober angebend Schwein .          | 42              | ١.   | 21               | ١.  | 15                    |              | 6           |          |  |
| 18  | Drei- ober zweijahriges Schwein .       | 30              | ١.   | 15               |     | 12                    |              | 5           |          |  |
| 19  | Ueberläufer                             | 15              |      | 9                |     | 5                     | 50           | ١.          | 50       |  |
| 20  | Aelterer Frifchling, nicht mehr geflect | 9               |      | 5                | 50  | 3                     | 30           | ١.          | 20       |  |
| 21  | Junger Frischling, noch geflect .       | 4               |      | 2                | 50  | 1                     | 40           |             | 10       |  |
| 22  | V. Dacis                                | 4               | ١. ا | ١.               | 50  | 1                     | ١. ا         | 2           | 50       |  |
| 23  | VI. Baje                                | 2               | 50   | İ                | 30  | _                     | 60           | 1           | 60       |  |
|     | VII. Feberwilb.                         | •               | 00   | l '              |     | •                     | 00           | 1           |          |  |
| 24  | Grammith.                               | 5               |      | 1                | 25  | 1                     | 25           | 2           | 50       |  |
| 25  | Birtwilb                                | 2               | 50   | 1                | 75  | ľ                     | 75           | 1           | . 50     |  |
| 26  | Galaterith                              | ĩ               | 80   |                  | 50  | •                     | 50           | ^           | 80       |  |
| 27  | Calan                                   | 4               | 30   | ١.               | 80  | 1                     | 20           | 2           | 80       |  |
| 28  | Wahhuha                                 |                 | 90   | ١.               | 15  | `                     | 35           |             | 40       |  |
| 29  | Granna                                  | 3               | ~    | 2                |     |                       | 50           |             | 50       |  |
| 30  | Brachvogel                              | 2               |      | î                | •   |                       | 50           |             | 50       |  |
| 31  | Baldschnepfe                            | 2               |      |                  | 75  | :                     | 75           |             | 50       |  |
| 32  | Wilber Schwan                           | 4               |      | 2                |     | 1                     |              | 1           | •        |  |
| 33  | Wilbe Gans                              | 1               | 50   |                  | 50  |                       | 50           |             | 50       |  |
| 34  | Wilbe Ente                              | î               |      | [                | 30  |                       | 50           |             | 20       |  |
| 35  | Rrid-Ente                               |                 | 50   |                  | 15  |                       | 25           |             | 10       |  |
| "   |                                         | , -             | , ,  | , -              |     | • 1                   |              | •           |          |  |

# Berfuchsweien.

#### 54.

Berein deutscher forftlicher Bersuchs-Anftalten. Arbeits - Plan für die Aufftellung von Holzertrags - Tafeln.

L 3med, Umfang und Inhalt.

§ 1. Die Ertragstafeln bezweden eine Darftellung ber holzertrage an hauptmb Bruntungen in normalen Beftanben für die Berfchiebenheiten ber Betriebsmen, holzarten, Stanborte und bes Alters.

Sie find, indem fie für gegebene Standorte die Halgerträge nachweisen, in ofen Linie Ertragstafeln, dienen aber auch, indem fie von gegebenen Erträgen af den Standort (die Ertragstlaffe) schließen laffen, als Bonitirungstafeln für staffe Backsthumsgebiete.

\$ 2. Es find befondere Ertragstafeln berguftellen

a) für ben hochwalb, und zwar:

für Buchen, Fichten, Kiefern, Tannen und wo möglich auch für Eichen, in reinen ober boch annähernd reinen (bis 0,1 ber Beimischung) Beständen;

b) für den Riederwald:

für Eichen, Erlen, Weiben in reinen ober annähernb reinen (bis 0.1 der Beimischung) Beständen.

c) innerhalb jeder Holzart und Betriebsart für besondere Buchsgebiete, wenn fich bie in ben Ertragskurven hervortretenden Berschiedenheiten nicht in Stanbortsklaffen (Ertragsklaffen) allein erfaffen laffen;

d) für haupterträge und Borerträge, jedoch mit gemeinsamer Grundlage ber haupt- und Borertragstafeln in Bezug auf die Bilbung ber

Bachsthumsgebiete und Ertragsflaffen.

Diese Ertragstafeln sollen fich beziehen auf die in den hauptwaldgebieten Dentschlands vertretenen Gebirgs- resp. Bodenarten, auf welchen die genannten heltarten in reinen oder doch annähernd reinen Beständen in größerer Austhnung vorkommen. Ingleichen sollen sie bie Berschiedenheiten der klimatischen Berdältniffe nach geographischer Lage, höhenlage, himmelslage, Bodenneigung ze. afessen.

Ans diefen Tafeln werben abgeleitet (für allgemeine, besonders ftatiftische Brede):

- e) eine allgemeine vergleichende Ertragstafel für ganz Deutschland, welche ben haubarteitsburchschnittszuwachs ber hauptholzarten für ein conftantes Bestandsalter zu Grunde legt und hiernach die Standorte classificier;
- f) Tafeln, welche ben 10 jährigen periodischen Durchschnittszuwachs für alle Altersftusen, auf welche die Erhebung sich erstreckt hat, darstellen. Jede Ertragstafel enthält auf dem Titelblatt eine Standortscharaker Buchsgebiete, und Ertragsklassen, auf welche sie sich bezieht.

Die Sauptertragstafeln follen barftellen:

- a) im Bertical-Eingange die Altersstufen, beginnend mit dem 10jabrigen Alter ber Bestände und gegliedert nach Jahrfünften. Gine Ausnahme
- . b. Br. Forft- u. Jagd-Gefeng. VII.

lati

macht ber Beiben-Niederwald, welcher die einjährige (Korbweiben) und die zweis und breijährige (Bandstöde) Anhung darstellt;

b) im Horizontal-Eingange:

Die Ertragstlaffen;

- c) im Ergebnisse für ben Hauptbestand, und zwar soweit thunlich nach Grenzwerthen und nach Mittelwerthen:
  - a) bie Stammzahl,
  - b) bie Stammgrunbflache bei 1,3 Meter Deghobe,
  - c) bie mittlere Beftanbshobe,
  - d) ben Söbenburchichnittszuwachs,
  - e) die gesammte oberirbische Holzmasse im Sinne von § 12 d.,
  - f) ben Gesammtburchichnittszumachs,
  - g) ben periodischen Durchschnitszuwachs,
  - h) das Zuwachsprocent, bezogen auf das erfte Jahr der Buchsperiode und auf die bei besten Beginn vorhandene Holzmasse,
  - i) die Bestandsformzahl, d. i. der Quotient aus der gesammten oberirdischen Holzmasse als Zähler und dem Producte von Gesammtstammgrundsläche und mittlerer Bestandshöhe als Nenuer,
  - k) den Kormalvorrath,
  - 1) das Ruhungsprocent d. i. der Quotient ans der oberirdischen Holzmasse und dem Normalvorrath, multiplicirt mit 100.

Als Hauptbeftand ift berjenige Bestandstheil anzusehen, welcher nach Aus-, filbrung einer "holzartengemäßen" Durchforftung verbleibt.

§ 5. Die Borertragstafeln find in den beiden Eingangen den hauptertragstafeln gleichförmig.

3m Ergebniffe follen fie enthalten für bie holzartengemäße Durchforftung:

Die gesammte oberirbische Holzmaffe ohne Sortimentsbetail nach Feftmetern.

Ob die Borertragstafeln mit den hauptertragstafeln gleichzeitig aufgestellt, bezw. vereinigt werden können, was im Allgemeinen für wünschenswerth zu erachten ift, läßt sich erst dann bestimmen, wenn die Erhebungselemente vorliegen, weil erst dann übersehen werden kann, ob ein ausreichendes Material von gentigender Brauchbarkeit für die ersteren gewonnen ist.

II. Erhebungs-Berfahren.

§ 6. Auswahl, Große und Begrenzung ber Beftanbe.

Die Erhebung hat fich ausschließlich auf möglichft normale und gleichartige Beftande zu erftreden.

Unter normalen Beständen find solche zu verstehen, welche nach Maaßgabe ber Holzart und des Standorts bei ungestörter Entwidelung auf großen Flächen von mindeftens 1 Hettar als die volltommensten anzuerkennen sind.

Gleichartigleit muß bestehen in Standort, Alter, Schluß und Maffe.

Die Grofe ber ju untersuchenden Beftanbe foll mindeftens betragen:

bei Baumholz (über 20 Centimeter bei 1,3 Meter Höhe durchschnittliche Stammftarte) 1 hettar,

bei ftartem Stangenholze (10 bis 20 Centimeter bei 1,3 Meter Sobe burchichnittliche Stammftarte) 0,7 hettar,

bei geringem Stangenholze (bis 10 Centimeter bei 1,3 Meter Höhe burchschnittliche Stammftarte) 0,25 Hettar, bei Reisholzbeständen (Beiben-Rieberwalb ac.) 0,1 Settar.

Alle zur Ermittelung ber Borerträge bestimmten Untersuchungsbestände sind dauerhaft zu begrenzen, was sich auch im Uebrigen, soweit nicht balbiger Abtrieb erfolgt, empstehlt.

§ 7. Stanborts- und Beftandsbeschreibung.

Bon jedem Untersuchungsbestande ift eine genaue Standorts- und Bestandsbeschreibung nach Maaßgabe der Anleitung jur Standorts- resp. Bestandsbeihreibung beim forftlichen Bersuchswesen unter Benntzung des dazu bestimmten Formulars zu liefern.

- § 8. Um die Bilbung der Ertragsreiben für gleiche ober gleichwerthige Standorte ju erleichtern, ift es wünschenswerth:
  - a) auf gleichartigen Stanborten bie Bestanbe ber verschiedenen Alters-ftusen ju untersuchen,
  - b) in jedem Untersuchungsbestande durch Stammanalpse die Stammftärten (bei 1,3 Meter Höhe) in den frühern Lebensaltern nach vollen (mit 0 endigenden Jahrzehnten) für den Mittelstamm des Hauptbestandes zu ermitteln.

Um ferner die Ergebniffe ad b für die Erlennung gleichwerthiger Stanborte bei der nach a vorzunehmenden Erhebung in jüngern Beständen zu benutzen, ampsiehlt es sich, in demselben Untersuchungsgebiete mit der Erhebung der ältern Bestände zu beginnen.

§ 9. Die Erhebung erftredt fich:

a) auf die Ausscheidung und Maffenermittelung des im Wege der Durchforstung zu entnehmenden Rebenbestandes (Durchforstungsbestandes),

b) auf bie Daffenermittelung bes Sanptbeftanbes,

c) auf die Ermittelung sowohl ber später eingehenden Borerträge, als bes nach jedesmaliger Durchforftung vorhandenen hauptbestandes auf den bleibenden Berfuchsstächen.

§ 10. Die Ausicheidung des Durchforftungsbestandes erfolgt burch Auszeichnung nach ben Grundfägen holzartengemäßer Durchforstung.

Die Massenermittelung desselben durch Fällung in der § 12 d bestimmten höhe wird durch Aufarbeitung nach Sortimenten und Reduction auf Festmaaß nach zu bereinbarenden Reductionsfactoren bewirkt. Die Ertragsangaben beziehen sich auf die Ergebnisse der Aufarbeitung in Sortimentsmaaßen, auf die angewandten Reductionsfactoren und auf die Holzmasse in Festmetern nach Sortimenten und im Ganzen.

- § 11. Bur Maffenermittelung bes hauptbestandes tonnen folgende Methoden angewandt werben, nämlich:
  - 1. Für Baumbolgbeftanbe:
    - a) das Rahlhiebsverfahren mit Aufarbeitung ber Holzmaffe als Regel;
    - b) bas Probestammverfahren fubfibiar.
  - 2. Für Stangenholzbestände:

Das Rahlhiebs. ober Probestamm-Berfahren.

wo die Birthichaft Abtrieb von Stangenholzbefianden mit fich bringt, verbas Rahlhiebsverfahren auch für diese ben Borzug.

3. Für Bufd- ober Reiferholzbeftanbe:

Das Rahlhiebsverfahren mit Wägung und probeweiser Waffercubirung.

12. Das Rahlhiebsverfahren für Baum - und Stangenholzbestände,

welchem die Ausscheidung und Ausarbeitung des Nebenbestandes unmittelbar vorausgeht (vergl. §§ 9 und 10) zerfällt:

A. in die Ermittelung ber Reductionsfactoren für die Umwanblung ber Raummaage in Festmaag.

B. in die Aufarbeitung nach Sortimenten,

C. in die Ermittelung der gefammten Festmaffe unter Anwendung der ad A ermittelten Reductionsfactoren.

ad A. Die Reihenfolge ber Arbeiten gur Ermittelung ber Reductions-

factoren ift folgende:

a) Durchmeffermeffungen sämmtlicher Stämme mit der Kluppe bei 1,3 Meter Höhe über dem Boden, unter Abrundung auf ganze Centimeter derartig, daß 0,5 Centimeter und darüber voll gerechnet werden, Bruchtheise unter 0,5 Centimeter dagegen unberückschigt bleiben; ferner Berechnung der gesammten Stammzahl (8) und der gesammten Stammgrundsläche (G);

b) Rlaffenbilbung nach gleichen Stammzahlen (in ber Regel 5 Rlaffen) und Berechnung ber Stammgrunbflächen ber einzelnen Rlaffen;

c) Durchmefferberechnung ber Rlaffenftamme (in jeber Rlaffe minbeftens 1 Stamm bei Baumbolg,

4 Stämme bei ftartem Stangenholze,

10 " " schwachem Stangenholze); Durchmeffermeffung ber Rlaffenstämme mit der Kluppe bei 1,3 Meter Weshobe in ganzen Millimetern und Berechnung ihrer Stammgrundfläche (g);

d) Faung ber auf ber Bersuchsfläche auszuwählenden Probestämme in berjenigen hohe über bem Burzeltnoten (Fußpunkte) ber Stämme, welche gleich ift ½ bes Stammburchmeffers am Burzelknoten.

hieran schließt sich bie sorgfältige Ansscheidung der Sortimente burch Ablängen mit Sonderung von Autholzabschnitten, Brennscheiten, Brennschippeln und Reisig, die Massenwittelung eines jeden Derbholzsortiments nach Festmetern durch sectionsweise Messung und cubische Berechnung, die Massenrmittelung des Reisigs durch Gesammtwägung und probeweise Wassercubirung.

e) Aufarbeitung bes Derbholges unter ftrenger Sonberung nach ben ad d

ausgeschiebenen Sortimenten, enblich

1) bie Berechnung der Reductionsfactoren für Scheite, Antippel und Reifig als Quotienten aus dem Festgehalte und aus dem Raumgehalte ad e.

ad B. Die Aufarbeitung nach Sortimenten bezieht fich, wie überall auf bie gesammte oberirdische Holzmaffe in dem Sinne von oben d.

Das Fällungsergebniß, auf welches fich bie Berechnung ber Festmaffe

ad C. bezieht, schließt die Maffe ber zur Ermittelung ber Reductionsfactoren vorweg gefällten Probestämme in fic.

An bas Rahlhiebsverfahren anschließend, find folgende besondere Unterfuchungen auszuführen:

- a) die Ermittelung des mittleren Bestandsalters aus dem arithmetischer Wittel des Alters der Probestämme;
- b) bie Ermittelung ber mittleren Bestandshöhe aus bem arithmetischer Mittel ber höhen ber Probestämme;
- c) die Ermittelung ber Stammftarten in den früheren Lebensaltern ar

bem außerhalb ber Berfuchsfläche ju fällenben Mittelftamm (- ) burch Stammanalpfe (vergl. § 8 b).

Bur Eintragung ber Ergebniffe des Rahlbiebsverfahrens bient bas Formular A.

- § 13. Der Sang des Probekammversahrens, welchem die Ausscheidung und Ansarbeitung des im Wege der Durchsorkung zu entnehmenden Rebenbestandes vorangeht (§ 10) ergiebt sich aus Folgendem:
  - a) Durchmeffermeffung sammtlicher Stämme mit der Aluppe bei 1,8 Meter Höhe über dem Boden unter Abrundung auf ganze Centimeter, derartig, daß 0,5 Centimeter und barüber voll gerechnet werden, Bruchtheile nuter 0,5 Centimeter dagegen unberückschitgt bleiben;

Ferner Berechnung ber gesammten Stammaahl (s) und ber ge-

fammten Stammgrunbflace (G).

- b) Rlaffenbildung nach gleichen Stammzahlen (in ber Regel 5 Rlaffen) und Berechnung ber Stammgrundflächen ber einzelnen Rlaffen;
- c) Durchmefferberechnung ber Rlaffenftamme (in jeber Rlaffe minbeftens 1 Stamm bei Baumbolg.

4 Stamme bei ftarfem Stangenholge,

10 Stämme bei schwachem Stangenholze). Durchmeffermeffung ber Rlaffenftämme mit Aluppe bei 1,3 Meter Meßhöhe in ganzen Millimetern und Berechnung ihrer Stanungrunbstäche (g);

d) Fallung ber Probestämme außerhalb ber Bersuchsstäche in derjenigen Höhe über dem Burzelknoten (Juspunkt) der Stämme, welche gleich ift 1/3 des Stammdurchmeffers am Burzelknoten. Massenermittelung des Derbholzes (dm) nach Festmetern durch Messung in Sectionen von 1 bis 2 Meter und durch kubische Berechnung;

Maffenermittelung bes Reifigs (rm) burch Gesammtwägung und

probemeife Baffertubirung;

e) Massenermittelung des ganzen Bestandes an Derbholz aus g: G = dm : x.
an Reisig g: G = rm : x.

Sieran ichließen fich als besondere Untersuchungen

- a) die Ermittelung des Sortimentprocent-Berhältnisses, bezogen auf Festmaaß aus der Gesammtausarbeitung des Probeholzes und aus der Reduction der Raummaaße in Festmaaß nach zu vereinbarenden Reductionssactoren;
- b) die Ermittelung des mittleren Bestandsalters aus dem arithmetischen Mittel bes Alters der Probestämme;
- o) die Ermittelung der mittleren Beftandshöhe aus dem arithmetischen Mittel der höhen der Probestämme;
- d) die Ermittelung der Stammftärken in den frühern Lebensaltern an dem außerhalb der Berfuchsfläche zu fällenden Mittelftamme ( G ) burch Stammanalpfe (vergl. § 8 b).

sur Eintragung ber Ergebniffe bes Probestammverfahrens bient das For-

: 14. Das Rahlhiebsverfahren bei Reisigbeständen besteht, nach vorheriger etengemäßer Durchforstung (§ 10), wo solche nöthig ist:

- a) in ber Fallung und Aufarbeitung ber Gefammtmaffe nach Sortimenten,
- b) in ber Gesammtwägung gesonbert nach Sortimenten,
- c) in der probeweisen Bafferkubirung von Gewichtsquoten eines jeden Sortiments und
- d) in ber nach ben Ergebniffen ad b und e vorzunehmenden Maffenermittelung nach Festmetern.
- e) in ber Ermittelung bes mittleren Beftanbsalters.

Die bezüglichen Gintragungen erfolgen in Formular C.

§ 15. Bur Erhebung ber Borerträge, welche sich wahrscheinlich aus längere Beit fortgesetten Durchforstungen und resp. Trocknisaushieben ergeben tönnen, sind die nach dem Probestamm - Bersahren behandelten Bestände zu benutzen. Trockenhölzer sind jährlich zu beziehen, regelmäßige Durchforstungen sollen sich alle 5 Jahre wiederholen.

Die Buchung ber Erträge erfolgt nach ber Anleitung für Durchforftungs-

§ 16. Soweit bereits brauchbare Massenermittelungen stattgefunden haben, sind dieselben für die Ansertigung von Haupt- und Borertragstafeln zu benuten und unter Beachtung derzenigen Form zusammenzustellen, welche durch den Arbeitsplan für die Ansertigung von Ertragstafeln vorgeschrieben ist.

III. Arbeitstheilung bei Erhebung ber Saupt- und Borertrage.

§ 17. Jede Bersuchsanstalt leitet innerhalb ihres Gebiets die Erhebungen nach Maßgabe des allgemeinen Arbeitsplans und eines von derselben anzusertigenden Arbeitsvertheilungsplans. Bei Aufstellung des letztern sind die Hauptverschiedenheiten des Standorts nach Hauptwaldgebieten, klimatischen Jonen und Höhenregionen, nach Exposition und Neigung, sowie nach Hauptgesteinsarten und Bodenbeschaffenheit in Betracht zu ziehen. Die Einzelerhebungen werden nebst den dazu gehörigen Standorts- und Bestandsbeschreibungen (§ 7) von den Landesversuchsanstalten revidirt und als richtig bescheinigt.

Die zu einer und berfelben Berfuchsfläche gehörigen Aufnahmen find zu einem hefte zu vereinigen und am Schluffe jeden Jahres der mit der Zusammenftellung der Ergebniffe beauftragten Breufischen Bersuchs - Anstalt zu über fenden.

Um bald zu brauchbaren Resultaten zu gelangen , find die Untersuchungen möglichst nachfolgender Reihensolge der Holzarten: Riefer, Fichte, Buche, Erle, Eiche, Birke, Lanne, Weide anzustellen, jedoch so zu vertheilen, daß bei Entsendung besonderer Hülfsarbeiter in einem und demselben Forstreviere alle dort von Hilfsarbeitern vorzunehmenden Erhebungen im Zusammenhange ausgeführ werden.

- IV. Bufammenftellung und Beröffentlichung ber Ertragstafeln.
- § 18. Die Berarbeitung der Einzelerhebungen ju Ertragstafeln liegt ber Prengifchen Berjuchsanftalt ob.

Die Berarbeitung erstreckt sich auf die Bildung der Bachsthumsgebiete, der Ertragsklassen und der Ertragsreihen. Bachsthumsgebiete und Ertragsklassen können erst ausgeschieden werden, wenn alle Einzelerhebungen für eine und dieselbe Holzart vorliegen.

#### Fomular A.

## Ertrags-Tafeln.

(Rablhieb6=Berfahren bei Baum: und Stangenholzbeftanben.)

Dberförfterei:

Balbert:

Gagen, Diftritt, Abtheilung.)

Große ber Berfuchsfläche

Hett.: in har Dait nam

Die Unterfuchung ift erfolgt in ber Beit vom

187 bis

187

#### A. Rebenbeftand. (§ 10 ber Anleitung.)

Die Rubriten bes Formulars A. find folgende:

L (Col. 1) Holzart.

II. Die Anfarbeitung nach Sortimenten ergab:

A. Derbnutholz.

- a) (Col. 2) in Stammabichnitten (Feftmeter).
- b) (Col. 3) in Stangen (besgl.).
- c) Schichtnutholz
  - 1. (Col. 4) Rloben (Raummeter).
  - 2. (Col. 5) Rufippel (besgl.).
- B. (Col. 6) Ruprinde (Amtr. refp. Gew. Kilogr.).
- C. Derbbrennholz.
  - a) (Col. 7) Rloben (Ranmmeter).
  - b) (Col. 8) Aniippel (besgl.).
- D. Rupreifig.
  - a) (Col. 9) in Stangen (Festmeter).
  - b) (Col. 10) Schichtnutreifig (Amtr. refp. Bellenhundert)
- E. (Col 11) Brennreifig (Amtr. refp. Bellenhundert).
- III. (Col. 12) Bemertungen.
  - B. Nebenbestand. (§ 12 ber Anleitung.)
    - 1. Beftanbsaufuahme.
  - L (Col. 1) Holzart.
- II. Durchmeffer ber gefammten Stamme in gangen Centimetern.
- III. Rabl ber Stamme.

Die Resultate ber Bestandsaufnahme nach Bahl ber gemessenen Stämme nud Durchmesser berselben werden hier in eine mit der hinreichenden Bahl von Spalten und Fächern versehene Lifte eingetragen, und danach die summarische Zusaumenstellung in Rubriten wie folgt angesertigt:

- 2. Ergebniß ber Messnung, Berechnung und Aufarbeitung ber Probeftamme, sowie Ermittelung ber Reductionsfactoren.
  - L (Col. 1) Holzart.
  - II. Ergebniß ber Meffung und Berechnung ber Probefiamme.
    - L (Col. 2) Gesammtgrunbfläche ( Meter).
    - B. (Col. 3) Rlaffe Dr.
    - C. Der Rlaffe.
      - a) (Col. 4) Stammzahl (Stiid).
      - b) (Col. 5) Grunbflachenfumme ( Meter).

- D. Der Rlaffen-Probeftamme:
  - a) (Col. 6) Alter (Jahre).
  - b) Col. 7) Grunbflache ( Meter).
  - c) (Col. 8) Durchmeffer (Mmtr.).
  - d) (Col. 9) Lange (Mtr.).
  - e) Feftgehalt.

- 1. Derbnuthola.
  - a. (Col. 10) in Stammabichnitten (Fefimtr.).
  - b. (Col. 11) in Stangen (besgl.)
  - c. Schichtnutholz.
    - a. (Col. 12) Rloben (Festmeter).
    - β. (Col. 13) Antippel (besgl.).
- 2. Ruprinde.
  - a. (Col. 14) Gewicht Ritogr.
  - b. (Col. 15) Festmeter.
- 3. Derbbrennholz.
  - a. (Col. 16) Rloben (Festmeter).
  - b. (Col. 17) Antippel (besgl.)
- 4. Rutholzreifig.
  - a. in Stangen.
    - a (Col. 18) Gewicht Rilogr.
    - β. (Col. 19) Feftmeter.
  - b. Schichtnugreifig.
    - a. (Col. 20) Gewicht Rilogr.
    - β. (Col. 21) Fefimeter.
- 5. Brennreifig.
  - a. (Col. 22) Gewicht Rilogr.
  - b. (Col. 23) Festmeter.
- 6. Der Probewellen.
  - a. (Col. 24) Gewicht Rilogr.
  - b. (Col. 25) Festmeter.

# III. Ergebniß ber Aufarbeitung ber Probestämme.

- A. Derbnutholg.
  - a) (Col. 26) in Stammabichnitten (Festmeter).
  - b) (Col. 27) in Stangen (besgl.).
  - c) Schichtnutreifig.
    - 1. (Col. 28) Rloben (Raummeter).
    - 2. (Col. 29) Anüppel (besgl.).
- B. Rugrinde.
  - a) (Col. 30) Gewicht Rilogr.
  - b) (Col. 31) Raummeter.
- C. Derbbrennholz.
  - a) (Col. 32) Kloben (Raummeter).
  - b) (Col. 33) Antippel (besgl.).
- D. Nutreifig.
  - a) (Col. 34) in Stangen (Feftmeter).
- b) (Col. 35) Schichtnutreifig (Raummeter refp. Bellenhunbert).
- E. (Col. 36) Brennreifig (besgl.).

8. Ergebniß ber Anfarbeitung ber fammtlichen Stamme auf ber Berfuchsfläche, sowie Berechnung bes Fefigehaltes unter Anwendung ber ad 2 ermittelten Reductionsfactoren.

Die Rubriten find folgenbe:

L (Col. 1) Holgart.

#### II. Es ift erfolgt an:

- A. Derbungholz.
  - a) (Col. 2) in Stammabidnitten (Feftmeter).
  - b) (Col. 3) in Stangen (besgl.).
  - c) Soidtnutholz.
    - 1. Rloben.
      - a. (Col. 4) Raummeter.
      - b. (Col. 5) Festmeter.
    - 2. Rnfippel.
      - a. (Col. 6) Ranmmeter.
      - b. (Col. 7) Festmeter.
- B. Rubrinde.
  - a) (Col. 8) Rammeter refp. Gew. Rilogr.
  - b) (Col. 9) Festmeter.
- C. Derbbrennholz.
  - a) Rloben.
    - 1. (Col. 10) Raummeter.
    - 2. (Col. 11) Festmeter.
  - b) Antippel.
    - 1. (Col. 12) Raummeter.
    - 2. (Col. 18) Festmeter.
- D. Rutreifig.
  - a) (Col. 14) in Stangen (Festmeter).
  - b) Schichtnutreifig.
    - 1. (Col. 15) Raummeter refp. Bellenhundert.
    - 2. (Col. 16) Feftmeter.
- E. Brennreifig.
  - a) (Col. 17) Raummeter refp. Bellenhunbert.
  - b) (Col. 18) Feftmeter.
    - 4. Befonbere Unterfudungen.
  - a) Mittleres Beftanbsalter:
  - b) Mittlere Bestandshöhe:
  - c) Stammanalyse bes Mittelstammes: (Anl. § 8b)

Die Rubriten find folgende:

- L (Col. 1) Holzart.
- IL Des Mittelftamms
  - A. (Col. 2) Alter ermittelt am Stammabichnitt (Jahre).
  - B. Gegenwärtiger Durchmeffer bei 1,3 Meter Sobe.
    - a) (Col. 3) mit Rinbe (Millimeter).
    - b) (Col. 4) ohne
  - C. 3m Alter.
    - a) (Col. 5) von (Jahren) (10, 20, 30 u. f. m.)
    - b) (Col. 6) Durchmeffer ohne Rinde (Millimeter).

Formular B.

#### Ertrags-Tafelu.

(Probeftamm=Berfahren.)

Oberförfterei:

Walbort:

(Jagen, Diftritt, Abtheilung.)

Größe ber Berfuchsfläche

Hect.:

Die Untersuchung ift erfolgt in ber Beit vom

187 bis

187

A. Nebenbestand. (§ 10 ber Anleitung.)

Die Rubriten find bier biefelben wie bei Formular A.

B. Hauptbeftand. (§ 13 ber Anleitung.)

1. Beftanbsaufnahme.

Wie bei Formular A.

Ergebniß ber Meffung und Berechnung ber Probestämme, fowie ber Maffenermittelung auf ber gangen Berfuchsflache.

Die Rubriten find folgenbe:

I. (Col. 1) Holzart.

II. Ergebniß ber Deffung und Berechnung ber Brobestämme:

A. (Col. 2) Gefammtgrundflache ( Deter).

R. (Col. 3) Rlaffe Rr.

C. Der Rlaffe:

a) (Col. 4) Stammzahl (Stiid).

b) (Col. 5) Grundflachenfumme ( Meter).

D. Der Rlaffen-Brobeftamme:

a) (Col. 6) Miter (Jahre).

b) (Col. 7) Grunbfläche (□ Meter).

c) (Col 8) Durchmeffer (Mmtr.).

d) (Col. 9) Länge (Meter).

e) (Col. 10) Cubifinhalt Derbholz (Festmeter).

f) Reifig.

1. (Col. 11) Gesammtgericht (Rilogr.).

2. Des Probereifigs:

a. (Col. 12) Gewicht (Rilogr.)

b. (Col. 13) Festgehalt (Festmeter).

3. (Col. 14) bes Gesammtreifigs Feftgehalt (Feftmeter).

III. Mithin Solzmaffe ber gangen Flache.

A. (Col. 15) Derbholz (Festmeter).

B. (Col. 16) Reifigholz (besgl.)

2. Befondere Untersuchungen.

a) Ermittelung ber Sortimentsprocent-Berhaltniffe.

2. Ergebnig ber Aufarbeitung ber Probestämme.

Die Rubriten find folgende:

I. (Col. 1) Holzart.

II. Derbnutholg.

A. (Col. 2) in Stammabichnitten (Feftmeter).

- B. (Col. 3) in Stangen (besgl.)
- C. Schichtnugholg.
  - a) (Col. 4). Rloben (Raummeter).
  - b) (Col. 5) Rnuppel (besgl.)
- D. (Col. 6) Ruprinde vom Derbholg (Amtr. reip. Gew. Rifogr.).
- E Derbbrennholz.
  - a) (Col. 7) Rloben (Raummeter).
  - b) (Col. 8) Ansippel (besgl.)
- F. Rutreifig.
  - a) (Col. 9) in Stangen (Feftmeter).
  - b) (Col. 10) Schichtnutreifig (Amtr. refp. Bellenhundert).
- G. (Col. 11) Ruprinde vom Reifigholg (Amtr. refp. Gew. Rilogr.).
- H. (Col. 12) Brennreifig (Amtr. refp. Bellenhundert).
- I. (Col. 13) Bemertungen.

Rach diefer tabellarifchen Darftellung folgen bann weiter:

- b. Reductionsfactoren.
- c. Mithin Festgehalt.

Das Sortimentsprocent-Berhaltnis bezogen auf Festmaß.

Die Rubriten find folgende:

- L (Col. 1) Holzart.
- II. Derbholy = 100.
  - A. (Col. 2) Rutholz (%).
  - B. (Col. 3) Rugrinbe (%).
  - C. Brennholg.
    - a) (Col. 4) Rloben (%).
    - b) (Col. 5) Anüppel (%).
  - III. Richtberbholz in Procenten bes Derbholzes. Reifig.
    - A. (Col. 6) Rutholz (%).
    - B. (Col. 7) Ruprinde (%).
    - C. (Col. 8) Brennholz (%).
    - D. (Col. 9) im Bangen (%).
  - IV. Gefammte oberirdifche Holzmaffe = 100.
    - A. Derbholz.
      - a) (Col. 10) Nutholz (%).
      - b) (Col. 11) Rugrinde (%).
      - c) Brennholz.
        - 1. (Col. 12) Rloben (%).
        - 2. (Col. 13) Rniippel (%).
      - d) (Col. 14) im Gangen (%).
    - B. Reifig.
      - a) (Col. 15) Rutholz (%).
      - b) (Col. 16) Rugrinde (%).
      - c) (Col. 17) Brennholz (%).
      - d) (Col. 18) im Gangen (%).
    - , Mittleres Bestandsalter:
      - Mittlere Beftanbsbobe:
    - Stammanalpfe bes Mittelftammes: (Anl. § 8b).
    - ie Rubriten ad d find bier biefelben wie bei Formular A ad 4 c.

Formular C.

## Ertrags-Tafeln.

(Rahlhiebsverfahren bei Reifigbestänben.)

Dberforfterei:

Balbort:

(Jagen, Diftritt, Abtheilung.)

Größe ber Berfuchsfläche

Die Untersuchung ift erfolgt in ber Beit vom

187 bis

187

A. Nebenbeftanb. (§ 10 ber Anleitung.)

Sect.:

Die Rubriten find folgende:

I. (Col. 1) Holzart.

II. Die Aufarbeitung nach Sortimenten ergab:

A. Rutreifig.

a) (Col. 2) in Stangen (Festmeter).

b) (Col. 3) Schichtnutreifig (Raummeter resp. Bellenhundert).

B. (Col. 4) Brennreifig (besgl.)

C. (Col. 5) Bemertungen.

# B. Hauptbestand. (§ 14 ber Anleitung.)

Die Rubriten find folgende:

L (Col. 1) Solgart.

II. Ergebnis ber Aufarbeitung.

A. (Col. 2) Sortimente.

B. (Col. 3) Stiidzabl.

C. (Col. 4) Bellenhunbert.

D. (Col. 5) Raummeter.

E. (Col. 6) Gewicht (Rilogr.).

III. (Col. 7) Gesammt-Gewicht nach Sortimenten (Kilogr.).

IV. Die Bafferenbirung bes Brobeholges bat ergeben.

A. (Col. 8) fir ein Gewicht von Rilogr.

B. (Col. 9) Festgehalt (Festmeter).

V. Mithin Feftgebalt.

A. (Col. 10) nach Sortimenten und im Gangen (Festmeter).

B. (Col. 11) für bie Sortiments. Einheit (besgl.).

#### 55.

Berein deutscher forftlicher Bersuchs-Anstalten. Arbeitsplan für die Aufstellung von Formzahl- und Baummaffentafeln.

§ 1. 3med ber Baummaffentafeln.

Die Baummaffentafeln follen ben burchfcnittlichen holzgehalt ber Balbbaume (ercl. Stodholz) fertig berechnet angeben.

§ 2. Umfang ber aufzuftellenden Maffentafeln.

Die Baummassentafeln sind getrennt für den Hochwald und für das Ober bolz des Mittelwaldes aufzustellen, im Falle sich auf Grundlage der erst anzr stellenden umsangreichen Formuntersuchungen eine Bereinigung der Hoch- um

Mittelwaldbanme als unzuläffig ergeben sollte. Sie erstreden sich auf alle in der Forstwirthschaft wichtigen Holzarten und geben für jede derselben den Inhalt getreunt nach Derb- (Grob- \*) und Reisholz und zusammen.

Die Baummaffentafeln erstreden sich auf Baume ber verschiedensten vorbammenden Höhen und bis zu 10 Cm. Stammburchmeffer herab, 1,3 M. über dem Boden gemeffen.

\$ 3. Das ben Baummaffentafeln ju Grunde zu legende Material.
A. Hochwalb.

Das Material für die Aufftellung von Hochwald-Baummassenaseln ist verschiedenalterigen Hochwald-Beständen der verschiedensten Standorte zu entnehmen. Da die Taseln zur Aubirung des Hauptbestandes dienen und das Fällen von swehkämmen ersparen sollen, so eignen sich zu Bersuchsbäumen vorzüglich solche swehkämme, welche auch bei Ausssührung von Durchsorstungsversuchen (Ausswehme des bleibenden Bestandes) und der Sammlung von Material für Ertragswein gefällt werden müssen, d. h. prädominirende und beherrschte Stämme.

lleberhaupt soll das Material für die Baummaffentafeln weniger in der Ett gefunden werden, daß man größere Flächen tahl haut und alle gefällten Stämme in den Bereich der Untersuchung zieht, sondern indem man has Raterial aus möglichst vielen Beständen der verschiedenartigsten Standorts-Berhältnisse sammelt. Material, welches aus der Untersuchung der Banme von gauzen Kahlhiedsstächen gewonnen wurde, tann selbstverständlich auch zur Aufstellung von Massentafeln verwendet werden, doch ist sich vor untsiehem Zeitauswand zu hüten, da in regelmäßigen Beständen sich schon bald eine Constanz der Formzahl bemerklich macht.

Berden Baume aus Samen-, Licht- und Abtriedsschlägen, sowie solche, welche lange Zeit sehr licht ober sehr geschloffen gestanden haben, naher untersacht, so ift solches ausbrücklich zu bemerken.

B. Mittelwald.

Das Material zur Auffiellung von Baummaffentafeln für das Oberholz im Mittelwald darf nur folden Beständen entnommen werden, welche den eigentlichen Mittelwaldcharakter an sich tragen und muß sich selbstverständlich auf alle Alterstäffen vom Lagreis (jüngste Oberholzklasse) an, bis zum alten Baume (älteste Oberholzklasse) erstrecken.

Bei allen nach § 8, A. und B. zu erhebenden Materalien für Maffentafeln (refp. Formzahlen) ift aber, ueben ben im Formular 1 noch weiter einiutragenden Batbeftanden anzugeben:

- 1) Rurge Charafteriftit bes Stanborts,
- 2) Betriebsart,
- 3) Alter jeben Baumes,
- 4) Rronenlange, foweit bie Aefte noch grun,
- 5) Größter Rronenburchmeffer,
- 6) Bestandeichluß.

§ 4. Grundlage ber Baumaffentafeln.

e Grundlage ber Tafeln bilben Reductions- ober Formzahlen. Diefelben in burch ausgedehnte Meffung und Aubirung gefällter Bäume, wie fie fich a § 3 erwähnten Beftänden porfinden, gewonnen und erstreden sich auf die

<sup>)</sup> Bum Derbholg (Grobholg) gehört alles Schaft- und Aftholg egel. Reisholg.

forstwirthschaftlich wichtigen Holzarten. Die berechneten Formzahlen werben nach Holzarten und Formtlaffen so zusammengestellt, daß mit Hilse ber Durchschnittsformzahl jeder Formtlaffe und für jede Scheitelhöhe und Meßpunktsstärte die Bauminhalte im Sinne des § 2 berechnet werden können.

Ueber die bei ber Bildung von Formtlaffen zu befolgenden Grundfate bleibt Befdlug vorbehalten, bis hinlängliches Material zur Beurtheilung der Frage vorhanden fein wird.

# § 5. Erhebung ber für bie Berechnung ber Reductionszahlen erforberlichen Thatbeftanbe.

Ueber Auswahl, Alter, Standort und andere festzustellende Thatbestände ber zu untersuchenden Räume enthält § 3, sowie das am Schluße beigefügte Formular 1, die erforderlichen Bestimmungen.

Nach § 2 sollen die Tafeln den Gehalt an Derb- (Grob-) und Reisholz und den ganzen Bauminhalt angeben, es sind daher Derb- und Baumsormzahlen zu ermitteln. Da sich aber die Formzahl ergiebt, wenn man den Baumsresp. Derbholzinhalt durch den zugehörigen Idealwalzengehalt dividirt, so sind zunächst die Faktoren zur Berechnung des Derbholz- und Bauminhalts und der Idealwalze sestzustellen. Obgleich für die beabsichtigten Baummassentasseln Schaftinhalt vom Stockabschint die zur äußersten Spitze des Baumes beziehen, nicht nothwendig sind, so können sür andere Zwecke der Forstwissenschaft doch auch Schaftsormzahlen, soweit solches überhaupt möglich ist, ermittelt werden, nur sind alsdann die Einträge in Formular 1 so zu machen, daß neben dem Baums und Derbholzinhalt auch der Schaftinhalt und die Schaftsormzahl für sich berechnet werden kann.

#### A. Fattoren der Idealwalze.

- 1. Die Scheitelhobe. Die ber Berechnung ber Reductionszahlen gu Grunde zu legende Scheitelhobe ift die Lange vom Stockabschnitt bis zur äußersten Spitze des Baumes, also ohne die Hohe des Stocks; sie wird in Metern und geraden Decimetern ausgedriickt.
- 2. Die Megpunktsstärke. Sie wird mit einer guten Aluppe bis auf Millimeter genau und stets 1.3 M. über bem Boben, so siber Kreuz gemeffen, daß das arithmetische Mittel beider Meffungen in das Formular 1 eingetragen wird. Die den Tafeln zu Grunde zu legenden Formzahlen sind daher sogenannte Brusthöhenformzahlen (unechte Formzahlen):

Um jedoch für andere Zwede gleichzeitig auch echte, von der Scheitelhöhe nicht beeinflußte Formzahlen zu gewinnen, sollen stets auch die Durchmeffer in gleicher Weise in 1/20 der Scheitelhöhe (was mit teinen besonderen Umfländen verbunden ist) aufnotirt werden. Die Ermittelung der absoluten (Rinicer'schen) Formzahlen bleibt jeder Bersuchs-Anstalt anheimgestellt.

#### B. Fattoren für Berechnung ber Bauminhalte.

Rach § 2 sollen die Baummassentafeln den Derb- und Reisholz-, sowie den gesammten Baum-Inhalt ohne Rechnung angegeben. Es müssen daher Formzahlen berechnet werden, die sich nur auf den Derbholzgehalt und solche, die sich auf den ganzen Bauminhalt (excl. Stockholz) beziehen. Die an den Bersuchsbäumen vorzunehmenden Inhaltsberechnungen erstrecken sich daher über:

I. Ermittelung bes Derholggehaltes ber Baume. Der gefällte Burm wird gunachft bis gur außerften Spipe glatt am Schafte entaftet und mobem bie Scheitelhobe gemeffen ift, soweit entgipfelt, als bie Gipfelmaffe noch ju bem Reisholg gebort, b. b. ber bidfte Reisholgprügel mindeftens noch einen mittleren Durchmeffer bon 7 Ctm. befist. Dasfelbe geschieht auch mit ben Aeften bes Baumes. Rachbem fo alle fcmacheren Aefte, fammt Gipfelftlid, welche nur Reisholz liefern, vom Baum getrennt finb, besteht ber verbleibende Rest nur uoch aus Derbholzmasse (Grobholz). Lettere wird in 1—2 M. langeu Sectionen beim Schaftholz, und 1 DR. langen Sectionen beim Aftholz, als abgeftutte parabolifche Regel aus Lange und in ber Mitte ber Sectionen abgegriffenen Durchmeffern berechnet und in Festmetern und Taufendtheilen beffelben ansgebrudt. Bleiben bierbei am Schafte Refiftude, welche feine gange Section mehr geben, jo werben biefe ebenfalls als "Enbstüde" aus gange und mittlerem Durchmeffer berechnet. Die Durchmeffer werben bis auf Millimeter in ber Art aber Rreuz gemeffen, bag bas grithmetische Mittel beiber Meffungen in Formular 1 eingetragen wird. Durch Abbition ber einzelnen Gectionsinhalte und event. bes Reftftides erhalt man ben Derbholggehalt bes Baumes.

Die Eintragung der Sections-Durchmeffer in Formular 1, Spalte 4, erfolgt u folgender Art:

2 M. lang vom Schafte

195, 175, 165, 150, 145, 140, 120, 100

1 Mt. lang von Aesten

120, 100, 90

Beim Ausmeffen der Stämme wird zweckmäßig von Mitte zu Mitte ber Sectionen gemessen, der Megpunkt, sowie die Mitte ber Sectionen durch Anreissen mit dem Baumrisser bezeichnet und das Abgreisen der Durchmesser an auffallend karten oder dinnen Stellen vermieden.

2. Ermittelung des Bauminhaltes. Alles Aft- und Gipfelholz eines Baumes, welches seiner Stärle nach dem Reisholz angehört, wird in Bellen gebunden und deffen Inhalt nach dem Gewichte, so lange aber noch gemilgende Berhältniszahlen zwischen Gewicht und Inhalt sehlen, aus dem Gesammtgewicht mit probeweiser Baffertubirung bestimmt. Durch Abdition des gefundenen Derb- und Reisholzgehaltes ergiebt sich endlich der Bauminhalt.

Anmerkung. Selbstverständlich kann nicht die Reisholzmenge jeden Baumes eplometrisch behandelt, wohl aber muß dieselbe, in Wellen gebunden, gewogen werden. Es genligt daher für gleichartige Bestände ein für allemal durch Wägung und rylometrische Messungen festzustellen, wieviel Lubisdecimeter (Liter) 1 Kilo Reisholz im frischgefällten Zusiande, unter Angabe des Monats der Fällung und des Bestandsalters, enthält. Wird dann die Anzahl Kilo Reisholz (der betressenden Beschenheit) des Baumes mit dem Inhalt eines Kilo's multipsicirt, so erhält man die Reisholzmasse des betressenden Baumes.

Jum Bägen eignet sich ganz besonders eine Brüdenwage von 50 Kilo Tragtraft, auf welche gerade eine Welle gelegt werden kann. Eine solche Bage kann ein Arbeiter bequem unter dem Arm in den Wald tragen und auf einen einsachen Holzbock, den man von Baum zu Baum bringt aufstellen-Berden die Aufnahmen nicht alle an Probestämmen, sondern auch bei den Fällungen des Wirthschaftsbetriebs vorgenommen, so ist insbesondere darauf zu achten, daß der Anfall an Aftholz, resp. Wellen, für jeden Baum besonders aufgebunden und Berwechselungen und sonstigen Ungenauigleiten möglichft vorgebengt wird.

#### C. Bestimmungen über bie Stochobe.

Da die Mehpunktsftärke in 1,3 M. über dem Boden abgegriffen werden soll, die Scheitelhöhe aber die Entfernung des Baumes vom Stockabschinit dis zum Gipfel beträgt, der Bauminhalt daher nur die oberirdische Holzmaffe ercl. Stockholz in sich schließt, so ist die Stockhobe bei Anstellung der Baummaffentaseln keineswegs gleichgilltig.

Da jedoch angenommen werden darf, daß die Stockhöhen wohl allerwärts mit dem Stockburchmeffer zunehmen, so wird die Stockhöhe unter allen Berhältniffen auf 1/3 des Stockburchmeffers, unmittelbar über dem Boden, ohne Burzelanlauf gemeffen, festgesetzt.

#### D. Meffung bes Gipfeltriebs ber letten fünf Jahre.

Um neben dem Material für Formzahlen und Baummaffentafeln gleichzeitig anch Anhalte über die Höhenwachsthumsverhältniffe der Bestände zu erhalten, ist an jedem untersuchten Baume stets auch die Länge des Gipfeltriebs der letzten fünf Jahre zu bestimmen und in Formular 1 einzutragen.

#### § 6. Berechnung ber Formzahlen.

Wie aus § 5 folgt, find Derbholz-, Schaft- und Baumformzahlen, welche sich auf Brusthöhe, (1,3 M. über bem Boben) und auf 1/20 ber Scheitelhöhe beziehen, zu berechnen. Die Baum- und Derbsormzahlen, welche sich auf die Messung der Grundstärke 1,3 M. über dem Boden beziehen, sollen den Baummassentaseln zur Grundlage dienen, die echten Formzahlen und sämmtliche Schaftsormzahlen aber zu anderen wirthschaftlichen und wissenschaftlichen Ausgaben verwendet werden.

Ift nun k= bem Derbholzgehalt bes Baumes, g= ber Querfläche berfelben in 1,3 M. über bem Boben, h= ber Scheitelhöhe bes Baumes, so ist bie Derbholzsormzahl  $f=\frac{k}{g\,h}$  und wenn man k'= Inhalt bes ganzen Baumes sett, die Baumformzahl  $f'=\frac{k'}{g\,h}$ 

Die Derb- und Baumformzahlen, welche fich auf 1/20 der Scheitelhöhe beziehen, werden in ganz analoger Weise berechnet, nur beziehen sich die Onerstächen g auf die Megpunktsfiärte in 1/20 der Scheitelhöhe.

Da ber Durchmeffer bes Baumes in Brufthöhe (1,3 M. fiber bem Boben) in ber Regel am liegenden Stamme ermittelt werden wird, so ift die nach § 5, C. festgeschte Stockhöhe bei Bestimmung des richtigen Meßpunkts nicht zu übersehen. Wäre z. B die Stockhöhe eines Baumes 0,3 M., so läge der Meßpunkt noch gerade 1 M. über dessen Stockgrundsläche.

#### § 7. Schriftliche Darstellung der Aufnahme und der gewonnenen Formzahlen.

1) Das Ergebniß ber Messungen und Untersuchungen, welche im Balbe, im Sinne des § 5, an liegenden Bäumen vorgenommen wurden, ist in das nachfolgende Formular 1, Seite 2, welches für alle Bersuchsanstalten dasselbe Format besitzt, unmittelbar nach der Aufnahme im Balbe einzutragen.

- 2) Für jede Abtheilung resp. Unterabtheilung ift ein besonderes Blatt oder heft anzulegen, so daß später die Bäume gleichartiger Bestände übersichtlicher jusammengestellt werden können. Die erste Seite des Formulars enthält den Ramen der Bersuchsanstalt, des Reviers, Abtheilung, eine kurze Standorts- und Bestandesbeschreibung, sowie Jahr und Monat der Aufnahme und Rame und Litel des Untersuchers. Die einzelnen Rubriken des Formulars 1 gehen aus Bestimmungen der §§ 5 und 6 dentlich hervor.
- 3) Die Derbholz- und Baumformzahlen, welche zur Aufstellung von Baummaffentafeln bienen, find unter allen Umpanden von ben einzelnen Bersuchsenkalten in Formular 1 zu berechnen, während die Ermittelung von Schaftsormzahlen nicht in allen Beständen verlangt wird.
- 4) Beschlußsaffung über die Art und Beise der Zusammenftellung der in Formular 1 berechneten Formzahlen zu Formtlaffen bleibt solange ausgesetzt, bis hinreichendes Material zur Beurtheilung der Frage vorhanden ift.

#### §. 8. Bertheilung ber Arbeitsaufgaben.

- 1) Damit fich die Formzahluntersuchungen nicht zu lange hinansziehen, ift es dringend wünschenswerth, die Beendigung derselben bis zum Schluß des Kalenderjahres 1876 zu bewirken.
- 2) Benn nun auch naturgemäß jede Bersuchsanstalt diejenigen Holzarten borzugsweise untersuchen wird, welche in dem betreffenden Staate vorherrichen, so wird doch vorausgesetzt, daß jede Bersuchsanstalt möglichst viele Formzahlermittelungen und womöglich für alle forstwissenschaftlich wichtigen Holzarten vormimmt.
- 3) Beiter wird vorläufig von der Boraussetzung ausgegangen, daß wenigstens für die wichtigsten Holzarten: Rothbuchen, Fichten und Riefern, mindestens je 20000 Stämme mit möglichst gleicher Bertheilung der Höhen- und Altersklassen aufgenommen werden; bei den übrigen Holzarten wird man sich wohl auf eine geringeren Anzahl beschränken tönnen.
- 4) Damit nun nach Beenbigung der Arbeiten sich keine Lücken sinden, hat ichon bei der Herbstwersammlung des Bereins forstlicher Bersuchsanstalten im Jahre 1875 jede Anstalt eine Uebersicht über die bereits ermittelten Formzahlen, getrennt nach Holzarten, Stammzahl, Alter und Bonität, vorzulegen, um nach Jusammenstellung der gewonnenen Resultate alsbald beurtheilen zu können, bei welchen Holzarten und Formklassen im Jahre 1876 vorzugsweise noch Stämme zur Ergänzung auszumessen sind.
  - § 9. Definitive Feftftellung ber Formtlaffen, Berechnung ber burchichnittlichen Formzahl für biefelben und Interpolation fehlenber Zwischenglieber.

Die Beschluffassung hierüber bleibt bis nach Sammlung und Sichtung ber enen Materalien ausgesetzt.

§ 10. Aufftellung ber Baummaffentafeln.

ie bei § 9.

rb. b. Br. Jagd- u. Forft-Gefegg. VII.

§ 11. Das bei der Sammlung der Materialien zu verwendende Bersonal.

Da es sich bei ber Ausstellung von Formzahl- nnd Massentafeln um eine sehr wichtige Arbeit handelt, so ersordert die Aufnahme des nothwendigen Materials den höchsten Grad der Genauigkeit.

Daffelbe foll daher nicht, wie früher in Bapern, durch das gefammte Forstpersonal, sondern nur durch wenige durchaus zuverlässige und sachverftändige Forstbeamten resp. Beamten der forstlichen Bersuchsanstalten selbst gesammelt werden.

Formular 1.

Berzeichniß der Formzahluntersuchungen.

(Gur jeden Beftand und innerhalb bes Beftandes bei verschiedenen Holzarten für jede Holzart in getrenntem Bergeichnis aufzustellen.)

Berfuchsanftalt

Revier

Abtheilung

Holzart:

Rurge Standortsbeschreibung.

Rurge Beftanbesbeichreibung.

Sabr und Monat ber Aufnahme:

Des Untersuchers Name und Titel:

Anmerkung. Alle Einträge auf nachstehender Seite 2 (hier Rr. I bis X) werden im Balbe, alle für Seite 3 (hier Rr. XI bis XIV) nöthigen Rechnungen und Einträge im Arbeitszimmer geniacht. Reicht Seite 2 (hier Rr. I bis X) zum Eintragen der Stämme eines Bestandes nicht aus, so werden Einsagebogen eingeheftet.

Die Rubriten des Formulars I find folgende:

I. (Col. 1). Stamm-Nummer.

II. (Col. 2). Alter (Jahre).

III. Durchmeffer übers Rreug gemeffen in

A. (Col. 3). 1/20 Scheitelhobe (Millimeter).

B. (Col. 4). 1,3 Met. vom Boben (besgi.).

IV. (Col. 5). Der 1 ober 2 Meter langen Seftionen mittlere Durchmeffer, übers Kreuz gemeffen, getrennt nach Schaftholz und Aeften über 7 Centimeter Durchmeffer (Millimeter).

V. Des Endstüdes.

A. (Col. 6). Lange (Meter)

B. (Col. 7). Mittl. Durchmeffer (Millimeter)

VI. Des Gipfelftudes (7 Em. und weniger Grund-Durchmeffer).

A. (Col. 8). Länge (Meter).

B. (Col. 9). Mittl. Durchmeffer (Millimeter).

VII. (Col. 10). Scheitelhöhe in Metern.

VIII. (Col. 11). Gipfeltrieb ber letten 5 Jahre.

IX. Der Baumtrone.

A. (Col. 12). Lange (Meter).

B. (Col. 13). Größter Durchmeffer (besgl.).

X. Des Reisholzes.

A. (Col. 14). Bewicht (Rilo).

B. (Col. 15). Inhalt (Feftmeter).

XI. Inhalt bes

A. (Col. 16). Derbholzes (Feftmeter).

B. (Col. 17). Schaftholzes (besgl.).

C. (Col. 18). Baumes (besgl.).

XII. Inhalt ber Ibealwalze in

A. (Col. 19). 1/20 ber Scheitelhobe (Feftmeter).

B. (Col. 20). 1,3 Meter bom Boben (besgl.).

XIII. Formzahl des

A. (Col. 21). Derbholzes (fitr 1/20 ber Scheitelbobe).

B. (Col. 22). Schaftholzes (besgl.). C. (Col. 23). Baumes (besgl.).

XIV. Formzahl bes

A. (Col. 24). Derbholzes (für 1,3 Meter vom Boben),

B. (Col. 25). Schaftholzes (besgl.).

C. (Col. 26). Baumes (besgl.).

# Personalien.

56.

Beränderungen im Königl. Forst- und Jagd-Berwaltungs-Personal vom 1. Juni bis 30. September 1874.

(Im Anschluß an ben Artikel 22 biefes Banbes Seite 28.)

- I. Bei ber Central-Forst-Berwaltung und ben Forst-Atabemien.
- Der Oberförster-Kanbibat Karl Friedr. Mühlhausen hat bei seiner Anstellung als Oberförster für Dransselb, Provinz Hannover, die Weisung erhalten, seinen Wohnsit in Münden zu nehmen und an der dortigen Forst-Alademie den Unterricht im Waldwegebau nach wie vor zu ertheilen.

# II. Bei ben Provinzial-Berwaltungen ber Staatsforften.

A. Geftorben.

Oberfolfter von Biela zu Annaberg, R.-B. Merfeburg, noch vor Eintritt feiner Benftonirung.

Oberforfter Geift zu Bardegfen, Brob. Hannover, besgl.

Orth zu Rosenthal, R.-B. Cassel.

Feller zu Falfenhagen, R.-B. Botsbam.

Forftmeifter Greulich für Rönigsberg-Ortelsburg. Oberförfter von Scheben zu hangelsberg, R.-B. Frankfurt a. b. D. .

Bultee zu Steinau, R.-B. Caffel. Euler zu Beijebed, R.-B. Caffel.

B. Benfionirt.

Forfmeifter Biegand gu Better, R.-B. Caffel.

bon Briefen gu Botsbam.

Dberforfter Stoll zu Altenlotheim R.-B. Caffel.

Senzerling für Röddenau zn Frantenberg, R.-B. Caffel.

Riel zu Iba, R -B. Caffel.

- Efchftruth zu Rämmerzell, R .- B. Caffel.
- " Mohr zu Bilbed, Oberförsterei Sonebach, R.-B. Caffel.

Behrtamp zu Berfenbrud, Brob. Sannober.

Ereniner zu Fallingboftel, Brov. Sannover.

Revierförfter Sahnrieder gu Rosenberg, Oberförsterei Drusten, R.-B. Rönigsberg.

Dberforfter Borgmann ju Dingten, R.-B. Gumbinnen.

Dehnert zu Leibenhofen, Oberförsterei Ebsborf, R.-B. Caffel.

Laage zu Cattenberg, Oberforfterei Cismar, R.-B. Schleswig. Forstmeifter von Eftorff zu Trier.

- C. Ausgeschieden refp. in anderen Berwaltungen übergegangen. Derförfter Quenjell zu Rebrhof, Brov. Hannover.
- D. Berfett ohne Aenderung bes Amts-Charafters (jugleich mit ben Angaben fiber nen gebildete Inspettions., Berwaltungs. und Schutbegirte.
- Der Oberforfter von Stofc ju Friedrichsfelbe, R.-B. Königsberg, ift verfett nach Bornichen, R.-B. Frankfurt a. b. O.
- da int. Revierverwalter Oberförster-Kanbibat Bogdt, von Turoscheln, R.-B. Cumbinnen, nach Friedrichsfelbe (s. auch unten zub F.) und
- be Oberförfter Bunfchmann für Imten zu Tapiau, R.-B. Königsberg, verjett nach Turoscheln, R.-B. Gumbinnen.
- Rad ber Penstonirung des Forstmeisters Biegand ift die Fork-Inspettion Bracht, R.-B. Cassel, bestehend aus den Oberförstereien Bracht, Oberrosphe und Treisbach aufgelöst und mit der Forst-Inspettion Cassel-Rarburg (Forstmeister Dehnert in Cassel) vereinigt worden.
- In ber Oberforfterei Berfen, R.-B. Minben, ift ber Name bes Schubbezirts Dedbergen in "Schaumburg" umgeanbert worben.
- Im R.B. Caffel ift die Oberförsterei Röddenau mit dem Forstreviere hommershaufen zu der einen Oberförsterei "Frankenberg" vereinigt und diese dem Berwalter des Reviers hommershausen, Oberförster haun, übertragen
- Oberforfter Dr. Borggrebe ift von Boderit, R.-B. Merfeburg, auf Die Ober-forftelle Kottenforft au Bonn, und
- Derförfter Brecher von Strzelno, R.-B. Bromberg, nach Boderit verfest. Desgleichen
- Oberförster Grütter von Solz, R.-B. Trier, nach Syle, Prov. Hannover.
  - " Miller für Handelshaufen zu Bigenhaufen, R.-B. Caffel, nach Diezhaufen, R.-B. Erfurt.
- Oberförfter Bachs von Mengsberg nach Morichen, R.-B. Caffel.
  - " Fratider von Dransfeld nach Berfenbrud, Brob. hannover.
- Revierförfter Anhnbt von Luccabube, Oberförsterei Reugwalbe, R.-B. Rönigsberg, auf die Revierförsterftelle Rosenberg in ber Oberförsterei Drusten.
- Der Oberförster bes Reviers Sonderburg, Oberförster Ulrich zu Süberholz, auf die Oberförsterstelle Trittau zu Hahnheibe, R.-B. Schleswig, und
- Oberforfter Ohrt von Trittau auf die Oberforfterftelle Sonderburg verfest.
- Dberförfter Ruchenbeder von Böhl auf die Oberförfterftelle Rofenthal, R.-B
- Forfimeister von Binger von Arnsberg . Meschede auf die Forstmeisterstelle Königsberg-Ortelsburg.
- Der Oberförsterei Mithlenbed im R.-B. Potsbam ift nach bem Wohnorte bes Oberters ber Rame "Schönwalbe" beigelegt.
- Dbe cfter von Dobened ift von Gauleben auf Die Oberförsterfielle Pfeil gu mbolland, R.-B. Königsberg, verfett.
- Die iben Reviere Ebsdorf und Roßberg, R.-B. Cassel, wurden zu der einen rförsterei Roßberg vereinigt, welche dem Oberförster Schulz zu Roßz übertragen ift.

Revierförster Mergell von Burgjoß Oberförsterei Salmunfter, R.-B. Caffel, nach Bieber, Oberförsterei gl. Ramens, und Revierförster Burger von Beigehütte, Forstrevier Bederhagen, nach Bieber versett. (Die Revierförsterfielle Beigehütte geht als solche ein).

3m R.-B. Danzig ift die Oberförsterei Otonin in die beiben Oberförstereien Otonin und Rönigswiese getheilt, wovon die erstere dem Oberförster-Kandibaten Horn interimiftisch libertragen, die zweite dem bisherigen Berwalter bes gangen Reviers, Oberförster And ersch zugetheilt ift.

Dberförfter Sachfenrober von Babrojen, R.-B. Gumbinuen, nach Fallenhagen, R.-B. Botsbam.

Oberförster Rawicz von Guntersberg, Oberförsterei Croffen, R.-B. Frankfurt auf die Oberförsterei Sangelsberg in bemselben Reg.-Bez.

Oberförfter Sanfen für Sabersleben ju Ulfshuns, R.-B. Schleswig, nach ber Oberförfterei Cismar in bemfelben Reg.-Beg., und

Oberförster Brid zu Raffel bei Orb, R.-B. Caffel, auf die Oberförsterei Steinau in bemfelben Reg.-Beg. verfett.

#### Bergeichniß

ber sämmtlichen Oberförstereien und Förstereien im Regierungs-Bezirk Bromberg nach ben bisherigen und ben genehmigten neuen beutschen Bezeichnungen.

|                          | Oberförfterei Mirau    | 1                                |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| . Oberforfterei Miraba   | - verjarjerer meneau   | Bezeichnung Strzelno fällt fort. |
| Försterei Bomiany        | Förfterei Bommenborf   | " Wopcin besgl.                  |
| " Gay                    | " Seewald              | i                                |
| " Miyny                  | " Mühlgrund            | " Strzelno besgl.                |
| " Kurzebila              | " Lonte                | " Kwieciszewo besgl.             |
| " Ostrowo                | " Oftrau               | _                                |
| Dberforfterei Cierpit    | Oberforfterei Schirpit |                                  |
| Förfterei Rarczemia      | Förfterei Raricau      | " Rutta besgl.                   |
| " Rubat                  | " Rudat                |                                  |
| " Lugi                   | " Lugau                |                                  |
| " Cierpit                | " Schirpit             | į                                |
| " Seeborf                | " Seedorf              |                                  |
| " Wygobba                | " Rubbeibe             |                                  |
| . Oberförfterei Bobget   | Oberförfterei Wobed    |                                  |
| Försterei Unterwalbe     | Försterei Unterwalde   | 1                                |
| " Barenberg              | " Barenberg            | 1                                |
| " Grünfließ              | " Grünfließ            |                                  |
| " Bobset                 | " Wobed                |                                  |
| " Ratrinchen             | " Ratrinchen           | " Getau besgl.                   |
| " <b>R</b> abott         | " Rabott               | ,,                               |
| " Rienberg               | Gian have              |                                  |
| Dberförfterei Rirfcgrunt |                        | Bohnort Schulit.                 |
| Försterei Dombrowo       | Förfterei Elsenborf    |                                  |

| Bisheri     | ger Rame.        | Alte         | r Name.         | Bemertungen.                        |
|-------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| Körftere    | i Kirschgrund    | Förfterei    | Kirschgrund     | 1                                   |
| •           | Gr. Reuborf      | "            | Gr. Renborf     | İ                                   |
|             | Seebru ch        |              | Seebruch        |                                     |
| -           | Jecziorce        | "            | Griinfee .      |                                     |
| -           | Aroffen          | .,           | Aroffen         | İ                                   |
| å Oberföri  | terei Bartelsee  | Dherförfl    | erei Bartelfee  | Bohnfit Bromberg                    |
|             | Briihisborf      | Fürfterei    | Brühlsdorf      | 1                                   |
| (Jospese)   | Dopfengarten     | ,,           | Dopfengarten    |                                     |
|             | Robbelblotte     |              | Pobbelblotte.   |                                     |
| •           | Raltwaffer       | "            | Raltwaffer      |                                     |
| E Number    | derei Glinke     | Okanting     | erei Glinke     |                                     |
|             | Stryczeł         |              | Stryczeł        | Bezeichnung Bronble fällt fort.     |
| •           | Beelit           | Antheren     | Beelit          | Milianda Sadari                     |
| •           |                  | "            | <b>~</b> •      | Manufation Secol                    |
| •           | Biedasztowo      | "            | Ribizbruch      | " Kiemikotott nendir                |
|             | Jesuitersee      | "            | Jesuiterfee     |                                     |
| * DC_ /* -  | godjowo          | "            | Lochan          | Etabliffemeut in Btelno.            |
|             | derei Jagbichfit |              | erei Jagdichüt  | Gravillement in Aprenio.            |
| docherei    | Jafinit          | Försterei    |                 |                                     |
| •           | Bocianowo        | "            | Brentenhof      |                                     |
| n           | Czystowie        | •,           | Jägerhof        |                                     |
| ,           | Dfielst .        | ,,           | Dfielst         | •                                   |
| •           | Rintau           | ,,           | Rinfau          |                                     |
| "           | Trysczyn         | "            | Trischin        |                                     |
| & Oberförfi | derei Storzencin | Oberförf     | terei Korschin  |                                     |
| Försterei   | Schydlowin       | Förfterei    | Hüttchen        | Bezeichnung Sutta-Bowit fallt fort. |
| •           | Clausthal        | · .,         | Clausthal       | " Powit besgl.                      |
| , 91        | acewo-Wyrobfi    | ,,           | Rojchau         | " Storzencin besgl.                 |
| ,           | Brzyzowia        | ,,           | <b>K</b> riijau |                                     |
|             |                  | ,,           | Altenhof        | Reu angelegt.                       |
| 1 Oberförf  | . Taubenwalde    | Oberförf     | t. Taubenwalde  | 1                                   |
| örfterei    | Miruszin         | Förfterei    | Ruhwalbe        |                                     |
| ,,          | Stefanswalbe     | ,,           | Stefansmalbe    |                                     |
|             | •                | ,,           | Barwalbe        | Reu angelegt.                       |
| ,,          | Jeziora          | ,,           | Seebriid .      | Bezeichnung Ryzewo fällt fort.      |
|             | Glemboczet       | ,,           | Glombit         |                                     |
| ,,          | Drewno           | \ <i>"</i> . | Rerngrund       | Neu angelegt.                       |
| ,,          | Riebigbruch      | 1            | Riebithruch     | Desgl. Die Bezeichnung Komratowo    |
| ,,          | Balczewo         | "            | Balfcau         | fällt fort.                         |
|             | Rehhorft         | "            | Rehhorst        |                                     |
| ,           | Langfurt         | "            | Langfurth       |                                     |
| "           | -muRines         | "            | Fennbrüd        | Reu angelegt.                       |
| D6          | erei Pobanin     | Sherffirf    | terei Pobanin   |                                     |
| Both        | Frymari          |              | Frymark         | Bezeichnung Bobrownit fällt fort.   |
| Oarh        | <b>Ջւ</b> դորոււ | 1 .          | Dria            | Reu angelegt.                       |
|             |                  | ļ <i>11</i>  | <b>₩</b>        | seen nuftered.                      |

| Bisheriger Rame.                                                                                                                                                                                     | Alter Namen.                                                                                                                                                                                | Bemertungen.                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Försterei Stangenfurt " Podstolit; " Bodanin " Königslug " Uscz-Reudorf " Kahlstädt  11. Oberförsterei Zelgniewo Försterei Grüneberg " Bialosliwe " Schmilowo " Brodden                              | Försterei Stangenfurth " Deutschendorf " Bodanin " Königslug " Usch-Neudorf " Kahlstäbt " Kienwald Oberförsterei Selgenau Försterei Grüneberg " Flottwell " Schmilau " Töpserberg " Brodden | Reu angelegt.<br>Reu angelegt.                                                                                                |
| " Zelgniewo                                                                                                                                                                                          | " Selgenau                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| "Gönne 12. Oberförsterei Richlich Försterei Theresta "Neuborf "Torsbruch "Niewerder "Niedosten 18. Oberförsterei Stronno Försterei Stronnobriid "Reubriid "Bialasee "Alexandrowo "Bolfsgarten "Austo | "Gönne Oberförsterei Richlich Försterei Theresia "Neudorf "Torfbruch "Niewerder "Niefosten Oberförsterei Stronnau Försterei Stronnaubrild "Renbrild "Beißensee "Gandau "Bolfsgarten "Bulfan | Bezeichnung Schönlanke fällt fort. "Floth desgl. "Aaum-Rienbruch desgl. "Schönlanke desgl. "Straduhn desgl. Bohnsit PolnCrone |
| 14. Oberförsterei Rozanno<br>Försterei Thiloshöhe<br>" Radzionka<br>" Aruska                                                                                                                         | Oberförsterei Rosengrund<br>Försterei Thiloshöhe<br>"Entenpfuhl<br>"Auhbrud                                                                                                                 | Bezeichnung Montowarst fällt fort.                                                                                            |
| " Dombrowo                                                                                                                                                                                           | " Kleinheibe<br>" Eichwalbe                                                                                                                                                                 | Reu angelegt.                                                                                                                 |

Anmertung. Die Ramen ber Förstereien find auch bie Ramen ber Schutbegirte.

E. Beforbert refp. verfest unter Beilegung eines boberen Amts- Charafters.

Oberförster von Groote gu Reuntirchen, R.-B. Trier, gum Forstmeister ber Juspettion Trier-Gifel ernamt.

F. Bu Oberförstern wurden befinitiv ernannt bie Oberförster-

Bogbt, Oberf.-Kandibat und int. Revier-Berwalter zu Turoscheln, R.-B. Gumbinnen, zum Oberförster mit Bestallung für Friedrichsfelbe, R.-B. Königsberg. (Bergl. oben sub D.) Braufe, Dberforfter mit Bestallung ju Altenlotheim, R. B. Caffel.

Riblhaufen, Friedr. Mug., besgl. ju Mengsberg, R.-B. Caffel.

Rublbaufen, Rarl Friedr., besgl. für Dransfeld ju Munden, Brob. Sannover. (Bergl. oben sub I. S. 116.)

Botel, Lieut. im Reit. Felbi. Corps und int. Revierforfter gu Möllenbed, Oberförfterei Rumbed, R.-B. Minben, bef. Oberforfter gu Brebelar, R.-B. Arnsberg. (Die Revierforfterfielle ju Mollenbed wird nicht wieder befest.)

Rrepfern, Lieut. im Reit. Felbi. Corps, bef. Oberforfter fur Imten, gu Tapian,

R.B. Ronigsberg.

grh. von Breufden bon und ju Liebenftein, Dberf. Ranbibat und int Bermalter der Oberforfterei Remel, R.-B. Biesbaden, bef. Oberforfter bafelbft mit Beftallung.

Raller, Oberf.-Ranbibat und int. Revierforfter gu Bieber, R.-B. Caffel, gum Dberforfter für die aus ben beiben Revieren Bonebach und 3ba, R.-B. Caffel, gebilbete eine Oberforfterei 3ba, mit Beftallung.

Grobnert, Lieut, im Reit. Felbi.-Corps, bef. Oberforfter mit Beftallung gu Dingten, R .- B. Gumbinnen.

Ruther, mit Borbehalt ber Ausfertigung ber Bestallung und Feststellung ber Anciennetat, jum Oberforfter für Ertinghaufen gu Barbegien, Broving Sannover.

Dobenfee, mit Borbehalt u. f. m. wie borbin, Oberforfter in Rammerzell, R.-B.

buber, besgl. jum Oberforfter in Altenbeden, R.-B. Minben.

bon Tidiridin, besgl. besgl. für Belidneudorf gu Montabaur, R.-B. Bies-

Georg, besgl. besgl. in Solz, R.-B. Trier.

Dant, Dberf.-Randibat und int. Revierforfter gu Bilftein, R.-B. Arnsberg, mit Borbehalt zc. jum Oberforfter für Sundelshaufen in Bigenhaufen, R.-B. Caffel.

Richert, int. Revierforfter gu Stellinen, Oberforfterei Belplin, R.-B. Dangig mit Borbehalt zc. jum Oberforfter in Edftelle, R.-B. Bofen.

Tidow, mit Borbehalt ac. jum Oberforfter in Rebrhof, Brob. Sannover.

Brigge, besgl. Oberforfter in Bobl, R.-B. Caffel.

Rehlburger, besgl. jum Oberforfter in Babrojen, R.-B. Gumbinnen.

Die bei ber befinitiven Anftellung als Oberforfter vorbehaltene Bestallung haben erhalten die Oberförfter:

Grunert zu Barbebaufen, R.-B. Minben.

fift. bon Solotheim für Berfen ju Olbenborf, R.-B. Minden.

Irt gu Ibenhorft, R .- B. Gumbinnen.

Somibt gu Sagenort, R.-B. Dangig, und

Lidiridin ju Belichneuborf (in Montabaur), R.=B. Biesbaden.

Berico, Oberf.-Randibat und Revierforfter ju Großenritte, Forftrevier Elgers. ufen, B.-B. Caffel, jum Oberforfter ernannt mit Beftallung für Beifebed bemfelben Reg.-Begirt. (Die Revierforfterftelle Großenritte geht als be ein.)

it, Oberf.-Randibat und Revierforfter gu Boppenbrugge, Forftrevier Bor-John, R.-B. Schleswig, Dberforfter mit Bestallung für Sabersleben gu huns, in bemfelben Reg.-Begirt.

- Diels, Oberf.-Ranbibat und int. Revierförster ju Glabenbach, R.-B. Biesbaben, Oberförfter mit Bestallung ju Raffel bei Orb, R.-B. Caffel.
- G. Als interimiftifche Revierverwalter wurden berufen bie Oberförfter-Ranbibaten:
- Behowsti, auf die Oberförsterstelle Strzelno zu Miradz, R.-B. Bromberg. Schmidt, Oberf.-Kandibat und Assistent zu Oberberg in der Oberförsterei Liepe, R.-B. Potsdam, int. Berwalter der Oberförsterei Pfeil zu Neuholland, R.-B. Königsberg. (Der dortige Oberförster von Dobened ift wegen Krantheit beurlaubt.)
- Horn, Oberf.-Kandidat und int. Revierförster zu Otonin, R.-B. Danzig, zum int. Berwalter der nach Abzweigung der Oberförsterei Königswiese nach verbleibenden Oberförsterei Otonin. (Die Revierförsterstelle in Otonin ift in Wegfall gekommen.)
- Lantius. Beninga, Oberf. Ranbibat und int. Revierförster zu Boltmarshausen, Oberförsterei hemeln, Brov. hannover, als int. Berwalter ber Oberförsterei Fallingbostel, Brov. hannover. (Die Revierförsterstelle zu Boltmarshausen geht als solche ein.)
- H. Bu Gulfsarbeitern bei ber Central-Forftverwaltung und bei ben Regierungen murben berufen:

Ulrici, Dberf.-Randibat, gur Regierung in Caffel.

I. Zu Revierförstern wurden befinitiv ernannt: Kuhnbt zu Luccabude, Oberförsterei Reußwalbe, R.-B. Königsberg. Marscheiber zu Wieps, Oberförsterei Sablowo, R.-B. Königsberg. Trübe zu Guttstädter Buchwalb, Oberförsterei Kubippen, R.-B. Königsberg, und Carspeden zu Angerstein, Oberförsterei Bovenden, Prov. Hannover, definitiv zu Revierförstern an ihren bisherigen Stellen.

K. Als interimiftifche Revierförfter wurden berufen:

Dberf.-Rand. Ambronn nach Bielftein, Oberförsterei Lutel, R.-B. Arnsberg. " " Appenroth nach Stellinen, Oberförsterei Belplin, R.-B. Dangig.

" appenrory nach Steutnen, Doerforfierer peipin, R.-B. Dangig.
" " Frz. Bod en nach harbt, Oberförfierei Kottenforst, R.-B. Coin.

Förster Stollfuß zu Bolfsheide, Oberförsterei Rebhof, nach Strasburg, Oberförsterei Gollub, R.-B. Marienwerder.

Förfter Ragel zu Lipnit, Oberförsterei Reußwalbe, R.-B. Königsberg, nach Luccabube in bemfelben Revier.

Förfter Schirrmann zu Rehhagen, Oberförsterei Eggefin, nach ber neuen Rebierförsterftelle zu Lüpzow, Oberförsterei Barnow, R.-B. Stettin.

Tit.-hegemeister Rabtte zu Cranz, als int. Revierförster für bie nen gebilbete Revierförsterftelle zu Sartau, Oberförsterei Frigen, R.-B. Königsberg.

Segemeister Lohfe zu Jerichow, Oberförsterei Altenplatow, R.-B. Magbeburg, als int. Revierförster zu Havemark. (Die Hegemeisterstelle zu Jerichow wird in eine Försterstelle umgewandelt.)

L. Bum wirtlichen hegemeifter wurde ernannt: Flömming, Forfter gu Strasburg, Oberforfterei Gollub, R.-B. Marienwerber, ernannt jum Begemeifter in Roften, Oberförfterei Lautenburg in bemfelben Reg.-Begirt.

M. Den Charafter als Röniglicher Begemeifter hat erhalten: Der Forfier Meigner zu Reuendorf, Oberforfterei Brafchen, R.-B. Frantfurt.

#### 57.

#### Orden-Berleihungen

an Forst- und Jagd-Beamte vom 1. Juni bis 30. September 1874.\*)
(Im Anschluß an ben gleichnamigen Artikel 23 bieses Banbes, S. 32.)

Bon Gr. Majeftat bem Raifer und Ronige ift Allergnabigft verlieben worben:

A. Der Rothe Abler-Orben britter Rlaffe:

Dem Forftmeifter v. Eftorff gu Trier.

Domeier gu Sannover.

B. Der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe mit ber Bahl 50: Dem Oberforfter Behrenfen ju hemeln, Brob. hannover.

C. Der Rothe Abler - Orden vierter Rlaffe.

Dem Forftmeifter Bieganb gu Better, R.-B. Caffel.

" Rührn zu Hannober.

" Oberforfter Deperbeim bafelbft.

" Lampmann zu Altmorfchen " Dobr zu Bilbed

R.-B. Caffel.

" Dehnert gu Biedenhofen, Oberförfterei Ebsborf

" " Rafeburg zu Lingen, Brov. Sannober.

D. Der Königliche Kronen-Orden vierter Klaffe mit ber Bahl 50: Dem Segemeifter Bog zu Renhof; Oberförsterei Bandsburg, R.-B. Marienwerber.

Dem Revierförster Zimmermann ju Cafelow, Oberförsterei Gramgow, R.-B. Botsbam.

E. Das Allgemeine Chrenzeichen mit ber Bahl 50:

Dem Segemeifter Jacobi in Buglien, Oberförsterei Broblanten, R.-B. Gumbinnen.

Dem Förfter Beitlich zu Forfthaus Ranne, Oberförfterei Copnid, R.-B. Botsbam.

# F. Das Allgemeine Chrenzeichen:

- 1 Tit.-Revierförfter Fiedler gu Sobenfier, Oberförfterei Rothen, Broving Sanuover.
- a Forfter Biepho gu Langlingen, Oberförfterei Belmertamp, Brov. Sannover.

<sup>\*)</sup> Die Chargen und Bohnorter ber Orbenempfanger find angegeben, wie fie gur Beit ber eihungen waren.

Dem Förfter Benbrich zu Beißewarte, Oberförfterei gleichen Ramens, R .- 28. Magbeburg.

Dem Förster Bitte zu Gr. Ziethen, Oberförsterei Grimnit, R.-B. Botsdam. Dem Förster Friedrich zu Dolgensee, Oberförsterei Maffin, R.-B. Frankfurt.

" " Leibling ju Irmenach, Oberförsterei Rirchberg, R.-B. Cobleng. " " Bedmann zu Marburg, Oberförsterei gl. Namens, R.-B. Caffel. " Flögmeifter Grut ju Liebenau, Flögberwaltung Stoberau, R.-B. Oppeln.

#### G. Anderweitige Auszeichnungen:

Bon Gr. Ercellenz dem Herrn Finang-Minister find in Anerkennung lobenswerther Dienstführung Chren-Portepées verliehen worden:

Dem Förster Müller zu Mehltheuer, Oberförsterei Zeblig, R.-B. Breslau.
" " Eb. Schult zu Röste, Oberförsterei Gifenbrud, R.-B, Marien-

Dem Förster Rahnmener gu Bfalgplat, Oberförsterei Charottenthal, R.-B. Marienwerber.

Dem Förster Rater zu Theerbude, Oberförsterei Naffamen

" Klaunid zu Szeldtehmen, Oberförsterei Barnen " Shuhr zu Mittenwalde, Oberförsterei Tzulkinnen

" " Ritter ju Glallifchen ) Oberforfterei Glallifchen

" " Gruber zu Schleufe } Dberforfteren Stallind

, " Görke zu Obolin, Oberförsterei Schneden

Reg.-Bez. Gumbinnen.

# Berwaltungs: und Schutpersonal. Gehalte. Emolumente. Benfionirungen.

58.

Berfahren bei der Borbereitung der Pensionirung von Civilbeamten. Encular-Berfägung der Minister des Innern, der Finanzen und des Arleges an sämmtliche Königl. Regierungen.

Bur Sicherung eines gleichmäßigen Berfahrens bei ber Borbereitung ber Penstonirung von Civilbeamten und bei ber Berrechnung ber Penstonen wird hierburch Rachftebenbes angeordnet.

- 1) Um der Bestimmung des al. 1 im § 20 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 zu gentigen, sind die Berichte über Anträge von Beamten auf Pensionirung stets mit einer ausdrücklichen Erklärung der denselben unmittelbar vorgesetzen Dienstbehörde darüber zu versehen resp. zu begleiten, ob sie nach psichtemäsigem Ermessen den Beamten für unfähig hält, seine Amtspsichten serner zu erfüllen.
- 2) In allen Fällen ift thunlichst darauf zu halten, daß mit dem in den Auheftand zu versetzenden Beamten, sofern nicht in dem Antrage besselben auf Benstonirung schon ein bestimmter Zeitpunkt für deren Eintritt nachgesucht ift, über diesen Zeitpunkt eine ausdrückliche Bereindarung vor der Berichterstattung über den Penstonsantrag herbeigeführt wird.
- 3) In die Borschlagsnachweisungen zur Bewilligung von Pensionen an Beamte, welche auf Anrechnung einer Militärdienstzeit Anspruch haben, ist eine Angabe darüber aufzunehmen, ob eine und event. welche Invaliden-Pension ihnen vor dem Eintritt in den Civisdienst bewilligt ist (§ 107 des Militair Pensions-Geses vom 27. Juni 1871).
- 4) Im Laufe bes Jahres find die nach dem al. 2 des § 107 des MilitairPensions-Gesetzes vom 27. Juni 1871 bei dem Wiederausscheiden der im Civildienste angestellt gewesenen Militair-Pensionaire denselben in Anrechnung auf die von ihnen erdienten höheren Civil-Pensionen wieder anzuweisenden IndalidenPensionen in gleicher Beise wie die Civil-Pensionen bei dem Civilbeamten-Pensionssonds zu verausgaden. Am Jahresschlusse ist dann aber durch eine specielle Rachweisung sestzukellen, welcher Betrag an solchen Invalideu-Pensionen unter den bei dem Civilsonds verausgadten Pensionen begriffen ist. Der ermittelte trag ist vor dem Final-Abschlusse dem Civilsonds von dem Militair-Pensionsbe in der Beise zu erstatten, daß die sestgestellte Summe der bezeichneten vallden-Pensionen bei dem erstgedachten Fonds von den Ausgaben abgesetz,
  b bei den letztewähnten Fonds in einer Summe als Ausgabe gebucht wird.
  i u Justiscation der in der Rechnung über den Militär-Pensionssonds nachzuNahre. d. Ver. Forst- u. Ragd-Geletz. VII.

weisenden betreffenden Ausgabe wird dieser Rechnung die vorerwähnte specielle, von dem betreffenden Kassen-Departementsrathe als richtig zu bescheinigende Nachweisung, sowie eine fernere Bescheinigung des letteren, daß der verausgabte Betrag von den bei dem Civisonds im Laufe des Jahres gebuchten Ausgaben

wirklich abgesett ift, beigefligt.

5) Die Conscribirten in dem vormaligen Königreich Handon regelmäßig nur 18 Monate (Geset dom 23. Februar 1843 §§ 66 und 71), später höchstens zwei Jahre (Geset dom 14. September 1856 § 5) im activen Militairdiens; während der übrigen Zeit ihrer Militairpslichtigkeit waren dieselben beurlaubt. Die letztere Zeit ist nach § 15 des Pensions-Gesets ihrer Civildienstzeit nicht hinzuzurechnen. Da vielsach in den Abschiedspässen dieser Conscribirten die Zeit ihres activen Militairdienstes resp. ihres Urlaubs nicht näher bezeichnet ist, so sind die hieraus bezüglichen thatsächlichen Berhältnisse immer mit mögslichter Genauigkeit aufzuklären.

Berlin, ben 24. September 1874.

Der Minister bes Junern. Graf zu Eulenburg. Der Finang-Minister.

3. A.: Meinede.

Der Kriegs-Minister. 3. Bertr.: von Karczewsti.

# Diaten und Reifetoften.

59.

Berechnung ber Reisekosten bei Bersetzungen verheiratheter außersetatsmäßiger Beamten.

Circular-Berfügung der Minister der Finanzen und des Innern an sämmtliche Königliche Regierungen und Landbrosteien 2c.

Bei Gelegenheit eines Specialfalles ift es neuerdings zur Sprache getommen, daß hinfichtlich ber Berechnung ber ben verheiratheten außeretatsmäßigen Beamten bei Bersetzungen zustehenden Reisekosten (ofr. Nr. 3 des Tircular = Er\* laffes vom 28. August 1873 [Minist.-Bl. S. 253], betreffend die Anwendung des Gesetzes vom 24. März 1873\*) eine verschiedene Praxis beobachtet wird, indem einzelne Beborden gemäß ber Berfügung vom 16. Juni 1857 \*\*) biefer Berechnung bie Entfernung auf bem fürzesten Extrapostwege zu Grunde legen, mabrend andere gemäß ber Circular-Erlaffe vom 28. März 1867 \*\*\*) und vom 15. Januar 1869 (Minift.-Bl.S. 88) die betreffende Entfernung, wenn fich ber kurzefte Beg baburch ergiebt, daß einzelne Streden ber Umgugstour nach bem Gifenbahn- ober Dampfichiffswege, andere nach dem Landwege berechnet werden, nach biefem fürzeften Bege berechnen. Bum 3mede ber Berbeiführung eines gleichmäßigen Berfahrens bestimmen wir baber unter Modification ber letteren beiben Circular-Erlaffe, daß für die Folge die erstere Berechnungsweise, welche dem Sinne ber hier in Betracht kommenden §§ 2 und 4 bes Allerhöchsten Erlaffes vom 10. Juni 1848 +) am meisten entspricht, allgemein in Anwendung an bringen ift.

<sup>\*)</sup> Jahrb. Bb. VI, Art. 18, S. 17.
\*\*) G. Forft- und Jagdtalenber Jahrg. 1857, S. 38, Art. 14.
\*\*) Sahrb. Bb. I, S. 15, Art. 8.
†) S. Forft- u. Jagdtalenber Jahrg. 1852, S. 63, Art. 20.

Bas die Berechnung der Tagegelder für die fraglichen Bersehungsreisen anlangt, so bleibt für diefelbe nur die auf die betreffende Reise wirklich verwendete Reit maßgebend.

Berlin, ben 6. 3ufi 1874.

Der Finang-Minifter. Camphanfen.

Der Minister bes Junern. J. A.: Ribbed.

60.

Diaten und Reisekoften ber Rommunal-Forfischusbeamten. Bescheib an die Ronigliche Regierung zu R.

Der Königlichen Regierung wird auf ben Bericht vom 8. August c., betreffend bie Diaten und Reiselosten ber Kommunal-Forstschutbeamten, Folgendes erwiedert:

Das Erscheinen der Forstschutzbeamten auf den Forstgerichtstagen, zu welchen sie nach § 30 des Gesetzes vom 2. Juni 1852\*) durch ihre vorgesetzte Behörde stürt werden, gehört zu ihren Dienstolliegenheiten, wosür sie eine besondere Entschädigung gesetzlich nicht zu beanspruchen haben. Wenn den Königl. Forstschutzbeamten sur solche Zureisen eine Berglitung aus dem Forst-Ertraordinarium bewilligt wich, so beruht dies auf einer besonderen Anordnung des Herrn Finanz-Ministers. Für die Kommunal - Forstschutzbeamten kann selbstredend ein Anspruch daraus nicht hergeseitet werden.

Berben bagegen Forfichutzbeamte zu gerichtlichen Terminen durch das Gericht selbst als Sachverständige ober Zeugen vorgeladen, so haben sie aus der gerichtlichen Kasse Diäten und Reisekosten nach Maßgabe der Berordnung vom W. März 1844 zu fordern. Die Festsehung des diesen Beamten in solchen Füllen zuzubilligenden Gebilbrensates steht aber dem Gerichte zu, dessen Entscheidung durch einseitige Berfügung der Berwaltungsbehörde nicht vorgegriffen werden kann.

Bir muffen es baber ablehnen, ben erbetenen Befcheib gu ertheilen.

Berlin, ben 9. Oftober 1874.

Der Minister bes Innern.

3. 2. Ribbed.

Der Minifter für bie landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Friedenthal.

# Solzabgabe und Solzverlauf. Rebennungen.

61.

Umrechnung ber Holztaren auf Markwährung.

Bescheib bes Finang=Ministers an die Königliche Regierung zu G. und Abschrift zur gleichen Ermächtigung an die sammtlichen übrigen Königl. Regierungen, ercl. der zu Sigmaringen, und an die Königsiche Finang-Direction zu Hannober.

Berlin, ben 24. November 1874.

Auf den Bericht vom 9. d. Mts., die Umrechnung der holztaren auf Martihrung betreffend, stimme ich der Königs. Regierung darin bei, daß eine Abdung der Tarpreise:

<sup>\*)</sup> S. Jahrg. III. bes Forft- u. Jagbtalenbers S. 39, Art. 11.

für bie nach Festmetern und hunberttheilen berfelben zu vertaufenben Bau- und Ruthölzer auf volle Mart pro Festmeter, und

für die übrigen Rutz- und Brennholz-Sortimente auf volle Martpfennige pro Tareinheit

als winichenswerth zu erachten ift, um burch Bermeibung ber Rechnung mit Behnteln von Martpfennigen die Berechnung des Tarbetrages in den Holzverfteigerungs-Protofollen und Berfaufsliften zu vereinsachen und zu erleichtern.

Ich ermächtige die Königliche Regierung daher, bei ber, nach Maßgabe ber Circular-Berfügung vom 10. Juli cr.\*) zu bewirlenden Umrechnung der zur Zeit gültigen, nach Chalerwährung aufgestellten holztaren auf Martwährung, die Holztarpreise, soweit es zu einer derartigen Abrundung erforderlich ist und einer Steigerung der Tare keine Bedenken entgegen stehen, selbstständig zu erhöhen, ohne dazu die specielle diesseitige Genehmigung einzuholen.

Der Finanz-Minister.

3. A.: v. Sagen.

# Berechtigungen und Ablöfungen. Gemeinhe itstheilung. 62.

Die Bebeutung des Ausdruckes "Wippels und Afterschläge" in einem nach Erlaß der Schlesischen Forstordnung vom 2. December 1750 abgeschlossenen Urvertrage über eine Austikals Stelle, welcher eine Brennholz-Gerechtsame verliehen ist.

(Aus ber Beitfdr. für Lanbestultur=Gefeng. Banb XXIII).

Die im Ramslauer Kreise belegenen beiden Forfireviere Sgorfellit und Schadegur, welche früher bem Domftifte ju Breslau gehörten, find 1810 säcularisitt worben. Bon bem Domftifte ift die Wassermühle hup.-Ar. 2 ju St. burch ben Primordial-Bertrag vom 21. April 1751 an ben ersten Erwerber verfauft worden und enthält biefer Urvertrag sub 19 die Bestimmung:

"Belangend aber bas Brennholz, jo foll fich Räufer wie die vorgewesenen Mieths-Müller mit den Bippel- und After-Schlägen, auch Lefeholz in den herrschaftlichen Balbungen begnügen, teineswegs aber unter

barter Ahnbung einen frifchen Baum eigenmächtig gu fällen."

Die Bestimmung ist in späteren Beiter - Beräußerungs - Berträgen vom 27. Februar 1795 und 30. März 1797, welche unterm 8. März 1795 resp. 10. April 1797 von der Gutsherrschaft bestätigt worden sind, wörtlich übernommen. Auf Grund derselben und einer, von 1864 zurückgerechnet, angeblich mehr als 44-, ja 50 jährigen Ausübung beanspruchte der gegenwärtige Bestiger der gedachten Wassermühle gegen den Fiskus, welcher demselben nur das Recht zum Mitgenusse den seinsachen Rass- und Leseholzes zugestanden hat, das Recht,

a) biejenigen Bipfelstüde und Aeste zu entnehmen, welche beim forstmäßigen Einschlage bes Holzes nach Ausschneiben bes zu Bau- und Leibholz ge-

eigneten Solzes fibrig bleiben, und zwar

<sup>\*) 6.</sup> Artitel 44, Seite 82.

- aa) bei fartem Bauholze bis 10 Boll Durchmeffer,
- bb) bei Mittel-Bauholze bis 8 Boll Durchmeffer,
- ec) bei fowachem Baubolge und Leibholge bis 6 Boll Durchmeffer,
- b) abgestandene trodene Stamme ju fallen und an fich ju nehmen,
- c) fic auch ohne befondere Anweitung ber Art und Sage ju bebienen, auch nach Anweilung grune Baume jur Dedung feines vollen Bedarfs ju berlangen.

Rach Erhebung bes vom Mühlenbesitzer angetretenen Zeugenbeweises hat ber erfte Richter burch Erseuntnig vom 9. Januar 1869 entschieden, bag

der Besitzer von Hop.-Rr. 2 zu St. nur berechtigt, das Recht zur Entnahme von Rass- und Leseholz nach den gesetzlichen Bestimmungen im
§ 14 des Schlesischen Forst-Regulativs vom 26. März 1788 auszuüben
und mit dem Auspruche auf den vollen Bedarf seiner Stelle auf Bipfelund Aftstide bis zur Stärse von 10 Zoll, auf dürre und grüne stehende
Stangen und auf den Gebrauch der Säge und der Art abzuweisen.

Gegen diese Entscheidung hat der Mühlenbesther appellirt. Durch die Entscheidung des Rev.-Coll. f. L. A. S. vom 21. October 1870 ist auch die erste Entscheidung abgeändert und der Mühlenbesther für wohl berechtigt erachtet worden, außer dem Rass- und Leseholz nach den gesehlichen Bestimmungen im § 14 des Schlesischen Forst-Regulativs vom 26. März 1788 auch Wipfel und Abraum in der Stärke von 3 dis 6 Zoll zu seinem Brennholzbedarse zu entzuchnen.

Die Granbe, soweit biefelben bier intereffiren, lauten:

Rach bem Inhalte bes Urvertrages vom 21. April 1751 ift dem Appellanten kine Brennholz-Gerechtsame im weitern Sinne des Wortes eingeräumt worden, vermöge deren er anch auf stehendes Holz, welches zum Einschlage von Kloben sich eignet, zu fordern berechtigt wäre. Denn nachdem ihm im Urvertrage sub 18 eine Bauholz-Gerechtsame eingeräumt worden ist, fährt der Urvertrag, einen Gegensah andeutend, fort:

"belangend aber

19. das Brennholg, so soll fich Räufer, wie die vorgewesenen Mieths-Müller mit den Bipfel- und After-Schlägen auch Lese-holge in den herrschaftlichen Balbungen begnügen, keineswegs aber einen frischen Baum eigenmächtig fällen,"

wedurch hinreichend ausgesprochen ift, daß die Gerechtsame fich auf geringere holgoritmente, als zu Rlafter-Rloben-Holg eingeschlagen werben, beschränken foll.

Dag bem Appellanten ber volle Bebarf jugefichert worden, ergiebt ber Bertrag feineswegs, und biefer Anspruch ift baber hinfällig, sofern bie belafteten Forft-Reviere unter Bertickschigung ber Mittheilnahme-Rechte eine Ungulänglichkit ergeben sollten.

Das hauptgewicht für feine, die Grenzen einer blofen Raff- und Lefeholg-Gerechtsame überschreitenden Gerechtsame legt Appellant auf bas Bort "After-Schläge."

Unter "Afterschlag" verstehen Abelung und Campe in ihren beutschen botterbuchern übereinstimmenb "bie Aeste und Bipfel ober Gipfel ber gefällten aume, welche nicht zu Rlafterholz taugen, ben Abraum." Auch Pfeil in einem uffate bei "Gans, Beiträge zur Revision ber Preuß. Gefete" S. 322, worauf as Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 2. November 1854 (Entsch.

Bb. 29, S. 134) sich beruft, bemerkt, daß unter "Afterschlag" die zu Antholz und Alasterholz untaugliche Spize des gefällten Banmes zu verstehen sei. Appellant beruft sich auf das von ihm vorgelegte deutsche Börterbuch der Gebrüder Grimm, worin das Bort "Afterschlag" aus den dort allegirten Beisthümern besinit wird, "jus secandi ligna tenuiora, sarmenta", Aeste und Bupfel" und will hierdurch den Gebrauch schneiden der Instrumente rechtsertigen, wosür er eine weitere Unterstützung darin sindet, daß ihm nur untersagt worden, "unter harter Ahndung einen frischen Baum eigenmächtig zu sällen" woraus vermöge Schlusses aus dem Gegensate gefolgert werden müsse, daß ihm erlandt sei, trodne dürre Bäume mit Art oder Säge zu sällen.

Allein ber Sprachgebrauch ber alten Beisthumer tann für ben jeden Falles Rahrhunderte jungeren Urvertrag vom 21. April 1751 nicht maßgebend sein (§ 66, Tit. 4, Theil I. A. L. R.), und die Definition ber Beisthumer pagt auf bie bier vorliegende Bedeutung ber "Bippel- und Afterichlage" infofern nicht, als bas Bort "Afterichlag" als bas Recht zu geringeren Solzfortimenten befinirt ift: bier bagegen bie geringeren Holzsortimente felbft, welche Gegenstand bes burch ben Urvertrag eingeräumten Rechtes fein follen, "Bippel- und Afterfclage" genannt werben. Dagegen frimmt ber Gegenstand bes Rechtes "Afterichlag" nach ben Beisthumern mit bem burch Abelung und Campe bezeugten Sprachgebrauch wesentlich Aberein. Denn die ligna tenuiora oder sarmenta (d. h. nach Scheller's Lexicon "Reisholz"), welche burch ben Beifat "Aefte und Bipfel" verbeuticht werben, find auch Abraum. Aus bem gebrauchten Borte "Afterfolag" ift baber bie Ginraumung eines Rechtes jum Gebrauche ber Art ober Sage nicht zu entnehmen. Ebenso wenig aber tann bies aus bem bingugefügten Berbote, einen frifden Baum eigenmächtig ju fallen, burch ben Schlug aus bem Gegensate gefolgert werben, ba ber Schlug, bag bas, mas nicht verboten worben, geftattet fei, teine Auslegungeregel für privatrechtliche Billensertlarungen bilbet am wenigsten für folde, welche, wie Ginraumungen bon Servituten, fritt gu interpretiren find und feine ausdehnende Erflärung gulaffen.

Daß es bei Abschluß des Bertrages von 1751 auch garnicht die Absicht gegewesen, eine Berechtigung auf Entnahme dürrer Bäume oder Stangen zu constituiren, geht evident aus den in den Hpp.-Akten der Mühle besindlichen, zwischen Rachbesthern abgeschloffenen Besitzveränderungsverträgen vom 27. Februar 1795 und 30. März 1797 hervor, in welchen des der Mühle zustehenden Rechts als in Rass- und Lese-, Wipsel- und Afterschlag-Holzrecht bestehend, gedacht wird, mit dem Beissugen,

daß bei forstmäßiger Strafe eigenmächtig fowenig' ein frifcher, als abgestorbener Baum (refp. im letitgedachten Bertrage) tein Stamm umgehauen werben burfe.

Der Anspruch auf Gebrauch von Art und Säge ift hiernach weber durch die Urtunde selbst noch durch die darin eingeräumte Holzart begründet und ebenso wenig die Entnahme trockner, abgestandener Bäume, durch Abstämmen berfelben.

Es muß indessen bei Anslegung des Bertrages vom 21. April 1751 vor Allem auf die damaligen gesetzlichen Bestimmungen Rücksicht genommen werden. (§ 78, Tit. 4, Theil I, A. L. R.) und hier gewährt die zur Zeit dieses Bertrages als Gesetz gegoltene Holz-, Mast- und Jagdordnung für das herzogthum Schlesten und die Grafschaft Glatz vom 2. Dezember 1750 (Korn, Samml. Bb. 8,

S. 902 ff.) den gesetzlichen Anhalt. Diese, welche ihrem Inhalte nach ebeuso wie die spätere dom 19. April 1756 (Korn, Samml. Bd. 6, S. 387 ff.) und das Regulatio dom 26. März 1788 (Korn, Reue Samml. Bd. 2, S. 30 ff.) auch für die Privatsorsten, namentlich auch für die Forsten der geistlichen Güter und Stifter, gegeben ist, (chr. Eutsch. Bd. 31, S. 83 ff.) lätzt aus Tit. IX, § 1 dentlich ersehen, daß der Ausdruck "Lese-Holz" oder "Rassedzu" mit "Rassend und Lese-Holz" gleichbedeutend ist. Hieraus muß allerdings gesolgert werden, daß der Urvertrag dom 21. April 1751, indem er dem Appellanten ein Recht aus "Wipsel- und Afterschläge, auch Lese-Holz, mit den Wipsel- und Afterschlägen etwas Mehreres gemeint hat, als das gewöhnliche Rasse und Leseholz. Die Erklärung hierzu sindet sich im § 12, Tit. I. der gedachten Ordnung dom 2. Dezember 1750, wo gesagt ist:

"Benn holz gefället wirb, sollen die Wippel und Abraum mit eingeschlagen ober, wenn solches die Eigenthümer nicht convenabel sinden, sothaner Abraum denen Unterthanen ober sonst und ersteren allensalls und wenn berselbe nicht bald zu Gelbe gemacht werden kann, ohnentgeltlich überlassen werden, damit die Forste gereinigt und der Ausschlag befördert werde."

Es ift aus biefer, auch in der Ordnung vom 19. April 1756, Eit. I, § 12 wiederholten Bestimmung zu schließen, daß unter den "Bippel- und Afterschlägen" des Urvertrages vom 21. April 1751 die "Bippel und Abraum" zu verstehen sind, welche nach diesen Gesehen nicht zum "Rass- und Lese-Holz" gerechnet wurden, weil sie mit eingeschlagen, d. h. in die Alaster von Aloben mit hineingrammen werden sollten, welche jedoch, wenn der Forsteigenthümer dieselben nicht mit in die Alaster schlagen wollte, den Unterthanen zu überlassen waren. Da nun hier ossender von Aloben-Alastern die Rede ist, zu welchen, wenn sie reine Aloben-Alastern sein sollten, nur Holz von 6 Boll Durchmesser genommen wurde, so wissen unter "Bippel und Abraum" der Ordnung vom 2. Dezember 1750 die bei den Alasterschlägen abgesallenen und nicht mit eingekasterten Bipfel- und Abraum-Stücke von 3 dis 6 Boll Durchmesser verstanden werden.

Die in dem Erkenntnisse des Revisions-Collegiums vom 20. October 1865 (Zeitsch. f.L. C. G. Bb. 17. S. 188 ff. cfr. S. 183) erwähnte Instruction des Forst-Departements des damaligen General-Directorii vom 10. October 1780 rechnete alles As- und Ansippelholz von 3 Zoll im Durchmesser und darüber zu dem zu vertausenden Alasterholze, im Gegensage zu dem geringeren unter 3 Zoll Durchmesser. Der § 14 des Forst-Regulativs vom 26. März 1788 bestimmt, indem er den Begriff von Rass- und Leseholz auf dasjenige Holz beschränkt,

"welches entweber in trodenen Stämmen vor Alter umgefallen und als Lagerholz liegen geblieben ober in trodnen Aeften abgefallen ober enblich in den verlaffenen Schlägen an Abraum zurückgeblieben ift, und ohne eine Art zu gebrauchen, genommen werden kann, welches also nicht bis zum Abstämmen abgestandener Bäume, im Fall nicht ausdrückliche Abkommen dahin gerichtet sind, ausgebreitet und überhaupt nichts Anderes darunter verstanden werden darf, als was unter der Qualität des zu verstebernden Alafterholzes und des Gebundholzes ist,"

**littlich**, daß, so lange noch Aft- und Anüppelholz nicht angebracht werden könne b solglich zur Reinigung der Schläge abgeräumt werden milfe, die Holzchtigten darauf anzweisen und von allem andern Lagerholz abzuhalten seien, bis bies aufgeräumt worden, daß daburch aber feineswegs ber Begriff von Raffund Leseholz an fich erweitert und eine filr die Folge läftige Servitut erschlichen werben folle.

Es ift in dem oben gedachten Erkenntniffe des Revisions - Collegiums vom 20. October 1865 naber ausgeführt worden, daß hiernach nur Aefte und Bipfel fowie Abraum unter 3 Boll fart unter bem Begriff von Raff. und Lefeholy nach § 14 bes Forft-Regulativs vom 26. März 1788 fallen, und soweit find biefe Solgfortimente bem Appellanten auch im erften Erfenntniffe zugesprochen worben. Da nun aber ber Urvertrag vom 21. April 1751 bem Apellanten außer bem "Lefe-Holze", b. b. "Raff- und Lefe-Holze", welches ber gebachte § 14 bestimmt begrenzt hat, ausdrucklich noch "Wippel- und Afterschläge" einräumt, worunter nach bem Dbigen nur "Bipfel- und Abraum" toon 3 Boll Starte und barüber bis ju 6 Roll Stärle, mit welcher Stärle bas Rloben bolg beginnt, verftanden werden tonnen, fo ift anzunehmen, daß der Urvertrag bem Appellanten außer bem Raffund Lefeholze auch noch Bipfel und Abraum von 3 bis 6 Boll Starte gemährt bat.

Dies Mehr muß dem Appellanten um so mehr zugesprochen werden, als die Bengen-Ausjagen bestätigen, daß bie Befiter ber Muble Sop.-Rr. 2 St. in ber That eine größere als eine bloße Raff- und Lefe-Holz-Gerechtsame ausgesibt haben. -

Das letztgebachte rein thatsächliche Moment wird sobann aus den Zeugen-

Ausfagen naber bargethan; ift jedoch bier von teinem Intereffe. -

Das vorstehende Ertenntniß ift in britter Instanz burch bas Ertenntniß bes Ronigl. Obertribunals vom 27. Februar 1872 bestätigt worden. In biefem Ertenntniffe ift beguglich ber Bedeutung bes Bortes "Afterfolage" Folgendes bemerft.

Bunachft und hauptsächlich leitet ber Rlager aus bem Worte "Afterschlägen" eine über bas bloge Raff- und Lefeholz binausgebende Solzgerechtigfeit, sowie ben Gebrauch schneibender Instrumente — Art und Sage — her, indem er fich baffir auf bas beutiche Borterbuch ber Gebrüber Grimm beruft, mo es Bb. L. G. 188 beißt:

"Afterschlag m. jus secandi ligna tenuiora silvae, sarmenta, Aeste und Bipfel, baufig in ben Beisthumern 2c."

als folde Beisthumer find babei allegirt:

a) Der Dingbrief über bie Rechte bes Rlofters St. Ulrich und eines Boigts bon Bolsweiler, fublich von Freiburg im Breisgau aus bem Jahre 1316 und swar in einem Bidimus vom Jahre 1444 (Beisthumer von Jatob Grimm Bb. 1, S. 329) lautenb:

Die vorg. lute haut vuch daz recht in dem banholz, das sie sullen nemen die affterslaga des liegenden holzes und sol mit einre burdy

b) das Beisthum von Schwanheim — früher Schweinheim — auf ber linten Geite bes Main, Sochft gegenfiber, aus bem Jahre 1421 (S. 525 a. a. D.) Iautenb :

auch wiseten sie allen die zu Schweinheim Rode odir zum Goldstein siczen, die mit merkere weren, die affterslege, die da blyben liegen, und dorre holz p. p. daz megen sie holen pp. "

e) Das Beisthum zu Kirburg, in dem Besterwalde unweit Hachenburg, aus dem Jahre 1461 (Seite 614 a. a. O. lautend:

"Item were sache, das einige groisse bawholzer aiffielen, oder aifgebrandt wurden in des lehnmanns holze, so mach he sich des afterschlags gebrauchen pp.

Were aber, das ein holz fiele in der gemeine, da mach sich ein

iglicher mit des afterschlags gebrauchen pp."

d) Das Beisthum betreffend ben hof zu Rieber-Speckbach, Canton Altfirch, vm 16. September 1438 (S. 653 a. a. D.) lautenb:

, vnnd darumb so mögen die huber in den vorgeschribnen helzern afterschlag und verfegen holz nemmen pp. "

e) Das Beisthum, betreffend ben Hof zu Sundhaus zwischen Schletftabt und bem Rhein, aus bem Jahre 1320 (S. 678 a. a. D.) sautend:

er (der Förster) sol auch haben alle die todten bome in dem wald und die aftershlage, die in dem walde erloeset werden, und die stumpflosen, das ist von dem schohe einen pfenning . . . . \*

1) Das Beisthum, betreffend ben hof zu Baffenheim, im Begirte Bar, aus

den Jahre 1412 (S. 690 a. a. D.) sautenb:

auch ist des kelners recht, wan mein frowe git dehein hols in dem Walde, das die afterslege sin sint, u. das men ime gebe fur jeden afterslag einen pfening und die todten bäume."

g) Das Weisthum, betreffend ben Hof zu Molfirch, zwischen Berse und Hasles im Amte Girbaben, aus bem Jahre 1548 (S. 696 a. a. O.) lautend:

"were es auch, das ein commentur oder jemand von seiner wegen einen trottbaum hinweg gäbe oder verkaufte, wie das geschehe, so hat ein foerster ein schilling pfenning uf dem stock und die afterschlage pp."

h) Das Beisthum, betreffend den hof zu honderaith — hongerath — wellich den St. Goar, aus dem Jahr 1532 (Bd. 2 S. 229 a. a. D.) lautend: "Item Hardach und Haissfeldt weist man vor weidemarken in den wald, doch kheyn grünholtz eychen oder duechen zu hauwen, dan allein leigen holtz und afterschlege, des giebt ein jecklick huiss ein hoene pp." —

Allein selbst wenn für die Auslegung des vorliegenden Urvertrages vem A. April 1751, auf die mitgetheilten Beisthümer, obgleich sie Jahrhunderte zusäckliegen, und sich auf ganz andere, entlegene Gegenden beziehen, im Hindlick auf die Borschrift des § 66, Tit. 4, Theil I. des A. L. A. den Berklagten gegenker sibersibernie tigend Berth gelegt werden könnte, so sindet in demselben, sowii von den Gebrüdern Grimm mit dem Worte "Afterschlag" in dessen lederschung die Bedeutung verbunden ist, daß der Berechtigte selbst den Afterschlag sich bereiten, hervordringen, bezüstlich zu diesem Zwede, d. i. zur eigenen Abtwanung des Afterschlages von dem Stamme sich schneibender Justrumente bedienen könne — jus secandi —, doch diese Deutung immerhin nicht ihre Begründung. Denn nirgend ist in den Beisthümern von einer solchen Thätigkit des Berechtigten zur hervordringung des Afterschlags durch sich selbst, unter Anwendung schneidender Instrumente, auch nur entsernt die Rede; im Gegentheil sind die Afterschläge neben dürrem holze (sub b.) "Bersegen", d. i. verlegenem Lagerholze (zu d.), todten stumpstosen Säumen (zu o.), liegen gebliebenem Holze

(zn h.) hingestellt, — insbesondere zu b. als liegen geblieben, und zu c. als erlöset, b. i. gewonnen, bemnach als schon vorhanden, schon abgeschlagen, angenommen und bezeichnet und es ist überall nur bestimmt, daß und unter welchen Bedingungen, namentlich auch den Förstern gegenüber, die Berechtigten sich die vorhandenen Afterschlage erholen dürsen. Es ist also in den obigen Beisthümern das Wort "Afterschlag" nur in einem ähnlichen Sinne gedraucht, wie das Wort "Abraum" im § 215, Tit. 22, Theil I. des A. L. R., wo der Abraum nicht allgemein als eine Species des Rass- und Leseholzes ausgestührt, dazu vielmehr nur das Holz gerechnet ist, welches in den abgeholzten Schlägen an Abraum, d. h. als Abraum, oder von der Beschaffenheit des Abraums, zurückgelassen worden, so daß in dem § 215 nur Bestimmung über den vorhandenen Abraum getrossen ist, nicht aber zu dessen Hervorbringung eine Maßregel hat angeordnet werden sollen. — Erkenntniß vom 2. November 1854, Entscheidungen Bb. 29, S. 132. —

In ihrer obigen Deutung treten übrigens die Gebrilder Grimm insofern mit sich selbst in Widerspruch, als in der Uebersetzung "ligna tenuiora" und "sarmenta" neben einander gestellt sind. Denn das Wort "sarmentum" bedeutet nach Dr. Georges Handwörterbuche (1865), im Wesentlichen sibereinstimmend mit Scheller's Lexison "ein abgeschnittenes Reis" sei es grün, wie beim Weinstode, oder dürr, wie Reisholz, Reisig, fasces sarmentorum, Reisbündel, Faschinen, — so daß darauf das Wort "secare" nicht paßt.

Enblich aber verbeutschen die Gebrüber Grimm selbst die "ligna tenuiora et sarmenta" als "Wipfel und Aeste", worunter ber gemeine Sprachgebrauch in ber hier fraglichen Beziehung Holztheile versteht, welche vom Stamme schon getrenut sind, nicht aber solche, welche bavon erft noch getrennt werden sollen.

Insoweit treten also auch Abelung und Campe, wenn fie in ihren beutschen Wörterbüchern unter "Afterschlag" übereinstimmend "die Aeste und Bipfel oder Gipfel ber gefällten Bäume, welche nicht zum Klafterholze taugen, ben Abraum", verstehen, nicht in Widerspruch mit den Gebrüdern Grimm, stimmen vielmehr mit ihnen überein.

hiernach findet der Gebrauch der Art und Säge, soweit ihn der Rläger aus bem im Urvertrage gebrauchten Borte "Afterschlag", auf Grund des Borter-buchs der Gebriider Grimm, in Berbindung mit ben bezogenen Beisthumern herleitet, seine Begrundung nicht.

#### 68.

Bertrag zwischen Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige von Preußen und Sr. Hohheit dem Herzoge von Anhalt wegen Ueberstragung der Leitung der Auseinandersetzungs-Geschäfte (Separationen und Ablösungen) auf die Königlich Preußischen Auseinandersetzungs-Behörden. Bom 18. September 1874.

Rachdem Se. Majestät der Dentsche Raiser, König von Prenßen, dem Bunsche Sr. Hoheit des herzogs von Anhalt mit Bereitwilligkeit entgegengekommen kind, die Leitung der Auseinandersehungs-Geschäfte im herzogthum Anhalt den Königlich Preußischen Auseinandersehungs-Behörden zu übertragen, sind zur Festkellung der hierbei erforderlichen näheren Bestimmungen

Roniglid Brenfifder Geits:

ber Geheime Ober-Regierungsrath Saad und ber Regierungsrath Selmte, und herzoglich Anhaltischer Seits:

ber Gebeime Regierungsrath Bartels

piannungetreten und haben unter Borbehalt der Ratifikation folgenden Bertrag gchlossen.

Artikel 1. Die Leitung ber Separationen und Ablösungen, sowie die Enscheideng der dabei vorkommenden Streitigkeiten soll in dem Herzogthum Auhalt durch die für die Provinz Sachsen dazu berufenen Königlich Preußischen Behörden, zur Zeit die Königliche Generalkommission zu Merseburg und das Kristonskollegium für Landeskultursachen in Berlin, sowie in den dazu geeigneten Flen das Ober-Tribunal in Berlin ersolgen.

Artitel 2. Dem Berfahren und ben Entscheidungen sollen bie im Herzogfum Anhalt geltenben, beziehungsweise noch zu erlaffenden Gesetze und Berndungen jum Grunde gelegt werden.

Artitel 3. Die durch die Herzoglich Anhaltischen Gesetze und Berordnungen in bisherigen Herzoglich Anhaltischen Generalkommission und den von dieser betiten Specialkommissarien beigelegten Besugnisse und Pflichten gehen auf die kutssende Königlich Prenßische Generalcommission und die von dieser zu betielnden Specialcommissionen über. Insbesondere hat die Königlich Preußische Seutalkommission auch über alle Beamte der Specialkommissionen, ohne Untersied, ob dieselben Königlich Preußische oder Herzoglich Anhaltische find, die geschlische Disziplin zu führen.

Artitel 4. Die richterlichen Entscheidungen ber Königlich Breußischen Behirben in den im herzogthum Anhalt vortommenden Anseinandersetzungssachen archen unter ber Formel:

In Gemäßheit bes zwischen Seiner Majestät bem Deutschen Kaiser, Könige von Breußen und Seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt geschlossenen Staatsvertrages vom 18. September 1874.

Artikel 5. Das herzoglich Anhaltische Staatsministerium ist besugt, von der betreffenden Königlich Preußischen Generalkommission über die Lage der einzeinen Anseinandersetzungssachen jederzeit Auskunft zu erfordern. Für den Fall, daß das herzogliche Saatsministerium in einzelnen das landespolizeiliche Interesse berührenden Punkten der betreffenden Generalkommission bestimmte Anweisungen pertheilen hätte, wird dasselbe mit dem Königlich Preußischen Winisterium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten in Communication treten, durch welches lettere dann die Bescheidung der Generalkommission erfolgt.

Auch in allen auf die Disziplin der Behörde oder der einzelnen Beamten Brug habenden Fällen wird sich das Herzogliche Staatsministerium an das gedachte Königliche Ministerium wenden, sofern dasselbe nicht vorziehen sollte, sich dieserhalb zuvörderst unmittelbar mit der Auseinandersetzungs-Behörde zu beständigen.

lrittel 6. Statt der bisherigen im Herzogthum Anhalt geltenden Gesetze mb Berordnungen wegen der in Auseinandersetzungssachen von den Parteien an die inseinandersetzungs-Behörden zu entrichtenden Kosten, sowie wegen der Remme rirung der Kommissarten, Feldmesser, Sachverständigen 2c. sollen die für die dem zu Sachsen wegen der gedachten Kosten und resp. Remnnerirung jett gel-

tenden Borfdriften auch bei ben im Herzogthum Anhalt vortommenden, in Artitel 1 bezeichneten Geschäften Anwendung finden.

Artikel 7. Seine hobeit ber herzog von Anhalt verpflichtet Sich, zu ben Generaltoften ber Königlich Preußischen Auseinandersetzungs-Behörden, welche aus ber Königlich Preußischen Staatstaffe gewährt werden, an diese einen augemeffenen Beitrag alljährlich zu zahlen.

Diefer Beitrag wird für die nachsten fünf Jahre auf die Summe von Eintausend fünfhundert Thalern jahrlich feftgestellt und bleibt für die weitere Folge-

zeit besonderer Berabredung vorbehalten.

Artikel 8. Die Ausführung diese Bertrages erfolgt mit bem 1. Januar 1875. Bon dem Bertrage zurückzutreten soll sowohl Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige von Breußen, als Seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt nach Ablauf von stünf Jahren, und von da ab jederzeit nach einjähriger Kündigung freistehen. Eine gleiche Kündigung soll Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige von Preußen, innerhalb der vertragsmäßigen Zeit von fünf Jahren freistehen, wenn an der hinsichtlich der Auseinandersetzungen im Herzogthum Anhalt jetzt bestehenden materiellen Gesetzgebung etwas geandert werden sollte.

Artitel 9. Gegenwärtiger Bertrag foll unverzüglich zur landesherrlichen Ratification vorgelegt und die Auswechslung der Ratifications-Urkunden möglichst

balb in Berlin bewirft werben.

Berlin, ben 18. September 1874.

(L. 8.) Bilbelm Lubwig Baad.

(L. S.) Friedrich Bilhem Richard Selmte.

(L. S.) Carl Guftav Eduard Bartels.

Der vorstehende Bertrag ift ratifizirt und die Auswechselung ber Ratifications-Urfunden bewirft worden.

# Etatswefen. Geschäfts-, Caffen- und Rechnungswefen. 64.

Leistung von Abschlagszahlungen an Bauunternehmer bei fistalischen Bauausführungen.

Circular-Berfügung bes Ministers für Danbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten an sammtliche Königl. Regierungen und Landbrosteien, sowie an die Ministerial-Bau-Commission.

Rach ber Bestimmung in Rummer 5 des Circular - Erlasses vom 30. Rovember 1826, das Berfahren bei Justification der Kosten für Entreprisebauten und das Berfahren bei Zustistication der Kosten stür Entreprisebauten und das Berfahren bei Zahlung der Baugelder betressend, sollen Zwischenzahlungen nur aus Grund und unter Zusertigung des Zeugnisses des Baubeamten, daß der Bau bis zu dem bestimmten Punkte vorgerudt sei, von der Regierung angewiesen werden dürsen. Da es dringend wünschenswerth erscheint, daß die Bauunternehmer so schleunig als möglich wegen ihrer Forderungen befriedigt werden, so will ich, zugleich im Interesse der thunlichsten Geschäftserleichterung der Localbaubeamten, sür mein Ressort eine Modisication dieser Bestimmung eintreten lassen und die Königliche Regierung hierdurch ermächtigen, die Auweisung von Abschlagszahlungen in den Fällen, in denen dies nach ihrem psichtmäßigen Ermessen und nach der in jedem einzelnen Falle besonders vorzunehmenden Prüsung

der in Betracht tommenden Berhältniffe und Perfoulichteiten unbedentlich erscheint,

ben localbanbeamten au fibertragen.

gur Bahrung der Sicherheit der fiscalischen Cassen bestimme ich dabei ausdickt, daß in allen solchen Fällen die Anweisung der in ausreichender Höhe pu normirenden Schlußzahlung der Regierung vorbehalten bleibt, und die von den Banbeamten der ihnen eventuell ertheilten Ermächtigung gemäß direct anzuweisenden Zwischenzahlungen nicht den vollen Werth der ausgeführten Arbeiten werksentiren dürsen, vielmehr ein Mehrwerth der letzteren im Betrage von 10 pCt. weberichtigt bleiben muß.

Gleichzeitig ordne ich an, daß die Regierung in einem jeden Falle, in welchem sie den Baubeamten die Anweisung von Zwischenzahlungen überläßt, ihrer hauptcasse eine General-Ordre, bis zu welchem Gesammtbetrage sie den Anweisungen der Baubeamten Folge zu leisten hat, ertheile und den seizeren aufzebe, von den auf ihre Anweisung erfolgten Abschlagszahlungen ihr jedes Mal mit diesen gleichzeitig oder doch unmittelbar nachher unter Ueberreichung einer die bote der Abschlagszahlungen rechtsertigenden Berechnung Anzeige zu machen.

Berlin, ben 7. Auguft 1874.

Der Minifter für Danbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Dr. Achenbach.

65.

Anweisung von Abschlagszahlungen bei Entreprisebauten im Bereiche ber Domainen- und Forst-Verwaltung.

Enular-Berfügung bes Finanz-Rinisters an sämmtliche Königl. Regierungen (ercl. Sigs maingen) und an die Königl. Ministerial-Bau-Commission, sowie an die Königl. Finanz-Direction in Hannover.

Mit Bezug auf die Circular-Berfügung bes herrn Minifters für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 7. v. Mis. (vergl. den vorigen Artitel), betreffend die Anweifung von Abschlagszahlungen bei Entreprisebauten Seitens der Local-Banbeamten, wird die Königliche Regierung veranlaßt, bei den im Bereiche der Domainen- und Forst-Berwaltung vorkommenden Baulichkeiten, den Umftänden nach, ein gleiches Berfahren eintreten zu lassen, wie solches in der vorgedachten Berfügung für das Ressort des herrn Ministers für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten angeordnet worden ift.

Berlin, ben 9. September 1874.

Der Finang-Minifter. 3. A.: v. Hagen.

66.

Berrechnung der von der Domainen- und Forstverwaltung zu entrichtenden Amortisationsrenten bei Ablösung von Leistungen an Kirchen, Pfarren, Küstereien 2c. durch Bermittelung der Rentenbanken.

E Max-Berfügung bes Finanz-Ministeriums an sämmtliche Königl. Regierungen ercl. zu Arier, Aachen, Sigmaringen, Cassel, Wiesbaben unb Schleswig.

Berlin, ben 8. October 1874.

Es find Zweifel barüber entstanden, wie die Amortisations-Renten zu verw ten find, welche die Domainen- und Forswerwaltung in den Fällen zu entrichten hat, in welchen Leistungen an Kirchen, Pfarren, Kustereien, sonstige geistliche Institute, fromme und milbe Stiftungen, Wohlthätigkeits-Anstalten 2c. auf Grund des Gesehes vom 27. April 1872 (Geseh-Samml. S. 417)\*) durch Bermittelung der Rentenbanken abgelöst werden.

Bur Beseitigung dieser Zweisel wird bestimmt, daß die Berrechnung dieser Amortisationsrenten in der durch die Circular-Berssügung vom 17. August 1856 vorgeschriebenen Weise mit der Maßgabe zu bewirken ist, daß die Renten sür Abgaben, wiche bisher auf dem Domainen-Etat standen, in den Domainen-Berwaltungs-Rechnungen derzenigen Regierungs-Hauptcassen, welche sich mit der betressend Rentenbank an demselben Orte besinden, unter:

"Tit. 15. Zinsen von Passiv-Capitalien, Passivrenten und sonftige Abgaben und Lasten."

die Renten für Abgaben, welche bisher auf dem Forft-Etat ftanben, dagegen in den Forftverwaltungs-Rechnungen berfelben Regierungs-Sauptcassen unter:

"Kap. 4. Sit. 2. Ablösungsrenten und zeitweise Bergittungen an Stelle von Raturalabgaben"

ju verausgaben, in entsprechender Beise auch auf die nachften Entwürfe ju den Domainen- nud Forstverwaltungs-Etats ju übernehmen find.

Der Nachweis der betreffenden Renten in den Etats und Rechnungen erfolgt nur summarisch in folgender Beise:

"Der Provincial-Rentenbant Amortisationsrenten, welche 561/12 Jahr zu entrichten find

\_\_\_\_\_ Thir."

Diejenigen Regierungen, von welchen nach Borschrift ber Circular-Berfügung vom 17. August 1856, die in ihren Berwaltungsbezirken regulirten, vom Fiskus zu zahlenden Amortisations-Renten andern Regierungen zu überweisen sind, haben letzteren getrenute Rachweisungen der qu. Renten für die Domainen- und die Forstverwaltung nach dem vorgeschriebenen Schema zuzustellen.

## Finang-Ministerium,

Abtheilung für Domainen und Forften. v. Strant. v. Sagen.

#### 67.

Remunerirung von zu Büreaugehülfen der Oberförster verwendeten Forsthülfsauffebern.

(Circular-Berfügung bes Finanz-Ministers an sammtliche Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königl. Finanz-Direction zu Hannover.)

Berlin, den 10. October 1874.

Da seit dem Erlaß der Circular-Bersügung vom 30. April 1869,\*\*) betreffend die Berwendung von Forsthülfsaussehern zu Büreaugehülfen der Oberförster, in dem Werthe der freien Wohnung und Betöstigung und in den Sätzen für die Besoldung der Forsthülsausseher, sowie in der Dienstauswands-Entschädigung der Oberförster wesentliche Beränderungen eingetreten sind, so wird der in der vor-

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. V. S. 113. Art. 85.

<sup>\*\*) 3</sup>ahrbuch Bb. II. S. 44. Art. 80.

gedachten Circular-Berfügung enthaltene Paffus von den Worten ab: "Wenn solches dem Oberförster gestattet wird 2c." bis zu den Worten "um Bier bis Sechs Thaler monatlich zu vermindern ist" dahin abgeändert, daß er lautet:

"Benn solches dem Oberförster gestattet wird, ist derselbe aber zu verpstichten, dem betreffenden Forstausseher oder Hilfsjäger entweder freie Station, d. h. freie Bohnung nehst Heizung und freie Beschstung, oder statt derselben eine baare Bergstung, je nach den obwaltenden Berhältnissen von Siebenundzwanzig bis Fünfundvierzig Mark (9 bis 15 Thr.) monatsich aus seiner Dienstauswands-Entschädigung zu gewähren, wogegen in beiden Fällen die dem Forstausseher oder Hilfsjäger aus der Staatscasse zu gewährende Besoldung um Bierundzwanzig bis Sechsunddreisig Mark (8 bis 12 Thr.) monatlich geringer, als der ihm nach seiner Anciennetät zukommende Sat, zu bestimmen ist."

hiernach ift bom 1. Januar 1875 ab zu verfahren.

Der Finang-Minifter. 3. A.: v. Hagen.

68.

Anwendung der Reichsmarfrechnung bei Ablösungsrenten.

Caular-Berfügung des Finang = Ministeriums, Abtheilung für Domainen und Forsten, an Kumiliche Königliche Reglerungen, ausschließlich derjenigen zu Trier, Aachen, Sigmaringen, Cassel und Biesbaben, und an die Königliche Finang-Direction zu Pannover.

Berlin, ben 21. October 1874.

Die Königliche Regierung erhält anbei ein Exemplar ber von dem Herrn Rinifter für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten unterm 7. d. Mts. an die Anseinandersetzungsbehörden erlaffenen Circular-Berfügung, betreffend die Einstrung der Reichsmartrechnung, zur Kenntnifinahme und Beachtung bei der Regulirung von Domainen-Amortifations-Renten

**Finanz-Ministerium,** Abtheilung für Domainen und Forsten. v. Strantz.

Berlin, ben 7. October 1874.

Rachdem durch die Allerhöchste Berordnung vom 28. Juni d. J. (Ges. S. S. 257) vom 1. Januar 1875 ab für den Berkehr bei den öffentlichen Kassen und sür den allgemeinen Berkehr die Reichsmarkrechnung eingeführt ift, wird die Lönigliche Geneneral-Commission resp. Regierung veranlaßt, wegen Aussührung bieser Berordnung bei den Auseinandersehungsgeschäften ihre Beamten, insbesondere die Special-Commissarien und Feldmesser, unter hinweis auf die Artikel 14, 15 und 17 des Rünzgesetzes vom 9. Juli 1873 (Reichsgeschblatt S. 233) alsbald mit zweckentsprechender Anweisung zu versehen.

Für die Reallastenablösungen, soweit solche durch Bermittelung der Rentenbe beziehentlich vermittelst Feststellung von Domainen-Amortisationsrenten stattk n, wird insbesondere Folgendes bestimmt.

1. Rach den beftehenden gesetslichen Borschriften bürfen Ablösungsrenten, welche betrag eines Silbergroschens im Gangen nicht erreichen, sowie Rententheile, we nicht in bollen Silbergroschen bestehen, weber der Rentenbant überwiesen,

noch als Domainen-Amortifationsrenten festgestellt werben, vielmehr muffen soiche Renten und Rententheile von bem Berpflichteten burch Baarzahlung in Capital nach ben, in ben verschiedenen Ablösungsgesetzen barüber gegebenen naberen Bestimmungen abgelöst werben.

- cf. Gefet über bie Errichtung von Rentenbanten vom 2. Marg 1850, § 11.
- Reglement jum § 64 biefes Gefetes wegen Ablöfung und Amortisation ber bem Domainenfiscus als Berechtigten zustehenden Reallasten bom 1. August 1850, § 12.
- Berordnung, betreffend die Ablösung der Reallasten, welche dem Domainenfiscus im vormaligen Königreiche Hannover zustehen vom 28. September
  1867, § 8. —
- Gefet, wegen Ansbehnung biefer Berordnung auf die Ablöfung von Reallaften, welche anderen Berechtigten hufteben, vom 3. April 1869, § 4. —
- Gefet, betreffend bie Ablösung ber ben geistlichen und Schul-Instituten, sowie den frommen und milben Stifungen 2c. zusiehenden Realberechtigungen vom 27. April 1872, § 7. —
- Gefets, betreffend die Ablöfung ber Rellaften in ber Proving Schleswig-Holstein vom 3. Januar 1873. § 41—44. —
- Gefet, betreffend die Ablöfung ber ben geiftlichen und Schul-Inflituten, sowie ben frommen und milben Stiftungen in ber Proving Hannover guftehenden Realberechtigungen vom 15. Februar 1874, § 5.

Da nach Artikel 14 und 15 bes Reichsmunzgesetzes vom 9. Juli 1878 ber bisherige Silbergroschen zehn Markpsennigen im Werthe gleichsteht, so sind die vorgedachten Borschriften vom 1. Januar 1875 ab in der Weise zur Anwendung zu bringen, daß Ablösungsrenten, welche unter zehn Markpsennige betragen, sowie Rententheile, welche eine Einheit oder Mehrheit von zehn Markpsennigbeträgen übersteigen, weder der Rentenbant zu überweisen, noch als Domainenamortisationsrenten sestzuktellen, derartige Renten und Rententheile vielmehr von dem Berpsichteten durch Baarzahlung in Capital abzulösen sind.

2. Sollen nach dem 1. Januar 1875 Ablösungsrecesse durch Uebernahme der darin sestigentellen Amortisationsrenten auf die Rentendant beziehentlich bei Domainenamortisationsrenten durch Fesisseung des Ansangstermins der Amortisationsperiode Seitens der Domainenderwaltungsbehörde zur Ausstührung gelangen, welche schon vor dem gedachten Zeitpunkt mit Zugrundelegung der Thalerrechnung errichtet oder bestätigt sind, so hat die Auseinandersetzungsbehörde vor der Uebersendung solcher Recesse an die Rentenbant, beziehentlich an die Domainenderwaltungsbehörde, die Umrechnung der in dem tabellarischen Theise der Recesse nachgewiesenen Gelbbeträge in Reichsmart und Markpfennigen bewirken und die Resultate dieser Umrechnung in die Recesse in geeigneter Weise nachtragen zu lassen.

Einer nochmaligen Bollziehung berartiger Recesse ober einer nachträglichen ansbrucklichen Genehmigung ber bewirften Umrechnung und Nachtragung burch bie Betheiligten bedarf es nicht, ba materielle Aenderungen ber recesmäßigen Festsengen badurch nicht herbeigeführt werben.

Sollte die Königliche General-Commission resp. Regierung bei Aussuhrung

ber Berorbnung in Bezug auf den einen oder anderen Punkt noch besondere Zweifel haben, so ist darüber zu berichten.

Der Minifter für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Friedenthal

An die Königlichen General-Commissionen zu Frantsurt alb D., Breslau, Merseburg, Münster, Stargard Hannover und Cassel, ingleichen die Königlichen Regierungen zu Königsberg, Danzig, Gumbinnen, Martenwerder, Schleswig, Wiesbaden und Coblenz.

#### 69.

## Berpadung von Reichsmüngen.

Encular = Berfügung bes Finang = Ministers an fammtliche Königliche Regierungen und bie Königliche Finang-Direction zu hannover.

Berlin, ben 27. Rovember 1874.

Für die Staatscaffen und die Caffen der den Staatsverwaltungen unterstellten Institute ift bezüglich der Berpackung 2c. der Reichsmünzen ein übereinstimmendes Berfahren für zweckmäßig erachtet worden, nach welchem:

1. die Berpadung:

| der | 20-Di | artfitte  | in    | Bentel | gu | 10,000  | Mart | u. | in | Rollen | (Ditten) | şu | 2000 2   | Mart, |
|-----|-------|-----------|-------|--------|----|---------|------|----|----|--------|----------|----|----------|-------|
| "   | 10-   | ,,        | ,,    | ,,     | ,, | 10,000  | ••   | ,, | ,, | ,,     | "        | ,, | 1000     | n     |
| ,,  | 5-    | ,, in G0  | ib "  | ,,     | ,, | 10.000  |      | ,, | ** | **     | "        | ,, | 500      | "     |
| N   | 5-    |           | ber " | ,,     | ,, | 1,000   | **   | ,, | ,, | ,      | "        | W  | 200      | **    |
| "   | 2-    | ,,        | ,,    | **     | ,, | 1,000   | ,,   | ,, | ,, | ,,     | ,,       | H  | 100      | "     |
| ,   | 1-    | ,,        | ,,    | "      | ,, | 1,000   | ,,   | 97 | ,, | **     | **       | "  | 100      | ,,    |
| m   | 50-\$ | ennigfläd | e "   | "      | ,, | 1,000   | ,,   | n  | ,, | ,,     | ,,       | ,, | 100 u. 5 | 0,,   |
| n   | 20-   | n         | 70    | 11     | ,, | 500     | "    | ,, | ,, | ,,     | **       | ,, | 50       | ,,    |
| 11  | 10=   | . 11      | ,,    | u      | ,, | 100     | ,,   | ,, | "  | ,,     | "        | "  | 10       | **    |
| m   | 5-    | n         | n     | Ħ      | "  | 100     | "    | ,, | "  | "      | **       | ,, | 10       | "     |
| **  | 2-    | ,,        | **    | n      | "  | 50 u. 2 | 0,,  | ee | ,, | ,,     | **       | #  | 2        | m     |
| L   | er1-  | "         | **    | ,,     | ** | 20      | **   | ,, | ,, | "      | "        | "  | 2        | ,,    |
| m   | acide | ben bat:  |       |        |    |         |      |    |    |        |          |    |          |       |

2. Die Rollen in folgender Beife:

. . . . Mart in Stilden gu (Mingforte)

Brutto . . . Pfunb.

(Firma ber Caffe beziehungsweise bes Instituts)

an beidreiben find und

3. gu ben Rollen mit:

Goldmungen rosafarbenes Papier, Silbermungen weißes Papier, Ridelmungen blanes Papier und mit Anpfermungen schmutzig granes Papier ju verwenden ift.

Ich beauftrage die Abnigliche Regierung die Cassen hiernach mit Anweisung verseben.

Der Finang-Minister. Camphaufen.

## 70.

## Reichsmartrechnung.

Circular-Berfügung bes Finanz-Ministers an sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Finanz-Direction in Hannover, sämmtliche herren Provincial-Steuer-Directoren, die K önigl. Regierung, Abtheilung IV in Potsbam und Franksurt a/b D. und an den herrn Seneral-Inspector z. Grolig in Ersurt, sowie an die beiden haupt-Steuer-Aemter in Berlin, das haupt-Steupel-Wagazin und die Erbschaftssteupel-Berwaltung in Berlin und an die Königl. Direction der Berwaltung der directen Steuern in Berlin.

Berlin, ben 30. Dovember 1874.

Mit Rücficht auf bas jum 1. Januar t. J. bevorstehende Jukrafitreten ber Reichsmartrechnung wird Nachfolgendes bestimmt:

- 1. Einem Beschluße bes Bundesraths gemäß ift im amtlichen Berkehre bei Abkurzungen bes Wortes "Mark" als Zeichen ein großes lateinisches "M" zu gebrauchen.
- 2. Die Anordnung des diesseitigen Circular Erlasses vom 18. Juli d. J. nach welcher in den Cassenbüchern u. s. w. zwei Rubriten "M" und "Pf" anzulegen sind, wird dahin ergänzt, daß die Markpsennige in ihrer Rubrit stets als Decimalen der Mark aufzusühren sind, so daß den Zahlen von 1 dis 9 Markpsennigen eine O vorantritt.
- 3. Indem vom nächften Jahre ab die Zahlungen nach der Markrechnung geleistet werden, sind alsdann gemäß Artikel 15, Nr. 8 des Münzgesetzes vom 9. Juli v. J. (R.-G.-Bl. S. 233) die in der 'Zwölftheilung des Groschens ausgeprägten Einpfennigklicke zum gleichen Werthe wie die Markpfennige in Zahlung zu geben und zu nehmen.

Das Mehr, welches sich mit Beginn des nächsten Jahres in den Beständen der Cassen dadurch herausstellt, daß die Thalerpfennige zum Werthe der Markpsennige verwendbar sind, ist ad extraordinaria zu vereinnahmen.

4. Schon von jetzt an find die in den Cassen vorhandenen und noch bei benselben eingehenden, auf der Zwölstheilung des Groschens beruhenden Preußischen Zweis und Bier-Pfennigstilde, sowie die tupfernen Zweis, Bier- und Achtheuerstücke Aurhessischen Gepräges nicht wieder zu verausgaben, sondern an die Regierungs-Hauptcasse abzustühren, welche diese Geldstilde, nach den Sorten getrennt in Beträgen zu zehn Thalern verpackt, dis auf Beiteres zu afserviren hat.

hiernach find fammtliche nachgeordnete Behörden und Caffen mit Anweifung ju verfeben.

## Der Finang-Minister, Camphausen.

#### 71.

## Die jährlich einzureichenden Brocefliften.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an sammtliche Königl. Regierungen ercl. ber zu Aachen, Trier, Sigmaringen, Schleswig, Cassel und Wiesbaden.

Berlin, ben 19. December 1874.

Rach ben, zur Ausführung bes Gesetes vom 27. April 1872 (Ges.-Samml. de 1872, Seite 417)\*) getroffenen Anordnungen haben bie Königl. Regierungen

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. V, S. 113, Art. 35.

bezitglich aller ablösbaren Realabgaben an Geiftliche 2c., bezüglich welcher ein Abtommen im gütlichen Bege nicht bis zum Schluße bes Jahres 1874 zu erreichen gewesen, noch vor Schluß dieses Jahres bei den Auseinandersetzungsbehörden auf Ablösung zu provociren, um die Bermittelung der Rentenbanken zu ermöglichen.

Ich halte es für nöthig, von dem fernern Berlauf der von den Auseinandersehungsbehörden anhängigen Ablösungen der Abgaben an Geiftliche zc. eine eingehende Kenntnig zu erhalten.

Die Königliche Regierung wird beshalb veranlaßt, unter Benutung ber mittelft Circular-Berfügung vom 26. Januar 1869\*) vorgeschriebenen Formulare pur Ausstellung ber jährl den Procestiften, 2 besondere Nachweisungen einzurichen, ans welchen:

A. die Ablöfungen ber auf bem Etat ber Domainen-Berwaltung,

B. die Ablöfungen der auf dem Etat der Forst-Berwaltung fiebenden Abgaben au erseben find.

Der Einreichung der ersten Rachweisungen wird im Januar 1875 entgegengesehen, in welchen selbstrebend die Colonne 6, "Bemerkungen" meist leer zu lassen ist. Die serneren im Januar 1876 und ferner im Januar jeden Jahres einzurückenden Rachweisungen müssen aus Colonne 6. "Bemerkungen" namentlich auch ersehen lassen, ob und welche Thätigkeit im verstossen Jahre Seitens der Königlichen Regierungen und der Auseinandersehungsbehörden zur Förderung der Sache entwicklit ift.

Der Finang-Minifter. Camphanfen.

## Taxationswesen. Material-Abnusung. Führung des Controlbuchs.

72.

Reductionsfactoren zur Umwandlung von Rutsftangen aus Festmaaß in Raummaaß.

Beideib des Kinanz-Ministers an eine Königl. Regierung und zur gleichmäßigen Beachtung an sämmtliche übrige Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königl. Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 17. October 1874.

Die Einheitssähe, nach welchen ber feste Massengehalt ber zum Reiserholz gehörigen Rutholz-Stangen-Sortimente berechnet werben soll, sind in bem ber Circular-Berfügung vom 30. October 1869\*\*) beigegebenen Schema zur Holztare special angegeben. Bie die Rönigliche Regierung in ihrem Berichte vom 27. Inti b. J. mit Recht hervorhebt, sehlt es in dieser Circular-Berfügung, rade im Uebrigen eine Borschrift über das Berhältniß zwischen dem Raum1 ) Raffen-Gehalt der einzelnen Holzsortimente enthält, an einer ausdrücklichen
1 stimmung, nach welcher Berbältnißzahl der nach jenen Einheitssähen ermittelte

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. II, S. 49, Art. 39.

<sup>\*\*) 6.</sup> Jahrb. 11. Bb., 6. 175, Art. 78.

Maffengehalt ber eingeschlagenen Ruthold-Stangen-Sortimente jum Zwed ber Gintragung in bas Controlbuch in Raummeter umgerechnet werben foll.

Um die in dieser Beziehung entstandenen Zweisel zu beseitigen, bestimme ich im Anschluß an die vorhin angesührte Circular-Bersügung, daß die unter pos. 15 bis 19 des Schemas zur Holztare aufgeführten Sortimente ebenso wie Reiser-Anüppel zu behandeln, bei ihnen daher 21/2 Raummeter gleich 1 Festmeter zu rechnen, daß dagegen die übrigen Rutholz-Stangen-Sortimente wie das gewöhnliche Brennholz-Reisig zu behandeln, demnach die dessalligen Bestimmungen unter Rr. 12 der Circular-Bersügung vom 30. October 1869 zur Anwendung zu bringen sind. Für die lehgedachten Sortimente ist daher 1 Festmeter gleich 5 Raummeter zu rechnen.

Der Finang-Minister. J. A.: b. Hagen.

## Bauwesen.

78.

Befugniß ber Baubeamten, bei Bauausführungen im Berthe bis zu 100 Thalern bie Berbingung aus freier Sand eintreten zu laffen.

Circular-Berfügung an sammtliche Königl. Regierungen und Landbrosteien, sowie an die Königl. Ministerial-Bau-Kommission und an das Königl. Polizei Prasidium hierselbst.

Nach unserer Circular Berfügung vom 10. November v. J.\*) bilbet die Anwendung des öffentlichen Submissions- und Licitationsversahrens bei fiskalischen Bauausssührungen zwar nach wie vor die Regel; falls jedoch Gründe vorliegen, von demselben abzusehen, soll es dazu der Genehmigung der Regierung (Landbrostei) und, falls die Genehmigung ertheilt wird, einer Anzeige darüber bei uns nur dann bedürfen, wenn der Werth der baulichen Ausstührung den Betrag von 50 Thalern übersteigt.

Nachdem durch meine, des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche. Arbeiten, im Einverständnisse mit sammtlichen betheiligten Herren Ressortisches erlassene Bersigung vom 16. Mai d. J.\*\*) die Grenze für das Ersorderniß der Beranschlagung, Revision und Abnahme bei siskalischen Bauten, soweit dieselben nicht zum Ressort der Militair- oder der Domainen- und Forstverwaltung gehören, auf 100 Thaler hinausgerlicht worden ist, haben wir auf denselben Betrag die Grenze hinausgurücken beschossen, innerhalb deren die Baubeamten nach Besinden des Falles selbsiständig das beschränkte Submissionsversahren, oder die Berdingung aus freier Hand an die Stelle des öffentlichen Submissions- und Licitationsversahrens treten zu lassen befugt sind. Bei Bauausssurgen, deren Berth unter dem Betrage von 100 Thalern bleibt, bedarf es daher, soweit dieselben zu unserem Ressort gehören, künstighin der Einholung der Genehmigung der Königlichen Regierung zur Umgehung des öffentlichen Submissions- 2c. Bersahrens nicht mehr und dementsprechend auch keiner uns zu erstattenden Anzeige. Dabei muß jedoch auch fürberhin strenge an dem Grundsasse sessehalten werden, das

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. VI, S. 139, Art. 71.

<sup>6 \*\*)</sup> Siehe Artitel 38. Seite 72.

ein beschränktes Submissionsversahren, ober bie Berbingung ans freier hand nur dann eintreten darf, wenn davon ein besserer Erfolg mit Bestimmtheit erwartet werben tann.

Bir haben von biefer unserer Anordnung den übrigen herren Refforthess wit dem Anheimftellen Kenntniß gegeben, nach Befinden für ihre Refforts gleichertige Anordnungen zu treffen.

Berlin, ben 8. Geptember 1874.

Der Finang-Minifter.

Camphaufen.

Der Minifler für Sanbel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Dr. Achenbach.

# 3 a g d.

Anordnungen ber Aufsichtsbehörden über die Abschließung von Jagbpachtverträgen Seitens ber Gemeinbebehörden können von den letzteren im Rechtswege nicht angesochten werden.

Erkenninis bes Königi. Gerichtsheses jur Entscheibung ber Competeng-Conflitte. Jagbpoligeis gefet vom 7. Märg 1860 (Gef.: Samml. S. 166). )

Auf den von der Königlichen Regierung zu Botsdam erhobenen Competenz-Consiikt in der bei dem Königlichen Kreisgericht zu Templin modo dem Königlichen Ober-Tribunal anhängigen Proceßsache: der Gerichtsmänner Georg R. und Christian M. zu C., Rläger und Imploraten, wider den Präsidenten von L., Grafen v. A. zu M., Berklagten und Imploranten, betreffend die Ungültigkeit eines Jagdpachtvertrages, erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz-Constitte für Recht:

daß der Rechtsweg in biefer Sache für ungulafig und ber erhobene Competeng. Conflitt daber für begrundet ju erachten.

Bon Rechts wegen.

Gründe.

Ein zwischen bem Schulzen S. in Bertretung der Jagdinteressenten zu K.
unter dem 7./8. Januar 1869 mit dem Grasen A. abgeschlossener Bertrag über die
Berpachtung der Jagd auf der Gemeindeseldmart hatte zwischen den jetzigen Rägern bezw. einigen andern Betherligten und dem Grasen A. zu einem Processe geführt, welcher rechtsträftig dahin entschieden wurde, daß jener Bertrag in Ermangelung der Mitunterschrift der beiden Gerichtsmänner ungültig sei. Hiernächst haben die Letzteren, die jetzigen Kläger, die Jagd an den Bauer Friedrich A.
verpachtet. Der dieserhalb abgeschlossen Bertrag wurde seitens der vorgesetzten Berwaltungs-Instanzen als unverbindlich erklärt und wurde verlangt, daß ein sormell gültiger Bertrag mit dem Berklagten abgeschlossen werde. Das Eingreisen der Aussichtsbehörden wurde durch den Umstand gerechtsertigt, daß eine Einigung ver die Berpachtung zwischen dem Schulzen und den Gerichtsmännern nicht zu zielen gewesen, und für die Berpachtung an den Berklagten entschieden sich die ehörden, weil dieser günstigere Bedingungen zugestanden hatte, als der von

<sup>\*)</sup> Siehe Forft- und Jagbtalenber 1. Jahrg., G. 56, Art. 18.

ben Rlägern in Aussicht genommene Pächter. Letztere sind bann in Folge ihrer Weigerung durch Ordnungsstrasen bezw. Androhung der Amtsentlassung angehalten, den von dem Ortsschulzen zuvor unterzeichneten Bertrag auch ihrerseitszu vollziehen; sie haben dies unter Protest gethan, demnächst aber in einer neuen Rlage unter hinweis auf den ausgesibten Zwang beantragt, auch den so zu Stande gesommenen Bertrag für ungültig zu erklären. Das Königliche Kreisgericht zu Templin erachtete den Rechtsweg für unzulässig, weil die Prüfung der Frage, ob seitens der Berwaltungsbehörden ein Zwang auf die Kläger als Untergebene ausgesibt sei, sich der richtersichen Kognition entziehe, und wies die Klage deshalb ab.

Abanbernd erkannte das Königliche Kammergericht nach dem Klageantrage weil das Jagdpolizeigesetz vom 7. März 1850 keine Bestimmung enthalte, welche die Berwaltungsbehörden zu dem in dem vorliegenden Falle beobachteten Berfahren berechtige, und unter diesen Umständen die erzwungene Billenserklärung der Kläger unträftig erscheine. Nachdem Seitens des Berklagten die Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt worden, hat die Königliche Regierung zu Potsdam durch Plenarbeschluß vom 15. Januar d. J. den Competenz-Constitt erhoben. Derselbe ist trot des Widerspruchs der Kläger für begründet zu erachten.

Die Frage, inwieweit über die Rechtsbeständigfeit ber Jagdpachtvertrage, welche nach bem Jagbpolizeigefete von ben Bemeindebehörden abzuschließen find, ber Rechtsmeg julaffig fei, ift wiederholt Gegenstand ber Erörterung bes untergeichneten Berichtshofes (Enticheidungen vom 18. December 1859, 26. November 1853 und 3. Juni 1854 — Juftig.-Minist.-Bl. von 1853 S. 111, 1854 S. 21, 399), jowie bes Ronigl. Ober-Tribunals (cf. 3. B. die Ertenntniffe vom 12. December 1867 und 20. October 1868 - Striethorft's Archiv Bb. 69, S. 213, Enticheis bungen bes Ober-Tribunals Bb. 60, S. 302) gewesen. Uebereinstimmend ift hierbei als Grundfat angenommen und in ben betreffenden Erfenntniffen naber ausgeführt, daß Dritten, welche durch einen von ber Gemeindebehörbe ober von einzelnen Mitgliedern berfelben gefchloffenen Bertrag Rechte erworben zu haben ober burch einen folden verlett zu fein behaupten, die Berfolgung ihrer Rechte im Bege bes Processes nicht verschlossen werden tann, daß bagegen, wenn unter ben berichiebenen Organen ber Gemeindeverwaltung Steitigfeiten entfteben, bie Auffichtsbehörde zu entscheiden bat, und in dieser Beziehung - fofern es fich nicht um Rechte handelt, die auf einen speciellen Rechtstitel gegrundet werden ber Rechtsweg ausgeschloffen ift. Bird biefer Grundfat auf den vorliegenden Fall angewendet, so ergiebt fich die Unzulässigteit des Rechtsweges. Zwischen ben Mitgliedern bes Gemeinderaths bestand Streit über bie Berpachtung ber Jagb auf ber Bemeindefeldmart; die Auffichtsbehörde entschied diesen Streit und nothigte die Rlager durch Anwendung der ihr zustehenden Disciplinarmittel, diefer Entscheidung Folge ju geben. Dieselben Mitglieder ber Gemeindebeborbe, welche von biefen Anordnungen betroffen murben, suchen biefelben im Rechtswege angufecten, mahrend dies nur in dem administrativen Inftanzenzuge geschehen konnte. Die Rläger behaupten zwar, daß fie bei ber fraglichen Berpachtung auch als Grundbefitzer, also aus einem privatrechtlichen Interesse betheiligt seien, und wollen hieraus ihre Befugnig berleiten, bie Angelegenheit im Rechtswege ju perfolgen. In diefer Beife ift aber bie Rlage nicht begrundet, die Rlager find vielmehr, wie auch bie Berichte I. und II. Inftang angenommen haben, lediglich in ihrer Gigenschaft als Gerichtsmänner aufgetreten. Dochten fie auch als Grundbesther geklagt haben, so würde dies im vorliegenden Falle nichts ändern; denn die behauptete Ungültigkeit des Bertrages wird lediglich aus dem Umstande hergeleitet, daß die Aufsichtsbehörde einen unzulässigen Zwang gegen die ihr unterskelben Personen ausgesibt habe; es handelt sich also nicht um die rechtlichen Folgen der von einem Organ der Berwaltung vorgenommenen Handlung, sondern um die Borgänge innerhalb der Berwaltungs-Organe, welche zu dieser Handlung gesährt haben, und somit gerade um die Fragen, welche sich nach obiger Darlegung der richterlichen Cognition entziehen. In gleichem Sinne ist der von den Klägern in der Erstärung über den Competenz-Constitt hervorgehobene Umstand, das nur ein gegen den Berklagten als Privatmann gerichteter Proces vorliege, zu beurtheilen. So wenig die Oualität der Rläger, ebenso wenig kann die Eigenscht des Berklagten die Zulässigkeit der an sich unstatthaften Beschreitung des Rechtsweges bedingen.

Berlin, ben 10. October 1874.

Röniglicher Gerichtshof jur Entscheidung ber Competenz-Conflitte.

75.

Mitwirkung der Kreis-Ausschüffe in Jagdangelegenheiten.

Befcheib an ben Borfigenben bes Kreis-Ausschusses bes Kreises N., herrn Landrath N. zu N.

Ew. 2c. erwiedern wir auf ben Bericht vom 30. September c., daß sich in den jagdpolizeilichen Besugnissen der Regierungen durch die Kreisordnung Richts geandert hat.

Belche Angelegenheiten ber allgemeinen Landesverwaltung zum Birtungstreise ber Areis-Ausschüffe gehören, ist im § 135 ber Areisordnung bestimmt. Die Jagdangelegenheiten sind hier nicht mit genannt. Auch können bieselben zu ben unter Rr. IX. anfgeführten Communalsachen nicht gerechnet werden, wie schon die Königliche Regierung zu N. in ihrem Bescheibe vom 9. Juli c. zutreffend ausgeführt hat.

Ebensowenig läßt fich aus ben in Bezug genommenen §§ 35 und 66 ber Areisordnung ein Auhalt für die von Ihnen vertretene Auffassung entnehmen.

Ueberdies tann ein Zweifel barüber, daß ben Kreis-Ausschüffen eine Mitwirtung in Jagdangelegenheiten durch die Kreisordnung nicht hat übertragen werden sollen, auch um so weniger auftommen, als der ursprüngliche Entwurf diese Geses die ausdrückliche Bestimmung enthielt:

"bas Jagdpolizeigefet regelt bie Befugniffe bes Kreis-Ausschuffes

in Jagbangelegenheiten."

Benn diese Bestimmung später gestrichen wurde, so lag die Erwägung zu Grunde, daß die Revision der Jagdpolizeigesetzung im Gange und auch bereits ein dessallsiger Gesehentwurf vorbereitet ift, in welchem die Zuständigkeit des Erris-Ansschusses in jagdpolizeilichen Angelegenheiten eine nähere Regelung erlahren wird.

Berlin, ben 12. October 1874.

Der Minifter bes Innern.

3. M.: Ribbed.

Der Minifter für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten. Friedenthal.

## 76.

Betheiligung bet Förster an ben Abminiftrations-Jagben.

Berfg, bes Finang-Ministers an bie Königl. Regierung zu N. und Abschrift an bie übrigen Königl. Regierungen (excl. Sigmaringen), sowie an bie Königl. Finang-Direction in Hannober.

Berlin, ben 27. October 1874.

Nach bem Berichte ber Königl. Regierung vom 19. v. D. find bort Zweifel barüber entstanden, ob die Betheiligung der Förster an den Administrations-Jagden, welche in anderen, als den ihnen speciell überwiesenen Schuthezirken stattsinden, als eine Amtspsicht verlangt werden kann.

Da bie Dienstinstruktion für bie Förster vom 23. October 1868\*) einer besfallsigen Berpstichtung nicht ausdrücklich erwähnt, bei dem Erlasse der ersteren
aber leineswegs beabsichtigt worden ift, die Heranziehung der Förster zu den Abministrations-Jagden auf den eigenen Schutzbezirt zu beschränken, wird der
§ 65 der gedachten Instruktion dabin deklarirt: daß es zu den Dienstpssichten
der Förster gehört, bei dem Betriebe der administrirten Jagd auch außerhalb des
ihnen speciell überwiesenen Schutzbezirkes, in anderen benachbarten Schutzbezirken
derselben Oberförsterei, auf Anordnung und nach Anweisung ihres Borgesetzten
Hussellen.

Die Rönigliche Regierung wolle hiervon ben fammtlichen Forfibeamten bes

bortigen Begirts Renntniß geben.

Die Oberförster bürfen selbstverständlich die Betheiligung eines ihnen untergebenen Försters an den Administrations-Jagden, welche sie außerhalb des demfelben speciell überwiesenen Schutbezirkes abhalten, nur dann verlangen, wenn sie dessen hülfeleistung zur Erreichung des Zweckes der Jagd, namentlich zu erfolgreicher Jagd auf Schwarzwild, als ersorderlich erachten und dürfen die Förster überhaupt nur soweit zu solchen Jagden heranziehen, als dies unbeschadet anderer, wichtigerer Dienstgeschäfte berselben geschen kann.

Daß die Mitwirkung ber Förster bei ben Abministrations-Jagden außerhalb ihrer Schutbezirke nicht in unbilligem Maße, insbesondere nicht in zu weit von ihrem Bohnsitze entfernten Reviertheilen in Anspruch genommen wird, haben die betreffenden Forsmeister resp. die Königliche Regierung zu überwachen.

Der Finanz-Minister.

3. A.: v. Sagen.

## Berfuchswefen.

77.

Berichts-Erstattung über Balbbeschädigungen burch Schneefall.

Sircular-Berfügung bes ginang : Ministers an sammtliche Ronigliche Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königl. Finang-Direction zu hannover.

Berlin, ben 20. Oftober 1874.

In Berfolg der Berfügung vom 14. Februar 1872 (IIb 15736\*\*) finde ich Beranlaffung, für die über Balbbeschädigungen burch Schneefall qu erstattenden

<sup>\*)</sup> Jahrbuch Bb. I, G. 150, Art. 98. \*\*) Jahrbuch Bb. IV, S. 185, Art. 85.

Berichte bie Anwendung des in der ausiegenden Circular-Berfügung naher bezichnen Schema's und der darin angedenteten Terminologie anzuordnen. Die Königliche Regierung erhalt diese Berfügung in . . Exemplaren zur Bertheilung an die Oberförfter und Forftmeister und zur eigenen Rachachtung.

Der Finang-Minifter. J. A.: b. Sagen.

Berlin, ben 20. Ottober 1874.

Um die in den verschiebenen Berichten fiber Baldbeschädigungen durch Schneefall angegebenen Thatsachen mit einander vergleichen und daraus richtige Schlußisigerungen ziehen zu können, ift es erforderlich, daß alle Berichterstatter einer ziehen Terminologie zur Bezeichnung der verschiedenen Beschädigungen sich keienen, und daß die Beobachtungen überall auf dieselben Momente gleichmäßig ich erstreden. Bu diesem Behuse ist künftig von den Herren Oberförstern für die nach Rasgabe der Circular-Berssung vom 14. Februar 1872 IIb 15736 über abebliche Bestandsbeschädigungen durch Schneesall zu erstattenden Berichte das unsehende Schema und die angedeutete Terminologie anzuwenden.

Der Finang-Minifter. 3. A.: v. Sagen.

An fammtliche herren Oberförster. IIb 15459.

(TiteL)

Regierungs-Begirt

Dberförfterei

Maldbeschädigungen

durc

Sonecfall

im Jahre 187

(Angabe über Beginn [Monat, Tag, Stunde] des Schneefalls und Dauer beffelben; über die Menge des gesallenen Schnees bei Aushören des Schneefalls — Schneehöhe im Freien nach Centimetern — sowie über die Bitterungseisenung vor, während und nach dem Schneefalle; besonders bezüglich der Temperatur [Thermometerstand], der Bindrichtung und Bindkarte, wenn möglich anch des Barometerstandes; endlich Angabe des Beginnes und der Dauer des Ineebruches.)

|                     | z           | mothetinng. Rucheifung. |                         |    |                                      |              |                                      |                                                                                      |    |                        |                                                                                       |        |                                                                         |                                |  |  |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                     | Abtheilnng. |                         | Standorts-Beschreibung. |    |                                      |              |                                      |                                                                                      |    | Beftands-Befchreibung. |                                                                                       |        |                                                                         |                                |  |  |
| Jagen ober Diftrift |             |                         | Gebirgsart (Bo. &       |    | Höhenlage über bem<br>Meerestpiezei. | Himmelslage. | Terrainbildung<br>(Steigungswinfel.) | g e.<br>Bezeichnung<br>der Lage zur<br>Umgebung u.<br>Beschreibung<br>der letzteren. |    | Betriebsart.           | Entstehungs-<br>art und<br>kurzeBestands-<br>geschichte.                              | Alter. | Bestandsichluß in Zehn-<br>tein der = 1 geletten<br>vollen Beschirmnng. | Bestands<br>Beschaffe<br>heit. |  |  |
| _1                  |             | 2.                      | 3.                      | 4. | 5.                                   | 6.           | 7.                                   | 8.                                                                                   | 9. | 10                     | 11.                                                                                   | 12     | 13.                                                                     | 14.                            |  |  |
| 1                   | -           | 2.                      | 3.                      | 4- | 0.                                   | <b>b.</b>    |                                      | 8.                                                                                   |    |                        | (Ob Natur- verhängung, ob Saat ober Pflanzung, welcher Ber- band, wann durchforstet.) |        | 18.                                                                     | 14.                            |  |  |
|                     |             |                         |                         |    |                                      |              |                                      |                                                                                      |    |                        |                                                                                       |        |                                                                         |                                |  |  |

| Schnee-Bruch refp. Schnee-Drud-Schaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                             |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Art des Bruchs resp. Drucks und nähere Be-<br>zeichnung derjenigen Stellen in den Beständen,<br>an welchen die verschiedenen Beschäbigungen<br>erfolgt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gebrochene resp. gedrückte Masse Derb- holz Raum- meter. | Größe der<br>einzelnen,<br>sowie der<br>gesamm-<br>tenBruch-<br>resp.<br>Druck-<br>flächen.<br>Dect.   Dec. | Befandsichluß nach<br>der Beichäbigung (wie<br>bei 13.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.                                                      | 18.                                                                                                         | 19.                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Bur Rotiz. In das Schema sind alle diejenigen distrike (Jagen) und Abtheilungen, welche durch den Schaeefall erheblich beschädigt sind, je auf besonderen knien einzutragen. Bereinzelt nebenbei hier und da wesonmende nicht erhebliche Beschädigungen sind, nach solgarten getrennt, unter Angabe der Beschädigungszet. Höhenlage und örtlichen Lage in dem Begleitberichte zu erwähnen, welcher außerdem, soweit nöthig, die allgemeinen Revierverhältnisse und sonstige, zur Orientirung und Erläuterung nöthige Angaben, sowie Schlußsolgerungen aus Art und Umsang der Beschlußsolgerungen aus Art und Umsang der Beschlußsolgerungen enthalten, gelegenen, verschieden alnigen, in verschiedener Art begründeten und behaudelten Beständen enthalten, auch das Berhältniß der gekrochenen Masse zum Abnuhungssat angeben soll. |                                                          |                                                                                                             |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |

## Terminologie der verschiedenen Arten der Beschädigungen burch Schneefall.

Die Befchabigungen burch Schneefall bestehen in:

A. Soneebruch, und zwar:

a. Stammbrnd.

I. Einzelbruch Schaftbruch. Wipfelbruch. Aftbruch.

II. Nesterbruch. Schaftbruch. Wipfelbruch.

III. Maffenbruch. Schaftbruch.

b. Burgelbruch:

I. Ginzelbruch.

II. Refterbruch.

III. Maffenbruch.

B. Soneebrud, und zwar:

L Gingelbrud.

II. Refterbrud.

III. Maffenbrud.

Anmertungen.

Refterbruch, b. i. horstweiser Bruch, Bruch fammtlicher Stamme auf einer kleinen Flache.

Maffenbruch, b. i. Bruch fammtlicher Stamme auf größeren Flachen,

Burgelbruch, b. i. Bruch ber Stamme in ber Burgel.

Schneedruckschaen ist dann vorhanden, wenn die Stämme einzeln oder horstweise oder auf größeren Flächen, ohne im Schaft oder Wipfel oder in der Wurzel Bruch zu erleiden, durch die Last des austagernden Schnees umgebogen werden und fich nicht wieder aufrichten.

## 78.

Anleitung zur Standorts- und Bestandsbeschreibung beim forftlichen Bersuchswesen.

Für die beim forftlichen Berfuchswefen erforberlichen Standorts- und Beftandsbefdreibungen find die nachstehen Borfdriften zu beachten und unter Anwendung bes beigegebenen Formulars die gegebenen Ausbrücke gleichmäßig zu gebrauchen.

## Erfte Abtheilung.

## Standortsbeichreibung.

Die forfilichen Standorte find ju caratterifiren nach Lage und Boben (Grundgestein, Bobenbeftandtheilen, phyfitalifchen Eigenschaften und äußerem Bobenguftanb),

#### A. Lage.

Begiglich ber Lage tommt in Betracht: Die allgemeine (geographische) und besondere (örtliche).

- 1. Die allgemeine Lage ift naber gu bestimmen :
  - a) burd Angabe ber geographischen Breite und Lange ber Berfachsgebiete, lettere, bie Lange, bezogen auf ben Meriabian von Ferro.

Die nach geographischen Karten leicht ju bestimmenbe geographische Lage ift mit für bie Bersuchsgebiete im Großen, teineswegs für jeben einzelnen Bersuchsat erforderlich,

b) burch Angabe ber abfoluten Erhebung über bem Meeresfpiegel (Office), ausgedruckt in Metern, bestimmt nach ben vorhandenen hapfometrischen Materialien, Sobenkarten, nach Gisenbahn- und Straffen-Rivellements.

Daneben ift, soweit es zu einer genaueren Charafteriftit ersorberlich erscheint, c) anzugeben, ob der Bersuchsort angehört

- a ber Tiefebene und insbefondere
  - 1) bem Ruftenlande, bis 5 Meilen Entfernung vom Deere;
  - 2) größeren Hingnieberungen ober
  - 8) fonftigem Tieflanbe:
- β. ber Sochebene (3. 8. ber baperifc-fcmabifchen Sochebene);
- y. bem Sugellanbe;
- 8. bem Mittelgebirge, einschließlich ber alpinen Borberge und
- e. bem alpinen Sochgebirge.
- 2 Die besondere (örtliche) Lage ift bebingt:
  - a) bon ber nachbarlichen Umgebung,

insbesondere ob der Bersucksort frei, überragend, ungeschützt oder durch seine nachbarliche Umgebung geschützt liegt, ob derselbe geschlossene Dunk- und senchten Kriellagen angehört, den aushagernden Winden, dem Froste, dem Dust- und Schuezanhang erfahrungsmäßig erponirt ist.

b) bon ber Bobenausformung,

wiche fic vorzugsweise in ber für ben Holzwuchs so wichtigen Exposition, und in ber Bobenneigung ansspricht.

- a. Die Exposition nach ber einen ober anberen himmelsrichtung ift aus su orientirten Karten ohne Weiteres ju entnehmen, ober mittels ber Magnetwiel naber zu bestimmen.
- β. Die Bobenneigung ift nach bem Reigungswinkel zu bemeffen, ber topiometrisch ober burch ein Probenivellement, in minder wichtigen Fällen auch wehl nar ocular zu schätzen ift.

Bur naberen Bezeichung ber Bobenneigung bienen bie Ausbrude:

eben und faft eben bei einer Bobenneigung unter 5.

fanft, Bobenneigung 5-10°,

lehn, " 11-20°,

fteil, " 21-80°, joroff, " 31-45°,

Felsabfturg bei einer Bobenneigung fiber 45°.

Andere Bobenausformungen find burch geeignete Ausbrude, 3. B. wellig, bügelig, Auppe, Dieflage 2c. 2c. ju bezeichnen.

#### B. Boden.

Der Boben ift nach bem Grundgestein (ber Gebirgsart), nach ben Bobenbestandtheilen (mineralische Zusammensehung, Steinbeimengung und humusgehalt) serner nach ben physikalischen Eigenschaften (Gründigkeit, Bindigkeit, Frische und Farbe), endlich nach bem äußeren Bobenzustande näher zu beschreiben.

## I. Grundgeftein (Gebirgsart).

Bezüglich bes Grundgesteins ist zunächt zu unterscheiben, ob man es mit Gebirgs- ober Schwemmland, ober genau, ob man es mit Waldboden zu thun hat, der primär, aus unmittelbarer Berwitterung der unterliegenden Gebirgsart, ober secundar, aus An- und Aufschwemmung, hervorgegangen ist.

## 1. Gebirgelanb.

Ueberall, wo der fragliche Waldboden aus der Berwitterung der unterliegenben Gebirgsart hervorgegangen, ift lettere genau anzugeben. In engerer Beziehung auf deutsche Waldberhältnisse werden hauptsächlich zu unterscheiden sein:

- a) bie troftallinisch-tornigen Gesteine: Granit mit seinen Gattungsverwandten, Spenit;
- b) bie fryftallinifc-fciefrigen Gesteine: Gneiß, Glimmfciefer, Urthonfciefer, Talficiefer 2c,;
- c) die Porphyre, 3. B. Felfite, Quarz-Porphyre 2c.;
- d) die Augite und Hornblendegesteine, Grünsteine (Diabase), Basalte, Phonolithe, Trachte mit ihren Tuffen und Conglomeraten;
- e) die Hauptgesteine der Grauwackenformation: Grauwacke, Grauwackenichiefer, Thonichiefer in ihren verschiedenen Abanderungen;
- f) bas Rothliegende mit feinen Conglomeraten und Schieferthonen;
- g) die verschiedenen Sandsteinsormationen: Kohlen-, Bunt-, Keuper-, Jura-(Lias-), Quadersandstein 2c. mit den Thon- und Lettenschichten als Röth, Keupersetten:
- h) die verschiebenen Kalksormationen: Grauwackenkall, Rauhkall (Zechstein), Muschelkall, Jura- und Liaskall, Areide, Grobkall mit ihren Dolomiten und mergeligen Ablagerungen:

So weit es für den gerade vorliegenden Zwed erforderlich erscheint, find die Gebirgsarten turz zu beschreiben, z. B. vorwiegender Gehalt bei den kryftallinischen Gesteinen an Quarz, Heldspath, Hornblende, Augit, Glimmer; bei den Sandsteinen: Berhältniß des Bindemittels zu den Quarztörnern, ob jenes mehr thouig, quarzig, kaltig, mergelig ist; bei den Kallgesteinen: ob diese mehr von thouiger, mergeliger oder dolomitischer Beschassenien ind; serner Structur: ob die krystallinisch-körnigen Gesteine grob-, mittel- oder seinkörnig, die geschieferten Gesteine grob- oder seinschieferig, die geschickteten in stärkeren oder schwäckeren Bänken abgesondert sind, ob das Rothliegende mehr conglomerat- oder sandsteinartig austritt, ob die Schicktensellung eine mehr horizontale oder schräge ist, ob das Gestein zerklüftet erscheint u. s. w.

#### 2. Somemmland.

Die aus diluvialen und alluvialen An- und Aufschwemmungen entstandenen Ablagerungen des Flachlandes, der Flußniederungen 2c. sind hauptsächlich:

- 1. Gerolle und Geschiebe (Schotter). Rabere Angabe ber Große, Form und Beschaffenheit ber Gerolle, Berhaltniß berselben gur beigemengten Erbe;
- 2. Sandablagerungen, und amar:
  - a) fallfrei, arm an Felbspath und Silitaten;
  - b) talfhaltig (bei Behandlung mit Salgfaure braufend) und felbspathreich;
  - c) Baibefanb;
  - d) Flugfand im Binnenland;
  - e) Dinenfand;
  - f) Flußsand.

Außerdem ift die Größe der einzelnen Sandförner noch durch die näheren Szeichnungen grobkörnig (über. 0,5 Mm.), mittelkörnig (0,25 bis 0,5 Mm.) und kinkörnig (unter 0,25 Mm.) zu charakterifiren.

- 3. Lehm, Mergel und bergleichen Ablagerungen (Thon); Eigentlicher Lehm (Löß), Flußlehm, Marschoben, Anboden im Junnbationsbereiche größerer Flüsse, Mergel.
- 4. Moorboden.

## II. Bodenbeftandtheile.

## 1. Mineralifche Bufammenfegung.

Bur Charafteriftit der mineralischen Zusammensetzung des Bodens gentigt es — neben dem Grundgestein — nur den Gehalt an Thon, Sand nud Kalt und eiwaigen charafteristischen Rebenbestandtheilen (Eisen, Gyps 2c.) anzugeben, 3. B.

Buntfanbflein, fandiger Thonboben,

ober:

Bafaltboben, thonia,

ober:

Thonfchiefer, loderer Thonboden mit Thonfchieferftuden,

ober:

Duaderfandftein, weißer, feintorniger Sand.

Die mineralische Zusammensetzung des Bodens ist im Allgemeinen nur nach äußeren Merkmalen, nöthigenfalls durch einsachere Hilfsmittel (Schlämmversuche, Inwendung von Säuren zur Ermittlung des Kaltgehaltes 2c.) zu benrtheilen, sweit nicht etwa für besondere wissenschaftliche Zwecke Beranlassung vorliegt, genane Bodennutersuchungen durch chemische Analyse eintreten zu lassen. In letterem Falle hat die betreffende Bersuchsanstalt die nöthigen Anordnungen wegen Bornahme solcher Analysen zu treffen.

#### 2. Steinbeimengung.

Der geringere oder höhere Grad der Steinbeimengung ift durch etwas — ziemlich — oder fehr fteinig auszudrüden, wofern die Steinbeimengung nicht so im Uebermaaß auftritt, daß man es mit Grußboden (3 bis 5 Ctm. ftarten, marben, noch weiter zersetbaren Steinbroden), Liesboden (gleichstarten, nicht zer zbaren, abgerundeten, quarzigen Steinbroden), Grandboden (ähnlichen, abe nicht abgerundeten, mehr edigen, vorwiegend quarzigen Maffen) oder mit Ge öllboden (ftärferen, abgerundeten oder edigen Steinbroden) zu thun hat.

Daneben ift, wo no thig, Die Art, Beichaffenheit, Form und Große ber Steinbeit engung naber angubeuten.

## 3. Sumusgehalt.

Die Menge bes bem Balbboben beigemengten eigentlichen humus, also abgesehen von ber Bobenbede, ift womöglich burch Angabe ber Gobe ber oberen humusgesarbten Mineralerbeschicht in Centimetern auszudrucken.

## III. Physitalifche Bobeneigenschaften.

## 1. Gründigfeit.

Die Gründigkeit ift nach ber wurzelfabigen Bobentiefe gu bemeffen und mit folgenben Ausbruden naber ju bezeichnen:

- a) febr flach ober feichtgrundig, unter und bis au 0,15 Meter tief,
- b) flach ober seichtgründig 0,15-0,5 Mtr.

c) mitteltief

0,3 -0,6

d) tiefgründig

0,6 - 1,2

e) sehr tiefgründig über 1,2 ,

Das Maaß der Tiefgründigkeit ist durch Bodeneinschläge (Stückgraben) mit scharf abgestochener sentrechter Band bis auf den Untergrund, bezüglich bis auf 2 Meter Tiefe zu ermitteln, und womöglich durch ein beigegebenes Bodenprosil näher zu erläutern. Dabei ist anzugeben:

- a. die Sobe ber noch ungerfetten, ober boch noch nicht bis gur volltommenen humusbilbung vorgeschrittenen Bobenbede;
- β. Die Gobe ber noch von humus gefarbten oberen Rahricicht (Dammerbefchicht);
- 7. die Tiefe bes unterliegenden Mineralbobens bis jum Untergrund, be-

In der Regel genügt es, für jede Bersuchsfläche nur einen Bobeneinschlag zu machen, der dann aber so auszuwählen ift, daß er die mittlere Bobenbeschaffenheit trifft. Kleine Erhöhungen sind bemgemäß ebenso zu vermeiben, als etwa vorhandene kleine mulbige Senken.

In allen Fällen, wo die besondere Beschaffenheit des Untergrundes einen unzweiselhaften Einstuß auf den Holzwuchs ausübt, ist dieser bei der Standorts-beschreibung näher auszudrücken. Dies ist beispielsweise der Fall bei einem das weitere Eindringen der Baumwurzeln oder die normale Bewegung der Grundseuchtigkeit hindernden Untergrund z. B. nahem Felsgrund im Gedirgsland, undurchlassender Thonlager, Ortstein im Flachlande, Grundwasser zc. Ebenso macht es einen Unterschied, ob die Schichten des Untergrundes dei Schiefer- und geschichten Gesteinen horizontal oder schräg gestellt sind, ob der Untergrund compact, dicht oder zerklüstet, durchlässig ist, den Baumwurzeln ein weiteres Eindringen verstattet u. s. w.

## 2. Binbigfeit.

Bur Characteriftit ber Bobenbinbigfeit find folgenbe Bezeichnungen an- jumenben :

- 1. fe ft, wenn ber Boben, ber beim Austrodnen mit tief einbringenben nehförmigen Riffen auffpringt, völlig ausgetrodnet, fich nicht in Heine-Stude gerbrechen läßt;
- 2. fir eng (fcmer), ein Boben, ber beim Austrodnen minber tief aufreißt, fich aber fcon in fleine Stude gerbrechen, wenn auch nicht gerreiben läßt;

- 3. milb (murbe), ber Boben läßt fich im trodenen Buftanbe ohne fonberlichen Biberftand trameln und in ein erdiges Pulver gerreiben;
- 4. lo der ein Boben, ber fich im fenchten Buftaube zwar noch haltbar ballen laft, in trodenen Stilden jeboch viel Reigung zum Berfallen zeigt;
- 5. lofe, im trodenen Zustande völlig bindungslos; der höchste Grad bieles Zustandes ift:
- 6. der flüchtige, wenn ber Boben vor bem Winde weht.

## 3. Frifche (Bobenfenchtigteit).

Der Grad der Bodenfenchtigkeit ift nach Maaßgabe des mittleren Fenchtigkitsftandes während der Bachsthumszeit anzulprechen und in folgenden Abstungen auszndrücken:

- a) naß, wenn die Zwischenräume des Bodens vollkändig von fliffigem Baffer erfüllt find, so daß solches von selbst absließt und selbst nach längerer Austrocknung noch dis zur Oberstäche ftant. (Anf dem naffen Boden fleht im Frühling meist anhaltend Waffer und es geht in tiefern Gruben, selbst bei trockner Witterung nicht leicht aus);
- b) fencht, wenn ein Boden beim Zusammenpressen das Wasser noch tropfenweise absließen läßt. (Hier gestattet der Boden leicht eine vorübergehende, oberstächliche Wasseransammlung, so daß sich Regen- und Schneewasser in kleinen Bertiefungen längere Zeit halt und Gruben wenigstens im Frühjahre voll Wasser sickern;
- c) frifch, ein Boben, ber bem Gefühle nach von Feuchtigfeit magig burchbrungen ift, ohne bag fich außerlich fichtbare Spuren von tropfbarem Baffer beim Zusammenbruden zeigen;
- d) troden, wo es an Feuchtigkeit mehr mangelt und in Folge beffen nach erfolgter Durchnäffung von Regen die Bafferspuren schon binnen einigen Tagen sich verlieren;
- e) birr, wenn aus bem Boben jebe fichtbare Spur von Feuchtigfeit nach furzer (24ftundiger) Abtrodnung wieder verschwindet.

#### 4. Farbe.

Als folde find die herrichende Farbe und ber Farbenton, wie diefe im trodenen Buftande bes betreffenden Bodens hervortreten, turg angugeben.

## IV. Meußere Bodenguftande.

Der äußere Bodenzustand fann sein: offen, bedeckt, benarbt, verwildert, durchwurzelt.

- 1. ber offene (nadte) Boben ift frei von jeder tobten oder lebenden Bobenbede, er erscheint je nach Umständen: slüchtig, mild, vertruftet, aufgeriffen, verhärtet, ausgehagert, auch wohl durch vorangegangene landwirthschaftliche Bearbeitung aufgebrochen u. s. w.
- 2. der bededte Boden findet fich unter geschloffenen, forstmäßig gehaltenen Balbbeständen und hat die dem natürlichen Laub- und Nadelabsalle entstammende, im normalen Zersetzungsprocesse befindliche Bodendecke. Diese ist also im Laubwalde eine stärlere oder schwächere, hier und da wohl von einzelnen Schattenpstanzen durchsetzte Laubbede, im Nadelwalde eine gewöhnlich mehr oder weniger von Moosen durchsetzte Nadelbede.

Sahrb. d. Br. forft. u. Jagd: Gefeng. VII.

- 3. der benarbte (begrünte) Boben ift mit einer, die letzteren nicht vollständig verschließenden leichten dinnen Begrünung mit den ersten Anfängen einer Begetation von Gräsern, Halbgräsern, Schlagpstanzen von Heibelbeeren, Haide, von Stammmoosen und dergleichen versehen.
- 4. ber verwilberte Boben zeigt eine ben Boben vollftändig verschließenbe und innerlich start durchwurzelnbe lebende Bodenbekleidung. Je nach ber Art ber letteren ift zu unterscheiden:
  - a) die Berangerung von mehr trodnen, gelblich-bräunlichen, schmialblättrigen Schmielengräsern (Windhalm, Schmielen, einige Schwingelarten, Borftengras, einige Carox-Arten. 2c);
  - b) bie eigentliche Bergrafung von faftigen, grinen, breitblätterigen Grafern und halbgrafern und trautartigen Blattgewächfen:
  - c) ber Beibelbeerübergug;
  - d) bie Berhaibung;
  - e) die Bermoofung, welche entweder als bide, lodere Moosbede von den verästelten, wurzel- und haftlosen Moosgattungen (namentlich Hypnum) auftritt, oder als geschlossene haftende Dede von den sogenaunten Stammmoosen (Polytrichum), oder als geschlossene Dede von den sogenannten Bassermoosen (Sphagnum);

Als lotale Bodenüberzüge tönnen wohl auch noch auftreten bie von Himbeeren, Farren — ober von Schwarzdorn, Hartriegel, Ilex, Wachholber, — ober auch wohl von Hungerflechten u. f. w.

## 5. Die Bobenvermurgelung

tritt jedesmal mehr ober weniger als Folge der Bodenverwilberung auf, oder sie ist der Rückland einer früheren Holz- oder Untraut-Begetation und zeigt sich am verderblichften nach der Berangerung beim Heidelbeer- und Haibestberzug oder in Mittel- und Niederwaldbeständen mit verkrüppeltem, den Boden mehr oberstächlich und fart durchwurzelnden Unterholze.

Der außere Bobenzustand kann, insbesondere bezüglich der Bobenvegetation, sich im Laufe der Bersuchszeit, namentlich bei Cultur-, Durchforstungs- und Streuversuchen ändern; es ist daher von Interesse, nicht blos die zu Anfang des Bersuchs vorhandene Bodenvegetation, sondern auch deren allmählig eintretende Aenderung mit specieller Angabe der dabei charakteristisch auftretenden Pflanzen zu notiren. —

## Zweite Abtheilung.

## Bestandsbeschreibung.

Bur vollständigen Bestandsbeschreibung gehört die Angabe der Holz- und Betriebsari, Entstehung des Alters, der Stellung und Beschaffenheit der Bestände, sie findet daneben ihren präcisen Ausdruck in der numerischen Bestandes-Characteristik.

### A. folgart.

Die Bolgbeftanbe find entweber rein ober gemischt.

I. In reinen Beständen tommt nur eine den Betrieb bedingende holzart vor. Wirthschaftlich oder für Bersuchszwecke völlig irrelevante vereinzelte Einmischungen anderer holzarten — als welche Beimischungen bis zu 5% (nach Masse) zu betrachten sind — bleiben unberücksichtigt.

## IL Beguglich ber gemifch ten Beftanbe find gu unterfcheiben:

- 1. Die horftweise Bestandsmischung; babei ift bas ungefähre Flachenverhaltniß, in welchem bie einzelnen Holzarten an ber Mischung participiren, naber anzugeben;
- 2. bie ftreifen weise Bestandsmischung, die Mischung in Einzelreiben ober in mehreren nebeneinander laufenben Reiben;
- 3. die mehr fammweise Difoung, welche von ber mehr gleichmäßigen bis zur fammweisen Ginsprengung wechseln tann. Für berartige Beftande find die holzarten nach der Reihenfolge bes Einmischungsgrades anzugeben, wo thunlich gleichfalls nach ihrem Antheile an der Beftandesstäche in Zehnteln ausgebriich, 3. B.
  - 0.5 Buchen.
  - 0,3 Fichten,
  - 0,2 Tannen.

Daneben ift anzubenten: ob die Mischung eine wirthschaftlich bleibenbe ober nur borübergehende (Einmischung von Beichhölzern) ift, ober welche forftliche Bebentung die Mischung souft etwa hat, wie z. B. Fichten-Bobenschutholz unter Riefern, Riefern- und Lärchentreibholz zwischen Fichten 2c.

## B. Betriebsart.

## Sinfictlich ber Betriebsart find gu unterscheiben:

- 1. Der Hochwald event. mit Angabe feiner Modificationen, 3. B. Ueberhaltbetrieb, Lichtungsbetrieb;
- 2. ber Blenterwald;
- 8. ber Nieberwald, event. mit seinen Mobificationen, 3. B. Hactwald, Eichenschälmald:
- 4. ber Mittelwald. Hierbei find alle Angaben getrennt für Ober- und Unterholz zu machen, bei letterem ift überdies die Angabe ber Umtriebszeit unerläßlich;
- 5. ber Ropf- und Schneibelbetrieb.

## C. Entftehung.

Hierbei ift, wenn möglich, anzugeben, ob ber Bestand aus Saat (Bollfaat, Streifensaat, Plateiaat), Psianzung (Einzel- ober Bilschelpsianzung, Reihen- ober Berbandpflanzung), aus Naturbesamung ober Stockausschlag hervorgegangen ift. Anch find Angaben über die Bestandsgeschichte sehr wünschenswerth.

#### D. Befandsaiter.

Bezilglich bes Alters find zu unterscheiben: bie natürlichen Alters - Rlaffen (Buchs-Rlaffen) und bas zahlenmäßig anzugebenbe (concrete) Alter.

- I. Für bie natürlichen Alters-Rlaffen ift folgende Terminologie gn mablen:
  - 1. 3m Bodwalbbetriebe:
    - a) Anwuchs, b. i. ber Bestand mahrend ber Bestandsbegründung bis jum Beitpunkt bes Aushörens ber Nachbesserungssähigkeit;
    - b) Aufwuchs, d. i. der Bestand vom Zeitpunkte bes Aufhörens ber Rachbesserungssäbigkeit bis jum Beginn bes Bestandsschlusses;
    - c) Didicht, b. i. ber Bestand bom Beginn bes Bestandsschluffes bis jum Beginn ber naturlichen Reinigung;

- d) Stangenholz, d. i. ber Bestand vom Beginne ber Bestandsreinigung bis zu einer bnrchschnittlichen Stammstärke von 20 Centimeter in Brufthöhe (d. i. 1,3 Meter iber ber Erbe) mit Unterscheidung von
  - a. geringem Stangenholz, bis 10 Centimeter,
  - β. ftartem " von 10-20 Centimeter;
- e) Baumbolg, Bestand über 20 Centimeter burchschuittlicher Baumstärfe in 1,3 Meter Sobe über ber Erbe und zwar mit Unterscheibungen von
  - a. geringem Baumbolg von 20-35 Centimeter,
  - β, mittlerem " " 35-50
  - y. startem " über 50
- 2. Im Mittelwalbbetriebe find bezüglich bes Oberholzes zu unter-fceiben:
  - a) Lagreidel, d. i. das einmal übergehaltene Oberholz;
  - b) Oberftander, d. i. bas zweimal übergehaltene Oberholz;
  - c) altere Oberholg-Rlaffen.
- II. Für bie gahlenmäßige Altersangabe find bie gleichaltrigen und ungleichaltrigen Beftände ju unterscheiben.
  - 1. Bei nahe gleichaltrigen Beständen ist die Angabe des durchschnittlichen Alters — wie es sich theils aus dem etwa bekannten Entstehungsjahre, unter Umftänden auch wohl aus den Afiquirlen, theils endlich durch Bählung der Jahrestringe in möglichst zuverlässiger Beise ergiebt — erforderlich:
  - 2. bei ungleichaltrigen Beständen, mögen diese horst- oder stammweise ungleichwüchsig sein, muß man sich in der Regel damit begnügen, die Altersgreuzen anzugeben und das mittlere Alter derzenigen Bestandes-Classen hervorzuheben, welche herrschen und den Betrieb wesentlich bedingen. Indes bleibt es immerhin wünschenswerth, auch das wahre Mittelalter (Massenalter) derartiger Bestände zu bestimmen, wosern die Elemente zu dessen Berechnung gewonnen werden können, letztere sind dann jedesmal speciell anzugeben.

In Mittelwaldungen ift neben bem Alter bes Unterholzes bas ber wefentlich vertretenen Oberholzklaffen anzugeben.

## E. Befandsfellung. (Schlug, Beftodungsgrab).

- 1. In mehr gleichwüchsigen Beständen ift der Bestodungsgrad burch bie bekannten Ausbrude: gebrangt, geschloffen, raumlich, licht zu bezeichnen:
- 2. von ben ungleichwüchfigen Beftanben und Schlägen ift bie Stellung mehr nach ben Birthichaftszweden zu bemeffen, z. B. ber Oberholzbeftanb im Mittelwalbe ift voll, mäßig, dunn, licht, oder buntler, regelmäßiger, lichter Befamungsichlag u. f. w.;
- 3. etwa vortommende Unvolltommenheiten im Bestandsschluß find zu untericheiden:
  - a) Als Luden in Jungwüchsen von so geringem Umfange, baß fie ohne completirenden Einbau fich von selbst zugieben;

b) als Fehlstellen, d. h. größere unbestocke Partien in Jungwüchsen, bie noch ansgebessert (ausgepflanzt) werben können und mitsen;

c) als Blößen — ober größere Bestandesunterbrechungen in mitteljährigen und älteren Beständen, die nicht mehr completirt werben tönnen, d. h. bis zur nächsten Berjüngung holzleer bleiben.

Das Maaß der Bestandesunvolltommenheiten ist, wo es für den vorliegenden Zwed erforderlich scheint, dadurch anzugeben, daß man den Bestodungsgrad nach Zehnteln (zu 0,9, 0,8, 0,7 2c.) der zu 1 angenommenen vollen Bestodung veranschlagt.

## F. Beftandsbeschaffenheit.

Bur Charafteriftit ber Beftanbebeichaffenheit bient:

Die Büchsigkeit und der mehr oder weniger normale und gesunde Beftandeszustand mit den bekannten Ausdrücken: wüchsig (ftark- und schwachwüchsig), geradschäftig, glattschäftig, ästig, kümmernd, rückgängig, eingängig, abständig, überständig, gipfeldürr, — auch wohl verkrüppelt (auf verkrüppelten Stöcken), — struppig, verdämmt, verdissen, vom Bilde geschält, überharzt oder sonst schaft.

## G. Anmerifche Beftandscharakterifik.

MIS weitere Bulfsmittel gur genaueren Beftanbscharafteriftit bienen:

- 1. bie burchichnittliche Stammzahl pro Bectar;
- 2. bie mittlere Stammftarte;
- 3. bie Stammgrunbflachenfumme pro Bectar;
- 4. die Mittelhöbe :

5. die Holzhaltigkeit, ausgebrlickt in Festmetern pro Hectar.

Es muß ber Benrtheilung im einzelnen Falle überlaffen bleiben, ob und in wieweit für den eben vorliegenden 3wed eine solche numerische Bestandscharafteristit ersorderlich erscheint, und ob die Elemente dafür mit zureichender Sichercheit zu gewinnen find. In jedem Falle bleibt aber die Angabe der Mittelhöhe bei mehr gleichwschfigen Beständen ein sehr beachtenswerthes Moment für die Beurtheilung der Bestandesbeschaffenheit.

#### Formular.

## Standorts. und Bestandsbeschreibung.

## Dberförfterei:

Baldort:

(Sagen, Diftritt, Abtheilung.)

Rabere Bezeichnung ber Berfuchsfläche

(nach Art und Rr.)

Große ber Berfuchsfläche Bect.

Die Stanborts- und Bestandsaufnahme hat stattgefunden in der Zeit vom ten 187 bis ten 187 .

#### I. Stanbortsbefdreibung.

### A. Lage.

- 1. Migemeine Lage.
  - a. Geographische Lange und Breite
  - b. Absolnte Sohe über bem Meeresspiegel Reter

- 2. Besonbere Lage.
  - a. Rachbarlice Umgebung.
  - b. Bobenausformung.
    - a. Himmelslage. (Erposition.)
    - β. Bobenneigung.
- B. Boben. Bobenprofil.
  - 1. Grundgeftein.
  - 2. Bobenbestandtheile.
    - a. Mineralifde Rufammenfegung.
    - b. Steinbeimengung.
    - c. Sumusgehalt (Sohe ber humusgefarbten Dammerbeichicht).
  - 3. Physitalische Bodeneigenschaften.
    - a. Grundigfeit.
    - b. Binbigleit.
    - c. Feuchtigfeit.
    - d. Farbe.
  - 4. Aengere Bobenguftanbe, nebft Angabe ber darafteriftifden Bobenflora.

Stlick

Festmeter.

☐ Meter.

## II. Beftandsbefdreibung.

- A. Solzart.
- B. Betriebsart.
- C. Entftebung und Beftanbegeicichte.
- D. Mter.
- E. Beftanbsftellung.
- F. Beftanbsbeichaffenbeit,
- G. Numerische Bestandscharatteristit.
  - 1. Durchschnittliche Stammzahl pro Bect .:
  - 2. Mittlere Stammftarte: Centimeter.
  - 3. Stammgrunbflachenfumme pro Bect .:
  - 4. Mittelhöbe:
  - Meter 5. Holzhaltigfeit, ausgebriidt in Festmetern pro Bect.:

79.

Instruction zu den Beobachtungen der für forstliche Zwecke errichteten meteorologischen Stationen im Königreich Preußen und im Elfaß. Siehe bie Beilage.

## Berhandlungen des Hauses der Abgeordneten. 80.

Berathung des Etats der Forstverwaltung für 1874.

Sigungen bom 3. unb 15. December 1873.

Prafibent: Die Einnahmen des Etats finden Sie in dem Hauptetat, Seite 2, Rapitel 2, Titel 1 bis 13, in ben Anlagen Band I, Nr. 2, Seite 2, bie bauernden Ausgaben im hauptetat Seite 18 bis 20, Capitel 2 bis 4 und in den Anlagen Band I, Nr. 2, Seite 4 bis 10.\*)

36 eröffne zunächst die Discuffion über den Titel 1 ber Ginnahmen "für Dol3" 14,000,000 Thaler.

<sup>&</sup>quot;) Etat ber Forstverwaltung für 1874 f. Seite 75, Art. 40.

In biefem Titel hat bas Wort ber Abgeordnete Schmibt (Stettin).

Abgeordneter Comibt (Stettin): Meine Berren! Auf allen Seiten bes hanfes pflegt ein besonderes Interesse bei ber Berathung für biefen Etat seit Jahren fich geltend zu machen. Wenn ich bas Wort nehme, um zu einer Boftion ju fprechen, so werbe ich gleich über meine Bebenken die nothigen Anf-Mrungen ertheilen. Bir erlebten feit bem frangofischen Rriege, wie befannt, eine große Banluft im Lande; bas vorige Jahr gehört für ben Holzhandel ju ben glanzendften, die wir in biefem Jahrhundert erlebt haben. Roch niemals find unter anderen in Berlin folde Breise filr Bauholz gezahlt worden, als im wigen Jahre, obwohl frembe Bolger, namentlich schwebische, auf ber Ober und Ebe mit ben inländischen konturrirten. Run ift bie Ginnahmefumme für Holz von 14 Millionen Thalern für bas nächfte Jahr bemeffen nicht nach ber gewöhnlichen breijährigen Fraktion seit bem Jahre 1870 mit Ginschluß bes Kriegsjahres, sondern es find ohne Einrechnung die letzten drei Quartale dieses Jahres bereits hinzugerechnet, um die Summe von 14 Millionen Thalern berauszukringen. Meine Herren, dieses Berfahren tann vom Budgetstandpunkte aus intorrett erfcheinen, benn biefes Jahr ift ja noch nicht verfloffen, wir können bie Einnahmen noch nicht vollständig übersehen und hätte ich es daher für angemeffen erachtet, wenn es außer Acht geblieben ware und die fibrigen brei Jahre bie Grundlage gebilbet batten für bie Summe, bie bier ausgeworfen ift.

Angerdem, meine Herren, möchte ich die Ansmerksamkeit darauf richten, daß nach der Erläuterung ein sehr wichtiger Prozes bezüglich der Markgrasschaft Schwedt entschieden ift, der die Preußische Forsteinnahme jährlich um die Summe den 85,892 Thir. schmälert. Es wird näher angegeben, daß die Einnahme aus 3 Oberförstereien serner nicht mehr dem Budget des Staates zugutekommen wird, da die Einnahme laut Erkenntnis nach einer andern Seite hin Berwendung sinden werde. Wag auch die Summe, die angegeben ist, eine nicht unbedeutende sein, so ist laut Erkenntnis die Entscheidung ersolgt und nichts dagegen ein-

anmenben.

Prafibent: Der Abgeordnete Frentel hat bas Wort.

Abgeordneter Freusel: Meine herren! Ich ergreife bei biefer Bostion bas Wort, um Ihre und bie Ausmerssamteit ber Staatsregierung auf einen Uebelftanb

hinzulenten, ber icon vor zwei Jahren erörtert wurbe.

Damals, meine herren, wurde hervorgehoben, daß die Bedingungen bei öffentlichen Holzverkäusen sür den Käuser sehr ungünstige seien; es wurde konstatirt, daß diese Bedingungen eine Garantie für die Uebergabe des verkausten Holzes nicht enthielten und generell sür den ganzen Staat gesaßt sind. Es wurde ferner vor zwei Jahren konstatirt, daß in dem Regierungsbezirk Magdeburg eine Ausnahme davon statisindet, und daß es überhaupt den Regierungen gestattet sei, mit Rückscht auf die Berhältnisse Ausnahmen statisinden zu lassen. Nun, meine herren, ich weiß nicht, was die Regierung in Magdeburg veranlaßt hat, die Ausnahme zu machen. Dort wird nämlich sür den Bestand des gesausten Holzes Tage lang garantirt. Sollte es nur im Interesse der Staatseinnahmen sein, i dort vielleicht eine Consurrenz mit den Privatsorsten zu sürchten ist, so liegt ist im Interesse der Staatskasse, nicht der Staatsbürger. Ich meine aber, daß meiner Heimathprovinz, in der Brovinz Ostpreußen, in der bedeutende Privatschen nicht vorhanden sind, es in der Billigkeit läge, auch eine solche Ausnahme intsinden zu lassen.

Sollte die Staatsregierung die Bedingungen fo ungfinftig fiellen, wie fie

will, eine Confurreng wird nicht eintreten; wer holg bedarf, wird in Oftpreugen genothigt fein, es in ben Staatswalbern zu taufen. Aber, meine Berren, ich glanbe, es ift gerade bei ben Berhaltniffen in ber Proving, bei ben fclechten Wegen, bei ben in ber Regel febr ungunftigen Berbftverbaltniffen, inbem ber Berbft fich weit in den Binter bineingieht, unbillig, folde Bedingungen zu ftellen. Deulen Sie fich, es wird in ber Forft an irgend einem Orte, gewöhnlich in einem Rruge ein Holztermin abgehalten, die Leute tommen auf 5 bis 6 Deilen angefahren, um bas bolg, bas nicht beim Rruge, fondern an vielen Stellen ber Forft liegt, ju taufen. Der Bufchlag erfolgt auf ihre Gefahr, und fo find benn mitunter Falle vorgetommen, daß Leute, bie fich gleich nach bem Buichlage haben überzeugen wollen, ob das Holz noch da ift, es nicht mehr vorgefunden haben. Es ift mahricheinlich, daß das Holz schon vor dem Zuschlag gestoblen mar, aber ein Beweis bafür ift schwer möglich. Bor 2 Jahren, meine herren, hat ber herr Bertreter bes Ministeriums hier hervorgehoben, daß das Anweisen bes Solzes in der Regel nicht ftattfindet, daß die Meiften annehmen, mit bem Auschlage sei die Anweisung erfolgt, fie holen das Holz ohne Anweisung burch ben Forftbeamten. Die Sache liegt fo, daß bem Raufer ein Zettel ausgehändigt und ein Forstbeamter angewiesen wird, innerhalb 14 Tage - nicht an jedem Tage. sondern nur an bestimmten Anweisungstagen — das holz zu überliefern. Jeboch bas ift gleichgultig, bie meiften Leute wiffen es, wie schon gesagt, auch fo an finden, wenn es ba ift. Aber, meine Berren, es ift boch arg, bag bie Staatsregierung nicht eine Garantie bafür übernimmt, daß das Holz innerhalb 8 Tagen nicht von diefer Stelle verschwindet. Ich weiß fehr mohl, daß ben Forftbeamten ftraflicher Leichtfinn nicht vorzuwerfen ift, fie thun ja in ber Regel ihre Bflicht; aber wer die Arbeit tennt, reißt fich nicht danach, wenn er nicht arbeiten muß, und es hat die Aufficht ber Forstbeamten auf bas Holz, seitbem biefe Einrichtung eingeführt ift, mertwürdig nachgelaffen. Ich weiß auch, meine herren, daß ber Bertreter bes Ministeriums vor zwei Jahren bier hervorgehoben bat: Es tommen nur febr wenig Rlagen ein. Bohl, aber wer ift nun in ber Regel ber Beschäbigte? Richt ber Großgrundbefiger; ber tauft eine namhafte Bahl von Rlaftern auf einmal, ber weiß, daß ber Beamte nicht nöthig hat, über bas holg zu machen: ber Unterbeamte bat, wenn er biefen Dienft übernimmt, bafur eine Gratifitation zu beanspruchen; er gemahrt fie. Wie aber ber fleine Beamte? Der fleine Befiper, ber eben nur eine Rlafter tauft, ift in einer febr üblen Lage. Die nächften daran Wohnenden, finden fie ihre Nummer nicht, so nehmen fie eine andere, und bie letten, die weiter wohnen, finden ichlieflich tein holz. Das ift ein Fall, ber oft bortommt; und wenn Niemand eine Rlage an das Ministerium einreicht, fo liegt bas eben baran, daß der kleine Befitzer fich nicht zu helfen weiß. Es ift eben eine schlimme Einrichtung, sagt er, aber er beruhigt sich dabei und schweigt. Meine Berren, ich will bas bier nur hervorheben und die Aufmerkfamteit ber Hoben Staatsregierung auf diefen Uebelstand lenken. Ich bin fest überzeugt, daß fie diesem Uebelstand ihre Aufmerksamkeit widmen wird, und wenn fie die Ruftanbe fo finbet, wie ich fie geschilbert habe, für Abhulfe forgen wird.

Präfibent: Der herr Regierungstommiffar hat bas Wort.

Regierungstommissar Oberlandforstmeister v. Sagen: Meine Herren, zunächst das Bedenken, ob nicht die Einnahme für Holz mit 14,000,000 Ehlr. zu hoch veranschlagt sei, glaube ich durch den Hinweis auf die bisherigen Ergebnisse des laufenden Jahres beseitigen zu können, wonach auf eine Einnahme für Holz von

15,700,000 Thir. pro 1878 mit Sicherheit gerechnet werden darf. Bei Auffelung des Stats konnte es nicht für angemessen erachtet werden, in die Fraktion die beiden ungünstigen Jahre 1870 und 1871 hineinzuziehen; es blieb daher nur sibrig, den Anhalt aus den Jahren 1871, 1872 und 1873 zu entnehmen. Wenn nun das Jahr 1873, soweit es jeht zu übersehen ist, mit Bestimmtheit eine Sinnahme von 15,700,000 Thir. erwarten läßt, so wird der Ansah von 14 Millionen wohl nicht als überspanut zu erachten sein.

Bas sodann die Gewährung einer Garantie für das in der Licitation verlaufte Holz betrifft, so ist die Forsverwaltung nicht in der Lage, eine solche Garantie dis zu einem bestimmten Termin übernehmen zu können. Es ist früher der Bersuch gemacht, auf eine gewisse Zeit seitens der Forsverwaltung für das Holz zu garantiren, es hatte sich aber in Folge dessen der Diebstahl an ausgearbeitetem Holze in so bedeutendem Maße vermehrt, daß von diesem Bersuche hat Abstand genommen werden müssen. (Unruhe).

Der Holzverlauf in der Licitation ist ein Bertauf in Bansch und Bogen. Die Berwaltung hat nach den in der neueren Zeit getroffenen Anordnungen die Berpflichtung übernommen, binnen einer Frist dis zu 8 Tagen das holz dem Läufer zu überweisen. Es ist dies zwar nicht eine Uebergade im rechtlichen Sinne; wenn aber zur Zeit der Zuschlagsertheilung das holz erweislich nicht mehr vorhanden gewesen ist, so liegt es in der Natur der Sache, daß die Staatstaffe eine Bezahlung für das holz nicht fordert. Eine weiter gehende Garantie würde Uebelstände herbeisischen, denen die Berwaltung sich nicht aussetzen kann.

Prafibent: Der Abgeordnete Frengel hat bas Bort.

Abgeordneter Frenkel: Ich wollte barauf nur erwidern, daß es Gebrauch ift, das Holz, das gefauft ift, gleich auf bem Termin, oder aber an die Forstlasse ein paar Tage nach dem Termin, jedenfalls aber früher zu bezahlen, als es Sberwiesen wird, und ich habe in Oftpreußen noch nicht gehört, daß irgend Jemandem, dem das Holz in dieser Zeit verschwunden war, der Preis für das bezahlte Holz zurückezahlt worden ist.

Präfibent: Es melbet sich Niemand zum Wort, die Diskussion über Tit. 1 ift geschlossen. Ich tann wohl nachher mehrere Titel gemeinsam zur Abstimmung bringen?

Ich eröffne die Distuffion fiber Tit. 2, Rebennutzungen, Tit. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; da ich teinen Widerspruch erfahre, so konstatire ich, daß die Tit. 1—13 mit den ausgeworfenen Summen bewilligt find.

Bir geben über gur Berathung ber bauernben Ausgaben.

Koften ber Berwaltung und bes Betriebes, Befoldungen: Rap. 1, 30 Oberforstmeister u. f. w. 213,100 Thir., barunter tinftig wegfallend 6400 Thir. Hierzu liegt ber Antrag vor vom Abgeordneten Richter (Hagen) unter Rr. 42 ber Drudsachen ad 1.

Bur Geschäftsorbnung bat bas Bort ber Abgeordnete von Benba.

Abgeordneter v. Benda: Meine Herren! Der College Richter hat uns unter Por. 42 der Drucksachen eine Reihe von Anträgen vorgelegt, welche nicht eigent1 h zum Forstetat sondern zum Staatshaushalt überhaupt gehören. Bei der ichtigkeit der Anträge und da es sich darum handeln wird, nicht allein dieselben uteriell zu prüsen, sondern auch die Form zu sinden, unter welcher sie in den taatshaushaltsetat für den Fall ihrer Annahme eingesügt werden können, halte es für zwecknäßig, daß wir die Gesammtheit dieser Anträge an die Budget-

tommiffion übergeben und zwar zur allerichleunigften Berichterfiattung. Bir werden bemaufolge, wenn biefer mein Antrag angenommen wird, die brei betreffenben Titel von unferen Berathungen abzuseten haben. Ich ftelle baber ben Antrag, die Rr. 42 gur ichleunigften Berichterftattung an bie Budgettommiffion gu übergeben und bie betreffenden 3 Titel heute von ber Berathung auszuschließen.

Brafibent: 3ch muß junachft bas haus fragen, ob es bamit einverftanden ift, daß die Erörterung fich auf die brei Antrage und bie betreffenden Titel begiebt. Sinfichtlich biefer Borfrage ertheile ich gur Gefcaftsorbnung bas Bort bem Abgeordneten Richter (Sagen).

Abgeordneter Richter (hagen): 3ch habe gegen ben Antrag bes herrn v. Benda nichts einzuwenden und wurde, wenn bas hans ihm beitritt, in biefem Stadium ber Berathung barauf verzichten, die Antrage im Gingelnen gu erörtern. 3ch habe herrn v. Benda jo verftanden, daß er meine Antrage mit ben betreffen-

ben Titeln in die Budgettommiffion verweisen will. (Buftimmung).

Prafibent: Es scheint fich Niemand weiter jum Wort zu melben, ich nehme alfo an, bag bas haus bamit einverftanben ift, bag die Frage binfictlich ber brei Antrage 42 ad 1, 2 und 3 bes Abgeordneten Richter (Sagen) wegen ber geschäftlichen Behandlung gemeinschaftlich zur Diskussion gezogen ift. Die Distuffion ift geschloffen, ich bringe ben Antrag bes Abgeordneten v. Benba gur Mbstimmung,

biese brei Antrage Richter (Sagen) mit ben entsprechenben Titeln bes Bubgets ber Bubgettommiffion gur weiteren Berathung gu fiberweisen. Diejenigen Berren, die fo beschließen wollen, bitte ich aufzufteben. (Geschieht). Das ift von großer Majoritat bes Saufes beichloffen.

Dann würde alfo Tit. 1 gur Beit fuspenbirt fein.

Tit. 2: 677 Oberförster mit ber Bemertung 575,450 Thaler, hierunter Minftig wegfallend 4250 Thaler; es melbet fic Riemand zum Borte, und ba fein Biberfpruch erfolgt, tonftatire ich die Annnahme des Titels, ber Bemertung und ber Snmmen, auch ber fünftig wegfallenden. Dit. 3: 3293 Förfter u. f. w. nebft ber Bemertung, ben Summen und barunter fünftig wegfallenben 5,223 Thir. Es melbet fich auch bier Riemand jum Bort, ich tonftatire bie Annahme. Dasfelbe möchte ich auch thun, wenn tein Widerspruch erfolgt, ju Tit. 4: brei verwaltende Beamte u. f. w. nebft einer Bemerfung, im Betrage von 16,322 Thaler.

Dann tommen wir zu ben "andern perfonlichen Ausgaben." Tit. 5 - in

ber Summe bon 24,000 Thalern, ohne Biberfpruch angenommen.

3ch eröffne die Diskuffion über Tit. 6. Bur Remunerirung von Forftbulfsauffebern bis 300 Thaler für Jeben, 380,000 Thaler. Beftande tonnen für bas nächfte Jahr refervirt merben.

Ich ertheile bas Wort bem Abgeordneten Bernhardt.

Abgeordneter Bernharbt: Meine Berren! Die Rategorie von Staats. beamten, mit beren Remunerirung fich diefer Titel bes Staatshaushaltsetats beschäftigt, gehört zu denen, welche an niedrigster Stelle steben, welche eine Laufbahn beschreiten wollen, die sie nur bis zur Stellung eines Königlichen Försters führt und benen baber wohl auf der erften Stufe ihrer bienftlichen Laufbabn erftes Gefet: Die Berzichtleistung auf eine ganze Reihe von Lebensgenüffen und eine Bedürfniflofigfeit sein muß, welche von wenigen anderen Rategorien von Staatsbienern geforbert wird. Diefe Manner, meine Herren, leben in einer hochft anftrengenden Arbeitssphare; fie bieten Wind und Wetter bas gange Sabr

hindurch Eros, und als Aequivalent war ihnen bisher ein Ginkommen gewährt, welches einem mittleren Tagelohn ber Sanbarbeiter in ben meiften Gegenben ber preußischen Monarcie nicht gleich ftanb. Sie ftanben bisber im Dittel auf 205 Thir. Einnahme und erreichten ein Maximum von 250 Thirn. Die Rönigfiche Staatsregierung hat ben babnrch berbeigeführten Uebelftanben Rechnung getragen, indem fle im Staatshaushaltsetat pro 1874 eine Bermehrung bes Titels 6 um 35,000 Thir. aufgenommen bat. Go bantenswerth bies ift, meine herren, fo febr wir anertennen muffen, bag bie Sorge ber Roniglichen Staats. regierung fich gleichmäßig allen Spharen ber Beamtenwelt zuwenbet, fo fühle ich mich boch verpflichtet, vor ihnen ju tonftatiren, daß auch biefe Debrgewährung bem Bedürfnig ber Forfibulfsauffeber nicht entsprechen tann, wenigstens nicht auf langer als bochftens auf die Daner eines Jahres. Ich habe nicht einen peciellen Antrag eingereicht, aus Grunden, die Sie, meine Herren, würdigen werden. Es scheint mir nicht unsere Aufgabe ju fein, immer bann, wenn bie Adnigliche Staatsregierung mit einer Berbefferung bes Gintommens einer Classe bon Staatsbienern vorgeht, fofort und angenblicklich noch mehr zu verlangen. Wer das halte ich für meine Pflicht, auf Grund einer langjährigen Kenntniß bes Lebens ber unterften Forfibeamten und ber Roth, bie in manchem Saufe, in bem fie wohnen, icon lange eingekehrt ift, Sie ju bitten, bag Sie mir guftimmen möchten, indem ich an die Ronigliche Staatsregierung von biefer Stelle aus, shue Antrag, bas Ersuchen richte, im nachften Jahre biesem Buntte bei Aufhellung des Staatshaushaltsetats Aufmerkfamkeit schenken zu wollen und in Erwagung zu ziehen, ob nicht eine weitere Berbefferung ber Lage biefer unteren Forstbeamten möglich und nothwendig ift.

Deine herren, es bauert in vielen Regierungsbezirten bes Breußischen Staates - benn die Anftellungsverhaltniffe biefer Beamtentategorie find nicht burch die gange Monarchie gleichmäßig geordnet und tonnen es nicht wohl fein - es bauert in manchen Regierungsbezirken überaus lange, ebe biefe Beamten ju ber feften Anftellung als Förfter gelangen. Ehe ihnen bies möglich wirb, treten fie in ein Alter, mo für fie ber Abichlug eines Chebundniffes gur Rothwendigfeit geworden ift. Der Forfter muß verheirathet fein, und wenn er cs fein foll, so muß ber an bas 35., 36. Lebensjahr herantretende Forsthülfsauffeher heirathen Bunen; sonft wird er es nicht erleben, daß seine Kinder durch ihn und mit feinen Mitteln auch noch erzogen werben; und Sie werben mir zugeben, meine Berren, mit einem Gintommen von 230 bis bochftens, in feltenen Fällen 300 Thirn. ift es beute ein großes Runfifilid, eine Familie auch bei ben allerbescheibenften Ansprüchen zu ernähren. Ich darf hoffen, daß meine Worte zu dieser Position ben Anklang im Saufe finden werben, ben ich im Intereffe biefer Beamten wunfchen möchte. Ich barf ebenfo hoffen, bag bie Ronigliche Staatsregierung Beranlaffung nehmen wird, bei Aufftellung bes nächstjährigen Etats biefer Bosition ihre Aufmertfamteit zuzuwenden.'

Brafibent: Der Abgeordnete Thomfen hat bas Wort.

Abgeordneter Thomfen: 3ch möchte im Anschluß an die Worte des herrn 1 preduers eine Bemerkung machen, für die ich im Etat keine andere Stelle zu 7 den weiß. Die Dienstländereien der Forstbeamten befinden sich zum großen 2 peil in einem sehr schlechten Culturzustande, namentlich in den öftlichen Pro-1 uzen, wo mir die Berhältnisse genauer bekannt find, so daß sie nicht die Er-2 ige gewähren, welche sie bringen könnten und mußten. Der Grund davon liegt barin, daß die Stellung der Beamten eine wechselnde, eine vorübergebende ift, und sie beshalb nicht die nöthigen Meliorationen vornehmen können, theilweise aber auch darin, daß sie nicht die Mittel dazu besitzen. Ich meine nun, daß es Aufgabe und Pflicht der Staatsregierung ist, für diese Ländereien ebenso und unter gleichen Bedingungen durch Drainage zu sorgen, wie es bei den Domainen geschieht. Mir ist ein Beispiel bekannt, daß ein Forstbeamter auf einem derartigen Grundstüd zu Grunde ging. Sein Nachsolger sah ein, daß es am Grund und Boden sag, und wandte sich an die Königliche Regierung mit der Bitte um ein Darlehen in derselben Weise und unter denselben Bedingungen, wie sie den Domainen sur Drainagen gewährt werden. Die Königliche Regierung antwortete ihm, daß sie sur Forstberweitung auf diesen Bunkt gestenkt zu haben, und zweise nicht, daß Abhülse eintreten wird.

Prafident: Der Abgeordnete Miquel hat bas Bort.

Abgeordneter **Miquél**: Meine herren! Ich wollte in Beziehung auf diesen letten vom Collegen Thomsen angeregten Punkt nur erwähnen, daß Betitionen da find, welche an die Budgetsommission verwiesen sind, namentlich von Förstern, in Beziehung auf Dienstländereien und deren Behandlung, man wird also in dieser Beziehung auf den angeregten Punkt zurücksommen können. Außerdem wird wahrscheinlich ein Antrag in Bezug auf die Meliorationen der Domainenländereien von den Herren, die die Gruppe dieses Etatszweiges bilden, eingereicht werden und auch bei dieser Gelegenheit wird man die Frage noch zur Erörterung ziehen können.

Brufibent: Dann kann ich also die Diskuffion schließen. Da fein Biberspruch erfolgt, konstatire ich die Annahme des Titels, der Bemerkungen und der Summe. Daffelbe darf ich wohl thun bei dem folgenden Titel 7. Titel 8 ift mit dem Antrage Richter zu diesem Titel vorhin der Budgetkommission überwiesen.

Bir tommen bann ju ben Dienftaufwands- und Miethsentichabigungen. Titel 9, — 10, — 11, — 12, — 13. Bu allen biefen Titeln ift bas Bort nicht verlangt; ich tonftatire, bag biefelben ohne Biberfpruch mit ben geforberten Summen bewilligt finb.

Materielle Berwaltungs- und Betriebstoften. Titel 14, — Titel 15 ift bereits früher ber Bubgettommiffion überwiesen worden, Titel 16, — 17, — Titel 18 ift ber Bubgettommiffion in einem früheren Stadium überwiesen.

Eitel 19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26, nebst Bemertung, — Eitel 27, — 28, — 29, — 30, — 31.

Die Titel 19-31, mit Ausnahme von 15 und 18, welche ber Budget-tommiffion vorliegen, find vom Saufe genehmigt.

Wir gehen dann über zu den Ausgaben für forstwissenschaftliche und Lehrzwede. Besoldungen. Titel 1. Bei der Forstakademie zu Reustadt-Eberswalde. — Titel 2. Bei der Forstakademie zu Münden. — Die beiden Titel find nehft Bemerkung mit den Summen bewilligt.

Run tommen andere perfonliche Ausgaben. Titel 3 und Titel 4; bann fachliche Ausgaben. Titel 5 nebft Bemertung. — Titel 3 — 5 einschließlich find geneh migt.

Allgemeine Ausgaben. Titel 1, — 2, — 3. — Diese brei Titel find genehmigt. 3ch bitte um Entschuldigung, meine herren, Titel 1 und 2 find gur Beit vom hause nur zu genehmigen. Titel 8 ift berjenige, welcher vorhin mit an bie

Budgettommiffion überwiefen ift, er gebort zu bem Antrage Richtet (Hagen) Rr. 42 ber Druchachen, ad. 3.

Rap. 4, Tit. 4. Junachft hat ber Abgeordnete Graf v. Matuschla bas Bort. Abgeordneter Graf b. Matufchta: Meine herren! Bir haben gewiß mit bantenber Anerfennung vernommen, daß jum Anfauf von Grundfluden ju Forften eine fo bedeutende Summe wie 350,000 Thir. in Ausficht genommen ift. Wir haben mit Frende gesehen, daß das Augenmert der Königlichen Staatsregierung besonders darauf gerichtet wurde, wie das icon feit langerer Zeit im Ronigreich Sachien ber Fall ift, Grundflude zu ben Forften zu erwerben, und zwar hauptfichlich folde Grundftude, die von den Forften entlavirt find und ferner folde, Die wegen ihrer ichlechten Bobenbeschaffenheit fich nicht mehr zur landwirthschaftfichen Benutung eignen, sonbern jum Balbban, und bie auf biefe Beife ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben oder jurudgegeben werben follen. In ber Regel find es nämlich solche Grundftlide, die frilber einmal Forften gewesen find, Die bann fpater gur Landwirthicaft übergegangen, in Folge ber Berichlechterung des Bodens aber so unfruchtbar geworden find, daß ihre Wiedergabe an die Forftverwaltung bringend wünschenswerth erscheint. Jemehr es nun erwüuscht ift, daß bergleichen Grundflude für die Forften acquirirt werden, deftomehr möchte ich veranlaßt fein, darauf aufmertfam zu machen, daß bei der formellen Behandlung bes Beichafts felbft, bes Antaufs von bergleichen Grundftilden, febr erhebliche llebelftande obwalten, welche hauptfächlich barin bestehen, bag ber gange Gefchaftsgang ein fo langfamer und fo fcleppenber ift, daß, wie bie Erfahrung gelehrt bat, mehrfach recht nutiliche Geschäfte berart, febr vortheilhafte Erwerbungen, die früher in Ansficht flanden, haben aufgegeben werden muffen, daß eben berartige Projekte zurudgegangen find. Es würde mich zu weit führen, meine herren, wenn ich Ihnen ein vollftanbiges Bilb bes gangen Geschäftsganges hier darlegen wollte, aber zu ber Behanptung, die ich aufgestellt habe, muß ich Ihnen doch wenigstens einige Grundlagen geben, welche das motiviren werden, was ich Ihnen eben vorgestellt habe. Es ift nicht immer der Fall, daß die Initiative zu bergleichen Uebergangen aus bem Brivatbefitz an die Staatsforfiverwaltung von Seiten bes Befitzers biefer Grunbftlide ergriffen wirb. Es tritt fehr häufig der Fall ein, daß die Königlichen Oberförster, die Revierverwalter im Interesse für ihre Reviere und für die Staatsforstverwaltung selbst, für das Fach, dem fie mit Leib und Seele ergeben find, die Initiative ergreifen. Sie. treten mit ben Leuten, welche ihre Entlaven in ber Forft haben, ober welche folde Grundftilde befigen, die ihrer schlechten Bodenbeschaffenheit nach fich befonders jur Forfitultur eignen, in Berbindung, suchen fie oft jahrelang zu vermogen, daß fie fich entschließen, fich von den Grundftuden zu treunen und fie der Staatsforstverwaltung zu überlaffen. Rachdem fie nun ein foldes Arrangement erreicht haben, tragen fie baffelbe ber ihnen vorgesetten Regierung in Form eines Berichts vor und unterbreiten es ihrer Priffung. Die Regierung nimmt das Brojeft in nabere Erwägung und wenn fie bas Geschäft für geeignet findet, beauftragt fie den Oberforfter mit der weiteren Behandlung deffelben. Es erfolgt

n von Seiten des Oberförsters eine genaue Abschätzung des Grundsticks, wie B natürlich ersorderlich ift, eine Abschätzung, die um so eingehender in dem Ae sein muß, wenn die zu erwerbenden Grundstücke entweder ganz oder theilisse schon mit Wald bestanden sind. Es muß in diesem Falle eine ganz beidere Baldwerthberechnung aufgestellt werden. Außerdem müssen natürlich

Bläne und Karten barüber entworsen werden, Situationspläne im allgemeinen, welche die Lage des Grundstücks zu der Forst darkellen, und spezielle Pläne, welche in größerem Maßsabe das zu erwerbende Grundstück selbst behandeln. Diese müssen in mehreren Exemplaren angesertigt werden und sie werden sodann der Regierung vorgelegt. Es gehört schon ein ziemlich langer Zeitraum dazu, um diese Borbereitungen zu tressen. Nachdem nun die Pläne von der Regierung geprüst sind, ersolgt die Revision durch den Forstmeister, der im Regierungskollegium die Sache zu bearbeiten hat. Das ersordert wieder Zeit. Hierbei sann es vorsommen, daß der Forstmeister mit dem betressenden Oberförster nicht ganz einverstanden ist, sie haben vielleicht hinsichtlich der Sätze der Schähung verschiedene Ansichten; dann ist es nothwendig, daß der Obersorstmeister des Collegiums sich hinbegiebt, um von seinem höheren Standpunste aus eine Entscheidung zu tressen. Ist die Sache in dieses Stadium gerathen, dann erst tann an das Königsiche Staatsministerium berichtet werden und wenn das Ministerium die Sache für geeignet hält . . . . (Große Unruhe).

Ich bitte, daß ber Berr Prafibent bie Gute hat, mir Rube gu verschaffen. (Glode bes Brafibenten).

Benn also ber herr Minister die Sache zur weiteren Berfolgung für geeignet halt, so wird in dem Falle, daß das Objekt ein sehr bedeutendes ist, auch noch ein Ministerialkommissarius hingeschickt, der den Gegenstand örtlich naher zu untersuchen hat. Ja, meine Herren, die hohen Forstbeamten, die im Ministerium beschäftigt sind, haben aber so ungemein viel zu thun, daß eine lange Zeit darliber vergeben kann, ehe es ihnen möglich wird, an Ort und Stelle genauere Kenntnist darüber einzuziehen.

Genug, aus dieser oberflächlichen Darftellung werden Sie entnehmen, daß die Sache sehr viel Zeit erfordert und sehr umftändlich ift.

Ich möchte also die Bitte aussprechen, daß die Königliche Staatsregierung barauf Bedacht nehmen möge, diefes Berfahren abzukurzen, benn wenn es fo lange bauert, wenn nicht nur Monate, fondern mitunter Jahre barilber geben, ehe ein foldes Geschäft in Ordnung tommt, ja, meine herren, bann verliert ber Eigenthumer des Grundstuds, bem es oftmals barum zu thun ift, febr balb ein Stild Gelb in die Sand ju betommen, die Luft, bas Grundfilld ju verlaufen. nachdem fich inzwischen die Conjuntturen bermagen geandert haben, daß ber ursprüngliche Breis, ben ber Oberforfter mit ibm vereinbart bat, gar nicht mehr maggebend ift. 3ch fonnte aus eigener Erfahrung Beifpiele anführen, wo bie allervortheilhaftesten Geschäfte dieser Art eben baburch fich zerschlagen haben. Ich mochte baber ber Koniglichen Staatsregierung ben Bunfc und bie bringende Bitte vortragen, in's Auge faffen zu wollen, ob vielleicht ein Mrzeres Berfahren eingeschlagen werben tonnte, vielleicht in ber Beise, daß ben Koniglichen Bezirtsregierungen etwas mehr Selbstftanbigfeit bei ber Behandlung folder Sachen verlieben murde, abnlich, wie es icon bei Austaufdungen ber Fall ift, ober bag ein anderer Mobus ber Beschleunigung eingeführt wurde, bamit bergleichen Sachen nicht fo lange hingezogen werben.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffarius bat bas Bort.

Regierungstommiffar Oberlandforfimeifter b. Sagen: Meine Herren! Die eben gerügten Beiterungen find Uebelftande, welche fich bei einer Staatsverwaltung nicht in gleicher Beije vermeiben laffen, wie es bei Privatverwaltungen möglich ift. Bir wurden fie nur in ber Beije ablurgen ober abftellen tonnen,

daß der durch den Etat zur Disposition gestellte Antaufssonds von vornherein unter die Provincialregierungen vertheilt und jeder Regierung eine Summe Ederwiesen würde. Das würde aber mit den Zweden des Fonds vollständig undereindar sein; die Disposition über den Gesammtsonds muß nothwendiger Beise hier bei der Centralstelle bleiben, und es läßt sich nicht vermeiden, daß behufs der Beschusnahme über vorliegende Antäuse die Regierungen in den einzelnen Fällen berichten müssen. Es kann nur dahin gewirkt werden, daß das Abschünugsversahren thunlichst abgekürzt und die diesseitigen Entscheidungen so viel als möglich beschlennigt werden, was auch bisher schon nicht verabsäumt vorden ist.

Präfibent: Es ift Riemand weiter jum Bort gemeldet, die Diskussion hieraber ift geschlossen, und konstatire ich, daß der Tit. 4, Kap. 4 vom Hause genehmigt ift.

Außer dem Extraordinarium find auch noch diejenigen beiben Titel zu berathen, die der Budgetkommission überwiesen sind. Sie finden diese Titel der dauernden Ausgaben im Hauptetat Seite 18, und die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben im Hauptetat Seite 70.

Ich eröffne zunächst die Diskuffion über Capitel 2, Titel 15 der dauernden Ausgaben: zur Unterhaltung und zum Neubau der Forstdienstgebäude, sowie zur Beschaffung noch sehlender Forstdienstgebäude für Oberförster und Forstschutzbeamte 638,000 Thaler, darunter kinftig wegfallend 200,000 Thaler, sowie über Capitel 5, Titel 4 des Extraordinariums, zur Beschaffung sehlender Försterdienstwohnungen 200,000 Thaler.

Der herr Berichterftatter bat bas Bort.

Berichterstatter Abgeordneter Saade: Meine Herren! Die Budgettommission empfiehlt ihnen die Genehmigung sämmtlicher im Ertraordinario und in den eben genamten beiden Titeln des Ordinarii gesorderten Summen. Tit. 15 des Ordinarii besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Ansätzen: erstens, zur Unterhaltung und zum Neubau der Forstdienstgebäude — nämlich auf schon vorhandenen Forstetablissements —, und zweitens zur Beschaffung noch sehlender Forstdienstgebände für Obersörster und Forstschutzbeamte — also zur Beschaffung seht noch nicht vorhandener Etablissements. Im Zusammenhang damit steht die Liquidation im Tit. 4 des Extraordinarii: zur Beschaffung sehlender Försterdienstwohnungen.

Was nun die Forberung im Tit. 15 des Ordinariums betrifft, so ist diese im Besentlichen schon im vorigen Jahre genehmigt, nur daß für diese Jahr 56,000 Thir. mehr gesordert werden und zwar wegen gestiegener Materialien-preise und löhne. Eine Scheidung des Titels nach seinem verschiedenen Inhalt wurde in der Commission nicht für zweckmäßig gehalten, weil dadurch der Forst-verwaltung die Möglichkeit beschränkt würde, nach dem jedesmaligen Bedürsniß wehr für den einen oder sür den anderen Zweck zu verwenden. Gegen die Beswissigung des Ordinarii im Tit. 15 ist demnach nichts erinnert.

Bas das damit zusammenhängende Extraordinarium in Capitel 15, Tit. 4 betrifft, so wird es, wie schon im vergangenen Jahre, durch den für den Dienst hr nachtheiligen Zustand gerechtsertigt, daß viele Forstschusbeamte jetzt genöthigt ab, in entlegenen Miethswohnungen ihr Untersommen zu suchen. Die Comissione empsiehlt Ihnen auch hier die Bewilligung der liquidirten Summe.

Prafibent: Bu biefen beiden Titeln im Ordinario und Ertraordinario hat de Riemand jum Wort gemelbet. Sie find vom Hause bewilligt.

Dann eröffne ich die Diskuffion fiber Tit. 18 des zweiten Capitels bes Ordinariums: Zu Forstnlturen und Berbesserung der Forstgrundstüde, zum Bau und zur Unterhaltung der Holzabsuhrwege u. s. w. 1,150,000 Thir. nebst Bemerkung, und fiber Tit. 5 der einmaligen und angerordentlichen Ausgaben: Zu Forstkulturen 75,000 Thir. Hierzu liegt ein Antrag der Budgettommission vor Nr. 69 ad 2.

Der Berr Berichterftatter hat bas Bort.

Berichterstatter Abgeordneter **Haade:** Meine Herren! Jur Ermittelung bes ben jetzigen Berhältnissen entsprechenden Forstulturgelbersondes hat die Forstverwaltung für die nächsten 10 Jahre generelle Culturpläne aufstellen lassen, welche zu der hier gedachten Bedarfssumme von 1,150,000 Ehlr. geführt haben. Bei Bewilligung berselben würden für das gesammte Staatssorstareal pro Jahr und Heltar 13,2 Silbergroschen zu Culturzwecken verwandt werden. Dies ist ein Betrag, welcher von den in andern Deutschen Staaten zu demselben Zwecke bewilligten Summen nicht erheblich abweicht, dieselbe sogar zum Theil nicht erreicht. Es ist mir von dem Herru Regierungskommissarius mitgetheilt, daß, während in Preußen dieser Cultursonds sür 1874 pro Jahr und Hettar 13,7 Silbergroschen beträgt, derselbe in Baiern schon im Jahre 1864 13,8 und in Sachsen im Jahre 1864 17,1 Silbergroschen pro Jahr und Hettar betragen hat. Die Commission nimmt keinen Anstand, die Genehmigung der 1,150,000 Thir. zu beantragen.

Im Zusammenhang mit diesem Titel sieht das Extraordinarium Capitel 5, Titel 3: Zu Forstulturen. Der hier gemachte Ansatz von 75,000 Thlr., welcher sür ganz ähnliche Zwede auch im Jahr 1873 liquidirt und bewilligt ist, bezieht sich auf den ganz speciellen Zwed der Aussortung von Raupenfraßblößen und von sangekausten Oedländereien. Die Commission hat auch gegen diese Post nichts zu erinnern und stellt nur den sormellen Antrag, daß, um das Ergänzungsverhältniß des Extraordinarii in Titel 3 zum Ordinario in Titel 18 auch im Hauptetat ersichtlich zu machen, die Ueberschrift des ersteren Titels dahin geändert werde: "Zuschuß zu Forstulturen" (vergl. Capitel 2, Titel 18 des Ordinariums). Um für ähnliche Hälle auch in anderen Etats eine gleiche Deutsichmachung des Uebertragungsverhältnisse herbeizusühren, stellt sie demnächst den allgemeinen Antrag:

Die Rönigliche Staatsregierung aufzuforbern:

klinftig bei benjenigen Titeln bes Ertraordinariums, welche Zuschiffe zu gleichen ober ähnlichen Titeln bes Orbinariums enthalten, bas Uebertragungsverhältniß in ben Ueberschriften ber Titel ersichtlich zu machen.

Es wird fein Bebenten habeu, biefen Antrag anzunehmen.

5

Prafibent: Der zulett erwähnte Antrag ber Budgetsommission Nr. 69, 3 ift von mir noch nicht zur Diskussion gestellt; ba er aber von bem Berichterstatter einmal erwähnt ift, will ich die Diskussion barauf ausbehnen.

Es hat sich auch hier Niemand zum Wort gemeldet; ich konstatire, daß der Titel 18 im Ordinario bewilligt ist vom Hause. Ich werde dann abstimmen lassen über Titel 3 des Extraordinariums nach der Fassung der Budgetkommission, und falls er in dieser Fassung abgelehnt werden sollte, werde ich ihn, da er im Uebrigen nicht angegriffen ist, nach der Borlage als angenommen betrachten, und endlich werde ich den Antrag zur Abstimmung beingen, der zuletzt erwähnt ist, Nr. 69, ad 3. Also nach Genehmigung des Titel 18 im Ordinarium bringe

ich zur Abstimmung Eitel 3 des Extraordinariums in folgender Fassung: "Inschuß zu Forstfulturen" (vergl. Capitel II, Eitel 18 des Ordinariums) 75,000 Thr.

Diejenigen herren, welche so beschließen wollen, bitte ich, aufzusteheu. (Geschieht). Jest fieht die Majorität des Hanses. Der Titel ift in dieser Fassung angenommen.

Ich bitte jest den Antrag auf Rr. 69, 8 zu verlefen.

Schriftführer Abgeordneter Sachie:

Das Baus ber Abgeordneten wolle befchließen:

Die Rönigliche Staatsregierung aufzuforbern:

künftig bei denjenigen Titeln, welche Zuschiffe zu gleichen ober ähnlichen Titeln des Ordinariums enthalten, das Uebertragungsverhältniß in den Ueberschriften der Titel ersichtlich zu machen.

Prafibent: Diejenigen herren, welche fo befoließen wollen, bitte ich, aufjufteben. (Gefchieht).

Das ift die Majorität.

Dann werbe ich noch die einzelnen Titel aus den einmaligen und außerordentlichen Ausgaben zur Diskuffion ftellen. Capitel 5, Titel 1 — es ift nichts zu errinnern und derfelbe vom Hause bewilligt. — Titel 2 — ebenfalls vom hause bewilligt. — Titel 5. —

Der Berr Berichterftatter bat bas Bort.

Berichterstatter Abgeordneter **Haade:** Gegen Tit. 5. Zweite und letzte Rate für einen früher schon genehmigten Bau bei ber Forstalademie zu Neustadt Eberswalde, ift nichts erinnert.

Bei Tit. 6 handelt es sich um die Beräußerung eines Waldterrains von 165 heftaren im Grunewald, in freundlicher Gegend an der havel in der Rabe bes fogenammten Schildhorns, behnfs Billenanlagen, welche fich an bie ichon bestehende Bamseetolonie bei Zehlenborf auschließen wilrden. Die Commission empfiehlt diefes Brojett. Es ift nämlich erftens ein febr erbeblicher finanzieller Erfolg von bemfelben zu erwarten. Denn felbst angenommen, daß ber Morgen nur mit 500 Thir. bezahlt werden follte, wurde baburch immer eine Summe von circa 330,000 Thir. gelöft, ein Werh, den ein Forsterrain von circa 660 Rorgen als foldes niemals erreichen wird. Der Erlös wird jedenfalls mit großem Bortheil bagu verwandt werden tonnen, andere großere und gur Forftinline beffer geeignete Flachen zu erwerben. Außerdem wird durch Ausführung dieses Brojetts bei dem großen Umfang des zur Berräußerung bestimmten Terrains die Bohnungsnoth in Berlin beträchtlich gemindert werden. Um dies ju erreichen, wird es freilich nothig werben, ben Grunewald burch ein Reg von Stein- und Lehmchauffeen zugänglicher zu machen und bem Bublikum mehr aufzuschließen, als es bis jest ber Fall ift, biefes Wegenet wilrbe nebenbei ben großen Bortbeil baben, ber Berliner Bevölkerung eine burch Sugel und Gemaffer ammuthige Balbung mehr aufzuschließen, was ihr in jedem Betracht nur förderlich sein kann. Aus allen diesen Grunden beantragt die Commission die Bewilligung der hier vorläufig mit 100,000 Thir. geforderten Roften. Die Beß nmikosten der Begeanlagen find allerdings auf 216,000 Thir. verauschlagt, fi B Erfte würden aber nur 100,000 nothig fein.

Prafibent: Es wird feine Diskuffion gewünscht über Dit. 5 und 6, bieselben fi b bewilligt. Damit fonnen wir ben Etat verlaffen.

## Berhandlungen des herrenhauses.

81.

Gefet. Entwurf, betreffend bie Erhaltung und Begründung von Schutz-Balbungen 2c., sowie die Bilbung von Balbgenoffenschaften.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen mit Zustimmung beiber Häuser bes Landtages Unserer Monarchie, für den gangen Umfang berselben, was folgt:

§ 1. I. Allgemeine Bestimmung. Die Benutung und Bewirthschaftung von Balbgrundstiden unterliegt, soweit nicht Lotal - Statuten ober sonstige, specielle Rechtstitel eine Ausnahme begründen, nur benjenigen Beschräntungen, welche bas gegenwärtige Geset vorschreibt.

Die über die Beaufsichtigung, Benutzung und Bewirthschaftung der Staats., Gemeinde., Corporations., Genossenschafts- und Instituten - Forsten bestehenden besonderen Borschriften bleiben jedoch in Kraft.

- § 2. II. Bestimmungen zur Erhaltung und Begründung von Schutwaldungen und sonstigen Schutz-Anlagen. In Fällen, wo
  - a) burch bie Befchaffenheit von Sanblanbereien benachbarte Grunbfitide ber Gefahr ber Berfanbung,
  - b) durch das Abschwemmen des Bodens oder durch die Bilbung von Bafferfützen in hohen Freilagen auf Bergrücken, Bergfuppen und auf Berghängen die unterhalb gelegenen nutbaren Grundsticke, Straßen oder Gebäude der Gefahr einer Ueberschüttung mit Erbe oder Steingeröll oder der Ueberfuthung,
  - c) durch die Zerstörung eines Waldbestandes in dem Quellgebiet und an den Ufern natürlicher Wasserläuse, sowie an den Usern von Ranälen, der Stand der Wasserläuse der Gesahr einer Berminderung, die Usergrundstüde der Gesahr des Abbruches und die im Schutze der Waldbungen gelegenen Gebände 2c. der Gesahr des Eisganges,
  - d) durch die Berftörung eines Balbbeftandes in Freilagen und in der Seenähe benachbarte Felbsturen und Ortschaften den nachtheiligen Ginwirkungen der Binde

in erheblichem Grabe ausgesetzt find, tann Behufs Abwendung dieser Gesahren sowohl die Art der Benutzung der gesahrbringenden Grundstüde, als auch die Ausführung von Wald-Culturen oder sonstigen Schutzanlagen auf Antrag (§ 3) angeordnet werden. Hierbei find die beiderseitigen Interessen möglichst zu bereinigen.

- § 3. Der Antrag auf Erlag biefer Anordnungen tann geftellt werben:
- a) von jebem gefährbeten Intereffenten;
- b) von Gemeinde- und Communal-Berbanden in allen innerhalb ihrer Begirte vortommenden Rallen (§ 2);
- c) bon ber Landes-Boligei-Beborbe.
- § 4. Die Eigenthümer, Servituts- und sonstigen Nutungsberechtigten ber gefahrbrohenben Grundstüde, sind verpslichtet, sich allen Beschränkungen in der Benutung der letteren zu unterwersen, welche in Gemäßheit des § 2 dieses Gesetzs angeordnet werden und die Ausssührung der auf Grund dieser Borschrift angeordneten Bald-Culturen oder Schutzmaßregeln zu gestatten.

Eine Eutschäbigung bafür ift ihnen nur in soweit zu gewähren, als sie burch die Ruhungsbeschräutung an dem bisher bezogenen Rein-Ertrage eine Endige erleiden.

Die zu gewährende Entschädigung ift von ben gefährbeten Intereffenten zach ben im § 5 ertheilten Borfchriften anfzubringen.

- § 5. Die Kosten der Herstellung und Unterhaltung der angeordneten Wald-Custuren oder soustigen Schntzanlagen haben die Eigenthümer der gesahrbringenden Grundstüde gemeinschaftlich mit den Interessenten, welche den Antrag gestellt haben, nach Berhältniß und die zur Höhe des Bortheils zu tragen, welcher jedem darans erwächst. Auch diesenigen gesährdeten Interessenten, welche dem Untrage nicht beigetreten sind, haben nach demselben Berhältnisse zu den Kosten beigntragen, wenn:
  - 1. die Antragfteller mindeftens ben vierten Theil ber gefährbeten Grundftide befitzen, ober
  - 2. der Antrag von einer Gemeinde, einem Communal-Berbande oder von der Landes-Bolizeibehörbe gestellt ift.
- § 6. Der Koftenbeitrag (§ 5) tann burch Naturalbienfte und Lieferungen geleiftet werben, soweit bies ohne Beeintrachtigung bes Zwedes angeht.
- § 7. Die Entscheidung darsiber, ob und welche Maßregeln in jedem einzelnen gate anzuordnen find, wird von dem Waldschutzericht getroffen.
- § 8. Als Walbschutzericht fungirt in den Landestheilen, in welchen die Arisordnung vom 13. December 1872 (Ges.-S. S. 661) gilt, der Kreisausschuß, in den Hohenzolleruschen Landestheilen der nach Borschrift der Hohenzolleruschen Amis- und Landes-Ordnung vom 2. April 1873 (Ges.-S. S. 145) bestellte Amisausschuß.
- § 9. In den übrigen Landestheilen wird für jeden Kreis, mit Ansschluß der selbständigen Stadtfreise, das Waldschutzgericht ans dem Landrathe (Kreishauptmann) als Borsitzenden und 6 Mitgliedern gebildet, welche von der Kreis-Bersammlung nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt werden. Wählbar als Mitzlied ift jeder selbstftändige Angehörige des Dentschen Reiches, mit Ausnahme der nicht angeseffenen servisderechtigten Militairpersonen, welcher
  - a) in bem Rreife einen Bohnfit bat,
  - b) fich im Befit ber burgerlichen Chrenrechte befindet.

Als selbstftändig wird berjenige angesehen, welcher bas 21. Lebensjahr vollendet hat, sosern ihm das Recht über sein Bermögen zu verfügen und daffelbe zu verwalten nicht durch gerichtliche Anordnung entzogen ist.

Geiftliche, Kirchenbiener und Elementarlehrer können nicht Mitglieder bes Balbichutgerichts sein; richterliche Beamte, zu benen jedoch die technischen Mitglieder ber Handels- ober Gewerbe- und ahnliche Gerichte nicht zu zählen find, mur mit Genehmigung bes vorgesetzten Ministers.

Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf 6 Jahre mit der Maßgabe, daß bei Wblauf der Wahlperiode die Mitgliedschaft bis zur Wahl des Nachfolgers fortdanert. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Auszeh iedenen können wieder gewählt werden.

Die Mitglieder des Balbichutgerichts werden von dem Borfitzenden vereibigt. Si können durch Beschluß des Berwaltungsgerichts ihrer Stellung enthoben we en.

Dieselben erhalten eine ihren Auslagen entsprechende Entschäugung aus Kreis-Communalmitteln. Ueber die Höhe derselben beschließt ber Areistag.

§ 10. Das Berfahren vor den Balbidungerichten richtet fich in allen gandestheilen nach ben Borfdriften biefes Gefetes.

§ 11. Den Antrag auf Abwendung einer Gefährdung im Sinne des § 2 ift bei dem Baldschutzgericht desjenigen Bezirks (Kreises, Amtsverbandes in Hohenzollern) zu handen seines Borsitzenden zu stellen, in welchem das gefahrbringende Grundstüd gelegen ift.

Liegt baffelbe in zwei Bezirten, so ist bas Walbschutzgericht besjenigen Bezirtes zuständig, welchem der größere Theil des Grundstücks angehört. Geht der Antrag von dem Bezirte selbst aus, oder ist er gegen diesen gerichtet, so bestimmt das Verwaltungsgericht das zuständige Walbschutzericht. Daffelbe gilt, wenn die gesahrdrohenden Grundsstäle innerhalb eines selbsständigen Stadtfreises liegen.

§ 12. Das Balbichutgericht ift beschlußfähig, wenn 3 Mitglieder mit Einschluß bes Borfitenben anwesend find. Die Beschliffe werden nach Stimmenmehrbeit gefaßt.

Ift eine grade Zahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied an der Abstimmung hucht Theil. Betrifft der Gegenstand der Berhandlung einzelne Mitglieder des Waldschutzerichts, oder deren Berwandte und Berschwägerte in auf- oder absteigender Linie, oder bis zu dem 3. Grade der Seitenlinie, so dürsen dieselben an der Berathung nicht Theil nehmen. Wird dadurch das Waldschutzericht beschlusunfähig, so tritt nach der Bestimmung des Berwaltungsgerichts das Waldschutzericht eines benachbarten Bezirtes an seine Stelle.

§ 13. Das Walbichutzericht hat die Thatsachen, welche für seine Entscheidung erheblich sind, von Amtswegen zu erforschen und sestzustellen, sowie den Beweis in vollem Umfange zu erheben. Es hat zu diesem Behuse den bei ihm gestellten Antrag durch einen Commissar örtlich untersuchen und pritsen zu lassen, ist auch besugt, Sachverständige zu laden und eidlich selbst zu vernehmen oder vernehmen zu lassen. Hinschlich der Berpslichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, kommen die entsprechenden Bestimmungen der bürgerlichen Brocesgesetze mit der Maßgabe zur Anwendung, daß im Falle des Ungehorsams das Waldschutzericht auf eine Geldbuße bis zu 150 Mart erkennen kann. Gegen diesen Strasbescheid ist innerhalb 14 Tagen die Berusung an das Berwaltungsgericht zulässig.

Bum Commissar tann bas Balbidungericht ebensowhl seinen Borfitzenden ober eines seiner Mitglieder, als auch einen anderen geeigneten Sachverftandigen ernennen.

- § 14. Der Commissar hat die gesahrbringenden Grundstüde und den Umtreis sessussellen, innerhalb dessen Beschädigungen anderer Grundstüde zu befürchten sind. Er hat die Eigenthümer, Servituts- und sonstigen Nutzungsberechtigten jener Grundstüde, sowie die zur Sache betheiligten gefährdeten Interessenten zu ermitteln. Nach Anhörung derselben hat er ein schriftliches Gutachten abzufassen, welches sich über solgende Punkte äußern muß:
  - 1) ob eine Gefahr im Sinne bes § 2 obwaltet,
  - 2) ob und welche Einschränkungen in ber Benutung ber gefahrbringenben Grunbftide nothwendig und welche Entschädigungen bafür ju gablen,

- 3) ob und welche Baldtulturen und sonftige Sout-Anlagen erforderlich, und
- 4) von wem und nach welchem Berhältnis bie Koften ber Aulagen (ad 3) und ber Entschäbigung (ad 2) aufzubringen find.
- § 15. Wenn der Commissar die Gesährdung als vorhanden erachtet, so hat deselbe ein Regulativ zu entwersen, welches alle ersorderlichen Festschungen, wsbesondere auch über die künftige Ruhung, Unterhaltung und Beaussichtigung der Schut-Anlagen enthalten muß.
- § 16. Der Commissar hat das Gutachten und das Regulativ zur Einsichtnahme der Eigenthümer, Servituts- und sonstige Autungsberechtigten der gesahrbringenden Grundstücke, sowie die gesährbeten Interessenten 14 Tage lang in den
  Gemeinden, in welchen der betheiligte Grundbesitz belegen ist, bei dem GemeindeBorsteher offenzulegen und daß dies geschehen, zur Kenutnisnahme der Interessenten
  p bringen. Demnächst hat er die letzteren mit ihren Erstärungen zu hören, die
  ewa ethobenen Widersprüche zu erörtern, und sodann die Berhandlungen dem
  Bablicutgericht vorzulegen.
- § 17. Das Balbichutgericht hat nach feiner freien und aus bem gangen Interiff ber Berhandlungen geschöpften Ueberzeugung ju beschließen.
- § 18. Ergiebt sich aus dem Inhalte des kommissarischen Gutachtens, daß im Gesährdung im Sinne des § 2 nicht zu besorgen ist, so kann das Waldschickgericht ohne weiteres Bersahren durch einen mit Gründen versehenen Bescheid den gestellten Antrag zurückweisen. Gegen einen solchen Bescheid ist binnen 10 Lagen nach dessen Justellung der Antrag auf mündliche Berhandlung vor dem Badschutzgerichte gestattet. Wird der Antrag nicht gestellt, so gilt auch in Antehung der Zulässigseichte gerattet gerachtet. Erbe der Antrag nicht gestellt, so gilt auch in Antehung der Bulässigseit der Berusung der Bescheid als Entscheidung (§ 22).
- § 19. Ebenso kann bas Balbschutgericht ohne weiteres Bersahren bas entworsene Regulativ sessien, und vollstreckar erklären, wenn sämmtliche Betheiligten denselben zugestimmt haben, und sich auch im öffentlichen Interesse nichts bagegen zu erinnern findet.
- § 20. Ift ein Antrag auf milnbliche Berhanblung (§ 18) gestellt ober ist gegen das Regulativ Widerspruch erhoben worden, ober halt das Walbschutzgericht wündliche Berhandlung sonst für erforderlich, so ist das milnbliche Berfahren einzuleiten.
- § 21. Erfolgt die Einleitung der mitublichen Berhandlung, so find die Eigenhümer, Servituts- und sonstige Nutzungsberechtigten der gesahrbringenden Grundlüde, die Antragsteller und die außer denselben eintretenden Falls zur Tragung der Kosten verpflichteten Interessenten (§§ 4, 5 und 14, Nr. 4) durch besondere Botladungen

alle die sonst ein Interesse zur Sache zu haben vermeinen duch einmalige össentliche Bekanntmachung im Ants- und Areisblatte unter der Bewarung vorzuladen, daß der nicht Erscheinende nicht weiter werde gehört verden.

Den Betheiligten sieht es frei, ihre Erklärungen vor dem Termine schriftlich ebzugeben, die mündliche Berhandlung, bei welcher die Betheiligten mit ihren En rendungen gegen das kommissarische Gutachten oder gegen das Regulativ zu hör 1 sind, und das Waldschutzgericht über diese Einwendungen zu entscheiden, der hungsweise das Regulativ sestzuseten hat, erfolgt, ebenso wie die Berklindig zu der Entscheidung in öffentlicher Sitzung. Das Waldschutzgericht kann

auf Grund ber munblichen Berhandlung eine nochmalige Untersuchung burch einen andern Commissar ober Sachverftandigen vor ber Entscheidung zur Sache anordnen.

Der gerichtlichen Entscheidung verbleiben alle Streitigkeiten liber bie Eriftens und ben Umfang von Privatrechten, welche auf speciellen Rechtstiteln beruhen.

§ 22. Die Enticheibung bes Balbichutgerichts ift mit Grunden verfeben, ben Betheiligten juguftellen.

Diefe Buftellung allein genügt, wenn die Berkundigung ber Entscheibung

nicht fofort hat erfolgen tonnen.

§ 23. Ueber die öffentliche Sitzung wird durch einen vereideten Protofollführer eine Berhandlung aufgenommen, welche die wefentlichen hergänge enthalten
muß und von den Mitgliedern des Balbichutzgerichts und dem Protofollführer
zu unterzeichnen ift.

Die Bereibigung des Protofollführers erfolgt von bem Borfigenben bes

Balbidungerichts im Ramen beffelben.

§ 24. Sämmtliche Berhandlungen vor dem Waldschutzerichte find gebührenund stempelfrei; es werden nur die baaren Auslagen des Berfahrens in Ansatz gebracht.

Die Commissare und sonst zugezogene Sachverständige haben Anspruch auf Ersat ihrer baaren Auslagen, sowie auf Reise- und Zehrungskosten nach Maßgabe des § 3 des Kostenregulativs vom 25. April 1836 und den später dazu ergangenen Borschriften.

- § 25. Die Kosten des Berfahrens, welche erforderlichen Falls aus Kreis-Communalmitteln vorgeschossen werden müssen, haben der oder die Antragsteller allein zu tragen, wenn der Antrag zurückgewiesen worden ist; andernfalls sinden auf diese Kosten diesenigen Borschriften Anwendung, welche in den §§ 4 und 5 dieses Geses über die Ausbringung der zu lestenden Entschädigung, beziehungsweise über die Bestreitung der auf die angeordneten Anlagen zu verwendenden Kosten, ertheilt sind.
- § 26. Gegen die Entscheidung bes Balbichungerichts fieht den Betheiligten, sowie aus Grunden bes öffentlichen Interesses bem Borfigenden berselben, bas Recht ber Berufung zu.

Ueber bie Berufung enticheibet bas Bermaltungsgericht.

Die Berufung muß bei Berluft bes Rechtsmittels innerhalb 21 Tagen, angerechnet von bem auf die Zustellung ber Entscheidung folgenden Tage, bei bem Balbichutgerichte schriftlich angemelbet und gerechtfertigt werden.

Bur Rechtfertigung ber Berufung tann in nicht ichleunigen Sachen von bem Borfigenben bes Balbicutgerichts eine angemeffene, ber Regel nach nicht itber

14 Tage zu erstreckenbe Nachfrift gewährt werben.

Im Uebrigen finden auf das Berfahren in der Berufungs-Inftanz und auf bie Koften deffelben die Borfchriften des Gesetzes vom . . . . . , betreffend die Einsetzung von Berwaltungsgerichten und eines oberften Gerichtshofes für ftreitige Berwaltungssachen, Anwendung.

§ 27. Die Ausführung bes Regulativs erfolgt burch ben Borfitzenden bes Balbichutzgerichts von Amtswegen; übersteigen jedoch die Rosten den Berthbetrag ber Bortheile sämmtlicher Betheiligten, so findet die Ausführung nur ftatt, wenne ber überschießende Theil anderweit gedeckt ift.

§ 28. In Fällen, wo Gefahr im Berguge ift, tann ber Borfitenbe bes Balbichutgerichts icon vor rechtsträftiger Entscheidung provisorische Anordnungen treffen, zur Berhinderung solcher Unternehmungen, welche eine die Gefahr vergrößernde ober begünstigende Beränderung in der Bewirthschaftung des Grundkals vorbereiten.

Er ift befugt diese Anordnungen durch Exekutiv-Magregeln zur Ausführung m bringen.

§ 29. Die Eigenthümer, Servituts- und sonstige Rutungsberechtigten find, wenn sie den Bestimmungen des Regulatios zuwider holz einschlagen, mit einer Gelbstrafe zu belegen, welche dem doppelten Werthbetrage des gefällten Holzes gleichtommt.

Benn fie die sonftigen Festsehungen des Regulativs, durch welche eine bestimmte Art der Benutzung vorgeschrieben, oder verboten wird, übertreten, sind sie mit einer Geldbufe bis zu 100 Mart zu bestrafen.

- § 39. Wenn im Laufe der Zeit eine Abanderung der Bestimmungen des nichtsverbindlich sestgestellten Regulativs nothwendig wird, so ift diese Abanderung in demselben Berfahren, wie die ursprüngliche Festsetung zu bewirken.
- § 31. Die Dedung und Aufforstung der Meeresbunen tann auf Grund der Borfchriften biefes Gefetes nicht geforbert werben.
- § 32. III. Bestimmungen, betreffend die Bildung von Baldgenoffenschaften. Wo die wirthschaftliche Benutung einzelner neben- und untereinander gelegener, aus Baldgrundstüden oder öben Flächen bestehenden Bestungen nur durch gemeinschaftliche Bewirthschaftung oder Beschütung zu erreichen ist, können auf Antrag
  - a) jebes einzelnen Befigers,
  - b) ber Gemeinde, beziehungsweise bes Communal-Berbandes, in beren Be-
  - c) ber Lanbes-Boligei-Beborbe
- die Eigenthfimer dieser Bestigungen zu einer Baldgenoffenschaft nach Maßgabe ber nachfolgenden Borschriften vereinigt werden.
- § 33. Die Rechtsverhältniffe ber Genoffenschaft und beren Mitglieber werben burch ein Statut geregelt. Für biese Regelung ift der Grundsat maßgebend, daß in den Eigenthums- oder Besitz-Berhältniffen der einzeln Betheiligten keine Aenderung eintritt, die Benuthung beffelben aber nach einem einheitlichen, für die ganze Genoffenschaftsstäche festgestellten Plane gemeinschaftlich betrieben wird.
- § 34. Das Theilnahmemaß jedes Waldgenoffen an den Rutzungen, ben Roften und Lasten biefer gemeinschaftlichen Bewirthschaftung ift zu bemeffen:
  - 1) Rach bem Berhältniß des Ratafiral Reinertrages, ober wenn baburch eine erhebliche Berletzung entstehen sollte, nach bem Berhältniß des wirthsichaftlichen Reinertrages ber einzelnen Grundstilde und
- 2) zugleich nach Berhältniß bes auf benselben vorhandenen holzbestandes. Diefes Berhältniß ift in dem Statut für die Dauer der Genoffenschaft festzustellen.
- § 35. Die Beitragspflicht haftet als Reallaft untrennbar auf ben jur Genoffenschaft gehörigen Grundfluden und ift ben öffentlichen Laften gleichzuachten.

Bei Barzellirungen muffen bie Genoffenschaftslaften auf alle Trennftide verhaltnigmäßig vertheilt werben. Rudftanbige Beträge tonnen auch von ben Bachtern und sonstigen Rutnießern ber berpflichteten Grundstilde, vorbehaltlich ihres Regresses an die eigentlich Berpflichteten, im Bege ber abministrativen Execution beigetrieben werden.

§ 36. Sind Genoffenschaftsgrundstilde mit Servituten belastet, so mitfen bie Berechtigten sich diejenigen Einschränkungen gefallen laffen, welche im Interesse ber Genoffenschaft ersorberlich find. Für diese Einschränkung muß den Berechtigten eine Entschäbigung gewährt werden, nach dem Berhältniß der Einbuße, welche

fie an bem bisher bezogenen Reinertrage erleiben.

§ 37. Der Antrag auf Bildung einer Waldgenoffenschaft ift bei bem Waldsschutgericht bes Bezirtes zu händen ihres Borsitzenden zu stellen, in welchem die zu vereinigenden Grundstlicke, sämmtlich oder der Fläche nach zum größeren Theile gelegen sind. Liegen sie in einem selbstftändigen Stadtfreise, oder geht der Antrag von dem Kreise (Amtsverbände in Hohenzollern) selbst aus, so bezeichnet das Berwaltungsgericht das zuständige Waldschutzgericht. In dem Antrage sind die zu vereinigenden Grundstlicke, deren Besitzer und Catasterbezeichnung einzeln auszussichen.

§ 38. Das Balbichutgericht bat nach Maggabe ber Borfdrift im § 13 ben

Antrag burch einen Commiffar örtlich untersuchen zu laffen.

Der Commiffar hat nach Geftftellung ber ju vereinigenben Flachen bie betheiligten Grundbefiger fiber ben Antrag zu vernehmen.

Die Borladung zu dem besfallfigen Termine erfolgt ichriftlich unter ber Bermarnung, daß die Richterscheinenden dem Mehrheitsbeschluffe der Ericheinenden für auftimmend erachtet werden sollen.

- § 39. Wenn die Mehrzahl aller Betheiligten nach dem Catastralreinertrage der Grundstüde berechnet, sich dem Antrage nicht anschließt, reicht der Commissat die Terminsverhandlung mit seinem Gutachten über die Bedürfnißfrage und den Borladungsbescheinigungen dem Balbschutzericht ein, welches solchen Falls einen Abweisungsbescheid zu ertheilen hat.
- § 40. Im anderen Falle hat der Commissar nach Maßgabe der Borschriften des gegenwärtigen Gesetes und unter Berückstigung der besonderen Berhältnisse der zu bildenden Genossenschaft, unter Zuziehung der Betheiligten oder eines von ihnen gewählten Ausschusses, das Genossenschafts-Statut zu entwersen, auch die ersorderlichen Einschränkungen der Servitut-Berechtigungen, insosern nicht deren gänzliche Ablösung nach den darüber geltenden Geseten beschlossen wird, sowie die für diese Einschränkungen zu gewährenden Entschädigungen gutachtlich sestzustellen.
  - § 41. Das Statut muß enthalten:
  - 1) eine spezielle Angabe bes Umfangs bes genoffenschaftlichen Bezirkes und ber genoffenschaftlichen Zwede,
  - 2) die Wirthschaftsart und den Betriebsplan, sowie die Formen, in welchen eine Abanderung derselben beschlossen oder bewirft werden kann,
  - 3) bie ben Balbgenoffen aufzuerlegenden Befdrantungen und Berpflichtungen,
  - 4) das Berhältniß der Baldgenoffen zu den Servitutberechtigten,
  - 5) bas Berhaltnig ber Theilnahme an ben Rutungen und Laften (§ 34),
  - 6) die Formen und Fristen, in denen die Bertheilungsrollen offen zu legen und etwaige Reklamationen anzubringen und zu prüfen find,
  - 7) bie innere Organisation ber Genoffenschaft und ihre Bertretung nach außen.

- § 42. Der Commissar hat das entworfene Statut, sowie sein Gutachten über bie nothwendigen Einschränkungen der Servitutberechtigten und über die dafür ju gewährenden Entschädigungen allen Betheiligten vorzulegen, etwaige Biderprücke zu erörtern und sodann sämmtliche Berhandlungen nebst seinem Gutachten über die Bedürsniffrage dem Waldschungericht einzureichen.
- § 43. Das Balbschutgericht entscheibet über die Bedürsnißfrage und prüft, ob das Statut den Borschriften entspricht und kein öffentliches Interesse verletzt. Baltet in allen diesen Beziehungen ein Bedenken nicht ob, und haben sämmtliche Betheisigten oder die Mehrzahl berselben, nach dem Catastralreinertrage der Grundfticke berechnet, dem Statute zugestimmt, so setzt das Waldschutzgericht das Statut und damit die Begründung der Genossenschaft sest. Dasselbe entscheidt jugleich über die etwa erhobenen Widersprüche gegen die begutachteten Beschrändungen der Servitut-Berechtigten, beziehungsweise über die höhe der zu gewährenden Entschädigungen.

Ift feine Majorität für das Statut erlangt, so hat das Balbichutgericht eine abweisende Entscheidung zu treffen.

Im Uebrigen kommen bezüglich bes Berfahrens vor bem Balbichutgericht bie Borschriften in ben §§ 17 bis 23 jur Anwendung.

§ 44. Bezüglich der Koften finden die Bestimmungen im § 24 Anwendung. Sie fallen, soweit sie nicht durch die ergangene Entscheidung dem unterliegenden Theile zur Last gelegt sind, den Waldgenossen nach dem im § 34 dieses Veletes vorgeschriebenen beziehungsweise im Statute ausgedrückten Berhältnisse jur Last.

- § 45. Gegen bie Enticheibung bes Balbichungerichts finbet bie Berufung nach ben Bestimmungen bes § 26 ftatt.
- § 46. Die auf Grund vorstehender Borschriften eingerichtete Baldgenoffenichaft ift der Aufsicht des Staats unterworfen. Diese Aufsicht wird von der Argierung (Landdroftei) in deren Bezirk die Genoffenschaftsfläche liegt, nach Maßgabe des Statuts, übrigens in dem Umfange und mit den Befugnissen gehandhabt, welche gesehlich den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.
- § 47. Die Minifter für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und ber Justiz find ermächtigt, einer nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes gebildeten Balbgenoffenschaft auf ihren Antrag die Rechte einer juriftischen Person zu verleihen.
- § 48. Die Auftöfung einer nach bem gegenwärtigen Gefet errichteten Balbgenoffenschaft ift nur nach vorgängigem Beschluffe ber Genoffenschaft mit Genehmigung ber Bezirks-Regierung (Landbroftei) guläffig.

## Beglaubigt:

Camphaufen. Graf Eulenburg. Dr. Achenbach.

**Rotive zu dem Geset:** Entwurfe, betreffend die Erhaltung und Beg: Indung von Schutz-Waldungen, sowie die Bildung von Waldgenossenschaften.

Siftorifche Ginleitung. Die erhoblichen Gefahren, welche ber Lanbesin ur unter gewiffen örtlichen Berhaltniffen, namentlich im Gebirge, an ber Seeküste, auf Flugsand 2c. aus der Bernichtung der Baldungen erwachsen, sind schon seit Jahren Gegenstand der Ausmerkamkeit sowohl der Landes-Bertretung als auch der Staats-Regierung. Die in dieser Beziehung dis in die neueste Zeit laut gewordenen Klagen lassen erkennen, daß weder Belehrungen noch die gegenwärtig zu Gebote stehenden gesetzlichen Mittel in allen Fällen die nothwendige Erhaltung und Wiederkultur der im Besitz von Gemeinden und Privaten bestindlichen Waldungen sichern.

Die Staatsregierung hat beshalb icon wiederholt verfucht, im Bege ber Gefetgebung Abhülfe ju ichaffen.

Sie hat schon in den dreißiger Jahren einen Gesehentwurf wegen Abwendung von Bersandungen und wegen Befestigung der Sandschollen im Binnensande und saft gleichzeitig in einer auf das Bedürfniß des ganzen Landes berechneten allgemeinen Forst- und Jagd-Ordnung Borschriften über die Beaufsichtigung der Privat-Baldungen vorbereitet. Sie ist mit diesen Bersuchen damals nur deshalb zu keinem abschließenden Ergebnisse gelangt, weil durch die Ereignisse des Jahres 1848 die Berathung der ausgearbeiteten Geseh-Entwürfe, mit deren Richtung die Provinzial-Stände sich im Wesentlichen bereits einverstanden erklärt hatten, unterbrochen wurde. Unabhängig hiervon hat sie die Anhaltspunkte, welche die beschehende Gesetzgebung in einzelnen enger abgegrenzten Bezirken darbot, zum endgültigen Abschluß von Special-Gesehen benutt. In dieser Weise sind

unter bem 24. Mai 1821 für ben Rreis Olpe

6. December 1834 " " " Siegen,

21. November 1836 " bie Memter Flensburg und

Friedewalde im Areise Altenkirchen nene Haubergsordnungen entstanden. Auch hat die Staatsregierung, alst die Bersuche einer generellen Gesetzgebung gescheitert waren, den Weg der Specialgesetzgebung weiter versolgt und unter dem 1. Juni 1854 ein Waldtulturgesetz für den Areis Wittgenstein erlassen. Sie hat endlich, da sie sich überzeugen mußte, daß dieser Weg der Specialgesetzgebung nicht zum Ziele sührt, weil das Bedürsniß in allen Landestheilen sich mehr oder minder geltend macht, im Jahre 1868 den ursprünglichen Bersuch einer allgemeinen Regelung der Frage wieder ausgenommen, und dem Hanse der Abgeordneten einen Gesetzenwurf, betressend die zwangsweise Bildung von Waldgenossenschaften vorgelegt. Wegen Schlusses der Session ist dieser Gesetzentwurf damals nur in der Commission sür die Agrar-Verhältnisse zur Durchberathung gelangt. Auch die Landesvertretung hat die Nothwendigkeit einer gesehlichen Regelung der Frage wiederholt anerkannt. Im Ansange des Jahres 1853 hat die damalige 1. Kammer den Antrag von Steffens.

"im Interesse der Landestultur einen Gesetzentwurf über das Berbot dex Rodung von Gebirgswaldungen vorzulegen,"

ber Staatsregierung zur näheren Prilfung überwiesen; es hat ferner bas haus ber Abgeordneten im Jahre 1860 aus Anlaß des von dem Abgeordneten Kaiser und Genossen gestellten Antrages anerkannt, daß den durch Abholzung der Forstsgrundstille erwachsenden vielsachen gemeinen Gesahren durch Zwangs-Maßregelm entgegen zu treten sei; es hat 'endlich das haus der Abgeordneten zu dem Etat der Forst-Berwaltung pro 1873 die Resolution beschlossen,

bie Staatsregierung aufzuforbern, ein allgemeines Balbichut, und Cultur= Gefet bem Landtage balbthunlichft vorzulegen.

Demgemäß ift ber anliegende Geseh-Entwurf ausgearbeitet worden. Rach bem Borftehenden wird in Bezug auf ihn eine ausstührlichere Begründung des Bedürfniffes nicht erforderlich, dieses Bedürfniff vielmehr als ein anertauntes anzunehmen sein.

Der anliegende Entwurf ist nicht eine blose Biederaufnahme der Gesetsvorlage vom Jahre 1868. Die in der damaligen verstärften Agrar-Commission des Abgeordnetenhauses erhobenen vielsachen Bedenken gegen die Borlage ppmachten es wünschenswerth, von Reuem, unter Bergleichung der bei dieser Berathung und in den bisherigen Berhandlungen der Landesvertretung zur Geltung gelangten Gesichspunkte zu prüsen, in welchen Beziehungen die bestehende Gesetzgebung wegen des staatlichen Aufsichtsrechts siber die Waldungen mangelhaft ist und welche Grundsätze für die Beseitigung der hervorgetretenen Mängel am meisten zu empfehlen sind.

Gegenwärtige Lage ber Gesetzgebung. Die bestehenbe Gesetzgebung ift eine sehr ungleiche; sie ift sowohl nach ben einzelnen Theilen bes Staates, als auch nach bem Besitstanbe eine verschiedene.

- 1. Gemeinde-Forften. Junächst ist bezüglich der Balbungen der Gemeinden ein staatliches Aufsichtsrecht siber ihre Berwaltung zwar in der ganzen Ronarchie gesetzlich anerkannt, der Umfang dieses Rechtes ist in den einzelnen Landestheilen aber nach wesentlich von einander abweichenden Grundsätzen geordnet. Es lassen sich in dieser Beziehung vier Hauptunterscheidungen machen:
- a) In den Provinzen Breußen, Pommern, Bosen, der Mart und Schlesten ist das staatliche Aufsichtsrecht beschränkt auf die den Bezirs-Regierungen vorbehaltene Genehmigung zu Beräußerungen und Beränderungen in dem Genusse der Auhungen bei den städtischen und zu Rodungen und außerordentlichen Holzsischlägen bei den Waldungen der Landgemeinden (Städteordnung für die 6 östlichen Provinzen vom 30. Mai 1853 Landgemeindeordnung in den 6 östlichen Provinzen vom 14. April 1856). Auch in der Provinz Hannover, mit Ausnahme der weiter unten genannten Theile derselben, soll sich die Oberaussicht des Staats nicht weiter als auf die Exhaltung des Waldvermögens erstrecken. (Bersassungsseseh vom 5. September 1848). In diesen Landestheilen verwalten daher die Gemeinden ihre Waldungen im Wesentlichen unbeschränkt.
- b) In den Provinzen Sachsen, Westsalen und der Rheinprovinz sind den Gemeinden ihre Forstländereien zwar ebenfalls zur eigenen Berwaltung überlassen. Sie sind aber nicht nur wegen deren Beräußerung und Rodung und wegen außerordentlicher Holzsällungen an die Genehmigung der Bezirksregierung gebunden, sondern sie sind auch verpstichtet, die ganze technische Wirthschaft nach den von dieser Behörde genehmigten Etats zu führen und zur Berwaltung und zum Schutz der Baldungen gehörig ausgebildete, von der Regierung zu prüsende und zu bestätigende Beamte anzustellen. Die Staats-Regierung ist besugt, den technischen Birthschaftsbetrieb durch ihre Organe örtlich untersuchen zu lassen, die jährlichen Rutzungs- und Culturpläne zu prüsen und seszustellen, und deren "Hgemäße Aussührung durch örtliche Revisionen zu überwachen. (Königliche rordnung vom 24. December 1816). In gleicher Beise ist das staatliche Ausststecht in den vormals baperischen Landestheilen und im Wesentlichen auch in n vormaligen Grafschaften Hopa und Diepholz (Landdrostei Hannover) der Proz Hannover geregelt. (Forstgeset für das Königreich Bahern vom 28. Mai

1852, Art. 6; Berwaltungs-Orbnung für die Forsten der Landgemeinden in der Landbrostei Hannover vom 1. September 1830).

c) In ben ehemaligen Flirftenthumern Calenberg, Göttingen und Brubenhagen ber Broving Sannover, ebenfo in bem vormaligen Bergogthum Raffan, ift bie technische Berwaltung ber Gemeinbeforsten in die Sande der Staatsforstbeamten (Oberforfibeamten und Oberförfter) gelegt. Diese Beamten haben nach ben Anweisungen der Bezirkregierung die allgemeinen Birtschaftsplane, die jahrlichen Fällungs- und Culturplane aufzuftellen und ihr gur Genehmigung vorzulegen, für die Ausführng biefer Plane ju forgen, die Ueberweisung ber Ertrage zu bewirken und die etwa zuläffigen Rebennutzungen von Maft, Laub, Gras und Beide anzuweisen. Für diese Berwaltung haben die Gemeinden einen bestimmten Betrag pro Morgen ihre Balbfläche in die Staats-Caffe zu entrichten. Gine Mitwirtung bei ber Anstellung biefer Beamten fleht ihnen nicht gu. In beiben Landestheilen find die Gemeinden außerdem jur Bestellung und Bezahlung besonderer Beamten für die Ausübung des Forfischnies verpflichtet, beren Auftellung in Raffau von der Auffichtsbeborbe erfolgt, in den Sannoverichen Landestheilen bagegen ben Gemeinden überlaffen ift nach näherer Bestimmung der Betriebs-Bermaltung.

In beiden Landestheilen ist die Mitwirtung der Gemeinden bei der technischen Berwaltung darauf beschränkt, bei der Feststellung der allgemeinen und jährlichen Birthschafspläne mit ihren Bünschen gehört zu werden. Auch haben die Gemeinden die zur Ausstührung der jährlichen Fällungs- und Culturpläne ersorderlichen Arbeiten und Geldmittel bereit zu stellen. Die Bestimmung über die Berwendung des eingeschlagenen Holzes ist ihnen selbstständig überlassen. (Hannoversches Geset vom 10. Juli 1859, die Berwaltung der Gemeindesorft in den Fürstenthümern 2c. betressend- Rassausschaften Gebilt vom 9. Rovember 1816.)

d) In bem vormaligen Kurfürftenthum Heffen endlich sieht die Einleitung und Ausstührung des Forstbetriebes in den Waldungen der Gemeinden der Staats-Forstbehörde in demselben Maße zu, wie in den landesherrlichen Waldungen.

Die Staatsrevierförster (Oberförster) haben die allgemeinen Betriebs- und bie jährlichen Rutungs- und Culturpläne aufzustellen, die Forst-Inspectoren haben diese Pläne zu prüsen und das Ober-Forst-Collegium (Regierung) als Aufsichtsbehörde hat dieselben zur Aussührung sestzustellen. Der Reviersörster hat die Pläne auszusühren und die gewonnenen Forstprodukte den Ortsvorständen zu überweisen, welche hinsichtlich ihrer Berwendung unbeschränkt sind. Das Ober-Forst-Collegium stellt die zur Aussühung des Forstschutzes erforderlichen Forstdiener an und hat die Disciplinargewalt über dieselben. Die Berwaltung der Gemeindesorsten ist daher hier mit der staatlichen Ober-Aussicht in der Hand der Staatssorstbeamten vereinigt und die Mitwirtung der Gemeinden bei dieser Berwaltung auf ein Minimum beschränkt.

In der Hauptsache ist in dieser Beise auch die Gesetzgebung in den vormals Großherzoglich Hessischen und Hessischen Landestheilen geordnet, nur daß hier den Gemeinde-Borstehern das Recht eingeräumt ist, gegen beabsichtigte Birthschaftsmaßregeln Borstellungen zu machen. (Kurhessisches Organisations-Gdict vom 29. Juni 1821 und Regulativ vom 5. März 1840 — Hessischen-Homeburgisches Forstorganisationsgesetz vom 6. Februar 1835 — Großherzoglich hessische Berordnung vom 1. April 1822, vom 29. December 1823 und 28. Juni 1831).

- 2. Instituten-Forsten. Was sodann die Berwaltung der den Instituten (Kinden, Schulen 2c.) gehörigen Balbungen angeht, so ist in den 5 öftlichen Provinzen ein staatliches Aufsichtsrecht gesetzlich nicht besonders vorgeschrieben, in den übrigen Theilen des Staats sind dagegen die bezüglichen über die Gemeindewaldungen gegebenen Bestimmungen ausdrücklich auch auf diese Waldungen ansgedehnt.
- 3. Privatforften. Rüdfichtlich aller übrigen im Privatbefit befindlichen Balbungen ift die Gefetgebung nicht minder verschieden, wie bei den Gemeindemb Instituten-Forften.

In den vormals baverischen Landestheilen dürfen die Privaten auf Bergetuppen und Höhenzügen, an steilen Bergwänden und sogenannten Leiten; auf Steingeröll des Hochgebirges 2c.; in Ortslagen, wo von dem Bestehen des Waldes die Berhütung von Sandschollen oder die Erhaltung der Onellen oder Flußuser abhängt, ihre Waldungen nicht roden und nicht lahl abtreiben. Sie dürsen serner die der Holzzucht zugewendeten Grundstüde nicht verwüsten und müssen Waldblößen ausschieden, alles dei Bermeidung von Strasen und der Ausssührung der ersorderlichen Culturen auf ihre Kosten. Im Uedrigen sind sie in der Bewirthschaftung ihrer Waldungen nicht beschränkt. (Baperisches Forstgeset vom 28. Wärz 1852).

In dem vormaligen herzogthum Nassau ift dem Eigenthümer die Berwaltung und Benntung seiner Waldungen zur freien Bersügung überlassen. Die Staatsbehörde ist jedoch ermächtigt, Borkehrungen gegen die Zerstörung oder gänzliche Ausrottung derselben zu tressen. Die Eigenthümer sind verpflichtet, dem Obersorsbeamten über die jährlichen Fällungen und Culturen Austunft zu geben, sie sind jedoch "nicht verbunden, abändernde Borschristen desselben, insofern dieselben nicht die Beseitigung devastiren, der Maßregeln betressen, anzunehmen und zu besolgen." (Nassaussches Edict vom 9. November 1816).

In dem vormaligen Aurfürstenthum Helsen soll die Obersorstbehörbe keine forstwidige Behandlung und keine Devastation der Privatwälder zulassen wogegen in den vormals Hessen-Darmstädtischen Landestheilen das Roben der Privatwaldungen untersagt und der Staatsregierung die Besugist ertheilt ist, bei Devastationen einzuschreiten, die Fällungen zu sissten, auch die Gegenthssuer zur Wiederkultur abgetriebener Flächen anzuhalten. (Berordnung vom 26. Januar 1838).

In der Grafschaft Seffen-Homburg ift dem Privaten das Devastiren seiner Waldungen ohne Ausnahme verboten und bei einem Beste von mehr als 20 Morgen ihm außerdem die Berpflichtung auferlegt, die Fällungs- und Culturpläne der Aufsichtsbeborde einzureichen.

In der Provinz Schleswig-Holftein find dagegen nur die sogenannten Bondenhölzer (Waldungen, welche bänerlichen Bestigungen von Staatswegen zur Bestiedigung ihres Feuerungsbedarfs zugelegt worden sind) einer Beschräufung dehin unterworsen, daß die Eigenthümer sie haushälterisch benutzen und nicht hne Genehmigung der Staatsregierung roben sollen.

(Forst- und Jagdordnung vom 2. Juli 1784, Patent vom 15. Juni 1785). In der Rheinprovinz endlich ift die Rodung von Privat-Waldgrund ohne enshmigung der Staatsregierung untersagt und der Staatsforstbehörde die Befugniß ertheilt, in den Baldwirthschaftsbetrieb einzugreisen, wenn die Baldungen unwirthschaftlich behandelt werden. (Goud. Berordn. vom 17. August 1814, Kreuzu. Berordnung vom 15. December 1814, Kurcöl. Forstordnung vom 9. Juli 1759, Kurtrier-Forstordnung vom 3. December 1720, 31. Juli 1786). Es sind jedoch diese Borschriften schon seit langen Jahren außer Anwendung gekommen, so daß zur Zeit in der Rheinprodinz die Bewirthschaftung der Pridatwaldungen sactisch eine unbeschränkte ist.

In allen diesen Landestheilen ift hiernach eine staatliche Einwirkung auf die Bewirthschaftung des Privatwaldbesitzes gesehlich ziemlich übereinstimmend dahin zugelassen, daß die Waldrodung von der Genehmigung der Staatsregierung abhängig gemacht und die Staatsregierung ermächtigt ist, gegen eine unpflegliche Waldbebandlung, namentlich gegen Waldbevastation, einzuschreiten.

In ben fibrigen Theilen ber Monarchie ift bagegen eine solche Einwirfung ganz ausgeschloffen. hier barf jeber Eigenthumer seinen Brivatwalb nach Gutbillnen bennten, parzelliren und urbar machen, soweit nicht Rechte Dritter entagensteben.

Eine Ausnahme besteht nur bezüglich der Genossenichafts-Hauberge im vormaligen Fürstenthum Siegen, in dem Areise Olpe des Regierungsbezirls Arnsberg und in dem Areise Altenkirchen, des Regierungsbezirls Coblenz, für welche durch die in den Jahren 1821, 1834 und 1836 erneuerten und revidirten Haubergsvordnungen der Staatsregierung das Recht eingeräumt ist, die Erstüllung der Borschriften dieser Ordnungen zu überwachen.

Allgemeiner Rückblick. In dieser zur Zeit in den verschiedenen Theilen bes Staats bestehenden Gesetzgebung ist zunächst ein grundsätlicher Unterschied zwischen der Behandlung der Waldungen der Gemeinden einer- und der Privaten andererseits auffällig. Während die Waldwirthschaft der Gemeinden überall einer staatlichen Aussicht bald im größeren, bald im geringeren Maaße unterworsen ist, sind die Privaten in einem sehr großen Theile des Staates einer solchen Aussicht ganz enthoben.

Ein anderer Unterschied tritt bervor, je nachdem diese Gesetgebung die sechs öftlichen Provinzen oder die seit 1815 erworbenen Landestheile betrifft: In ben Letteren in der Regel ein eingebendes Auffichtsrecht der Staats-Regierung über bie Gemeindewaldungen und umfangreiche Befugniffe berfelben bezüglich ber Bribatwalbungen, in ben ersteren bas geringste Dag ber staatlichen Aufsicht auf die Walbungen ber Gemeinden und vollständige Freigebung der Privatwaldungen. 🚱 darf der Grund für diese Unterschiede gewiß nicht in dem verschiedenen Umfange und ber verschiebenen Bebeutung ber Balbungen der betreffenden Gegenden, ebensowenig in der größeren Sachtunde oder dem größeren Balbintereffe der Bevolkerung ber einen Gegend por ber anbern gesucht werben, weil fich in allen Diefen Beziehungen erhebliche Berschiebenheiten nicht nachweisen laffen. Er ift wohl hauptfächlich in bem die ganze altpreußische Agrargesetzgebung beherrichenben, in bem Cultur-Cbicte bom 14. September 1811 jum Ausbrude gelangten und ber Gefetgebung in ben feit 1815 erworbenen Landestheilen fremden Grundfate begrundet, ben Brivatgrundbefit überhaupt ber freien Berfugung bes Gigen. humers zu überlaffen und benfelben von allen, diefe freie Berfügung bindernden Seffeln, unbeschabet ber Rechte britter, gu befreien.

Benerelle Grundfage für weitere Gefetgebung. Unter ber Debr-

jahl ber laut geworbenen Stimmen herrscht nun aber Uebereinstimmung, daß biese Berschiedenartigkeit der Gesetzgebung durch die Berhältnisse und Bebicschisse in den einzelnen Landestheilen nicht gerechtsertigt wird, insbesondere herrscht darüber kein Zweisel, daß die vollständige Freigebung der Privat- und die geringere Einwirkung der Staatsregierung auf die Gemeinde-Waldwirthschaft in den östlichen Provinzen des Staats nicht im öffentlichen Interesse liegt. Die vielerorts notorische Zunahme der Waldverwistung und damit im Insammenhang die nicht seltene Schädigung wichtiger Landes-Cultur-Interessen in diesen Landestheilen sind zweisellos zum nicht geringsten Theil dieser sehlenden oder unzulänglichen Kaatlichen Einwirkung zuzuschreben. Es brauchte in dieser Beziehung nur auf die bis in die neueste Zeit aus den Provinzen Preußen und Posen lant gewordenen Alagen über die zunehmende Bersandung landwirthschaftlich benutzten Bodens in Folge unvorsichtiger Abholzung benachbarter Waldungen bingewiesen zu werden.

Die Frage nun, worin im Einzelnen bie Mängel ber Gefetzgebung bestehen und nach welcher Richtung ihnen abzuhelfen ift, wird verschieden zu beantworten fein, je nachdem

bie Sicherung einer guten Bermögens-Berwaltung, ober bloß die Sicherung eines allgemeinen Landescultur-Interesses als das entscheibende Ariterium anzuerkennen ist.

Gemeinde- und Infituten-Forften. Bei ber Berwaltung ber Balbungen ber Bemeinden und Inftituten tommt nun zweifellos der erfte Befichtspunkt vorzugsweise in Betracht. Denn was junachft bie Forften ber Inftituten anlangt, so ift ber Staat ber natilrliche Bormund berfelben. Er hat ein Interesse baran, bag bas Bermögen ber Inftituten feiner Bestimmung erhalten und nicht zum Bortheil ber jeweiligen Ruynießer über ben nachhaltigen Frucht genuß hinaus verwendet wird. Es muß ihm deshalb eine eingehende Einwirfung auf die Bewirthicattung diefer Forften zusteben, um etwa versuchten Berichlechterungen ber Substauz vorzubengen. Bu einer Ginwirfung nach biefer Richtung fieht aber ber Staatsregierung schon jetzt eine ausreichende Ermächtigung gur Seite. In ben Landestheilen, wo ber Staatsregierung burch besondere Sefete ein Auffichtsrecht auf die Gemeindewaldungen eingeräumt ift, find die Juftitutenwaldungen biefen Gefeten ausbrudlich mit unterftellt. Bo aber, wie in ben öftlichen Provingen, folche besondere Gesetze nicht besteben, ba liegt bie Sicherheit für eine pflegliche Behandlung ber Inftitutenforften in bem Umftanbe, daß bie Aufficht über fie entweder unmittelbaren Staatsbehörden, (wie ben Provinzial-Schultollegien) ober boch folden Curatorien (bifchoflichen Generalvitariaten, den Confisiorien 2c.) zugewiesen ift, welche an dem Genuffe der Rutungen nicht betheiligt find. Gin Beburfniß ju einer anderweiten Regelung ber Aufficht auf bie Berwaltung biefer, übrigens einen verhaltnigmäßig nur geringen Theil ber Waldfläche bes Staats ausmachenben, Waldungen bürfte hiernach tanm, teinenfalls aber in bringlicher Beise vorhanden sein.

Bei ben Gemeinden hat der Staat in gleichem Grade ein Interesse daran, die deren Waldvermögen ordnungsmäßig und nachhaltig bewirthschaftet wird. E tommt in dieser Beziehung in Betracht, daß die jeweiligen Gemeindeglieder wie die Ruhnießer am Gemeindewalde sind, daß dieser Wald für die Erhaltung bestaungsfähigkeit der Gemeinde eine große Bedeutung besitzt, daß aber be-

züglich ber Ausnutzung besselben bas bauernbe nachhaltige Intereffe ber Gesammtbeit mit ben Intereffen ber jeweiligen Generation nicht felten im Biberftreite liegt. In ber Regel bat bas jeweilige nutungsberechtigte Gemeindemitglied fitr die Beschützung und Erhaltung ber Substanz und die Erlangung bes bochften nachhaltigen Ertrages von berfelben nicht bas Befühl und bas Intereffe bes Gigenthumers. Sein Intereffe wird gewöhnlich burch ben perfonlichen Bortheil bedingt, er firebt, fich den Wald ohne Rücksicht auf andere fo untbar wie möglich ju machen. Je armlicher bie Berhaltniffe einer Gemeinde und beren Ditglieder find, bestomehr tritt bies hervor. Ihr Berlangen geht dabin, daß ber Gemeindewald nicht nur die gewöhnlichen, fondern auch die außergewöhnlichen Bedürfniffe bes Gemeindehaushaltst eden und baneben ben wirthicaftlichen Bebarf ber jeweiligen Gemeinbemitglieber an Holz, Streu und Beibe fo reichlich wie möglich befriedigen, dagegen möglichst wenig baare Aufwendungen verursachen foll. Dieses Streben wird durch den Umstand begünstigt, daß die Borrathe des Balbes an Holz, Streu und Gras mit einem verhältnißmäßig geringem Berbungstoftenaufwand behaftet find und bag die Rachtheile einer unpfleglichen Ausnugung nicht sofort in die Augen fallen.

Bei biefer Stellung bes Gemeinbegliebes zu dem Gemeindewalde ist eine angemessen Bewirthschaftung desselben zur Erreichung des höchsten Gesammtertrages ohne Zutreten der Staatsregierung schwer zu erreichen. Abgesehen davon, daß der Gemeindevertretung nicht selten die erforderliche Sachtunde abgeht, sucht das eine Gemeindemitglieb den Bortheil der Gemeinde in dieser, das andere in jener Bewirthschaftungsmethode, das eine will den Wald auf Holz, das andere auf Streu, das dritte auf Weide bewirthschaftet haben. Je öfter die Gemeindevertretung wechselt, und je weniger dieselbe von unbefangenen Sachverständigen berathen und von einsichtigen Gemeindemitgliedern kontrollirt wird, destomehr wird ein derartiger Widerstreit der Meinungen dem Gemeindewalde zum Nachtheil gereichen.

Der Gemeindewald ift ein halb öffentlicher Balb. Bei ber geschilberten Stellung der jeweiligen Generation in der Gemeinde zur Waldausnutzung genligt es aber nicht, der Staatsregierung eine Einwirtung auf die Berwaltung bloß für die Fälle einzuräumen, wo es fich um Rodungen und Beräußerungen von Gemeinde-Baldgrund handelt. Die Staatsregierung muß auch in ber Lage fein. auf die Behandlung und Ausnutzung des Waldbestandes felbft einwirten au konnen. Den nicht geringsten Theil ber Substanz bes Gemeindewaldes bilben die auf bem Grund und Boden flodenden Holzbestände. Je größer die Bersuchung ift, dieses werbenbe, stets bereite Material-Capital tiber die Grenzen bes nachhaltigen Fruchtgenuffes hinaus jum Bortheil ber gegenwärtigen Gemeinbemitglieder anzugreifen, um fo nothwendiger ift eine ftaatliche Einwirfung auf Die Regelung biefes Fruchtgenuffes felbft. Es barf nur barauf bingewiefen werben. welchen Nachtheil eine ungeregelte Rupung ber Streu und ber Beibe, ober bie Unterlassung ober Kurzung ber nothwendigen Ausgaben für bie Wiebertultur, abgeholzter Flächen auf die Erhaltung des Material-Capitals, also die Substanz bes Waldes hat.

Hiernach muß die Staatsregierung in der Lage sein, in die Bewirthschaftung und Berwaltung des Gemeindewaldes einzugreisen, ohne daß diese Berwaltung von dem Ganzen der Gemeindeberwaltung getrennt zu werden braucht.

tung an dem Ganzen der Gemeindeverwaltung getrennt zu werden braucht. Rodungen und Beräußerungen von Gemeinde-Waldgrund müssen von der Genehmigung der Staatsregierung abhängig sein, sie muß die Gemeinden nöthigensalls zur Anstellung und ausreichenden Bezahlung gehörig ausgebildeter Sachverständigen für den Betrieb und geeigneter Personen für den Forsischut anhalten können, ebenso muß sie besugt sein, die Ausstellung eines allgemeinen Wirthschaftsplanes zu sordern, von den jährlichen Auhungs- und Culturplänen Einsicht zu nehmen, auch die Ausssührung dieser Pläne, sowie den Zustand der Waldungen durch ihre technischen Organe örtlich überwachen und prüsen und die hierbei wahrgenommenen wirthschaftlichen Mängel abstellen zu lassen. Ein in diesem Umsange abgegränztes staatliches Aussichtsrecht wird in der Regel zur Sicherung einer psieglichen Behandlung des Gemeindewaldes genügen, soweit nicht provinzielle Berhältnisse einer weiter gehende Theilnahme des Staats an der Gemeindevossantung begründen.

Im Bergleich zu obigen Forberungen find die bestehenden gesetzlichen Borschriften in den 5 öftlichen Provinzen des Staats und in einem Theile der Provinz Hannober unzulänglich, während sie in den übrigen Landestheilen zwar

andreichend, aber mancher Berbefferung fähig find.

Eine Reviston der Gesetzgebung darf beshalb wohl mit Recht als ein Beduchiß bezeichnet werden. Eine andere Frage ist es aber, ob die erforderlichen abändernden und ergänzenden Borschriften in dem vorliegenden Gesetzentwurfe zu erlassen siehe Frage ist um deswillen verneint worden, weil, wenn die gauze in den einzelnen Landestheilen bestehende Gemeindeversassung einer Revision unterworfen wird, es sich jedensalls mehr empsiehlt, in Berbindung mit ihr auch diese Gemeinde-Angelegenheit zu regeln, wobei insbesonde den in den einzelnen Landestheilen vorhandenen abweichenden Berhältnissen die zukommende Bersickschigung in höherem Grade zu Theil werden kann.

In dem vorliegenden Gefetentwurfe ift deshalb von einer anderweiten Regelung des ftaatlichen Auffichtsrechts über die Baldungen der Gemeinden abgesehen worden.

Brivat-Forften. Ift nach dem Borftebenden für den Gemeinde- und Inftitutenwald als leitender Gesichtspunkt die Rudficht auf Sicherung einer guten Bermogensverwaltung anzuerfennen, fo wird bei den Balbungen der Brivaten ein anderer Befichtspuntt in den Bordergrund gn ftellen fein. 3mar läßt fich nicht in Abrede ftellen, daß sehr viele dieser Waldungen nicht das erzeugen, was fie bei einer geregelten Behandlung leisten können. Es giebt eine Menge unwirth-Saftlicher Baldbefiger, welche burch augenblickliche Roth gebrangt, bie nugbaren holzvorrathe einschlagen und ben Wiederanbau unterlaffen, oder den Boben burch rückichtslose Streu-Entnahme entfraften ac. In jeder Proving finden fich hierzu zahlreiche Beläge. Bon ben fehr parzellirten 362,300 Hectar Bribatwaldungen der Rheinprovinz befinden sich z. B. circa 2/3 in einem Zustande, bei welchem nur ein febr geringer Theil ber möglichen Bobenrente bezogen wird. Gleichwohl rirde es nicht zu rechtfertigen fein, ben Privatbesitzer blos aus bem Grunde, il er von feiner Balbfläche nicht bie bochft mögliche Bobenrente gieht, gu er bestimmten Balbbehandlung zu zwingen. Mit bemfelben Rechte mußte bie aats-Regierung auch jebem, ber seinen Ader schlecht blingt, ober fein Bergen schlecht verwaltet, bas ju thuen zwingen, mas fie für ihn am zweddienften balt. Dem Bripatmalbe ftebt ber Staat in biefer Beziehung anbers gegen-Jahrb. b. Br. forft. u. Jagb-Gefetg. VIL 13

über, wie bem halböffentlichen Gemeinde-Balbe. Unter Umftanden tann ber Brivatwald allerdings auch rudfictlich ber Befriedigung des Holzbedarfs des ganzen Landes eine Bebeutung über die Intereffen bes Besitzers binaus baben. folde Bedeutung tommt aber bermalen bem Privatwalbe im preugifden Staate nirgends gu. Der unter ber Controle ber Staatsregierung bereits flebende Balbbesitz des Staates, der Gemeinden und der Institute macht einen sehr erheblichen Theil der gesammten Walbstäche der Monarchie aus und ist über die einzelnen Theile berfelben im Ganzen gunftig vertheilt. Die Erleichterungen ber Bertehrswege, die Erweiterung der Eisenbahnverbindungen machen es zu dem möglich, aus den Landestheilen, in benen Solgreichtum berricht, den in diefer Beziehung minder gunftig gestellten Gegenden auszuhelfen. Böhmifches, flandinavifches und ruffifdes Bau- und Schnittholy gelangt bis zu ben Solzmartten unferer mittleren Provinzen. Ungarifches Gichenholz wird am Rhein und der Mofel zu Fagbauben, Beinbergspfählen verwandt. Dazu tommt, dag bie reichen Schäte der rheiniiden, westfälischen, ichlefischen Bergwerte an Steintoblen, Die reichen Borrathe an Brauntoblen und die taum zu erschöpfenden Lager von Torf in den Torfbrüchen bes Flachlandes bie Beforgniß eines jemals bentbaren Mangels an Mitteln gur leichten Befriedigung bes Brennbedürfnisses ausschließen. Erwähnt muß auch werden, daß ein nicht geringer Theil des Brivatwaldbefites in einzelnen Theilen der öftlichen Provinzen fich in den Handen großer Grundbefiger befindet, bei benen bie Waldverwilftung zur Ausnahme gehört. In ben alteren 8 Provinzen ift ber Brivatwald bisher ohne jede staatliche Beaufsichtigung gewesen und doch ift hieraus zu feiner Zeit, obwohl vielfach eine unwirthschaftliche Behandlung beffelben notorifch ift, ein irgend erheblicher Ginflug auf die Bewegung ber holzpreife bemerkt ober behauptet worden. Jedenfalls mußte es gang zweifellos nachgewiesen fein, daß ohne ben Privatwald bie Befriedigung ber Bedürfniffe bes Landes an Rup-, Bau- und Brennholz unbedingt gefährbet fei, wenn hieraus eine Beranlaffung zur ftaatlichen Beforfterung beffelben entnommen werden follte, denn es barf auch nicht außer Acht bleiben, daß eine folche Beforsterung von ben Privaten als eine unaugenehme Laft empfunden wird und daß die Ausführung berfelben, abgesehen von ber schwierigen Beschaffung ber erforderlichen Aufsichtsbeamten, toftfpielig und ichwerfällig fein wurbe,

Es wird hiernach anzuerkennen sein, daß der in dem Cultur-Edict vom 14. September 1811 ausgesprochene Grundsat der ungehinderten Bewirthschaftung und Benungung des Grundeigenthums auch bezüglich des Proatwaldeigenthums ein berechtigter ift. Aber ein berechtigter nur als Regel, welche ihre Ausnahme erleiden muß.

Rothwendigkeit gesetzlicher Beschränkungen für die Bewirthschaftung der Baldungen. Gine solche Ausnahme erscheint hauptsächlich nach zwei Richtungen bin, und zwar ohne hierbei zwischen Staats-, Gemeindeund Privat-Baldungen einen Unterschied zu machen, bringend geboten.

Durch Genossenschaftsbildung. Wo der Waldbestit sehr zersplittert ist, wie in manchen Gegenden der Rheinprovinz und Westphalens (im Regierungsbezirk Coblenz sind z. B. 117,119 Morgen alten Maaßes [= 3017,65 H.] Holzungen in 166,846 Parzellen verschiedener Bestiger zersplittert, von denen teine eine Größe von 20 Morgeu hat), wird der häusig schlechte Zustand der Waldungen besonders durch diese Zersplitterung verschuldet. Wenn die einzelne Holzparzelle in schmalen Streisen zwischen anderen Parzellen liegt, kann häusig,

and bei gutem Willen kein orbentlicher Holzbestand erzogen und erhalten werben, weil ber Nachbarholzbestand das Austommen der Cultur hindert, weil eine Schonung solcher kleinen Flächen gegen den Beidgang unmöglich und weil auch im llebrigen eine ordentliche Beschützung kaum ausstührbar ist. In solchen Hällen ift eine angemessene Bodenrente nur durch die einheitliche Ausstührung der ersorberlichen wirthschaftlichen Maßregeln und die Einrichtung eines gemeinsamen Forsichunges zu erzielen. Ersahrungsmäßig ist aber die Bereinigung zu einem solchen gemeinsamen Wirten nur in den seltensten Fällen aus dem freien Willen der Betheiligten zu erreichen, weshalb ein förderliches Eintreten des Staats gewiß angezeigt ist.

Dies ift der eine Fall, in dem fich eine Ausnahme von jener Regel rechtfertigt. Durch Borichriften gur Erhaltung und Begrundung von Schutzwaldungen. Der andere Fall tritt da ein, wo die unpflegliche Bewirthschaftung mit Benutzung eines Walbes die Befitzer benachbarter Culturgrunde an ihrem Bermögen, ganze Gemeinde und Landftriche in ihren Intereffen schäbigt.

Dabin find gu rechnen:

- a) Die Fälle, wo es fich um Sanbländereien handelt, welche zum Flüchtigwerben neigen. Auf folchen gandereien fann bie unvorfichtige Wegnahme ber Bobenbede ober bes Solzbeftandes, ohne fofortigen Erfat, Die größten Uebelftanbe für die Nachbarn berbeiführen. Sobald ber feine Sand, aus welchem ein folder Boben besteht, einmal beweglich geworben ift, halt es schwer, eine Begetation auf bemfelben wieder zu erzielen. Der Bind bat eine große Gewalt über benfelben; Canbbugel entfteben und verschwinden und ba ber Bind bas feine Sandforn auf meite Streden fortführt, fo ift bie beweglich geworbene Flache eine anbauernbe Quelle, ans welcher die benachbarten Grundftude weithin mit Sand überschüttet werben. Je umfangreicher die bewegliche Flache ift, befto größer ift bie Gefahr. Im nordbeutiden Rlachlande find auf biefe Beife ausgebehnte Rlachen fruchtbaren Bobens ertraglos geworben. 3m Regierungsbezirt Bromberg 3. B. wurde im Jahre 1857 bie Flache ber vollständig verlandeten Grundflide auf 36,616 Morgen ermittelt und babei fefigeftellt, bag in ber Beit von 1887 bis 1857 bie Bunahme ber Berfandung 250 pat. betragen bat. Die Stande ber Brobingen Brengen, Bofen und Branbenburg haben ichon in ben breißiger Jahren um legislative Magregeln gur Abwendung berartiger Berfandungen gebeten, und bie aus ber Broving hannover neuerbings wiederholt laut gewordenen Rlagen beweifen, daß and anderwarts ein foldes Bedürfniß gefühlt wird. In diesem Falle dürfte die Forberung einer flaatlichen Ginwirtung auf die Behandlung folder Grundftude eine berechtigte fein. Gie wird fich aber, wenn fie wirtfam fein foll, nicht auf die Grundftiide beschränten burfen, welche einen Balbbeftand noch befigen, fondern fie wird fich auch auf die öben Grundstüde erftreden muffen, welche ihrer Beidaffenbeit nach berartigen Gefahren bei unvorfichtiger Benutung verurjachen fann.
- b) Ein anderer verwandter Fall ift dem Berg- und Gebirgslande eigen. In hohen Freilagen auf den Auppen und Rücken der Gebirge und an steilen rghängen ist die Baldbestockung das einzige Mittel, die hier ohnehin gewöhnlich in geringer Mächtigseit über dem Gestein liegende Nährschicht des Bodens dem Herabschwemmen bei starten Regengüssen 2c. zu bewahren. Gine unvortige Entblösung des Bodens in solchen Oertlichseiten setzt die tieferliegenden undstüde, Gebände, Straßen 2c. der Gesahr, bei starten Gewitterregen mit

Schutt und Geroll ober Basserstürzen überschüttet zu werden. Der Boben verliert seine Rährschicht, wird der Cultur schwer zugänglich und somit eine andauernde Quelle für derartige Beschädigungen. In den Gebieten des Rheines, der Mosel und deren Nebenftussen fommen solche Fälle erheblicher Beeinträchtigung wichtiger Landeskultur-Interessen sahr vor. Auch hier ift nöthigensalls ein Sinschreiten der Staatsregierung gerechtsertigt. Aber auch hier wird sie sich nicht auf die pflegliche Behandlung eines schon vorhandenen Baldbestandes beschränten dürsen, sondern sich auf die Grundstüde erstreden milisen, welche bereits öbe geworden sind.

c) Ein weiterer Fall solcher berechtigten Einwirkung ber Staatsregierung ift an natürlichen Wasserläusen, Flüssen, Strömen da vorhanden, wo der Waldbestand zur Besestigung und Sicherheit der Ufer oder zum Schutz nahe gelegener Gebäude 2c. gegen den Eisgang dient. Diese letzte Rückscht hat namentlich im Flachsande in den Stromgebieten der Oder, Elbe 2c. und ihrer Nebenslüsse eine große Bedeutung. Hierher sind auch die Fälle zu rechnen, wo die Onellen von

Bafferläufen zc. in Balbbeftanden entfpringen.

Entwaldungen in den Quellgebieten führen nicht nur eine absolute Berminderung des Wasserkandes herbei, besonders wenn in dem ganzen Flußgediete zahlreiche Ausstodungen vorsommen, sondern es verändert sich auch der Wasserstand der einzelnen Jahreszeiten der Art, daß im Frühiahr sehr große Wassermassen unit einem Male dem Flußbette zugeführt und große lleberschwemmungen veranlaßt werden, während Sommer und Herbst überaus Wasseram werden. Hiednrch wird, selbst abgesehen von den directen Schäden der Ueberschwemmungen, Industrie, Handel und Landes-Cultur sehr wesentlich geschädigt. Es braucht in diesen Beziehungen nur hingewiesen zu werden auf die von Wassertraft abhängigen gewerblichen Anlagen, auf die Flußschifffahrt, Bewässerungsanlagen 2c.

d) Enblich wird eine Befchrantung ber freien Berfügung über ben Balb wohl auch für ben Kall geforbert, wo bemfelben eine Bebeutung in weiterer

flimatifder Beziehung beigemeffen wirb.

Es soll nun auch gewiß nicht in Abrede gestellt werden, daß das Borhandensein oder das Fehlen, der Umfang und die Bertheilung einer bestimmten Waldmasse in einer Gegend Einstuß auf den Gang der Temperatur und den Wassergehalt der Atmosphäre, den Niederschlag aus derselben und die Bewegung der Luft ausübt. Der Begriff "klimatisches Intersse," "klimatische Beziehung" ist aber ein ziemlich unbestimmter, auch sind die Untersuchungen und Beodachtungen über jenen Einstuß noch nicht zu sessischen Ergebnissen alleitig abgeschlossen, weshalb es sich nicht empsiehlt, unter der allgemeinen und auch vieldeutigen Firma des klimatischen Einstusses die freie Bersügung über das Waldeigenthum zu beschränken. Greisbar und in die Augen sallend ist aber der Einstuß des Waldes in hohen Freilagen oder an der Seeküsse, wo er benachbarten Feldsturen und Ortschaften zum Schutz gegen kalte und heftige Winde dient. Hier ist es benn auch unbedenklich gerechtsertigt, seine Bewirthschaftung nöttigensalls unter die schützenden. Staatsregierung zu stellen.

Bu ber nothwendigen staatlichen Einwirfung in allen diesen Fällen bietet nun aber die bestehende Gesetzgebung nur eine ungenügende handhabe. Im Gestungsbereiche des Cultur-Edictes vom 14. September 1811 sehlt es an jedem gesehlichen Anhalt, sowohl um das Zustandesommen von Waldgeuossenschaften zu erleichtern, wo die Berhältnisse dieselben wünschenswerth machen, als auch um

bie jur Abwehr der vorbin bezeichneten Gefahren erforderlichen wirthichaftlichen Rafregeln nothigenfalls zu erzwingen.

In den übrigen Laudestheilen aber find die gültigen gefehlichen Bestimmungen, welche im Wefentlichen

- a) in bem Berbot ber Balbrobung,
- b) in bem Berbot der Balbdevaftation und der unpfleglichen Baldbehandlung, und
- c) in bem Gebot bes Anbaues ber Balbblogen

befteben, theils unzulänglich, theils geben fie über bas Bedurfniß binaus.

Ein allgemeines Robungsverbot hat das Bedenken gegen sich, daß in vielen, sir das zu schützende Cultur-Interesse ganz gleichgültigen Fällen der Walbbesitzer ganz unmöthigerweise belästigt, manche wohlthätige und vortheithaste Umwandlung den Wald in Acker oder Wiese wohl auch verhindert wird. Dies Bedenken wird daburch nicht gemindert, daß die Rodung mit der Genehmigung der Regierung sattsinden kann.

Es muß als eine große Belästigung empfunden werden, wenn ein jeder Baldbesteher, blos zur Sicherung der ausnahmsweisen Fälle, in denen die Erhaltung des Baldes ein polizeiliches Interesse hat, gezwungen ist, sich den Beitläusigkeiten der oberaufsichtlichen Prüfung und Untersuchung auszusehen, ob die von ihm beabsichtigte Baldrodung auch eine gesahrlose ist. Dazu kommt die Schwierigkeit und Kostspieligkeit des Berfahrens.

Ganz dieselben Bebenken lassen sich gegen das Berbot der Balddevastation, der unpfleglichen Waldbehandlung geltend machen. Dazu kommt, daß die Begriffsbestimmungen keine sesstschen sind. Der eine nennt eine Waldbehandlung schon Devastation, wo mehr als das nachhaltige Jahresquantum genutzt wird, der andere nimmt erst eine Walddevastation an, wenn das Materialkapital an holz ohne Ersatz aufgezehrt wird 2c.

Auch bas Gebot der Wiederkultur von Balbbligen 2c. ift in seiner Allgemeinheit taum angemessen und wegen bieser Allgemeinheit auch taum durchführbar.

Jubem fehlt es nicht an Bestimmungen, durch welche ben staatlichen Anardnungen Nachdruck verschafft werben kann.

Rur Die baperifche Gefetgebung bat Strafvorfdriften.

hiernach rechtfertigt fich die Beseitigung der bestehenden Gesetzebung über bie Privativaldungen und der Erlaß ganz neuer Borschriften zur Erreichung des ersorderlichen Balbschutzes für den Umsang der ganzen Monarchie nach Maßgabe der im Borstehenden erörterten Grundsätze. Diese Grundsätze sind dahin zusammenzufassen, daß:

- 1) an der Spitze biefer Borfchriften als Regel das freie Bestimmungsrecht jeder Baldeigenthumer über die Benutzung und Bewirthichaftung seiner Baldgrundfilde anzuertennen,
- 2) daß als Ausnahme von diefer Regel eine Beschränfung dieses Bestimmungsrechts nur da gugulaffen ift, wo:
  - a. Rechte Dritter, ober
  - b. bei Gemeinde Instituten- und Corporations- und Genoffenschafts-Balbungen die gegenwärtig bestehenden und aufrecht zu erhaltenden Gesche sie bedingen, oder
  - c. biefe Befchrantung jur Berbutung ober Befeitigung erheblicher Be-

fahren von anderen Grundstüden ober Liegenschaften begiehungsweise im Landescultur-Interesse nothwendig ift, nud daß

3) ben Besitzern neben und untereinander gelegener Grundstüde die Bildung von Genoffenschaften erleichtert wird in Fällen, wo diese Grundstüde nur durch gemeinsames Wirken geschützt und als Wald ordnungsmäßig bewirthschaftet werden können.

Der vorliegende Gefety-Entwurf. Rach biefen Gefichtspuntten

ift ber anliegende Gefetz-Entwurf ausgearbeitet. Derfelbe enthält: im ersten Theil den unter 1 ausgesprochenen allgemeinen Grundsat, im zweiten Theil die Borschriften über die zum Schutz fremder Cultur-Intereffen anzuordnenden Magregeln, und im dritten Theil die zur Bildung von Baldgenoffenschaften förderlichen Borschriften.

Ueber ben speciellen Inhalt beffelben ift, soweit fich bie Begrundung nach

bem Borftehenden nicht von felbft ergiebt, folgendes zu bemerten:

§ 1. Durch die Borschriften im § 1 werden von der bestehenden Gesetzebung nur die gesetzlichen Bestimmungen über die Beaussichtigung, die Bewirthschaftung und Benutung der Staats-, Gemeinde-, Justituten-, Corporations- und Genossenichaftswaldungen aufrecht erhalten. Bezüglich der Gemeinde- und Instituten-Baldungen rechtsertigt sich diese Borschrift durch die weiter oben versuchte Aussisterung siber die Bedeutung dieser Waldungen, welche eine besondere Behandlung erheischt, bezüglich der Corporations- und Genossenschafts-Waldungen aber durch die Erwägung, daß durch die wegen ihrer bestehenden Special-Gesetze, wozu namentlich die Haubergsordnungen gehören, der Zwed bereits sicher gestellt ist, welcher in dem vorliegenden Gesetz-Entwarf angestrebt wird.

Im Uebrigen werden durch die Borschriften im § 1 die bestehenden gesetsichen Borschriften über die Beaufsichtigung, Bewirthschaftung und Benutung der Baldungen aufgehoben und die Eigenthümer bezüglich der Benutung und Behandlung derselben nur mehr den Einschränfungen unterworfen, welche der vor-

liegenbe Befet-Entwurf bestimmt.

§ 2 und 3. Die Bestimmungen in ben § 2 und 3 haben ben Zweck,

1) bie Falle und die Weise festzustellen, in welchen eine folche Ginschränkung Blat greifen foll, und

2) die Frage zu regeln, ob die dieserhalb anzuordnenden Maßregeln von Amtswegen erfolgen sollen, oder ob eine Provokation und von wem zuzulassen ift.

Die im Jahre 1868 bem Abgeordnetenhause gemachte Gefete-Borlage, welche

benfelben Zwed, wie ber vorliegende Befet. Entwurf verfolgte, ging

ad 1. von der Auffassung aus, daß eine Beschräntung des freien Berstigungsrechtes in allen Fällen zuzulassen sei, wo die Erhaltung und Erziehung eines Baldes durch "ein dringendes Bedürfniß der Landeskultur" geboten ist. hiergegen ist bei der Berathung jener Borlage in der Agrar-Kommission aber mit Recht geltend gemacht worden, daß der Ausdruck: "ein dringendes Bedürfniß der Landeskultur" die Boraussetzung, unter welcher ein Zwang statthaft sein soll, nicht scharf begrenzt. Daffelbe Bedenken ist gegen den Borschlag der Kommission geltend zu machen, jenen Ausdruck durch das Wort: "das Gemeinwohl" zu ersetzen. Die Grenze, wo das Einzelinteresse aushört und das Gemeinwohl ansängt, ist vielsach eine unbestimmte. Wo eine Dorsschaft, eine Stadt, durch einen vorliegenden Wald gegen den Eisgang geschlitzt wird, ist, weil der

Sout jebem Einwohner ju Gute tommt, eine Betheiligung bes Gemeinwohls zweifellos nachweisbar. Bo es fich aber um bie Abwendung von Berfandungen handelt, ift dies schon schwieriger, benn hier find in der Regel nur bestimmte Grundflude einzelner Intereffenten zu schützen, und nicht Gefahren abzuwenden, welche jeden Einwohner bes Ortes zc. in deffen Gemartung diese Grundstücke liegen, bedroben. Gelsft wenn eine Debrheit ber Intereffenten betheiligt ift, wurde nicht jeber Zweifel beseitigt fein, ob bas "Gemeinwohl" als gefährbet erachtet werben tann. Anf der andern Seite ist tein Grund ersichtlich, warum nicht schon jedem Einzelnen ein Schutz gegen die Gefährdung seines landwirthschaftlichen Betriebes, feiner Bohnung zc. gewährt werden foll, auch wo es fich ansichlieflich um die Jutereffen biefes Einzelnen bandelt. Deshalb und ba bie weiter oben angegebenen vier Rategorien alle Fälle in ber Hauptsache erschöpfen, für welche ein gesetzliches Ginschreiten überhaupt wünschenswerth und nothwendig ift, dürfte es gerechtfertigt sein, von einer allgemeinen Begriffsbestimmung abwieben und die Falle, in benen das Gefet Anwendung finden foll, nach jenen Rategorien bestimmt zu bezeichnen.

Um ben erforderlichen Schutz gegen die Gefährbung nachbarlicher Interessen dauernd zu schaffen, schrieb die Borlage vom Jahre 1868 sodann die zwangsweite Bildung von Waldgenossenschaften vor. Zur Erreichung blos jenes Zwedes geht die Borschrift aber zu weit.

Bo in den unterschiedenen Fällen durch die Beschaffenheit und die Art der Bewirthschaftung eines Wald- resp. öden Grundstückes fremde Interessen der bezeichneten Art der Gesahr einer Schädigung ausgesetzt werden, da muß dem Eigenthümer, dem Servituts - und sonstigen Nutungsberechtigten allerdings eine bestimmte Benutungsweise dieses Grundstücks vorgeschrieben, es muß auch nöthigensalls die Aussiührung von Waldtulturen und sonstigen Schutzanlagen angeordnet werden können, aber nur soweit die Abwendung dieser Gesahr solches erheisicht.

Alle über biefen 3med hinausgebende Magregeln find überfluffig.

Auf Sandländereien z. B. ist das Berbot der Behütung des schon wunden Bodens, des Strockrobens auf demselben, des Plaggenhiedes 2c., die Anlage von Schutzäunen, das Decken mit Plaggen 2c., der Andau mit Holz ein nothwendiges Erforderniß, dagegen kann unbeschadet des gesehlich versolgten Zweckes dem Eigenthümer des Sandlandes die Wahl der Holz und Betriebsart, des Umtriedes 2c., überhaupt eine jede andere dergleichen wirthschaftliche Disposition, welche für jenen Zweck unerheblich ist, überlassen bleiben.

Die Ansfithrung aller biefer in der Hauptsache nur die Begründung und banernde Erhaltung einer Bodenbededung 2c., eines Holzbestandes, und nicht die Erhöhung der Holzproduktion bezweckenden Maßregeln, läßt sich aber nicht selten auch gegen jeden Einzelbesitz, wenn er in kleinen Parzellen im Gemenge liegt, erfolgreich durchstühren.

Die Bildung einer Waldgenoffenschaft ist bemnach für diesen Zwed nicht wethwendig, wenn auch anerkannt werden muß, daß fie die Erreichung dieses Zwedes erleichtert. Da nun der Zwang, das privative Besitzthum in das Bermögen einer Genossenschaft einzuwersen, weit tieser in die Rechte des Eigenthums eingreift, als alle lediglich die Benutzungsweise eines Grundsließ beschränkenden Borschriften, so rechtsertigt es sich, von der zwangsweisen Bildung von Wald-

genoffenschen zum Schut fremder Cultur-Intereffen auch in ben Fällen abzusehen, wo die Gefahr bringende Fläche in viele Einzel-Besthungen zerfällt.

Bu 2 ging ber im Jahre 1868 vorgelegte Gefeth-Entwurf von ber Annahme aus, daß die durch ein dringendes Landes-Kultur-Jateresse (Gemeinwohl) geforberten Beschränkungen der Waldwirthschaft nur von Amtswegen herbeigeführt werden sollten.

Eine berartige ausschließende Berechtigung und Berpflichtung der Staatsregierung läßt sich nicht festhalten. In vielen Fällen handelt es sich hauptsächlich
nur um bestimmt abgegrenzte Einzel-Interessen, für deren Trager zunächst und
mehr oder weniger allein die Anordnung der Schutzmaßregeln von Nutzen ist.
Dazu kommt, daß durch die anzuordnenden Maßregeln unter Umftänden den zu
schützenden Interessenten möglicherweise Kosten auferlegt werden.

Es wird deshalb mit Recht zu verlangen sein, daß zunächst in der Beurtheilung eben dieser Interessentnn überlassen bleibt, ob und welche Schutzmaßregeln sie extrahiren wollen. Wo ein wirklicher Nutzen von solchen Maßregeln zu erwarten ist, werden die Anträge auf Anordnung derselben nicht ausbleiben. Wo tein Antrag gestellt wird, da ist in der Regel anzunehmen, daß ein wesentliches Interesse der Nachbarn zur Beschränfung eines Grundeigenthümers nicht vorhanden ist.

Hiernach erscheint es gerechtsertigt, die Anwendung der gesetzlichen Borschriften in den einzelnen Fällen von der Stellung eines Antrages abhängig zu machen. Daß zur Stellung dieses Antrages nun aber nicht bloß jeder zu schützende Einzel-Interessent, sondern auch der Rommunalverband (Gemeinde, Kreis 2c.) selbst für solche in seinem Bezirke vorkommende Fälle, wo es sich nicht um den Schutz von eigenen Rommunalgrundstücken handelt, ermächtigt sein soll, diese Borschrift sindet ihre Begründung in der Erwägung, daß ein Rommunal-Berband wohl in die Lage kommen kann, seinerseits Anträge zu stellen, wenn sein eigenes oder das Interesse mehrerer Eingesessenen oder einer ganzen Gemeinde betheiligt ist, die zunächst berufenen Grundbesitzer aber aus dem einen oder andern Grunde sich schein, mit einem Antrage bervorzutreten.

Auch die Landespolizei-Behörde muß zu einem gleichen Borgeben ermächtigt sein. Es können sonst gerade die wichtigsten Fälle, wo es sich um das gemeinschaftliche Interesse einer großen Zahl von Grundbesitzern bezw. ganzer Gegenden handelt, wo es aber den Einzelnen an der erforderlichen Einsicht oder wegen des Umfanges der auszusührenden Anlagen 2c. an der nöthigen Unternehmungslust sehlt, zum großen Nachteile des öffentlichen Wohles underachtet bleiben.

Als selbstverständisch ist vorausgesetzt, daß der Domainensiskus wegen der Domainen- und Forstgrundstücke, und die mit der Berwaltung der Landstraßen, Kanäle, Ströme und anderen öffentlichen Anlagen beauftragten siskalischen Bebörden wegen dieser öffentlichen Grundstücke ebenso anzusehen sind, wie jeder einzelne Privatinteressent, daß diese siskalischen Behörden daher zur Stellung des Antrages auf Anordnung entsprechender Schuhmaßregeln für die ihnen unterstellten Grundstücke 2c. ebenso besugt sein sollen, wie jeder Private wegen der ihm gehörigen gefährdeten Grundstücke.

§ 4, 5, 6. Die anzuordnenden Schutzmaßregeln können bestehen in einer bloßen Beschräntung der Benutzungsart des Gesahr bringenden Grundstucks, womit die Auswendung von Kosten nicht verbunden ift (z. B. Berbot der Stockrodung, Beschräntung der Beideausibung, des Heide- und Plaggenhiebes 2c.), oder fie

tinnen bestehen in der Ansstührung von Waldtulturen und besonderen Schutzanlagen (z. B. Zäunen auf Sandländereien, Horizontalgräben, Bertrippungen au Berghängen), womit Kosten verbnnden sind.

Die Ansführung und Befolgung biefer Anordnungen barf von dem Willen bes Eigenthumers des Servitats oder sonstigen Ruhungsberechtigten des Gefahr bringenden Grundstücks nicht abhängig sein; es rechtsertigt sich deshalb die Borschrift, daß dieselben verpflichtet sind, sich diesen Anordnungen zu sügen resp. deren Aussichtung zu gestatten.

Eine anbere Frage ift bie,

- a) ob bem Eigenthümer, Servituts- und sonstigen Rutzungsberechtigten bes Gefahr bringenben Grundstüds eine Entschädigung zu gewähren ift, wenn durch die Anordnungen erweislich ein Berluft am Ertrage des Grundstüds herbeigeführt wird,
- b) bon wem die Koften zu tragen find, wenn folche zur Aussuhrung ber Anordnung aufzuwenden find.
- ad a. Durch die angeordneten Schutymaßregeln, mögen sie in der Beschrändung der Rutyungsweise, mögen sie in der Aussührung von Waldbulturen und sonstigen Schutyanlagen bestehen, kann eine Schmälerung des Ertages des betwossenen Grundstüdes nach zwei Richtungen herbeigesührt werden. Es kann der Eigenthümer dadurch entweder verhindert werden, das Grundstüd in einer anderen nutbringenderen Kulturart als der disherigen zu bewirthschaften, z. B. ein Waldgrandstüd in Ader oder Wiese umzuwandeln, oder der Eigenthümer, Servitutsund sonstige Rutyungsberechtigte erleidet bei underänderter Culturart oder Rutyungsweise eine Einbuße an dem bisher bei dieser Culturart zo bezogenen Ertrage von dem Grundstüd, z. B. durch den Berlust der Stöde bei verbotenen Stockroden, durch die Einschränkung der bisherigen Weibessäche zc.

In erfter Beziehung burfte bie Forberung taum haltbar fein, einen Grundbefiger bafur und banach zu entschädigen, baß sein von den Schummaßregeln getroffenes Grundstud vielleicht zur Bewirthschaftung in einer anderen ertragreicheren Eulturart als der bisherigen geeignet ift.

Dagegen muß die Forderung als eine berechtigte anerkannt werden, daß sowohl dem Eigenthümer, als auch dem Servituts- und sonstigen Rutzungsberechtigten für die Einbuße, welche sie an dem bisherigen Reinertrage ihrer Rutzungen
erleiden, volle Entschädigung, und zwar nach Maßgabe dieser Einbuße, gewährt
wird. Denn es wäre unbillig, zu verlangen, daß sie die ihnen lediglich im Interesse Anderer auserlegten Beschränkungen mit eigenen pekuniairen Opsern
tragen sollen. Hierbei muß aber gesordert werden, daß der Ertragsverlust nicht
etwa ein momentaner, vorübergehender, sondern daß er ein dauernder, den bisherigen reinen Ertrag des Grundstücks beeinträchtigender ist.

ad 2. Bas sodann die zweite Frage anlangt, wer die etwaigen Kosen der Anssührung der Schuhmaßregeln tragen soll, so können bezüglich ihrer nur die zu schützenden Interessenten und der Eigenthümer des Gefahr bringenden Grundküds, nicht aber die an dem letzteren etwa betheiligten Servituts- und sonstigen zungsberechtigten in Betracht kommen. Dem Eigenthümer des Gefahr bringendrunds die Kosen aber allein aufzuerlegen, würde unbillig sein. Denn Gewinn und das Motiv zu den Maßregeln ist nicht die Berbesserung des d. nohstids, sondern allein der Schutz der benachbarten besseren Grundstück, agen 2c. Wenn dem Eigenthümer des Gefahr bringenden Grundstücks aus

den Anlagen gleichzeitig Bortheile erwachsen, so war dies nicht der nächste Zweck ihrer Anordnung, fondern ift nebenbei erreicht worden. In fehr vielen Fallen bat ber Eigenthümer von ben Anlagen auch gar teinen ober nur einen geringen Gewinn, mabrend ber beschützte Nachbar aus den Anlagen jahrlich einen jedenfalls größeren Bortheil zieht, wobei es für die vorliegende Frage gleichgultig ift, daß dieser Bortheil eigentlich in einem abgewendeten Schaden besteht. Wenn ein Sandgrundftud erft soweit getommen ift, daß zur Berhinderung bes Flüchtigwerbens bie Beschräntung in ber Benutzungsart nicht mehr gentigt, wenn also Dedwerte, Soutzäune, Bebedung mit Straud, Blaggen nothwendig werben, fo toften biefe Anlagen in der Regel mehr, als die Sandflache je wieder einbringt. Auf fliegendem Sande wird der Holzanbau meift nur einen verfrüppelten Holzbestand herbeiführen, ber oft nur Werth als Bobenfcutholg gur Berbutung bes wiederholten Flüchtigwerbens bes Bobens bat. Sehr oft läßt fich auch ber angeftrebte Sont burch Anlagen erreichen, welche auf ben Ertrag bes Gefahr bringenden Grundflick gang einfluglos find, wie g. B. Horizontalgraben an fteilen Berghängen. In manchen anderen Fällen wird allerdings burch bie angeordneten Schutanlagen (Balbtulturen) ber Reinertrag bes Gefahr bringenden Grundftilds auch erhöht werden tonnen, ber Eigenthumer baber einen Ruten bon benfelben haben. Jedenfalls aber ift bas nachfte und größte Intereffe an ben Schutanlagen und unter allen Umftanden ein Bortheil von benfelben auf Seiten ber geschütten Intereffenten.

Am nathrlichsten und billigsten ist es hiernach, die Kosten der Schutzanlagen und deren Unterhaltung, mögen diese Anlagen in Baldtultur oder sonstigen Herkellungen bestehen, denjenigen aufzuerlegen, welche erweislich Bortheil von denselben haben, und zwar nach Berhältniß dieses Bortheils. Zu diesen gehört der Bestiger des betressenden Grundstücks nur in dem Maße und Berhältniß, als das Grundstück durch die Anlagen wirklich verbessert wird. Hat der Eigenthümer von den Anlagen leinen Bortheil, so trägt er zu den Hersellungsund Unterhaltungskosten nicht bei, sondern gestattet nur den Nachbarn die Aussstührung der Anlagen auf seinem Boden. Hiernach rechtsertigt sich die Borschrift, diese Kosten dem Eigenthümer des Gesahr bringenden Grundstücks und den zu schützenden Interessenten gemeinschaftlich nach Maßgabe des Bortheils, den ein jeder von den Anlagen hat, aufzulegen.

hierbei muß jedoch eine Einschränfung gemacht werden, daß derjenige, von welchem der Antrag auf Anordnung der Schutzmaßregeln gestellt worden ift, gu dem Rostenbeitrag event, in Gemeinschaft mit dem Bestiger des Gefahr bringenden Grundstids berangerogen wird, tann weiter teinem Bedenten unterliegen.

Ein anderes aber ift, ob auch diejenigen geschützten Interessenten, welche bei Antragstellung gar nicht betheiligt sind, billigerweise zu einem Kostenbeitrag verpflichtet werden sollen.

Bo ber Antrag nur von einem ber Interessente ausgegangen ist, muß anerkannt werden, daß es zu weit führen würde, von dem Billen eines Einzelnem
es abhängig zu machen, seine Rachdarn gegen ihren Billen in Beitläusigkeitem
zu verwickeln und ihnen Kosten und Lasten zuzuziehen. Dagegen würde es nicht
gerechtsertigt sein, eine solche Beschwerung auch dann auszuschließen, wenn der
Antrag von den gleichsalls betheiligten Besitzern eines größeren Theiles der zu
schützenden Flächen gestellt worden ist.

In diefem Falle fpricht die Brafumtion bafur, bag die beantragten Dag-

regeln wirklich im allgemeinen Umfang nützlich und vortheilhaft sind. Es wäre mbillig in einem solchem Falle die Kosten der Bortheile, welche die bei der Provosanien nicht betheiligten Interessenten aus den Schutzanlagen ziehen, von den Provosanien allein bezahlen zu lassen. Es tommt außerdem in Betracht, daß die Aussishrung der Schutzanlagen in der Regel keinen hohen baaren Kostenaniwand für den Einzelnen erfordert, indem in vielen Fällen die Betheiligten durch Leistung von Hand- oder Spanndiensten baare Ausgaben ganz abwenden winen (z. B. bei Declung von Sandschollen), und daß die gemeinschaftlichen Berpssichtungen vorübergehend sind, indem sie aushören, sobald durch die Schutzanlagen ein gesicherter Zustand des Gesahr bringenden Grundstücks hergestellt ist.

Aus dieser Erwägung rechtsertigt es sich, im Falle der Antrag von einem oder mehreren Interessenten gestellt, oder auch die bei der Antragsstellung nicht betheiligten Interessenten zu den Kosten nach Maßgabe des Bortheils, den sie wirden Anlagen haben, heranzuziehen, wenn der Antrag von den Besitzern des vierten Theiles der geschützten Fläche gestellt worden ist. Diese letzte Bestimmung vegen des Maaßes der Fläche schließt sich der gleichartigen Bestimmung in der Berordnung vom 28. Juli 1838 (Gesetz-Samml. S. 429), betressend die Beschränlung des Provosationsrechts bei Gemeinheitstheilungen und der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 an.

Aus berselben Erwägung erscheint es begründet, in ben Fällen, wo der Untrag von einer Gemeinde, einem Kommunal-Berbande, oder ber Landespolizei-behörde gestellt worden ift, die geschützten Interessenten sammtlich zu den Kosten branzuziehen.

Bezüglich des hiernach zu leistenden Koftenbeitrags rechtfertigt sich aber die weitere Einschränkung, daß er nicht bloß nach dem Verhältniß des Bortheils, den sowohl der Eigenthümer des Gesahr bringenden Grundstücks, als auch die geschützten Interessenten von den Schutzmaßregeln haben, sondern auch nur dis zur höhe dieses Bortheils obligatorisch sesignieben ist. Es kann der Fall vordumen, daß der Gesammtbetrag der Kosten der Herkellung und Unterhaltung der Schutzanlagen den in Geld ausgedrückten Wertsbetrag sämmtlicher durch dieselben erzielten Bortheile übersteigt. In diesem Falle wäre es unbillig, unter allen Umftänden die Beitragspflichtigen zur Aufbringung auch dieses siberschießenden Theiles zu zwingen. Alsdann empsiehlt es sich, die auszusührenden Schutzmaßregeln zwar sestzustellen, die Ausführung derselben aber nicht gegen willen der Beitragspflichtigen, sondern nur dann anzuorden, wenn jener werichtesende Theil anderweitig gedeckt ist (vergl. weiter unten zu § 27.

Daß übrigeus der Rostenbeitrag durch Lieferungen (3. B. Strauch, Plaggen in Sandlandereien 2c.) und Hand- und Spanndienste geseistet werden kann, inweit dies die gute Ausstührung der Schutzanlagen gestattet, war zur Beseitigung eines jeden Zweisels in dieser Beziehung ausdrücklich auszusprechen.

§ 7 bis 9. Die Frage, ob einer ber im § 2 bezeichneten Fälle vorhanden if muß in jedem einzelnen Falle der Erörterung und Entscheidung unterworfen ben.

Dem Zwecke entsprechend, muß das Berfahren summarisch aber doch so bnet sein. daß dem Eigenthumer, Servituts- und sonstigen Nutungsben ligten des Gefahr bringenden Grundstucks und jedem der an der Beseitigung

ber Gefahr betheiligten Intereffenten volle Gelegenheit wird, feine Rechte, Forberungen und Ginwendungen jur Geltung ju bringen.

Den Bezirkregierungen die nächste Entscheidung zuzuweisen, tann schon aus bem Grunde nicht für rathsam erachtet werden, weil ihnen in ihrer Eigenschaft als Landespolizeibehörde unter Umständen eine Initiative zusteht.

In den verwandten Angelegenheiten der Borfluth-, Be- und Entwässerung ist durch die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 die nach Maßgabe der Gesetz vom 15. November 1811 und 28. Februar 1848 in gewissen Fällen zu erlassende resolutorische Entscheidung dem Kreisausschusse zugewiesen. Es liegt nahe, die Entscheidungen auch in der vorliegenden Materie durch eine solche Inftanz treffen zu lassen. In vielen der zu entscheidenden Fälle sind ganze Gemeinden betheiligt, in allen Fällen aber hat der Kreis ein indirectes Interesse zu erigenden, er ist also der natürliche, zunächst berufene Bertreter der gefährdeten Grundbesitzer, wenigstens in gleichem Grade wie in Borstuth-, Be- und Entwösserungs-Angelegenheiten. Eine derartige Entscheidung hat auch den Borzug, daß sie aus der Mitte der Kreiseingesessen kommt, zu denen die betheiligten Interessenten selbst zählen.

Die Kreisordnung hat allerdings in einem großen Theil des Staates teine Giltigkeit. In den Hohenzollernschen Landestheilen ift aber in dem durch die Amts- und Landesordnung vom 2. April 1873 (G.-S. S. 145 ff.) bestellten Amtsausschuß eine dem Kreisausschuß conform organistrte Behörde vorhanden und die librigen in Betracht kommenden Landestheile besthen in den Kreisständen die Organe, durch welche nach Analogie der Borschriften der Kreisordnung eine dem Kreisausschuß entsprechende Behörde leicht hergestellt werden kann.

Aus dieser Erwägung rechtsertigt sich die Borschrift, daß die Entscheidung über die Frage, welche Anordnungen in jedem einzelnen Falle zu treffen sind, in den Landestheilen, in welchen die Kreisordnung vom 13. December 1872 nicht gilt, mit Ausnahme von Hohenzollern einer nach den Borschriften der Kreisordnung bezüglich des Kreisausschusses zu wählenden Behörde, dem Baldschutzgericht zugewiesen wird, und daß die Funktionen des Baldschutzgerichts in dem Bereiche der Kreisordnung dem Kreisausschusse, in den Hohenzollernschen Landestheilen dem Amtsausschusse übertragen werden. Die Bestimmung, daß die Mitglieder des Baldschutzgerichts in den ersigenannten Landestheilen eine ihren baaren Auslagen entsprechende Entschädigung aus Kreismitteln erhalten sollen, entspricht der dessallsigen Borschrift der Kreisordnung.

を受けている。

§ 10 bis 23. Das Berjahren vor dem Waldschutgericht war für alle Landestheile gleichmäßig zu regeln. Die desfallsigen Borschriften sind den Borschriften der Areisordnung über das Berfahren vor dem Areisausschuß nachgebildet resp. aus der Areisordnung übernommen. Es empfahl sich diese Anlehnung durch die Auchschut, daß der Areisausschuß die Functionen des Waldschutgerichtes wahrzunehmen hat, und daß auch kein sachlicher Grunderschilch ist, das Bersahren grade in Waldschutzungelegenheiten anders einzurichten, als in den übrigen zur Kompetenz des Kreisausschusses gehörigen Waterien.

Eine bloge Berweisung auf die bessallsigen Borschriften der Kreisordnung ift aber theils wegen der Uebersichtlichteit, theils um beswillen unterblieben, weil der Natur der Sache nach die eine Bestimmung wegbleiben konnte, die andere eine weitere Ausstührung ersahren mußte. So war ausdrücklich vorzu-

fceiben, bag von einem burch bas Balbichutgericht zu bestellenben Commissar ber gestellte Antrag in Absicht auf die Bedurfniffrage ortlich ju prufen und bie anguordnenben Schut-Maagregeln und Anlagen und bie Roften ihrer Ausfibrung und Unterhaltung nach fachverftanbigem Ermeffen in einem befonderen Regulative gur Feftkellung vorzuschlagen find.

Alle Streitigleiten über befonbere auf fpeciellen Rechtstiteln beruhenbe Rechte und Berbinblichfeiten muffen von ber Entscheidung des Balbidungerichtes ausgeschloffen bleiben. Bierber geboren g. B. Streitigfeiten über bas Eigenthum ber betreffenden Grundflude, über die Buftanbigfeit einer Grundgerechtigfeit und beren Umfang. Dergleichen geboren gur Enticheidung ber orbentlichen Berichte.

§ 24 bis 25. Die Bestimmung, bag fammtliche Berhandlungen von Bebilbren und Stempeln frei zu laffen, und nur die baaren Auslagen bes Berfahrens in Anfat an bringen find, findet ihre Rechtfertigung ber Ermagung, bag bas Berfahren in seinen Endzielen nicht ben Zweck hat, privatrechtlichen Ansprüchen jur Goltung zu verhelfen, sonbern wichtige vollswirthschaftliche Interessen gu jänsen und zu fördern.

· Die Bestimmung wegen ber baaren Auslagen, Reise- und Behrungstoften ber Sachverftandigen und Commiffare ift analog ber Allerhöchsten Cabinetsordre vom 17. Januar 1844 (Bef.=S. S. 61) aufgenommen. Es ift zwar in Diefer Beziehung fehr wünschenswerth, daß die Berhandlungen mit der möglichsten Rostenersparniß bewirft werden, weil dabei vielfach arme Gegenden betheiligt find und weil die Intereffenten durch hohe Sachverständigengebühren 2c. leicht bon bem Berfahren gurudgeschrecht werben. Gine toftenfreie Bearbeitung biefer Angelegenheit läßt fich aber nicht erzwingen. Es bleibt baber nur übrig, baß das Bildichutgericht fich bemubt, Commiffarien und Sachverftandige gu bestellen, welche bas Beschäft als Shrensache betrachten und eine Remuneration nicht in Die Bestimmung wegen ber Aufbringung ber Roften bes Aufpruch nehmen. Berfahrens rechtfertigt fich nach allgemeinen Grundfätzen und aus weiter oben erörterten Erwägungen wegen Aufbringung ber Entschäbigungen und Roften ber Sousanlagen.

§ 26. Da die Entscheidung des Balbichutgerichts überall Privatrechte und in manden Beziehungen anch öffentliche Interessen berührt, Einzelne in ber Bemhung ihres Eigenthums beschränkt, andere zu Roftenbeiträgen verpflichtet, in weiteren Beziehungen wesentliche Ruckfichten ber allgemeinen Landeskultur berührt, so muß auf ber einen Seite ben einzelnen Betheiligten, auf ber anbern Seite bem Bertreter biefes öffentlichen Intereffes es gufteben, gegen biefe Entscheidung beziehnugsweise gegen das durch fie festgesetzte Regulativ seine Einwendungen geltend zu machen, wenn er bas von ihm vertretene Intereffe babei nicht berlickfichtigt ober verlett erachtet. Aus biefer Erwägung rechtfertigt fich die Zulaffung ber Berufung gegen bie Entscheibung bes Waldschutgerichts. Daß die Entscheidung über die Bernfung dem Berwaltungsgericht für den ganzen Laat zugewiesen ist, rechtfertigt sich aus der Erwägung, daß im Geltungsrich ber Rreisordnung biefes Gericht bie Berufungeinftang für alle Enticheiigen bes Rreisausschuffes ift und bag beabsichtigt ift, bie Ginrichtung biefer rwaltungsgerichte auch in benjenigen Theilen bes Staates gesetlich vorzuteiben, in welchen die Areisordnung nicht gilt.

Für die Anmeldung und Frift der Berufung und für das Berfahren in der Berufungsinstanz muffen biejenigen Borfchriften zur Anwendung gelangen, welche für das Berwaltungsgericht überhaupt maßgebend fein werden.

§ 27. Die Ausstührung und handhabung des durch die rechtsfräftige Entscheidung des Baldschutzgerichts sestgesesten Regulatives muß von Amtswegen ersolgen. In allen Fällen handelt es sich bei diesen Entscheidungen um Anlagen, die mehr oder weniger über das Interesse des Einzelnen hinausgehen. Wenn daher durch die ersolgte Entscheidung die Nothwendigkeit solcher Anlagen sestgestellt sit, darf es nicht in das Belieben etwa des Antragstellers gestellt sein, ob nunmehr die Ausstührung dieser Anlagen ersolgen soll. Eine Ausnahme rechtsertigt sich nur für den Fall, daß die Kosten der Ausstührung des Regulatives den Werthbetrag der Bortheile übersteigen, welche die sämmtlichen Beitragspsichtigen von dieser Anlage haben. Und zwar rechtsertigt sich diese Ausnahme aus den weiter oben zu SS 4, 5, 6 entwickelten Gründen. In diesem Falle ist es billig, die Ausstührung des sestgestellten Regulatives nur dann anzuordnen, wenn jener überschießende Theil der Kosten anderweitig gedeckt ist.

Die Ausflihrung und Ueberwachung bes Regulatis ift übrigens Sache ber Bolizeibehörbe. Der Borfigende bes Balbichutgerichtes hat in der Regel in dem Kreise, in dem das Regulativ zu vollstrecken ist, auch die gesammte Berwaltung zu leiten und die obere Aufsicht über die örtliche Bolizei zu führen.

Es rechtfertigt fich baber, ibn mit ber Bollftredung ber rechtsfräftigen Ent-

Hierbei versteht es sich von selbst, daß in Fällen, wo ihm z. B. eine träftige polizeiliche Ueberwachung nicht möglich ift, er eine der betreffenden Ortspolizei-Behörden, (Forstschutzbeamten, Bürgermeister, Amtmann, Oberförster 2c.)
an seiner Statt mit der Aussährung und Ueberwachung des Regulatives beauftragen tann.

日本のでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmので

§ 28. Sollen die durch die rechtskräftige Entscheidung für vollstreckar erklärten Anordnungen nicht zu spät kommen, soll dem Eigenthümer, Servitutsoder sonftigen Nutzungsberechtigten des Gefahr bringenden Grundstläck nicht die Möglichkeit bleiben, den Zwed der Entscheidung von vornherein zu vereiteln oder zum mindesten desse Gefugnig eingeräumt werden, so muß dem Borsthenden des Balbschutzgerichts die Besugniß eingeräumt werden, schon vor rechtsträftiger Entscheidung in Fällen, wo Gesahr im Berzuge ist, intermistische Anordnungen, nöthigensalls im Wege der Execution zu treffen.

Solche Fälle find 3. B. Holzeinschläge, Abtrieb und Robung mit Balb beftandener Flächen, Graben-Anlagen ze., überhaupt Unternehmungen, welche eine
bie Gesahr für die Nachbargrundstücke lerhöhende Beränderung des Zustandes
bes betreffenden Grundstückes vorbereiten.

§ 29. Die in der rechtsträftigen Entscheidung liegende Executionsbefuguiß reicht zur Sicherung der Ausführung dieser Entscheidung nicht aus, namentlich was die ge- oder verbotene Art der Benutzung des Gefahr bringenden Grundfücks aulangt. In dieser Erwägung sindet die Androhung von Gelbstrasen ihre Begründung. Dabei kommt aber in Betracht, daß der verbotswidrige Einschlag von Holz sich durch einen bestimmten Betrag der Gelbstrase nicht in allen Fällen tressen läßt. Deshalb rechtsertigt es sich, den verbotswidrigen Einschlag von Holz besonders zu verpönen und die Strase nach dem Werthbetrage des eingesschlagenen Holzes zu bestimmen.

Die Berhängung ber Strafen foll in bem gewöhnlichen Strafverfahren erfolgen.

§ 31. Die Dinen am Meeresufer sind, soweit es sich um Deckung berselben und Begründung von Waldungen auf benselben handelt, von dem Gegenstande dieses Gesetzes angenommen worden, weil die Deckung und Bewaldung die Kräfte der dabei betheiligten Interessenten übersteigt und eine eigenthümliche Behandlung ersordert. Dazu kommt, daß die Bestwerhältnisse der hier in Betracht kommenden Strandländereien vielsach sehr verwickelter und unbestimmter Ratur sind, so daß es sich rechtsertigt, demnächst diesen Gegenstand im Wege der Gestzgebung für sich zu ordnen.

§ 32 bis 35. Nach den früheren Erörterungen ift die Bildung von Waldgenoffenschaften zur Sicherung derjenigen Maßregeln, welche zum Schutz fremder Interessen gegen Waldbesitzer zu ergreisen sind, nicht nothwendig. Dagegen
sind solche Genossenschaften unerläßlich, um eine dem Ertragsvermögen des
Bodens entsprechende Bodenrente zu erzielen, wo Waldgrundstille oder Waldboden in sehr vielen und kleinen Einzelbesitzungen neben und untereinander
liegen. Es mag nun allerdings vorkommen, daß derartige Genossenschaften aus
treier Bereinigung der betheiligten Grundbesitzer oder auch wohl durch die Bermittelung der Berwaltungs-Behörden zu Stande kommen. Häusig sind derartige
Källe aber nicht. Je größer die Anzahl der betheiligten Grundbesitzer ift, je
siter ist das Scheitern einer Bereinigung an dem Widerspruch des einen oder
anderen derselben die Regel.

Mit Rückficht hierauf empfiehlt es fich, für die Fälle, wo der Nachweis geführt werden tann, daß eine ordnungsmäßige Bewirthschaftung und wirkame Beichütung im Gemenge liegender zur Holzzucht dienlicher Wald- oder öbe liegende Grundstüde nur durch gemeinsames Wirken zu erreichen ift, und wo ans der Mitte der Besther der Bunsch auf herstellung eines solchen gemeinsamen Birkens laut und von der Mehrheit getheilt wird, diese Mehrheit im Wege der Geschgebung zu unterstützen.

Benn unter diesen Boraussetzungen eine Genoffenschaft zu Stande tommt, wicht die Bermuthung dafür, daß sie ersprießlich ift. Da nun ihre Bortheile auch der Minderheit zu Statten tommen, da es serner nicht ersorberlich ist, zum Zwed des gemeinsamen Wirlens die realen Eigenthumsverhältnisse, selbst nicht einmal die Culturart zu ändern, so tann es einem Bedenken nicht unterliegen, das Zustandekommen eines nützlichen Unternehmens durch Zulassung eines Zwanges gegensüber dem Widerspruche einer Minderheit zu sichern.

hiernach rechtfertigt es fich, die Bildung einer Balbgenoffenschaft in gefetlich borguichreibenbem Berfahren jugulaffen, wenn:

- a. hierauf ein Antrag geftellt,
- b. der Nachweis geführt wird, daß eine ordnungsmäßige Bewirthschaftung neben und untereinander gelegener aus Waldgrundstüden und öben Waldboden bestehenden Besthungen nur durch gemeinsames Wirken zu erreichen ist, und
- c. Die Debrzahl ber betheiligten Befiter bem Antrage zugeftimmt.

Daß ein jeder einzelne betheiligte Grundbesitzer zur Stellung des Antrags nächtigt sein mnß, bedarf teiner weiteren Begründung. Es rechtsertigt fich er auch weiter, diese Ermächtigung einer jeden Gemeinde und jedem Kommunalrbaude für die in ihren Bezirken vorkommenden Fälle, auch wo sie als Grundbesither nicht betheiligt sind und außerdem der Landespolizei-Behörde zu ertheilen. Es ist schon hervorgehoben worden, daß die Bildung einer Genossenschaft zur Erreichung der im 2. Theile des Gesetzentwurfes versolgten Ziele zwar nicht nothwendig sei, daß sie jedoch im gegebenen Falle die Erreichung dieser Ziele erleichtern. Mit Rücksicht hierauf ist es nicht unwichtig, eine Gemeinde oder einen Kommunal-Berband, wo es sich um Schätzung wichtiger, den ganzen Bezirt derselben mehr oder weniger berührender Culturinteressen, und ebenso die Landespolizeibehörde, wo es sich um die Schützung noch weiter reichender Interessen handelt, in die Lage zu versetzen, die Herbeisährung einer Genossenschaft wenigstens zu versuchen. Die betheiligten Grundbesitzer werden dadurch nicht anders und keinessalls schlechter gestellt, als wenn der Antrag von einem der ihrigen ausgeht.

Da für das Zustandekommen der Genossenschaft die Zustimmung der Mehrzahl der Erundbestiger Bedingung ist, so muß auch für die innere Einrichtung derselben der in gemeinsamer Berathung herbeizussührende und in einem Statut zu beurkundende Beschluß der Mehrzahl entschieden. Um für die Berathung aber einen bestimmten Anhalt zu gewähren und Zweisel, Weitläusigkeiten und Streitigkeiten von vornherein abzuschneiden, muß allgemein vorgeschrieben werden, einmal der Maaßtab für die Stimmabgabe und für die Theilnahme, Rechte und Pflichten und zum andern die Gegenstäude, über welche das Statut auf alle Fälle Bestimmungen enthalten muß. In beiden Beziehungen sind die desfallsigen Borschriften den gleichartigen Bestimmungen des Waldkulturgesetzs für den Kreis Wittgenstein nachgebildet.

Die weitere allgemeine Borfchrift, daß die auf Genoffenschaftsgrundstilden zu Servituten Berechtigten sich diejenigen Einschränkungen ihrer Rechte muffen gefallen laffen, welche im Interesse der Genoffenschaft erforderlich sind, bedarf teiner näheren Begrundung, ebenso die Bestimmung, daß den Berechtigten für diese Einschränkung eine Entschädigung gewährt werden muß nach Maßgabe der Einbuße, welche sie an dem bisherigen Reinertrage der Nutzung erleiden.

§ 37 bis 45. Das jur Bilbung von Baldgenoffenschaften vorgeschlagene Berfahren schließt fich, mit den durch die Sache bedingten Modifitationen, denjenigen Bestimmungen an, welche iber das Berfahren in den Angelegenheiten bes zweiten Theiles dieses Geseyentwurfs enthalten find.

Es bürfte fich um so mehr empfehlen auch die Berhandlungen und Entscheidungen über Waldgenoffenschaftsbildung dem Waldschutzgerichte zuzuweisen,
als dieses nach seiner Zusammensetzung in seinen Mitgliedern die geeignetsten
Personen enthält, um mit förderlicher Lokal- und Personal-Kenntniß die Angelegenheiten dieser Art in kurzester und zwecknäßigster Weise zu behandeln.

§ 46. Eine staatliche Controlle über die Berwaltung der gebildeten Genoffenschaft ist zur Sicherung des dauernden, ordnungsmäßigen Bestandes
berselben unerläßlich. Die Pflicht und das Recht dieser Aufsicht der Bezirkeregierung zuzuweisen, rechtsertigt sich aus der Erwägung, daß dieser Behörde die
zur Führung der Aufsicht nöthigen technischen Organe am ersten zur Berfügung
stehen, sie daher die geeignetste Behörde, ihr übrigens auch sonst den Corporationen, Gesellschaften 2c. gegenüber ein gleiches Recht verliehen ist. Das Raaß
ber Aufsicht regelt sich zunächst nach den Bestimmungen des Statuts. In
Uebrigen muß das Aufsichtsrecht, um die erforderliche Wirtung zu erreichen,

mit den Befugniffen ausgestattet sein, wie fle den Bezirkregierungen unter thuchen Berhaltniffen den Gemeinden gegenüber zusichen.

- § 47. Einer nach den Bestimmungen des Gesetzes gebildeten Waldgenossen-schaft durch das Gesetz selbst, als von vorn herein, die Rechte der juristischen Passon zu verleihen, ist für den ordnungsmäßigen Bestand derselben an sich nicht nothwendig. Es erschien daher angemessen, die Erwerbung dieser Rechte win dem Beschinsse der Genossenschaft selbst abhängig zu machen, die Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und der Justiz aber zur Erzheilung derselben für den Fall einer desfallstgen Antragstellung allgemein zu amächtigen.
- §. 48. Für eine nach ben Borschriften bes Gesetes zu Stande gekommene Baldgenoffenschaft spricht bie Bermuthung, daß fie eine nützliche, bem Landesbiturintereffe förberliche Einrichtung ift.
- Es darf deßhalb nicht zugelaffen werden, daß dieselbe ohne Beiteres und willtihrlich nach dem Belieben jedes Betheiligten aufgelöft wird. In dieser Erwigung findet die Bestimmung ihre Begründung, daß zu einer solchen Austösung die Zustimmung der Mehrzahl der Genoffen und der Aufsichtsbehörde erforderlich fin foll.

Wänderungs-Antrage ber Kommission bes Herrenhauses zu bem Gesegentwurfe betr. die Erhaltung und Begründung von Schutzwalbungen 2c. sowie die Bildung von Waldgenossenschaften.

Das herrenhaus wolle beschließen :

I. Ru & 5 bem letten Abfate bingugufligen :

In jeboch die Anlage nach bem Beichluffe bes Berwaltungsgerichtes im landespolizeilichen Intereffe nothwendig, so trägt in dem Falle ber Staat die Mehrkoften.

II. Dem § 5 einen neuen Abfat wie folgt hinzuzufügen:

Benn fich bei ber Aussichrung des Regulativs herausstellt, daß die Koften den in letterem angenommenen Betrag und die Bortheile der Anlage übersteigen, so trägt der Staat den durch die Bortheile der Anlage nicht gedeckten vom Berwaltungsgerichte festausetzenden Mehrbetrag der Koften.

III. 3m § 13 ben ameiten Abfat wie folgt au faffen:

Bum Kommiffar hat das Walbschutgericht einen Königlichen Oberförster oder sonstigen böheren Königlichen Forstbeamten zu ernennen.

IV. § 27 wie folgt zu faffen :

Die Aussithrung des Regulativs sowie die Aufsicht darüber, daß bie spätere Berwaltung dem Regulativ entsprechend stattsfindet, erfolgt burch das Balbidungericht von Antswegen.

V. ben Schluß bes § 32 wie folgt zu fassen: wenn bie Mehrzahl berselben sich bem Antrage anschließt und ber Rataftral-Reinertrag ihrer Grundstücke zwei Drittheile bes Reinertrages sammtlicher babei betheiligten Grundstücke beträgt.

v. Rleift-Retow.

Berathungen über ben borftebenden Gefet-Entwurf.

Prafibent: Es liegen Abanderungsvorschläge hierzu vor unter Nr. 88 ber Drucksachen. (S. vorige Seite).

Regierungstommiffarien find seitens des Ministeriums für landwirthschaftliche Angelegenheiten der herr Geheime Ober-Regierungsrath Marcard, seitens des herrn Ministers des Innern herr Landrath von Brauchitsch und seitens des herrn Kinanzministers herr Landsorftmeister haas.

Berichterflatter ift Graf Ubo gu Stolberg, bem ich junachft bas Bort ertbeile.

Berichterstatter Graf Ubo au Stolberg. Meine Berren: Die bem borliegenden Gefetentwurfe beigegebenen Motive find fo ausführlich und fo überfichtlich gefaßt, daß ich außer dem in Ihren Sanden befindlichen schriftlichen Bericht Namens ber Rommiffion demfelben bier eigentlich nichts mehr zuzufügen habe. Ich möchte aber mit einigen wenigen Worten gleich von vornherein einer Beforgniß entgegentreten, bie, wic ich glaube, vielfach im Canbe Plat gegriffen hat, ber Beforgniß, als ob burch biefen Gefetentwurf in birefter ober indirefter Beife ber Berfuch gemacht werben foll, in Butunft alle Balbbefiger einer staatlichen Aufficht, einer fortlaufenden Kontrole von Seiten des Staates zu unterwerfen, einer Rontrole, abnlich ber, wie fie ja in anderen gandern besteht, babin gebend, bag bie Befiter verhindert werden follen an einer Devaftirung bes Balbes, und bag fie gezwungen werben follen, bevaftirte Flacen wieder aufzuforften. Der vorliegende Gefetentwurf geht nicht von einem fo allgemeinen Gefichtspuntte aus, er beschräntt fich vielmehr barauf, in gang besonders bringenben Fallen Abhülfe gu icaffen. Es ift in ben Motiven naber ausgeführt, bag in den öftlichen Provinzen des Staats die Privatbefiger von Balbungen ganglich unbeschränft in ber Ausnutzung ihrer Grundflude find, dag bagegen in allen anderen Landestheilen der Monarcie gesetzliche Bestimmungen über eine Aufsicht des Staates bestehen, dieselben find theils weiter, theils enger. Es find nun in bem Gefegentwurfe junachft alle biefe Bestimmungen , die in ben neu erworbenen Landestheilen bestehen, aufgehoben morben; bagegen follen bie Beftimmungen, welche über die Staatsauffict für Gemeindewalbungen besteben, vorläufig beibehalten werben, bis biefe Angelegenheit jufammen mit ber Revifton ber Gemeinde-Berfaffung geregelt werden tann.

Die durch diesen Gesetzentwurf neu einzusührenden Beschränkungen sind von zweierlei Art: zunächst sollen die Besitzer berjenigen Grundstücke, die, ohne durch einen Holzbestand oder durch eine Grasnarde gedeckt zu sein, die Nachbargrundstücke schäbigen, gezwungen werden zur Aufforstung dieser Grundstücke oder zur Aussührung sonstiger Schutzanlagen. Sodann soll eine freiwillige Bereinigung von Baldbesitzern geregelt werden, die den Zwech hat, da, wo der Grundbesitz parzellirt und zersplittert ist, eine rationelle Baldwirthschaft zu ermöglichen. Um das Zustandesommen solcher Baldgenossenschaften möglich zu machen, soll die Minorität der Interessenten von der Majorität zum Anschluß an eine Baldgenossenschaft gezwungen werden, wenn durch das Baldschutzgericht anersannt wird, daß das Unternehmen ein gemeinnstiges ist. Ob es sich empsiehlt, noch weitere Maßregeln zum Schutz dieser Minorität zu tressen, wird der Spezialdissussion vorbehalten bleiben können. Die Kommission war der Ansicht, man müsse der Königlichen Staatsregierung dasur dankar sein, daß sie es versucht

habe, diese allerdings sehr schwierige Materie in Angriff zu nehmen; die kommission glaubt ihre Borschläge, wenn sie auch in vielen Punkten der Berbefferung bedürftig sein mögen, doch im Großen und Ganzen der Annahme des hohen Hauses empfehlen zu dürfen. Im Uebrigen behalte ich mir vor, bei den einzelnen Paragraphen den Standpunkt der Kommission Karzulegen.

Prafibent: 3ch eröffne die Generalbistuffion und ertheile bem herrn

Graien bon Brühl bas Bort.

Graf bon Bruhl: Meine Berren! Ich wurde im Gangen ein Gefet, welches fich mit biefer Materie beschäftigt, mit Freuden begrußen, tann mich aber mit bem vorliegenden Gefet nicht einverftanden erflaren; es icheint mir ben Rebler au haben, ju allgemein ju fein und fich auf Gegenben ju erftreden, wo es wahrscheinlich niemals oder boch nur in beschränftem Mage Anwendung finden wird, und es icheint mir andererfeits nicht ericopfend genug ju fein. Ich würde glauben, daß dieser Gegenstand recht eigentlich eine Materie für die Probingialgefetgebung mare und ich tann nur bebauern, bag immer und immer wieder generalifirt wird, ein Dlodus, ber zwar für die Beborde große Bequemlichteit, für die durch die Behörden Bermalteten aber boch fehr große Schattenfeiten hat. Es werden durch ein berartiges Gefet Bunfche rege gemacht, Die eine Erfüllung burch baffelbe nicht finden werben, bie wenigstens eine Erfüllung nur finden werben mittelft übermäßig großer Opfer, und es werben Buftanbe in Frage gestellt, die bisher zu Rlagen feine Beranlaffung gegeben haben. 3ch würde baber glauben, daß man die Frage des Bedurfniffes ben einzelnen Provingen überlaffen tann; es tommt mir einigermaßen lacherlich vor, für bie Proving Brandenburg ein Gefet ju machen, welches fich auf die Entwalbung bon Berggipfeln zum Schut gegen Bollenbruche, gegen bas Austrodnen ber Gebirgsanellen bezieht. 3d glaube, bas mag recht gut fein allenfalls für Shlefien und für manche andere Theile, für unfere flache Mart bat es aber wirklich fehr wenig Intereffe.

Andererfeits icheint mir bas Gefet auch nicht erschöpfenb. Ich glaube, wir bedürfen nicht bloß eines Schutzes gegen die Entwaldungen, ich glaube wir bebürfen zum Theil eines Schutes gegen bie Bewalbungen. In unseren armen Laufiter Gegenden g. B., und wohl auch in ber Mart befinden fich folde Stellen, 3. B in ber Rabe von Frankfurt a. D. Da haben die einzelnen Gemeinden manchmal febr große Feldmarten, die fie als Feld taum benuten tonnen und die nur Gingelne febr zwedmäßig mit Balb bepflangen. Das ift für die Ginzelnen recht gut. Diefe Plantagen find aber mitunter eine halbe Stunde lang und äußerst schmal, ein unglücklicher hausler hat zwischen zwei angeforfieten Grundfiliden einen fcmalen Streifen, ber fein einziger Broberwerb ift; nach einigen Jahren, wenn die Nachbarforften anwachsen, tann er auf diefen Flächen Felbfrlichte nicht mehr ziehen, tann aber bas Feld auch nicht entbehren, und er tann auch, wenn ber Balb 10 bis 15 Jahre aufgewachsen ift, auf bem schmalen Streifen keinen Bald mehr aufbringen, weil berselbe durch die benachbarten Forften unterdruckt wirb, und er ift vollständig um fein Eigenthum geracht. Das ift blog ein einziges, aber ich glaube ein febr folagendes Beifpiel, m zu beweifen, daß bas Befet nicht vollständig ift.

Ferner meine ich, daß das Gefetz keine Aussicht hat, in dieser Sitzungsberiode noch zur Annahme zu gelangen, benn da wir uns zuerst damit beschäftigen, wird es schwerlich noch im Abgeordnetenhause zur Geltung kommen. Ich würde daher meinerseits winschen, daß wir das Geset, wenn es zulässig wäre; von der Tagesordnung absetten oder für diesmal einsach mit "Rein" stimmten und der Königlichen Staatsregierung Zeit ließen, daß Gesetz noch zu vervollständigen, um es dann in einer anderen Periode wieder vorzubringen. Ich glaube, daß gerade dieses ein Gesetz ist, welches nicht übers Anie gebrochen werden darf, weil es sehr sorgsältiger Prüsung unterzogen werden muß, und würde deshalb meinerseits bitten, dasselb in seiner jetzigen Form zu verwerfen.

Prafibent: Berr von Rleift hat bas Bort.

はまましているというないのであるというないのでは、これできないできていたことで

不下のからない 大きな人を取りるないとなった

von Aleist-Resow: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die paar Borte, Die ich fagen wollte, an ben § 5 angufchließen, wo es fich um die fleinen Beranberungen handelt, die ich vorgeschlagen habe; aber die Bemerkungen meines sonft hochverehrten Freundes Grafen Brühl veranlaffen mich boch, das, was ich im Allgemeinen baran anfnupfen wollte, bier vorweg ju erwähnen. kann nichts anders, als in der That meine ausbrudliche Freude und meinen Dant für eine berartige Gefetgebung auszubruden; fie beruht auf Bringipien und Gedanten, die ich mich bemubt babe, als Chef ber Rheinproving jum Ausbrud zu bringen und, wie ich meine, wenn auch in mannigfach modifizirter Geftalt, mit überrafdend gunftigem Erfolge. Es handelt fic babei zum Theil um Bringipien, Die uns nach ber romifc-rechtlichen Gigenthumstheorie, welche in Deutschland gegenwärtig weit verbreitet ift, wenig ansprechen. Rach biefer Theorie harafterifirt fich bas Eigenthum als bas Recht, mit einer Sache machen ju tonnen, mas man will. Umgefehrt fieht es mit ber gemanischen und driftlichen Auffaffung. Nach der letteren befitze ich Alles, was ich hab, als ein mir von Gott anvertrantes But, in seinem und bes Rachften Dienfte, und bie germanische Auffaffung bes Eigenthums geht babin, bei bemfelben bie Seite wesentlich bervorzutehren, daß bas Bemeinwefen, ber Staat, ber nachfte baran wesentlichen Antheil hat. Gang besonders ift das ausgebildet bei bem Gigenthum an Bald und zwar mit Recht, weil ber Balb nach seiner Natur ein gemeinschaftliches, verschieden geartetes Eigenthum an dem Walbe felbst, an dem Grund und Boden und an ben Rugungen julafit, neben bem Sauptbeftand bes Balbes bas Raffund Lefeholz, neben bem bolg bie Beibegerechtigfeit und bergleichen. Dingen aber, weil bei bem Wald eine Devastation auf die Jahrhuuderte hinaus wirkt, und weil seine pflegliche Behandlung Liebe und Fürsorge auf Jahrhunderte hinaus in Anspruch nimmt. Es ift nun überaus schwer für die Regierung. zwijchen biefen beiben Auffaffungen ben richtigen Mittelmeg zu finden. erftere, romifch-rechtliche Auffaffung, bat fich in unferer Gefetgebung fo breit gemacht in den Ablösungsgesetzen, in den Gemeinheitstheilungsgesetzen, und ift so weit verbreitet, daß jeder Anfang, nach entgegengesetter Seite wieder einzulenten einen Schrecken erregt, wie herr Graf Ubo gu Stolberg-Bernigerobe vorhin mitgetheilt hat, daß sich auch gegenwärtig im Lande ber Gebanke geltend gemacht bat, burch ein foldes Befet ben Gigenthumer zu verhindern, feine eigenen Balbungen frei an benuten, au bevaftiren.

Die Regierung hat nun ben Mittelweg barin gefunden, daß fie nur zwei Gesichtspunkte hervorhebt, wo der Nachbar als solcher dabei betheiligt ift, ein Interesse hat, oder wo das allgemeine landespolizeiliche Interesse mit in Rücksicht kommt. Ich glaube, daß es nicht angebracht und auch nicht möglich ift, die Prinzipien für eine derartige Gesetzgebung so lokal oder provinziell zu gestalten, als der Herr Graf Brühl gemeint hat. Wenn man das Gesetz näher ansieht,

so wird and herr Graf Brühl finden, daß gerade auch auf seine Martischlanfiber Sandichollen ausbrudlich Rudficht genommen ift; es foll eine Anschonung des Waldes stattfinden, wenn fich zu große Sandschollen finden, die dem Rachbar Schaden bringen. Der zweite Theil des Gesetzes beschäftigt sich recht eigentlich mit den Berhältniffen, die Herr Graf Brühl als Beweise für feine Behanptung betreffs der Laufit geltend gemacht hat, nämlich die fleinen Eigenthümer, welche Parzellen haben, die an fich der Baldkultur nicht dienen wanen, die aber zusammengelegt werden sollen, um baburch ein großes Grundfild ber Balbtultur juganglich ju machen. Run glaube ich freilich, bag bie Frage die ift, — selbst wenn man die allgemeinen Brinzipien einer derartigen gefetlichen Behandlung, die durchaus für die ganze Monarchie gleichmäßig fem tonnen und muffen, fefiftellt, und baburch die Möglichleit der Abbulfe giebt, ob bas nicht bloß auf bem Papier gebruckt bleibe, in ben Atten und in ben Registraturen liegen bleibe ober ob bavon wirflich ein lebenbiger Gebrauch gemacht werden wird, und da habe ich nun die Beforgniß, daß vielfach das Geset bloß auf dem Papier siehe und in den Aften und Registraturen liegen bleiben wird, ohne einen praktischen Erfolg, wenn nicht bie Staatsregierung ihrerfeits mit dem guten Entichlug vorgeht, auch die Mittel nicht an iconen, die dazu nothwendig find. Es tommt mir so vor, daß man, nachdem man Amtsbezirke eingerichtet und Amtsvorsteher ernannt hat, badurch ein Mittel gefunden in haben glaubt, das ganze Laub glücklich zu machen und den Staat von allerband Bablungen zu entledigen, daß er nirgendwie nunmehr noch für die Amtsbezirte und für bas Bobl ber Staatseingefeffenen feinerfeits Aufwendungen gu machen brauche. Go fteht es aber nicht, die Leute find in ihrer Gefinnung nicht anders geworden, ob fie Amtsbezirke und Amtsvorfteber haben ober nicht. Der richtige Weg in biefer Beziehung, und ber gerade in ber Rheinproving mit großem Erfolg betreten worden, ist der: man sucht fich erft die geeignete Berson, deren Aufgabe und Beruf es ift, diefe Dinge zu ordnen. Wir mahlten bei ber Regierung zu Röslin durch meine Bermittelung den gegenwärtigen Landforstmeifter Saas, und feinen Talenten und feiner Treue ift es gelungen, die Gifel ju bewalben. Bir mablten ben bamaligen Bafferbaumeifter, gegenwärtigen Ober-Landbaumeister Grund, und seiner Treue und Energie ist es gelungen, die Erft und Riers zu Entwäfferungs- und Bemäfferungsgenoffenicaften gufammengubringen. Wenn der Staat die rechte Person hinstellt, wenn er von der den Plan und den Anschlag machen läßt, und wenn er dann nicht kargt mit seinen Mitteln, fo finden fich die Betheiligten als willig. hier aber wollen Gie alles von ben Betheiligten ausgeben laffen, und biefe ermagen gunachft, wie boch werden die Roften nachher bavon fich belaufen, tonnen fie babei nicht über ben eigenen Bortheil binaus zu Bablungen verpflichtet werben, und unterlaffen lieber die Antrage.

Sie haben in § 5 Festsetzungen, wo sie selbst bavon ausgehen, daß die Kosten größer sind, wie das gesammte Interesse der Eigenthümer und sonstigen Betheiligten. Wie wird es dann? Es hat etwas Komisches, wenn man den daragraphen damit schließt, daß man dann noch einmal den Antragsteller zu seinet eistung aussorbert, und wenn der, wie selbstverständlich, das verweigert, nichts is der Sache wird, so nützlich sie im Landesinteresse auch sein mag. So kann ie Sache nicht siehen bleiben. Es wird aus der entsprechenden Anwendung des inzen Gestess nur etwas, wenn auf der einen Seite der Staat nach Nr. 8

bes § 3 sich herbeiläßt, in zahlreichen Fällen ber Antragsteller zu werben, und wenn Maßregeln getroffen werben, daß für den Fall, wenn die Kosten höher sind, wie die Bortheile sein werden, oder wenn sich auch im Laufe der weiteren Entwickelung herausstellt, daß diese Kosten bennoch falsch veranschlagt waren, der Staat mit seinen Mitteln eintritt. Diese allgemeine Antheilnahme des Staates, aber auch die ausdrückliche Bestimmung des Beitritts desselben zu den Kosten in den zwei ganz bestimmt begrenzten Hällen sind es, welche ich hauptsächlich sür nothwendig erachte, wenn Sie irgend wollen, daß aus dem Gesetze in der That etwas werden soll. Das Detail will ich mir weiter vorbehalten.

Prafibent: Es hat Niemand mehr bas Bort verlangt. Der herr handelsminifter hat bas Bort,

Handelsminister Dr. Achenbach: Meine Herren! Gestatten Sie mir, antnüpfend an die Bemerkungen der beiben Berren Borredner, meine Anficht über bie Sache auszusprechen. Wenn befürchtet ift, dag durch diefes Gefet möglicherweise eine Benachtheiligung der Grundeigenthlimer eintreten, daß die Staatsregierung zu einem Bevormundungsspftem rudfichtlich ber Benutung bes Grund und Bodens fich veranlagt feben tonnte, fo glaube ich, ift biefe Befürchtung, wenn man bie Borfchriften biefes Gefetes, sowohl was die erften Paragraphen, wie die Bilbung der Genoffenschaften anbetrifft, anfiehr, als unbegründet zu bezeichnen. Beit eher könnte man denjenigen Standpunkt theilen, welchen der verehrte Herr Borredner eben eingenommen hat, nämlich den, daß man fich in der ersten Zeit noch verhältnißmäßig geringere Birfungen von diefem Gefete zu versprechen Man wird allerdings nicht von der Anficht ausgehen durfen, daß uunmehr fofort, auf Brundlage biefes Gefetes, in allen Landestheilen bagu übergegangen werbe, unbewalbete Grundfilide wieder zu bepflanzen oder Genoffenschaften berzustellen. Es wird vermuthlich noch eine geraume Zeit vergeben, ehe die Grundfage biefes Gefetes in ben verschiedenen Provinzen fich zu Fleisch Es wird gunachft nothwendig fein, daß einige Brojette und Blut gestalten. gelingen, und an diefen gelungenen Resultaten man fich in anderen Landestheilen ein Beispiel und Mufter nimmt, und auf biese Beise basjenige, mas bas Gefes beabsichtigt, burch ein gutes Beispiel in bas ganze Land hineingetragen wirb. Benn man hiervon ausgeht, tann gewiß nicht angenommen werden, daß irgendwie eine Belaftnug bes Ginzelnen burch baffelbe erfolgen werbe. Ebensowenig, glaube ich, ift aber auch bie Befürchtung begrundet, bag burch biefes Gefet provinzielle Eigenthumlichfeiten geschäbigt werben wurben, bag Einrichtungen in eiuzelnen Provinzen ins Leben treten möchten, welche ben Berhaltniffen biefer Provingen nicht entsprechen. Wenn ber erfte Herr Redner auf einzelne Rummern bes Entwurfes hinwies, welche möglicherweise für bie Proving Branbenburg teine Anwendung finden tonnten, nun, fo find biefe Bestimmungen eben für bie Broving Brandenburg unanwendbar, und nur Diejenigen Boridriften, welche auf die Berhältniffe dieser Provinz passen werden, finden hier Anwendung. Ich bin aber auch ber Anficht, bag, wenn irgend etwas geeignet ift, provinzielle Ginrichtungen mit allen benjenigen Gigenthumlichleiten ins Leben gu rufen, welche die Bevölkerung liebgewonnen hat ober welche der Bewirthschaftung bes Grund und Bodens entsprechen, so ift dies gerade die Genoffenschaftsbildung. Durch diefe Genoffenschaften, wie sie das Gesetz im weiteren Berlaufe zuläßt, laffen sich alle diejenigen Rückschten treffen, welche die speziellen Berhältnisse eines Landestheils erforbern. Gerade fo wie herrn von Rleift find mir einzelne Landestheile

befannt, wo durch solche genossenschaftliche Bildungen so recht eigentlich die besonderen Berhältnisse der ersteren zum Ansbruck gebracht sind. Es ist deshalb and kein Borwurf gegen die Borlage, daß sie in gewisser Beise allgemein gehalten ist. Gerade diese Allgemeinheit ermöglicht es, daß man sich in den einzelnen Landestheilen so einrichten kann, wie es die besonderen Berhältnisse gestatten.

herr von Rleift bemertte, daß, wenn biefes Befet fofort ins Leben trete, eber, wie ich fagte, Fleisch und Blut erhalten foll, es nothwendig fei, bag bie Kinigliche Staatsregierung mit einem guten Beispiele vorangebe. 3ch babe bie 3werficht, daß, die wir den Gefetentwurf vorgelegt haben, wir auch die Abficht befiben, für unferen Theil bagu mitzuwirten, daß diefe Bestimmungen ins leben treten tonnen. Etwas Anderes ift es, ob bie Konigliche Staatsregierung in benjenigen Fällen, wo das landespolizeiliche Intereffe so verftärft vorliegt, daß der Staat glaubt, mit eigenen Mitteln hinzutreten zu muffen, ob ber Staat, sage ich, felbft über diefe Borfrage entscheibet, ober ob, wie ber Borfchlag bes geehrten herrn Borredners beabsichtigt, gegen den Staat ein Zwang durch einen Auspruch bes Balbichutgerichtes ober vielmehr bes Berwaltungsgerichtes ausgeübt werden foll. Ich glaube, es ift zu weit gegangen, wenn folche Anforderungen an den Staat gestellt werden. Die Staatsregierung felbst wird darüber entscheiden müssen, ob der konkrete Fall der Gewährung einer Entschäbigung aus Staatsmitteln vorliege oder nicht; fie wird fich aber für diefen Fall nicht binden laffen können durch einen Ausspruch bes Berwaltungsgerichts.

Es wird indeß sich noch Gelegenheit darbieten, auf diesen Gegenstand bei § 5 zurückzusommen und ich halte deshalb mit der weiteren Ausstührung zurück. Ich darf Ihnen demgemäß empfehlen, die Borlage anzunehmen. Sie werden dem Lande dadurch einen Dienst leisten, ohne daß ich auf der anderen Seite geneigt bin, die Bedeutung des Entwurfs zu überschätzen. Es handelt sich um eine sehr schwierige Materie, in welcher man Ersahrungen machen muß. Es ist aber das tein Genud, das Gute, was man herstellen tann, abzulehnen, um vom ersten Augenblick an das Beste zu leisten. Ich bitte, mit Wohlwollen auf die Borlage einzugehen und dieselbe hiernach zu beurtheilen.

Prafibent: Wenn Niemand mehr das Wort verlangt, so schließe ich die Generaldistussion.

Ich frage, ob ber herr Berichterstatter bas Bort verlangt? (Wirb verneint.) Wir tommen jur Spezialbistuffion und mit Uebergehung von Ueber-fchrift und Eingang ju § 1.

Ich eröffne die Distussion über § 1.

Da Riemand das Wort verlangt, schließe ich die Diskuffion.

Bir tommen gur Abstimmung.

Berlefung wird nicht verlangt werben. (Ruf: Rein!)

Ich bitte, daß diejenigen Herren, welche ben § 1 annehmen wollen, fich erheben. (Gefchieht.)

Er ift mit großer Majoritat angenommen.

Wir tommen gu § 2.

3ch eröffne bie Distuffion.

Da Riemand bas Wort verlangt, fo foliege ich bie Distuffion.

36 werbe nach dem Ausfall der vorigen Abstimmung in dem Falle, wenn

kein Widerspruch erhoben wird, auch ohne Abstimmung annehmen, daß das Haus den § 2 annehmen will.

§ 2 ift angenommen.

Ich muß noch nachholen, daß wir bei unserer speziellen Berathung bie Kommissionsvorschläge zum Grunde legen, daß also die Nummern und der Inhalt der Paragraphen sich auf die Beschlüsse der Kommission beziehen.

Wir tommen au § 3.

Benn Niemand das Bort verlangt und fein Biderspruch erhoben wird, so werde ich auch bier die Annahme vorausseten.

§ 3 ift angenommen.

Ebenso werbe ich bei ben folgenden Paragraphen versahren, wenn Niemand bas Wort verlangt hat und kein Widerspruch erhoben ist.

§ 4 - angenommen.

Bir tommen ju § 5, ju welchem Abanderungsvorfclage von herrn von Rleift vorliegen auf Rr. 88 ber Dructfachen.

3ch eröffne bie Distuffion über § 5.

Berlangt ber Berichterftatter bas Wort? (Der Berichterftatter wird nachher barum bitten.)

Berr von Rleift hat bas Wort.

von Rleift: Ich habe schon mit einigen einleitenben Worten meinerseits hervorgehoben, wie viel davon abhängt, daß, wenn diese Sache überhaupt gelingen foll, der Staat seinerseits fich bei derartigen Anlagen auf das wirksamfte und freiwilligfte betheiligt. Bunachft tann er bas allerbings nach Rr. 3 § 3, insofern er als Antragsteller auftritt. Allein vertennen Sie doch nicht, daß ber Staat eine Berfonlichkeit ift, die ihre Intereffen febr mohl mahrzunehmen weiß. Der herr Finanzminister bat bas nach allen Seiten glanzend bewährt. Staat in dem Gefete fieht, dag von dem Antrage fo augerorbentlich viel abbangt, so wird er erst abwarten: tragen nicht die Anderen an, die Korporationen, Die Intereffenten? Ich habe icon vorher bemerkt, diefe Betheiligten werden auch febr porfichtig mit ben Antragen fein, weil eben nicht, wie fruber, von Seiten bes Staates ber Blan flar bargelegt wirb, fondern weil fie erft ben Blan beantragen muffen, möglicherweise nur Roften baben, welche entfteben, wenn fie nicht berfichert, daß etwa die Dehrfoften ihnen abgenommen werden und bag die Sache überhaupt einen For gang bat, nachdem fie eingeleitet ift. Wenn Sie wollen, baß aus der Sache etwas werden foll, muffen Sie dem Antragfteller wenigstens bie Garantie geben die ich in bem Antrage zu § 5 unter Rr. 1 und 2 vorgeschlagen habe. Der herr handelsminister hat schon ermahnt: gewiß werde ber Staat in folden Fällen eintreten. Bergegenwärtigen Gie fich ben Busammenbang, so ift es ein außerft feltener Fall, um ben es fich banbelt. Die Gigenthumer follen bie Roften tragen bis auf ben letten Beller und Bfennig, bie ihre Bortheile beden; erft wenn die Roften größer find, wie die Bortheile, und fich das landespolizeiliche Bedürfnig berausgestellt bat, foll ber Staat gehalten fein, Die Debrtoften, nicht die Gesammttoften gu übernehmen. Der Berr Banbelsminifter bat gefagt, bas wurde er von felbft thun, er tonne fich aber nicht bem unterwerfen, daß über biefe Frage ein Berwaltungsgericht entscheibe. Meine Berren! Das ift ber alte Streit zwischen ben Rommunen ober Betheiligten und bem Fistus, ber nunmehr burch bie Organe ber Rreisordnung beseitigt ift. Wir haben von jeber barüber geklagt, daß ber Fistus als folder die Betheiligten berangieben wolle,

ber feinerseits frei barüber entscheiben wolle, ob er es thun wolle, ober nicht. Dazu ift das Berwaltungsgericht hergeftellt, damit bei gemeinsamen Intereffen ein Organ vorhanden ift, welches aus Betheiligten bes Staates und ber Rommmen bergeftellt wird, wo ber Staat bie größte Einwirtung bat burch ben Borfipenden und den Justitiarius, die er darin hat. Sie konnen bei bem gegenwartigen Stande ber Legislation nicht barauf gurlidtommen, von Seiten bes Staats einen folden Standpunkt einzunehmen, wie ihn ber Berr Sandelsminifter dargelegt hat, fondern Sie muffen es fich auch gefallen laffen, bag ber Staat dem Ausspruch des Gerichts fich feinerfeits unterwirft. Das allein wedt bas Bertrauen ber Betheiligten, überhaupt Antrage ju ftellen; wie gefagt, ein Rimimum der Mehrtoften, und babei ein Gericht, welches gewiß das landeswigeiliche Interesse nicht annehmen wird, wo es fich nur um Privatinteressen handelt. Darum ist gleich die höhere Instanz von mir vorgeschlagen worden. Der zweite Hall, in bem ich ein foldes Gintreten bes Staates vorfchlage, ift Das Gange beruht auf einer Berechnung von Sachvermh viel prägnanter. stindigen. Dachen Sie fich boch flar, daß biefe Berechnung febr fcwierig ift, mb wenn die Techniter so viel davon reden, fie sei unzweifelhaft, es glanbt duen doch Niemand. Sie ift barum fcwer, weil fie auf gang verschiebenen lufapen beruht.

Der eine Anfat betrifft bie Berechnung bes Schabens ber einen Seite, ber mbere die Berechnung bes Bortheils ber anderen, fie ift barum fo schwer, weil fe nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft fixiren foll, und weil zwischen heute mb ber Zukunft nach vielleicht 80 Jahren bes Umtriebes des Waldes eine Maffe bon Raturereigniffen liegen tann, die auch der beste Techniker nicht mit Sicherheit voraus berechnen kann. Benn die Betheiligten berartige Antrage gemacht haben, weil fie fich auf bas sachverftanbige Gutachten verliegen, und es ftellte ich beim Schluß heraus, die Berechnungen find bennoch irrig gewesen, wer soll bie Roften tragen? Ich plaube, daß in biefem Fall aus Intereffe an ber Sache und an dem Zustandekommen berfelben aus dem Interesse an der Wirkfamkeit der gangen Gesetzgebung ber Staat seinerseits eintreten muß und die Rosten diffr berzugeben hat. Scheuen Sie fich nicht vor der Berwendung der verhältnismäßig geringen Staatsmittel. Darin ift ja wirklich unfer gegenwärtiger herr Finanzwinister oft genug großartig genug gewesen, daß er, wo es sich darum gehandelt, irgend ein legislatives Bedürfniß zur Befriedigung zu bringen, sich nicht geschent bat auch mehr Mittel bagu berzugeben. Wollen Sie, daß das Gefet ins Leben tritt, so muffen Sie von vorn herein die Betheiligten sicher fellen, daß fie in folden Fällen durch den Staat gebect find.

Prafibent: herr Graf von Itenplit hat bas Wort.

Graf von Ihenplit: Ich tann mich boch ber Ansicht bes geehrten herrn Borredners nicht anschließen. Wir milfen zuerst, meine herren, ins Auge sassen, wit welchem Fiskus wir es hier zu thun haben. Der Ausdruck Fiskus wird in der Regel auf die Finanzverwaltung angewandt; hier haben wir es mit diesem Finanzsiskus oder Forstsiskus nicht zu thun, wenigstens nur theilweise. De Fall, wo die Landespolizeibehörde — so heißt es in der Borlage und in den Kommissionsvorschlage — provozirt, kann zuweilen im Privatinteresse des Forsiskus eintreten; in diesem Falle steht er allen anderen Interessen gleich, abe die Landespolizeibehörde tann auch, und hoffentlich wird auch sehr ig provoziren, nicht um einen Bortheil für den Forstsiskus herbeizussühren.

fondern, um einem öffentlichen Uebelstande abzuhelfen. Denn überhaupt, meine Herren, der erste Abschnitt dieses Gesetes handelt ja nur von der gemeinen Gefahr, wenn eine erhebliche (§ 1) Gefahr vorhanden ift, burch Abwaschung ber Höhen, was nicht gerade immer bei Gebirgen zu sein braucht, sondern auch bei Sandhügeln, bei fliegenden Sandstellen geschehen tann. In diesem Falle tann sehr füglich die Landespolizeibehörde die Einficht haben: wir muffen die Debrtoften beden, um bem Uebelftande abzuhelfen, weil bie Intereffenten bagu nicht im Stande find. hier fteht alfo die Sache nicht fo, bag etwa ber Forftfistus die Sandstelle decken müßte, weil sie ihm seine übrigen Forstulturen beschädigt, fonbern fo, daß der Staatsfistus jum Boble bes Landes eine Ausgabe machen will. Run meine herren, da paft benn doch die Barallele, die bei den Chauffeen so vielfach vorkommt, wo vom Staate Millionen verwendet werden, um Zuschuffe ju nütlichen Anlagen ju geben, die die Intereffenten fich felbft machen. gebe mich also ber hoffnung bin, bag von biefer Anficht aus auch bie Lanbespolizeibeborde immer mehr aus ben Mitteln, die ihr der herr Finangminifter im Budget zugestanden bat, aufwenden will - und in diefer Beziehung, bas wiffen wir ja, ift ber Finanzminister nicht geizig gewesen und wird es auch nicht sein — und aus diesem Fonds also zuzuschießen, das, glaube ich, ift der Bunfc und auch bie Bflicht ber Staatsbeborben. Aber fo weit zu geben, bag ber landesherrliche Fistus burch ein Forftschutzgericht und beffen Urtheil gezwungen werden foll, etwas zu thun, das, meine herren, geht zu weit und iceint mir auch in die allgemeine Situation bes Staates und feiner Beborden nicht zu paffen; ich würde also unmaßgeblich vorschlagen, diesen Antrag Rleift gu § 5 nicht anzunehmen. Ueber ben zweiten Bunft, ben Berr bon Rleift borgebracht hat, behalte ich mir vor, mich noch weiter zu äußern.

Brafibent: Der Berr Santelsminifter bat bas Bort.

Sandelsminifter Dr. Adenbach: Der Boridlag, welchen Berr von Rleift gemacht bat, ift eigentlich noch mehr bom allgemein pringipiellen Standpuntt aus als vom finanziellen zu befampfen. Ich glaube, es ift unzuläffig, bag über bie Ausübung von Soheitsrechten und über die Frage, ob von diefen Rechten Bebrauch zu machen fei, ein Bermaltungsgericht mit bem Effett entscheibe, bag ber Staat im einzelnen Falle Entichäbigungen ju gablen habe. Durch den Borichlag foll bas Berwaltungsgericht darüber befinden, ob landespolizeiliche Intereffen vorliegen und bei Bejahung diefer Frage foll fich baran eine Entfcabigungspflicht bes Staates den Intereffenten gegenüber fnupfen. tenne teineswegs, daß, wenn das Sobe Saus einen berartigen Beichluß faßte, daß Gefet wirkfamer in seiner Ausführung werten tonnte, als jest möglicherweise zu gewärtigen ift; es wurden viele Projekte mehr gesichert erscheinen, Die Intereffenten würden weniger Furcht haben, ben Antrag auf Erlag der betreffenden Anordnungen zu ftellen. Auf der anderen Seite ift inden der eingeschlagene Beg nicht ein folder, der tongebirt werben tann. Es ift nicht gulaffig, bag ber Staat eine allgemeine Entschädigungspflicht in ber proponirten Beise übernimmt und bag bie Onelle biefer Pflicht gefunden wird in einem Urtheil bes Berwaltungsgerichts. Ich glaube beshalb, trot ber guten und anzuerkennenden Abficht des Antragftellers, ihnen empfehlen zu milffen, biefen Antrag abzulehnen. Andererfeits wird ja ber Staat, wenn er felbft beantragt, daß eine folche Regulirung vorgenommen werde, mit fich ju Rathe ju geben haben, ob er den Betheiligten durch eine Unterftutung zu Gulfe tommen will. Es wird Aufgabe ber Staatsverwaltung sein, namentlich wenn auf Grundlage dieses Gesets Schutwaldungen in größeren Maßstabe hergestellt werden sollten, zu erwägen, ob sie nicht beswere Fonds für derartige Zwecke verfligdar machen will. Es ist dies aber Sache der freien Entschließung der Staatsregierung, nicht Folge eines Zwanges, der auf sie durch das Berwaltungsgericht ausgelibt wird.

Ich mache außerdem darauf ausmerksam, daß die Borschläge auch sormell micht annehmbar sein würden; denn ich kann nicht recht einsehen, auf Grund welcher Prozedur der Beschluß des Berwaltungsgerichts herbeizussühren sein wird. Die Areisordnung bietet keine Handhabe, um für den vorliegenden Fall die Sache m das Berwaltungsgericht zu bringen. Bollte man einen derartigen Borschlag das Gesetz aufnehmen, so würde daher noch eine weitere Ergänzung darüber wie sein, wie verfahren wird, in welcher Beise der Staat seinerseits vertreten unden soll u. s. w. Nach dieser Seite sind die Borschläge unvollständig; ich sie indessen hierauf nur geringeres Gewicht und stelle die anderen Bedenken als micheidend in den Bordergrund.

Prafibent: Berr von Rleift hat bas Bort.

von Aleist-Reson: Meine herren! Der Minister hat selbst am allerletendigsten für den Borschlag gesprochen. Er erklärte, er erkenne an, daß durch
ime berartige Bestimmung das Geset viel sebenskräftiger und viel aussibung von
sobeitsrechten handelt, sondern nur um Geldzahlung, und dies nur, so weit es
die Rehrsosien betrisst. Die Erklärung des Berwaltungsgerichts ist nur die einihränkende Bedingung dazu. Um es möglich zu machen, das Berwaltungszucht in Thätigkeit zu sehen, ist der Antrag der Interessenten oder der Antrag
des Baldschutzgerichts nöthig, aber auch gensigend, — beide würden nach den
Bestimmungen über das Bersahren von Seiten des Kreisausschusses und dieses
Grichts, wenn die Bestimmung hier ausgenommen wird, daß das Gericht angemien werden kann, zulässig sein. Es kommt vor allen Dingen darauf an, daß
den Interessenten Muth gemacht wird, Anträge zu stellen gerade auch im Interesse
des Fistus, und wenn Sie das wollen, so müssen Sie ihnen die Garantie geben,
das die Mehrkosten von Seiten des Staats getragen werden.

Prafibent: Berr Baron von Genfft bat bas Bort.

son Senfft: 3ch will mir bloß erlauben, ein paar Bemertungen an das muschließen, was hier von einzelnen Rednern geäußert wurde. Ich dente, es war der Graf Brubl, welcher darauf aufmertfam machte, daß in der Mart Amdenburg die Wiederfultur der Waldgrundstüde sehr schwer, beinahe unmiglich ift; bas Fattum tann ich bezeugen und Beispiele vorlegen. Ich möchte mit noch die Bemertung erlauben, daß ein großer Theil diefer unglücklichen Parzellen in ihrer Rleinheit lediglich durch Beamte der Ablösungen und Sepamionen herbeigeführt worden ift. Das ift ein großes Unglud für das Land, und bas moralische Intereffe liegt vor, daß in solchen Fällen auch Staatsmittel mzewendet werden. Ich gehe nicht darauf aus, an den Herrn Finanzminister, 🚾 ich recht lange an der Spite unserer Finanzverwaltung sehen möchte, viel 🛍 rüche zu machen. Aber es giebt Fälle, wo es nicht anders möglich ift, 🗪 1 3. B. durch Königliche Beamte ein großes Walbgrundstud einer Gemeinde 🌬 ftalt durchschnitten ift, daß die Wiederkultur unmöglich ift. Da wünsche ich, ba auch burch Staatsmittel eingetreten wirb, und infofern betenne ich mich gu bet Antrage bes herrn bon Rleift.

Brafibent: Berr Graf von Brühl hat das Wort.

Graf von Brühl: Meine Berren! Ich glaube, bag bie Distuffion, welche Sie gehört haben, beweift, bag bas Gefet noch nicht genugend burchgearbeitet und nicht flar genng gelegt ift. Die Grunbe, bie von beiben Seiten fitr und gegen die Berbefferungsantrage aufgeführt werben, zeigen fo recht, daß man fich noch nicht flar ift über bie Wirtung bes Gefetes in feiner gegenwärtigen Faffung. Ich muß nun aber gestehen, daß ich glaube, daß auch das Amendement bes herrn von Rleift eine größere Rlarbeit in bie Sache nicht bringt. einerseits viele unnöthige und unausführbare Brojette ins Leben rufen, es wird Anträge ins Leben rufen, welche die Antragsteller vielleicht später bereuen werden, weil fie in ber Meinung bestärft werben, daß ber Beitrag bes Fistus ein größerer ift, als er später eintreten wirb, uud es wird fich berausstellen, bag eben die Borausberechnungen burchaus trüglich find, und baber ein richtiges Beitragsverhaltnig nicht geschaffen werben tann. Wenn es fich um Abwendung berartiger Uebelftanbe handelt, fo werben febr haufig vericiedene Grund- und Bobenbefiger berangezogen werben muffen gu berartigen Rulturen. Nun find mir folde fliegende Sanbichollen leiber fehr wohl betannt, da ich beren auch einige befige. In diefen fliegenden Sanbicollen befinden fich aber wieder Bertiefungen und in ben Bertiefungen machfen bie Rulturen außerorbentlich bubic und friid, auf den oberen Stellen machfen fie aber gar nicht, und man tann 4 bis 5mal pflanzen, fie machfen immer wieder nicht. Den einen Forftbefiger trifft ein solcher Grund ber Rultur, ber bes Zusammenhanges wegen kultivirt werben muß, wenn er auch nicht gerade Flugfand ift, ben anderen Forftbesitzer trifft bie Sohe. Ja, wie foll bas vorher berechnet werben, welchen Erfolg wird bie Rultur ber bobe haben, welchen Erfolg wird die Rultur ber Rieberung haben? Auf ber nieberung wird fich bie Rultur reichlich bezahlt machen, auf ber Sobe muß fie unbezahlt bleiben, benn wenn wirflich etwas machft, fo werben es nur fcmache Straucher fein. Ich bitte Sie, aber auch zu bebenten, bag es rein unmöglich ift, ben muthmaglichen Bortheil gu berechnen. Ich habe in meiner Befitzeit bie Erfahrung gemacht, bag einzelne holzgattungen fehr im Preife gestiegen find, andere find fo gut wie werthlos geworben. Finden fich Roblenlager, werben Gifenbahnen gebaut, die die Berbindung mit den Rohlenwerten berftellen, fo fallen gewiffe holgfortimente außerorbentlich im Berth und ber Bortheil, ber vor ber Auffindung bes Roblenlagers vielleicht auf 200 pEt. ber Anlagefoften gerechnet worben war, ift nach 80 Jahren nicht mehr 50 pot. ber Anlagetoften. Bir feben alfo baraus, bag eine große Unficherheit in ber Berechnung ber Roften befteht und ich meinerfelts mochte beshalb, bag in bem Gefet möglichst jeber Zwang vermieben werde, und daß möglichst wenig Projekt babei indugirt werbe, die nicht auf gang fester und gefunder Bafis beruhen. Darum würbe ich mich auch meinerseits nicht recht für die Amendements bes heren von Rleift entschließen tonnen; ich bitte ibn, barin nicht eine Revanche gu feben für bas Geban, bas ich jest eben erlitten habe burch feine Borte; aber ich tann eine positive Berbefferung in feinen Antragen nicht feben, ich febe vielmebr bie Gefahr barin, bag unzwedmäßige und abenteuerliche Brojette burch feine Amendements ins Leben gerufen werben, und ich muß mich beshalb gegen bie Antrage aussprechen.

Brafibent: Berr Graf von Itenplit hat bas Bort.

Graf von Ihenplin: Meine herren! Ich mochte noch hervorheben, bag

es fich hier nicht um eine Berpflichtung des Staats handelt, sondern um eine Bohlthat. Der Staat kann gezwungen und verurtheilt werden, event. der Finanzsische, daß er das bezahlt, wozu er rechtlich verpflichtet ist; hier handelt es sich aber darum, im allgemeinen Landeskulturinteresse eine Bohlthat zu erweisen. Ich halte es sür seinen Beruf, Bohlthaten zu erweisen, ich hosse, daß er sie erweisen wird, aber ich halte es für prinzipwidrig, daß irgend eine Corporation und deren Organe den Staat verurtheilen können, du mußt eine Wohlthat erweisen, und deshalb muß ich mich gegen den Antrag des herrn von Kleist aushrechen.

Prafibent: Der Berr Finang-Minister hat bas Bort.

Biceprafibent des Staatsministeriums, Finangminister Camphaufen: Es we nicht meine Absicht, mich an ber Diskuffion über diefes Gefet zu betheiligen; 🙀 finde mich aber doch veranlaßt, nach Manchem, was hier vorgebracht worden A wenigftens einige Borte bingugufügen. Gerr von Rleift bat zwei Antrage stit; ber erfte unter I. enthalt einen Sat, bag, wenn nach bem Befchlug bes Bavaltungsgerichtes die Anlage im landespolizeilichen Intereffe nothwendig ift, boll in diefem Fall der Staat die Mehrtoften tragen. Bas thut diefer Anmg? Er fest eigentlich bie landespolizeiliche Gewalt ab und fest an bereu Belle ben Befchluß eines Berwaltungsgerichtshofes. Mir Scheint, bag bas minipiell in keiner hinficht als julaffig anzuerkennen ware. Der Autrag II. tifft bann eine Borforge, wonach, wenn fich bei ber Ausführung bes Regulativs hennsftellt, daß die Kosten den im Regulativ angenommenen Betrag und die Botheile der Anlage übersteigen, der Staat den durch die Bortheile der Anlage nicht Rebedten, vom Berwaltungsgericht festzusetzenben Debrbetrag ber Roften beden foll. Run wird man im gewiffen Sinne jugeben tonnen, bag bie Annahme eines folden Antrages das Gefet felbft wirkfamer machen wurde; aber, meine herren, nach welcher Richtung bin? Es würde bas Gefet wirkfamer machen nach ber Richtung bin, daß nunmehr viel leichter Brojette auftauchen, daß die Inteeffenten bei ber Antragftellung fich viel leichter beruhigen über ihre Butunft, weil fie wiffen, daß, wenn die Sache schief geht, der Staat die Roften bavon tigt. Ueberdies treten Sie, meine herren, mit einem folden Borfcage in directesten Widerspruch mit dem Princip, was im Absay 4 des § 5 angenommen wird. Im Absat 4 bes § 5 wird vorgesehen, daß die Antragsteller, wenn fie mo naberer Feststellung des Regulativs die Erfahrung machen, daß ihnen die biffihrung ber Anlage nicht willtommen fein wurde und fie baburch in Nachbeil verfest werben tonnten, jur Burudnahme ihres Antrages gegen Bahlung der bis babin erwachsenen Roften befugt find. Diese Befugniß foll bagegen bie Regierung nicht haben, wenn der Ausspruch geschehen ist, daß im landespolizeiligen Intereffe die Sache nothwendig fei. Das würde jasganz felbstrebend babin Abren milffen, daß in nicht seltenen Fällen unüberlegte Antrage gestellt werden michten und ber Staat verurtheilt werden würde, nachher die Roften dieses unrichtigen Berfahrens zu tragen.

Ich tann Sie baber nur bringend bitten, die beiden Antrage bes herrn Don Rleift abgulebnen.

Brafibent: herr Souhmann hat bas Bort. (Derfelbe verzichtet).

err von Rleift bat bas Wort.

on Alein-Repow: Sie wollen verzeihen, wenn ich noch einmal bas Bort nehn - Meine herren! In bem gangen Gesetz wird bavon ausgegangen, wie

es in ber Faffung ber Rommiffion vorliegt, bag alles bas aus laubespolizeilichem Intereffe geschieht. Der Gesetgeber, also bie Berren Minifter ibrerfeits, veranlaffen ein Gefet, wonach bas Walbichutgericht, b. b. ber Rreisausfcug und in böberer Inftanz das Berwaltungsgericht, barüber entscheiben sollen, ob ein landespolizeiliches Interesse vorliegt ober nicht; - und wir Betheiligte werden dann bagu gezwungen! Wenn ich bas nun aber für den Fistus verlange, heißt es: Ja Bauer, das ist ganz was Anderes! Wenn es das trifft, so ist es gut, daß der Kreisausschuß iber das landespolizeiliche Intereffe entscheibet; wenn aber Berlegenheiten eintreten und die Betheiligten über ihren Bortheil binaus herangezogen werden, und zur Erleichterung ber Sache ber Fistus berangezogen werden foll, diese geringen Mehrkoften zu tragen, fo gilt bas als gang mas Unerhörtes. Nun fagt man bagegen, mas werden bann für unreife Projette entfteben? Dann batte Berr Graf Itenplit als Borfitenber ber Commiffion bas ganze Gefet nicht zulaffen muffen. Wer hat benn zu entscheiben über bie Projette? Das Balbichutgericht und in höherer Inftanz ber Berwaltungs-Berichtshof. Geben Sie zu, daß diefe fo leichtfertigte Projette überhaupt feftftellen konnen, bann muffen wir bas gange Befet verwerfen; nehmen Sie bas aber nicht an, bann tonnen Sie auch bier nicht entgegnen, baf burch berartige Zujätze ganz irrationelle und verwersliche Projekte entstehen würden. Aber um eine Sicherheit zu geben, daß bie Berechnung ber Roften richtig erfolge, daß im Intereffe bes Staates verfahren wird, ift von mir ber Antrag gestellt worden, bag ber Commiffarius, auf ben Alles antommt, jebesmal ein Röniglicher Beamter sein soll. Daburch bat ber Staat gewiß die Sicherheit, die Sie in meinem Antrage vermiffen!

Prafibent: Berr Bildens hat bas Bort.

Wildens: Meine Berren! Es ift bier bisber immer bon ber Borausfetung ansgegangen, als wurde diefes Gefet auf bem Bapiere fteben bleiben und nicht ins Leben treten, wenn man nicht noch ein besonderes Goldgewicht aus ben Tajden des Fistus darauf legte. Gin besonderes Motiv für diese Boraussetzung habe ich nicht gehört. Was wir heute berathen, ist ja aber nicht das exfte Gesetz, das zwangsweise Meliorationen beschaffen will: wir haben schon längst die Deichordnung, wir haben bas Gefet über Entwässerungs- und Bewässerungs-Genoffenfcaften. Run möchte ich fragen, ob eins biefer Befete zu wenig ober zu viel Projetten Anregung gegeben hat. Diefe früheren Gefete find fofort nach ibrem Erlaffe, nach meiner Erfahrung, auf bas Energischfte ausgeführt und in einer Art und Beife in einer folden Daffe von Fallen in Anwendung gebracht, wie nur die Industrie im Jahre 1872 fich Erceffen bingegeben bat. Bei allen biefen früheren Gesetzen hat man wohl vermieben, bem Staate bie Bflicht aufzuerlegen, mit Rufcuffen gu ben Meliorationstoften feinerfeits beigutreten, gefcweige benn bie Staatstaffe fitr regregpflichtig gn ertlaren in ben Fallen, mo bas veranschlagte Kapital nicht ausreicht. Eine solche Regrespflicht würde leicht zu einer bochft erheblichen Belaftung ber Staatstaffe führen, ja vielleicht gar jur Aufftellung allzu niedriger Anschläge reizen.

Denken Sie nur, wenn der Fiskus in der Ihnen allen bekannten Boderhaide-Angelegenheit dasjenige hätte nachzahlen sollen, was über den Nutzen, den diese sogenante Melioration gehabt hat, erforderlich gewesen ist. Ich frage Sie, was hätte daraus werden sollen in den Linkuhnen-Sedendorfer Entwässerungs-Angelegenheit, deren Schattenseite ja den Herren aus Preußen allgemein bekannt. sein wird? Ich halte das mit unseren Berwaltungsgrundsätzen für durchaus moereindar, daß der Staatskaffe die Garantie sür das Zutreffen der technischen Anschläge siber die Kosten solcher Meliorationen auferlegt wird. Ich sehn darin keine genügende Remedur, daß beantragt ist, den Borstand solcher Gewossenschaften aus dem Kreise der Staatsbeamten zu entnehmen. Die Staatsbeamten sind nicht unsehsbar, die Ansichten der Techniker wechseln, und wir haben die Ersahrung gerade in Deich- und Entwässerungs- und BewässerungsAngelegenheiten zur Genüge gemacht, daß sonst sehr belobte und beliebte Techniker in der Praxis doch mitunter versehlte Resultate erzielt haben.

Ich bitte Sie daher bringend, nehmen Sie den § 5 in der Faffung Ihrer Commission an.

Prafibent: Es hat Riemand mehr bas Bort verlangt, Ich schließe baber bie Diskuffion und ertheile bam herrn Berichterftatter bas Bort.

Berichterstatter Graf Ubo zu Stollberg: Ich kann natürlich über biese stage keine Erklärung Ramens ber Commission abgeben. Ich möchte nur auf den Unterschied ausmerksam machen, der zwischen den beiden Anträgen des Hern den Rleist zu I. und II. besteht. Was I. betrifft, so kann ich allerdings nur den Ausssührungen beitreten, die gegen denselben gemacht sind. Anders verhält sich zu II. Ich glaube, man kann sich nicht verhehlen, daß im § 5 insosern ime Lücke besteht, als nicht gesagt ist, wer den Rehrbetrag an Kosten tragen soll, der über den Anschlag hinaus entsteht. Ich glaube, daß auf irgend eine Weise kösseist werden muß, ob entweder das Projekt dann nachträglich liegen bleiben soll, oder ob die Antragsteller oder Interessenten gezwungen werden sollen sitr die Mehrkosten einzutreten. Ich glaube, daß, wenn ein Königlicher Obersörster Commissar gewesen ist, daburch allerdings die Staatsregierung gewissermaßen die Garantie übernehmen muß, daß die Anschläge richtig sind, und wenn ein deratiger Fehler in denselben gelegen hat, so kann ich es nur sitr billig erkennen, wenn nach dem Antrage II. dann der Staat den Mehrbetrag ausstringt.

Präsident: Wir kommen zur Abstimmung. Es wird meines Erachtens zunächft abzustimmen sein über die beiden Anträge des Herrn von Kleist unter L und II. für den Fall der Annahme des § 5 und demnächst, je nach dem Ausiale dieser beiden Abstimmungen, über den § 5 im Ganzen, wie er sich dann gestaltet haben wird.

Der Antrag I. geht babin, bem letten Absat bes § 5 folgenden Zusat binjuguffigen:

Ift jedoch die Anlage nach dem Beschluffe des Berwaltungsgerichts im landespolizeilichen Interesse nothwendig, so trägt in dem Falle der Staat die Mehrkoften.

von Rleift-Resow: Es ift durch ein Bersehen gedrudt: "bem letten Absat," es muß jedoch heißen: "bem vorletten Absat."

Präfibent: Ich bitte, daß diejenigen Herren, welche für den Fall der Annahme des § 5 dem vorletzten, also dem vierten Absatz den eben verlesenen Zusiatz geben wollen, sich erheben. (Geschieht).

Das ift die Minberheit, ber Antrag ift abgelebnt.

Der zweite Antrag bes herrn von Rleift geht bahin, bem § 5 einen neuen M at, also als letten, hinzuzufügen in folgender Faffung:

"Benn fich bei der Aussuhrung des Regulativs herausstellt, daß die Koften den in letterem angenommenen Betrag und die Bortheile der An-

lage überfteigen, fo trägt ber Staat ben burch die Bortheile ber Anlage nicht gebeckten, vom Berwaltungsgerichte festzusetenben Dehrbeitrag ber Kosten."

36 bitte, bag biejenigen herren, welche für ben Fall ber Annahme bes 5 ben eben verlefenen Bufat als letten Absat hinzuffigen wollen, fich erbeben. (Beschieht).

Das ift ebenfalls bie Minberheit. Der Antrag ift abgelebnt.

Es würde nunmehr die Abstimmung über ben § 5 nach ber Borlage ber Commission zu erfolgen haben. Die Berlesung wird wohl nicht mehr verlangt werben? (Ruf: Rein!)

Dann bitte ich biejenigen herren, welche ben § 5 in ber Faffung ber Commiffion annehmen wollen, fich zu erheben. (Gefchieht).

§ 5 ift angenommen.

§ 6 - § 6 ift angenommen; § 7 - ift angenommen.

Bu § 8, reip. ju § 9 liegt ein Antrag bes herrn Grafen bon Briibl vor, welcher babin gebt, bas herrenhaus wolle beschließen:

ben § 8 bes Gesetes, betreffend die Erhaltung und Begrundung von Schutwaldungen 2c., abzulehnen, bem § 9 aber folgende Fassung zu geben: Bei eintretendem Bedurfniß wird für jeden Kreis ein Balbichutgericht u. s. w. nach Fassung der Commission.

Es würde fich hiernach wohl empfehlen, mit Rückficht auf diesen Antrag bie Distuffion über §§ 8 und 9 zu verbinden.

36 habe junachft ben Antrag bes herrn Grafen bon Brühl jur Unterftühung zu bringen; ich bitte also biejenigen herren, fich zu erheben, welche ben Antrag unterftühen wollen. (Geschieht).

Die Unterflützung reicht nicht aus. Der Antrag wird also nicht mit gur Berbandlung tommen.

34 eröffne nun bie Distuffion über § 8 und gebe junachft bem herrn Grafen von Brühl bas Wort.

Graf von Brühl: 3ch bitte also einfach, meine herren, ben § 8 gu verwerfen. Ich glaube, es bedarf bagu teines besonderen Antrages. Ich glaube nămlich, daß es durchaus nicht zweckmäßig erscheint, die Rreisausschuffe mit noch mehr Weichaften ju betrauen, als ihnen jest icon überwiefen find, und fo bon ihnen eine vollftandige Allwiffenbeit ju verlangen. Meine herren! Denten Sie fich, daß die Kreisausschüffe gewählt find ohne Rückficht auf das vorliegende Befet, daß fie gewählt find mit Rudficht barauf, daß man in ben Rreisausfcufffen Manner brauchte, bie mit ben Gefeten vertraut find, die mit ber Feber gewandt find, die vielerlei Renntniffe, namentlich aber die Fähigfeit befiten, fic in vielerlei Geschäfte hineinzufinden. Nun ift das vorliegende Gefet aber ein foldes, mas nicht nur Beichaftsgewandtheit, Befegestenntnig verlangt, fondern vielmehr große Erfahrungen, große technische Uebungen verlangt, um irgendwie itber bie Sachen, die entschieden werden follen, urtheilen zu tonnen. Ich halte nun baffir, bag, wenn ber § 8 fallt, ber § 9 nothwendig eine andere redaktionelle Faffung erhalten muß. Ich wurde das mit Ruhe der Zutunft überlaffen, Sie jest aber bringend bitten, ben § 8 ju verwerfen und baburch eben besonbere Beborben mablen zu laffen, die die Ausführung bes Gefetes in erfter Inftang bollgieben. Gie würden dann folche Manner mablen tonnen, die praftifche Forftmanner find, und nicht folche Manner bamit betrauen, die, weil fie ichon gewählt find, das Amt übernehmen müffen, die vielleicht die vortrefflichken Männer find, vom Forfisach aber nicht die mindeste Renntnis haben. Ich bitte Sie also, den § 8 zu verwerfen; für § 9 wird sich schon die gehörige Fassung sinden.

Präfibent: Berlangt noch Jemand bas Wort zu § 8?

Dies ift nicht ber Fall, bann foliefe ich bie Distuffion.

Der herr Berichterfatter bat bas Bort.

Berichterstatter Graf Ubo zu Stolberg: Ich möchte Sie nur bitten, ben § 8 unverändert anzunehmen. Ich halte den Kreisausschuß für wohl geeignet, über diese Sachen zu entscheiden, besonders da ihm freisteht, sich in der Person des Commissars einen Sachverständigen als Beirath zu nehmen; ich glaube, daß es eine unnöthige Weitläusigkeit sein würde, für den Fall, daß ein Kreisausschaß besteht, ein besonderes Waldschutzgericht zu wählen.

Prafibent: Bir tommen gur Abstimmung.

Berlefung ber Paragraphen wird nicht verlangt werben. (Auf: Rein!)

Ich bitte, daß biejenigen herren, welche ben § 8 annehmen wollen, fich erbeben. (Gefchiebt).

Er ift angenommen.

Bir tommen zu § 9 — § 10 — § 11 — § 12. — Die §§ 9 bis 12 incl. sub angenommen.

Bir kommen zu § 18, zu welchem ein Abanderungsantrag vorliegt auf Rr. 88 unter III.

3ch eröffne die Diskuffion über § 13 und frage, ob ber Herr Berichterstatter bas Bort verlangt? (Derfelbe verzichtet).

herr bon Rleift hat bas Wort.

von Rleift-Resow: Ich ziehe ben Antrug zurud, ber nur gestellt war wegen ber beiben Antrage zu § 5, um bem Staate bie Garantie zu geben, bag bie Rechnungen von einem seiner Beamten gefertigt werden.

Prafibent: herr Graf von Iteuplin hat das Wort. (Derfelbe verzichtet). Da Riemand weiter das Wort verlangt hat und da keine besondere Abstimmung verlangt iff, so-werde ich auch hier die Annahme des Paragraphen annehmen. § 13 ift angenommen.

Bir tommen ju § 14.

herr Dr. Elwanger hat bas Bort.

Dr. Elwanger: Ich wollte mir einige Bemerfungen erlauben ju Rr. 4 bes § 14. Am Schluffe bes Rr. 4 lautet es:

Der Koftenanschlag ift nach forstwirthschaftlichen Grundsätzen zu fertigen und auch die Höhe des abzuwendenden Schadens und des zu erlangenden Bortheils banach zu berechnen (§ 5).

Es kommen hier nicht bloß Forstgrundstüde vor, sondern es können auch andere Grundstüde sein, wie Wiesen und Aeder, bei denen die Bortheile und Rachtheile unmöglich nach sorstwissenschaftlichen Grundstigen veranschlagt werden können. Ich trage daher darauf an, die Nummer 4 zu theilen und siber den in Sat, den ich so eben vorgelesen, besonders abstimmen zu lassen. Ich de mir den Antrag erlauben, den letzten Sat sortsallen zu lassen. Die Best mung, die dann Nummer 4 enthält, ist immer noch ausreichend und trifft Richtige.

Prafibent: Der Berr Sanbelsminifter hat bas Wort.

handelsminifter Dr. Adenbach: Seitens ber Roniglichen Staatsregierung tann ich mich mit bem Borichlage einverftanben erflären.

Prafibent: 3ch foliege die Distuffion fiber § 14 und ertheile bem herrn Berichterflatter bas Bort.

Berichterstatter Graf Ubs zu Colberg: Rach meinem Dafürhalten würbe sich bie Commission mit dem Borschlage bes herrn Dr. Elwanger einverstanden erflären tonnen.

Präfibent: Wir kommen zur Abstimmung. Nach dem eben ausgesprochenen Wunsche des Herrn Dr. Elwanger auf Theilung möchte ich die Frage so stellen, daß ich zunächst den letzten Absat in Nr. 4 des § 14 für den eventuellen Fall der Annahme des Paragraphen zur Abstimmung bringe, und demnächst dem § 14 selbst. Das Haus ist wohl einverstanden damit. Der letzte Absat lautet:

Der Roftenanschlag ift nach forstwirthschaftlichen Grundsägen zu fertigen und auch die Höhe bes abzuwendenden Schadens und des zu erlangenden Bortheils danach zu berechnen.

Ich bitte biejenigen herren, welche für ben Fall ber Annahme bes § 14 in ber Rr. 4 auch biefen letten Sat mitannehmen wollen, fich ju erheben. (Gefchieht).

Diefer Gat ift geftrichen.

Es wurde nunmehr fiber § 14 im Gangen abzustimmen sein, beffen Berlefung in ber jetigen Faffung wohl nicht verlangt wird? (Ruf: Rein!)

Ich bitte, bag biejenigen herren, welche ben § 14 nach ber Faffung ber Commiffion, mit Ausnahme bes letten Sates in Rr. 4, annehmen wollen, fich erheben. (Geschieht).

§ 14 ift angenommen.

§ 15 — § 16 — §§ 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26. — 3ch tonftatire, baß die §§ 15 bis 26 incl. nach ben Borfchlägen Ihrer Commission angenommen sind. Wir tommen zu § 27, zu welchem ber Antrag bes Herrn von Kleist unter IV. Rr. 88 ber Drucksachen vorliegt.

3ch eröffne die Distuffion über § 27 und gebe bem Herrn Berichterstatter bas Bort.

Berichterstatter Graf Ubo zu Stolberg: Ich glaube, baß ber Antrag bes Herrn von Aleift allerbings eine Berbesserung enthält, insofern als er jeglichen Zweisel barüber beseitigt, baß auch für die spätere Berwaltung das Waldschubgericht eine fortlausende Aufsicht führt. Ich würde bitten, ihn anzunehmen.

Präfibent: Berlangt noch Jemand bas Wort zu § 27? —

Das ift nicht ber Fall, Ich schließe bie Diskuffion.

Bir tommen zur Abstimmung. Es wird zunächst über ben Antrag bes Herrn von Kleist abzustimmen sein; wird er angenommen, so fällt die Borlage ber Commission; wird er abgelehnt, so wird über die Fassung der Commission abzustimmen sein. — Das Haus ist mit der Fragestellung einverstanden.

Berr von Rleift beantragt, § 27 wie folgt gu faffen:

Die Ausführung des Regulativs sowie die Aufficht darüber, daß die spätere Berwaltung dem Regulativ entsprechend flattfindet, erfolgt durch das Waldschieden fon Amtswegen.

Ich bitte, daß biejenigen herren, welche bie eben verlesene Fassung anneh mwollen, fich erheben. (Geschieht).

Es ift die Majorität; ber Antrag bes herrn von Rleift ift angenom a. Damit ift die Fassung ber Commission gefallen.

Bir fommen zu § 28 — § 29 — § 30 — § 81. — Ich tonstatire, daß die § 28 bis 31 incl. nach den Borschlägen Ihrer Commission angenommen worden sind.

Bir tommen ju § 32, ju welchem ber Antrag bes herrn von Rleift unter Rr. V. ju Rr. 88 ber Druchachen vorliegt.

3ch eröffne bie Diskuffion über § 32 und gebe bem herrn Berichterftatter bes Bort.

Berichterftatter Graf Ubo an Stolberg: Meine Berren! Meine perfonliche Anficht ift die, daß allerdings der Antrag bes herrn von Rleift eine Berbefferung enthält. Ich kann nicht leugnen, daß die Fassung der Commission zu einigem Bedenken Beranlaffung geben kann, nämlich, daß die einfache Majorität aller Betheiligten, nach bem Cataftral-Reinertrage ber Grundftude berechnet, die Minderheit zwingen foll, fich der Baldgenoffenschaft anzuschließen. Es ift fehr wohl der Fall denkbar, daß die Mehrzahl gebildet wird durch einen einzigen größeren Befiter, und daß der dann die anderen zwingen tonnen foll. Ich glaube, daß biefe gange Baldgenoffenschaften auf dem Princip der freien Bereinbarung bemben follen, und daß beabsichtigt wird, daß da, wo einzelne Besitzer theils aus Eigenfinn, theils sonft aus bosem Billen, um das Projekt scheitern zu machen, bem Antrage fich widerfeten, gezwungen werden tonnen. Ich wurde es aber nicht für glücklich halten, wenn eine wiberftrebenbe febr farte Minorität burch eine etwas ftartere Majoritat wiber ihren Billen gum Aufchluß genothigt werben warte. Ich warde baber von meinem perfönlichen Standpunkte aus bitten, daß der Antrag des Herrn von Rleift angenommen wird.

Prafibent: herr von Aleift-Regow hat bas Bort.

son Aleistsehow: Meine Herren! Ich habe vorher im Eingange mich damit einverstanden erklärt, daß man sich berartige Zwangsgesetze gegen einzelne Eigenthümer gesallen lassen kann, um den Eigenstand des Einzelnen zu brechen, aber soweit ist man doch noch niemals gegangen, daß die Minderheit die Majorität zwingen soll. Dier steht gar nichts davon, ob denn die Mehrheit der Personen dasst nothwendig sein soll, eine solche Genossenschaft zu bilden, sondern die Mehrheit des Reinertrages soll dazu ausreichen. Der Reinertrag repräsentirt das Juteresse, die Berson repräsentirt den freien Willen. Es ist zunächst nothwendig, daß die Mehrheit der freien Willen vorhanden ist, um die Genossenschaft zu biden und nicht die Mehrheit des Interesses. Dann entsteht die zweite Frage, w man noch anßerdem eine bestimmte Mehrheit nach Berdältniß des Reinertrages sordern soll. Ich habe vorgeschlagen, und in allen derartigen Entwürfen ist mir das entgegengetreten, daß man in Bezug auf das Interesse, welches sich in dem Reinertrage ausspricht, noch einen größeren Bruchtheil verlangt, als die einsache Wehrheit.

Richt bas kann, wie gesagt, die Abstäckt sein, daß sogar die Mehrheit der Einzelnen soll wider ihre Ueberzengung gezwungen werden, sondern man geht davon aus, daß wenn die Genoffenschaft im Ganzen eine derartige Aufsaffung hat, nicht ein Unberechtigter Widerspruch erhebt, weniger Querköpse es soll hindern in. Darum verlangt man mit Recht eine größere Majorität, als die einsache, in weit es sich um das bloße Interesse handelt. Darum glaube ich, daß es wendig ist zur Sicherung der Minorität neben der Mehrheit der Versonen ein versärkte Mehrheit, etwa zwei Drittel oder einen anderen Bruchtheil von de Veinertrage zu sordern.

:aftbent: Der Berr Sanbelsminifter hat bas Bort.

handelsminifter Dr. Achenbach: Seitens ber Roniglichen Staatsregierung fann ich mich mit bem Borfclage einverftanben erflären.

Prafibent: 36 foliege die Distuffion fiber § 14 und ertheile dem herrn

Berichterftatter bas Wort.

Berichterstatter Graf Utbe ju Solberg: Rach meinem Dafürhalten wurde sich bie Commission mit dem Borschlage bes herrn Dr. Elwanger einverstanden ertlaren tonnen.

Präfibent: Bir tommen zur Abstimmung. Nach dem eben ausgesprochenen Bunsche des herrn Dr. Elwanger auf Theilung möchte ich die Frage so stellen, daß ich zunächst den letten Absat in Nr. 4 des § 14 für den eventuellen Fall der Annahme des Paragraphen zur Abstimmung bring e, und demnächst den § 14 selbst. Das haus ist wohl einverstanden damit. Der lette Absat lautet:

Der Kostenauschlag ist nach forstwirthschaftlichen Grundsätzen zu fertigen und auch die Höhe bes abzuwendenden Schadens und des zu erlangenden Bortheils danach zu berechnen.

Ich bitte biejenigen herren, welche für ben Fall ber Annahme bes § 14 in ber Rr. 4 auch biefen letten Sat mitannehmen wollen, fich zu erheben. (Geschieht). Dieser Sat ift geftrichen.

Es wurde nunmehr über § 14 im Gangen abzustimmen fein, beffen Berlefung in ber jegigen Faffung wohl nicht verlangt wirb? (Ruf: Rein!)

Ich bitte, daß biejenigen Herren, welche ben § 14 nach der Faffung der Commiffion, mit Ausnahme des letten Sates in Rr. 4, annehmen wollen, fich erheben. (Gelchieht).

§ 14 ift angenommen.

§ 15 — § 16 — §§ 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26. — Ich fonstatire, daß die §§ 15 bis 26 incl. nach den Borschlägen Ihrer Commission angenommen sind. Wir kommen zu § 27, zu welchem der Antrag des Herrn von Kleist unter IV. Nr. 88 der Drucksachen dorliegt.

3ch eröffne die Distuffion über § 27 und gebe bem herrn Berichterftatter

bas Wort.

Berichterstatter Graf Ubo zu Stolberg: Ich glaube, daß der Antrag des hern von Kleist allerdings eine Berbesserung enthält, insofern als er jeglichen Zweifel darüber beseitigt, daß auch für die spätere Berwaltung das Waldschutzericht eine fortlausende Aussicht führt. Ich würde bitten, ihn anzunehmen.

Prafibent: Berlangt noch Jemand bas Wort ju § 27? —

Das ift nicht ber Fall, Ich schließe die Diskuffion.

Bir tommen zur Abstimmung. Es wird zunächst über den Antrag des herrn von Kleist abzustimmen sein; wird er angenommen, so fällt die Borlage der Commission; wird er abgelehnt, so wird über die Fassung der Commission abzustimmen sein. — Das haus ift mit der Fragestellung einverstanden.

herr bon Rleift beantragt, § 27 wie folgt gu faffen:

Die Ausstührung des Regulativs sowie die Auflicht darüber, daß die spätere Berwaltung dem Regulativ entsprechend stattsindet, erfolgt durch das Walb- schutzericht von Amtswegen.

3ch bitte, daß diejenigen Herren, welche die eben verlefene Faffung annehmen

wollen, fich erheben. (Befdieht).

Es ift die Majorität; ber Antrag bes Herrn von Rleift ift angenommen. Damit ift die Fassung ber Commission gefallen.

Wir kommen zu § 28 — § 29 — § 30 — § 31. — Ich konstatire, daß die § 28 bis 31 incl. nach den Borschlägen Ihrer Commission angenommen worden sind. Wir kommen zu § 32, zu welchem der Antrag des Herrn von Kleist unter

Rr. V. an Rr. 88 ber Dructiaden vorliegt.

3ch eröffne die Distuffion über § 32 und gebe bem herrn Berichterftaiter bes Bort.

Berichterftatter Graf Ube gu Stolberg: Meine Berren! Meine perfonliche Anflicht ift die, daß allerdings der Antrag des herrn von Rleift eine Berbefferung enthält. Ich tann nicht leugnen, daß die Faffung ber Commiffion zu einigem Bebenten Beranlaffung geben tann, nämlich, daß bie einfache Majorität aller Bebeiligten, nach bem Catastral-Reinertrage ber Grundftide berechnet, Die Minderheit zwingen foll, fich der Baldgenoffenschaft anzuschließen. Es ift febr wohl de Fall bentbar, daß die Mehrzahl gebilbet wird burch einen einzigen größeren Befiber, und daß ber dann die anderen zwingen tonnen foll. Ich glaube, daß biefe gange Balbgenoffenschaften auf dem Brincip der freien Bereinbarung bemben follen, und daß beabsichtigt wird, daß da, wo einzelne Besitzer theils aus tigenfinn, theils fonft aus bofem Billen, um bas Brojett fcheitern zu machen, bem Antrage fich wiberfeten, gezwungen werben tonnen. 3ch wurde es aber nicht für glitchlich balten, wenn eine wiberftrebenbe febr ftarte Minoritat burch eine etwas ftarfere Majoritat wider ihren Billen gum Aufchluß genothigt werben munte. 3ch warbe baber von meinem perfonlichen Standpuntte aus bitten, bag der Antrag des Herrn von Kleist angenommen wird.

Prafibent: herr von Rleift-Regow hat bas Wort.

von Aleist-Stesow: Meine Herren! Ich habe vorher im Eingange mich damit einverstanden erklärt, daß man sich derartige Zwangsgesetz gegen einzelne Eigenthümer gesallen lassen kann, um den Eigenstun des Einzelnen zu brechen, aber soweit ist man doch noch niemals gegangen, daß die Minderheit die Majorität zwingen soll. Hier steht gar nichts davon, ob denn die Mehrheit der Personen dass nothwendig sein soll, eine solche Genossenschaft zu bilden, sondern die Mehrheit des Reinertrages soll dazu ausreichen. Der Reinertrag repräsentirt das Interesse, die Person repräsentirt den freien Willen. Es ist zunächst nothwendig, daß die Mehrheit der freien Willen vorhanden ist, um die Genossenschaft zu bilden und nicht die Mehrheit des Interesses. Dann entsteht die zweite Frage, so man noch außerdem eine bestimmte Mehrheit nach Berdältniß des Reinertrages sordern soll. Ich habe vorgeschlagen, und in allen derartigen Entwürfen ist mir das entgegengetreten, daß man in Bezug auf das Interesse, welches sich in dem Reinertrage ansspricht, noch einen größeren Bruchtheil verlangt, als die einsache Rechrbeit.

Richt bas tann, wie gesagt, die Absicht sein, daß sogar die Mehrheit der Einzelnen soll wider ihre Ueberzeugung gezwungen werden, sondern man geht davon aus, daß wenn die Genossenschaft im Ganzen eine derartige Aufsassung hat, nicht ein Unberechtigter Widerspruch erhebt, weniger Onertöpse es soll hindern ton .en. Darum verlangt man mit Recht eine größere Majorität, als die einsache, inf weit es sich um das bloße Interesse handelt. Darum glaube ich, daß es not ewendig ist zur Sicherung der Minorität neben der Mehrheit der Versonen ein verstärfte Rehrheit, etwa zwei Drittel oder einen anderen Bruchtheil von den Reinertrage zu sordern.

Brafibent: Der herr handelsminifter bat bas Bort.

Sanbelsminifter Dr. Adjenbach: Das Princip, welches bem Borfclage bes herrn von Aleift gu Grunde liegt, findet in manden Gefetgebungen auf bem landwirthschaftliche Gebiete Anwendung. Es ift namentlich baran zu erinnern, daß bei ben fogenannten Consolidationen in benjenigen Deutschen Provinzen, in welchen es fich um parzellirten Befitz handelt, man vielfach nicht blog eine Majorität nach ber Fläche ober nach dem Reinertrage, sondern auch nach der Ropfzahl ber Eigenthumer verlangt. Meiftentheils find bies indeffen Falle, in benen eine Melioration von Grundfluden in Frage ift, und wo man baber von bem Gefichtspuntte ausgeht, daß ein Benefizium ben Einzelnen nicht aufgezwungen werben foll. Die Gefetgebung befchreitet dagegen andere Bege, wenn es fic im öffentlichen ober, wie bier gefagt ift, im landespolizeilichen Intereffe um Abwendung von Schaben banbelt. In folden Fallen fann man auch gur Bilbung von Genoffenschaften, gur zwangsweisen Berftellung von Anlagen alsbann gelangen, wenn andere Boraussetzungen vorliegen, und so find denn auch viele Gefetgebungen in diesen Fällen von jenem erften Brincip abgewichen und haben nicht gerade eine Majorität der Kopfzahl nach verlangt. Im vorliegenden Fall ift wohl nun eigentlich nicht zu fagen, daß Meliorationen im Borbergrund fteben, fonbern es handelt fich wesentlich um Abwendung und Beseitigung von Schaben und Gefahren, wenn auch allerdings eine solche Beseitigung demnächst eine wesentliche Culturverbefferung im Gefolge haben mag. Ich glaube baber, bag bie Grundlage, auf welcher ber Entwurf beruht, teine unwichtige ift.

Begen ben Borfclag bes herrn von Rleift mochte namentlich fprechen, bag, wenn berfelbe zur Annahme gelangen sollte, Sie bie Bilbung solcher Genoffenschaften sehr wesentlich erschweren werden. Nach ben Erfahrungen, die ich selbst auf diesem Gebiet gemacht habe, hat selbst nicht einmal die im Entwurfe vorgeschlagene Bestimmung ausgereicht, um die Bilbung von Balbgenoffenschaften wefentlich zu fordern. Es ift in Gegenden, wo parzellirter Befit herricht, in ber That außerordentlich schwer, nur die Mehrzahl der Bestwer nach dem Catastralreinertrage zu vereinigen, um eine folde Genoffenschaft zu bilben. Ich wiederhole, es stehen mir ganz positive Erfahrungen barüber zu Gebote, daß selbst die Bestimmung des Entwurfes noch die Bildung von Genossenschaften erschwert hat. Berlangen Sie nun außer der Majorität der Eigenthümer noch einen Catastralreinertrag von zwei Dritteln, fo glaube ich, werben fehr wenig Fälle eintreten, wo die Genoffenschaftsbildung überhaupt in Anwendung tommen tann. Es ift dies ein wesentliches Bedenken, welches ich bem Borschlage bes Herrn von Rleift gegenüber geltend machen möchte. An fich tonnte man ja vielleicht barüber ftreiten, was theoretisch bem Grundsatz nach bas Richtigere sein mag; aber wenn Sie prattifche Erfolge auf biefem Gebiete erzielen wollen, fo glaube ich, werben Sie bemfelben geradezu entgegenarbeiten, wenn Sie jene einschränkenden Beftimmungen annehmen. Minbestens möchte boch ju erwägen sein, ob, wenn man einmal die Kopfzahl mit einfügen wollte, es nicht rathlich ware, nur die Salfte bes Cataftralreinertrages und nicht zwei Drittel beffelben zu verlangen.

Prafident: herr Graf von Brühl hat bas Bort.

Graf von Brühl: Ich bin in ber neueren Zeit so selten in ber glücklichen Lage gewesen, mich ben Aussuhrungen ber Königlichen Staatsregierung anschließen zu können, daß ich es heute mit besonberer Freude thue. Ich möchte boch glanben, daß die Bebenken, die herr von Kleift und der Berichterstatter geäußert haben, nicht so wesenklicher Natur sind und in nicht häusigen Fällen

Blat greifen werben. Ift ein Forktompler an und für fich größer, geht er einunl in Tanfende von Morgen, so wird bas Beburfnig jum Anschluß an eine solche Genoffenschaft nicht vorhanden sein. Der Befitzer dieser größeren Forftbumplere wird fich in ber Regel felbst zwecknäßiger schützen, als bas burch bie Genoffenschaften geschehen tann. Wenn aber biese größeren Forfibefiger beraus-Neiben, fo werden die Berhaltniffe zwischen ben einzelnen Befigenben meiftens nicht fo überans ungleichartig sein; es wird sich meistens um die Waldungen ber einzelnen Gemeinden handeln, und ba finden gleiche Berhaltniffe flatt. Bill berr von Rleift aber nur zwei Drittel bes Reinertrages als Majoritat anertennen und einsache Majorität ber Besitzer, dann bin ich mit bem herrn handelsminifter einverftanden, und wurde allerdings glauben, daß folche Magregeln faft nie ins Leben treten. Denn, meine herren, es ift eine außerordentlich fowierige Aufgabe, Die fleinen und größeren Grundbefiger unter einen but ju bringen; gewöhnlich finden verschiedenartige Intereffen fatt und gewöhnlich findet fich auf ber einen Seite ber Saufen ber fleinen Befiger, und auf ber anderen Seite bie wenigen großen. 3ch wurde wenigstens glauben, bag eine Bernichtung bes Bejetes im Amendement liegt, die ich von meinem Standpunfte aus nicht gerabe dmerglich bebauern würbe.

Brafibent: herr Graf von Itenplit bat bas Bort.

Graf von Jeenplis: Ich tann mich dem Antrage des Herrn von Rleift, so wie er gestellt ift, nicht anschließen; wenn man Zweidrittel-Majorität verlangt, so werden wir damit wahrscheinlich einen Schlag ins Wasser thun, wie der Herr Handelsminister schon erwähnt hat. Wenn man das Rleistsche Amendement etwas anders saßt, dann würde es die Absicht, welche auch die Commission gehabt hat, noch präcisiren. Ich würde mir vorzuschlagen erlauben, als Subamendement den Schliß des Paragraphen so zu sassen.

Benn die Mehrzahl berselben sich dem Antrag anschließt und der Catastralreinertrag der Grundstilde der Mehrzahl mehr als die Hälfte des Reinertrages sämmtlicher dabei betheiligten Grundstilde beträgt. — Ich würde also diesen Borschlag als Subamendement einbringen.

Präfibent: herr Dr. Elwanger hat das Wort.

Dr. Elwanger: Ich möchte mich gegen dieses Subamendement erklären; ich halte dafür, daß dieses nachtheiliger für das Zustandekommen von solchen Senossenschaften ist, als wenn Zweidrittel des Reinertrages angenommen wird. Das Subamendement geht doch dahin, daß einmal die Majorität der Personen verhanden sein soll und außerdem die Majorität des Catastralreinertrages. Nun kann aber eine Anzahl ganz kleiner Grundbesitzer, die einen sehr geringen Grundbesitz haben können, auf diese Weise das Zustandekommen der Genossenschaft verhindern. Also angenommen, es sind 50 kleine Grundbesitzer, die einen Flächeninhalt von 25 oder noch weniger Morgen haben, die stehen gegenüber 50 großen Grundbesitzern, die einen Flächeninhalt von mehreren Hundert Morgen haben, so können diese die Genossenschaft verhindern. Ich glande nicht, daß das in der Australie des Entwurfes gelegen hat und es kann auch nicht in der Absicht der C. amission gelegen haben. Ich würde bitten, den § 32 so anzunehmen, wie en wis der Commission hervorgegangen ist.

Prafident: Der Berr Sandelsminifter hat bas Bort.

Sandelsminifter Dr. Achenbach: Gegenüber ben gestellten Amendements wete ich meinerfeits betonen, daß principiell die Regierung an der Borlage

feshält, wie sie aus der Commission hervorgegangen ist. Ich wiederhole, daß ich meines Theiles auf Grund specieller Ersahrungen sprechen kann, und ich glaube, daß sich dieselben bei Anwendung dieses Gesetzes bewahrheiten würden. Ebentuell, habe ich gesagt, würde die Sache allensalls noch annehmbar werden können, wenn der Borschlag in der bezeichneten Beise modisicirt werden sollte, aber ich betone, es scheint ersorberlich, daß, wenn man Waldungen dieser Art ins Leben rusen will, der Borschlag sestgehalten werde, wie er aus der Commission hervorgegangen ist.

Prafibent: herr Souhmann hat bas Bort.

Souhmann: 3ch glaube, daß ber Borfdlag ber Commiffion ausreicht, um übereilte Antrage auf Bilbung von Balbgenoffenschaften zurudzuhalten. Burde man nach dem Borfcblage bes Herrn von Kleift ober nach dem eingeforantteren Borichlage bes herrn Grafen von Itenplit in ber Erfcwerung ber Propotation weiter geben, fo bin ich ber Anficht, bag bas Buftanbetommen von Benoffenschaften in vielen Fällen, in benen baffelbe erwunscht sein wurde, gehemmt wird. 3ch will aber tonftatiren, daß die Berudfichtigung ber Ropfzahl ein Brincip enthalt, welches in der Preugischen Agrargesetzgebung bisber noch nicht gur Geltung gelangt ift, und es icheint mir wichtig, an biefem Buftanbe festauhalten. Unfere Befetgebung läßt in folden Fallen bas Intereffe maggebenb sein, welches in ber Flächenausbehnung ober in bem Reinertrage ber betheiligten Grundstilde seinen Ausbrud findet. Die Berlidfichtigung ber Bahl ber Befitzer aber enthält ein bemotratisches Brincip, welches auf biefem Bebiete teinen Bortheil bringen durfte. Ich will schließlich noch bemerken, daß, wenn bas Amendement bes herrn bon Rleift Annahme finden follte, bann auch die §§ 39 und 43 bes Befegentwurfes einer Abanderung bedürfen.

Prafibent: Benn ich richtig verstanden habe, so hat ber Graf von Itenplit auf einen formlichen Antrag verzichtet. (Bird bejaht).

herr von Rleift hat bas Bort.

von Rleift-Resow: Meine Berren! Die Beftimmungen bes Befetentwurfes, wie sie unter III. zusammengesaßt find, find recht eigentlich Melioratiorsgenoffenschaften, die unter ben anderen Baragraphen jusammengefaßten waren folche gur Abwendung bes Schabens. Das Gefet besteht aus biefen beiben Theilen. ben erften Theil mar von ber Regierung die Beschräntung hineingenommen, bag wenigstens ein Biertel ber Intereffenten austimmen mußte, und ihre Commission bat zugelaffen, daß ein einziger Intereffent fie alle bindet. Dagegen habe ich teinen Einwand erhoben bei jenem Theile bes Gefetes. Bier handelt es fich barum, Meliorationsgenoffenschaften zu bilben. Das Unglitd ift nicht fo groß, wenn eine folde Genoffenschaft von allen Intereffirten nicht zu Stande tommt, es tonnen immerbin einige ber fleineren Intereffenten fortbleiben. hier unterscheibe ich mich bon benen. die a tout prix melioriren wollen, ich will nur, dag der Biberfpruch einer Dinorität befeitigt werben tann, aber nicht, daß die Mehrheit im Intereffe einiger großer Grundbefiger gezwangen werden tann, fich ber Benoffenschaft anzuschließen. Benn herr Graf von Brubl fagt, daß fich barunter fleine Grundbefiger mit einer geringen Morgenzahl befinden, fo braucht man nur bie fleinen auszuscheiben aus bem Compler. Ich halte es für unvereinbar mit ber auch in biefem Befete geltend zu machenden Freiheit der Berson, daß die Mehrheit von der Minderbeit gezwungen werben tann. Dem will ich mich gern anschließen, bag man bie pon mir vorgeschlagene Zweidrittelmajorität in die Hälfte verwandelt und nehme ich beshalb das Unteramendement des Herrn Grafen von Jyenpliy wieder auf, daß die Worte zwei Oritttheile in die Worte: "mehr als die Hälfte" verwandelt werden. Unzweiselhaft ist Zweidrittel mehr als die Hälfte, das möchte ich herrn Elwanger entgegenhalten, es ist eine geringe Beschrändung. Mein Antrag geht als dahin, in meinem Amendement die Worte: "zwei Orittheile" umzuändern in die Worte: "mehr als die Hälfte."

Prafibent: Darf ich bitten, ben Antrag fchriftlich einzureichen und babei mich anzugeben, ob ber Antrag zu ber Faffung ber Commiffion ober zu Ihrem Amendement gestellt wirb?

Der herr Regierungs-Commiffar hat bas Bort.

Seheimer Ober-Regierungsrath Marearb: Ich kann nicht ganz zugeben, daß der Fall, um den es sich hier handelt, genau so liegt, wie bei den Meliorationsgenoffenschaften; ich bitte namentlich zu bemerken, daß für die Bildung von Waldsgenoffenschaften im § 32 ganz andere, viel beschränkendere Boraussetzungen gegeben sind. Waldgenoffenschaften sollen nur gebildet werden können, wo die sorstäßige Benutzung vermengt gelegener Waldgrundstüde nur durch die gemeinschliche Benutzung zu erreichen ist. Es ist bier also der Fall äußerster Unswirthschaftlichkeit als Boraussetzung für die Bisdung von Waldgenoffenschaften vrangestellt. Die Frage, ob die Boraussetzung zutrifft, entscheidet das Waldschutzericht, also ein Organ der Selbstwerwaltung, nicht die Landespolizeibehörde. Ich der Meinung, daß hiernach nm so weniger Grund vorhanden ist, die Bildung von Waldgenoffenschaften derart zu erschweren, wie es herr von Aleist vorgeschlagen hat und möchte meinerseits dringend bitten, es bei der Regierungsvorlage, die auch die Billigung der Commission gesunden hat, bewenden zu lassen.

Prafibent: herr von Rleift hat seinen Antrag und nnter V. dabin abgranbert, daß ftatt "zwei Dritttheile" gesagt werben foll: "mehr als die hälfte."

berr Elwanger hat bas Bort.

Dr. Clwanger: Ich wollte mir eine Erwiberung erlauben in Bezug auf bie Bemerkung bes Herrn von Rleift, daß die Hälfte, von der ich gesprochen habe, in Birklichkeit weniger ware als zwei Drittel. Rein mathematisch betrachtet it es ja selbstredend, daß zwei Drittel mehr ift als die Hälfte, aber hier handelt is sich um die Hälfte nach der Kopfzahl und da habe ich behauptet, daß die Hälfte nach der Kopfzahl mehr sein kann wie zwei Drittel nach dem Cataftral-Reinertrage.

Präfibent: Es hat Riemand das Wort weiter verlangt. Ich schließe die Diskussion und frage den Herrn Berichterstatter, ob er das Wort verlangt? (Bird verneint).

Bir tommen gur Abftimmung.

Es liegt nur der jett modificirte Antrag unter V. der Druchachen vor. Für den Fall der Annahme des § 32 würde über diese von Heift beantragte Fassung und, je nach dem Aussalle derselben, über die Fassung des § 22 selbst abzustimmen sein. Der Antrag des herrn von Kleift lautet:

Am Schluß des § 32, also von dem großgedrucken Worte "Wenn die Mehrzahl" an, anstatt dieser Worte zu seinen: "wenn die Mehrzahl derselben sich dem Antrage auschließt und der Catastral-Reinertrag ihrer Grundstücke mehr als die Hälfte des Reinertrages sämmtlicher dabei betheiligten Grundstücke beträgt."

36 bitte, bag bie herren, welche für ben Fall ber Annahme bes § 32 ben Schluffat in ber eben verlefenen Faffung annehmen wollen, fich erheben. (Gefchieht).

Es ift die Minorität; der Antrag ift abgelehnt. Es tommt nummehr der § 32 nach der Fassung der Commission, deren Berlesung wohl nicht mehr verlangt wird, (wird verneint) zur Abstimmung. Ich bitte, daß die Herren, welche den § 32 in derFassung der Commission annehmen wollen, fich erheben. (Geschieht).

Der § 32 ift angenommen.

Bir tommmen nunmehr zum § 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 —.

Ich eröffne die Diskussion über § 41, nachdem ich konftatist habe, daß die §§ 33 bis 40 nach den Borschägen Ihrer Commission angenommen worden find, und ertheile dem Herrn von Bernuth das Wort.

von Bernuth: Gestatten Sie mir einige Borte, die ich an die Rr. 7 bes § 41 anknüpfen möchte, wonach das Statut u. A. auch die innere Organisation ber Genoffenschaft und ihre Bertretung nach außen enthalten foll. Meine Berren ! Sie haben in dem § 32, der uns vorber aus Anlag der Anträge des Heren von Aleift etwas langer beschäftigte, ben Grundfat ausgesprochen, daß im Beginn einer folden Baldgenoffenschaft ber Beidluß, welcher bagu nothwendig ift, ber Debrgabl aller Betheiligten nach bem Cataftral-Reinertrage bebarf. Das ift bort die Norm für den Majoritätsbeschluß. Als ich ben Gesegentwurf naber anfab, fanb ich - und Sie muffen gestatten, bag ich fcon jest auf ben § 48 einen Blid werfe, ben letten Baragraphen bes Gefetes - bag die Auflöfung einer nach bem gegenwärtigen Gefet errichteten Balbgenoffenschaft nur nach vorgangigem Beschlusse ber Genossenschaft mit Genehmigung ber Bezirkregierung guläffig ift. Alfo, meine herren, ber § 48 nimmt Beschlüffe in Ausficht, die auf die Auflösung gerichtet find. Run liegen zwischen Anfang und Enbe boch eine Reihe von Fällen, wo eine folde Balbgenoffenschaft ebenfalls zu Beschliffen Anlaß finden kann, und ich frage, nach welchen Principien wird dann während der Baldgenoffenschaft, und wenn es fich um die Auflösung handelt, abgeftimmt werben? Soll auch bort bas Anfangsprincip, wie ich es neunen möchte, nämlich bie Mehrzahl nach bem Cataftral-Reinertrage, bas geltenbe Brincip fein. ober foll etwa im Laufe ber Berwaltung die Dehrzahl nach Röpfen entscheiben? 34 habe diefen Bunkt, der nicht ohne Bedeutung ift, und der ein wesentlich juriftisches Intereffe bat, bier nicht unerwähnt laffen wollen.

Ich verstehe die Sache so, daß, wenn in § 41 unter Nr. 7 die vou mir erwähnte Borschrift enthalten ift, daß die innere Organisation der Genossenschaft durch das Statut geregelt werden soll, ganz nothwendig dazu gehören wird, daß das Abstimmungsprincip auch für die Beschüsse während des Bestehens der Baldgenossenschaft die zu ihrem Ende, daher auch dei dem Beschlusse auf die etwaige Auslösung eine seste Regelung erhalten muß. Ich habe es sür so erheblich gehalten, den Bunkt klar zu stellen, daß ich, ohne die Bestimmungen des Entwurfs anzusechten oder einen Antrag zu stellen, doch diese Bemerkungen nicht habe unterlassen wollen.

Prafibent: Berlangt noch Jemand bas Bort ju § 41?

Das ift nicht ber Fall; bann foliege ich bie Distuffion und gebe bas Bort bem herrn Berichterftatter.

Berichterftatter Graf Ubo gu Stollberg: 3ch glaube, bag bie Commiffion

die Ar. 7 des § 41 gang so verstanden hat, wie so eben von dem Herrn Borredner ausgeführt worden ift.

Präsident: Ein Abanderungsantrag liegt nicht vor, ich würde baher auch hier, wenn tein Widerspruch erfolgt, die Annahme des § 41 tonftatiren. —

§ 41 ift angenommen.

§ 48 — § 43 — § 44 — § 45 — § 46 — § 47 — § 48 — § 49. — Ich konftatire, daß bie §§ 42 bis 49 inclusive nach ben Anträgen Ihrer Commission angenommen worden find.

Bir tommen nunmehr gu Ueberfdrift und Gingang bes Gefebentwurfs.

Benn hierzu das Wort nicht verlangt und fein Biberspruch erhoben wird, so wehne ich auch hier die Austimmung des haufes an. — Sie ift ebenfalls erfolgt.

Meine herren! Die Abanberungen, welche in der Berathung flattgefunden haben, durften so leicht zu übersehen sein, daß wohl nichts im Wege steht, die Gesammtabstimmung siber das Geset im Anschluß daran vorzunehmen. Ich bemerte, daß im § 14 der Schlußsat der Ar. 4 abgelehnt und daß sodann im § 27 die Fassung des Antrags des Herrn von Kleist unter IV. angenommen worden ik. Das sind die beiden einzigen Abanderungen, welche zu den Borschlügen Ihrer Commission vorliegen.

Das haus ift damit einverstanden, daß wir die Gesammtabstimmung vornehmen. Die Berlefung des Gesehentwurfs wird wohl nicht verlangt? (Rein!)

Dann bitte ich, daß diejenigen herren, welche den Eutwurf eines Gefetes, betreffend die Erhaltung und Begründung von Schutzwaldungen, sowie die Bildung von Baldgenoffenschaften, in der Fassung, wie sie als Borschläge Ihrer Commission in Rr. 81 der Ornchachen Ihnen vorliegt, mit Ausnahme der beiden eben von mir mitgetheilten Abanderungen, im Ganzen annehmen wollen, sich erheben. (Geschieht).

Der Gefegentwurf ift angenommen.

# Personalien.

82.

Beränderungen im Königl. Forst- und Jagd-Berwaltungs-Personal vom 1. October 1874 bis 18. Januar 1875.

(3m Anschluß an ben Artitel 56 bieses Banbes Seite 116).

## L Bei ber Central-Forfi-Berwaltung und ben Forfi-Alabemien.

Dem Oberf.-Kand. Runnebaum ift vom 1. Mai 1874 ab in der Eigenschaft als Affiftent des Prof. Dr. Müttrich bei der Forst-Alademie Reustadt Eberswalde die Leitung der Uebungen im Feldmessen und Nivelliren, der Unterricht im Planzeichnen, sowie der Bortrag über das Preuß. Berfahren der Forstvermessung und über Wegebautunde übertragen worden.

# II. Bei ben Provinzial-Berwaltungen ber Staatsforften.

A. Beftorben.

berforftmeifter bon Bailliobg in Breslau. nfmeifter Thilemann gu Ibftein, R.-B. Biesbaden. Oberförfter von Dobened zu Pfeil, R.-B. Ronigsberg.

- Blagge ju Oberhaus, Brov. hannover.
- " Sartung gu Scharnebed, Brob. Sannober.
- " Liers ju Ramud, R.-B. Ronigsberg.
- " Somidt zu Potsbam.

#### B. Benfionirt.

Forstmeister Allershaufen zu Coppenbrügge, Forft - Inspection Lauenstein, Brob. Hannover.

Oberförfter Stamm zu Breitenbach, Oberförfterei Litbersborf, R.-B. Caffel.

C. Ausgeschieben refp. in anbere Bermaltungen übergegangen.

Der Oberförster von Chamisso zu Balter, R.-B. Cöslin, ift aus ber Domainial-Forst - Berwaltung geschieben und auf die Oberförsterstelle des Schulamts Pforta im R.-B. Merseburg versetzt worden.

D., Berfett ohne Aenderung des Amts-Charafters (jugleich mit ben Angaben über neu gebilbete Inspections., Berwaltungs. und Schutbegirfe.)

Der Forstmeister Saufdilb ift von Schleswig-Schleswig auf Die Forstmeisterftelle Botsbam-Beelit verfest.

- Nach der Pensionirung des Forstmeisters Allershausen zu Coppenbrügge, Prod. Hannover, ist die Forst-Inspection Lauenstein aufgehoben, die dazu gehörigen Oberförstereien Weenzen, Marienhagen und Coppenbrügge sind der Forst-Inspection Hannover-Springe (Forstmeister Schäffer) zugetheilt und dassu denselben die Oberförstereien Bolle, Grohnde und Aerzen abgenommen worden. Aus diesen drei Oberförstereien ist die Forst-Inspection Hannover-Grohnde gebildet worden, welche der bisherige Oberförster, jetzt Forstmeister Wallmann (siehe unter E), unter einstweisiger Belassung in seiner Stellung als Borsteher des Forst-Einrichtungs-Büreaus in Hannover erhalten hat. Bezüglich der Directionsgeschäfte ist die Aenderung eingetreten, daß die Insp. Grohnde dem Bezirke des Forstdirectors und dagegen die jetzige Inspection Walesrode dem Bezirke des Obersorstmeisters Donner zugetheilt ist.
- Der Oberförfter Krappe ist von Carlsberg, R.-B. Breslau, auf die Oberförsterftelle Oberhaus, Prov. Hannover, und
- ber Oberförfter Golbmann von Belplin auf bie Oberförfter-Stelle Balfter, R.-B. Coslin, verfett.
- Der Bermalter ber Oberförsterei Ronigsberg im R.-B. Biesbaben, Dberförster Reuenhagen ju heuchelheim, bat feinen Bohnfit nach Gieffen verlegt.
- Der Revierförster hattenborf zu Bittmund in ber Oberförsterei Sandhorft, Brob. Hannover, ift auf die Revierförsterstelle zu Barfinghaufen in ber Oberförsterei Georgsplat versetzt.
- Die Revierförsterstelle Gelfa in der Oberförsterei Rottebreite, R.-B. Raffel, ift als folche eingegangen und über den interimiftischen Bertreter berfelben, Oberf.-Randidaten Staubefand, anderweit disponirt worden.
- Der Forstmeister-Bezir! Stettin-Schwebt wird fortan Stettin-Stargarb benannt.
- Der Name ber Oberförsterei Ernsthausen, R.-B. Kaffel, ift nach bem Stations-Orte bes Oberförsters in "Bollersbors" umgeändert worben.

- Dem Förster-Etablissement und Schutbezir! Görlit II. in ber Oberförsterei Liebemubl, R.-B. Königsberg, ift ber Rame Schneiberswalbe beigelegt worden.
- Der Ober förfter haufeler zu Taubenwalbe, R.-B. Bromberg, ift auf bie Oberfarsterftelle Alttralow, R.-B. Coslin, und
- er Oberforfter v. Marichall von Brotterobe nach Spangenberg, R.-B. Raffel, verfett.
- Der Revieriörster Klawe zu Trenbelburg, Oberförsterei hofgeismann, R.-B. Kassel, ist auf die Reviersörster-Stelle Konshausen, Oberförsterei Friedewald, versetzt. (Die Reviersörster-Stelle Trendelburg geht als solche ein und bleibt blos Försterstelle.)
- E. Beförbert refp. verfett unter Beilegung eines höheren Amts.
  Characters.

Die Forstmeister

Saufdilb ju Botsbam,

Sufe zu Trier und

Rufter ju Mariemverber

find ju Forftmeiftern mit bem Range ber Regierungs-Rathe ernannt.

- Der Oberförster Renno zu Spangenberg, R.-B. Caffel, ift zum Forstmeister ernannt und auf die Forst-Inspector-Stelle Arnsberg-Mefchebe verfetzt worben.
- Der Oberförster und Borfteber bes Forst-Ginrichtungs-Bitreaus in Sannover, -Ballmann, ift zum Forstmeister befördert worden und hat unter einstweiliger Belaffung in der letztern Function die Forst-Inspection Sannover-Grobnbe erhalten. (Siebe oben unter D.)
- Der Oberförster von Barendorff zu Alttratow, R.-B. Coslin, ift zum Forftmeister beiördert und auf die Forst-Inspectorstelle Schleswig-Schleswig versetzt worden.
- F. Bu Oberförstern wurden befinitib ernannt bie Oberförster-
- von Burmb, bisher Fürftlich Schwarzburg-Sondershaufen'icher Forftmeifter ju Gutersberg für Croffen, R.-B. Frantfurt.
- Biczynski, Lieut. im Reit. Felbi.-Corps und int. Revierförster zu Ofiswine in ber Oberförsterei Friedrichsthal, R.-B. Stettin, zum Oberförster in Carlsberg, R.-B. Breslau.
- von Blum, Regierungs- und Forft-Referendar ju Minden, jum Oberförfter mit Borbehalt der Ausfertigung der Bestallung und Feststellung der Anciennetät ju Reunkirchen, R.-B. Trier.
- Berner, Gulfsarbeiter bei der Regierung ju Coslin, mit Borbehalt ec. jum Oberforfter fur Belvlin, R.-B. Dangig.
- kopen, besgl. bei ber Regierung zu Bromberg, mit Borbehalt 2c. zum Obersörfter in Taubenwalbe, R.-B. Bromberg.
- Anit, Oberf. Rand und int. Bermalter ber Oberförfterei Rateburg, R.-B. Ronigsberg, bef. Oberförfter baf.
  - rle, Oberf.-Rand. und int. Berwalter ber Oberförsterei Hainchen, R.-B. Arusberg, def. Oberförster das.
  - idner, Oberf. Rand. und int. Berwalter ber Oberförfterei Pfeilswalbe, R.-B. Gumbinnen, bef. Oberförfter baf.

Die bei ber befinitiven Anftellung als Oberforfter vorbehaltene Beftallung haben erhalten bie Oberforfter:

Tidow zu Rehrhof, Provinz Hanuover, Schmidtborn zu Rennerod, R.-B. Wiesbaden, Borgmann zu Thiergarten, R.-B. Laffel, Hohen see zu Kämmerzell, R.-B. Laffel, Dant zu Wigenhausen, R.-B. Laffel, Logefeil zu Zerrin, R.-B. Cössin, Richert zu Ecftelle, R.-B. Posen, Siewert zu Lindenbusch, R.-B. Marienwerder, Müther zu Hardegsen, Obersörsterei Ertinghausen, Prov. Hannover,

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Dandelmann zu Rumbed, Graficaft Schaumburg, R.-B. Minden.

G. Bu interimiftifden Revierverwaltern wurden berufen bie Oberforfter-Ranbibaten:

Dem Oberf.-Rand. und Revierförster Bidel ju Ronshausen, Oberförfterei Friedewald, R.-B. Raffel, ift die Oberförsteeftelle Brotterode in dems. R.-B. interimistisch übertragen worden.

H. Bu Sulfsarbeitern bei ber Central-Forft-Berwaltung und bei ben Regierungen murben berufen:

Oberf.-Kand. Graf von der Schulenburg jur Regierung in Biesbaben, an Stelle bes Oberf.-Kand. Zangemeifter.

Dberf .- Rand. Engelmann gur Regierung in Coslin.

" " und Lieut. im Reit. Felbi.-Corps Betholb jur Regierung in Minden.

Dberf .- Rand. Schwieger jur Regierung in Bromberg.

J. Bu Revierförftern murben befinitiv ernannt.

Förfter Testh ju Damerau, Oberförfterei Fobersborf, R.-B. Königsberg.

" Sagen zu Albrechtshaufen, Oberförfterei Imten, R.-B. Rönigsberg. " Leonhard zu Bolfshagen, Oberförfterei Ehlen, R.-B. Raffel,

Segemeifter Beinmann ju Görlig I., Oberförfterei Liebemühl, R.-B. Rönigsberg. Förfter Aumann ju Michelsrombach, Oberförfterei Rammerzell, R.-B. Raffel.

Müller zu Beigbruch, Oberförsterei Sobbowit, R.-B. Dangig.

K. Als interimiftifche Revierförfter wurden bernfen:

Förfter Lange zu hausbruch, Oberförfterei Basenborf, Brov. hannover, int. Revierförfter ber Stelle hobenhahn zu Bittmund, F.-R. Sanbhorft.

Oberf. Rand. B. Boben int. Revierförster filr Siebertshausen zu Gladenbach, Oberförsterei Gladenbach, R.-B. Wiesbaden.

Oberf.-Rand. Rirchner int. Revierförster ju Ofiswine, Oberförfterei Friedrichsthal, R.-B. Stettin.

L. Bum wirtlichen Begemeifter wurde ernannt:

Der Förfter und int. hegemeifter Milit ju Stritterhof in ber Oberförfterei Reifferscheibt, R.-B. Nachen.

M. Den Character als Königlicher Segemeifter haben erhalten: Der Förfter Müller zu Röberit, Oberförfterei Schönthal, R.-B. Marienwerder. " Rabert zu Breuß, Oberförfterei Eupen, R.-B. Nachen.

#### 88.

### Orben-Berleihungen

an Forft- und Jagd-Beamte vom 1. October 1874 bis 17. Januar 1875.

(Im Anschluß an ben gleichnamigen Artitel 57 biefes Banbes, Seite 123).

Bon Gr. Majeftat bem Raifer und Rönige ift Allergnabigft verlieben worben:

A. Der rothe Abler-Orden zweiter Rlaffe mit Gichenlanb: Dem Landforfimeifter Ulrici ju Berlin.

B. Der Rothe Abler-Orben britter Rlaffe mit ber Schleife: Dem Lanbforftmeifter von Baumbach au Berlin.

- " Oberforftmeifter Eramnit gu Merfeburg.
- . Duiller ju Ronigsberg i. Br.
- C. Der Rothe Abler. Orben britter Rlaffe mit ber Schleife und ber Rahl 50:

Dem Oberförfter Rofd ju Rlobnit R .- B. Oppeln.

D. Der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe.

Dem Forfimeifter bon ber Deden ju Breslan.

Arobn zu Breslau.

Freiherr von Roffing gu Arnsberg.

, Oberförster Laage zu Kattenberg, R.-B. Schleswig.

, " Dedert ju Schleufingen, R.-B. Erfurt.

Denner zu Martenzell, R.-B. Caffel.

, "Epber zu Friedersdorf, R.-B. Potsdam.

" Fromm gu Beetig, R.-B. Stettin.

" " Sohmann zu Faltenwalbe, R.-B. Stettin.

" Bafchte zu Elsterwerba, R.-B. Merfeburg.

" " Schulemann zu Carzig, R.-B. Frankfurt.

, Shiller zu Rabelm, R.-B. Arnsberg.

E. Der Rongliche Rronen-Orben vierter Rlaffe.

Dem Oberförfter Sahn zu Beifterwit, R.-B. Breslau.

. Revierförster hahnrieber ju Rofenberg, Oberförsterei Drusten, R. . B. Ronigsberg.

Dem Segemeifter a. D. Berbelwit ju Deutschenborf, Oberförfterei Bobanin R.-B. Bromberg.

Dem Gebegereuter Rufter ju Gobrbe, Brob. Sannober.

F. Der Rönigliche Rronen-Orden vierter Rlaffe mit ber Bahl 50:. Dem hegemeifter Dode ju Kronhorft, Oberförfterei Abtshagen, R.-B. Stralfund

G. Das Allgemeine Chrenzeichen mit ber Bahl 50:

Dem Förfter Bartel zu Lauterbach, F.-R. Carlsbruun, R.-B. Trier.

" a. D. Abel zu Ensborf, F.- R Lebach, R.-B. Trier.

ு Forftiontgehülfen Somibt ju Bienfen, Oberförfterei Uslar, Prov. Hannover.

#### H. Das Allgemeine Chrenzeichen.

Dem Förster a. D. Meifter ju Rönigsberg, Oberförsterei gleichen Ramens, R.-B. Biesbaben.

Dem Unterförfter a. D. Apel zu Schwarzfeld, Oberförfterei Aupferhiltte, Prov. Sannober.

Dem Forfter Roberbourg ju Besbne, Oberforfterei Gupen, R.-B. Machen.

Revierförster Safchte zu Rallwellen, R.-B. Gumbinnen.

Berl II. ju Gieverslaufen, Rr. Ragnit.

Begemeifter Lumma ju Brandt, Rr. Labiau.

"

••

•

"

,,

et

"

"

••

,,

Oberjagdauffeher Jentich ju Dolle, Oberforfterei Letglingen.

" Förfter Behrend gu Rlein-Dolln, Oberforfterei Gr. Schonebed.

Doffow zu Rungenborf, Rreis Mobrungen.

" Frentel ju Friedrichsgrund, Rreis Glat.

" Froft zu Permauern, Kreis Labiau.

" Glauß zu Grunlauden, Rreis Behlau.

" Grothe ju Zienau, Oberforsterei Javenit.

" helbing zu Liedersdorf, Rreis Behlau.

von Jacubowsti zu Lucinainen, Kreis Sensburg.

" Jofioned gu Brefen, Rreis Bitterfelb.

Rod gu Friedenshain, Rreis Deutschirone.

Lojewsti ju Rarlsthal, Rreis Stuhm.

Reumann gu Glarlin, Rreis Lobau.

" Radloff gu Siedenbollentin, Rreis Demmin.

" Sabemaffer ju Schäferei, Rreis Dangig.

# I. Die Allerhöchfte Genehmigung gur Anlegung frembherrlicher Drben erhielten:

Der Dirigent ber forstechnischen Abtheilung ber Hauptstation für bas forstliche Bersuchswesen, Forstmeister Bernhardt zu Reustadt Eberswalde bes Kaiserlich Oesterreichischen Ordens ber Eisernen Krone III. Klasse.

Der Oberforstmeister von Balbam gu Magbeburg bas Comthurfreug.

" Forftmeifter Cochius bafelbft bas Ritterfreug und

, " Ballmann zu Hannover bas Berdienstreuz der Benbischen Krone (Medlenburg).

Der Obersorsmeister von Massow zu Botsbam bas Comthurtreuz II. Alasse und "Obersörster Bitte zu Groß - Schönebed bas Rittertreuz bes Königlich Sächsichen Albrechts-Ordens.

Der Oberförster Reigenstein zu Colbig,
" " Mechow zu Jävenig,
" " Salemon zu Letzlingen, ordens "Albrechts des Bären."

#### K. Anderweitige Auszeichnungen.

Bon Gr. Excelleng bem herrn Finang-Minifter find in Anerkennung lobenswerther Dienfiffthrung Chren-Portees verlieben worben:

Dem Förfter Gubner zu Domfdin, Oberförfterei Cotta, R.-B. Ronigsberg.

" Genich zu Gisoewen, Oberforfterei Corpellen, R.-B. Königsberg. " Schwede zu Bupten, Oberforfterei Jablonken, 1R.-B. Königsberg.

Maurach zu Stenkienen, Oberforfterei Rudippen, R.-B. Ronigsberg.

Dem Forfter Sabed ju Guftebiefe Oberforfterei Liegegöride, R.-B. Frantfurt. Carticod gu Sangelsberg, Oberförfterei bafelbft, R.-B. Frantfurt. Gallus zu Jänswalde, Oberförsterei Tanbendorf, R.-B. Frankfurt. Rofe gu Linow, Oberforfterei Oberfier, R.-B. Coslin. Bich zu Damshagen, Oberförsterei Rentratow, R.-B. Coslin. Burmeifter ju Jagerhorft, Oberforfterei Linichen, R.-B. Coslin, Bellwig ju Josephsthal, Oberforfterei Mauche, R.-B. Bofen. Saner ju Seelhorft, Dberforfterei Buchwerber, R.B. Bofen. Beinrich ju Clausthal, Oberforfterei Rorfchin, R.-B. Bromberg, Bolframm, Begemeifter ju Gruneberg, Oberforfterei Selgenau, R.-B. Bromberg. Lampe zu Selgenau, Oberförsterei bafelbft, R.-B. Bromberg. Ragel ju Lentau, Dberförfterei Cofel, R.-B. Oppeln. Broja zu Schaltowit, Oberförsterei Boppelau, R.-B. Oppeln. Bagner ju Jägerhaus II., Oberförsterei Chrzelit, R.-B. Oppelu. Gabriel gu Comabe, Oberforfterei Grubichits, R.-B. Oppeln. Dagenberg ju Langenbamm, Oberförfterei Rienburg, Blante zu Sopels, Oberförfterei Friedeburg, Somabe ju Dottenftebt, Oberförfterei Beine, Delion ju Bollmuble, Oberforfterei Fuhrberg. " Grebe ju Grund, Oberforfterei bafelbft, Wriefe gu Bramiche, Oberforfterei Osnabrud, n Rave zu Bohlbamm, Oberförfterei Carrenzien, n Brovins Elt en gu Ronnenholg, Oberförfterei Efcherobe, \*\* Sannover. Runnenbaum zu Dorpel, Oberforfterei Diepholz, \*\* Bollmer zu Bobenfelbe, Oberförfterei Uslar, Rirohof zu Leitftabe, Oberforfterei Rothen, Rubne gu Reerenfett, Oberforfterei Diepholg, Steinhoff gu Bult, Oberforfterei Reubruchausen, Oppermann ju Derbte, Oberforfterei Fallingboftel, Raifer gu Gichershaufen, Oberförsterei Anobben, Fahnen gu Bolbed, Oberförfterei Münfter, R.-B. Münfter. " Bolbracht zu Eremitage, Oberförsterei Siegen, R.-B. Arnsberg. Marcand zu Ewig, Oberforfterei Giegen, R.-B. Arnsberg. Bimmermann ju Frendenberg, Oberforfterei Giegen, Reg.-Beg. " Arnsberg. Spribille ju Salmort, Oberförfterei Rheinwarben, R.-B. Duffelborf. " Lehmann ju Bufchorf, Oberförsterei Saarburg, R.-B. Trier. " Mener zu Edershöhe, Oberförsterei holy, R.-B. Trier. Manftein zu Salm, Oberforfterei Dann, R.-B. Trier. Steinborn Begemeifter ju Bentern, Dberforfterei Deburg, Reg.-Bes.

Trier.

# Chronologisches Berzeichuiß

ber in biesem VII. Banbe bes Jahrbuchs enthaltenen Gesetze, Kabinets= Ordres, Erkenntnisse, Staatsministerial - Beschlüsse, Instruktionen, Regulative und Ministerial-Berfügungen 2c.

Im Anfolus an ben gleichnamigen Artitel im VI. Banbe, Seite 156.

(Chronologische Berzeichnisse bieser Art vom Jahre 1851 an für bie ersten acht Jahrgange 1851—1858 bes Jahrbuchs im Forst- und Jagd-talender für Preußen befinden sich im VIII. Jahrgange 1858, Seite 77, von da ab für die einzelnen Jahrgänge IX—AVII (1859—1867) jedesmal am Schlinß des Kalender-Jahrbuchs, die Fortsetzungen in den Bänden I—VII des vorliegenden, seit 1868 vom Kalender getrennten Jahrbuchs.

| des vorliegenden, feit  | 1868 vom Kalender getrennten Jahrbuchs. |                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1824.                   | 1862.                                   | 6. Juni S. 27.                        |
| 31. August G. 3.        | 15. Rovember S. 27.                     | 30. August &. 5.                      |
| 12. November S. 3.      | 1864.                                   | 1873.                                 |
| 1825.                   | 8. Juli S. 88.                          | 8. Januar S. 8. 63.                   |
| 28. Juni S. 64.         | 1. December G. 8.                       | 27. " S. 94.                          |
| 1842.                   | 1866.                                   | 24. März S. 5. 64. 65. 126            |
| 31. December S. 73.     | 9. März S. 16.                          | 12. Mai S. 3. 61. 81.                 |
| 1848.                   | 1867.                                   | 25. " S. 66.                          |
| 10. Juni S. 5. 64. 126. | 31. Januar S. 24.                       | 6. Juni S. 5.                         |
| 1850.                   | 12. Februar S. 5. 8.                    | 30. " S. 3.                           |
| 7. März S. 93.          | 28. März S. 126.                        | 19. Juli S. 2.                        |
| 1851.                   | 1868.                                   | 25. " S. 68. 72.                      |
| 11. Mai S. 10.          | 17. August S. 66.                       | 21. August S. 88.                     |
| 1852.                   | 10. December G. 62.                     | 28. " S. 126.                         |
| 21. Juli S. 61.         | 1869.                                   | 4. September S. 64. 7. October S. 16. |
| 24. November S. 64.     | 15. Januar S. 126.                      | 11. " ©. 58.                          |
| 1855.                   | 26. " S. 143.                           | 3. Rovember S. 3.                     |
| 12. Juni S. 27.         | 30. April S. 138.                       | 10. " ©. 15.                          |
| 18. December G. 74.     | 30. October S. 143.                     | 15. " S. 2.                           |
| 1857.                   | 1870.                                   | 23. " ©. 3.                           |
| 6. Juni S. 73.          | 20. Juni S. 27.                         | 24. , ©.20.21.81.                     |
| 16. " S. 126.           | 23. November S. 8.                      | 30. " 6. 144.                         |
| 1858.                   | 1872.                                   | 7. December S. 66.                    |
| 21. Februar S. 73.      | 14. Februar S. 148.                     | 30. " S. 61.                          |
| 1860.                   | 12. April S. 4.                         | 1874.                                 |
| 22. März S. 27.         | 27. " ©. 138. 142.                      | 7. Fanuar S. 21.                      |
| - W                     | •                                       |                                       |

| 12. Januar S. 21.        | 27. April S. 94.              | 9. September S. 137. |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 27. " S. 22.             | 16. Mai S. 68. 73. 74. 144.   | 16. " S. 63. 68.     |
| 12. Februar S. 24. 48.   | 27. " S. 90.                  | 18. " S. 136.        |
| 13. " S. 14.             | 28. "S. 80.                   | 24. " S. 126.        |
| 17. " S. 4. 8.           | 1. Juni S. 64.                | 26. " <b>6</b> . 66. |
| 18. " S. 15.             | 5. ,, S. 57.                  | 7. October S. 139.   |
| 21. " S. 1. 10. 65.      | 27. " S. 65.                  | 8. "S. 137.          |
| 3. März S. 17.           | 30. " S. 44.                  | 9. " <b>S</b> . 127. |
| 4 " S. 64.               | 6. Juli S. 127.               | 10. " S. 138. 147.   |
| 7. " <b>S</b> . 27.      | 7. " 🛭 81.                    | 12. " S. 147.        |
| 16. "S· 17.              | 10. " S. 82. 87. 128.         | 17. " S. 143.        |
| <b>9</b> 0. " S. 2.      | 16. " S. 84.                  | <b>20. "</b> S. 148. |
| 21. " S. 13.             | <b>20</b> . ,, <b>©</b> , 66. | 21. " S. 139.        |
| <b>33.</b> "S. 8.        | 1. August S. 45. 55.          | 23. " 6. 148.        |
| 4. April S. 89. 90.      | 4. " S. 74.                   | 27. " S. 148.        |
| & " ⊗. 6.                | 7. "S. 137.                   | 24. Rovember S. 127. |
| 12. " 6. 7.              | 18. " S. 62. 2mal.            | 27. " 6. 141.        |
| 14. " S. 8.              | 21. " S. 34.                  | 30. " <b>6.</b> 142. |
| <b>20.</b> ,, S. 73. 74. | 8. September S. 95. 145.      | 10. December S. 142. |

# Berichtigungen.

Beite 38 } Commt die Artikel-Rummer 24 doppelt vor.

<sup>&</sup>quot; 90. Zeile 16 von oben flatt 14. April lies 4. April.

<sup>&</sup>quot; 119 } zweite Spalte im Kopf fiatt Alter Rame lies Rener Rame.

Buchbruderei von Guftav Lange (Paul Lange), Berlin.

79.

# Instruction

zu den

blachtungen der für forstliche Zwecke errichteten meteorologischen Stationen

im

Königreich Preussen und im Elsass.

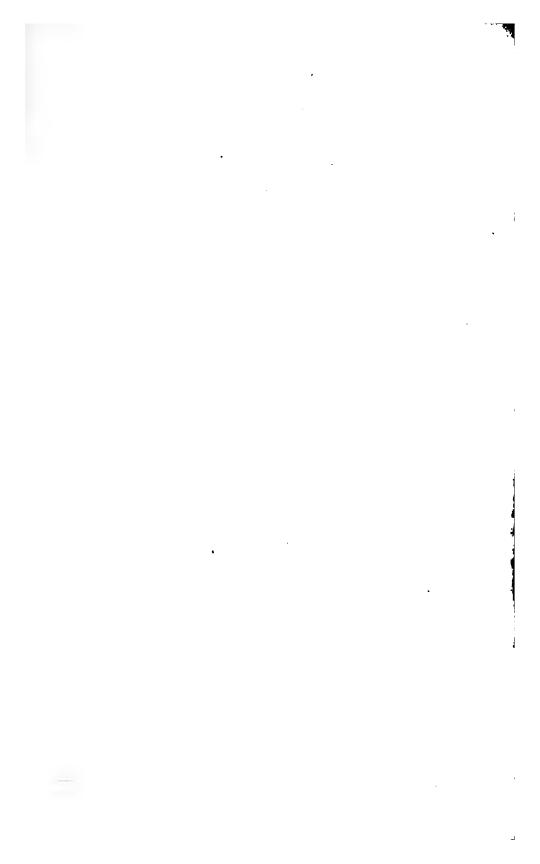

## I. Zweck der forstlich-meteorologischen Stationen.

Die Aufgabe der forstlich-meteorologischen Stationen besteht darin, vergleichende kobschungen anzustellen:

- über die Temperatur der Luft in den Wäldern gegenüber der auf freiem.
- über die Temperatur der Luft im Walde 1,5 M. über der Erdoberfläche gegenüber der in der Baumkrone,
- 3) über den Feuchtigkeitsgehalt der Luft in den Waldungen und ausserhalb derselben,
- 4) über den Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Walde 1,5 M. über der Erdoberfläche und in der Baumkrone,
- 5) über die Wasserverdunstung innerhalb und ausserhalb des Waldes,
- 6) über die Menge des in den Wäldern direkt auf den Boden gelangenden Regens und Schnees gegenüber der auf freiem Felde,
- 7) über die Temperatur des Waldbodens in verschiedenen Tiefen von 0; 0,15; 0,3; 0,6; 0,9 und 1,2 Meter im Vergleich zu der auf freiem Felde in denselben Tiefen.

Ferner werden noch täglich beobachtet und in die Tabelle eingetragen: der des Barometers, die Richtung und Stärke des Windes, der Wolkenzug, die bikung des Himmels und der allgemeine Charakter des Tages. Unter den Betragen werden die sonstigen meteorologischen Erscheinungen, wie Gewitter, Wetrichten, Regenbogen, Nordlicht, Hof um Sonne oder Mond, etc., verzeichnet.

Ausser den angeführten meteorologischen Beobachtungen werden noch einzelne betragen im Thier- und Pflanzenleben verzeichnet.

# II. Allgemeine Vorschriften.

Um die an den einzelnen Stationen gemachten Beobachtungen unter sich veriden zu können, ist nothwendig:

- 1) dass sie überall in derselben Art und Weise angestellt werden,
- 2) dass die Apparate unter sich genau verglichen sind,
- dass die Instrumente an allen Stationen nach denselben Principien aufgegestellt sind,
- 4) dass die Beobachtungen zur festgesetzten Zeit angestellt werden und
- 5) dass die Reduction der Beobachtungen nach denselben Regeln ausgeführt wird.
- Die Einführung der fünftägigen Mittel nach Dove ist beibehalten, dagegen den fabweichend von Dove die Zahlenangaben bei den Temperaturen nach Graden

der Centesimalskala und alle Längen- und Raumangaben nach den metrischen Mateinheiten gemacht. Das Jahr wird übereinstimmend mit dem bürgerlichen Jahr wird. Januar bis 31. December gezählt, so wie es auf dem internationalen Meteorologi Congress, der vom 2. bis 16. September 1873 zu Wien getagt hat, beschloss worden ist.

Die gute Conservirung der zur Beobachtung bestimmten Instrumente wird ann möglich sein, wenn sie sorgfältig behandelt und vor unberufenen Beobacht geschützt sind. Sollte ein Apparat fehlerhaft werden oder gar zerbrechen, so mer sofort durch ein Reserve-Instrument ersetzt und der Hauptstation davon Angemacht werden, damit letzteres ergänzt werden kann. In allen Fällen, in weld dem Beobachter Zweifel oder Schwierigkeiten aufstossen, hat sich derselbe an Hauptstation zu wenden, die ihm die nöthigen Verhaltungsmaassregeln zukomn lassen wird.

Die Beobachtungszeit muss gleichmässig auf allen Stationen um 8 Uhr Morg und 2 Uhr Nachmittags pünktlich eingehalten werden. Die dabei zu Grunde gele Zeit ist die mittlere Zeit des Beobachtungsortes, so wie sie auf Post-, Eisenbel oder Telegraphen-Stationen angegeben ist. Ein Tag wird von Mitternacht bis Mit nacht gezählt und zerfällt in 12 Stunden Vormittag (V.M.) und 12 Stunden Namittag (N.M.).

Wünschenswerth ist es, dass jeder Beobachter eine oder mehrere Persönlich keiten über die Art und Weise der Beobachtungen instruirt, damit er für den I der Verhinderung vertreten werden kann. Sollte trotzdem ein einzelner Beobachte termin nicht einzuhalten möglich sein, so ist in den Beobachtungstabellen eine Lazu lassen. Unter keinen Umständen dürfen willkührlich angenommene Zahlet die Tabelle eingetragen werden, da dieselben fehlerhafte Resultate verursachen wenn sie durch Vergleichung mit den Resultaten anderer Stationen als falscheit gaben erkannt sind, auch alle übrigen Beobachtungen dieser Station, selbst wie sorgfältig angestellt sein sollten, als zweifelhaft erscheinen lassen.

Den Beobachtern ist die äusserste Peinlichkeit, sowohl bei der Ausführung Beobachtungen, als auch beim Aufschreiben derselben anzurathen. Die Beobacht werden am besten immer in derselben Reihenfolge, sofort am Orte der Beobacht mit Bleistift in ein besonderes dazu bestimmtes Buch (s. Beilage 1) eingeschrund möglichst bald, womöglich täglich, in die Haupttabelle (s. Beilage 2 unt übertragen. Am Ende jedes Monats wird die Haupttabelle geschlossen und in ersten Tagen des nächstfolgenden Monats, spätestens bis zum 5. desselben die Hauptstation eingeschickt. Ein genaues Einhalten dieses Termins ist erfordet damit die angestellten Beobachtungen und ihre Reductionen controlirt und rechts zusammengestellt werden können.

Der Zweck der Beobachtungen aus dem Pflanzenleben besteht darin, gesetzlichen Zusammenhang zu erforschen, welcher zwischen der Entwickelung Gewächse und ihren äusseren Lebensbedingungen, der Temperatur, der Feuchtigkeit besteht. Obgleich schon eine grössere Anzahl derartiger Beobachtungen angest sind, so fehlt doch noch viel, um sichere Resultate ableiten zu können, in sei die Art und Weise, wie die Beobachtungen zu verwerthen sind, ist noch nicht eine Resultate ableiten zu können.

stig festgestellt. Ob nur die Warme oder auch die Feuchtigkeit, ob allein die nittlere Tages-Temperatur oder auch die täglichen Temperaturextreme zu berücksichtigen sind, ob die Warmesummen der Temperaturen über 0° oder derjenigen über einer andern Anzahl Grade genommen werden müssen, ob die Warme als einste Summe der Temperaturen oder als eine andere Funktion derselben einzuführen ist, um einen entsprechenden Ausdruck für die Warmemenge zu erhalten, welche die Pfanze erhalten haben muss, um in ein gewisses Entwickelungsstadium einzeten, sind vorläufig noch ungelöste Fragen. Neues Material zur Lösung derselben allefern, ist die Aufgabe der anzustellenden Beobachtungen.

Die Beobachtungen beziehen sich bei den wildwachsenden Pflanzen auf das Butm, an welchem das Schwellen der Knospen, das erste Blatt, die erste Blüthe, in keie der Frucht und die Entlaubung beobachtet wird. Diese verschiedenen Stadien im Latwickelung sollen für folgende 26 Pflanzen angegeben werden:

Abies excelsa, Fichte; Abies pectinata, Weisstanne; Acer platanoides, Spitzahorn; Indias hippocastanum, Rosskastanie; Alnus glutinosa, Schwarzerle; Betula alba, Ida; Calluna vulgaris, Heidekraut; Cornus mascula, Kornelkirsche; Corylus aveilana, Idaie Haselnuss; Fagus sylvatica, Rothbuche; Galanthus nivalis, gemeines Schneelkchen; Larix europaea, Lärche; Pinus sylvestris, gemeine Kiefer; Prunus avium, Incider; Prunus padus, Traubenkirsche; Prunus spinosa, Schwarzdorn; Quercus Idaelata, Sommereiche; Ribes Grossularia, Stachelbeere; Salix caprea, Salweide; Idaelata, Sommereiche; Ribes Grossularia, Stachelbeere; Salix caprea, Salweide; Idaelata, Sommereiche; Tilia parvifolia, gemeine Linde; Ulmus cambis (montana), Feldrüster; Vaccinium Myrtillus, Blaubeere; Viola odorata, Idaela.

Von den landwirthschaftlichen Kulturpflanzen wird angegeben die Saatzeit, der kan welchem die ersten Blätter, die Aehre und die Blüthe erschienen ist, sowie Tog der Reife und der Ernte. Diese Angaben sind zu machen für:

Avena sativa, gemeiner Hafer; Brassica campestris var. oleifera, Raps; Hordeum pe, gemeine Gerste; Secale cereale aestivum, Sommerroggen; Secale cereale me, Winterroggen; Triticum cereale aestivum, Sommerweizen; Triticum cereale me, Winterweizen.

Die zur Beobachtung ausgewählten Erscheinungen des Thierlebens sind: die Ankunft der Ringeltaube, Columba palumbus; des Wachtelkönigs oder Wiesenters, Crex pratencis und des Kukuks, Cuculus canorus; die Zeit der Ankunft des Wegzuges des Storchs, Ciconia alba; der Dorf- oder Rauchschwalbe, Hirundo der weissen Bachstelze, Motacilla alba; der Waldschnepfe, Scolopax rusticola des Staars, Sturnus vulgaris; die Zeit des ersten Gesanges der Feldlerche, Alauda des Buchfinken, Fringilla coelebs; der Nachtigall, Sylvia luscinia; und der urzdrossel, Turdus merula.

Construction of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

Ausserdem soll noch beobachtet werden der Beginn der Schwärmzeit des Borken
R, Bostrychus typographus; des grossen braunen Rüsselkäfers (Fichten-, Kiefern
käfer), Curculio pini; des Kiefernmarkkäfers, Hylesinus piniperda und des

fers, Melolontha vulgaris, und der Beginn der Brunftzeit des Rothwildes und

Rammelzeit der Hasen.

Endlich ist noch das zeitweise Vorkommen der für die Nadelhölzer bedeuts schädlichen Schmetterlinge und deren Auftreten als Raupe, Puppe und Falte sonders zu bemerken und für den Fall, dass sie dem Beobachter unbekannt sollten, ist eine geeignete Auswahl derselben der Hauptstation zur genaueret stimmung einzusenden.

Am Anfange jedes Jahres wird die zum Aufzeichnen der Beobachtunger dem Pflanzen- und Thierleben bestimmte Tabelle (s. Beilage 4) gleichzeitig mit meteorologischen December-Tabelle des vergangenen Jahres der Hauptstation gesandt.

## III. Specielle Vorschriften.

#### 1. Das Psychrometer.

Das Psychrometer dient dazu, die absolute und die relative Feuchtigkei atmosphärischen Luft zu bestimmen. Dieselbe wird aus den Ablesungen an The mometern, einem trockenen und einem benetzten ermittelt. Zuerst is Temperatur des trockenen und dann die des benetzten nach ganzen Graden Zehnteln eines Grades abzulesen. Letztere sind beim Notiren durch ein K von den Ganzen zu tannen. Auf der Skala des Thermometers ist jeder in 5 gleiche Theile gethem, so dass 0, 2, 4, 6, 8 Zehntel unmittelbar a Eintheilung und 1, 3, 5, 7, 9 Zehntel durch Schätzung abgelesen werden ki Bei Temperaturen über 0 werden die Zehntel von unten nach oben und bei peraturen unter 0 von oben nach unten gezählt und die Temperaturen übe unter 0 durch die vorgeschriebenen Zeichen + (plus) und — (minus) vo ander unterschieden. Das Auge des Beobachters muss sich beim Ablesen vor dem Instrument in gleicher Höhe mit dem obern Standpunkt des Queck fadens befinden.

Um zuverlässige Resultate zu erzielen, sind noch folgende Vorsichtsmaass zu beobachten. Zuerst vermeide man das Gesicht oder die Hand dem Therme mehr zu nähern, als zur Ablesung erforderlich ist und suche dieselbe so ras möglich auszuführen, weil die Nähe des Körpers auf den Stand des Thermo nicht ohne Einfluss ist. Um diesen möglichst unschädlich zu machen, less zuerst die Zehntel und dann die ganzen Grade ab.

Die Kugel des benetzten Thermometers wird dadurch dauernd feucht erheidass dieselbe mit feiner Leinwand umwickelt ist, welche oberhalb und unter der Kugel durch einen Faden zusammengeschnürt wird und mit ihrem freien I in ein mit Wasser gefülltes Gefäss eintaucht. Am besten giebt man der Leinmeine solche Form, dass die Thermometerkugel etwa zweimal von ihr umhüllt und dass das freie Ende derselben an Breite allmählich zunimmt. Besonder beachten ist, dass die Leinwand stets biegsam und feucht bleibt. Sobald die anfängt hart und trocken zu werden, und die Feuchtigkeit nicht mehr gentiaufzusaugen im Stande ist, muss sie durch neue ersetzt werden. Das Gefäss welchem die Feuchtigkeit aufgesogen wird, muss immer mit Wasser gefüllt und zwar ist dazu Regen- oder Schneewasser zu benutzen, welches vorher eleinenes oder wollenes Zeug filtrirt ist.

Wenn bei anhaltendem Frost das Wasser auf der Leinwand und in dem Gefässtgefroren ist, hat man die Beobachtung in folgender Weise anzustellen. Etwa eine Viertelstunde vor der Beobachtung feuchtet man die Kugel des Thermometers, sowie Leinwand mit Wasser an oder taucht sie in ein Glas mit Wasser, welches man langsam von unten nach oben in die Höhe hebt, so dass sich die Kugel des Thermometers mit einer dünnen Wasserschicht bedeckt. Diese muss sich erst in is verwandelt haben, ehe die Beobachtung angestellt werden kann.

Sollte endlich das Thermometer, dessen Kugel trocken sein soll, durch anhaltenden starken Nebel oder durch Regen oder Schnee, der bei Sturm in den schützenden Kasten gedrungen ist, feucht geworden sein, so muss dasselbe erst einige Zeit vor der Beobachtung (etwa <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde) auf's sorgsamste abgetrocknet werden.

#### 2. Das Maximum-Thermometer.

Um die höchste Temperatur zu bestimmen, welche innerhalb eines gewissen Zeitaums vorhanden gewesen ist, bedient man sich des Maximum-Thermometers. Von dem Quecksilberfaden des Thermometers ist das obere Stück, welches der Indergenannt wird, abgetrennt und durch eine kleine Luftmenge geschieden. Sobald ist Quecksilber bei zunehmender Temperatur steigt, wird der Index nach oben geschoben und bleibt bei abnehmender Temperatur an der höchsten Stelle, die er erwicht hat, stehen. Bei jeder Ablesung ist die Stelle der Skala zu notiren, an welcher ich das obere Ende des Index befindet. Die Skala ist nach ganzen Graden getheilt ind deshalb werden diese direkt abgelesen, während die Zehntel geschätzt werden missen. Letztere werden bei Temperaturen über und unter 0 ebenso gezählt, wie bei den Thermometern des Psychrometers in No. 1 angegeben ist.

Nach jeder Ablesung muss der Index so viel wie möglich der Hauptmasse des vecksilbers genähert werden. Dieses wird dadurch erreicht, dass man das Thermoneter in die Hand nimmt und den Index durch kurze Stösse, die man dem Intrument in der Richtung nach der Kugel zu giebt, nach unten treibt. Ist derselbe was nur um einen Grad der Skala von dem übrigen Quecksilber entfernt, so ist das Thermometer für die folgende Beobachtung eingestellt und wird an seiner alten stelle wieder befestigt.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

#### 3. Das Minimum-Thermometer.

Um die niedrigste Temperatur zu bestimmen, welche innerhalb eines gewissen eitraums vorhanden gewesen ist, bedient man sich des Minimum-Thermometers. merhalb des Weingeistes, mit welchem das horizontal liegende Thermometer gefüllt befindet sich ein Glasstäbchen, welches bei abnehmender Temperatur von dem rickgehenden Weingeist mitgenommen wird und bei steigender Temperatur an niedrigsten Stelle, die es erreicht hat, liegen bleibt. Abzulesen und aufzuhreiben ist derjenige Punkt der Skala, an welchem das rechts liegende, oder bei akrecht gedachter Stellung des Thermometers das obere Ende des Glasstäbchens gt. Die Skala des Thermometers ist in ganze Grade getheilt, so dass auch hier Zehntel geschätzt werden müssen und zwar sind diese bei Temperaturen über 0 von des nach rechts und bei Temperaturen unter 0 von rechts nach links zu zählen

Nach gemachter Beobachtung hat man das Thermometer so zu neigen, das die Seite mit der Kugel höher zu liegen kommt als die andere ohne Kugel. Mit dieser Stellung sinkt das Glasstäbchen im Innern des Alkohol bis an sein Ende Sobald das geschehen und das Thermometer wieder in seine ursprüngliche horizon tale Stellung zurückgedreht worden ist, ist es für die folgende Beobachtung eingestellt

Besonders zu beachten bleibt noch, dass das Minimum-Thermometer leich fehlerhaft wird, indem der Alkohol im Innern des Thermometerrohrs verdampft wie sich an anderen Stellen der Röhre in flüssigem Zustande niederschlägt. Befindet sie an einer oder an mehreren Stellen der Röhre Alkohol, der von der Hauptman getrennt ist, so ist derselbe sofort zu beseitigen und zwar dadurch, dass man der Thermometer von seinem Gestelle loslöst und durch kurze und ziemlich kräftig Stösse, die man demselben in der Richtung nach der Kugel zu giebt, den abgitrennten Alkohol wieder mit der Hauptmasse vereinigt. Wird dieses unterlasse so sind alle Ablesungen, die seit der Abtrennung des Alkohols gemacht sind, felerhaft und deshalb muss der Beobachter täglich controliren, ob sich das Instrume in brauchbarem Zustande befindet.

#### 4. Erdbodenthermometer.

Die Temperatur des Bodens wird an seiner Oberfläche und in den verschieden Tiefen von 0,15 M; 0,3 M; 0,6 M; 0,9 M. und 1,2 M. beobachtet. Die Quecksilbt gefässe der beiden Thermometer an der Oberfläche und in 0,15 M. Tiefe werde an einem Gestell in Form eines Dreifusses in der erforderlichen Tiefe eingegrab und muss der Stand des Quecksilbers an den feststehenden Skalen direct abgeles werden.

Für die vier grösseren Tiefen sind die Thermometer in dicke Holzleisten ei gelassen, welche bis zu den verschiedenen Tiefen in die Erde herabgelassen werde so dass das Quecksilbergefäss des Thermometers mit der umgebenden Erde in mittelbare Berührung kommt. Durch einen oberhalb der Erde angebrachten Verschluss ist das Eindringen von Feuchtigkeit und eine Lufteirculation in den verschiedenen Ritzen um die Holzleisten möglichst verhindert. Bei jeder Beobachte ist der obere Verschluss zu öffnen und darauf ein Thermometer nach dem and herauszuziehen, abzulesen und wieder herabzulassen. Auf der Skala ist jeder Gein 10 gleiche Theile getheilt, so dass die Zehntel noch unmittelbar abgelesen werden.

Weil bei jeder Beobachtung die Thermometer in Umgebungen von verschieden Temperatur gebracht werden, so muss die Ablesung möglichst schnell ausgefüh werden und dazu ist es wieder zu empfehlen, zuerst die Zehntel und dann die ganst Grade abzulesen und beide, durch ein Komma getrennt, aufzuschreiben.

Nachdem alle Thermometer beobachtet sind, wird der obere Verschluss wied möglichst fest aufgesetzt.

#### 5. Das Barometer.

Neben dem Barometer befindet sich ein Thermometer, dessen Ablesung des Barometers vorangehen muss. Die Thermometerskala ist in ganze Grade githeilt und es genügt die Ablesung bis auf halbe Grade auszuführen, die mit Leidtigkeit geschätzt werden können.

Nachdem die Temperatur bestimmt ist, hat man die Höhe der Quecksilbersäule struken und dabei folgendermassen zu verfahren. Zuerst giebt man dem Instrument einige schwache Stösse, um den Einfluss der Adhäsion des Quecksilbers am Glase an beseitigen und nähert dann den Metallring, welcher die Barometerröhre einschliesst, durch langsame Drehung der Schraube von oben her der convexen Oberfläche des Quecksilbers. Sobald der Ring der Quecksilberkuppe nahe ist, bringt man das Auge in eine solche Stellung, dass der hintere Rand des Metallringes genau gedeckt wird den vorderen, sich also das Auge mit diesen beiden Rändern in derselben inschalen Ebene befinden muss und lässt dann den Ring noch so weit herabricke, bis er den höchsten Punkt der convexen Quecksilber-Oberfläche gerade berührt. Um diese Einstellung mit Sicherheit zu erreichen, muss eine brennende Laue hinter das Barometerrohr gehalten werden, so dass die Flamme zwischen Quecksilber und Ring durchzusehen ist. Nähert man darauf den Ring dem Quecksilber, so wird er den obersten Punkt desselben gerade dann berühren, wenn die Planne an dieser Stelle nicht mehr zu sehen ist.

Die Höhe des Baromemeterstandes kann nach erfolgter Einstellung bis auf Handertel eines Millimeters abgelesen werden. Die Hauptskala von Milchglas enttur die ganzen Millimeter verzeichnet. Deshalb beobachtet man zuerst, oberdwelches Theilstriches sich der O Punkt der kleinen Elfenbeinskala befindet, die Nonius oder Vernier nennt und welcher genau dem untern Rande des Metalless entspricht. Um den Decimalbruch der Millimeter zu bestimmen, sieht man ch, welcher von den 20 Strichen der kleinen Theilung des Nonius am besten einem Strich der Hauptskala zusammenfällt oder gewissermassen mit ihm eine nde Linie bildet. Je nachdem dieses beim ersten, zweiten, dritten u. s. w. bich des Nonius stattfindet, hat man 0,05; 0,10; 0,15 u. s. w. zu den vorher abgeten ganzen Millimetern hinzuzufügen. Steht also z. B. der Nullpunkt zwischen und 759 und fällt der dreizehnte Strich des Nonius mit einem Strich der Hauptzusammen, so wäre 758,65 als Barometerstand zu notiren.

Das Barometer darf nie von dem Platz, den es ursprünglich erhalten hat, entber aus seiner verticalen Lage gebracht werden. Am besten wird es in dem der des Beobachters hinreichend weit vom Ofen vertikal aufgehängt, doch so, es von den direkten Sonhenstrahlen nicht getroffen werden kann.

# 6. Der Verdunstungskasten.

Ein Gefäss aus Zinkblech mit quadratischer Grundfläche von 2000 

Cm. Inhalt 12 bis 13 Cm. Höhe wird unter einem Holzdach gegen die atmosphärischen derschläge geschützt aufgestellt, so dass die Luft frei zu ihm dazu treten kann. ersten jedes Monats wird bei der Morgenbeobachtung ein bestimmtes Quantum ver (Regen- oder Schneewasser) z. B. 3000 Ccm. in dem Messgefäss genau absesen und in den Verdunstungskasten eingefüllt. Wenn sich das Wasser nach veren Tagen sehr vermindert hat, und zu befürchten ist, dass es bei weiterer unstung den Boden des Gefässes nicht mehr vollständig bedecken könnte, wird veren Quantum Wasser abgemessen und in das Gefäss nachgefüllt. So verfährt wäh end des ganzen Monats und notirt das jedesmal eingefüllte Quantum Wasser.

Am Ende des Monats d. h. bei der Morgenbeobachtung am ersten des folgendes Monats ist das in dem Gefäss übrig gebliebene Wasser zu messen und aufzuschreiben Durch Subtraction erhält man die Anzahl Ccm. Wasser, die während des Monats verdunstet sind und durch Division durch 200 die Verdunstungshöhe in Millimetern

## 7. Richtung und Stärke des Windes.

Die Richtung des Windes wird durch die Stellung der Windfahne in Bezu auf das unterhalb derselben angebrachte Orientirungskreuz bestimmt. Dabei sin 16 Richtungen zu unterscheiden und durch folgende Abkürzungen zu bezeichnen:

| Norden $=$ N.                           | Süden = S.                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nord-Nord-Ost = NNO.                    | $S\bar{u}d$ - $S\bar{u}d$ - $West = SSW.$             |
| Nord-Ost $\dots$ = NO.                  | $S\overline{u}d\text{-West}$ $\Longrightarrow$ $SW$ . |
| Ost-Nord-Ost = ONO.                     | West-Süd-West . = WSW.                                |
| Ost $\dots = 0$ .                       | $\mathbf{West} \dots \dots = \mathbf{W}.$             |
| Ost-Süd-Ost $=$ OSO.                    | West-Nord-West $\cdot = WNW$ .                        |
| $S\bar{u}d$ -Ost = $SO$ .               | Nord-West = NW.                                       |
| $S\ddot{u}d$ - $S\ddot{u}d$ -Ost = SSO. | Nord-Nord-West . = NNW.                               |

Die Stärke des Windes wird durch eine Zahl angegeben, die man der Bezeic nung für seine Richtung hinzufügt und die nach folgenden Regeln durch Schätzus bestimmt wird:

- 0 bedeutet Windstille oder einen so schwachen Wind, dass er kaum die Blätte der Bäume bewegt. (Bei Windstille wird natürlich eine bestimmte Richtung d Windes nicht angegeben.)
- 1 bedeutet einen schwachen Wind, der die Blätter und kleinen Zweige d Bäume bewegt;
- 2 bedeutet einen mittelstarken Wind, der die Baumzweige bewegt und im Freisen schwaches Sausen verursacht;
- 3 bedeutet einen starken Wind, bei dem sich starke Aeste und selbst die Bäusbewegen, das Gehen erschwert ist, stärkeres Sausen vernommen wird, und leich Körper in die Luft gehoben werden;
- 4 endlich bedeutet einen Sturm, bei dem die Bäume in steter Bewegung sit zuweilen Zweige und Aeste gebrochen und Bäume entwurzelt werden, ein stat Sausen mit heftigen Windstössen unaufhörlich bemerkt wird und das Gehen geden Wind sehr erschwert ist.

# 8. Wolkenzug.

So oft es möglich ist, notire man zu den festgesetzten Beobachtungszeiten in Richtung des Wolkenzuges im Zenith des Beobachtungsortes. Sollten die Wolk in verschiedener Höhe nach verschiedenen Richtungen ziehen, so sind in der I treffenden Rubrik die beiden Bewegungsrichtungen über einander zu schreiben und durch einen horizontalen Strich zu trennen. So würde z. B. NO. SW. bedeuten, die tieferen Wolken von SW. und die höheren von NO. her ziehen.

Ist die Richtung des Wolkenzuges nicht erkennbar, so wird in die betreffes Rubrik ein horizontaler Strich gemacht.

#### 9. Himmelsansicht.

Die Grösse der Bewölkung wird nach 10 Graden unterschieden; 0 bedeutet went völlig heiteren und wolkenfreien, 10 einen ganz umwölkten, und die Zahlen 2-9 einen mehr oder weniger mit Wolken bedeckten Himmel. So wird z. B. bedeuten, dass 3 Zehntel des Himmels bewölkt und 7 Zehntel wolkenfrei sind.

Damit auch gleichzeitig die Dicke oder Stärke der Bewölkung aus der Bezeiching zu erkennen geht, wird eine sehr dünne Bewölkung durch die kleine Zahl<sup>0</sup>, ist sehr dicke Bewölkung durch die 'kleine Zahl<sup>2</sup> ausgedrückt, welche rechts ist der gewöhnlichen Bewölkungszahl hinzugefügt wird. 10° bedeutet z. B. die Bedeckung des ganzen Himmels mit einer dünnen Wolkenschicht, 10° mit dicken Wolken. Eine mittlere Dicke der Bewölkung wird durch keine genauere Bezeichnung sugehückt.

#### 10. Charakter des Tages.

Der Charakter des Tages wird am Abend in die dazu bestimmte Rubrik einzeigen und durch die gewöhnlichen Ausdrücke: klar, bewölkt, sehr bewölkt, ganz zegen, nebelig, regnerisch, stürmisch u. s. w. bezeichnet.

## 11. Regen- und Schneemesser.

An jedem Tage wird bei der Beobachtung um 8 Uhr Morgens das in dem beren Theile des Regenmessers angesammelte Wasser in ein graduirtes Messgefäss relassen und sein Stand abgelesen. Um das richtig auszuführen, muss das Gefäss bezontal gehalten, das Auge in die Ebene der Wasseroberfläche gebracht und dann ist der gehobene Rand des Wassers, sondern der Stand der spiegelnden Wasserbläche an der Skala abgelesen werden. Die Eintheilung der Skala giebt Cubiktineter an und zwar ist ein Intervall von 20 Ccm. in 10 gleiche Theile getheilt, dass die geraden Zahlen unmittelbar durch die Eintheilung und die ungeraden Schätzung erhalten werden können.

In Winter wird das gewöhnliche zum Auffangen des Regens bestimmte Gefäss ein anderes ersetzt, welches durch seine ausgebauchte Form verhindert, dass in ihm befindliche Schnee durch den Wind herausgetrieben werden kann. Um gefallenen Schnee zu messen, ist es nöthig, ihn sorgfältig aus dem Schneeber in ein Gefäss zu füllen, ihn langsam aufthauen zu lassen und das Wasser messen, wie es oben angegeben ist. In der Beobachtungstabelle ist besonders bemerken, ob der Niederschlag als Regen, Schnee oder als Regen mit Schnee incht, erfolgt ist.

Die Oeffnung des Regen- und des Schneemessers beträgt 2000 

Cm. und best sich 1,5 M. über der Erdoberfläche. Dividirt man daher die beobachtete Zahl durch 200, so erhält man die Höhe des atmosphärischen Niederschlages in metern.

Bei ungewöhnlich starkem Regen oder Schneefall muss die Beobachtung zweiit des Tages ausgeführt werden, unter gewöhnlichen Verhältnissen ist eine einte Beobachtung am Morgen ausreichend.

#### 12. Bemerkungen.

Unter die Bemerkungen sind alle meteorologischen Erscheinungen aufzunehme die im Laufe des betreffenden Tages beobachtet sind. Nach dem Vorschlage d internationalen Meteorologen-Congresses zu Wien sind dabei folgende Bezeichnung zu benutzen:

| Regen          | = 📦                                      | Starker Wind         |                 |          | =  | للللا    |
|----------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|----|----------|
| Schnee .       | · · ·= *                                 | Gewitter (Blitz      |                 |          |    |          |
| Hagel          | =                                        | Wetterleuchten<br>Do | (Blitz<br>nner) | ohne<br> | =  | <        |
| Graupeln       | = $\triangle$                            | Regenbogen .         |                 |          | =  | $\cap$   |
| Schneegestöber | $r \cdot \cdot = \xrightarrow{\uparrow}$ | Nordlicht            |                 |          | =  |          |
| Eisnadeln      | = ←                                      | Höhenrauch .         |                 |          | =  | $\infty$ |
| Nebel          | = =                                      | Sonnenhof            |                 |          | =  | Ф        |
| Reif.          | · · =                                    | Sonnenring .         |                 |          | =  | $\oplus$ |
| Thau           |                                          | Mondhof              |                 |          | =  | Ψ        |
| Rauchfrost (Du | uft) $\cdot = \bigvee$                   | Mondring             |                 |          | == | Ф        |
| Glatteis       | = ~                                      |                      |                 |          |    |          |

Bei jeder Erscheinung ist durch eine kleine Zahl o oder 2, die oben rechninzugefügt wird, auszudrücken, ob dieselbe besonders schwach oder besonders stugewesen und ausserdem ist noch die Zeitdauer der Erscheinung (Anfang und Enchinzuzufügen. Dabei ist der Tag von Mitternacht bis Mitternacht zu zählen u die Zeit von Mitternacht bis Mittag mit V.M. und von Mittag bis Mitternacht 1 N.M. zu bezeichnen. Ausserdem ist in den Wintermonaten täglich anzugeben, der Boden mit Schnee bedeckt ist oder nicht und wie hoch ungefähr im erst Fall die Schneedecke liegt.

- 13. Beobachtungen aus dem Thier- und Pflanzenleben.
- Bei den Beobachtungen aus dem Pflanzenleben ist darauf Rücksicht zu nehm
- 1) dass die Pflanzen in möglichster Nähe des Stationsortes wachsen,
- dass das zur Beobachtung ausgewählte Individuum bereits ausgewachs ist und sich in einem blüthefähigen Zustand befindet,
- 3) dass die zur Beobachtung ausgewählten Individuen möglichst gleiche Lai ihres Standortes gegen die Himmelsrichtung haben,
- 4) dass die betreffenden Pflanzen in Folge ihrer individuellen Beschaffent keine besonders frühe oder späte Entwickelung haben und
  - 5) dass die Beobachtungen mehrere Jahre hinter einander an denselben Inviduen gemacht werden.

Bei der Bestimmung des Zeitpunktes, zu welchem die Vegetationserscheinungen meht werden, ist Folgendes zu berücksichtigen:

- Als Schwellen der Knospen wird der Moment betrachtet, in welchem zwischen den dunkeler gefärbten Knospenschuppen in Folge der Streckung der Achsen lichtere Zonen sichtbar werden;
- 2) Als Zeitpunkt des Erscheinens des ersten Blattes ist der Tag anzunehmen, an welchem ein Blatt seine Oberfläche frei und ausgebreitet dem Himmel zukehrt, bei den Nadelhölzern, wenn die Knospe die Hülse abwirft resp. die ersten Nadelspitzen aus den Scheiden oder der Knospenspitze hervor kommen; bei den Getreidearten, wenn die ersten beiden Blätter flächenförmig ausgebreitet sind und seitwärts abstehen, während das dritte Blatt zusammengerollt noch senkrecht steht;
- 3) der Tag der ersten Blüthe wird bei den Bäumen und Sträuchern durch das Stäuben der Staubbeutel oder durch eine Aenderung des Colorits derselben angedeutet, bei den Getreidearten durch das Hervortreten der Staubgefässe oder Griffel aus den Blüthenspelzen;
- 4) Die Fruchtreife wird durch folgende Erscheinungen angedeutet:
  - durch das Herabfallen der völlig gesunden Nüsse oder Eicheln bei Corylus avellana, gemeine Haselnuss, Fagus sylvatica, Rothbuche und Quercus pedunculata, Sommereiche, (die zuerst abfallenden Früchte sind durch Insecten angestochen und sind nicht gesund),
  - durch das Aufspringen der Samenkapseln bei Aesculus hippocastanum, Rosskastanie und Salix caprea, Salweide,
  - durch das Herabfallen der ersten Samen bei Abies pectinata, Weisstanne, durch das Abfallen der samenhaltenden Früchte bei Ulmus campestris, Feldrüster,
  - darch Bräunung und Trockenwerden der Zapfenschuppen bei Abies excelsa, Fichte und Larix europaea, Lärche,
  - durch Trockenwerden der Kapseln bei Tilia parvifolia, gemeine Linde,
  - durch das Weichwerden der Früchte bei Prunus avium, süsse Kirsche, Ribes Grossularia, Stachelbeere und Vaccinium Myrtillus, Blaubeere,
  - durch die schwarze Färbung der Früchte bei Prunus padus, Traubenkirsche, Prunus spinosa, Schwarzdorn und Sambucus nigra, gemeiner Hollunder (Flieder),
  - durch die bluthrothe Färbung der Steinfrucht bei Cornus mascula, Kornelkirsche;
- bei den Getreidearten durch die Entfärbung in Folge des Vertrocknens der Halme.
- Bei den hier nicht angeführten, in der Tabelle verzeichneten Pflanzen ist die Itreife durch entschieden hervortretende Erscheinungen nicht angedeutet und ib ist dieselbe nicht zu beobachten. Ebenso fällt die Zeit der Entlaubung bei Jadelhölzern, mit Ausnahme der Lärche, fort.
- Für die Beobachtungen aus dem Thierleben ist eine genauere Angabe überflüssig uur nöthig, dass die dazu bestimmte Tabelle (s. Beilage IV.) rechtzeitig und anha ausgefüllt wird.

# IV. Vorschriften über die Reduction der meteorologischen Beobachtungen.

Die meteorologischen Beobachtungen, welche nach den vorhergehenden schriften angestellt sind, können erst, nachdem sie gewissen Reductionen unterw worden sind, zur Vergleichung und zu Schlüssen über climatische Verhältniss nutzt werden. Diese Reductionen erfordern keine grosse Mühe, wenn sie ti gemacht werden, verursachen aber, wenn sie für eine längere Zeitperiode ausge werden sollen, eine kaum zu bewältigende Arbeit. Deshalb ist es wünschenst dass die Beobachter die Arbeit der Reductionen übernehmen, wobei noch der theil vorhanden ist, dass sich kurze Zeit nach der Beobachtung oft noch et Irrthümer in der Ablesung oder Schreibfehler corrigiren lassen, was längere darauf nicht mehr möglich ist. Wie diese Reductionen auszuführen sind, is folgenden Vorschriften ersichtlich:

#### 1. Correction der Temperatur-Angaben.

Die Temperatur wird unmittelbar an der Skala des Thermometers abg und bedarf keiner weiteren Correction, wenn die Skala richtig angefertigt is ihr Nullpunkt der Temperatur des schmelzenden Schnees entspricht. Da sich der Nullpunkt mit der Zeit zu ändern pflegt, so ist es nothwendig, denselbe weilen, etwa alljährlich einmal zu controliren und seine Veränderung bei den peraturangaben zu berücksichtigen. Würde z. B. die Temperatur des schmelz Schnees durch + 0,8 der Skala angegeben werden, so müssten alle Ablesunge Thermometer um 0,8 erniedrigt werden und wenn sie z. B. durch - 0,7 ange würde, so müssten alle Ablesungen um 0,7 erhöht werden. Würden also z. ersten Falle folgende 3 Ablesungen gemacht werden: + 9,5; + 0,3; - 2 hätte man statt derselben die reducirten Angaben: + 8,7; - 0,5; - 3,4 zu sch und ebenso wenn z. B. im zweiten Falle + 10,6; - 0,2; - 7,9 abgelesen vso hätte man statt dessen zu schreiben: + 11,3; + 0,5; - 7,2.

# 2. Correction und Reduction der Barometerangaben.

Nachdem die Temperatur des Thermometers am Barometer auf die angeg Art corrigirt ist, wird die abgelesene Barometerhöhe auf die Temperatur 0 rec Nennt man diese gesuchte Höhe ho und die bei der Temperatur t beobachtete hund bezeichnet man ferner den Ausdehnungscoefficienten des Quecksilbers für Grad Celsius mit q, den der Messingskala mit m, so erhält man:

$$h_o = h_t \left( \frac{1+m\ t}{1+q\ t} \right)$$

Setzt man

.

m = 0.00001878

und q = 0,00017993 wie er als Mittelwert

Temperaturen von 0° bis 35° aus der von Regnault gegebenen Gleich ig q = 0.00017905. t + 0.0000000252316.  $t^2$ 

folgt, so ergiebt sich

$$h_o = h_t - h_t$$
. t. 0,00016115.

Sollte ausnahmsweise die Temperatur unter 0 stehen, so müsste das zweite Giel (Correctionsglied) addirt statt subtrahirt werden.

Der Werth des Correctionsgliedes kann unmittelbar aus Taf. I gefunden werden, dem man den abgelesenen Barometerstand unter den Ueberschriften und die reinte Temperatur unter den vorgeschriebenen Zahlen aufsucht und die Zahl, welche der dadurch bestimmten Vertikal- und Horizontalreihe steht, als Werth des Cortessgliedes benutzt.

Die Tafel ist in Bezug auf ihre Form derjenigen nachgebildet, welche sich in lastructionen befindet, die für die meteorologischen Stationen der Schweiz und sin gelten. Die Zahlenwerthe sind direkt aus den oben angegebenen Daten betank worden.

Der Barometerstand schreitet in der Tafel fort nach je 10 Mm. und die Tember nach halben Graden. Sollten die Werthe für die Temperatur und für  $h_t$  it umittelbar in der Tafel stehen, so würde es vollständig ausreichen, die ihnen sicht liegenden Werthe der Tafel zur Bestimmung der Correction zu benutzen. L. B. der abgelesene Barometerstand = 754,3 Mm. und die beobachtete Temper=21,3°, so hat man das Correctionsglied für  $t=21,5^\circ$  und  $h_t=750$  Mm. machen und findet dasselbe = 2,6. Daher würde in diesem Fall die auf 0° wirte Barometerhöhe = 751,7 Mm. sein.

bilte noch wegen der Capillarität eine Correction erforderlich sein, so würde bie dem Beobachter von der Hauptstation mitgetheilt werden und diese wäre mader auf 0° reducirten Barometerhöhe hinzuzuaddiren.

3. Absolute Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft.

Die absolute Feuchtigkeit, d. h. die Spannkraft des in der atmosphärischen Luft inden Wasserdampfes wird durch das Psychrometer aus der Temperaturdifferenz in Verbindung mit der reducirten meterhöhe bestimmt. Bezeichnet man

mit t die Temperatur des trockenen Thermometers,

- , t<sub>1 m</sub> feuchten
- , ho den auf 0° reducirten Barometerstand,
- , e<sub>1</sub> das Maximum der Spannkraft des Wasserdampfes in Mm., welcher der Temperatur  $t_1$  entspricht und
- , e die gesuchte Spannkraft,

nach den von Regnault gegebenen Formeln mit Benutzung der von Moritz de l'Acad. d. Sc. de St. Pétersbourg XIII) angegebenen verbesserten Regnault' Zahlen (s. Psychrometer-Tafeln von Jelinek, Wien 1871,):

$$e = e_1 - \frac{0.480 (t - t_1) h_0}{610 - t_1} \text{ und}$$

$$e = e_1 - \frac{0.480 (t - t_1) h_0}{689 - t_1}$$

Die zweite Gleichung gilt, wenn das Wasser auf der Kugel des feuchten Therleters gefroren ist, die erste, wenn es nicht gefroren ist.

Setzt man in diesen Gleichungen für t<sub>1</sub> im Nenner einen Mittelwerth, so erdieselben eine bedeutend vereinfachte Form. Wir substituiren, so wie es in den Instructionen für die meteorologischen Beobachtungen in der Schweiz und Bai geschehen ist, in der ersten Gleichung statt  $t_1$  den Mittelwerth + 10° und in dzweiten den Mittelwerth - 5° und erhalten dann

statt der ersten Gleichung:  $e = e_1 - 0,000800 (t - t_1) h_0$  und statt der zweiten Gleichung:  $e = e_1 - 0,000692 (t - t_1) h_0$ 

Um e zu finden, hat man zuerst e<sub>1</sub> für den beobachteten Werth von t<sub>1</sub>. Tafel II abzulesen. Diese Tafel beruht auf den durch Moritz verbesserten Regnault'st Zahlen und ist in Bezug auf die Form den Jelinek'schen Tafeln nachgebildet. Zahlenwerthe sind direkt aus den Formeln von Regnault:

log.  $e_1 = a + b$ .  $\alpha^t - c$ .  $\beta^t$  für t grösser als 0 und  $e_1 = a + b$ .  $\alpha^{t+32}$  für t kleiner als 0

berechnet worden, indem für die Constanten, die von Moritz angegebenen Wert (s. Wüllner Physik, 1. Ausg. II. 167) benutzt wurden. Die Einrichtung der Trist an sich klar. Vorgeschrieben sind die ganzen Grade und übergeschrieben Zehntel derselben, so dass man den Werth von e<sub>1</sub> unmitelbar aus der Tafel elesen kann, wenn die Temperatur bis auf Zehntel-Grade gegeben ist.

Der Werth des Correctionsgliedes wird für den Fall, dass das Wasser auf en Kugel des benetzten Thermometers gefroren ist, in Tafel IV und wenn es nicht froren ist, in Tafel III aufgesucht. Man findet denselben in der durch die betreffe Barometerhöhe bestimmten Vertikalreihe und in der durch die beobachtete Ten ratur-Differenz bestimmten Horizontalreihe. Subtrahirt man den Werth des Contionsgliedes von dem schon früher gefundenen Werth von e<sub>1</sub>, so erhält man egesuchten Werth von e.

Steht bei starkem Nebel das feuchte Thermometer eben so hoch oder hals das trockene, so ist die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt und deshalb ist in dies Fall e — dem Werthe von e<sub>1</sub> zu setzen, welcher der am trockenen Thermome abgelesenen Temperatur entspricht. Der Gebrauch der Tafeln II, III, IV wird i folgenden Beispielen ersichtlich werden:

Erstens sei:  $h_0 = 762,1$ ; t = 15,3;  $t_1 = 9,7$ dann folgt  $t - t_1 = 5,6$ . Also  $e_1$  aus Tafel II = 8,98. das Correctionsglied ergiebt sich aus Tafel III = 3,40 und deshalb ist e = 8,98 - 3,40 = 5,58.

Zweitens sei:  $h_0 = 670.8$ ; t = 32.5;  $t_1 = 19.7$ dann ist  $t - t_1 = 12.8$ ;  $e_1 = 17.07$ e = 17.07 - 6.86 = 10.21.

Drittens sei:  $h_0 = 720.7$ ; t = 0.3;  $t_1 = -0.2$  (ungefroren) dann ist  $t - t_1 = 0.5$ ;  $e_1 = 4.54$ 

e = 4.54 - 0.29 = 4.25.Viertens sei:  $h_0 = 692.4$ ; t = -5.7;  $t_1 = -7.2$  (gefroren)
dann ist  $t - t_1 = 1.5$ ;  $e_1 = 2.63$ 

e = 2,63 - 0,72 = 1,91.

4. Die relative Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft. Relative Feuchtigkeit der atmosphärischen Luft nennt man das Verhält

zwischen der Spannkraft des in derselben befindlichen Wasserdampfes d. h. il

absoluten Feuchtigkeit und der Spannkraft, welche der Wasserdampf im Zustande der Sättigung für die vorhandene Lufttemperatur haben würde. Deshalb ist die relative Feuchtigkeit — dem eben gefundenen Werthe von e dividirt durch das der Temperatur t entsprechende Maximum der Spannkraft des Wasserdampfes. Tafel V enthält die relative Feuchtigkeit nach Procenten ausgerechnet. Die übergeschriebenen Zahlen bedeuten die gefundene absolute Feuchtigkeit und die vorgeschriebenen me beebachtete Temperatur des trockenen Thermometers.

Sollten die Werthe für absolute Feuchtigkeit und Lufttemperatur nicht unmittelter in der Tafel verzeichnet stehen, so hat man wieder die ihnen zunächst liegenden Werthe der Tafel zu nehmen und die denselben entsprechende relative Feuchtigkeit zu bestimmen. Eine Interpolation wird in den allerwenigsten Fällen erforderlich sein.

Bei den in No. 3 angegebenen Beispielen folgt die relative Feuchtigkeit:

Erstens e = 5.58t = 15.3relative Feuchtgk.: = 43 %. Zweitens e = 10,21t = 32.5relative Feuchtgk.: = 28%. Drittens e = 4,25t = 0.3relative Feuchtgk.: = 89 %. Viertens e = 1,91t = -5.7relative Feuchtgk.: == 63 %.

# V. Vorschriften über die Reihenfolge der anzustellenden Beobachtungen und über das Eintragen derselben in die Haupttabelle.

# A. Taglich wiederkehrende Beobachtungen.

- I. Morgens 8 Uhr.
  - a. Feldstation.
- 1. Temperaturen am Psychrometer.
- 2. Maximum-Temperatur im Schatten.
- 3. . . . in der Sonne.
- 4. Erdbodentemperaturen.
- Regenmenge.
- 6. Windrichtung.
- 7. Windstärke.
- 8. Grad der Bewölkung.
- 9. Richtung des Wolkenzuges.
- 10. Bemerkungen.

#### b. Waldstation.

- 1. Temperaturen am Paychrometer 0,15 M. über der Erdoberfläche.
- 2. Temperaturen am Psychrometer in der Baumkrone.
- 3. Maximum-Temperatur im Schatten 1,5 M. über der Erdoberfläche.

- 4. Maximum-Temperatur in der Baumkrone.
- 5. Erdbodentemperaturen.
- 6. Regenmenge.
- 7. Bemerkungen.

## II. Morgens 81/2 Uhr.

- 1. Stand des Thermometers am Barometer.
- 2. Stand des Barometers.

## III. Nachmittags 2 Uhr.

#### a. Feldstation.

- 1. Temperaturen am Psychrometer.
- 2. Minimum-Temperatur im Schatten.
- 3. , , im Freien.
- 4. Erdbodentemperaturen.
- 5. Windrichtung.
- 6. Windstärke.
- 7. Grad der Bewölkung.
- 8. Richtung des Wolkenzuges.
- 9. Bemerkungen.

#### b. Waldstation.

- 1. Temperaturen am Psychrometer 1,5 M. über der Erdoberfläche.
- 2. Temperaturen am Psychrometer in der Baumkrone.
- 3. Minimum-Temperatur im Schatten 1,5 M. über der Erdoberfläche.
- 4. Minimum-Temperatur in der Baumkrone.
- 5. Minimum-Temperatur bei freier Ausstrahlung 1,5 M. über der Erdobersisch
- 6. Erdbodentemperaturen.
- 7. Bemerkungen.

# IV. Nachmittags 21/2 Uhr.

- 1. Stand des Thermometers am Barometer.
- 2. Stand des Barometers.

#### V. Abends 9 Uhr.

- 1. Angabe des Charakters des Tages.
- 2. Bemerkungen.

Beim Aufschreiben der Beobachtungen ist darauf Rücksicht zu nehmen, die Ablesungen am Maximum-Thermometer und am Regenmesser Morgens 8 Und das Datum des vorhergehenden Tages, alle übrigen für das laufende Datum egetragen werden.

# B. Monatlich wiederkehrende Beobachtungen.

Am ersten jedes Monats wird des Morgens 8 Uhn das Verdunstungsgefäss sand gereinigt und mit 3000 Ccm. Regen- oder Schnee-, allenfalls auch aufgekocht Flusswasser gefüllt und die eingegossene Wassermenge notirt. Von Zeit zu 2

muss Wasser nachgefüllt werden, damit der Boden des Gefässes dauernd mit Wasser bedeckt bleibt. Wie viel nachgegossen ist, muss jedesmal genau aufgeschrieben werden. Am ersten des folgenden Monats wird des Morgens 8 Uhr das im Gefäss soch vorhandene Wasser gemessen und notirt, worauf das Gefäss für die folgende Monatsbeobachtung wieder in Stand gesetzt wird.

#### C. Beobachtungen aus dem Thier- und Pflanzenleben.

Die Art der anzustellenden Beobachtungen aus dem Thier- und Pflanzenleben ist aus III. 13 an und für sich verständlich. Es ist demnach nur das für diese Beobachtungen bestimmte Formular gewissenhaft und rechtzeitig auszufüllen.

#### D. Das Eintragen in die Haupttabelle.

Um die von Dove eingeführten fünftägigen Mittel nehmen zu können, ist es erforderlich in jede Haupttabelle neben den betreffenden Buchstaben a, b, c, etc. das zugehörige Datum einzutragen, so wie es in Tafel VI angegeben ist. Hat der Februar in einem Schaltjahr 29 Tage, so besteht das Intervall vom 25. Februar bis 1. März ams 6 Tagen und desshalb ist in diesem Ausnahmefall ein sechstägiges statt eines fünftägigen Mittels zu nehmen.

Besonders zu bemerken ist noch, dass die fünftägigen Mittel nur von den vollständigen Colonnen und nicht von denen aus 1, 2 oder 3 Tagen bestehenden gebildet werden. Die Monatsmittel sind von allen zu dem Monat gehörigen Tagen zu nehmen.

s consc

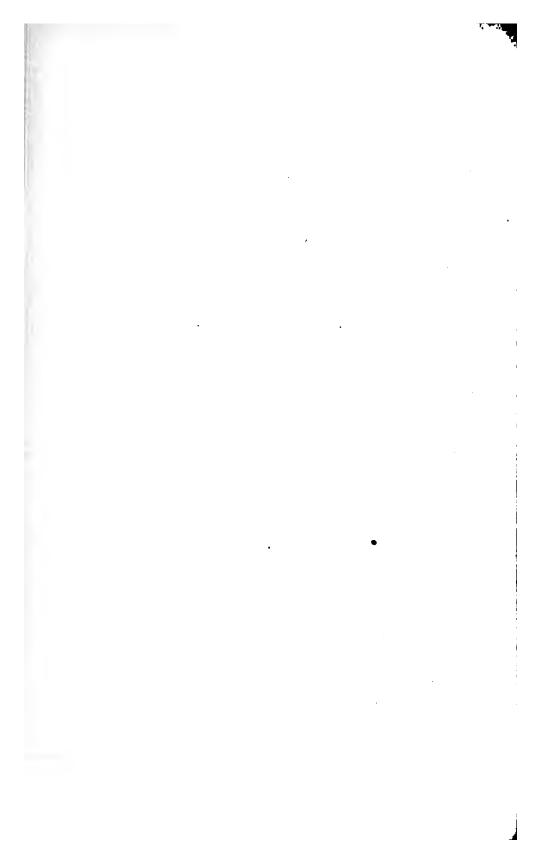

# Jahrbuch

her

# Prenßischen Forst- und Jagd-Gesetzebung und Verwaltung.

Berausgegeben

nod

# Bernhard Dandelmann,

Ronigl. Preng. Dberforftmeifter und Direttor ber Forftatabemie gu Reuftabt. Cbersmalbe.

In Anschluß an das Jahrbuch im Forft- und Jagdkalender für Preußen I. bis XVII. Jahrgang (1851 bis 1867).

Achter Banb.

Berlin 1876.

Berlag von Julius Springer.
Monbijonplas 8.

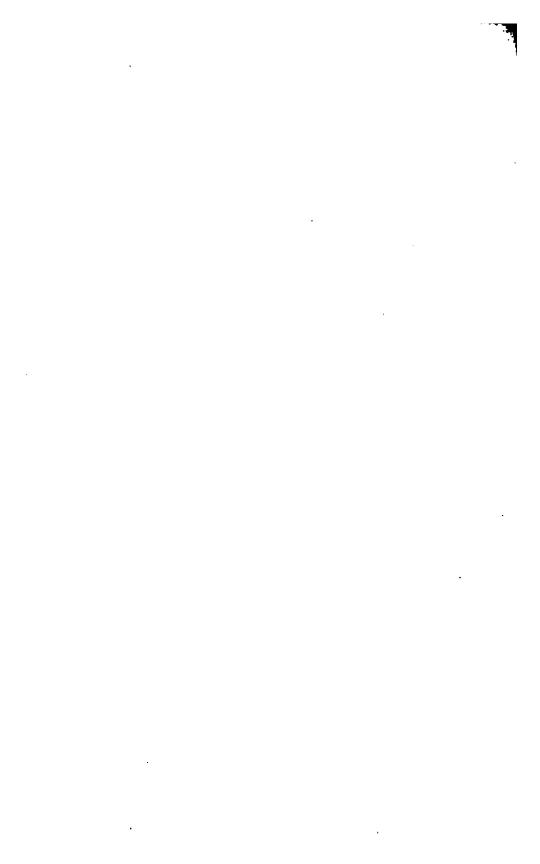

# Inhalts : Berzeidzuiß.

| Art.            | Anterrichts- und Prufungswefen,                                                                                                                                  | €cite. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6.<br><b>7.</b> | Söhere Schulanftalten                                                                                                                                            | 259    |
|                 | Reuftadt-Ebw. und Münden (5. April 1875)                                                                                                                         | 259.   |
|                 | Organisation, Dienk: Infruktionen.                                                                                                                               |        |
| 8.              | herangiehung bes Fistus zu ben Kreisabgaben (25. Februar 1875) .                                                                                                 | 271.   |
| 9.              | Denselben Gegenstand betr. (15. Juni 1875)                                                                                                                       | 277.   |
| 46.             | Uniform ber Forftbeamten bei hofjagben (30. Dezember 1875)                                                                                                       | 385    |
|                 | Verwallungs- und Schukpersonal. Schalte, Emolumente und<br>Pensionirungen.                                                                                       |        |
| 10.             | Stellenzulagen und Dienstaufmandsentschädigungen der Oberförster find fünftig nach Abstufungen von 100 Mt. zu bestimmen (11. Jan. 1875)                          | 278.   |
| 11.             | Brennholz ber Ferftbeamten (22. Januar 1875)                                                                                                                     | 279.   |
| 12.             | Denselben Gegenstand betr. (23. April 1875)                                                                                                                      | 279.   |
| 13.             | Gelbvergitigungen für freies Brennholz und Miethsentschäbigungen an Forfibeamte find monatlich praen. ju gablen (30 April 1875)                                  | 279.   |
| 14.             | Normal- und Berfonal-Besoldungsplan ber Förfter und Baldwarter                                                                                                   | 280.   |
| 15.             | (16. Juni 1875)<br>Diensteinkommen der als Forstbulfsaufseher beschäftigten Reservejäger<br>während der Einberufung zu furzen militair. Uebungen (19. Juni 1875) | 284    |
| 16.             | Beschräufung neuer Rotirungen sorfiversorgungsberechtigter Jäger bei mehreren Königl. Regierungen (13. September 1875)                                           | 285.   |
| 47.             | Anderweite Fesseung ber Remuneration der Sergeanten bes Jager-<br>Corps mabrend bes 7. und 8. Monats ihrer Beurlaubung gum                                       | 200.   |
|                 | Forfifchut - Dienfte (22. April 1876.)                                                                                                                           | 385.   |
| 48.             | Abanderung ber §§ 38 und 39, Abs. 1 bes Regulativs über Ausbilbung,<br>Brufung und Anftellung für die unteren Stellen bes Forfibienftes 2c.                      |        |
|                 | vom 3. Januar 1873, betr. bie Berpflichung jur Jagertlaffe A. II, nach breijahriger Militairbienftzeit (10. Juni 1876)                                           | 386.   |
|                 | Diaten und Reisekoften.                                                                                                                                          |        |
| 17.             | Befet, betr. eine Abanderung bes Gefetes vom 24. Marg 1873 über                                                                                                  |        |
| •••             | Die Tagegelber und Reisetoften ber Staatsbeamten (28. Juni 1875) .                                                                                               | 285.   |
| 18.             | Denselben Gegenstand betr. (4. August 1875)                                                                                                                      | 287.   |
| <b>49</b> .     | Bebühren ber Forstbeamten in gerichtlichen Untersuchungssachen                                                                                                   |        |
|                 | (5. Januar 1876)                                                                                                                                                 | 387.   |
| 50.             | Diaten ber Gulfsigger bei Reifen gu ben Forstgerichts Terminen (20. Marg 1876)                                                                                   | 390.   |
| 51.             | Berordnung, betr. die Tagegelber und die Reiselosten der Staatsbeamten (15. April 1876)                                                                          | 391.   |
| <b>52.</b>      | Tagegelber und Reifetoften ber Beamten ber Forftverwaltung                                                                                                       | UUI.   |
|                 | (27. Mai 1876)                                                                                                                                                   | 393.   |
|                 | Erwerbungen, Verangerungen und Verpachtungen von Bomainen- und                                                                                                   |        |
|                 | Forfigeundfücken.                                                                                                                                                |        |
| 19.             | Abschätzung des Kauspreises reip. des Miethszinses für Grundstüde des Breng. Staates welche dem Deutschen Reiche überlaffen werden ollen (1. Februar 1875)       | 287.   |
|                 | Berechtigungen und Ablofungen. Gemeinheitstheilung.                                                                                                              |        |
| 2               | Befugniffe ber Roniglichen Regierungen gur Beflatigung ber Regeffe                                                                                               |        |
| -               | in Ablösungssachen (29. April 1875)                                                                                                                              | 288.   |
| 6               | Betr. die Umwandlung bisher pranumerando geleifteter Abgaben in                                                                                                  |        |
|                 | Amortisationsrenten (25. Februar 1876)                                                                                                                           | 419.   |

| Art.        | Gefchäfts-, Raffen und Rechnnugswefen.                                                                                                                                                                           | Seite.              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 21.<br>22.  | Berrechnung ber burch Läuterungshiebe entflehenben Roften (9 Jan. 1875)<br>Berrechnung ber Roften, welche bieBermeffung ber Foifigrenzen, Forfi-                                                                 | 288.                |
| <b>23</b> . | flächen, Bacht- und Dienftlandereien verursacht (26. Januar 1875) Roften berjenigen Lauterungs- 2c. hiebe, welche unverwerthbares und                                                                            | 289.                |
| 0.4         | nicht aufzuarbeitendes Material ergeben, find aus Kultursonds zu be-<br>ftreiten (23. Marz 1875)                                                                                                                 | <b>291</b> .        |
| 24.         | Nachweisung und Berrechnung der Unterstützungen an pensionirte Beamte und an Wittwen und Waisen der Forsverwaltung (24. Marz 1877)                                                                               | 292.                |
| 25.<br>26.  | Ansprechen des erlegten Schwarzwildes behufs der Berrechnung<br>(6. April 1875)                                                                                                                                  | 292.                |
| 26.<br>27.  | lischen Bisthumer (6. Mai 1875)                                                                                                                                                                                  | 293.                |
| 21.<br>28.  | Tagedfähen (7 Mai 1875)                                                                                                                                                                                          | 294.                |
|             | Die von der Domainen- und Forstverwaltung zu zahlenden 5 pro-<br>centigen Passiventen für abgelöste Forstservitute sind alljährlich in<br>dem Abschliffe für das II. Quartal ersicklich zu machen (11. Wai 1875) | 295.                |
| 29.         | Berrechnung ber Einnahmen aus bem Berkaufe von Forstprodutten (10. Juni 1875) .                                                                                                                                  | 295.                |
| 53.<br>54.  | Berwendung von hölzern für Rulturzwede (18. Januar 1875)                                                                                                                                                         | 395.                |
| 55.         | Forstinfetten (27. November 1875) .<br>Larberechnung für weibliches Rothe, Damm- und Rehwild (9. Jan. 1876)                                                                                                      | 395.<br><b>396.</b> |
| 56.         | Anfertigung ber Berwaltungs Rechnungen in genauer Uebereinstimmung mit ben eingereichten Final Extracten (1. Februar 1876)                                                                                       | 397.                |
| 57.<br>- 2  | Berrechnung der Stellenzulagen der Förster und Baldwärter (17. Mai 1876)                                                                                                                                         | 398.                |
| 58.         | Anderweite Berrechnung ber extraordinaren Forfischutsoften (2. Juni 1876)                                                                                                                                        | 399.                |
|             | Ctatsmesen und Statifik.                                                                                                                                                                                         |                     |
| 30.<br>31.  | Etat ber Forstverwaltung für bas Jahr 1875                                                                                                                                                                       | 296.                |
| 32.         | Berhandlungen bes Haufes der Abgeordneten über den Etat ber                                                                                                                                                      | 301.                |
| 33.         | Staats-Forstvermaltung für das Jahr 1875                                                                                                                                                                         | 303.                |
| 59.         | materiellen Lage ber Forfichutbeamten                                                                                                                                                                            | 322.<br>400.        |
| 60.         | Die etatsmäßigen Forfiflachen, fowie ber etatsmäßige Natural-Ertrag                                                                                                                                              |                     |
| 61.         | für das Jahr 1876 und Einnahme Titel 1 für holz                                                                                                                                                                  | 405.                |
| 62.         | Forstverwaltung für das Jahr 1876                                                                                                                                                                                | 407.                |
|             | 1877 (Bom 29. Juni 1876)                                                                                                                                                                                         | 417.                |
|             | Caxationsmesen, Material-Abnuhung, Führung des Controlbuchs.                                                                                                                                                     |                     |
| 34.         | Einführung gesonderter Abnutungssäte für Hauptnutung und Bornutung (15. Mai 1875)                                                                                                                                | 325.                |
| 35.         | Reue Anweisung jur Anlegung und Führung bes Controlbuchs (6. Juni 1875)                                                                                                                                          | 332.                |
| 36.<br>37.  | Anweisung gur Anlegung und Ffihrung bes Controlbuchs (6. Juni 1875) Ginführung gleicher holgfortimente und einer gemeinschaftlichen Red-                                                                         | 332.                |
| 63.         | nungkeinheit für holg im bentiden Reiche (1. Ottober 1875)                                                                                                                                                       | 340.<br>418.        |
|             | Forft-Wegebau.                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 65.         | Unterhaltung ber Wege in ben Staatsforsten (20. April 1876)                                                                                                                                                      | 422                 |

|   | Art.        | Forft- und Jagdfcut und Strafwefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite.       |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | 66.         | Ein Lönigl. Forstaufseher, welcher, indem er seine in der Königl. Forst zur Ergreifung eines Jagd-Kontravenienten begonnene Amtsthätigleit durch Berfolgung des Kontravenienten auf ein fremdes Jagdrevier sortsetzt, bieses Revier mit unverdundenem Gewehr betritt, macht sich badurch einer zur gerichtlichen Ahndung geeigenten Amtsüberschreitung nicht schuldig. Erkenntnis des Königl. Gerichtshofes für Kompetenz-Konstitte (12. Juni 1875) |              |
|   | 67.         | Konflike (12. Juni 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424.         |
|   | <b>68</b> . | fic aneignet? Entscheidung des Obertribunals (Ohne Datum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425.         |
|   |             | bofes für Rompeteng-Ronflitte (8. Januar 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427.         |
|   | 1.          | Gefetentwurf nebft Motiven betr. Schutwalbungen und Balbgenoffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| , |             | schaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.           |
|   | 2.          | Berhandlungen bes Abgeordnetenhauses über den Gesethentwurf betr. Schutwalbungen und Balbgenoffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.          |
|   | 38.         | Berhandlungen bes herrenhaufes uber ben Befet-Entwurf betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.          |
|   | 39.         | Schutwalbungen und Balbgenoffenschaften Gefet, betr. Schutwalbungen und Balbgenoffenschaften (6. Juli 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344.<br>961  |
|   | JJ.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361.         |
|   | 3.          | Versucken. Snerial-Arheitanione für Luturneriuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244.         |
|   | 40.         | Spezial-Arbeitspläne für Rulturverfuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ær.          |
|   | 41.         | (25. Januar 1875)<br>Berbreitung der forstlich-meteorologischen Monatsschrift des Professors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372.         |
|   |             | Dr. Müttrich (13. April 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 378.         |
|   | 42.         | Das forftliche Bersuchswesen und die forftliche Statistit im Königreich Bapern (27. April 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>373</b> . |
|   | 43,         | Denfelben Gegenstand betr. (27. April 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377.         |
|   | 69.         | Allgemeiner Arbeitsplan für forfiliche Rulturversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 432.         |
|   | 70.<br>71.  | Anleitung für Durchforflungs-Berfuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>44</b> 8. |
|   | 72.         | holzbeftande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 458.         |
|   |             | gehalt ber Raummaage und bas Gewicht bes Holges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 464.         |
|   | 73.         | Das forfiliche Berfuchswefen im Großherzogthum Baben (13. Des. 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470.         |
|   |             | personalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|   | 4.          | Beränderungen im Königlichen Forst- und Jagdverwaltungspersonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 050          |
|   | 44.         | vom 19. Januar bis 31. Mai 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252.<br>378. |
|   | 74.         | Desgl. vom 16. October 1875 bis 1. Juli 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 472.         |
|   | 5.          | Ordens-Verleibungen an Forst- und Raad-Beamte vom 18. Kanuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a            |
|   |             | bis 1. Juni 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257.         |
|   | 45.<br>75.  | bis 1. Juni 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 383.<br>478. |
|   |             | Chronologifches Verzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|   | 70          | ber in biefem (VIII.) Banbe bes Sabrbuchs enthaltenen Gefete. Rabinets-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|   |             | Orbres, Erfenntniffe, Staatsministerial-Beschlüffe, Inftructionen, Regulative und Ministerial-Berfügungen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 482.         |

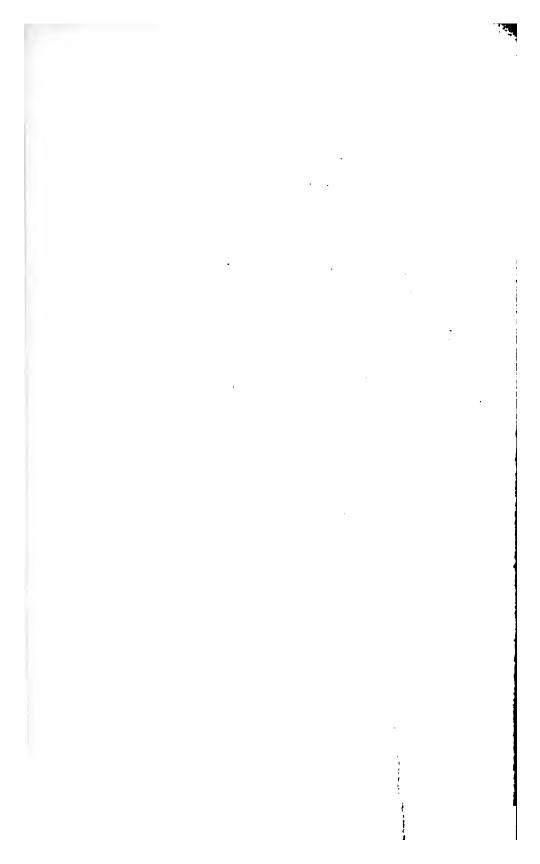

# Gefet betr. Coutwaldungen und Waldgenoffenschaften.

1

Gesetzentwurf nebst Motiven betreffend Schukwaldungen und Waldgenossenschaften\*).

Wir Bilbelm, von Gottes Gnaden Ronig von Breugen 2c. verordnen, mit Zustimmung beiber Saufer bes Landtages Unferer Monarchie, für den gangen Umfang derfelben, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Die Benutung und Bewirthschaftung von Balbgrundstüden unterliegt nur benjenigen landespolizeilichen Beschränkungen, welche burch bas gegenwärtige Geses vorgeschrieben ober angelaffen find.

Die über die Beaussichtigung, Benutzung und Bewirthschaftung der Staats-, Gemeinde-, Korporations-, Genosseuschafts- und Instituten-Forsten bestehenden besonderen Borschriften bleiben jedoch in Kraft.

II. Songmagregeln gur Abwendung von Gefahren.

§ 2. In Fällen wo:

a) burd bie Beschaffenheit von Sandlanbereien benachbarte Grundftude, öffentliche Bege, natürliche ober tünftliche Bafferlaufe ber Gefahr ber Bersandung,

- b) durch das Abschwemmen des Bobens ober durch die Bildung von Wasserstützen in hohen Freilagen, auf Bergrüden, Bergfuppen und an Berghängen, die unterhalb gelegenen nutbaren Grundstide, Straßen oder Gebäude der Gesaute über einer Ueberschüttung mit Erde oder Steingeröll, oder der Uebersuthung,
- c) durch die Zerfiörung eines Waldbestandes in dem Quellgebiet und an den Usern natürlicher Wasserläuse, sowie an den Usern von Kanälen, der Stand der Wasserläuse der Gesahr einer Berminderung, oder Usergrundstüde der Gesahr des Abbruches oder die im Schutze der Waldungen gelegenen Gebände u. s. w. der Gesahr des Eisganges,

d) burch die Zerftörung eines Balbbeftandes in ben Freilagen und in ber Seenähe benachbarte Felbsturen und Ortschaften ben nachtheiligen Einwirkungen ber Binde,

in erheblichem Grabe ausgesetzt find, kann Behufs Abwendung dieser Gesahren sowohl die Art der Benutzung der gesahrbringenden Grundstilde als auch die Ausführung von Waldkulturen oder sonstigen Schutzanlagen auf Antrag (§ 3) a vordnet werden.

Hierbei sind die beiberseitigen Interessen möglichst zu vereinigen. Die T fung und Aufforstung der Meeresbunen tann auf Grund bieses Gesetzes nicht querbert werben.

<sup>)</sup> S. Jahrb. Bb. VII. S. 174, Art. 81. |ahr. b. Br. Forft- u. Jagb-Gefetg. VIII.

- § 3. Der Antrag auf Erlaß ber im § 2 vorgesehenen Anordnungen kann gestellt werden:
  - a) von jedem gefährdeten Intereffenten,
  - b) von Gemeinbe-, Amts-, Rreis- und fonstigen Rommunalverbanden in allen innerhalb ihrer Bezirke vorkommenden Fällen (§ 2).
  - c) von der Landespolizeibehörbe.
- § 4. Die Eigenthümer, Servituts und sonstigen Ruhungsberechtigten ber gesahrbrohenben Grundstüde find verpslichtet, sich allen Beschräntungen in ber Benutung ber letteren zu unterwersen, welche in Gemäßheit des § 2 bieses Gesetzes angeordnet werden und die Ausssührung der auf Grund dieser Borschrift angeordneten Waldlusturen oder Schutzmaßregeln zu gestatten. Wenn sie durch die Rutzungsbeschräntungen an dem bisher bezogenen Reinertrage eine Einbuße erleiben, ift ihnen bafür eine Entschädigung zu gewähren.
- § 5. Die Koften der Herstellung und Unterhaltung ber angeordneten Baldtulturen oder sonstigen Schutzanlagen, sowie die nach § 4 zu leistende Entschäbigung, haben die gefährdeten Interessenten nach Berhältniß und bis zur Werthshöhe des abzuwendenden Schadens zu tragen, beziehungsweise zu leisten.

Erwachsen den Eigenthümern der gefahrbringenden Grundstilde durch die Anlagen Bortheile, welche sie ohne diese Anlagen nicht bezogen haben würden, so haben dieselben nach Berhältniß jund bis zur Höhe dieser Bortheile zu den Kosten der Herstellung und Unterhaltung beizutragen.

Insoweit auf diese Art die Rosten nicht gedeckt werden, fällt der Mehrbetrag

ben Antragstellern, also im Falle bes § 3, sub c, bem Staate gur Laft.

Sind bie Antragfteller nicht gewillt, diesen Mehrbetrag aufzubringen, so find fie binnen 14 Tagen nach erfolgter Feststellung bes Regulativs (§ 11) zur Rücknahme bes Antrages gegen Zahlung ber bis bahin erwachsenen Kosten befugt. Die Ausssührung bes Regulativs unterbleibt in diesem Falle, wenn nicht ein anderer nach § 3 zur Stellung bes Antrages Berechtigter die Sache ausnimmt.

Die Beitrage find zu leiften, sobald fie gur Dedung ber Ausgaben gebraucht werben, wenn auch die Abwendung bes Schabens und bie Erlangung bes Bortbeils erft für eine spätere Zeit in Aussicht fleben.

§ 6. Der Kostenbeitrag (§ 5) kann burch Naturalbienste und Lieferungen geseistet werden, soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zwedes angeht.

§ 7. Die Entscheibung barüber, ob und welche Maßregeln in jedem einzelnen Falle anzuordnen siud, sowie die Entscheidung über Entschädigung und Kosten (§ 5) erfolgt durch den Kreisausschuß, in den Hohenzollern'schen Landestheilen durch den Amtsausschuß. Der Kreis- beziehungsweise Amtsausschuß führt in diesen Fällen die Bezeichnung Waldschutzgericht.

Auf das Berfahren vor dem Walbichutzerichte, auf die Berufung gegen die Entscheidung besselben und auf das Berfahren in den Berufungsinstanzen sinden die Borschriften des Gesetzes, betreffend die Berfassung der Berwaltungsgerichte und das Berwaltungsftreitversahren, Anwendung.

Es treten jedoch für das Berfahren vor den Balbichungerichten folgende besondere Bestimmungen in Kraft.

§ 8. Der Antrag auf Abwendung einer Gefährdung im Sinne des § 2 ift bei dem Balbichutzgericht desjenigen Bezirtes (Areises, Amtsverbandes in Hohen zollern) zu Händen seines Borfitzenden zu stellen, in welchem das gefahrbringende Grundstild gelegen ift.

Liegt baffelbe in zwei ober mehreren Bezirten, so ift bas Walbschutgericht bessenigen Bezirtes zuftändig, welchem ber größte Theil des Grundstücks angebört. Seht der Antrag von dem Bezirte selbst ans, so ist er gegen diesen gerichtet, so bestimmt das Berwaltungsgericht das zuständige Waldschutgericht. Daffelbe gilt, wenn die gesahrdrohenden Grundstücke innerhalb eines selbstständigen Stadtteises liegen.

§ 9. Das Balbichniggericht hat die Thatsachen, welche für seine Entscheidung erheblich sind, von Amtswegen zu erforschen und festzustellen, sowie den Beweis in vollem Umsange zu erheben. Es hat zu diesem Behuse den bei ihm gestellten Antrag durch einen Kommissar örtlich untersuchen und grüfen zu lassen.

Jum Kommiffar taun bas Balbichutgericht ebensowohl seinen Borfitgenden ober eins seiner Mitglieder, als auch einen andern geeigneten Sachverftandigen ernennen.

- § 10. Der Kommissar hat die gesahrbringenden Grundstüde und den Umtreis sestgustellen, innerhalb dessen Beschädigungen anderer Grundstüde zu beständten sind. Er hat die Eigenthümer, Servituts- und sonstigen Nutungsberechtigten jener Grundstüde, sowie die zur Sache betheiligten gefährdeten Interessenten zu ermitteln. Rach Anhörung derselben hat er ein schriftliches Gutachten abzusassen, welches sich über folgende Bunkte äußern muß:
  - 1. ob eine Befahr im Sinne bes § 2 obwaltet,
  - 2. ob und welche Einschränkungen in ber Benutung ber gefahrbringenden Grundftude nothwendig und welche Entschädigungen bafür ju gablen,
  - 3. ob und welche Balbinlturen und fonftige Schutanlagen erforderlich und
  - 4. von wem, nach welchem Berhaltniß und bis zu welchem Betrage bie Roften ber Anlagen ad 3 und ber Entschäbigung ad 2 aufzubringen finb.
- § 11. Wenn der Kommissar die Gefährdung als vorhanden erachtet, so hat derselbe ein Regulativ zu entwerfen, welches alle ersorderlichen Fesisetzungen, insbesondere auch über die künftige Nutung, Unterhaltung und Beaufsichtigung der Schutzanlagen enthalten muß.
- § 12. Der Kommissar hat das Gutachten und das Regulativ zur Einsichtnahme der Eigenthümer, Servituts- und sonstigen Rutzungsberechtigten der Gesahrberingenden Grundstücke, sowie der gefährdeten Interessenten 14 Tage lang
  in den Gemeinden, in welchen der betheiligte Grundbestit belegen ist, bei dem
  Gemeindevorsteher offenzulegen und daß dies geschehen, zur Kenntnisnahme der
  Interessenten zu bringen. Demnächst hat er die letzteren mit ihren Erklärungen
  zu hören, die etwa erhobenen Widersprüche zu erörtern, und sodann die Berhandlungen dem Waldschutzgericht vorzulegen. Geht der Antrag von Gemeindeund Kommunasverbänden oder von der Landespolizeibehörde aus, so ist das
  Gutachten und das Regulativ dem Antragsteller zuzusertigen, und berselbe ebensalls darüber zu hören. Auch sind seine Widersprüche zu erörtern.
- § 13. Gewinnt bas Balbichungericht die Ueberzeugung, daß eine Gefährbung im Sinne des § 2 nicht zu beforgen ift, so kann baffelbe ohne weiteres Berfahren durch einen mit Gründen versehenen Bescheid ben gestellten Antrag idweisen.

Gegen einen solchen Bescheib ift binnen 10 Tagen nach bessen Zustellung Antrag auf münbliche Berhandlung vor dem Waldschutzerichte gestattet. b ber Antrag nicht gestellt, so gilt auch in Ansehung der Zulässigkeit der ufung der Bescheid als Entscheidung.

§ 14. Ebenso tann bas Balbichutgericht ohne weiteres Bersahren bas entworfene Regulativ sessigen und vollstredbar erklären, wenn tein Biberspruch erhoben ift, und sich auch im öffentlichen Interesse nichts bagegen zu erinnern findet.

§ 15. Ift ein Antrag auf munbliche Berhanblung (§ 13) gestellt, ober ift gegen bas Regulativ Wiberspruch erhoben worben, so ist bas munbliche Ber-

fahren einzuleiten.

§ 16. Erfolgt die Einleitung der mündlichen Berhanblung, so find die gefährdeten Interessenten, die Eigenthümer, Servituts- oder sonstigen Rusungsberechtigte der gesahrbringenden Grundstüde, und die Antragsteller (§§ 4, 5 und 10 Nr. 4) durch besondere Borladungen, alle die sonst ein Interesse zur Sache zu haben vermeinen, durch einmalige öffentliche Bekanntmachung im Ants- und Kreisbsblatte unter der Berwarnung vorzuladen, daß der nicht Erscheinende nicht weiter werde gehört werden.

Den Betheiligten ftebt es frei, ihre Ertlärungen bor bem Termine foriftlich

abzugeben.

Die münbliche Berhandlung, bei welcher die Betheiligten mit ihren Einwendungen gegen das kommissarische Gutachten oder gegen das Regulativ zu hören sind, und das Waldschutzgericht über diese Einwendungen zu entscheiden, beziehungsweise das Regulativ sestzuebungsweise das Regulativ sestzuebungten hat, erfolgt ebenso wie die Berkundigung der Entscheidung in öffentlicher Sitzung.

Das Balbichutgericht tann auf Grund ber mündlichen Berhanblung eine nochmalige Untersuchung, nöthigenfalls burch einen anderen Kommiffar ober

Sachverftanbigen, bor ber Enticheibung gur Sache anordnen.

Der gerichtlichen Entscheidung verbleiben alle Streitigkeiten über die Erifteng und ben Umfang von Brivatrechten.

§ 17. Sammtliche Berhandlungen bes Berfahrens find gebühren - und

ftempelfrei; es werben nur bie baaren Auslagen in Anfat gebracht.

Die Kommissare und sonst zugezogene Sachverständige haben Anspruch auf Ersat ihrer baaren Auslagen, sowie auf Reise- und Zehrungskoften nach Maßzgabe bes § 3 bes Kostenregulativs vom 25. April 1836 und der später dazu ergangenen oder noch ergehenden Borschriften.

- § 18. Die Kosten des Bersahrens, welche ersorberlichen Falls aus Kreistommunalmitteln oder, wenn der Antrag von der Landespolizeibehörde ausgeht, durch diese vorgeschoffen werden müssen, haben der oder die Antragsteller allein zu tragen, wenn der Antrag zurückgewiesen oder zurückgezogen ist; andernfalls sinden auf diese Kosten diejenigen Borschriften Anwendung, welche in den §§ 4 und 5 dieses Gesehes über die Ansbringung der zu leistenden Entschädigung, beziehungsweise über die Bestreitung der auf die angeordneten Anlagen zu verwendenden Kosten, ertheilt sind.
- § 19. Die Ausführung des Regulativs, sowie die Aufficht daritber, daß bie spätere Berwaltung dem Regulativ entsprechend stattfindet, erfolgt durch das Balbichutgericht von Amtswegen.
- § 20. In Fällen, wo Gefahr im Berzuge ift, tann ber Borfitzenbe bes Balbichutzgerichts ichon vor rechtsträftiger Entscheidung provisorische Anordnungen treffen zur Berhinderung solcher Unternehmungen, welche eine die Gesahr vergrößernbe ober begunftigende Beränderung in der Bewirthschaftung bes Grundfücks vorbereiten. Er ist befugt, diese Anordnungen durch Erekutivmaßregeln zur Ausführung zu bringen.

§ 21. Wenn im Laufe ber Zeit eine Abanberung ber Bestimmungen bes rechtsverbindlich festgestellten Regulativs nothwendig wird, so ift biese Abanberung in demselben Berfahren, wie die ursprungliche Festsehung zu bewirken.

# III. Bestimmungen betreffend bie Bilbung von Balbaenoffenichaften.

§ 22. Wo die forstmäßige Benutzung neben einander oder vermengt gelegener, aus Baldgrundftiden oder öben Flächen bestehender Bestigungen nur durch gemeinschaftliche Bewirthschaftung zu erreichen ift, tonnen auf Antrag

a) jebes einzelnen Befigers,

b) des Gemeinde- beziehungsweise Amts., Rreis. ober fonftigen Rommunalverbandes, in beffen Begirte die Grunbftude liegen,

c) ber Landespolizeibeborbe

die Eigenthümer dieser Bestigungen zu einer Waldgenoffenschaft vereinigt werben, wenn die Mehrzahl aller Betheiligten, nach dem Katastrasreinertrage der Grundstäde berechnet, sich dem Antrage anschließt.

§ 23. Die Rechtsverhaltniffe ber Genoffenschaft und beren Mitglieder mer-

ben burch ein Statut geregelt.

Für biefe Regelung ift ber Grundsat maßgebenb, daß in den Eigenthumsund Besitverhaltnissen der einzeln Betheiligten keine Aenderung eintritt, die Benutung der Grundstücke aber nach einem einheitlichen, für die ganze Genossenschaftsstäche festgestellten Blane gemeinschaftlich betrieben wirb.

§ 24. Das Theilnahmemaß jedes Baldgenoffen an den Ruyungen, ben Loften und Laften biefer gemeinschaftlichen Bewirthschaftung ift in Ermangelung

anderweiter Berabredung ber Betheiligten zu bemeffen:

1. nach bem Berhältniß bes Ratastrafreinertrages ober, wenn baburch eine erhebliche Berletzung entstehen sollte, nach bem Berhältniß bes zu biesem Behuse besonders zu ermittelnden Reinertrages der einzelnen Grund-Rifde und

HONGO SOCIETA OF SOCIETA SOCIETA SECTION SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SOCIETA SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTIONS OF SECTI

- 2. zugleich nach Berhältniß bes auf benselben vorhandenen holzbestandes. Diefes Berhältniß ift in dem Statut für die Dauer der Genoffenschaft feftzustellen.
- § 25. Die Beitragspflicht haftet als Reallaft untrennbar auf ben jur Genoffenichaft gehörigen Grundftuden und ift ben öffentlichen Laften gleichzuachten.

Bei Parzellirungen muffen bie Genoffenschaftslaften auf alle Erennftude verhaltnigmäßig vertheilt werben.

Rudftandige Betrage tonnen auch von ben Bachtern und sonstigen Rutznießern der verpflichteten Grundftude, vorbehaltlich ihres Regreffes an die eigentlich Berpflichteten, im Bege ber abministrativen Exelution beigetrieben werben.

§ 26 Sind Genoffenschaftsgrundstüde mit Servituten belaftet, so muffen bie Berechtigten fich biejenigen Einschräntungen gefallen laffen, welche im Intereffe ber Genoffenschaft erforberlich find. Für diese Einschräntung muß ben Gedtigten eine Entschäbigung gewährt werden nach dem Berhältniß der Einse, welche fie an dem bisher bezogenen Reinertrage erleiden.

§ 27. Die Bilbung einer Balbgenoffenicaft erfolgt burch ben Kreisausug, in ben hobengollern'ichen Landestheilen burch ben Amtsausichus.

Der Rreis- beziehungsweise Amtsausschuß führt in biefen Fallen bie Behnung: Balbidungericht. Der Antrag ift bei dem Walbschutgericht des Bezirls zu händen seines Borfitzenden zu ftellen, in welchem die zu vereinigenden Grundstilche sämmtlich oder der Fläche nach zum größeren Theile gelegen sind. Liegen sie in einem selbstständigen Stadtkreise, oder geht der Antrag von dem Kreise (Amtsverbande in Hohenzollern) selbst aus, so bezeichnet das Berwaltungsgericht das zuständige Waldschutgericht. In dem Antrage sind die zu vereinigenden Grundstille, deren Besitzer und Katasterbezeichnung einzeln auszusühren.

§ 28. Das Walbichungericht hat nach Maßgabe ber Borschrift in § 9 ben Antrag durch einen Kommissar örtlich untersuchen zu lassen,

Der Rommiffar hat nach Feststellung ber zu vereinigenden Flächen bie betheiligten Grundbesiter über ben Antrag zu vernehmen.

Die Borladung ju bem besfallfigen Termine erfolgt fchriftlich unter ber Berwarnung, bag bie Richterscheinenben bem Dehrheitsbeschluffe ber Erscheinenben für juftimmend erachtet werben sollen.

- § 29. Wenn die Mehrzahl aller Betheiligten, nach dem Ratastralreinertrage der Grundstüde berechnet, sich dem Antrage nicht anschließt, reicht der Kommissarbie Terminsverhandlung mit seinem Gutachten über die Bedürfnißfrage und den Borladungsbescheinigungen dem Waldschutzgericht ein, welches solchen Falls einen Abweisungsbescheid zu ertheilen hat.
- § 30. Im andern Falle hat der Kommissar nach Maßgabe der Borschriften bes gegenwärtigen Gesetzes und unter Berückschigung der besonderen Berhältnisse der zu bildenden Genossenschaft, unter Zuziehung der Betheiligten oder eines von ihnen gewählten Ausschusses, das Genossenschaftstatut zu entwersen, auch die ersorderlichen Einschränkungen der Servitutberechtigungen, insofern nicht deren gänzliche Ablösung nach den darüber geltenden Gesetzen beschlossen wird, sowie die für diese Einschränkungen zu gewährenden Entschäligungen gutachtlich seinzusellen.
  - § 31. Das Statut muß enthalten:

- 1. eine specielle Angabe bes Umfanges bes genoffenschaftlichen Bezirkes und beffen genoffenschaftlichen Bwede,
- 2. die Wirthschaftsart und den Betriebsplan, sowie die Formen, in welchen eine Abanderung berselben beschloffen oder bewirft werden tann.
- 3. die den Baldgenoffen aufzuerlegenden Beschräntungen und Berpflichtungen,
- 4. bas Berhaltnig ber Balbgenoffen ju ben Gervitutberechtigten,
- 5. das Berhaltnig ber Theilnahme an ben Nupungen und Laften (§ 24),
- 6. die Formen und Friften, in benen die Bertheilungsrollen offen zu legen und etwaige Reflamationen anzubringen und zu prufen find,
- 7. Die innere Organisation ber Genoffenicaft nub ihre Bertretung nach augen.
- § 32. Der Kommissar hat bas entworfene Statut, sowie sein Gutachtem über die nothwendigen Einschränkungen der Servitutberechtigten und über die dafür zu gewährenden Entschädigungen allen Betheiligten vorzulegen, etwaige Widersprüche zu erörtern und sodann sämmtliche Berhandlungen nebst seinem Gutachten über die Bedürfnißfrage dem Waldschutzgericht einzureichen.
- § 33. Das Balbichutgericht entscheibet über die Bedürfniffrage und prüft, ob das Statut den Borichriften entspricht und tein öffentliches Interesse verlet. Baltet in allen diesen Beziehungen ein Bedenken nicht ob, und hat die Mehrzahl ber Betheiligten nach dem Katastralreinertrage der Grundstüde berechnet, derne Statute zugestimmt, so seht das Balbichutgericht das Statut sest, wodurch die

Balbgenoffenschaft gegründet wird. Daffelbe entscheibet zugleich über die etwa erhobenen Biderfprliche gegen die begutachteten Beschränfungen der Servitutberechtigten, beziehungsweise über die Höhe der zu gewährenden Entschädigungen.

Ift teine Majorität für bas Statut erlangt, fo hat bas Balbichutgericht

eine abweisenbe Entscheidung zu treffen.

§ 34. Bezüglich ber Roften finden die Bestimmungen in ben §§ 17 und 18 Auwendung.

Sie fallen, soweit fie nicht burch die ergangene Entscheidung dem unterliegenden Theile zur Last gelegt sind, den Waldgenossen nach den im § 24 dieses Gesehes vorgeschriebenen, beziehungsweise im Statute ausgedrücken Berhältniffe zur Last.

§ 35. Das Berfahren vor dem Balbichungerichte, die Berufung gegen die Entscheidung besselben und das Bersahren in den Berufungsinstanzen richtet sich auch in diesen Fällen nach den Borschriften des Gesehes, betreffend die Bersassung der Berwaltungsgerichte und das Berwaltungsftreitversahren.

Auf das Berfahren vor den Balbichutgerichten finden bie besonderen Bor-

schriften in den §§ 18 bis 16 diefes Gefetes Anwendung.

- § 36. Die Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und der Justiz sind ermächtigt, einer nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesehes gebildeten Waldgenossenschaft auf ihren Antrag die Rechte einer juristischen Person zu verleihen.
- § 37. Die auf Grund vorstehender Borschriften errichtete Waldgenoffenschaft ift der Aufsicht des Staates unterworfen. Diese Aufsicht wird von der Landespolizeibehörde, in deren Bezirk die Genoffenschaftsstäche liegt, nach Maßgabe des Statuts, übrigens in dem Umfange und mit den Befugnissen gehandhabt, welche gesetzlich den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.
- § 38. Die Anflösung einer nach bem gegenwärtigen Gesetz errichteten Balbgenoffenschaft ift nur nach vorgängigem Beschluffe der Genoffenschaft mit Genehmigung der Landespolizeibebörde zulässig.

# IV. Theilung gemeinschaftlicher Balbungen.

§ 39. Ginem nach ben bestehenden Borfchriften zulässigen Antrage auf Raturaltheilung eines gemeinschaftlich besessen Waldgrundstück, darf fortan nur dann Folge gegeben werden, wenn die Mehrzahl der Miteigenthumer, nach den Theilnahmerechten berechnet, dem Antrage zustimmt.

#### V. Uebergangsbeftimmungen.

§ 40. In benjenigen Theilen ber Monarchie, in welchen zur Zeit Berwaltungsgerichte nach ben Borschriften bes Gesetzes, betreffend die Bersassung ber Berwaltungsgerichte und bas Berwaltungsftreitversahren nicht bestehen, werden bis zur Ginrichtung von solchen die in diesem Gesetze den Berwaltungsgerichten übertragenen Funktionen in erster Instanz durch besondere Walbschutzerichte, welche bei eintretendem Bedürfnisse für jeden Kreis, mit Ausschluß der selbstftän-

en Stadtkreise, nach ben Borschriften der folgenden Paragraphen gebildet wer1, in zweiter Instanz durch die Deputation für das Heimathsweien (§§ 40 und des Gesetzes, betreffend die Ansstührung des Bundesgesetzes über den Unter2,ungswohnsitz, vom 8. März 1871, Gesetz-S. Seite 130 ff.) in dem durch es Gesetz vorgeschriebenen Berfahren wahrgenommen.

- § 41. Das Waldichutzericht wird aus dem Landrathe (Kreishauptmann) als Borstigenden und 6 Mitgliedern gebildet, welche von der Kreisbersammlung nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt werden. Wählbar als Mitglied ist jeder selbstständige Angehörige des Deutschen Reiches, mit Ausnahme der nicht angesessen servisberechtigten Militärpersonen, welcher
  - a) in bem Rreise einen Wohnfit bat,

b) fich im Befite ber burgerlichen Ehrenrechte befindet.

Als felbstitändig wird berjenige angesehen, welcher bas 21. Lebensjahr vollendet hat, sofern ihm bas Recht, über sein Bermögen zu versügen und baffelbe zu verwalten, nicht durch gerichtliche Anordnungen entzogen ift.

Geiftliche, Rirchenbiener und Elementarlehrer tonnen nicht Mitglieber bes Balbichungerichts fein; richterliche Beamte, zu benen jedoch die technischen Mitglieber ber Handels- ober Gewerbe- und ähnlicher Gerichte nicht zu gablen find, nur mit Genehmigung bes vorgesetzten Ministers.

Die Wahl ber Mitglieber erfolgt auf 6 Jahr mit ber Maßgabe, daß bei Ablauf der Wahlperiode die Mitgliedschaft dis zur Wahl des Nachfolgers fortbauert. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausgeschiedenen können wieder gewählt werden.

Die Mieglieder bes Balbichungerichts werben von bem Borfigenden vereidigt. Sie können burch Beschluß ber Deputation für bas Heimathswesen ihrer Stellung enthoben werden.

Diefelben erhalten eine ihren Auslagen entsprechende Entschädigung aus Kreistommunalmitteln.

Ueber die Sobe berfelben beschließt ber Rreistag.

§ 42. Das Balbidungericht ift beschlußfähig, wenn brei Mitglieber mit Einschluß bes Borfigenben anwesend find.

Die Beschluffe werben nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Ist eine grade gahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied an der Abstimmung nicht Theil. Betrifft der Gegenstand der Berhandlung einzelne Mitglieder des Walbschutzgerichts, oder deren Berwandte oder Berschwägerte in auf- oder absteigender Linie, oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so dürsen dieselben an der Berathung nicht Theil nehmen.

Bird baburch bas Balbichutgericht beschluftunfähig, so tritt nach ber Beftimmung ber Deputation für bas Heimathwesen bas Balbichutgericht eines benachbarten Bezirkes an seine Stelle.

§ 43. So lange in einzelnen Kreisen ein Balbichutgericht nicht gebilbet ift, find die nach § 3 beziehungsweise § 22 zulässigen Antrage an den Landrath (Kreishauptmann) zu richten, welcher verpflichtet ift, sofort die Bildung des Bald-schutgerichts herbeizussihren.

In Fällen, wo Gefahr im Berzuge ift, tann der Landrath (Kreishauptmann) die im § 20 vorgesehenen vorläufigen Anordnungen treffen.

#### VI. Strafbeftimmung.

§ 44. Die Eigenthümer, Servituts - und fonftigen Nutungsberechtigten find, wenn fte ben Bestimmungen bes Regulativs (§ 19) zuwider Holz einschlagen, mit einer Gelbstrafe zu belegen, welche bem doppelten Berthbetrage bes gefüllten Holzes gleichkommt.

Benn fie die sonstigen Festsetungen bes Regulativs, durch welche eine bestimmte Art der Benutung vorgeschrieben oder verboten wird, übertreten, sind sie mit einer Gelbbuse bis au 100 Mart au bestrafen.

Beglanbigt.

(L. 8.)

Der Finanzminister. Camphaufen. Der Minifter bes Junern. Graf gu Eulenburg.

Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Friedenthal.

Motive zu dem Gesetzentwurfe, betreffend Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften.

Siftorifche Ginleitung.

Die erheblichen Gefahren, welche ber Landeskultur unter gewissen örtlichen Berhältnissen, namentlich im Gebirge, an der Seekliste, auf Flugjand zc. aus der Bernichtung der Waldungen erwachsen, sind schon seit Jahren Gegenstand der Ausmerksamkeit, sowohl ber Landesvertretung als auch der Staatsregierung. Die in dieser Beziehung dis in die neueste Zeit laut gewordenen Klagen lassen erkennen, daß weder Belehrungen noch die gegenwärtig zu Gebote stehenden gesetzlichen Mittel in allen Fällen die nothwendige Erhaltung und Widerkultur der im Besit von Gemeinden und Privaten besindlichen Waldungen sichern.

Die Staatsregierung hat beshalb icon wiederholt versucht, im Bege ber

Gefengebung Abhilfe ju ichaffen.

Sie hat schon in den 30er Jahren einen Gesetzentwurf wegen Abwendung den Bersandungen und wegen Besetzigung der Sandschollen im Binnenlande und sat gleichzeitig in einer auf das Bedürfniß des ganzen Landes berechneten allgemeinen Forst- und Jagdordnung Borschriften über die Beaufsichtigung der Brivatwaldungen vorbereitet. Sie ist mit diesen Bersuchen damals nur deshalb zu keinem abschließenden Ergebnisse gelangt, weil durch die Ereignisse des Jahres 1848 die Berathung der ausgearbeiteten Gesetzentwürse, mit deren Richtung die Brovinzialstände sich im Wesentlichen bereits einverstanden erklärt hatten, unterkochen wurde. Unabhängig hiervon hat sie die Anhaltspunkte, welche die bestehende Gesetzgebung in einzelnen enger abgegrenzten Bezirken darbot, zum endsgilltigen Abschluß von Spezialgesetzen benutzt. In dieser Weise sind

unter bem 24. Mai 1821 für ben Rreis Olpe,

- 6. Dezember 1834 für ben Kreis Siegen,

 21. November 1836 für die Aemter Freusburg und Friedewalbe im Kreise Altenkirchen

nene Haubergsordnungen entstanden. Auch hat die Staatsregierung als die Bersuche einer generellen Gesetzgebung gescheitert waren, den Weg der Spezialze zweiden weiter versosgt, und unter dem 1. Juni 1854 ein Waldtuturgeset wie den Kreis Wittgenstein erlassen. Sie hat endlich, da sie sich überzeugen m zie, daß dieser Weg der Spezialgesetzgebung nicht zum Ziele sührt, weil das Virsuiß in allen Landestheilen sich mehr oder minder geltend macht, im Jahre 16 den ursprünglichen Bersuch einer allgemeinen Regelung der Frage wieder

aufgenommen und dem Hause der Abgeordneten einen Gesehentwurf, betressend die zwangsweise Bildung von Waldgenossenschaften, vorgelegt. Wegen Schlusses der Session ist dieser Gesehentwurf damals nur in der Kommission für die Agrarverhältnisse zur Ourchberathung gelangt.

Auch die Landesvertretung hat die Nothwendigkeit einer gesetslichen Regelung ber Frage wiederholt anerkannt. Im Ansange des Jahres 1853 hat die da-

malige I. Rammer ben Antrag von Steffens

"im Interesse der Lundestultur einen Gesetzentwurf über das Berbot der Robung von Gebirgswaldungen vorzulegen",

ber Staatsregierung zur näheren Priifung überwiesen; es hat serner bas hans ber Abgeordneten im Jahre 1860 aus Anlaß bes von den Abgeordneten Kaiser und Genoffen gestellten Antrages anerkannt, daß den durch Abholzung der Forstgrundstüde erwachsenen vielsachen gemeinen Gesahren durch Zwangsmaßtregeln entgegen zu treten sei; es hat endlich das Haus der Abgeordneten zu dem Etat der Forstverwaltung pro 1873 die Resolution beschlossen,

die Staatsregierung aufzufordern, ein allgemeines Balbichut- und Aultur-

gefet bem Landtage balbthunlichst vorzulegen.

Aus Anlaß biefer letzten Resolution ist ber im Jahre 1868 nicht zum Abschluß gelangte Gesetzentwurf vollständig umgearbeitet und als ganz neuer Entwurf ben beiben Häusern des Landtages in der Sitzungsperiode 1873/74 vorgelegt worden.

Derfelbe ist aber nur in dem Herrenhause zur vollständigen Durchberathung gelangt. Auch bei dieser Berathung ist das Bedürfniß und die Rothwendigkeit einer gesetzlichen Regelung der Frage anerkannt worden. Es rechtsertigt sich beshalb in vollem Maße, diese Regelung zum endlichen Abschussse zu bringen, und aus dieser Erwägung ist der vorliegende Gesehentwurf, sitr welchen es nach dem Borstehenden einer weiteren Begründung der Bedürfnißfrage nicht bedarf, hervorgegangen.

Der vorliegende Entwurf stimmt im Befentlichen mit der im Jahre 1873/74 unerledigt gebliebenen Borlage überein, jedoch find die Beschlüsse des Herren-hauses zu der letzteren berücksichtigt und einige sonstige Abanderungen und Bustäte gemacht, welche nach nochmaliger Erwägung der in Betracht tommenden Berhältnisse für zwecknäßig erachtet werden mußten.

Bur Erläuterung der in dem vorliegenden Gesetzentwurfe jum Ausdrucke gelangten allgemeinen Gesichtspunkte, sowie der einzelnen Bestimmungen desselben ist Folgendes zu bemerken, wobei es angemessen erscheint, auch die bestehende Gesetzgebung wegen des staatlichen Aufsichtsrechts liber die Waldungen in den Kreis der Betrachtung zu ziehen.

Gegenwärtige Lage ber Gefetgebung.

Diefe Gefetgebung ift eine fehr ungleiche; fie ift sowohl in ben einzelnen Theilen des Staates, als auch nach bem Besithstaube eine verschiebene.

#### Gemeinbeforften.

1. Bunächst ist bezüglich der Waldungen der Gemeinden ein staatlich s Aufsichtsrecht über ihre Berwaltung zwar in der ganzen Monarchie gefetzli b anerkannt, der Umsang dieses Rechtes ift in den einzelnen Landestheilen ab r nach wesentlich von einander abweichenden Grundsätzen geordnet. Es lassen si bieser Beziehung vier hauptunterscheidungen machen. 2. In den Provinzen Preußen, Kommern, Posen, der Mart und Schlesten ist das staatliche Aussichtstecht beschränkt auf die den Bezirksregierungen vorbehaltene Genehmigung zu Beräußerungen und Beränderungen in dem Genusse der Ruhungen bei den städtischen und zu Rodungen und außersordentlichen Holzschlägen bei den Waldungen der Landgemeinden (Städtesordnung für die sechs östlichen Provinzen vom 80. Mai 1853, Landgemeindeordnung in den sechs östlichen Provinzen vom 14. April 1856).

Anch in der Provinz Hannover mit Ausnahme der weiter unten genannten Theile derselben, soll sich die Oberaufsicht des Staats nicht weiter, als auf die Erhaltung des Waldvermögens erstrecken (Berfassungsgesetz bom 5. September 1848). In diesen Landestheilen verwalten daher die

Gemeinden ihre Baldungen im Befentlichen unbeschrantt.

b) In den Provinzen Sachsen, Westfalent und der Rheinprovinz sind in den Gemeinden ihre Forstländereien zwar ebenfalls zur eigenen Berwaltung überlassen, sie sind aber nicht nur wegen deren Beräußerung und Rodung und wegen außerordentlicher Holzsällungen an die Genehmigung der Bezirtsregierung gebunden, sondern sie sind auch verpslichtet, die ganze technische Wirthschaft nach den von dieser Behörde genehmigten Etats zu führen und zur Berwaltung und zum Schutz der Waldungen gehörig ausgebildete, von der Regierung zu prüsende und zu bestätigende Beamten anzustellen. Die Bezirtsregierung ist befugt den technischen Wirthschaftsbetrieb durch ihre Organe örtlich untersuchen zu lassen, die jährlichen Rutzungsnud Kulturpläne zu prüsen und seszigheun, und deren sachgemäße Ausssührung durch örtliche Revisionen zu überwachen (Königliche Berordnung vom 24. Dezember 1816).

Ju gleicher Beise ift das staatliche Aufsichtsrecht in den vormals bayerischen Landestheiten und im Wesentlichen auch in den Grafschaften Hopa und Diepholz der Provinz Hannover geregelt (Forstgeseth für das Königreich Bayern vom 28. Mai 1852 Art. 6, Verwaltungsordnung für die Forsten der Landgemeinden in der Landdrostei Hannover vom 1. September 1830).

c) In den ehemaligen Fürstenthümern Calenberg, Göttingen und Grubenhagen der Provinz Hannover, ebenso in dem vormaligen Herzogthum
Rassau ist die technische Berwaltung der Gemeindesorsten in die Hände der
Staatssorstbeamten (Obersorstbeamten und Obersörster) gelegt. Diese
Beamten haben nach der Anweisung der Bezirlöregierung die allgemeinen
Birthschaftspläne, die jährlichen Fällungs- und Kulturpläne aufzustellen
und ihr zur Genehmigung vorzulegen, für die Aussührung dieser Pläne
zu sorgen, die Ueberweisung der Erträge zu bewirken und die etwa zulässigen Rebennutzungen von Mast, Laub, Gras und Weide anzuweisen. Für
diese Berwaltung haben die Gemeinden einen bestimmten Betrag pro
Morgen ihrer Waldsläche in die Staatslasse zu entrichten. Eine Mitwirtung bei der Anstellung der Berwaltungsbeamten sieht ihnen nicht zu.

In beiben Landestheilen find bie Gemeinden außerbem gur Bestellung und Bezahlung besonderer Beamten für die Ausübung des Forstschutges verpsichtet, deren Anstellung in Rassau von der Auflichtsbeborbe erfolgt, in den Hannoverschen Landestheilen dagegen den Gemeinden nach näherer Bestimmung der Betriebsverwaltung überlassen ift.

In beiben Landestheilen ift die Mitwirkung der Gemeinden bei der technischen Berwaltung darauf beschräuft, bei der Feststellung der allgemeinen und jährlichen Birthschaftspläne mit ihren Bunschen gehört zu werden. Auch haben die Gemeinden die zur Aussührung der jährlichen Fällungs- und Kulturpläne erforderlichen Arbeiten und Geldmittel bereit zu stellen. Die Bestimmung über die Berwendung des eingeschlagenen Holzes ist ihnen selbstständig überlassen. (Hannoversches Geset vom 10. Juli 1959, die Berwaltung der Gemeindesorst in den Fürstenthümern ze. betressen. — Rassaussches Seitt vom 9. November 1816.)

d) In dem vormaligen Aurfürstenthum heffen endlich steht die Einleitung und Ausführung des Forstbetriedes in den Baldungen der Gemeinden der Staatsforstbehörde in demselben Maße ju, wie in den landesherrlichen

Balbungen.

į.

Die Staatsredierförster (Oberförster) haben die allgemeinen Betriebsund die jährlichen Rutzungs- und Kulturpläne aufzustellen, die Forstinspektoren haben diese Pläne zu prüsen und das Oberforstollegium (Regierung) als Aufsichtsbehörde hat dieselben zur Ausstührung sestzustellen. Der Redierförster (Oberförster) hat die Pläne auszussühren und die gewonnenen Forstprodukte den Ortsvorständen zu überweisen, welche hinsichtlich ihrer Berwendung unbeschränkt sind. Das Obersorstollegium (die Bezirksregierung) stellt die zur Aussibung des Forstschusses ersorderlichen Forstdiener an und hat die Discuplinargewalt über dieselben. Die Berwaltung der Gemeindesorsten ist hieruach mit der staatlichen Oberaussicht in der Hand der Staatssorstbeamten vereinigt und die Mitwirtung der Gemeinden bei dieser Berwaltung auf ein Minimum beschränkt.

e) In der Hauptsache ist in dieser Beise auch die Gesetzgebung in den vormals Großherzoglich Hessischen und Hessen-Homburg'schen Landestheilen geordnet, nur daß hier den Gemeindevorstehern das Recht eingeräumt ist, gegen beabsichtigte Birthschaftsmaßregeln Borstellungen zu machen (Kurbessisches Organisations-Edikt vom 29. Juni 1821 und Regulativ vom 5. März 1840. — Hessen-Homburgisches Forstorganisationsgesetz vom 6. Februar 1835, — Großherzoglich Hessische Berordnung vom 1. April 1822, vom 29. Dezember 1823 und 23. Juni 1831).

Inftitutenforften.

- 2. Bas die Berwaltung der den Instituten (Kirchen, Schulen 2c.) gehörigen Waldungen angeht, so ist in den fünf ösilichen Provinzen ein staatliches Aufsichtsrecht gesetzlich nicht besonders vorgeschrieben, in den übrigen Theilen des Staats sind dagegen die bezüglichen über die Gemeindewaldungen gegebenen Bestimmungen ausdrücklich auch auf diese Waldungen ausgedehnt.
- Brivatforsten.
  3. Mudsichtlich aller Ubrigen im Privatbesit befindlichen Balbungen ift bie Gesetzgebung nicht minder verschieden, wie bei den Gemeinde- und Institutenforsten.

In ben vormals Baperischen Landestheilen bürfen die Privaten auf Bergkuppen und höhenzügen an steilen Bergwänden und sogenannten Leiten auf Steingeröll des hochgebirges 2c., in Ortslagen, wo von dem Bestehen des Waldes die Berhütung von Sandschollen oder die Erhaltung der Quellen oder Flußuser abhängt, ihre Waldungen nicht roden und nicht kahl abtreiben. Sie dürsen

seiner die der Holzzucht zugewendeten Grundstüde nicht verwüsten und müssen Babblößen aufforsten, alles dei Bermeidung von Strasen und der Aussührung der ersorderlichen Aulturen auf ihre Kosten. Im Uebrigen sind sie in der Bewirtsschaftung ihrer Waldungen nicht beschräuft. (Baperisches Forstgeset vom 28. März 1868.)

In dem vormaligen herzogthum Raffau ift dem Eigenthümer die Berwalung und Benutung feiner Waldungen zur freien Berfügung überlaffen. Die Staatsbehörde ift jedoch ermächtigt, Borfehrungen gegen die Berftörung oder gluziche Ausrottung derfelben zu treffen. Die Eigenthümer find verpflichtet dem Oberforstbeamten über die jährlichen Fällungen und Kulturen Austunft zu geben, sie find jedoch

"nicht verbunden, abandernde Borschriften berselben, insofern fich bieselben auf mehr als die Beseitigung bevaftirender Maßregeln erftreden, anzunehmen und zu befolgen."

(Raffauifches Ebitt vom 9. Rovember 1816)

In dem vormaligen Aurfürstenthum heffen soll die Oberforstbehörbe kine forstwidrige Behandlung und keine Devastation der Privatwälder zulassen, wogegen in den vormals heffen-Darmstädtischen Landestheilen das Roben der Privatwaldungen untersagt und der Staatsregierung die Befugnissenseilt ift, bei Devastationen einzuschreiten, die Fällungen zu sistieren, auch die Chenthümer zur Wiederfultur abgetriebener Flächen anzuhalten. (Berordnung vom 26. Januar 1838.)

In der Graficiaft heffen-homburg ift das Devastiren der im Privatbeste befindlichen Baldungen ohne Ausnahme verboten und außerdem dem Bether bei einem Beste von mehr als 20 Morgen die Berpflichtung auferlegt, die Fällungs- und Kulturpläne der Aufsichtsbehörde einzureichen.

In der Provinz Schleswig-Holftein sind nur die sogenannten Bonden-bölzer (Wasdungen, welchen bäuerlichen Besitzungen von Staatswegen zur Besteitzung ihres Feuerungsbedarfs zugelegt worden sind) einer Beschränkung dahin unterworfen, daß die Eigenthümer sie haushälterisch benutzen und nicht ohne Genehmigung der Staatsregierung roden sollen. (Forst- und Jagdordnung vom 2. Jusi 1784. Patent vom 15. Juni 1785.)

In der Rheinprovinz endlich ist die Rodung von Privatwaldgrund ohne Genehmigung der Staatsregierung untersagt und der Staatssorsbebörde die Besinguss ertheilt, in den Waldwirthschaftsbetried einzugreisen, wenn die Waldungen mwirthschaftlich behandelt werden. (Gouvernementsverordnung vom 17. August 1814. Arenzanacher Berordnung vom 15. Dezember 1814, Kurtölnische Forstordnung vom 9. Juli 1759, kurtriersche Forstordnung vom 3. Dezember 1720, 31. Juli 1786) Diese Borskristen sind jedoch schon sei langen Jahren außer Anwendung gesommen, so das zur Zeit in der Rheinprovinz die Bewirthschaftung der Privatwaldungen thatsächlich eine unbeschränkte ist.

In allen vorstehend bezeichneten Landestheilen ift hiernach eine staatliche Ein virtung auf die Bewirthschaftung des Privatwalbbesites ziemlich überein immend dahin zugelassen, daß die Waldrodung von der Genehmigung der St atsregierung abhängig gemacht und die Staatsregierung ermächtigt ist, gegen unpflegliche Waldbehandlung, namentlich gegen Waldbebastation einzuschreiten.

In ben übrigen Theilen ber Monarchie ift bagegen eine folche Einwirfung gang ausgeschloffen.

hier barf jeber Eigenthumer feinen Brivatwalb nach Gutbunten benuten, parzelliren und urbar machen, soweit nicht Rechte Dritter entgegen feben.

Eine Ausnahme besteht nur bezüglich der Genossenschaftshauberge im vormaligen Fürstenthum Siegen, in dem Areise Olpe des Regierungsbezirks Arnsberg und in dem Areise Altenkirchen des Regierunsbezirks Koblenz, für welche durch die in den Jahren 1821, 1834 und 1836 erneuerten und revidirten Haubergsordnungen der Staatsregierung das Recht eingeräumt ift, die Erstüllung der Borschriften dieser Ordnungen zu überwachen.

Allgemeiner Rudblid.

四十分中国教育的教育教育 中

かいからとは 無ないない あぶる かいれんのあっちんないないというだける

In biefen zur Zeit in ben verschiedenen Theilen ber Monarchie bestehenden gesetzlichen Borschriften ift zunächst ein grundsätlicher Unterschied zwischen ber Behandlung der Waldungen der Gemeinden einer- und den Privaten andererseits auffällig.

Während die Waldwirthschaft der Gemeinden tiberall einer staatlichen Aufsicht bald in größerem, bald in geringerem Maaße unterworfen ist, sind die Privaten in einem sehr großen Theile des Staates einer solchen Aufsicht ganz enthoben.

Ein anderer Unterschied tritt hervor, je nachdem diese Gesetzgebung die sechs bflichen Provinzen oder die seit 1815 erworbenen Landestheile betrifft. In den letzteren gesten in der Regel ein eingehendes Ausschäftlicht der Staatsregierung über die Gemeindewaldungen und umfangreiche Besugnisse derselben bezüglich der Privatwaldungen, in den ersteren das geringste Maaß der staatsichen Aussicht auf die Waldungen der Gemeinden und vollständige Freigebung der Privatwaldungen.

Es darf der Grund für diese Unterschiede gewiß nicht in dem verschiedenen Umfange und der verschiedenen Bedeutung der Waldungen der betreffenden Gegenden, ebensowenig in der größeren Sachtunde oder dem größeren Waldintereffe der Bevölkerung der einen Gegend oder der andern gesucht werden.

In allen biefen Beziehungen laffen fich erhebliche Berschiebenheiten nicht nachweisen.

Wohl aber wird sich mit Recht die dargelegte Verschiedenheit zurücksühren laffen auf den die ganze altpreußische Agrargesetzgebung beherrschenden, in dem Cultureditte vom 14. September 1811 zum Ausdrucke gelangten und der Geseggebung in den seit 1815 erwordenen Landestheilen fremden Grundsat, den Pridatgrundbesit überhaupt der unbedingt freien Verstägung des Eigenthsimers zu überlaffen und von allen diese freie Verfügung hindernden Fesseln unbeschadet der Rechte Oritter zu entbinden.

Benerelle Grundfäge für weitere Befengebung.

Unter der Mehrzahl ber laut gewordenen Stimmen herrscht Uebereinstimmung in der Annahme, daß diese Berschied benartigkeit der Gesetzgebung durch die Berhältniffe und Bedürfniffe der einzelnen Landestheile nicht gerechtsertigt wird, insbesondere besteht darüber kein Zweisel, daß die vollständige Freigebung der Privat- und die geringe Einwirkung der Staatsregierung auf die Gemeindewal wirthschaft in den öftlichen Provinzen des Staats nicht im öffentlichen Int. - effe liegt.

Die vielerorts notorische Zunahme ber Waldverwüstung und damit im Z - sammenhang die nicht seltene Schädigung wichtiger Landeskulturinteressen z

biefen Landestheilen find zweifellos zum nicht geringften Theil diefer fehlenden oder unzulänglichen staatlichen Einwirfung zuzuschreiben. Es braucht in diefer Beziehung nur auf die bis in die neueste Zeit aus den Provinzen Breußen und Bofen laut gewordenen Klagen über die zunehmende Bersandung des landwirthichaftlich bezungten Bodens in Folge unvorsichtiger Abholzung benachbarter Waldungen hingewiesen zu werden.

Die Frage nun, worin im Einzelnen bie Mängel ber Gefetgebung bestehen und nach welcher Richtung ihnen abzuhelfen ift, wird verschieden zu beantworten

fein, je nachdem

a. die Sicherung einer gnten Bermögensverwaltung, ober b. die Förderung des allgemeinen Landeskultur-Intereffes als das entscheidende Kriterium ins Auge zu fassen ift.

Bemeinde- und Inftitutenforften.

Bei der Berwaltung der Waldungen der Gemeinden und Instituten muß weisellos der erste Gesichtspunkt vorzugsweise in Betracht kommen. Denn mas jamächt die Forsten der Instituten anlangt, so ist der Staat zur Pflege der bleibenden Interessen derselben berusen. Er hat die Pflicht, darüber zu wachen, daß das Bermögen der Institute seiner Bestimmung erhalten und nicht zum Bortheil der jeweiligen Rutznießer über den nachhaltigen Fruchtgenuß hinaus verwendet wird. Es muß ihm deshalb eine im Ersolg gesicherte Einwirkung auf die Bewirthschaftung dieser Forsten zustehen, um etwa versuchten Berschlechterungen der Substanz vorzubeugen.

Bei den Gemeinden hat der Staat ein ebenso ftartes und berechtigtes Intereffe daran, daß deren Baldvermögen ordnungsmäßig und nachhaltig bewirth-

schaftet wird.

Es tommt in dieser Beziehung in Betracht, daß die jeweiligen Gemeindeglieder nur die Autznießer am Gemeindewalde sind, daß dieser Wald für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde eine große Bedeutung besitzt, daß
aber bezüglich der Ausnutzung desselben das dauernde nachhaltige Interesse der
Besamntheit mit den Interessen der jeweiligen Generation nicht selten im Widerkreite liegt. In der Regel hat das jeweilige nutzungsberechtigte Gemeindemitzsied sie Beschützung und Erhaltung der Substanz und die Erlangung des
söchen nachtheiligen Ertrages von derselben nicht das Gefühl und das Interesse des Eigenthümers.

Sein Interesse wird gewöhnlich durch den persönlichen Bortheil bedingt; es strebt, sich den Wald ohne Rücksicht auf andere so nutbar wie möglich zu machen. Je ärmlicher die Berhältnisse einer Gemeinde und deren Mitglieder sind, destomehr tritt diese Erscheinung hervor. Das Berlangen macht sich geltend, daß der Gemeindewald nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch die außergewöhulichen Bedürfnisse des Gemeindehaushalts decken und daneben den wirthschaftlichen Bedarf der jeweiligen Gemeindemitglieder an Holz, Streu und Weide so reichlich wie möglich befriedigen, dagegen möglichst wenig baare Auswendungen verussachen des Streben wird durch den Umstand begünstigt, daß die Borräthe des ves an Holz, Streu und Gras mit einem verhältnismäßig geringen Werlsschlenausswad behaftet sind und daß die Nachtheile einer unpsteglichen Ausung nicht soson in die Augen fallen.

Bei bieser Stellung bes Gemeinbemitgliebes zu bem Gemeinbewalbe ift eine neffene Bewirthschaftung beffelben zur Erreichung bes höchsten Gesammter-

trages ohne Zutreten der Staatsregierung schwer zu erreichen. Abgesehen davon, daß der Gemeindevertretung nicht selten die ersorderliche Sachkunde abgeht, sucht das eine Gemeindemitglied den Bortheil der Gemeinde in dieser, das andere in jener Bewirthschaftungsmethode, das eine will den Bald auf Holz, das andere auf Streu, das dritte auf Beide bewirthschaftet haben. Je öster die Gemeindevertretung wechselt, und je weniger dieselbe von unbesangenen Sachverständigen berathen und von einsichtigen Gemeindemitgliedern kontroliet wird, desto mehr wird ein derartiger Widerstreit der Meinungen dem Gemeindewalde zum Rachtheil gereichen.

Der Gemeindewald ift ein halb öffentlicher Balb.

Bei der geschilderten Stellung der jeweiligen Generation in der Semeinde zur Waldausnutzung genügt es aber nicht, der Staatsregierung eine Einwirkung auf die Berwaltung bloß für die Fälle einzuräumen, wo es sich um Rodungen und Beräußerungen von Gemeindewaldgrund handelt, die Staatsregierung muß auch in der Lage sein, auf die Behandlung und Ausnutzung des Waldbestandes selbst einwirken zu können. Den nicht geringsten Theil der Substanz des Gemeindewaldes bilden die auf dem Grund und Boden stockenden Holzbestände. Je größer die Bersuchung ist, dieses werbende, stets bereite Materialkapital siber die Grenzen des nachhaltigen Fruchtgenusses hinaus zum Bortheil der gegenwärtigen Gemeindemitglieder anzugreisen, um so nothwendiger ist eine staatliche Einwirkung auf die Regelung diese Fruchtgenusses selbst. Es darf nur darauf hingewiesen werden, welchen Nachtheil eine ungeregelte Nutzung der Streu und der Weiden, oder die Unterlassung oder Kürzung der nothwendigen Ausgaben sit die Wiederkultur abgeholzter Flächen auf die Erhaltung des Materiassaptials, also die Substanz des Waldes hat.

hiernach muß bie Staatsregierung in ber Lage fein, in bie Bewirthschaftung und Berwaltung des Gemeindewaldes einzugreifen, ohne daß diefe Berwaltung von dem Sanzen der Gemeindeverwaltung getrennt zn werden braucht. Robungen und Beräußerungen von Gemeindewaldgrund muffen von ber Genehmigung der Staatsregierung abhangig fein, fie muß die Gemeinden nothigenfalls gur Anftellung und ausreichenben Bezahlung gehörig ausgebildeter Sachverftanbigen für ben Betrieb und geeigneter Berfonen für ben Forficons anhalten tonnen. ebenso muß fie befugt sein, die Aufftellung eines allgemeinen Wirthichaftsplanes ju fordern, von den jährlichen Rutungs- und Rulturplanen Ginficht zu nehmen. auch die Ausführung dieser Plane, sowie ben Buftand ber Balbungen burch ibre technischen Organe örtlich überwachen und prüfen und bie hierbei mahrgenommenen wirthichaftlichen Mangel abstellen zu laffen. Ein in diefem Umfange abgegrenztes faatliches Auffichtsrecht wird in ber Regel zur Sicherung einer pfleglichen Behandlung bes Gemeindewaldes gentigen, soweit nicht provinzielle Berhaltniffe eine weiter gebende Theilnahme bes Staats an ber Gemeindeforftverwaltung begründen.

Im Bergleich zu obigen Forberungen find bie bestehenden gesetzlichen Borschriften in den 5 öftlichen Provinzen des Staats und in einem Theile der Provinz hannover unzulänglich, während sie in den übrigen Landestheilen zwar aus
reichend, aber mancher Berbefferung fähig find.

Eine Revision biefer Gesetzebung barf beshalb mit Recht als Bedürfnit bezeichnet werden. Eine andere Frage aber ift die, ob die ersorberlichen Bor schriften in dem vorliegenden Gesetzentwurfe zu erlassen waren. Diese Frag

mußte um beswillen berneint werden, weil, wenn bie gange in ben einzelnen Landestheilen beftebenbe Gemeindeverfaffung gur Beit einer Rebifion unterworfen wird, es fich jedenfalls mehr empfiehlt, im Anschluffe hieran eine anderweite Regelung des ftaatlichen Auffichtsrechtes über bie Berwaltung des in Baldungen bestehenden Gemeindevermögens vorzunehmen, wobei ben in den einzelnen Landestheilen borhandenen abweichenden Berhaltniffen bie gebührende Berüdfichtigung in höherem Grade zu Theil werden fann, als bies in dem porliegenden Gefetentwurfe möglich gewesen ware.

### Brivatforften.

Ift, wie borftebend motivirt, in Beziehung auf den Gemeinde- und Inftimtenwald als leitender Gefichtspuntt die Rudficht auf Sicherung einer guten Bermogensverwaltung anzuerfennen, fo wird bei ben Balbungen ber Brivaten anderer Befichtspuntt in ben Borbergrund gu ftellen fein.

Freilich fann nicht geleugnet werben, bag febr viele biefer Balbungen nicht as erzeugen, was fie bei einer geregelten Behandlung leiften tonnen. Es giebt me Menge unwirthichaftlicher Balbbefiger, welche burch augenblickliche Roth brangt ober burch falfchen Speculationstrieb bewogen, die nutbaren Solzvorthe einschlagen und ben Bieberanbau unterlaffen ober ben Boden burch rudtslofe Streuentnahme entfraften 2c. In jeder Broving finden fich biergu treiche Belage. Bon ben febr parzellirten 362,300 Bettar umfaffenden Brivatungen ber Rheinproving befinden fich z. B. ca. 2/3 in einem Zustande, bei em nur ein fehr geringer Theil ber möglichen Bobenrente bezogen wird.

Meichwohl würde es nicht zu rechtfertigen fein, ben Privatbefiger blos aus ennde, weil er bon feiner Balbflache nicht bie bochfte mögliche Bobenbt, zu einer bestimmten Balbbehandlung zu zwingen. Mit demfelben difte bie Staatsregierung auch jeden, ber feinen Ader folecht blingt, Bermögen ichlecht verwaltet, bas zu thun zwingen, was fie für ihn am

ften hält. 3meddie

> rivatwalde fteht ber Staat in biefer Beziehung anders gegenüber wie Den

bem halbe entlichen Gemeindewalde.

mftanben tann ber Brivatwald allerdings auch rudfictlich ber Befriedigung Solzbedarfes bes ganzen Landes eine Bedeutung fiber bie Intereffent be efitees binaus haben. Gine folde Bedeutung tommt aber bermalen atwalbe im Preufischen Staate nicht in Frage. Der unter ber bei bem Staatsregierung bereits ftebenbe Balbbefit bes Staates, ber Be-Rontrole ber Inftitute macht einen febr erheblichen Theil ber gefammten meinden er Monarchie aus und ift über bie einzelnen Theile berfelben im Baldfläch. ig vertheilt. Die Erleichterungen ber Bertehrswege, bie Erweite-Gangen a enbahnverbindungen machen es zudem möglich, aus den Landesrung der nen Solgreichthum berricht, ben in diefer Beziehung minber gunftig eilen, ir genden auszuhelfen. Böhmisches, Standinavisches und Rufsisches dnitthola gelangt bis au ben Solamartten unferer mittleren Brovingen, Gidenhola wird am Rhein und ber Mofel gu Fagbauben und gu inbergspfählen verwandt.

Die reichen Schate ber Rheinischen, Beftfälischen, Schlefischen Steintohlenven, die reichen Borrathe an Brauntohlen und die taum zu erichöpfenden er von Torf in ben Torfbriichen bes Flachlandes bieten außerordentlich große el jur leichten Befriedigung bes Brennbedurfniffes.

fahrb. b. Br. Forft: u. Jagb-Befegg VIII.

٦

Erwähnt muß auch werden, daß ein nicht geringer Theil des Privatwaldbesitzes in einzelnen Theilen der östlichen Provinzen sich in den Händen großer Grundbesitzer besindet, bei denen die Waldverwüstung zur Ausnahme gehört.

Jedenfalls müßte es ganz zweifellos nachgewiesen sein, daß ohne Beschräntung der Disposition über den Privatwald die Befriedigung der Bedürsniffe des Landes an Nutz-, Bau- und Brennholz unbedingt gefährdet sei, wenn hieraus eine Beranlassung zur staatlichen Befürsterung desselben entnommen werden soll.

Denn es darf nicht außer Acht bleiben, daß eine solche Beförsterung von den Betheiligten als eineschwere Last und als ein empfin dlicher Eingriff in das Privateigenthum angesehen werden und daß die Aussührung derselben, abgesehen von der schwierigen Beschaffung der ersorderlichen Aufsichtsbeamten, konspielig und den mannigsachsten Bedenken unterliegend sein würde.

Es wird demnach der in dem Kultureditt vom 14. September 1811 ausgesprochene Grundsatz der ungehinderten Bewirthschaftung und Benutung des Grundeigenthums auch bezüglich des Brivatwaldeigenthums noch heute als Regel des öffentlichen Rechtes anzuerkennen sein. Aber nur als Regel, welche ihre Ausnahme da zu finden hat, wo das nämliche öffentliche Recht, auf welchem sie deruht, Schranken gegen die Ausbeutung des Privateigenthums zum Schaden der Gesammtheit wie der einzelnen fördert.

Rothwendigfeit gefet licher Beforantungen für bie Bemirthichaftung ber Balbungen.

Solche Ausnahmen erscheinen hauptsächlich nach zwei Richtungen hin, und zwar ohne Unterschied ber Staats-, Gemeinde- und Privatwalbungen, bringend geboten.

# Durch Benoffenichaftsbilbung.

Bo ber Baldbesit sehr zersplittert ist, wie in manchen Gegenden der Rheinprovinz und Bestsalen (im Regierungsbezirk Coblenz sind z. B. 117,119 Morgen
alten Maßes [= 3017,65 hect.] Holzungen in 166,846 Parzellen verschiedener
Besitz zersplittert, von denen keine eine Größe von 20 Morgen erreicht) wird der
schlechte Zustand der Baldungen besonders durch diese Zersplitterung verschuldet.
Benn die einzelne Holzparzelle in schmalen Streisen zwischen anderen Parzellen
liegt, kann auch bei gutem Billen kaum ein ordentlicher Holzbestand erzogen und
erhalten werden, weil der Nachbarholzbestand das Auftommen der Kultur hindert,
weil eine Schonung solcher kleinen Flächen gegen den Beidgang unmöglich und
weil auch sonst eine ordentliche Beschützung kaum aussührbar ist. In solchen
Fällen ist die einheitliche Aussührung der erforderlichen wirthschaftlichen Maßregeln und die Einrichtung eines gemeinsamen Forstschuhes die unerläßliche Boraussehung der Abwehr der durch die Baldverwästung entstehenden Beschädigung
der Interessen der gesammten im nachbarlichen Berbande stehenden Baldsbesicher.

Erfahrungsmäßig ift aber bie Bereinigung zu einem folden gemeinfamen Birten nur in ben feltensten Fällen aus bem freien Billen ber Betheiligten zu erreichen und beshalb ein förberliches Eintreten bes Staats zum Schutze ber Rachbarrechte angezeigt.

Dies ift ber eine Fall, in bem fich eine Ausnahme von jener Regel recht= fertigt. Durch Borschriften zur Erhaltung und Begründung von Schut. waldungen.

Der andere Fall liegt ba vor, wo die unpflegliche Bewirthichaftung und Benutung eines Walbes die Befitzer benachbarter Kulturgründe an ihrem Bermögen, gange Gemeinde und Landftriche in ihren Interessen durch Deterioration bes Kulturzuftandes und ber natürlichen Berbältniffe schäbigt.

Solder tritt ein:

a) wo Sanblanbereien vortommen, welche jum Glüchtigwerben neigen. Auf folden Lanbereien tann bie unborfichtige Begnahme ber Bobenbede ober bes Holzbestandes, ohne fofortigen Erfat, die größten Uebelftanbe für bie Rachbarn herbeiführen. Sobalb ber feine Canb, aus welchem berartiger Boben besteht, einmal beweglich geworden ift, halt es schwer, eine Begetation auf demselben wieder zu erzielen. Der Wind hat eine große Bewalt über benfelben; Sandhugel entfteben und verschwinden und ba ber Bind das feine Sandlorn auf weite Streden fortführt, fo ift bie beweglich geworbene Flace eine andauernde Quelle, aus welcher bie benachbarten Grundflude weithin mit Sand überschüttet werben. Je umfangreicher bie bewegliche Flace ift, befto größer ift bie Gefahr und es liegt auf ber Sand, daß hierdurch die Ertragsfähigleit landwirthschaftlich benutter Grundflude erheblich beeintrachtigt und die Benuthbarteit natürlicher ober flinftlicher Bafferläufe, sowie öffentlicher Bege erheblich geschmälert werben kann. Im norddeutschen Flachlande find auf diese Beise ausgedehnte Fladen fruchtbaren Bobens ertragslos geworben. 3m Regierungsbezirt Bromberg 3. B. murbe im Jahre 1857 bie Flache ber vollständig versandeten Grundftude auf 36,616 Morgen ermittelt und dabei festgestellt, dag in bem Reitraum von 1837 bis 1857 bie versandete Rlade um bas 21/2 fache vergrößert ift. Die Stande ber Brovingen Breugen, Pofen und Brandenburg haben schon in den dreißiger Jahren um legislative Maßregeln zur Abmenbung berartiger Berfanbungen gebeten, und bie aus ber Broving Sannover neuerdings wiederholt laut geworbenen Rlagen beweifen, daß auch anderwarts ein foldes Beburfniß gefühlt wirb. Die Forberung einer ftaatlichen Einwirtung auf die Behandlung solcher Grundstilde wird als eine berechtigte anquertennen fein. Gie wird fich aber, wenn fie von Erfolg begleitet fein foll, nicht auf die Grundflude beidranten durfen, welche einen Balbbestand noch besitzen , sondern fie wird fich auch auf die oben Grundflude erftreden muffen, welche ihrer Beschaffenheit nach berartige Gefahren bei unborfichtiger Benutung berurfachen fonnen;

b) in bem Bebirgstanbe unter folgenden Borausfetjungen:

In hohen Freilagen auf den Kuppen und Riden der Gebirge und an steilen Berghängen ift die Waldbestodung das einzige Mittel, die hier ohnehin gewöhnlich nur in geringer Mächtigkeit über dem Gestein liegende Nährschicht des Bodens vor dem Herabschwemmen bei starten Regengüssen 2c. zu bewahren. Eine unvorsichtige Entblößung des Bodens in solchen Dertlichkeiten seht die tiefer liegenden Grundstüde, Gebäude, Straßen 2c. der Gesahr aus, bei startem Gewitterregen mit Schutt und Geröll oder Wasserstützen überschüttet zu werden. Der Boden verliert seine Nährschicht, wird der Kultur schwer zugänglich und es entsteht somit eine andauernde Beranlassung für derartige Beschädigungen. In ben Gebieten bes Rheines, ber Mosel und beren Rebenftiffen ereignen fich solche Begebenheiten, verbunden mit erheblicher Beeinträchtigung wichtiger Landeskulturintereffen, fast jedes Jahr. Auch hier ift ein Einschreiten ber Staatsregierung gerechtfertigt.

Aber auch hier wird fich baffelbe nicht auf die pflegliche Behandlung eines ichon vorhandenen Waldbestandes beschränken bürfen, sondern sich auf die Grundstüde erstreden muffen, welche bereits öbe geworden find;

c) bei natürlichen Wafferläufen, Flüffen, Strömen, insoweit ber Walbbestand zur Befestigung und Sicherung der Ufer ober zum Schutz nahe gelegener Gebäude 2c. gegen den Eisgang dient und insofern die Quellen von Wafferläufen in Walbbeständen entspringen. Die erstere Rückschie fällt namentlich im Flachsande in den Stromgebieten der Ober, Elbe 2c. und ihrer Nebenslüsse ins Gewicht, während die Bedeutung der letzteren sich über das Gebiet der gesammten Landesinteressen erstreckt.

Entwaldungen in den Quellgebieten führen nicht nur eine absolute Berminderung des Wasserstandes herbei, besonders wenn in dem ganzen Flußgebiete zahlreiche Ausstodungen vorkommen, sondern es verändert sich auch der Wasserstand der einzelnen Jahreszeiten der Art, daß im Frühjahr sehr große Wassermassen mit einem Male dem Flußbette zugeführt und große Ueberschwemmungen veranlaßt, während dasselbe im Sommer und herbst überaus wasseram wird. Hierdung wird, selbst abgesehen von den direkten Schäden der Ueberschwemmungen, Industrie, Handel und Landestultur sehr wesentlich geschädigt. Es braucht in diesen Beziehungen nur hingewiesen zu werden auf die von Wassertraft abhängigen gewerblichen Anlagen, auf die Flußschifffahrt, Bewässerungsanlagen 2c.;

d) endlich, wo Beranberungen bes Balbbestandes nachweisbar eine Berichlechterung ber tlimatifchen Berbaltniffe bewirken.

Es wird nicht in Abrede gestellt werden können, daß das Borhandensein oder das Fehlen, der Umsang oder die Bertheilung einer bestimmten Baldmasse in einer Gegend Einstuß auf die Temperatur und den Wassergehalt der Atmosphäre, den Niederschlag aus derselben und die Bewegung der Luft ausübt. Der Begriff "klimatisches Interesse", "klimatische Beziehung" ist aber ein ziemlich unbestimmter, auch sind die Untersuchungen und Beobachtungen über jenen Einsuß noch nicht zu sessschenden Ergebnissen allseitig abgeschlossen, weshalb es sich nicht empsiehlt, unter der allgemeinen, und auch vielbeutigen Firma des klimatischen Einsusses die freie Bersügung über das Waldeigenthum ungehörig zu beschränken.

Nur da, wo in hohen Freilagen oder an der Seeklifte, ein vorstehender Balbbestand benachbarten Feldsturen und Ortschaften zum Schutz gegen talte und heftige Winde dient, läßt sich schon jetz rechtfertigen, die Bewirthschaftung dieses Waldes unter Aufsicht zu stellen, weil in diesen Fällen die vortheilhafte Einwirkung des Waldes direkt nachweisbar ist.

Bu ber nothwendigen ftaatlichen Einwirkung in allen biefen Fällen biete bie bestehende Gesetzgebung nur eine ungenligende Sandhabe. Im Geltungsbe reiche bes Rultureditts vom 14. September 1811 sehlt es an jedem gesetzlicher Anhalt, sowohl um das Zustandekommen von Waldgenoffenschaften zu erleichtern

wo die Berhältniffe dieselben wilnschenswerth machen, als auch um die zur Abwehr der vorhin bezeichneten Gefahren erforderlichen wirthschaftlichen Maßregeln nöttigenfalls zu erzwingen.

In den Abrigen Landestheilen aber find die gultigen gefehlichen Bestimm-

a) in bem Berbot ber Balbrodung,

b) in dem Berbot der Walddevastation und der unpfleglichen Baldbehandlung und

c) in bem Gebot bes Anbaues ber Walblößen

befteben, theils ungulänglich, theils geben fie über bas Bedürfnig binaus.

Ein allgemeines Robungsverbot hat das Bebenken gegen sich, daß in vielen stat das zu schützende Kulturinteresse ganz gleichgültigen Fällen der Waldbesitzer unnöthiger Weise belästigt, manche wohltbätige und vortheilhafte Umwandlung von Bald in Ader oder Wiese wohl auch verhindert wird. Dies Bedenken wird daburch nicht gemindert, daß die Rodung mit der Genehmigung der Regierung statischen kann.

Es muß als eine große Belästigung empfunden werden, wenn ein jeder Baldbestiger, blos zur Sicherung der ausnahmsweise vorkommenden Fälle, in denen die Erhaltung des Waldes ein öffentliches Interesse hat, gezwungen ist, sich den Weitläusigkeiten der oberaufsichtlichen Prüfung und Untersuchung anspsiehen, ob die von ihm beabsichtigte Waldrodung auch eine gefahrlose ist. Dazu kommt die Schwierigkeit und Kostspieligkeit des Berfahrens.

Sanz diefelben Bedenken lassen sich gegen das Berbot der Waldbevastation, der unpsteglichen Waldbehaudlung geltend machen. Diese Begriffsbestimmungen sehen keineswegs fest. Der eine nennt eine Waldbehandlung schon Devastation, wo mehr als das nachhaltige Jahresquantum genutzt wird, der andere nimmt erst eine Waldbevastation an, wenn das Materialkapital an Holz ohne Ersatz aufgezehrt wird 2c.

And das Gebot der Wiederfultur von Balbblößen 2c. ift in seiner Allgemeinheit taum angemessen und wegen dieser Allgemeinheit schwerlich durchführbar.

Bubem fehlt es meift an Bestimmungen, burch welche ben ftaatlichen Anordnungen Rachbrud verfchafft werben tann.

Rur bie Baperifche Gefetgebung hat Strafvorfdriften.

Hiernach rechtfertigt fich die Beseitigung der bestehenden Gesetzgebung über bie Privatwaldungen und der Erlaß neuer Borschriften zur Erreichung des ersorderlichen Walbschubes für den Umsang der ganzen Monarchie nach Maßgabe der im Borstehenden erörterten Grundsätze, welche dahin zusammenzusaffen sind daß:

- 1) an ber Spite biefer Borfchriften als Regel bas freie Bestimmungsrecht jedes Balbeigenthfimers iber die Benutzung und Bewirthschaftung seiner Waldgrundstide anerkannt wird,
- 2) als Ausnahme von diefer Regel Einschränkungen des freien Bestimmungsrechtes nur da zugelaffen find, wo
  - a) Rechte Dritter, ober
  - b) bei Gemeinber, Instituten-, Korporations- und Genoffenschaftswaldungen bie gegenwärtig bestehenden und aufrecht zu erhaltenden Gesetze sie bedingen, oder
  - c) folde Einschränkungen gur Abwendung ober Befeitigung erheblicher Schaben und Gefahren für andere Grundfilide beziehungsweife Liegen-

fcaften ober für bestimmte Landestulturintereffen nachweisbar erforbert werben.

Die Beschräntungen ber letteren Art werben gur Berwirflichung gebracht, entweber

- A. als unmittelbarer Zwang jur Erhaltung und Begründung von Schutzwaldungen, ober
- B. in ber Form gu beforbernder und eventuell gegen ben Biberfpruch einer Minorität gwangsweise gu bilbenber Balbgeuoffenschaften, ober
- C. burch die Berhinderung der Naturaltheilung gemeinsam befeffener Baldgrundfillde ohne einen die Ziele des vorliegenden Gesetzentwurfs sicherftellenden Borbehalt.

Der vorliegenbe Befegentmurf.

Rach diesen Gesichtspuntten ift der vorliegende Gesetzentwurf gearbeitet. Derselbe enthält:

im erften Theil ben unter 1 ausgesprochenen allgemeinen Grunbfat, im zweiten Theil bie Borfchriften iber die zum Schute der besonderen, wie der allgemeineren Rulturintereffen anzuordnenden Magregeln,

im dritten Theil die der Bilbung von Genoffenschaften förberlichen und im vierten Theile die auf die Theilung gemeinsam beseffener Baldgrundftude begiglichen Bestimmungen.

In einem fünften und sechsten Theile find bann bie erforberlichen Uebergangs- und Strafbestimmungen angeschloffen.

Ueber ben speziellen Juhalt bes Gesetentwurfes ift, soweit fich bie Begrunbung nach bem Borftebenben nicht von selbst ergiebt, Folgenbes an bemerken.

- § 1. Durch ben § 1 werben alle bestehenden gesetzlichen Bestimmungen siber Bewirthschaftung und Benutzung von Waldgrundstüden mit Ausnahme der Bestimmungen über die Beaufsichtigung, die Bewirthschaftung und Benutzung der Staats-, Gemeinde-, Instituten-, Korporations- und Genossenschaftswaldungen ausgehoben und die Benutzung und Bewirthschaftung der Waldgrundstüde mit dieser Ausnahme nur mehr den Borschriften des gegenwärtigen Gesetzes unterworsen. Diese Ausnahme bezüglich der Gemeinde- und Institutenwaldungen rechtsertigt sich durch die oben versuchte Ausschrung über die Bedeutung dieser Waldungen und bezüglich der Korporations- und Genossenschungen durch die Erwägung, daß durch die sie betressend Spezialgesetze, wozu namentlich die Haubergsordnungen gehören, der in dem vorliegenden Gesetzentwurf augestrebte Zwed bereits sicher gestellt ist.
  - §§ 2 und 3. Die Bestimmungen in den §§ 2 und 3 haben den Amed
  - 1) die Fälle zu präzistren, in welchen im Wege des unmittelbaren Zwanges eine Beschränkung in der Benutzung und Bewirthschaftung von Waldgrundftüden Platz greifen soll, und
  - 2) die Frage zu regeln, ob die dieserhalb anzuordnenden Maßregeln von Amtswegen erfolgen sollen, oder ob eine Provokation und von wem zuzulaffen ift.

Die im Jahre 1868 bem Abgeordnetenhause gemachte Gesetesvorlage, welche benselben Zwed, wie der vorliegende Gesetsentwurf versolgte, ging zu 1 von der Auffassung aus, daß eine Beschräntung des freien Berstügungsrechtes allgemein in allen Fällen zuzulassen sei, wo die Erhaltung und Erziehung eines Walbesdurch "ein dringendes Bedürfniß der Landeskultur" geboten sei. Hiergegen wurde nicht zu Unrecht geltend gemacht, daß durch den Ausdrud "ein

bringenbes Bebfirfniß ber Landesfultur" bie Borausfetzung, unter welcher ein Zwang ftatthaft fein foll, nicht icharf genug begrenzt fei. Daffelbe Bebenken in noch höherem Maße waltet ob gegen den bei der Berathung jener Gesetsesvorlage gemachten Borfchlag, jenen Ausbruck durch das Wort: "das Gemeinwohl" ju erfeten. Die Grenze, auf welcher bie Intereffen vieler Einzelnen, ja felbft bas Intereffe eines Einzelnen beginnen, fich als Gemeinwohl zu charafterifiren, ift fower zu bestimmen. 2Bo g. B. eine Dorficaft, eine Stadt durch einen vorliegenden Bald gegen ben Gisgang geschützt wirb, ift, weil ber Schutz jebem Einwohner zu Bute tommt, hierbei das Gemeinwohl zweifellos intereffirt. es fich aber um die Abwendung von Berfandungen handelt, ift bie Beurtheilung ber Frage icon fdwieriger, benn bier find in ber Regel nur bestimmte Grund. fude einzelner Intereffenten zu ichugen und nicht Gefahren abzuwenden, welche jeden Einwohner bes Ortes 2c., in beffen Gemartung biefe Grundftlide liegen, bedroben. Selbft wenn eine Dehrheit ber Intereffenten betheiligt ift, wurde nicht jeder Zweifel beseitigt sein, ob bas "Gemeinwohl" als gefährbet erachtet werden fann.

Auf ber anderen Seite folgt es aus ber Natur ber Sache und stimmt mit anerkannten Grundsätzen aller Rechtsspheme überein, dem Einzelnen einen Schutz gegen die Gefährdung seines Privateigenthums und der mit demselben verbundenen Interessen zu gewähren, insosern diese Gefährdung durch Gebrauch fremder Eigenthumsrechte über ein gewisses von den Gesetzen zu statuirendes Maaß hinaus erfolgt. Jedoch wird, da dieser Schutz als Ausnahme beziehungsweise Einzriff in das Privateigenthum Anderer sich charafteristrt, es sich stets empsehlen, allgemeinere Ausdrücke zu vermeiden und jenes Maaß durch zu präzistrende bestimmte Fälle der kaatlichen Intervention der sonst zu befürchtenden Willkühr zu entlleiden.

Deshalb und da die im § 2 angegebenen vier Rategorien der Hauptsache nach diejenigen Bortommenheiten erschöpfen, für welche ein gesetzliches Ginschreiten wäuschenswerth und nothwendig erscheint, dürfte es gerechtsertigt sein, von einer allgemeinen Begriffsbestimmung abzusehen.

Hierbei waren aber die Meeresblinen, soweit es sich um deren Deckung und Aufforstung handelt, ausdrücklich auszunehmen.

In der Regel übersteigt die Dedung und Bewaldung der Dünen, für welche fiberdies die für Sandländereien im Binnenlande genügenden Schutzmaßrezeln nicht ausreichen, die Kräfte der dabei betheiligten Interessenten, wozu kommt, daß die Bestigverhältnisse der Strandländereien vielsach sehr verwickelter oder unbestimmter Natur sind. Bezüglich der Meeresdünen ist es angezeigt, den Gegenstand im Bege besonderer Gesetzgebung zu ordnen.

Um ben erforderlichen Sout gegen die Gefährdung nachbarlicher Interessen bauernd ju schaffen, schrieb die Borlage vom Jahre 1868 ganz allgemein die zwangsweise Bildung von Baldgenoffenschaften vor. Zur Erreichung blos jenes Zwecks geht diese Borschrift aber zu weit.

Bo in ben unterschiebenen Fällen durch die Beschaffenheit und die Art der wirthschaftung eines Wald- resp. öben Grundfilldes fremde Interessen der beschneten Art der Gesahr einer Schädigung ausgesetzt werden, da muß dem Einthümer, dem Servituts- und sonstigen Rutungsberechtigten allerdings eine stimmte Benutungsweise dieses Grundstids vorgeschrieben, es muß auch nö-

In den fibrigen Theilen der Monarchie ift dagegen eine folche Einwirtung gang ausgeschloffen.

hier darf jeder Eigenthumer seinen Brivatwald nach Gutbunten benuten, parzelliren und nrbar machen, soweit nicht Rechte Dritter entgegen fieben.

Eine Ausnahme besteht nur bezüglich der Genossenschauberge im vormaligen Fürstenthum Siegen, in dem Kreise Olpe des Regierungsbezirks Arnsberg und in dem Kreise Altenkirchen des Regierunsbezirks Koblenz, für welche durch die in den Jahren 1821, 1834 und 1836 erneuerten und revidirten Hanbergsordnungen der Staatsregierung das Recht eingeräumt ist, die Erfüllung der Borschriften dieser Ordnungen zu überwachen.

Allgemeiner Rudblid.

In diesen zur Beit in ben verschiedenen Theilen ber Monarchie bestehenden gesetzlichen Borschriften ist zunächst ein grundsätzlicher Unterschied zwischen ber Behandlung der Baldungen ber Gemeinden einer- und den Privaten andererseits auffällig.

Bährend die Baldwirthschaft der Gemeinden überall einer flaatlichen Aufsicht bald in größerem, bald in geringerem Maaße unterworfen ift, sind die Brivaten in einem sehr großen Theile des Staates einer solchen Aufsicht ganz enthoben.

Ein anderer Unterschied tritt hervor, je nachdem diese Gesetzgebung die sechs öftlichen Provinzen oder die seit 1815 erworbenen Landestheile betrifft. In den letzteren gesten in der Regel ein eingehendes Aufsichtsrecht der Staatsregierung über die Gemeindewaldungen und umfangreiche Befugnisse derselben bezüglich der Privatwaldungen, in den ersteren das geringste Maaß der staatsichen Aussicht auf die Waldungen der Gemeinden und vollständige Freigebung der Privatwaldungen.

Es darf der Grund für diese Unterschiede gewiß nicht in dem verschiedenen Umfange und der verschiedenen Bedeutung der Waldungen der betreffenden Gegenden, ebensowenig in der größeren Sachtunde oder dem größeren Waldintereffe der Bevölkerung der einen Gegend oder der andern gesucht werden.

In allen biefen Beziehungen laffen fich erhebliche Berschiebenheiten nicht nachweisen.

Bohl aber wird sich mit Recht die dargelegte Berschiedenheit zurücksühren lassen auf den die ganze altpreußische Agrargesetzgebung beherrschenden, in dem Cultureditte vom 14. September 1811 zum Ausdrucke gelangten und der Gesetzgebung in den seit 1815 erworbenen Landestheilen fremden Grundsat, den Privatgrundbesitz überhaupt der unbedingt freien Bersügung des Eigenthümers zu überlassen und von allen diese freie Bersügung hindernden Fesseln unbeschadet der Rechte Dritter zu entbinden.

Benerelle Grundfate für weitere Befetgebung.

Unter der Mehrzahl der laut gewordenen Stimmen herrscht lebereinstimming in der Annahme, daß diese Berschied benartigkeit der Gesetzgebung durch die Berhältnisse und Bedürfnisse der einzelnen Landestheile nicht gerechtsertigt wird, insbesondere besteht darüber kein Zweisel, daß die vollständige Freigebung der Privat- und die geringe Einwirkung der Staatsregierung auf die Gemeindewal wirthschaft in den öftlichen Provinzen des Staats nicht im öffentlichen Jute esse liegt.

Die vielerorts notorische Zunahme ber Waldberwüstung und damit im B - sammenhang die nicht seltene Schädigung wichtiger Landeskulturinteressen

diefen Landestheilen sind zweisellos zum nicht geringsten Theil dieser fehlenden oder unzulänglichen staatlichen Einwirfung zuzuschreiben. Es braucht in dieser Beziehung nur auf die bis in die neueste Zeit aus den Provinzen Preußen und Posen laut gewordenen Alagen über die zunehmende Bersandung des landwirthsichaftlich benutzten Bodens in Folge unvorsichtiger Abholzung benachbarter Waldungen hingewiesen zu werden.

Die Frage nun, worin im Einzelnen die Mängel der Gesetzgebung bestehen und nach welcher Richtung ihnen abzuhelsen ift, wird verschieden zu beantworten fein, je nachdem

a bie Sicherung einer guten Bermogensverwaltung, ober

b. die Förderung des allgemeinen Landeskultur-Interesses als bas entscheidende Kriterium ins Auge zu fassen ift.

Gemeinbe- und Inftitutenforften.

Bei der Berwaltung der Waldungen der Gemeinden und Instituten muß zweisellos der erste Gesichtspunkt vorzugsweise in Betracht kommen. Denn was zunächt die Forsten der Instituten anlangt, so ist der Staat zur Pflege der bleibenden Interessen derselben berusen. Er hat die Pflicht, darüber zu wachen, daß das Bermögen der Institute seiner Bestimmung erhalten und nicht zum Bortheil der jeweiligen Nutznießer über den nachhaltigen Fruchtgenuß hinaus verwendet wird. Es muß ihm deshalb eine im Ersolg gesicherte Einwirtung auf die Bewirthschaftung dieser Forsten zustehen, um etwa versuchten Berschlechterungen der Substanz vorzubeugen.

Bei den Gemeinden hat der Staat ein ebenso ftarles und berechtigtes Interesse daran, daß deren Waldvermögen ordnungsmäßig und nachhaltig bewirthichtet wird.

Es kommt in dieser Beziehung in Betracht, daß die jeweiligen Gemeindeglieder nur die Autznießer am Gemeindewalde sind, daß dieser Wald für die Erhaltung der Leistungsfähigseit der Gemeinde eine große Bedeutung besitzt, daß
aber bezüglich der Ausnutzung desselben das dauernde nachhaltige Interesse der
Gesammtheit mit den Interessen der jeweiligen Generation nicht selten im Widerseite liegt. In der Regel hat das jeweilige nutzungsberechtigte Gemeindemitglied für die Beschützung und Erhaltung der Substanz und die Erlangung des
höchken nachtheiligen Ertrages von derselben nicht das Gesühl und das Interesse des Eigenthümers.

Sein Interesse wird gewöhnlich durch den persönlichen Bortheil bedingt; es krebt, sich den Wald ohne Rücksicht auf andere so nutbar wie möglich zu machen. Je ärmlicher die Berhältnisse einer Gemeinde und deren Mitglieder sind, destomehr tritt diese Erscheinung hervor. Das Berlangen macht sich geltend, daß der Bemeindewald nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch die außergewöhulichen Bedürfnisse des Gemeindehaushalts decken und daneben den wirthschaftlichen Beduf der jeweiligen Gemeindemitglieder an Holz, Streu und Weide so reichlich wie möglich befriedigen, dagegen möglichst wenig baare Auswendungen verursachen so. Dieses Streben wird durch den Umstand begünstigt, daß die Borräthe des es am Holz, Streu und Gras mit einem verhältnismäßig geringen Wer-

e es an Holz, Streu und Gras mit einem vergalinismazig geringen Werb Rostenaufwand behastet sind und daß die Nachtheile einer unpsleglichen Aus-

ng nicht sofort in die Augen fallen.

Bei biefer Stellung bes Gemeinbemitgliebes gu bem Gemeinbewalbe ift eine seffene Bewirtbicaftung beffelben gur Erreichung bes bochften Gefammter-

trages ohne Butreten ber Staatsregierung fdwer zu erreichen. Abgeseben bavon, daß ber Gemeindevertretung nicht selten die erforberliche Sachunde abgebt, sucht bas eine Gemeindemitglied ben Bortheil ber Gemeinde in biefer, bas andere in iener Bewirthichaftungsmethobe, bas eine will ben Balb auf holz, bas andere auf Streu, bas britte auf Beibe bewirthichaftet haben. Je öfter bie Gemeinbevertretung wechselt, und je weniger biefelbe von unbefangenen Sachverftanbigen berathen und von einfichtigen Gemeindemitgliedern kontrolirt wird, besto mehr wird ein berartiger Biberftreit ber Meinungen bem Gemeinbewalbe zum Rachtheil gereichen.

Der Bemeindewald ift ein halb öffentlicher Balb.

Bei ber geschilberten Stellung ber jeweiligen Generation in ber Gemeinbe jur Balbausnutung genügt es aber nicht, ber Staatsregierung eine Ginwirtung auf die Berwaltung bloß für die Fälle einzuräumen, wo es fich um Rodungen und Beraugerungen von Gemeindewaldgrund handelt, die Staateregierung muß auch in ber Lage fein, auf die Behandlung und Ausnutung des Baldbestandes felbft einwirten zu tonnen. Den nicht geringften Theil ber Gubftang bes Gemeinbewaldes bilben die auf dem Grund und Boden flodenden Solzbeftande. Be großer bie Berfuchung ift, biefes werbende, ftets bereite Materialtapital über Die Grengen bes nachhaltigen Fruchtgenuffes hinaus jum Bortheil ber gegenmartigen Gemeindemitglieder anzugreifen, um so nothwendiger ift eine flaatliche Einwirtung auf die Regelung biefes Fruchtgenuffes felbft. Es barf nur barauf hingewiesen werben, welchen Rachtheil eine ungeregelte Rupung ber Streu und der Beibe, ober die Unterlassung ober Rurzung der nothwendigen Ausgaben für die Wiederkultur abgeholzter Flächen auf die Erhaltung des Materialkapitals. alfo bie Substang bes Balbes bat.

Hiernach muß die Staatsregierung in der Lage sein, in die Bewirthschaftung und Berwaltung des Gemeindewaldes einzugreifen, ohne daß diefe Berwaltung von bem Gangen ber Gemeindeverwaltung getrennt gn werben braucht. Robungen und Beräußerungen von Gemeinbewaldgrund muffen von ber Genehmigung ber Staatsregierung abhängig fein, fie muß bie Bemeinden nothigenfalls gur Anftellung und ausreichenden Bezahlung gehörig ausgebildeter Sachverftandigen für ben Betrieb und geeigneter Berfonen für ben Forficons anhalten tonnen. ebenfo muß fie befugt fein, die Aufftellung eines allgemeinen Birthicaftsplanes gu fordern, von den jahrlichen Rutungs- und Rulturplanen Ginficht gu nehmen. auch die Ausführung biefer Plane, sowie den Bustand der Baldungen durch ibre technischen Organe örtlich überwachen und prüfen und bie hierbei mahrgenommenen wirthichaftlichen Mangel abftellen ju laffen. Gin in biefem Umfange abgegrenztes ftaatliches Auffichtsrecht wird in ber Regel zur Sicherung einer pfleglichen Behandlung bes Gemeindewaldes gentigen, soweit nicht provinzielle Berhältniffe eine weiter gehende Theilnahme bes Staats an der Gemeindeforftverwaltung begründen.

Im Bergleich zu obigen Forberungen find bie bestehenden gesetlichen Borschriften in den 5 öftlichen Brovinzen des Staats und in einem Theile der Broving Sannover ungulänglich, mahrend fie in ben übrigen Landestheilen gwar aus-

reichend, aber mancher Berbefferung fabig find.

Eine Revision diefer Gefetgebung barf beshalb mit Recht als Bedurfnig bezeichnet werden. Gine andere Frage aber ift bie, ob die erforderlichen Borschriften in dem vorliegenden Gesetzentwurfe zu erlaffen waren. Diese Frage mußte um deswillen verneint werden, weil, wenn die ganze in den einzelnen Landestheilen bestehende Gemeindeversassung zur Zeit einer Revision unterworsen wird, es sich jedensalls mehr empsiehlt, im Anschlusse hieran eine anderweite Regelung des staatlichen Anssichtes über die Berwaltung des in Baldungen bestehenden Gemeindevermögens vorzunehmen, wobei den in den einzelnen Landestheilen vorhandenen abweichenden Berhältnissen die gebührende Berücksichtigung in höherem Grade zu Theil werden kann, als dies in dem vorliegenden Gesetntwurfe möglich gewesen wäre.

Privatforften.

Ift, wie vorftehend motivirt, in Beziehung auf den Gemeinde- und Institutenwald als leitender Gesichtspunkt die Rücksicht auf Sicherung einer guten Bermögensverwaltung anzuerlennen, so wird bei ben Waldungen der Privaten ein anderer Gesichtspunkt in den Bordergrund zu ftellen sein.

Freilich kann nicht geleugnet werden, daß sehr viele dieser Walbungen nicht bas erzeugen, was sie bei einer geregelten Behandlung leisten können. Es giebt eine Menge unwirthschaftlicher Waldhesitzer, welche durch augenblickliche Noth gedrängt oder durch falschen Speculationstrieb bewogen, die nutbaren Holzvorräthe einschlagen und den Wiederandau unterlassen oder den Boden durch rücksichse Streuentnahme entkräften 2c. In jeder Provinz sinden sich hierzu zahlreiche Beläge. Bon den sehr parzellirten 362,300 hektar umfassenden Privatwaldungen der Rheinprovinz besinden sich z. B. ca. 2/3 in einem Zustande, bei welchem nur ein sehr geringer Theil der möglichen Bodenrente bezogen wird.

Gleichwohl würde es nicht zu rechtfertigen sein, den Privatbesitzer blos aus dem Grunde, weil er von seiner Waldsstäche nicht die höchste mögliche Bodenrente zieht, zu einer bestimmten Waldbehandlung zu zwingen. Mit demselben Rechte müßte die Staatsregierung auch jeden, der seinen Ader schlecht düngt, oder sein Bermögen schlecht verwaltet, das zu thun zwingen, was sie für ihn am zwechienlichsten hält.

Dem Privatwalbe fieht ber Staat in biefer Beziehung anders gegenitber wie bem halböffentlichen Gemeindewalbe.

Unter Umftänden kann der Privatwald allerdings auch rücksichtlich der Befriedigung des Holzbedarses des ganzen Landes eine Bedeutung über die Interessen des Besitzes hinaus haben. Eine solche Bedeutung kommt aber dermalen bei dem Privatwalde im Preußischen Staate nicht in Frage. Der unter der Kontrole der Staatsregierung bereits stehende Waldbesitz des Staates, der Gemeinden und der Institute macht einen sehr erheblichen Theil der gesammten Baldsäche der Monarchie aus und ist über die einzelnen Theile derselben im Ganzen günstig vertheilt. Die Erleichterungen der Berkehrswege, die Erweiterung der Eisenbahnverdindungen machen es zudem möglich, aus den Landestheilen, in denen Holzreichthum herrscht, den in dieser Beziehung minder günstig gestellten Gegenden auszuhelsen. Böhmisches, Standinavisches und Russisches, Bau- und Schnittholz gesangt dis zu den Holzmärkten unserer mittleren Provinzen, Innaarisches Eichenholz wird am Rhein und der Mosel zu Faßdauben und zu

inbergspfählen verwandt. Die reichen Schäfte der Rheinischen, Bestfälischen, Schlesischen Steinkohlenben, die reichen Borrathe an Brauntohlen und die kaum zu erschöpfenden er von Torf in den Torfbrüchen des Flachlandes bieten außerordentlich große tel zur leichten Befriedigung des Brennbedurfnisses. Erwähnt muß auch werben, baß ein nicht geringer Theil bes Privatwaldbesitzs in einzelnen Theilen ber öftlichen Provinzen sich in den Händen großer Grundbesitzer besindet, bei denen die Waldverwüstung zur Ausnahme gehört.

Jedenfalls müßte es ganz zweifellos nachgewiesen sein, daß ohne Beschräntung der Disposition über den Privatwald die Befriedigung der Bedürsniffe des Landes an Nutz-, Bau- und Brennholz unbedingt gefährdet sei, wenn hieraus eine Beranlassung zur staatlichen Beförsterung desselben entnommen werden soll.

Denn es darf nicht außer Acht bleiben, daß eine solche Beförfterung von den Betheiligten als eineschwere Laft und als ein empfin dlicher Eingriff in das Privateigenthum angesehen werden und daß die Aussührung derselben, abgesehen von der schwierigen Beschaffung der erforderlichen Aufsichtsbeamten, kofispielig und den mannigsachten Bedenken unterliegend sein würde.

Es wird bemnach ber in dem Aufturedikt vom 14. September 1811 ausgesprochene Grundfatz der ungehinderten Bewirthschaftung und Benutzung des Grundeigenthums auch bezüglich des Privatwaldeigenthums noch heute als Regel des öffentlichen Rechtes anzuerkennen sein. Aber nur als Regel, welche ihre Ausnahme da zu finden hat, wo das nämliche öffentliche Recht, auf welchem sie beruht, Schranken gegen die Ausbeutung des Privateigenthums zum Schaden der Gesammtheit wie der einzelnen fördert.

Nothwendigfeit gefet licher Beforantungen für bie Bewirthfchaftung ber Balbungen.

Solche Ausnahmen erscheinen hauptsächlich nach zwei Richtungen bin, und zwar ohne Unterschied ber Staats-, Gemeinde- und Privatwalbungen, dringend geboten.

# Durch Genoffenichaftsbilbung.

Bo ber Balbbesit sehr zersplittert ist, wie in manchen Gegenden der Rheinprovinz und Bestsalen (im Regierungsbezirk Coblenz sind z. B. 117,119 Morgen
alten Maßes [= 3017,65 Hect.] Holzungen in 166,846 Parzellen verschiedener
Besitzer zersplittert, von denen keine eine Größe von 20 Morgen erreicht) wird der
schlechte Zustand der Baldungen besonders durch diese Zersplitterung verschusdet.
Benn die einzelne Holzparzelle in schmalen Streisen zwischen anderen Parzellen
liegt, kann auch bei gutem Billen kaum ein ordentlicher Holzbestand erzogen und
erhalten werden, weil der Nachbarholzbestand das Ausstammen der Kultur hindert,
weil eine Schonung solcher kleinen Flächen gegen den Beidgang unmöglich und
weil auch sonst eine ordentliche Beschützung kaum ausssührbar ist. In solchen
Fällen ist die einheitliche Ausstührung der ersorderlichen wirthschaftlichen Maßregeln und die Einrichtung eines gemeinsamen Forstschuses die unerläßliche Borausssehung der Abwehr der durch die Baldverwüstung entstehenden Beschädigung
der Interessen der gesammten im nachbarlichen Berbande stehenden Waldbesitzer.

Erfahrungsmäßig ift aber die Bereinigung zu einem folden gemeinsamen Birten nur in den seltensten Fallen aus dem freien Billen der Betheiligten zu erreichen und beshalb ein förderliches Eintreten des Staats zum Schutze ber Rachbarrechte angezeigt.

Dies ift ber eine Fall, in bem fich eine Ausnahme von jener Regel rechtfertigt.

Durch Borfchriften gur Erhaltung und Begrundung von Schut. walbungen.

Der andere Fall liegt da vor, wo die unpflegliche Bewirthichaftung und Benutung eines Balbes die Befitzer benachbarter Aulturgründe an ihrem Bermögen, ganze Gemeinde und Landfriche in ihren Intereffen durch Deterioration des Aulturzustandes und der natürlichen Berhältniffe schäbigt.

Solder tritt ein:

- a) wo Sandlandereien vortommen, welche jum Glüchtigwerben neigen. Auf folden ganbereien tann bie unborfichtige Begnahme ber Bobenbede oder des Holzbestandes, ohne fofortigen Erfat, die größten Uebelstände für die Rachbarn herbeiführen. Sobald ber feine Cand, aus welchem berartiger Boben besteht, einmal beweglich geworben ift, balt es schwer, eine Begetation auf bemfelben wieder zu erzielen. Der Bind hat eine große Gewalt über benfelben; Sanbhugel entstehen und verschwinden und ba ber Bind bas feine Sandtorn auf weite Streden fortführt, fo ift bie beweglich geworbene Flace eine andauernbe Quelle, aus welcher bie benachbarten Grundstude weithin mit Sand überschüttet werden. Je umfangreicher die bewegliche Flace ift, besto größer ift die Gefahr und es liegt auf der Sand, dag hierdurch bie Ertragsfähigfeit landwirthicaftlich benutter Grundftude erheblich beeinträchtigt und die Benutharfeit natürlicher ober funftlicher Bafferläufe, sowie öffentlicher Bege erheblich geschmalert werden Im nordbeutschen Flachlande find auf biese Beise ausgebehnte Flachen fruchtbaren Bobens ertragslos geworden. Im Regierungsbezirk Bromberg 3. B. wurde im Jahre 1857 bie Flache ber vollftanbig verfandeten Grundftude auf 36,616 Morgen ermittelt und babei feftgeftellt, bag in bem Reitraum von 1837 bis 1857 bie versandete Fläche um bas 21/2 fache vergrößert ift. Die Stände ber Provingen Preugen, Pofen und Brandenburg haben schon in ben breißiger Jahren um legislative Magregeln zur Abwendung berartiger Berfandungen gebeten, und die aus der Provinz Hannover nenerbings wieberholt laut geworbenen Rlagen beweisen, bag auch anderwarts ein foldes Bedurfniß gefühlt wirb. Die Forberung einer ftaatlichen Einwirtung auf die Behandlung folder Grundftude wird als eine berechtigte anzuerkennen fein. Sie wird fich aber, wenn fie von Erfolg begleitet fein foll, nicht auf die Grundflude beschränten durfen, welche einen Balbbestand noch befigen , fondern fie wird fich auch auf die öben Grundstude erftreden muffen, welche ihrer Beschaffenheit nach berartige Gefahren bei unborfichtiger Benutung verurfachen fonnen;
- b) in bem Bebirgslande unter folgenden Borausfegungen:

In hohen Freilagen auf ben Anppen und Rücken ber Gebirge und an fteilen Berghängen ist die Waldbestockung das einzige Mittel, die hier ohnehin gewöhnlich nur in geringer Mächtigkeit über dem Gestein liegende Rährschicht des Bodens vor dem Herabschwemmen bei starten Regengüssen z. zu bewahren. Eine unvorsichtige Entblößung des Bodens in solchen Dertlichkeiten seht die tiefer liegenden Grundstüde, Gebäude, Straßen z. der Gesahr aus, bei startem Gewitterregen mit Schutt und Geröll oder Wasserspützen überschüttet zu werden. Der Boden verliert seine Nährschicht, wird der Kultur schwer zugänglich und es entsteht somit eine andauernde Beranlassung für derartige Beschädigungen. In den Gebieten des Rheines, der Mofel und beren Rebenfluffen ereignen fich solche Begebenheiten, verbunden mit erheblicher Beeinträchtigung wichtiger Landestulturintereffen, fast jedes Jahr. Auch hier ift ein Einschreiten der Staatsregierung gerechtfertigt.

Aber auch hier wird fich daffelbe nicht auf die pflegliche Behandlung eines ichon vorhandenen Waldbestandes beschränken bürfen, sondern fich auf die Grundstüde erstreden müssen, welche bereits öbe geworden find;

e) bei natürlichen Wasserläufen, Flüssen, Strömen, insoweit der Waldbestand zur Befestigung und Sicherung der User oder zum Schutz nahe gelegener Gebäude 2c. gegen den Eisgang dient und insofern die Quellen von Wasserläufen in Waldbeständen entspringen. Die erstere Rückschie fällt namentlich im Flachsande in den Stromgebieten der Oder, Elbe 2c. und ihrer Nebenslüsse ins Gewicht, während die Bedeutung der letzteren sich über das Gebiet der gesammten Landesinteressen erstreckt.

Entwaldungen in den Quellgebieten führen nicht nur eine absolute Berminderung des Wasserstandes herbei, besonders wenn in dem ganzen Flußgebiete zahlreiche Ausstockungen vorsommen, sondern es verändert sich auch der Wasserstand der einzelnen Jahreszeiten der Art, daß im Frühjahr sehr große Wassermassen mit einem Male dem Flußbette zugeführt und große Ueberschwemmungen veranlaßt, während dasselbe im Sommer und herbst überaus wasseram wird. hierdurch wird, selbst abgesehen von den direkten Schäden der Ueberschwemmungen, Industrie, Handel und Landestultur sehr wesentlich geschädigt. Es braucht in diesen Beziehungen nur hingewiesen zu werden auf die von Wassertast abhängigen gewerblichen Anlagen, auf die Flußschifffahrt, Bewässerungsanlagen 2e.;

d) endlich, mo Beranderungen bes Balbbeftanbes nachweisbar eine Berichlechterung ber flimatifchen Berhaltniffe bewirken.

Es wird nicht in Abrede gestellt werben können, daß das Borhanbensein oder das Fehlen, der Umsang oder die Bertheilung einer bestimmten Baldmasse in einer Gegend Einstuß auf die Temperatur und den Bassergehalt der Atmosphäre, den Niederschlag aus derselben und die Bewegung der Luft aussibt. Der Begriff "klimatisches Interesse", "klimatische Beziehung" ist aber ein ziemlich unbestimmter, auch sind die Untersuchungen und Beobachtungen über jenen Einstuß noch nicht zu sessstehenden Ergebnissen allseitig abgeschlossen, weshalb es sich nicht empsiehlt, unter der allgemeinen, und auch vielbeutigen Firma des klimatischen Einssusses die freie Berssigung über das Waldeigenthum ungehörig zu beschränken.

Rur da, wo in hohen Freilagen ober an der Seeküfte, ein vorstehender Baldbestand benachbarten Feldsturen und Ortschaften zum Schutz gegen kalte und heftige Winde dient, läßt sich schon jetzt rechtfertigen, die Bewirthschaftung dieses Baldes unter Aufsicht zu stellen, weil in diesen Fällen die vortheilhafte Einwirkung des Waldes direkt nachweisbar ift.

Bu der nothwendigen staatlichen Einwirkung in allen diesen Fällen bietet die bestehende Gesetzgebung nur eine ungenügende Sandhabe. Im Geltungsbereiche des Kulturedikts vom 14. September 1811 sehlt es an jedem gesetzlichen Anhalt, sowohl um das Zustandekommen von Waldgenossenschaften zu erleichtern

wo die Berhaltniffe diefelben wilnichenswerth machen, als auch um die zur Abwehr der vorhin bezeichneten Gefahren erforderlichen wirthschaftlichen Maßregeln söchigenfalls zu erzwingen.

In den übrigen Landestheilen aber find die gultigen gefehlichen Bestimmungen, welche im Befentlichen

a) in bem Berbot ber Balbrobung,

b) in dem Berbot der Waldbevastation und der unpfleglichen Baldbehandimg und

c) in bem Gebot des Anbanes ber Waldblößen

befteben, theils ungulänglich, theils geben fie über bas Bedürfnig binaus.

Ein allgemeines Robungsverbot hat das Bebenken gegen fich, daß in vielen stat das zu schlichende Kulturinteresse ganz gleichgültigen Fällen der Waldbesitzer umöthiger Beise belästigt, manche wohlthätige und vortheilhafte Umwandlung von Bald in Acer oder Wiese wohl auch verhindert wird. Dies Bedenken wird daburch nicht gemindert, daß die Rodung mit der Genehmigung der Regierung stuffinden kann.

Es muß als eine große Belästigung empfunden werden, wenn ein jeder Baldbestiger, blos zur Sicherung der ausnahmsweise vorkommenden Fälle, in denen die Erhaltung des Baldes ein öffentliches Interesse hat, gezwungen ist, sich den Beitläusigkeiten der oberaufsichtlichen Prüfung und Untersuchung auspsehen, ob die von ihm beabsichtigte Baldrodung auch eine gefahrlose ist. Dazu dommt die Schwierigkeit und Kosspieligkeit des Berfahrens.

Sanz dieselben Bedenken lassen sich gegen das Berbot der Waldbevastation, der unpsteglichen Waldbehandlung geltend machen. Diese Begriffsbestimmungen stehen keineswegs fest. Der eine nennt eine Waldbehandlung schon Devastation, wo mehr als das nachhaltige Jahresquantum genutt wird, der andere nimmt erst eine Waldbevastation an, wenn das Materialkapital an Holz ohne Ersat anfesehrt wird 2c.

Auch bas Gebot ber Bieberfultur von Balbblößen zc. ift in feiner Allgemeinheit kaum angemeffen und wegen biefer Allgemeinheit schwerlich burchflihrbar.

Bubem fehlt es meift an Bestimmungen, burch welche ben staatlichen Ansthungen Rachbruck verschafft werden tann.

Rur bie Baperifche Gefetgebung hat Strafvorichriften.

hiernach rechtfertigt fich die Befeitigung der bestehenden Gesetzgebung über bie Privatwalbungen und der Erlaß neuer Borschriften zur Erreichung des ersorberlichen Balbichutes für den Umsang der gangen Monarchie nach Maßgabe der im Borflebenden erörterten Grundfüge, welche dabin zusammenzusaffen find daß:

- 1) an ber Spige biefer Borfchriften als Regel bas freie Bestimmungsrecht jedes Balbeigenthumers über bie Benutzung und Bewirthschaftung seiner Balbarundstude anerkannt wird,
- 2) als Ausnahme von biefer Regel Einschräntungen bes freien Bestimmungsrechtes nur ba jugelaffen find, wo

a) Rechte Dritter, ober

- b) bei Gemeinde-, Instituten-, Korporations- und Genoffenschaftswaldungen die gegenwärtig bestehenden und aufrecht zu erhaltenden Gesetze sie bedingen, oder
- e) folde Einfchrantungen gur Abwendung oder Befeitigung erheblicher Schaben und Gefahren für andere Grundftude beziehungsweise Liegen-

Einigung der Betheiligten nicht stattfindet, und jum andern die Gegenstände, über welche das Statut auf alle Fälle Bestimmungen enthalten muß. In beiden Beziehungen sind die desfallsigen Borschriften den gleichartigen Bestimmungen des Waldkulturgeses für den Kreis Wittgenstein nachgebildet.

Die weitere allgemeine Borschrift, daß die auf Genoffenschaftsgrundstüden zu Servituten Berechtigten sich biejenigen Einschränkungen ihrer Rechte müssen gefallen lassen, welche im Interesse der Genossenschaft ersorderlich sind, bedarf keiner näheren Begründung, ebenso die Bestimmung, daß den Berechtigten sur diese Einschränkung eine Entschädigung gewährt werden muß nach Maßgabe der Einbuße, welche sie an dem bisherigen Reinertrage der Anzung erleiden.

§§ 27 bis 35. Das zur Bilbung von Baldgenoffenschaften vorgeschlagene Berfahren schließt sich mit den durch die Sache bedingten Modistationen benjenigen Bestimmungen an, welche über das Berfahren in den Angelegenheiten des zweiten Theiles bieses Gesentwurfs enthalten sind.

§ 36. Einer nach ben Bestimmungen des Gesetes gebildeten Baldgenoffenschaft durch das Gesetz selbst, also von vornherein, die Rechte der juristischen
Person zu verleihen, ist für den ordnungsmäßigen Bestand derselben an sich nicht
nothwendig. Es erschien daher angemessen, die Erwerbung dieser Rechte von
dem Beschlusse der Genossenschaft selbst abhängig zu machen, die Minister für
die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und der Justiz aber zur Ertheilung derselben für den Fall einer deskallsigen Antragstellung allgemein zu ermächtigen.

§ 37. Eine staatliche Kontrole über die Berwaltung der gebildeten Genofenschaft ist zur Sicherung des dauernden ordnungsmäßigen Bestandes derselben unerkäßlich die Psiicht und das Recht dieser Aussicht der Landespolizeibehörde zuzuweisen, rechtsertigt sich aus der Erwägung, daß dieser Behörde die zur Führung der Aussicht nöthigentechnischen Organe zur Berfügung stehen, ihr übrigens auch sonst den Wald besitzenden Gemeinden, Korporationen z. gegenüber ein gleiches Recht verlieben ist. Das Maaß der Aussicht regelt sich zunächst nach den Bestimmungen des Statuts. Im Uebrigen muß das Aussichtsrecht, um die ersorderliche Wirtung zu erreichen, mit den Besugnissen ausgestattet sein, wie sie den Landespolizeibehörden unter ähnlichen Berhältnissen den Gemeinden gegenüber zusehen.

是是是一个人,我们就是一个人,也是这些人,也是这些人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们们是一个人,我们们就是一个人,我们们就是 第一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就

§ 38. Für eine nach ben Borschriften des Gesetzes zu Stande gekommene Baldgenoffenschaft spricht die Bermuthung, daß sie eine nützliche, dem Landestulturinteresse förderliche Einrichtung ist. Es darf deßhalb nicht zugelassen werden, daß dieselbe ohne Weiteres und willsursich nach dem Belieben jedes Betheiligten aufgelöst wird. In dieser Erwägung sindet die Bestimmung ihre Begründung, daß zu einer solchen Aussölung die Zustimmung der Mehrzahl der Genossen und der Aussichtsbehörde ersorderlich sein soll.

Bu § 39. Dem § 39 bes Entwurfes könnte das formelle Bebenken entgegengestellt werden, daß die darin ausgesprochene Beschränkung der Naturaltheilung gemeinschaftlich besessen Baldgrundstücke in die bestehende Theilungsgesetzebung eingreift und daher an dieser Stelle nicht am richtigen Orte sei. Allein, wenn der Entwurf es zu seiner Ausgabe macht, die Eigenthümer von Baldgrundstücken da, wo die forstmäßige Benutung derselben nur durch gemeinschaftliche Bewirt'schaftung zu erreichen ist, genossenschaftlich zu einigen, wenn er für die Minde heit der Eigenthümer den zustimmenden Beschluß der Mehrheit verbindlich mad und wenn er endlich für die Ausschung der gebildeten Waldgenossenschaftliche dem Mehrheitsbeschlusse der Genossen die Genehmigung der Landespolizeibehörd

quenz, wenn er auch den Fortbestand der bereits vorhandenen gemeinschaftlichen Baldwirthschaften sicher zu ftellen sucht.

Die einfache Borschrift im § 39 schließt sich ber bestehenden Theilungsgesetzgebung an, ohne in irgend einer Weise zu verwirren; indem sie im Uebrigen die bestehenden Borschriften über die Zulässigleit der Naturaltheilung von Waldgrundstüden unberührt läßt, sügt sie derselben in Uebereinstimmung mit den maßgebenden Grundsätzen des Entwurfs in Beziehung auf die Bildung von Waldgenoffenschaften die Beschräntung hinzu, daß fortan in keinem Falle dem Antrage auf Naturaltheilung eines gemeinschaftlich beseffenen Waldgrundsstüds Folge gegeben werden soll, wenn nicht die Mehrzahl der Miteigenthümer, nach den Theilnahmerechten berechnet, dem Antrage zustimmt.

In biefer Bejdrantung ift bie Borfdrift formell unbebenklich und fachlich völlig gerechtfertigt.

Bu § 44. Die in der rechtsfräftigen Entscheidung liegende Exelutionsbefugniß reicht zur Sicherung der Aussuhrung dieser Entscheidung nicht aus, namentlich was die ge- oder verbotene Art der Benutzung des gesahrbringenden Grundstücks anlangt. In dieser Erwägung findet die Androhung von Geldstrafen ihre Begründung. Dabei tommt aber in Betracht, daß der verbotswidrige Einschlag von Holz sich durch einen bestimmten Betrag der Geldstrafe nicht in allen Fällen treffen läßt. Deshalb rechtsertigt es sich weiter, den verbotswidrigen Einschlag von Holz besonders zu verpönen und die Strafe nach dem Werthbetrage des eingeschlagenen Holzes zu bestimmen.

Die Berhangung ber Strafen foll in bem gewöhnlichen Strafverfahren erfolgen.

### 2.

Verhandlungen des Abgeordnetenhauses über den Gesetz-Entwurf betreffend Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften.

## A. Erfte Berathung.

## 4. Sigung am 1. Februar 1875.

Präfibent: Ich eröffne die erfte Berathung, bitte, mit ber Berlofung ber Ramen der Redner vorzugehen, und ertheile zunächst das Wort dem Herrn Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten.

Minister stür die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Der zur Berhandlung stehende Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Erhaltung und Begründung von Schutzwaldungen sowie die Bisdung von Waldgenossenschaften, ist bereits in der versiossen Session bei dem Landtage der Monarchie eingebracht und von dem Herrenhause durchberathen worden.\*) Die gegenwärtige Borlage reproducirt im Besentlichen den früheren Entwurf unter Aufnahme der Beschliffe des herrenhauses unter Hinguigung einiger Jusätze, welche mit dem Brundgedausen dieses gesetzeischen Aftes zusammenhängen, und unter Ansehn an die kortickreitende Organisation der Selhstverwaltung besiehungsweite

g an die fortschreitende Organisation der Selbstverwaltung beziehungsweise Berwaltungsjustiz, wie sie namentlich in dem Ihnen gegenwärtig vorliegen-Gesetze über die Berwaltungsgerichte zu weiterer Berwirklichung gelangt. nn ich mir gestatte, die Borlage mit einigen Worten bei Ihnen einzussühren,

ŧ

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. VII. S. 174. Art. 81. Jahrb. b. Br. Forst: u. Jagb-Gefetg. VIII.

jo geschieht es hauptsächlich, um Digverftandniffen von vornberein entgegen gu treten, welche leicht fich finden und verwirrend wirken, wo es fich wie bier um bie Befchräntung ber individuellen Berfligungsfreiheit handelt. Ich werbe babei möglichft absehen von ber Erörterung bogmatifcher Gegensate zwischen romaniftischer und germanistischer Rechtsanschauung hinfictlich bes Eigenthumsbegriffs. Ich werbe absehen von einer theoretischen Auseinandersetzung gegenüber jener Birthichaftslehre, welche die unbebingte und ichrantenlose Freiheit des Brivateigenthums von rechtlichen und wirthichaftlichen Befichtspuntten aus forbert. Bielmehr werde ich mich bemuben, möglichft die tonfreten Berhaltniffe gum Ausgangspuntt zu nehmen, um die Borlage Ihnen gegenüber, meine herren, turz 3ch fann von jenen theoretischen Ausführungen um fo eber au rechtfertigen. Abftand nehmen, als die Landesvertretung, namentlich bas Abgeordnetenhaus, in einer fortgesetzten Reihe prajudizieller Beschluffe sich dafür entschieden bat, ben Balbidut anzustreben, und zwar entgegen jener Theorie anzustreben burch Aufrichtung von Schranken gegen bie Ausbeutung bes Pvivatwalbeigenthums, insoweit lettere mit fich führt bie Schädigung nachbarlicher Intereffen wie bes Schon im Jahre 1861 ift ein bahin gehender Beallgemeinen Laubeswohls. folug auf febr eingehenden Bericht bes verewigten Abgeordneten Lette gefaßt. Bieberholt find Betitionen in biefem Sinne ber Staatsregierung überwiefen Der im Jahre 1868 bem Abgeordnetenhause vorgelegte Entwurf ift von beffen Agrarfommiffion burchberathen und, wenn auch unter Amendirungen, boch feinem Sauptgebanten nach angenommen. Die Berhandlung im Saufe unterblieb wegen Ablauf ber Seffion. Endlich noch gang fürzlich in ber Seffion 1872/73 ift auf Antrag bes Abgeordneten Miquel unter lebhafter Befürwertung feitens bes Abgeordneten von Benba und bes gegenwärtigen verehrten Brafibenten bes hohen Saufes ber Befdluß gefaßt worden, bie Regierung aufzuforbern. balbthunlichft ein Gefet behufs bes Balbichutes beziehungsweife ber Balbkultur dem Landtage der Monarchie vorzulegen. Wenn hiernach über den gesetzgeberifchen 3med Uebereinstimmung swifden ber Staatsregierung und bem Soben Saufe besteht, wenn in ber, wie ich annehmen barf, tommiffarifchen Berathung die Prufung der Ginzelheiten diefes Entwurfs zu erfolgen haben wird, tann ich mich barauf beschränten, bas gemählte Spftem bor Ihnen gu rechtfertigen. Bevor ich bies aber thue, mochte ich Ihnen einige Bablen mittheilen, welche bazu bienen follen, bie Stellung barzulegen, welche bie preufifche Monarcie beziehentlich bes Balbbestanbes unter ben europäischen Staaten einnimmt, und zweitens einige Bahlen, welche bie Bertheilung bes Balbbeftanbes innerhalb ber preußischen Monarchie tennzeichnen. Unter ben europäifchen Staaten - ich werbe biejenigen weglaffen, aus welchen mir unguberlaffige ober widersprechende Mittheilungen vorliegen und mich darauf beschränten, bas einigermaßen zuverläffige Material vorzutragen - tommt an erfter Stelle ber Staat Schweben, in welchem ber Balbbeftanb 43 Prozent feiner Gefammtflace beträgt, sodann bas europäische Aufland mit 37 Prozent, Bayern mit 32, die Defterreichifch-Ungarifche Monarchie mit 30 Prozent, Die Deutschen Bundesftaaten mit Ausschluß von Breufen und Babern, mit 27 Brocent, und nun Breufe. mit etwa 231/2 Progent. Hierauf folgt bie Schweig mit 18 Brogent, Stalie mit 17, Frankreich mit 15-16 Prozent, Belgien mit 18-14, Holland mit 7 bi 8, Spanien mit 7, Danemart mit 5, Großbritannien und Irland mit 4 und Portugul mit 11/2 Prozent. Preugen fteht hiernach etwa in ber Mitte, und et

führt dies zn ber, wenn auch nicht firitt nachzuweisenden Annahme, daß wir jur Beit einen Balbbeftand befiten, welchen in ber hauptsache auf ber gegen. wärtigen Sobe zu erhalten, bem Durchichnitte ber verfchiedenen bierbei in Frage lommenden, an gewissen Bunkten einander gegenüberstehenden Interessen entfprechen möchte.

Bas die Bertheilung des Baldes innerhalb Prengens betrifft, fo zerlegt fich auch hier, wie in ben meiften Rulturftaaten, ber Balbbeftanb, wenn man die Beschaffenheit bes Befites in's Auge faßt, in brei große Gruppen: in die Gruppe ber öffentlichen Balbungen, bes Balbeigenthumes des Staates und der Krone, sodann des, ich möchte sagen, halb öffentlichen Balbes, in Eigenthum ber Gemeinden , Korporationen und Stiftungen und was sonft noch babin gehört, und endlich in die Gruppe bes Privatwaldes. In diefer Beziehung ift das Berhältniß folgendes: Die 231/2 % ber Gesammtstäche an Wald, welche wir in Preußen besitzen, vertheilen sich mit 71/4 hiervou auf ben öffentlichen, mit 3/4 auf ben halböffentlichen und mit 121/2 auf den Brivatwald. Die Untersuchung, wie diese Balbfläche fich auf die Provinzen bertheilt, ergiebt, bag heffen-Raffau — bie Zahlen geben wiederum bas Berbaltniß zwischen Gesammt-Areal und Wald-Areal - 40%, Rheinland 37%, Brandenburg 32 %, Schleften 30 %, Westphalen 28 % enthalten — es sind das biejenigen Provinzen, welche über bem Durchschnitt fteben - sobann Bosen mit 22%, Breugen, Bommern und Sachsen ca. 20%, Sannover 13 und Schleswig-Holftein 4% Die lettgenannten Brobingen find biejenigen, welche unter bem Durchichnitt fteben, hannover erheblich und Schleswig-Holftein in besonders auffallendem und ungunftigem Raße. Ratürlich find diese zahlenmäßige Waldbestände sehr verschiedenartig vertheilt: ungleichmäßig der Fläche nach innerhalb der Brovinzen und ungleichmäßig nach den einzelnen Gruppen. In dieser hinficht Details zu geben, würde zu weit führen und zur Klarlegung bei dieser Berhandlung gewiß nichts beitragen, wohl aber tann ich heworheben, daß im Often das Berhältniß des Staatswalds überwiegt, im Besten das des Gemeinde= und Privatwaldes, daß im Often die Landgemeinden so gut wie gar teinen Bald, die Stadtgemeinden aber große geschloffene Forften befigen, daß im Beften bagegen bie Landgemeinden fehr erheblich an dem Balbeigenthume betheiligt find.

Benn ich von biefen Bahlen ausgehend versuche, das Spftem zu rechtfertigen, welches Ihnen ber gegenwärtige Entwurf bietet, fo beginne ich bamit, mich gegen diejenige Auffaffung ju wenden, welche auch in biefem Saufe verschiedentlich geangert wurde, daß, um die Interessen zu mahren. für welche der Bald nothwendig ift — welche bas find, darf ich als bekannt voraussetzen — es gemige, ben öffentlichen Balb zu ichüten, zu pflegen und beziehungsweise zu bermehren. Ich halte diese Auffaffung für unrichtig. Wollen Sie sich bergegenwärtigen, daß in Breugen ber öffentliche Walbbestand nur 71/4 Prozent ber Gejammtfläche ansmacht, und bag, wenn wir auf biefen allein angewiefen waren, wir in die Reihe der waldarmen Länder Europas zurückfinken würden, diefe Thatsache vor anderen zeigt, wohin wir gelangen würden, wenn wir den nicht ntlichen Balb ber Bermuftung Preis geben wollten. Wendet man aber ein und man hat es eingewendet — es handle fich nicht blos barum, den vordenen Balb ju tonferviren, sondern darum - und bas fei bie leichtefte ) forrettefte Art bes Balbidutes - ben Staatsbefit ju vermehren, s burch Erwerbung von bestandenem Bald, theils burch Erwerbung von

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Debländereien und beren Anforftung, so ift bas bis zu einem gewissen Bunkte, innerhalb einiger Schranten richtig, fo richtig, bag bie prengifche Staatsregierung fich von jeher bemubt bat, biefem Gebanten möglichft gerecht zu werben. Ich bemerte, bag mabrend ber Berwaltung bes gegenwartigen Beren Finang-Ministers die bier für jährlich etatirten Geldmittel sich verfünffacht haben. Unwichtig aber ift biefe Ginmenbung, fofern fie babin gielt, prozentweise in großem Berhaltniffe ben Beftand ber öffentlichen Balbflache ju vermehren. Dann ftellen fich bem entgegen große Schwierigfeiten, Schwierigfeiten nach ber finangiellen Seite und Schwierigfeiten von Seiten berjenigen, von welchen ber Erwerb erfolgen mußte. Bas die finanzielle Seite betrifft, fo werden Bablen am folagenbften meine Behauptung unterftuten. Um ben Beftand bes Breufischen öffentlichen Balbes um ein Brogent zu erhöhen, ihn von 71/4 auf 81/4 Prozent zu bringen, unfere Lage fo ju gestalten, bag, wenn wir fonft feinen Balb batten, wir nicht mit Spanien, sonbern etwa mit Solland und weit hinter Belgien in ber Reihe ber malbbefigenden europäischen Staaten rangirten, würben wir, wenn wir den Balb erwerben, beziehungsweise herftellen sollten und für ben Morgen biefes Balbes, möchte er nun angelauft ober angeforftet werben, etwa 100 Thir. aufwenden mußten - eine gewiß nicht zu hohe Annahme - etwa 140 Millionen Thaler auszugeben haben. Um allein mit öffentlichem Balbe einen Buftanb aufrecht zu erhalten, wie ben gegenwärtigen, bagu wurden wir Summen gebrauchen, bie noch weit über bas Dag hinausgeben, an welches wir in ber Beit ber Milliarben benten tonnten, ohne gu erschreden. Diefe Theorie alfp. meine Berren, icheitert von vornberein an ben finangiellen Sowierigfeiten. fie murbe aber auch, fobalb fie im großen Dagftabe burchgeführt werben follte, scheitern an bem Biberfpruch ber Brivatbefiger. Ich habe bie Meinung, daß fich hauptfachlich nur diejenigen bereit finden wurden, freiwillig ihr Gigenthum an ben Staat abzutreten, bie werthlofes Eigenthum befigen ober erhebliche Bortheile von der Abtretung haben, Eigenthumer, die dabei beabsichtigen, sich auf Staatstoften eine mehr als gewöhnliche Bereicherung gu verschaffen; ein febr erheblicher Theil von Privatwalbeigenthumern würde fich überhaupt nicht bazu verstehen, sein Eigenthum an den Staat abzutreten, selbst nicht gegen hohe Preise. Es mußte also zu einem großartigen Spftem ber Expropriation geschritten werben, und nichts nach meinem Dafürhalten widerspricht mehr ben Anschauungen unseres Boltes, als ein folches. Jebe Enteignung ift eine bei uns lebhaft angefochtene und widerwillig ertragene Magregel. Ich meine alfo, auf biefem Bege wird man bas Ziel nicht erreichen können, einen angemeffenen Balbbeftanb ju fichern. Selbst bann nicht, wenn man bem öffentlichen Balb, noch ben Gemeinbetorporations. und Stiftungswald, ben ich als halböffentlich bezeichnet habe. hingurechnete, benn felbft unter hingutritt ber bezüglichen 38/4 Prozent würden wir mit 11 Prozent noch eine fehr niedrige Stufe unter ben malbbefigenben Staaten einnehmen, wir wfirden weit hinter Belgien, Frantreich, Italien gurtid. fteben, die Staaten noch nicht einmal erreichen, aus benen die lebhafteften Rlagen über Waldarmuth laut werden. Der Gesetzentwurf hat deghalb die Bflege und Bermehrung des öffentlichen Waldes an und für fich nicht ins Ange gefaßt; foweit nach biefer Richtung bin eine verftartte Thatigfeit im Landesintereffe liegt. wurde bei Gelegenheit ber Etatberathung mit bem Landtage ber Monarchie bas Erforberliche zu vereinbaren fein. Bum Gegenftande einer befonberen Legislation möchte biefer Begenftand fich taum eignen.

Bas ben halböffentlichen Balb betrifft, fo ift feine Erhaltung von großem Intereffe für ben Lanbesmalbidut. Sein Flächeninhalt ift etwa halb fo groß als der des öffentlichen Waldes. Den Gemeindemalb bevaftiren gu laffen, bieße eine große unausfüllbare Lude in unferem gefammten Balbbestand berbeiführen. Für ihn bestehen gegenwärtig hinsichtlich der Berwaltung und der Disposition über bie Substang in ber Monarchie verschiedenartige Gefete und in ihnen beschräntende Bestimmungen von größerer und geringerer Rraft; mit größerer Tragweite im Beften, mit geringerer, theils bis gur Unwirksamkeit im Die Staatsregierung hat allerbings bie Meinung, bag eine Revifion ber bezüglichen Besetzgebung betreffend die Aufficht über die tommunalen, Rorporations- und Stiftungsmalber fich empfiehlt, fie ift mit einer folden Revifion beidaftigt, junachft mit ber Sammlung von Material. Sie meint aber ferner biefen Gegenftand einem besonderen Afte ber Gefengebung vorbehalten zu follen, weil neben ben Gefichtspuntten bes Balbicutes, ich mochte fagen, in enticheibenderer Beije ber tommunale Gefichtspuntt hierfur maggebend fein wird. Go bleibt für ben vorliegenden Entwurf als eigentliches Sauptobjett der Brivatwald übrig.

Bas diesen betrifft, so besteben hinsichtlich seiner innerhalb ber preußischen Monarchie wie allgemein in den Culturstaaten zwei Systeme. Das eine System ist das der ausgedehnten Staatsoberaufsicht, der Staatsoberaufsicht mit der Birkung der Beschränkung der Berfügungsfreiheit über die Substanz; ein Rechtsverhältniß, welches einem getheilten Eigenthum sehr nahe kommt; das andere System stellt das Privateigenthum an Wald unter die allgemeine Regel des Privateigenthums, das System, welches im östlichen Theile der preußischen Monarchie gilt, und hier seinerzeit von dem Landeskulturedist zur Geltung gebracht wurde. Die gegenwärtige Borlage, meine Herren, stellt sich ganz und voll auf die Seite dieses letzteren Systems, sie bricht nicht im entserntesten mit ihm oder mit Traditionen der altländischen Landeskulturgesetzgebung der ersten Dezennien dieses Jahrhunderts; sie bemüht sich vielmehr, an diese Traditionen ankupsend, aus dem Grundgedansen, den man damals adoptiete, Folgerungen zu ziehen, welche damals uur nicht gezogen wurden, weil die konkreten Berhältnisse leinen Anlaß hierzu boten.

Bu einer Zeit, wo Bald mehr als gut vorhanden war, wo man nicht daran dachte, daß Baldmangel eintreten könnte, um so weniger, als bei den mangelhaften Berkehrswegen das Holz zum Theil völlig werthlos erschien, sehlte der Anlaß zu waldschiltenen Ausnahmen von der gemeinrechtlichen Regel. Dem Gedanken, daß das Privateigenthum am Walde ein Recht, wie die übrigen Rechte sei, widerspricht es keineswegs, daß dieses Eigenthum wie jedes Recht beschränkt wird durch andere konkurrirende Rechte.

Solchen konkurrirenden Rechten zur Geltung zu verhelfen durch als Ausnahmen gestaltete Beschränkungen des ersten Rechts ist das Ziel des gegenwärtigen Entwurfes. Er bemüht sich hierbei, sowohl was die Gestaltung dieser Ausnahmen, als auch was das Maß derselben trifft; Alles zu vermeiden, was wie in früheren Entwürfen durch die Dehuuteit, durch die Allgemeinheit der gewählten Kriterien und Bezeichnungen den harafter der Ausnahme verwischen könnte.

Die eine ber tonftruirten Ausnahmen betrifft bie unter gewiffen Borausungen erfolgenbe Charafterifirung eines Forftes als Bann- ober Schut-

walbes. Das Recht bes Brivateigenthumers foll ba beschränkt fein, wo binfictlich eines folden Schupmalbes bie freie Berfugung bes einen Nachbarn ertauft werden mußte bamit, daß eine Reihe anderer Rachbarn ihr Gigenthumsrecht geminbert feben ober gar verlieren wurden, Die zweite Ausnahme tritt ein bei ber Bilbung und Ronfervirung von Dajoritatsgenoffenichaften, wo durch die zersplitterte und vermengte Lage des Befites bei forantenloser Freiheit ber Berwaltung und Rutung bes Wenigen eine Rutung feitens ber andern Rachbarn nicht möglich ift, oder minbestens in fo verringertem Rage, bag ibr Gigenthum ben Berth verliert. Bei ber Methode bes Entwurfes banbelt es fich weniger um ein Gintreten bes Staates gegenüber bem Ginzelnen im allgemeinen Intereffe, als um einen Ausgleich zwischen bem Rechte und den Intereffen einer größeren Anzahl von Nachbarn, beren Sache allerdings zusammenhängt mit ben Interessen der Gesammtheit, und baburch verstärft wird. Der Entwurf sieht davon ab, in Abweichung von dem Entwurfe von 1868 sich auf bas allgemeine Landestulturintereffe, auf bas Gemeinwohl, wie feinerzeit bie Kommission des Abgeordnetenhauses redigiren wollte, zu berufen, sondern er spezialifirt diejenigen Boraussetzungen, unter benen bei der Konfurrenz ber Rechte eine Entscheidung in ben von mir getennzeichneten Richtungen für Erhaltung, beziehungsweise Begrundung eines Schupwaldes, für Bildung einer Genoffenicaft, zu erfolgen bat. Danach aber, meine Berren, bestimmt fich auch in fefter und geficherter Beife bas Dag ber Beichrantung. In jedem einzelnen Falle laffen fich die gegen einander bestehenden Berhaltniffe unter bas Gefet . subsumiren, abwägen, und das Facit mit Sicherheit ziehen.

Ŀ.

Den fruberen Entwurfen, beziehungsweife Borichlagen murbe ferner bauptfächlich bie Ginwendung entgegengehalten, daß es bei ihnen an Garantien megen Migbrauch fehle. Solche Garantien feien, wenn irgendwo, ba erforderlich, wo die Berfügungsfreiheit des Eigenthumers beschränft werbe. Die damals vermiften Garantien bietet ber vorliegende Entwurf in materieller und formeller Beziehung. In materieller Beziehung burch biejenigen Borfdriften, welche er über die Entschädigungspflicht und bei den Genoffenschaften hinfictlich bes Erforderniffes ber Majorität enthalt. Benn, meine Berren, Die Entichabigungspflicht fo wie die Pflicht, die Roften ber Berftellung und Bflege ber Schutwalbungen zu tragen, den gefährdeten Intereffenten auferlegt wird, fo liegt es gang auf der Sand, dag nur, wenn und wo wirtlich ernfte Gefährdungen obwalten, fich biefe Intereffenten bereit erklaren werben, folche Roften und Laften ju tragen, und wenn ferner bei der Genoffenschaft, bei der Frage über Bildung einer Benoffenschaft ober über Theilung eines gemeinschaftlich beseffenen Walbeigenthums eine Mehrheit fich findet, welche geneigt ift, fich felbft Befchrantungen gu unterwerfen, die die genoffenschaftliche Berwaltung mit fich bringt, so liegt barin in hohem Mage eine materielle Garantie, daß freiwillige Opfer nicht unbedacht gebracht werben und bag vermuthlich die Intereffen ber wiberwilligen Minoritat in Wirklichkeit dieselben find wie der Dlajorität. Gine formelle Garantie, welche biefer Entwurf - bie fruberen tonnten es nicht - bietet, liegt barin, bag bie Berhandlung und Enticheibung ber gesammten Angelegenheit ben Selbstvermaltungsbeborben, den neugeschaffenen Organen der Berwaltungsjuftig übertragen wird. Ber möchte wohl mehr geeignet fein, eine Entscheidung zu treffen, welche boch in ber Sauptfache einen billigen Ausgleich enthält zwijchen bem Wiberfpruch bes einen und ben Antragen mehrerer Rachbarn , als gerabe biejenige Inftang.

welche, aus den Rachbarn hervorgegangen , das lebhafteste Gefühl dasitr haben muß, sowohl das Recht des Einzelnen zu schützen, als das Interesse Mehrerer und der Gesammtheit zur Berwirklichung zu bringen.

Rach alledem, meine Herren, möchte ich glauben, daß die Einwendung, diefer Entwurf befchrante die Berfugungsfreiheit bes Gingelnen über Gebubr, in feiner Beije gerechtfertigt fein wirb. Biel eber tonnte man - und auch biefen Ginwurf habe ich bereits und von verschiedenen Seiten gebort - ber Behauptung eine gewiffe Berechtigung gufdreiben, bag ber Befegentwurf in feiner Ausführung nicht weit genug gehende Resultate erreichen werde und zwar beshalb, weil bie ju erfitllenden Bedingungen, die ich Ihnen barlegte, namentlich um ber getroffenen Spezialifirung halber außerorbentlich schwierige find, weil an ber Entfoabigungspflicht und was bamit jufammenbangt, bie Durchführbarteit bes Bwanges in vielen Fallen icheitern werbe. Deine Berren, ich meinerseits tann diefer letteren Befürchtung wie gefagt, allen Grund nicht absprechen. Wenn ich nicht hoffte, daß die Kommunalverbande, benen in dem Gefete eine initiativische Birffamteit eingeraumt ift, fich ber Sache lebhaft annehmen werben, fo truge ich in der That Bedenken, ob die Birkungen diefes Gesetzes fich als weittragende herausftellen werden. 3ch habe bie Deinung, daß unfere Rommunalverbande in ber That in bemfelben Grabe als fie an frifcher Bewegung und thattraftiger Birtfamkeit überhaupt machsen, auch die wichtige Frage des Balbichutes in ben Bereich ihrer Thatigleit ziehen und unterstützend und forbernd bafür wirten werben. 3ch bin enblich ber leberzeugung, - und bas ift fur mich ein Sauptgrund, weshalb ich mir von dem Gefete Erfolg verfpreche, - bag es vor Allem bie Anfgabe bes Staates fein wird, mit feiner Initiative, feiner unterftutenben Mitwirtung, einzutreten und ben erforberlichen Rachbrud auszuliben, wo Gowierigfeiten namentlich in Folge ber Entschäbigungspflicht ober aus anberen Grunben hindernd entgegenstehen. In Summa habe ich bas Bertrauen, bag ber tief in ber beutschen Boltsfeele murzelnbe Grundzug, bie Liebe gum Balbe, bas bewegende Moment fein wird, welches bie Ausführung bes Gefetes und vorber bie Berathung im Soben Saufe burchbringt, an welche in biefem Ginne beranantreten ich Sie bitte.

Prästdent: Meine Herren! Durch die Berloofung hat sich folgende Rednerliste ergeben. Gegen die Borlage sind eingeschrieben; die Herren Dr. Seelig, b. Loeper-Loepersdorf, Dr. Braun (Waldenburg), Wisselind, Dr. Reichensperger und Mühlenbed; für die Borlage: die Herren Freiherr v. Schorlemer-Alst, Schmidt (Sagan), Schellwitz und Dr. Bening.

Das Wort enthält zunächft ber Abgeordnete Dr. Seelig.

Abgeordneter Dr. Seelig: Meine Herren! Der Bortrag des Herrn Minifters hat Ihnen vorher gesagt, daß in der Provinz Schleswig-Holstein das Baldareal nur vier Prozent der Gesammtsläche beträgt. In einem so spärlich bewaldeten Lande ist gewiß der Baldschutz von der allerhervorragendsten Bedeutung, und das um so mehr, als dieses Land aus einer schmalen Haldinsel besteht, die sich von Süden nach Norden erstreckt, zwischen zwei Meeren gelegen ist, che von beiden Seiten ihre Winde über die Halbinsel hinschien, ein Land,

hes zudem auf einer meteorologischen Betterscheibe liegt. Der Balbichutz n der That für uns eine wahre Lebensfrage.

Benn ich mich nun gegen bas vorliegende Gefet gemelbet habe, fo ift es aus bem Grunde geschehen, weil mir bas Gefet in gewiffer Beziehung nicht

weit genug geht, wie ber herr Minister selbst bas ja schon als möglich angebeutet hat. Es ist bas nicht etwa meine persönliche Anschauung, sondern ich barf mich barauf berufen, baß biese Anschauung von der Provinzialvertretung in ihrer überwiegenden Majorität getheilt wird.

Der in biefem Biuter versammelt gewesene Schleswig-Holfteinische Provinziallandtag hat Propositionen mit großer Majorität angenommen, die eine Bericarfung ber Bestimmungen verlangen, burd welche ber Balbbestand aufrecht erhalten werben foll. Es ift für uns von gang hervorragender Bebeutung, bag auch die kleinen Baldtomplere erhalten werden. Wenn überhaupt nur 4 Prozent Walb vorhanden find und der sogenannte absolute Walbboden meistentheils fehlt. fo ift es ja begreiflich, daß bie vorhandenen Balbungen ber Mehrzahl nach nur aus fleinen Parzellen beste ben tonnen. Diese fleinen Parzellen, so unbedeutenb . jebe einzelne an und für fich erscheint, haben in ihrer Gefammtheit boch eine sehr große Bedeutung. Es wird freilich im einzelnen Falle oft außerorbentlich fcmer nachzuweisen fein, bag bas hinwegnehmen einer einzelnen Bargelle fogleich unmittelbar eine mertbare Berichlechterung ber Schupperhaltniffe bervorbringen wird; aber eben fo ficher ift, daß, wenn alle diefe fleinen Bargellen verschwinden follten, baraus eine febr bebeutende Berichlechterung ber Mimatifchen Berhaltniffe und ber Fruchtbarfeit bes Bodens hervorgeben muß. Es ift mir zweifelhaft, ob die Königliche Staatsregierung biefen Berhaltniffen nach allen Richtungen hin die volltommen genugende Ausmerkamteit geschenkt bat. Wir haben es allerdings mit Freuden gefeben, daß die Regierung in den letten Jahren barauf bedacht gemesen ift, ben Waldbestaud zu vermehren burch Antaufe von Saibe und ahnlichen wenig ober gar nicht benutten Canbereien gum Bwede ber Aufforftung. Wir haben bas bantend anertannt, und begen nur ben Bunfc, bag in diesem Berfahren noch weiter fortgeschritten werden möchte. Mit diesem Beftreben fteben bann aber andere Dagnahmen ber Ronigliden Staatsregierung in einem Wiberfpruch, ben wir uns nicht recht erklaren tonnen. Der Wiberipruch giebt sich einmal baburch tund, daß ein Theil solcher einzelner Waldtomplexe, bie bem Staate geboren, jest gerabe in ben letten Jahren verlauft worden find, natürlich verlauft worden find, um der Abholgung ju unterliegen. Es hat diefer Bertauf ber bem Staate geborigen Balbungen, ber vom rein finanziellen Standpunkt aus ja vielleicht etwas für fich haben tann, in unserer Provinz das allergrößte Erstaunen und, ich muß es wohl sagen, eine sehr starte Migbilligung hervorgerufen. Daran knupft fich ber weitere Umftand, daß bie Staatsregierung gegen ben Ausspruch ber Lotalbehörden in vielen Fallen an Brivatbefitzer, die das bestehende Gesetz an der Abholzung ihrer Waldgrundstücke behinderte, Die Erlaubnig bagu ertheilt bat. 3m Biberfpruch fieht ferner bas gegenwärtige Befet, meldes bie noch bestebenben Befdrantungen für gemiffe Brivatwaldungen ohne Weiteres aufhebt. Es ist in Schleswig-Holstein ein nicht unbeträchtlicher Balbbefit in ben hanben der fleinen Bauernftellen, die fogenannten Bondenholzungen, welche von ben 75,000 Heftaren Balbboben, bie fiberhaupt in . Schlesmig - Solftein vorhanden find, 23,000 Bettare einnehmen, also ungefähr 31 Prozent. Diese Bonbenholzungen find burch die bestehende Gefetgebung in gewiffen Beziehungen gegen Devastation und Abholzung geschütt. Diefelben muffen nach ber Forft- und Jagdordnung von 1784 haushalterifc und wirthicaftlich benutt werben, fie muffen nach ber in bem folgenden Jahre erlaffenen Berordnung von ber Beidenutung befreit werden. Es ift überhaupt

dafür Sorge getragen, daß die Abholzung derselben verhindert wird. Dieser Schut würde durch den vorliegenden Gesetzentwurf, wenn er unverändert zur Annahme gelangen sollte, ohne weiteres aufgehoben werden. Eine nähere Untrindung der Berhältnisse wird vielleicht darthun, daß das Eigenthum an diesen Bondenholzungen ursprünglich unter onerösen Bestimmungen erworden ist, die eben im allgemeinen Interesse auferlegt worden sind, daß also den jetzigen Bestimm durch den Gesetzentwurf ein Geschent auf Rosten der Landesinteressen gemacht werden würde. Die allgemeine Meinung, so darf ich wohl sagen, geht in unserer Provinz dahin, daß diesenigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs, welche den Waldschutz hervordringen sollen, dei uns nicht ausreichen werden, um diese steinen Waldparzellen zu erhalten. Es hat sich deshalb der Provinziallandtag dahin ausgesprochen, daß viel weiter gehende Maßregeln bei uns nothwendig werden, um die noch vorhandenen Waldungen zu konservieren.

Aus diefem Grunde erlaube ich mir ben Antrag gu ftellen, ben gegenwärtigin Befetentwurf einer Rommiffion gu überweifen.

Prafibent: Fir die Borlage hat das Bort der Abgeordnete Freiherr von Schorlemer-Alft.

Abgeordneter Freiherr von Schorlemer-Alft: Meine Herren! Da ich ein Sohn der rothen Erde, meiner heimathlichen Provinz Westfalen, die sich eines so schwer Waldbestandes erfreut, werden Sie es begreistich sinden, daß ich einer Borlage, bedingt wenigstens, meine Zustimmung gebe. die darauf gerichtet ist, den Bald zu erhalten. Wenn ich mich für die Borlage gemeldet habe, so kann ich mir damit natürlich nicht verschließen lassen, daß ich auch Bedenken gegen dieselbe äußere. Ich will aber gleich nach zwei Seiten rechtsertigen, daß ich mich für die Borlage gemeldet habe, indem ich für dieselbe eintrete einmal dem Herrn Minister selbst gegenüber, der das Bedenken geäußert hat, ob diese Borlage wohl "weit genug greisend" sein würde. Ja, meine Herren, das, glaube ich, wird sie sicher sein, wenn sie so angenommen wird, wie sie ist. Eben dasselbe möchte ich auch dem Herrn Borredner bemerken, der das Bedenken hatte, daß sie nicht weit genug ginge: ganz gewiß in der Beziehung würde die Borlage nichts zu wünsichen übrig lassen.

Dieselbe ift, wie auch der Derr Minister hervorgehoben hat, allerdings im Besentlichen eine Reproduktion schon früher gemachter Borlagen, gleichwohl enthält sie doch sehr viel neues Material, und ich glaube von solcher Bedeutung, daß es eines sorgfältigen Studiums und einer eingehenden Erwägung bedarf. Ich möchte mich deshalb bei der ersten Lesung nicht zu sehr in die Materie selbst, namentlich nicht in Details vertiefen.

Die Borlage bewegt sich nach brei Richtungen hin, nämlich einmal: Schutzwaldungen zur Abwendung von Gesahren und Schäden ins Leben zu rusen; zweitens: Baldgenoffenschaften zu bilden Behusshöherer Ausnutzung und bessere Ertrages des Bodens; drittens: die Beschränkung der Naturaltheilung zu bewirken.

Bas den ersten Punkt betrifft, die Schutzwaldungen zur Abwendung von Tahren, so bewegt sich ja der Gesentwurf auf einem Gebiet, wo wir schon : gänge auf anderen von sast ganz gleicher Art haben, und ich halte es prinzipiell st gerechtsertigt, daß man zur Beseitigung der Schäden auch Zwang gegen eine I aberheit eintreten läßt. Ebenso glaube ich auch, daß sich eine Formel sinden ich eine schäldungen ver-

1

binbert. Ob aber bie in biefem Gefetz gemählte Form icon bie gutreffende ift, will ich nicht unbedingt jett bier aussprechen.

Große Bebenten erregt jedenfalls ber zweite Abichnitt, ber mit § 22 beginnt und der barauf gerichtet ift, Zwangswaldgenoffenschaften zu bilben, zu bem 3wed einer boberen Ausnutung bes Bobens. Bir haben allerbings abnliche Borgange auf anderen Bebieten, aber fo weit gebende, wie in diefer Gefetvorlage boch nicht. Und es barf nicht unerwähnt bleiben, daß die Borgange auf anderen Bebieten in biefer Richtung mit Zwangsgenoffenschaften nicht gerabe febr aufmuntern, in abnlicher Weise vorzugeben. Es ift Ihnen ja bekannt, und ich brauche beshalb wohl keine Beispiele anzuführen, wie mancher, der in eine solche Awangsgenoffenschaft behufs höherer Ausnützung des Bodens gebracht worden ift, zulett fo ftand, daß sein Grundstud so lange meliorirt wurde, bis er als Eigenthumer durch die Kosten expropriirt war. Diese Gesahr konnte beim Awange gur Balbfultur noch mehr eintreten, und ich glaube, wir werden febr vorfichtig sein muffen, namentlich die kleinen Befitzer zu schützen haben, benn bei folder Awang smalbfultur tonnten gerade bie fleineren Befiter burch bie Intereffen der größeren benachtheiligt werden, und ich bezweifte febr, daß bas Bringip, welches bisher 3. B. bei Bewäfferungsanlagen zur Geltung tam, fich gleicher Weise auf die Waldfultur anwenden läßt. Gleichwohl bin ich der Meinung. bag man ben Bebanten ber Balbtulturgenoffenschaften nicht gleich unbedingt zurlichweisen muß. Es wird erft einer näheren Erwägung bedürfen — und die wird ja ftattfinden -, in welcher Beife biefem Gebanten naber zu treten ift und welche paffende Form fich dafür finden läßt. Deshalb bin ich ber Meinung und beschränke mich für jett barauf, Ihnen vorzuschlagen: die Gesetvorlage, welche ja noch einige ober vielleicht viele Buntte enthalt, welche Bebenten erregen, einer Kommission zur Borberathung zu überweisen, und ich möchte empsehlen, dazu bie um 7 Mitglieber verstärfte Agrartommission zu mahlen.

Man könnte das Bebenken geltend machen, daß die Agrardommission schon sehr viel zu thun hat und überhaupt eine Kommission ad doc besser wäre. Inbessen die Agrardommission ist noch nicht gewählt, also kann bei der Wahl gleich auf diese Gesetvorlage Rücksicht genommen werden; und wenn Sie für jede Gesetvorlage eine besondere Kommission wählen wollen, dann würde gerade in diesem Falle das eintreten, was leider so häusig der Fall ift, nämlich daß die Witglieder der einen Kommission auch in einer anderen sitzen müssen und dann gerade mit Arbeiten überlastet werden. Deshalb erlaube ich mir den Antrag zu stellen, die Borlage der verstärkten Agrardommission zu überweisen.

Brafibent: Der Abgeordnete v. Löper-Löpersborf hat bas Wort.

Abgeordneter v. Löper-Löpersborf: Meine herren! Wenn ich mich zum Worte gegen das Gefetz gemeldet habe, so veranlaßt mich doch die eben gehörte Rede, das Gefetz in Schutz zu nehmen.

Ich wundere mich darfiber, daß gerade ein Bertreter der westlichen Prodingen den Abschnitt des Gesetes, welcher die Schutwaldungen betrifft, angreift, denn so viel ich aus den Berhandlungen der Rheinlande gelesen habe, ift gerade das Berlangen nach diesem Gesete von dort aus ergangen; gerade am Rhein bestehen sehr große Parzellenwaldungen, wo eine Waldung von 1000 Morgen vielleicht 1000 Parzellenbesitzer hat. Jeder, welcher die Waldwirthschaft kennt, wird sich einen Begriff davon machen können und wissen, daß die Einzelwirthschaft da unmöglich ist, daß das Prinzip, was auch sonst schon in unserer Berwaltung legi-

timit ift, bas Prinzip ber Zwangsgenoffenschaft, ber Majoritätsgenoffenschaft, nigends so angebracht ist, wie gerade in der Baldwurthschaft, die ja zweckmäßig mr mit großen geschloffenen Maffen arbeiten kann. Meine Herren, wem aber diese Zwang zu hart erscheinen sollte, den kann man, glaube ich, auf das Beipiel eines sehr freien und sehr hoch kultivirten Landes verweisen, nämlich auf das Beipiel der Schweiz. In der Schweiz bestehen in einzelnen Kantonen — z. 8. im Kanton Zürich, wenn ich nicht irre — von Alters her gesetzliche Festehungen, wonach die Interessentenwaldungen, die dort in reichlichem Maße vorhanden sind, einer sehr strengen staatlichen Anssicht unterworfen sind; und man ift in der Schweiz damit durchaus zusrieden.

Ich glaube also, daß bieses Brinzip auch hier mit Recht in Anwendung getricht ift, und daß man gerade am Rhein bieses Geset in dieser Beziehung mit lebhitter Freude begrüßen wird.

Ich habe mich meinerseits zum Worte gemelbet, um meinen Diffens auszusprichen nicht gegen ben technischen Theil bes Gesetzes, sondern gegen ben anden, auch sehr wichtigen Theil — wenn ich ihn so nennen barf, ben politischen Theil bes Gesetzes, gegen die Organisation der mitwirkenden Behörben,
gegen die Uebertragung der waldschutzrichterlichen Funktionen in erster Instanz
an die Areisorgane, in zweiter Instanz an die Berwaltungsbehörben.

Reine herren, das nimmt fich ja im Gesetz ganz gut aus, das ift ganz weitecht dem neuen Berwaltungsorganismus eingefügt. Deffenungeachtet datt ich es für keinen glücklichen Griff und für keine sachgemäße Behandlung, mb ich sehe nicht ein, weßhalb wir, die wir erft die Selbstverwaltung ordnen p wollen im Begriff find, nicht heute Modifikationen beschließen wollten, wenn wi uns davon überzeugen, daß sie durch die Ratur der Sache bedingt sind.

Reine Herren, wer fich mit biefer Materie vertraut gemacht hat, wer fich bi langjährigen Rlagen ber öftlichen, insbesondere ber westlichen Provinzen, nammtlich ber Rheinlande näher angesehen hat, wird mir darin zustimmen mussen, bem ich behaupte, es handelt fich hier um einen febr großen Rothftand, um im wahre Landestalamitat, eine Ralamitat, die, je langer bas gesetzliche Remedum ausgeblieben ift, mehr und mehr zu großen Dimenfionen angewachsen ift. hate tommt es barauf an, entichloffen und nitt Rraft biefer Ralamitat entgegenpreten, und es kommt darauf an, dazu denjenigen Weg zu wählen, der sich als ber erfolgreichfte zeigen wirb. Als diefen erfolgreichften Beg betrachte ich nun nicht die lokale Zersplitterung in die engeren Kreise, sondern allein die Zusammenfaffung aller dahin einschlagenden Fragen unter die provinziellen Gesammtbehörden. Ich würde deshalb mir vorzuschlagen erlauben, gunachft bie malbhuprichterlichen Funktionen provinziellen Waldkulturbehörden zu übertragen, Beborben, gegen beren Enticheibung in ftreitigen Fallen eine Berufung an bas löhere Berwaltungsgericht, welches allenfalls durch höhere Forstbeamte zu ergangen ware, julaffig ift.

Meine Herren, ich halte die provinziellen Behörden einmal für die richtigeren, weil es doch zweiselhaft erscheint, ob diesenigen Kreise, auf die sich diese Arbeiten naturgemäß konzentriren werden, die erforderlichen Organe besitzen oder doch sich schaffen können. Ich meine, die Regierung denkt sich die Sache zu leicht. Es wird meines Erachtensviele Fälle geben, in denen ein durchaus geschulter Kommissauit hülfe eines tilchtigen Forstechnikers viele Wochen lang beschäftigt sein wird, wur m das nothwendige Regulativ oder das Statut zu entwersen. Gerade in solchen Sac meine Herren, in- benen man leicht geneigt ist, ex aequo et dono zu

enticeiben, einen Anoten nicht ju lofen, fonbern ibn burchzuhauen, - gerabe in biefen Sachen, in benen man boch vielleicht in manchen Fällen mit hunderten von Intereffenten zu verhandeln haben wird, mit Intereffenten, beren Intereffen fich vielfach freugen und einander widersprechen, gerade ba wird es ber allertorretteften, forgfältigften, umfichtigften Prufung beburfen, und es wird einen großen Reitaufwand erforbern. An geschickten Rommiffarien, meine Berren, und ebenfo an bisponiblem Staats- und Rommunalforfiperfonal herricht - in vielen Begenden wenigstens - notorifch ein fehr großer Mangel. Beiterbin aber, meine Berren, bin ich ber Meinung, daß Angelegenheiten wie diese bon fo berporragenbem Lanbestulturintereffe, Angelegenheiten, in welchen meteorologifche und bydrographische Fragen von nicht leichter Natur zu entscheiben find, Angelegenheiten, in benen eine Frage vielleicht eine Reihe von Rreifen beruhrt ober auch die gange Proving, beffer provingiell abgemacht werben, in ber gangen Broving einheitlich, wenn ich fo fagen foll, im großen Stil, von gleichen Grundfaten aus. Dazu tommt nun noch ein Drittes. Der Zwang, ben ber § 5 gegen bie Intereffenten borfdreibt und ber ja an fich unvermeiblich ift, burfte boch in eingelnen Fallen ju bart erscheinen. Bo es fich, meine herren, um ben Wieberanbau pon großen Flächen bandelt, von Flächen, die vielleicht Jahrzehnte in der Sonne gebrannt haben, ober mo ber Regen bie lette Rabrerbe abgefpult hat, wo folde Klächen auf Roften der Intereffenten wieder angebaut werden sollen, da wird es boch mitunter nöthig sein, daß bie Provingen ober ber Staat mit Beibillfen eintreten, ja ich glaube, man wirb, wenn man bie Sache überhaupt mit Kraft burchfeten will, nicht umbin tonnen, mitunter ein Expropriationsrecht fich au schaffen und in Anwendung zu bringen. Auch für biese Fälle, meine herren, balte ich eine vermittelnbe Brovingialbehörbe für die befte.

Nun aber handelt fichs weiter um eine andere sehr wichtige Frage, das ift Die Auffichtsfrage, Die Auffichtsfrage sowohl bei Genoffenschaftswaldungen wie bei Soutwaldungen. Der Gefetentwurf will für die erfteren, für die Genoffenschaftswaldungen, die Aufsicht der Landespolizeibehörde in § 37 vorbehalten, für bie Schutmalbungen foll die Aufficht ben Balbichutgerichten bleiben. Unterschied, meine herren, mag wohl theoretifc richtig fein, praftifc ift er nicht; prattifc wird es fich in vielen Fällen um baffelbe Dag von Aufficht handeln. und die Aufficht wird von derfelben Bichtigfeit fein. Denten Gie fich ben Fall, wo es fich um Konservirung von Quellen in einem Gebirgsgebiet handelt, wie wird man ba zwedmäßig zu verfahren haben? Man wird ein ganges Balbgebiet als Schutwald erflaren und, meine herren, ben Schut wird man nicht finden in Robungsverboten, fondern man wird ihn finden muffen darin, daß man bie Balbbefiger zwingt, diefe Balber nun nicht willfurlich fondern nach feften forftlichen Grundfätzen zu behandeln. Das wird man aber wiederum nur erreichen können burch eine dauernde, sachverständige, technische Aufsicht, zu einer folden Aufficht aber wiederum werben ben Rreifen die Mittel fehlen. 3ch wurde borschlagen, auch diese Sachen in einer hand zu laffen, für beide Fälle, für Baldgenoffenschaften sowohl wie für Schutmalber bie Aufficht ben von mir vorgeschlagenen provinziellen Waldfulturbehörden zu übertragen. Diesen Balbtulturbehörden, welche die laufende Aufsicht durch von der Provinz angestellte Forfibeamte zu führen hätten, würde ich auch die Aufsicht über die Gemeindewaldungen übertragen. Ich berühre dies nur nebenbei, weil es eigentlich mit dem Gesetze in direttem Busammenhang nicht fteht; ich bertihre es aber, weil ich barin erstens eine ge-

rechte Forberung ber Selbftverwaltung erblide, und zweitens, weil ich bie beutige Refforwertheilung ber Forfifultursachen an brei Refforts, an ben Finanzminifter, an ben Minifter bes Innern und an ben landwirthichaftlichen Minifter, fur einen fehr grellen und icabliden Ueberfluß halte. Meine Berren, ich verfpreche mir in der That von einer folden provinziellen Beborbe, die ihre Aufgabe in diefer Beziehung mit lebendigem Eifer und voller Sachtunde erfaßt, sehr wesentliche Bortheile für unsere Waldkultur, und um Sie auf die Größe dieser Aufgabe aufmerklam zu machen, will ich nur aus bem Rheinlande ein Datum auflihren; das ift bas, bag nach fachverftanbiger Schätzung von fammtlichen rheinischen Privatwalbungen 2/3, sage zwei Drittel, rund eine Million Magdeburger Morgen fich in dem allerverwahrloseften, troftloseften Zustande befinden. Deine Herren, ein großer Theil diefer Flächen hat zu Zeiten die schönsten Laubwälder getragen; bente gewähren sie Schafen und Schweinen eine sehr klimmerliche Weide ober eine mehr und mehr verfagende Balbftreu, und wenn ba feine Bulfe gefchiebt, fo werden Sie in einer gewiffen Reihe von Jahren eine öbe Steinkluft sehen. Meine Herren, welch großes Nationalvermögen geht auf diese Weise verloren! Ich intendire nicht, daß Sie diese Gesichtspunkte sich sofort aneignen, indessen als Bater dieser Borschläge verzeihen Sie es mir, wenn ich ba bas Kind nicht gleich filtr ein todtgeborenes halte, sondern Sie bitte, die Sache in der Kommiskon weiter zu erwägen.

Brufibent: Der Abgeordnete Schmidt (Sagan) bat bas Wort.

Abgeordneter Schmidt (Sagan): Meine Herren! Ich tann ben foeben von bem herrn Borredner geäußerten Bedenken und Borschlägen eine gewiffe Berchtigung nicht absprechen, allein ich meine, daß ber Regel nach doch die Kreis-Mirbe und speziell der Kreisausschuß, das Waldschutgericht dieses Gesetzes, die geeignete Beborbe sein wird, um die vorkommenden Falle zu erledigen, welche 🏧 meistens, wie Sie zugeben werben, mehr lokaler Natur find ober wenigstens in den Bereich eines Kreises fallen. Ich glaube entschieden, daß die überwiegende Arbizahl von Fällen das Gebiet bes Kreises nicht überschreitet; einzelne Fälle werden allerdings eine größere Ausdehnung gewinnen, und es wird fich bann mpfehlen, eine Anlehnung an die Behörde des größeren Bezirks, vielleicht auch m provinzielle Behörden zu gewinnen. Sollte es nothig fein, so tann ja aber meines Erachtens in biefer Sinficht burch einen Bufat in bem Befete bie nothige Mhilfe geschafft werden, in den meisten Fällen wird aber diese Anlehnung an größere Bezirte und Bezirtsbehörden wohl auch im Wege der freien Berftanbigung fich von felber machen. Ich tann alfo bas Bebenten, welches ber herr Borredner geäußert hat, nicht als ein durchaus durchgreifendes erachten. Das Bedenken, was der erfte Herr Redner in Bezug auf die Berhältniffe in Schleswig-Dolftein geaußert hat, bin ich, wie ich befennen muß, außer Stande gu wiberlegm, da ich die dortigen Berhältnisse nicht kenne, ich glaube aber, man wird den anderen Theil auch hören müssen, nämlich die dortigen Besitzer, gegen welche 🚾 herr Borredner aufgetreten ift, und es ift fehr möglich, daß deren Reden, Entrungen und Binfche ganz anders lauten als diejenigen bes Herrn Bor-Sobann ift ferner noch geaußert worden bas Bebenten, bag bas Gefet weit genug geht. Ja, meine Berren, ich bin ber Meinung, bag bas Befet e einen fehr großen Borzug badurch hat, daß es den bekannten allgemeinen mmungen des Allgemeinen Landrechts Theil I. Tit. 9 §§ 29-34 genau entt und daß es fich genau in ber Linie dieser febr verftandigen Borfdriften

balt. Mir geht bas Gefet burchaus gerabe weit genug. Ich wünfche nicht, baß es noch weiter geben mochte. 3ch bin mit ben allgemeinen Bringipien, benen bas Gefet folgt, fast burchweg einverstanden. Namentlich bin ich bamit einverftanden, daß bas Gefet Abstand genommen hat von allgemeinen Borfchriften, 3. B. von einem allgemeinen Berbot der Rodung, der sogenannten Balbbevaftation, ber nicht pfleglichen Behandlung bes Balbes, fowie von einem allgemeinen Gebote ber Bieberfulter. Ich bin auch bamit einverftanben, bag von allgemeinen und verschwommenen Ausbruden wie Gemeinwohl, gemeine Gefahr, erhebliches Intereffe ber Lanbestultur u. f. w. Abstand genommen ift, bag man bagegen bie einzelnen Rategorien von Fällen, in welchen die Anordnung einer Schutwalbtultur und von Schutmagregeln überhaupt für nothwenbig zu erachten find, speziell hingestellt hat. Rur bin ich ber Meinung, meine herren, bag bie Frage, ob diefe Falle wirklich umfaffend genug bingestellt find, allerdings noch eine eingehendere Erwägung bedarf, die natürlich auch in der Kommiffion fattfinden wird. Ich mache beispielsweise aufmertsam auf einen Fall, welcher, obschon die Motive mit einer gewissen kleinen Selbstgenligsamkeit sagen, daß die Fälle erschöpft feien, boch vergeffen ift. 3m § 2 sub b. ift nur von ben Fallen bie Rebe, wo unterhalb gelegne nutbare Grundflide, Strafen ober Gebaube der Gefahr ber Ueberschittung ober ber Ueberfluthung ausgesett find. An bie ober halb belegenen Grundflude, Strafen ober Gebäude icheint Niemand bei Abfaffung bes Befetes gebacht zu haben, und boch tommt es nicht felten vor, dag die oberhalb gelegenen Grundstüde, Strafen ober Gebäude durch fogenannte Abrutschungen ber Berge außerft gefährdet find. 3ch tann aus meinen Erfahrungen von meinem Oute, welches am Bober und einem andern Flugden, beren bobe Ufer aus Lehm bestehen, liegt, mittheilen, daß dort häufig die oberhalb belegenen Grundstude in Folge von Abgleitungen unterhalb belegener Schichten gefährdet find, und es war erft vor einigen Jahren die Gefahr vorhanden, daß die Sorau-Grunberger Chauffee in nicht unerheblicher Ausdehnung in die Tiefe rutsche. Also auch diese Falle werben mit in ben Bereich biefes Gefetes gezogen werben muffen. Die Generalifirung in allgemeinen Ausbruden halte ich im bochften Grade gefährlich, diefelbe würde in fehr vielen Fällen die Entscheidung im Einzelnen aufs höchfte erichweren und ju febr großen Ungleichheiten führen. Dir ericheint bie Gefahr, bie in ber Möglichkeit bes Zuviel in ben allgemeinen Ausbrücken liegt, viel schwerer und bedentlicher als die Gefahr bes Zuwenig, die möglicherweise in der Aufführung der einzelnen Källe liegt. Allgemeine Berbote und Gebote aber, wie die vorhergehenden, bin ich der Meinung, wirken doch so tief einschneibend in bas freie Gelbftbestimmungsrecht bes Gingelnen, daß die Gefetgebung bavon in ber Regel Abstand nehmen muß. Die Gesetzgebung hat die dringende Pflicht, nicht weiter in das Selbstbestimmungsrecht bes Einzelnen einzugreifen, als die äußeren Umftande absolut erfordern, und ich bin der Meinung, daß in dieser hinficht bas porliegende Gefetz gerade ein durchaus richtiges Maß halt. Ich bin auch ferner damit einverstanden, daß nach dem Gesetze die Anordnung der nothwendigen Magregeln nicht von Amtswegen, fondern nur auf Antrag der betheiligten Brivaten und Berbande refp. ber Landespolizeibehörde zu erlaffen ift. Go viel i , gebort habe, hat ber herr Minifter fich bente nicht weiter über diesen Punkt g : äußert; aber ift stimme mit bem, was in den Motiven darliber gesagt ift, gat ; und durchaus Aberein.

Bas die Baldgenoffenschaften in dem zweiten Theil des Gesetzes betrifft, fo finde ich, daß das Prinzip, welches bort seinen Ausbruck gefunden hat, boch auch nur ein fehr milbes, gahmes ift, und ich glaube, bag bas Bebenten, welches berherr Abgeordnete Freiherr v. Schorlemer-Alft geaugert bat, boch taum gutreffend ericheinen fann. Wenn ber Berr Abgeordnete Freiherr v. Schorlemer-Alft fich nur bas einzige Bort,,nur" recht ansehen wollte, mas in bem § 22 ftebt, fo witrbe er feben, bag wirklich icon bas Inslebentreten folder Genoffenschaften genug erschwert ift. Blos ba, wo die forfimäßige Benutung nebeneinander ober vermengt gelegener, aus Balbgrundfluden ober öben Flachen beftebender Befitungen nur burch gemeinschaftliche Bewirthschaftung zu erreichen ist, tonnen solche Genossenschaften gebilbet werden. Wit Rudficht barauf wird also schon von Hause aus nur in berhaltnigmäßig seltenen Fällen, wie ich fürchte, eine solche Genoffenschaft ins Leben treten tounen, und unter biefen Umftanben noch weitere Erfdwerungen hinzuzufligen, das möchte wohl gar nicht am Platze sein. Ich bin namentlich gang damit einverftanden, daß man fich auf Grund ber Dehrheit blos nach bem Rataftralreinertrage einen Majoritätsbeschluß zur Begrundung der Genoffenschaft ju Stande tommen laffen will.

Meine herren, auch ich bin ber Meinung, daß das Gesetz einer Kommission juzuweisen ift und schließe mich bem Antrage bes herrn Abgeordneten Freiherr D. Schorlemer-Alft an, daß bieses Gesetz ber um fieben Mitglieder zu verstärkenben Agrartommission zu überweisen sei.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Braun (Balbenburg) bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Brann (Balbenburg): Bisher find alle Redner barüber einig, daß das Gesetz an eine Kommission verwiesen werden soll. Einige schlagen die verftärtte Agrartommission vor, Andere eine besondere Kommission von 14 Mitgliebern; ich würde das lettere vorziehen. Gine folche Kommission soll den Entwurf prüfen nach ben allgemeinen, rechtlichen und wirthschaftlichen Grunbfaten und von dem Standpuntte ber Gemeinnlitigfeit für Alle, mabrend die Agrarwmmission boch wohl vorzugsweise die landwirthschaftlichen Interessen im Auge haben wurde, die allerdings hier auch in Betracht tommen, aber teineswegs die allein maßgebenben find. Es tommt namentlich eine Reihe von bochft wichtigen Rechtsfragen in Betracht: bie Ausgleichung bes Gesammtintereffes mit ben wohlberechtigten Anspruchen bes Gigenthilmers, Die Frage ber Ronftruftion biefer Benoffenschaften, namentlich ihres Selbstverwaltungsrechtes. Das find keineswegs spezifisch agrarische Dinge, und im Allgemeinen kann man nicht sagen, daß bie Balbwirthicaft und die Landwirthichaft identifch find, fie fteben manchmal fogar in einem gewiffen Gegensat, benn bie Landwirthschaft reklamirt oft bas Laub, wo der Berwalter des Waldes es nicht hergeben will u. f. w. Ich bin um so mehr veranlaßt, eine besondere Kommission zu wünschen, als ich in der ausgezeichneten Rede, womit der herr Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenbeiten bas Gesetz eingeleitet hat, einige bebenkliche Anklänge gefunden habe.

Rachbem ber Herr Minister gesagt hatte, er wolle sich nicht einlassen auf ben Streit verschiedener wirthschaftlicher Schulen, auf ben Unterschied zwischen isch-rechtlichem und beutsch-rechtlichem — soll heißen genossenschaftlichem Genteigenthum, zwischen römischem Kondominium und germanischem Gesammtetum, — hat er sich denn doch mit einer sehr schneidenden Entschiedenheit n jene wirthschaftlichen Theorien ausgesprochen, die die unbedingte und mienlose Freiheit des Sigenthums wollen. Er versichert, entgegen dieser vie sei dieser Gesetzentwurf konstruirt. Nun, meine Herren, ich gehöre zu

Denjenigen, welche ohne Zweifel für die Befreiung des Grundeigenthums find. Ber bie Befchrantung bes Grundeigenthums verlangt, ber muß meiner Deinung nach ben Beweis ber Rothwendigfeit berfelben führen. Gin ichrantenlofes Grundeigenthum giebt es auf ber weiten Welt nicht, benn bas Allerfreiefte hat bas Damoflesichwert ber Expropriation über fich, ift baber teineswegs von einer unbandigen Freiheit befeffen, von der man Gefahren zu befürchten hatte. Alfo bleiben wir bei der gewöhnlichen Theorie der Achtung des Gigenthums, aus dem man nicht einen positiven Inhalt nach bem andern loslofen tann, ohne folieglich ju befürchten, bag bas Gigenthum felbft folieflich ju einem wesentlichen Schatten babinschwindet. Ich gebe zu, wenn man einen Strand fieht, wo ber Sand binund hergeweht wird, wenn man 3. B. bas Glud bat, die turische Nehrung aus eigener Anschauung zu tennen, wie ich fie tenne, die ein Bild bietet, bas wirklich beinahe bem ber Bufte Sabara gleichkommt, wenn man die Entwalbung unserer Gebirge beobachtet hat, fo muß man fagen, es ift irgend etwas nöthig. Aber auf ber anderen Seite bebenten Sie boch bie umgefehrten Sunden, wie fie namentlich in Bestdeutschland verlibt worben find. Dort befand fich bas Eigenthum in gesammter Hand, es gehörte großen Markgenoffenschaften, die, so lange fle lebensträftig waren, eine musterhafte Berwaltung führten und den Wald beffer geschutt haben als irgend eine britte Berson, ein Richteigenthumer, auch wenn berfelbe Obrigfeit ift. Diese fcone Gestaltung bes Balbeigenthums hat man muthwillig zerftort und bat nicht allein die Berwaltung ber Rommunalwalbungen, bie fich gebilbet haben aus ben Fragmenten biefer Balbgenoffenschaften, sonbern auch die Privatwalbungen jum Theil britten Berfonen, bas heißt ber Obrigfeit, in die Sand gegeben, fo daß fie fich gestaltet haben, wie es früher im Bergban ber Fall mar: ber Techniler regiert und ber Eigenthümer bezahlt. Daburch ift febr viel Schlimmes gestiftet worben. Der Berr Minifter fagt uns, daß in ber germanischen Seele die Liebe jum Balbe murgele. Das ift richtig, aber man bat vielfach bie Wurzel biefet Liebe ausgeriffen baburch, bag man ben Gemeinben gar feine Macht in Betreff ihres Balbes mehr ließ, fonbern bas ausschließlich den Technifern übertrug, so daß die Gemeinden fich gewöhnten, den Bald als etwas Frembes ju betrachten und in ben Beschützern biefes Balbes ihre Feinde ju erbliden. Das ift ein febr gefährlicher Buftanb, ben man auf bie Daner nicht festhalten foll. Run glaube ich allerdings, daß ber Besethentwurf im Bangen ben richtigen Weg mablt, er will nicht bie absolute Bevormundung, er will nicht bie individualifirende Berfplitterung bes Balbeigenthums, er will Balbgenoffenschaften. Diese Ibee ift ohne Zweifel richtig, nur barf man bas Institut ber Soutwalbungen nicht tonfundiren mit bem ber Balbgenoffenschaft. Soutwaldungen find eine absolute Nothwendigkeit, und da ift auch Zwang gerechtfertigt; Balbgenoffenschaften werben fich, wenn bas Befet im übrigen ben bernunftigen, wirthicaftlichen und freiheitlichen Boraussetzungen entspricht, auch bilden, ohne daß man benjenigen Grundsat von Zwang anwendet, der für die Schutgenoffenschaft nothwendig ift. Deswegen, meine herren, will ich ba bifferenziren und will in Betreff ber Bilbung und Berwaltung ber Waldgenoffenichaften andere Grundfage aufftellen, als biejenigen, die beispielsweise bezüglich ber Schutmalbungen für nothwendig werden gefunden werden. 3ch tann mid daher nur für die Grundidee des Gesetzentwurfs erflären. Im einzelnen werden wir vielfach baran zu andern und zu beffern finden; benn es geht in ber That Bieles zu weit. Wenn ich ben Grundeigenthumer beschränte, wenn ich ibn er-

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

propriire, so muß ich ihn auch entschäbigen, bas erforbert die Heiligkeit bes Gigenthums. Benn ich Genoffenschaften bilbe, wenn ich gurlickebre zu jener glormiden Juftitution ber Martgenoffenschaft, wie fie ehebem im Beften beftanben hat, welche autochthone Gemeinden und nicht Kolonisationen hatte, dann muß ich den Baldgenoffenschaften auch einen positiven Inhalt geben, b. b. ich muß ihnen bas Selbstverwaltungsrecht geben. Run wird man fagen, bas führt wieder jur Devastation. Meine herren, bas ift ein großer Jrrthum. Die Devastation hat in Deutschland erft angefangen von bem Angenblide an, wo biefe Martgenoffenschaften hinfällig wurden und zersplitterten; so lange fie bestanden, baben fie den Bald geschützt. Ich muß dabei bemerken, daß die Zeit des Holzmangels keineswegs erst aus diesem Jahrhundert datirt, wie der Herr Minister glaubt, sondern daß wir in den Balbrodungen der rheinganer Martgenoffenschaften icon Borichriften gegen Devastation unter Berufung auf Holzmangel finden, das beißt im sechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert, theilweise noch früher. Diese Genoffenschaften haben einen tonfervativen Sinn beshalb, weil ber Eigenthumer, der nur eine Neine Barzelle besitht, darauf angewiesen ift, aus der Parzelle womöglich etwas in jedem Jahre herauszuschlagen; wenn aber zehn, zwölf, fünfzehn, zwanzig Gemeinden vereinigt find zu einer Genoffenschaft mit einem großen Balbtomplex, jo vertheilt es fich auf die verschiedenen Jahre. Der Gesammttompler trägt immer etwas ein, benn wenn ber eine Schlag ruht, tommt ber andere jur Ausbeute. Es ift mit einem fo großen Ganzen wirthichaftlich beffer zu operiren als mit einem kleinen Fragment. Das ift ber Grund, warum biefe Benoffenschaft volle Gemabr bietet gegen Devastation und fonftige malbfeindliche Belufte. Bietet fie aber biefe Sicherheit, bann muß man weiter geben, als ber Entwurf will. Dag biefe Genoffenschaftsvorftande fich bei ihrer Bermaltung bes technischen Beiraths und ber technischen Sulfe bedienen werben, verfteht fich von felbft, und je beffer ber Forfitechniter ift, befto bober wird er von biefen Bewoffenschaften geachtet. Bill man angfilich fein, fo tann man unter bestimmten Boransfetzungen biefen Forsttechnitern eine Seite einranmen, aber biefe Benoffenfcaftstechniter werben, bas wieberhole ich, ihrem Beruf, ben fie bamals hatten, nur bann entsprechen, ihrer Aufgabe nur bann genügen, wenn man auch im Bringip, nicht blog in der äußeren Formation, zurückehrt zu jener urgermanifden Inftitution ber Balb- und Martgenoffenschaften, wie fie ehebem gur Beit ber Bluthe in Deutschland beftand. Das ift fein romifch-rechtliches Rondominium, es ift eine deutsch - rechtliche Genoffenschaft, wo eben ber Gesammivorstand ber Eigenthamer ift und der Einzelne eigentlich kein Eigenthum hat, sondern nur eine antheilsweise Rutungsberechtigung. Run tann man freilich die alten Martgenoffenschaften nur insoweit wieder berstellen, als man den jetigen Eigenthümern ihr Eigenthum nimmt; man tann teine Markgenoffenschaft berfiellen quoad condominium, wohl aber quoud usum, und hier mochte ich in Bertretung bes Gesammtinteresses noch etwas weiter gehen, als es ber Entwurf thut. Dann möchte ich mich mit Herrn v. Löper barin einverstanden erflären, daß die Oberaufficht - die Oberverwaltung biefer Genoffenschaften einer Provinzialbehörde gegeben b, und nicht ben Rreisausschuffen. Der Rreis ift ein gu fleiner Berband, folde große Dinge, chthonographische und hydrographische Berhältniffe Aber-Außerbem fürchte ich auch, daß Gie diefen Rreisausichuß a an fonnen. ehr mit den heterogenften Gefchaften überladen und daß er eines iconen rigens Strife macht, weil er bas Mes nicht ristiren will, benn bas überfteigt Jahrb. b. Br. Borft- u. Jagb-Gefeng. VIII.

menschliche Kräfte. Und wenn Sie die Kreisausschlisse so überladen, dann kommt es vielleicht dahin, daß sie sich ein großes Beamtenpersonal beigeben lassen, denn auf dem Wege der Selbstverwaltung lassen sich so komplizierte Dinge nicht machen.

Ich habe mich absichtlich nur auf einige Gesichtspunkte beschränkt; ich will Ihnen die zahlreichen Bebenken, die ich gerade bei dem wichtigsten Paragraphen des Gesetzes habe, einzeln nicht vorsühren. Ich hosse, meine Herren, ich habe Sie überzeugt, daß das Gesetz, so löblich es in seiner Tendenz ist, doch ebenso ansechtbar ist in seiner Anwendung. Es lohnt sich daher der Mühe, eine Spezialkommission niederzusehen, die nichts zu thun hat, als dieses Gesetz zu begutachten und ihm diesenige Ausmerksamkeit zuzuwenden, die es seiner Tendenz nach verdient, aber auch diesenige Ausmerksamkeit, die es bedarf, weil es in vielen einzelnen Dingen höchst verbesserungsbedürstig ist. Das ist der Grund, warum ich Ihnen vorschlage, den Gesetzentwurf an eine besondere Kommission von 14 Mitgliedern zu verweisen.

Präfibent: Es ift ber Schluß ber Diskustion beantragt burch ben Abgeordneten Hoppe. Ich ersuche biejenigen Herren aufzustehen, welche ben Antrag unterflüten. (Geschiebt.)

Die Unterflütung reicht aus.

Auf ber Rednerlifte find noch eingeschrieben für: Die Abgeordneten Schellwit, Dr. Bening, gegen die Borlage: Die Abgeordneten Reichensperger, Biffelind, Mühlenbed.

Diejenigen, welche jest bie Diskuffion ichließen wollen, ersuche ich aufzufteben ober fieben zu bleiben. (Geschieht.)

Das ift die Majorität; die Distussion ift geschloffen.

Bu einer perfönlichen Bemertung hat ber Abgeordnete v. Schorlemer-Alft bas Bort.

Abgeordneter v. Schorlemer-Alft: Meine herren! Der herr Abgeordnete v. Löper-Löpersdorf hat im Eingange seiner Rebe sein Erstaunen darüber ausgebriidt, daß ich mich gegen die Schutzwaldungen ausgesprochen. Er hatte sich dies Erstaunen ersparen tonnen, denn ich habe mich gegen die Schutzwaldungen nicht ausgesprochen.

Präfibeut: Zu einer persönlichen Bemertung hat der Abgeordnete v. Löper-Löpersdorf das Wort.

Abgeordneter v. Löper-Löpersborf: 3ch glaube, meine weitere Ausflihrung hat bewiesen, wie ich herrn v. Schorlemer-Alft verstanden habe. Es war nur ein Bersprechen von mir; gegen die Genossenschaftswaldungen haben Sie sich doch ausgesprochen? (Zustimmung bes Abgeordneten v. Schorlemer-Alft.)

Das habe ich auch nur gemeint.

Prafibent: Meine herren! Es ift von verschiedenen Seiten die Borberathung in einer Kommission beantragt, ein Antrag geht babin:

die zu mahlende Agrartommission behufs der Berathung biefes Gefetzes um 7 Mitglieder zu verftarten.

Diefer Antrag ift gestellt vom Abgeordneten v. Schorlemer-Alft.

Der Abgeordnete Braun (Balbenburg) und auch Dr. Geelig, wenn ich richtiverftanden habe, haben beantragt:

eine besondere Rommiffion von 14 Mitgliedern gu mablen.

Bur Gefchäftsordnung hat ber Abgeordnete v. Schorlemer-Alft bas Bort.

Abgeordneter v. Schorlemer-Alft: Ich ziehe meinen Antrag, nachdem ich erfahren habe, daß die Majorität des Hauses — wenigstens die Partei, welche die Majorität hat — bereits eine besondere Kommisston in ihrer Fraktionsstigung beschoffen hat, zurück. (Heiterkeit.)

Prafibent: Es liegt also nur noch ein Antrag vor; ich werbe einfach die Frage ftellen auf eine besondere Kommission von 14 Mitgliedern zur Borbemithung dieses Gesehrnwurss und ersuche diesenigen herren, welche filr eine
soche Kommission sich entscheiden, aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift die Majoritat des Haufes.

# B. Bericht ber IX. Rommiffion über ben Gesehentwurf, betreffenb Schupwalbungen und Walbgenoffenschaften.

Berichterftatter: Abgeordneter Bernhardt.

Die mit der Borberathung des genannten Gesehentwurses betraute Kommission hat ihrer Anfgabe in 21 Sitzungen genügt. An denselben uahmen als Regierungskommissare Theil:

für ben herrn Finangminifter herr Lanbforftmeifter Saas,

für ben herrn Minifter bes Innern herr Geheimer Regierungsrath v. Brauchitio,

für ben herrn Minifter für die landwirthicaftlichen Angelegenheiten herr Minifterialbirettor Marcard,

für ben herrn Juftigminifter ber herr Geheime Juftigrath Schmibt. Die Kommiffion beschloß ben Gefetentwurf in zwei Lejungen durchzuberathen und bestellte ben Abgeordneten Bernhardt zum Referenten.

Die Berathung über Abschnitt I. (§ 1) des Gesetes wurde zunächst vertagt. In der Generaldiskussion über Abschnitt II. des Gesetzentwurfs (§§ 2—21), welche mit der Sperialderathung über § 2 verbunden wurde, kamen die allgemeinwirthschaftlichen und staatsrechtlichen Motive, welche zum Erlaß eines solchen, die freie Disposition der Waldeigenthümer beschränkenden Gesetzes Anlaß geben, zu eingehender Besprechung; ebenso wurden die wissenschaftlichen Grundlagen der Lehre von der klimatischen und Kulturbedeutung der Waldungen überhaupt kurz entwidest.

Die besondere Art des hier in Rede siehenden Gesetzentwurfs, der nicht einer allgemeinen Rechtsanschauung Ausdruck verleiht oder einem von Allen empfundenen oder anerkannten Rechtsbedürsniß genügt, vielmehr durch singuläre Berhältmsse und die Eigenart eines einzelnen Wirthschaftszweiges, der Waldwirthschaft, nothwendig gemacht wird, bedingt das siete Zurückgreisen auf konkrete Berhältnisse, welche allein ein solches Gesetz berechtigt erscheinen lassen. Diese Berhältnisse aber sind vielsach nur mit Hilse von wissenschaftlichen Untersuchungen so kar zu stellen, daß sie als Grundlagen der Gesetzebung benutzbar sind wah es können deshalb bei Berathung dieses Gesetzentwurses technische und wissassische Erörterungen nicht ganz vermieden werden.

Der Regierungsentwurf zieht die allgemeine Kimatische und hygienische Beung der Baldungen als Motive zur Beschränkung der Privatwaldwirthichaft heran. Es mußte als eine Aufgabe der Rommission betrachtet werden, die släglichen Berhältnisse sorgfältiger Prüfung zu unterziehen, um zu einem begründeten Urtheile darüber zu gelangen, ob der Entwurf bei der Begrenzung des Begriffes der Schutzwaldungen nicht wichtige allgemeine Interessen übersehen oder über das berechtigte Maaß hinausgegangen sei.

Was zunächt die allgemeine klimatische Bedeutung der Waldungen anbelangt, so haben exakte Bersuche der Neuzeit unzweiselhaft ergeben, daß die mittlere Jahrestemperatur im Walde um 1/2 dis 1 Grad R. geringer ift, als im gleichgelegenen waldlosen Gelände, daß dies Berhältniß jedoch in den verschiedenen Jahreszeiten ein verschiedenes ist, indem die Waldtemperatur im Frühling um 0,43°, im Sommer um 0,9° geringer, im Herbste um 0,24° höher ist als die Feldtemperatur, während im Winter ein neunenswerther Einstuß der Bewaldung auf die Lustwärme nicht nachweisbar ist. Die Wärmemaxima und Minima liegen während des ganzen Jahres im Walde um 4 dis 8° näher bei einander als im Felde.

In allen Jahreszeiten vermehrten die Wälber die relative Luftseuchtigkeit sehr bedeutend, am meisten in den heißen Monaten. Die wässerigen Nieberschläge sind deshalb und wegen der größeren Kühle der Waldlust im Waldgelände viel bedeutender als im freien Felde (nach Untersuchungen von L. Fautrat und A. Sartiaux sielen in den Monaten Februar bis Juli 1874 in dem
französischen Domainenwalde Halatte 15,5 mm. Regen mehr, als über dem benachbarten Felde; dies entspricht einer Wassermasse von etwa 46,000 Kilogramm).

Die Berdunstung einer freien Bafferfläche ift im Balbe um mehr als 60 Prozent geringer, wie im freien Felbe; aus einer mit Baffer tapillarisch gefättigten 14 Cent. tiefen Bobenschicht verdunften

im Balbe mit Streubede im Balbe ohne Streubede

Bolumtheile Baffer, wenn aus ber gleichen Bobenfcicht im freien Gelande und ohne Bflangenbede 100 Bolumtheile Waffer verbuuften.

Diese Ergebnisse ber wissenschaftlichen Forschung vermögen nach der übereinstimmenden Anstickt der Mitglieder der Kommission nicht, gesetzeberische Maßregeln zu begründen, welche etwa zur durchgreisenden Regulirung der kimatischen Berhältnisse von Preußen eine Bermehrung der Gesammtbewaldung diese Landes ins Auge sasten. Man erkannte vielmehr allgemein an, daß der Regierungsentwurf dem Bedürfnisse der Jetzeit vollkommen entspreche, wenn er, ohne die allgemeine kimatische Bedeutung der Wälder als Motiv der Eigenthumsbeschänkung heranzuziehen, den Begriff der Schutzwaldungen so, wie er gethan, beschänke.

Das oben über die atmosphärischen Rieberschläge und die Berdunstung im Balbe und freien Felde Gesagte, so wurde in der Kommission ausgeführt, set jedoch bedeutungsvoll für die Frage des Einsusses, welchen die Wälder auf die Quellenbildung und den Wasserstand der Flüsse äußern. In dieser Beziehung sei zu konstatiren, daß genaue Pegelmessungen seit lange eine steige Abnahme des mittleren Wasserstandes der Preußischen Ströme ergeben haben. Seit 50 Jahren habe diese Abnahme betragen

beim Rhein 56 Cent. bei ber Elbe 40 ,, bei ber Ober 40 ,,

bei ber Beichsel 61

Man sei genöthigt zu großartigen Korrettionen zu greifen, um der Schiffsfahrt das benöthigte Fahrwasser zu beschaffen. Die Entwaldung der Quellgebiete und der die Wasserläufe umgebenden höhen sei ohne allen Zweisel — dies beweise jede Onellenmessung — in hohem Maße als Ursache dieser Wasserverminderung anzusehen, wenngleich es unzweiselhaft sessische, daß die Flußbetten nur etwa die Hälste ührer Wassersulung aus sichtbaren Wasserrinnen, die andere Hälste durch das in unsichtbaren unterirdischen Rinnsalen, welche überall im Boden niedergeben, absließende Wasser empfangen.

Unzweiselhaft liege auch speziell für Preußen ein zwingendes Motiv vor, den Baldungen in den Onellgebieten gesetzlichen Schutz zu gewähren, wenngleich die Ursprungs-Onellgebiete unserer großen Ströme nicht innerhalb des Staatszebietes liegen und der Schutz derselben nur durch Bereinbarungen mit anderen dentschen Staaten oder — wie dies bei Rhein und Beichsel der Fall — sogar nur durch internationale Berträge erreichbar sei. Bon größter Bedeutung seien elle die zahlreichen Onellgebiete der Flüsse zweiter und niederer Ordnung, welche in Preußen selbst liegen; die Basserstülle aller Zu- und Nebenslüsse der großen Ströme bedinge den Wasserreichtum der letzteren selbst.

Bas die sanitäre Bedeutung der Bälder anbelange, so habe der Entwurf derselben Berückschigung nicht geschenkt. Es sei dies zu billigen, weil die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiete, welche allein die Grundlage der Gesetzgedung bilden könne, zu abschließenden Ergednissen noch nicht gelangt sei. Es dürse die große Wichtigkeit der Bälder für den Gesundheitszustand ganzer Landstriche ebensowohl wie namentlich größerer Städte keineswegs gelängnet werden; schon seht seine die Untersuchungen über den Ozongehalt der Luft im Balde und in waldlosem Gelände die zu einem Punkte gediehen, daß die Aussicht auf interessante Ergebnisse sich eröffne. Allein zur Rechtsertigung eines Eingrisses in das Waldeigenthum müsse eine sestere Grundlage gefunden werden, die zur Reit noch sehle.

Mar vor den Augen aller liege die Bebentung der Wälder für die mechanische Befestigung von Bodenschichten, welche durch den Stoß bewegter Lufttheile oder des Wassers einer Fortbewegung unterliegen, also namentlich von beweglichen Sandländereien (Flugsand) und von der Erddede an steilen, abschwemmbaren Gehängen, auf scharfen Bergrücken und steilen Bergtuppen. Hier bebürfe es eines weiteren wissenschaftlichen Nachweises nicht; eine ausreichende Erfahrung oft sehr trüber Art liege vor, die längst Gemeingut aller Berständigen geworden sei.

Daß man in manchen Fällen auch die Bewaldung der Ufergelände an Filiffen und Kanälen unter gesetzlichen Schutz ftellen milfie, um Uferbeschädigungen und Schäben durch Eisgang zu vermeiden, sei ebenso unzweiselhaft.

In allen diesen Fällen sei der technische Theil des Berfahrens, welches zur Begründung von Schutzwaldungen führen solle, auch ohne wesentliche Schwierigkeit. Jeder gebildete Techniker werde hier das Richtige treffen und bestimmte Indizien leicht auffinden können. Dies sei auch betreffs der Quellgebietswalzgen zutreffend; viel schwieriger werde freilich unter Umftänden das technische tachten da sein, wo es sich um die Frage handle, ob ein bestimmter Waldpler benachbarte Ortschaften oder Feldmarken vor den nachtheiligen Einwirgen akuter Luftströmungen in erheblichem Maße schütze. Zwar gebe auch in sem Falle das gesammte Berhalten der Baumvegetation in einer solchen Ortse einen Anhalt für die Beantwortung dieser Frage und die Ersahrungen der

Aderbauer seien neben der allgemeinen Beurtheilung ber Gesammtheit ber Ortsverhältnisse von nicht geringer Bedeutung; aber es müsse gewiß zugegeben werben, daß hier Bieles von der subjektiven Ansicht des Sachverständigen abhängig
sei und eine allgemeine Norm gleichmäßiger Beurtheilung kaum aufgesunden
werden könne.

Dies burfe aber nicht abhalten, auch in Fallen biefer Art bie fougenben Balbungen unter ben Schutz bes Gesetzes zu stellen. In vielen Gegenben der Monarchie — es feien besonders die Berhaltniffe von Schleswig-holftein, bes Bannoverichen feenahen Flachlandes, vieler Berglander im Beften, bes Brenfifden Litorals u. f. w. in Betracht zu gieben - feien ausgebehnte Dertlichkeiten bem verberblichen Ginflug febr beftiger und tonftanter Luftftrome ausgefest und dadurch in ihrer Rulturentwidelung und wirthschaftlichen Bluthe wefentlich beeintrachtigt. Gin ftartes allgemeines Intereffe forbere bier ben gefeslichen Sous ber ichlitenden Balber. Reben biefen technischen und naturwiffenschaftlichen Erörterungen tamen in ber Rommiffion auch die Ergebniffe ber ftatiftifden Erbebungen in Bezug auf die Bewalbungsverhaltniffe Breugens gur Befprechung. Dieselben find für bie vorliegende gefetgeberische Aufgabe von großer Bedeutung und man barf behaupten, bag ein Gefet fiber Schutwalbungen überhaupt entbehrt werden tonnte, wenn die Möglichkeit vorläge, daß ber Staat, ber natitrliche Süter ber Landesfulturintereffen, bas Eigenthum an allen Balbgrundfliiden, benen bie Eigenschaften ber Schutwalbungen innewohnen, erwerben tonnte.

Preußen ist reich an Staatsforsten; eine lebhafte Agitation, welche zu Anfang dies Jahrhunderts den Berkauf derselben anstrebte, um schweren sinanziellen Bedrängnissen Abhülse zu verschaffen, hat zum Heile des Landes nicht zu ansgedehnten Staatswaldveräußerungen geführt. Regierung und Landesvertretung sind heute darüber einig, daß Waldwirthschaft das Einzige sitr den Staat geeignete bodenwirthschaftliche Gewerbe und daß der Staatswaldbesits eher zu vermehren, als zu vermindern ist. Aber die Vertheilung der Staatswaldvungen in den einzelnen Produzen des Staates ist eine ganz ungleiche. 23,4 Prozent der Gesammtstäche des Landes sind mit Wald bedeckt; aber nur 30 Prozent aller Waldungen stehen im Eigenthume des Staats, 16 Prozent in dem der Vermeinden und Stiftungen, 54 Prozent in dem der Privaten. Wird die Staatswaldssche in ihrem Verhältniß zur Gesammtstäche des Landes betrachtet — was für die hier vorliegende Untersuchung von Bedeutung ist — so ergiebt sich, daß von der Gesammtstäche Staatswald sind

23 Brogent im Regierungsbezirt Raffel,

| 12  | • | s = Gumbinnen,                                            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------|
| 11  |   | Danzig,                                                   |
| 10  | = | in ben Bezirten Botsbam, Marienwerber, Erfurt, Wiesbaben, |
| 9   |   | s - Stettin, Frankfurt a. D., Trier,                      |
| . 8 |   | Ronigsberg und Bromberg,                                  |
| 7   |   | Merfeburg und Aachen,                                     |
| 6   |   | . Hannover und ben Bezirten Stralfund und Oppeln,         |
| 5   | , | im Regierungsbezirt Magbeburg,                            |
| 4   |   | Breslau, Minden, Roblenz,                                 |
| 3   |   | Bofen, Costin, Roln, Duffelborf,                          |
| 2   |   | in Schleswig-Holftein, Liegnity, Arnsberg,                |
| 0.2 |   | im Regierungsbezirt Munfter,                              |

während in hohenzollern gar tein Staatswalbbefity eriftirt.

Ohne auf die schwierige Frage der sogenannten Normalbewaldung hier näher einzugehen, darf doch im Hinweis auf odige Zusammenstellung behauptet werden, daß der Staatswaldbesit in vielen Theilen der Monarchie ein viel zu geringer ift, um auch nur annähernd einen Schutz gegen Austurschädigungen der mehrbezeichneten Art zu gewähren. Dazu kommt, daß der Schutz, welchen die Waldungen gewähren, ein streng örtlicher ist und daß uns zur Zeit jede Kenntniß sehlt, wo und in welcher Ausdehnung Waldgrundstüde, denen die Eigenschaften der Schutzwaldungen innewohnen, vorhanden sind. Es ist also nicht möglich zu übersehen, in wessen Eigenthum dieselben sich befinden und welche staat machen müßte, um das Eigenthum an denselben zu erwerben.

Das Fehlen einer sesten Organisation, welche nach einem spsematischen Plane vorzunehmende forststatistische Erhebungen ermöglichte, wurde als ein schwerwiegender Mangel der Preußischen Staatseinrichtungen in der Kommission bestagt. Es sei in Ermangelung aller statistischen Spezialangaben über die Schutzwaldungen die Tragweite des vorliegenden Gesetzentwurses nicht zu bewitheilen. Es sei dringend zu wünschen, daß mit einer sesten Organisation der sopsischen Statistis in Preußen — wie dies in Bapern neuester Zeit geschen — ungesäumt vorgegangen und dadurch für ähnliche gesehliche Regelungen eine positive Grundlage gewonnen werde.

Rach Allem, was angeführt, wurde bas Beburfniß jum Erlaß eines Schutswaldgesetzes in ber Kommistion allseitig anersannt.

Zahlreiche wirthschaftliche Mißftände und Kulturschäben find durch Baldgeftörung in vielen Theilen Preußens herbeigeführt worden; das öffentliche Interesse fordert Schutz gegen solche Schäben; der Staat als Waldbestiger allein ist außer Stande, ihn zu gewähren; es erübrigt daher nur, einen gemeinschäblichen Gebranch des Privatwaldeigenthums durch Gesetz zu verbieten.

Burde so in Uebereinstimmung mit früheren Beschlüffen bes Abgeordnetenhauses das Bedürfniß zum Erlaß eines Schutwaldgesetzes allgemein zugegeben, so traten doch über Art und Maß der den Eigenthümern von Schutwaldungen aufzuerlegenden Beschränkungen widersprechende Ansichten hervor.

Das Rabere hierüber wird weiter unten bei § 2 berichtet werben. Es folgte die Spezialbiskuffibn.

### I. Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Gegen die Bestimmung des Gesetzentwurfs, daß die über die Beaufschtigung, Benutzung und Bewirthschaftung der Staats-, Gemeinde-, Korporations-, Genossenschafts- und Institutenforsten jetzt bestehenden besonderen Borschriften in Kraft bleiben sollen, wurden Einwendungen nicht erhoben.

Bon einer Seite wurde beantragt, auch alle diejenigen gesetzlichen Borschriften, welche zur Zeit über die Privatwaldungen bestehen, in Kraft zu erhalten. Hierzegen erklärten sich die Bertreter der Staatsregierung, indem sie stührten, daß es dringend nothwendig erscheine, eben jene zahlreichen im Besten Monarchie (meist nur formell) noch zu Recht bestehenden, das Privatwalduthum generell und oft sehr weitgehend beschränkenden Borschriften zu beseim, weil dieselben mit unseren heutigen Rechtsanschauungen absolut nicht mehr Tinklang stehen. Der Antrag wurde nicht weiter versolgt.

Ein anderer Antrag betraf die Aufrechterhaltung alterer Borfchriften über bie Bewirthichaftung der fogenannten Bondenholzungen in Schleswig-Holftein.

Diese, meist in kleineren Parzellen in der genannten Prodinz zerstreut liegenden bäuerlichen Walbstücke bilden sast ein Drittel der gesammten Waldungen der Prodinz, welche nur noch 74,800 Hettaren Wald hat (4 Prozent der Gesammtsläche). Der Staat besitzt in dieser Prodinz 27,002 Hettaren, die Städte und Stistungen besitzen 1,731 Hettaren, die größeren Gutsbesitzer 23,228 Hettaren, die kleineren Grundbesitzer 22,861 Hettaren. Ein großer Theil der bäuerlichen Waldungen besteht in sogenannten Bondenholzungen, welche den Bauernbösen vom Staate zur Besriedigung des eigenen Holzbedarfes unter der Berpstichtung der Benutung nach Art eines guten Hausvaters zugelegt worden sind. Ein freies Eigenthum an diesen Holzungen hat nie bestanden. Die Forstordnung vom 2. Juli 1784 und das landesherrliche Patent vom 15. Juni 1785 untersagen jede devastirende Benutung und ordnen die Einschonung der Bondenholzungen gegen das Weidevieh an.

Bei der großen Waldarmuth von Schleswig-holstein ist die Erhaltung dieser Waldstäde von bebeutendem allgemeinen Interesse. Eine von der Direction des landwirthschaftlichen Generalvereins der Provinz und von dem Borstande des dortigen Haidellurvereins ausgegangene Petition (II. 281) bittet, dem Gesetzentwurse für diese Provinz Schleswig-holstein Gesetzstraft nicht zu geden und die Materie für diese Provinz durch ein Spezialgesetz zu ordnen. Die genannten Bereine motiviren ihre Petition hauptsächlich dadurch, daß die Bonden-holzungen deim Intrastireten dieses Gesetzs der Zerstörung anheimsallen würden. Eine zweite, von einem Bondenholzbesitzer ausgegangene Petition (II. 966) verlangt das Gegentheil und führt aus, daß dies Gesetz den Bodenholzbesitzern sehr günstig sei, weil es die Beschräntung des freien Eigenthums, welche setzt bestehe, beseitige. Die Bertreter der Provinz Schleswig-Holstein im Hause der Abgeordneten endlich sind der Ansicht, daß die Erhaltung der Bondenholzungen, deren rasche Zerstörung zu besürchten stehe, sobald den Bestern die freie Disposition gegeben werde, von erheblichem Interesse sint die Provinz sei.

Die Mehrheit der Kommission schloß sich dieser Ansicht an und es wurden somit die Bondenholzungen denjenigen Kategorien von Waldungen hinzugefügt, für welche die bestehenden besonderen Borschriften in Kraft bleiben sollen.

§ 2. Derfelbe enthält bie Definition ber Soutwalbungen.

Bon mehreren Mitgliebern ber Kommission wurden Bebenken gegen die Fassung der Regierungsvorlage erhoben, welche nicht klar genug erkennen lasse, daß es sich in Wahrheit hier lediglich um Beschränkungen des Privatwaldeigenthums aus Gründen des öffentlichen Wohles handle. Die Frage sei, ob man dem Grundeigenthum Beschränkungen unterlegen wolle im privaten oder öffentlichen Interesse. Wolle man das Erstere, so schaffe man ein neues Civilrecht und zwar in der Form eines Sonderrechtes, während man auf allen anderen Gebieten der Gesetzgebung bestrebt sei, gemeines Recht zu schaffen. Wolle man das letztere, so müsse dies in dem Gesetze unzweideutigen Ausdruck sinden.

Ein Abanderungsantrag, welcher bezwedte, hinter den Worten "in erheblichem Grade ausgesett find" die Worte einzufügen:

"und daburch ein überwiegendes Landestulturintereffe gefährbet wirb", wurde eingebracht.

Bon anderer Seite murbe ein ahnlicher Antrag gestellt, welcher hinter "tann" einfigen wollte "im öffentlichen Intereffe".

Regierungsseitig wurden diese Anträge mit aller Bestimmtheit betämpft. § 2 enthalte diejenigen Fälle, in welchen der Schutz und die Pflege der Landesklur zur Abwendung gemeiner Gesahr eine Beschräntung des Baldeigenthums sochere. Die Staatsregierung wolle den Zwang nur in solchen Fällen, wo das kseuliche Interesse wesentlich betheiligt sei; es gehe dies schon aus der Fassung des § 1 hervor, wo nur von landespolizeilichen Beschräntungen die Rede ki. Die Regierungsvorlage trete aus dem Kreise unserer Rechtsanschauungen in teiner Beise heraus. Hier, wie bei den Gemeinheitstheilungen, müsse im Algemeinen vorausgesetzt werden, daß das öffentliche Interesse kontrurire, sobald Estährdungen der Landeskultur durch Entwaldung herbeigeführt würden oder bevorständen (§ 22 G. Th. O. v. 1821).

Man könne bei Formulirung des § 2 nur einen doppelten Weg gehen; entweber müsse man ein allgemeines Prinzip aussprechen, welches die Erkennung berjenigen Fälle, in denen der Zwang gestattet sein solle, möglich mache oder wan müsse diese Fälle so präzise als möglich im Einzelnen bezeichnen. Die Negierung habe den letzteren Weg gewählt, weil die in Frage kommende allgemeine Romenklatur "öffentliches Interesse", "Landeskulturinteresse", "Bedürsniß der Landeskultur", "gemeine Gesahr" und dergleichen mehr, vieldentig sei und sakisch mit allen diesen Ausdrücken sehr verschiedene Begriffe verbunden würden.

Benn nun die einzelnen Fälle spezialistrt würden, in denen das öffentliche Juteresse als betheiligt angenommen werde und daneben noch das allgemeine Prinzip zum Ausdruck gelange, so entstehe eine Doppelsinnigkeit, welche nur zur Unklarheit führen könne.

Die Antrage erlangten bemnachft nicht bie Stimmenmehrheit. -

Bon anderer Seite wurde die Auffassung vertreten, daß es fich in ben Fällen des § 2 um Eigenthumsbeschränkungen handele, welche nach den Grundsätzen des Enteignungsgesetzes zu beurtheisen seien. Man sei an die schon bestedenden Gefetze gebunden und bürfe hier nicht ein ganz neues Princip zur Wirdung bringen.

Antragsteller wollte ben § 2 bes Entwurfes burch zwei Paragraphen bes solgenden Inhaltes ersetzt wiffen:

§ 2. "Wenn durch die Zerstörung eines Waldes ein erheblicher und überwiegender Nachtheil für die Landeskultur oder für öffentliche Anlagen durch Bersandung, durch Abschwemmung des Bodens, Bildung von Wasserstürzen, Ueberschüttung mit Erde und Steingeröll, durch Abbruch von Ufergrundstüden, endlich durch Uebersluthung zu befürchten, so kann der Eigenthlimer des Waldes in der Benutzung insoweit beschränkt werden, als es zur Berhütung jener Nachtheile erforderlich ist."

"Ebenso tann ber Eigenthümer eines solchen Rachtheile bringenden Grundstüds, wenn es nicht mit Holz bestanden ift, genöthigt werden, zur Beseitigung oder Berhütung der obengedachten Nachtheile die Erziehung eines Walbes, sowie die Ausführung von sonstigen Schutanlagen auf seinem Grundstüde sich gefallen zu lassen."

§ 3. "Die Entschäbigung bes Eigenthümers bes Gesahr bringenben Grundftuds für bie ihm aufzuerlegenbe Beschränfung wird nach den Grunbsätzen des Gesets über die Enteignung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 (§ 8—14) bestimmt."

Gegen biesen Antrag wurde seitens der Bertreter der Staatsregierung und von mehreren Mitgliedern der Kommission gestend gemacht, daß die Boranssehungen des Enteignungsgesetzes in den Fällen des § 2 fehlten und daß man mit Annahme dieser Abänderung das ganze Gesüge dieses Gesetzentwurfes durchlöchere. Dieser letztere wolle nichts weiter, als eine gemeinschädliche Benutzung des Waldeigenthums verhindern. Es solle nicht eine fruchtbringende, im allgemeinen Interesse wünschenswerthe oder nothwendige Ansage geschaffen, es solle Niemandem durch Beschränfung des Eigenthums Bortheil zugewendet, sondern lediglich Schaden verhütet werden. Um eine Enteignung handle es sich überall nicht; der Privatwaldbesitzer bleibe nach wie vor Eigenthümer seiner Grundstück, die er, soweit dies ohne Gesährdung benachbarter Grundstück möglich sei, frei benutzen dürse. Die Grundsätze des Enteignungsgesetzes seien darum nicht anwendbar. Der Antrag wurde bei der Abstimmung mit allen gegen drei Stimmen abgesehnt.

Bon mehreren Mitgliedern ber Rommiffton wurde bie Streichung ber Alinea c. und d. ber Borlage beantragt. Es fei - so wurde ausgeführt taum möglich zu bestimmen, welchen Ginflug überhaupt bie Bewalbung ber Quellgebiete auf ben Bafferreichthum ber Fluffe übe; man burfe fogenannten wiffenschaftlichen Untersuchungen nicht unbedingtes Bertrauen schenken. weniger fei zu ermitteln, wer in ben Fallen ber Alinea c. und d. ben Bortheil bon ber Schutanlage habe. Der Zwang, welcher fich gegen die Balbungen an ben Flugufern und in ben Flugthalern richte, werbe in vielen Fallen ein unerbort barter fein, weil gerade biefe Balbungen vielfach auf febr fruchtbarem Boben ftodten. Der Schut, welchen die Balber erponirten Ortslagen gegen rauhe und aushagernde Binde gewähren, sei weber nachweisbar, noch fonne fein Birfungsgebiet begrenzt werben; fein Technifer werbe im Stanbe fein anzugeben. wie weit die behauptete Wirfung fich erftrede. Man verliere fich, wenn biefe beiben Gate beibehalten wurden, in einem Meere von Billiur und Unficherheit und ichaffe für die Spruchbeborben (Rreisausschuffe) eine Reibe unslösbarer Aufgaben.

Dieser Auffassung wurde von anderen Mitgliedern der Kommission lebhaft widersprochen. Um die Bedeutung dieser beiden Kategorien don Schäben durch Entwaldung klarzustellen, wurde auf den sinkenden Wasserstand unserer Ströme, auf vorgenommene Quelkenmessungen, auf Hannover, Schleswig-Holstein, den Westerwald, die Eisel hingewiesen. Die technischen Schwierigkeiten wurden überschätzt; es sei zugegeben, daß solche in einzelnen Fällen vorhanden sein könnten; diese Fälle würden aber die Ausnahme bilden.

Nach eingehender technischer Erläuterung der Birkung, welche geschlossene Holzbestände auf ftark bewegte Luftströme üben, wurde darauf hingewiesen, daß in den Fällen der Alinea c. und d. der Antrag meist von der Landespolizeibehörde ausgehen und daß diese die Mittel haben werde, die Sachlage sorgfälti zu prüfen. Gegen leichtsinnige Anträge in dieser Richtung schütze die Bestimmun über die Rossenzahlung durch die Antragsteller im Falle der Ablehnung der Antrags. Streiche man Alinea c. und d., so entziehe man dem Gesetze der größten Theil seiner Wirkung.

• ]

Bei dieser Gelegenheit wurde unter Zustimmung der Regierungskommissare onstatirt, daß die Bestimmungen bei c. und d. des § 2 in erster Linke die Erstaung schon bestehender Schutzwaldungen ins Ange sassen.

Die Kommission entschied sich mit großer Majorität für die Beibehaltung des Absates c. des Regierungsentwurfs (c. und d. des Kommissionsentwurfs) mit einer Stimme Majorität für die Beibehaltung des Absates d. des Regierungsentwurfs (e. des Kommissionsentwurfs).

Reben biefen principiellen Abanderungsvorschlägen wurden eine größere Zahl beklarativer oder redaktioneller Abanderungsantrage eingebracht.

Bu Alinea a. wurde vorgeschlagen, die Sandländereien speciell als solche zu bezeichnen, welche zum Flüchtigwerben geneigt seien, und es erlangte dieser Antrag bei der ersten Lesung die Majorität, wurde jedoch in zweiter Lesung abgelehnt, weil ein solcher Zusat als überfüssig erlannt wurde.

Bei Berathung bes Alinea b. wurde darauf hingewiesen, daß Fälle denkoar, seien, in welchen durch die Zerkörung eines Waldes an steilen Gehängen und Böschungen ein starkes Nachrutschen darüber liegender Erdmassen und die Zerkörung von höher liegenden Wegedämmen oder Schüttungen eintreten könne. Die Majorität der Kommission stimmte einem auf Grund dieser Erwägungen eingebrachten Abänderungsantrage hinter "Uebersluthung" zu setzen: "ingleichen etwa oberhalb gelegene Grundstücke, öffentliche Anlagen oder Gebäude der Gesahr des Nachrutschens" bei.

Alinea c. der Regierungsvorlage stellt zwei Kategorien von Schäben durch Baldzerstörung zusammen, welche, verschiedenen Ursachen entspringend, wenig Gemeinsames haben: Starke Beränderungen des Wasserstandes und Uferbeschädbigungen beziehungsweise Eisgangschäben. Einem Antrage, diese beiden Kategotieen in zwei Absätzen c. und d. zu präzisten, wurde von keiner Seite widersprochen. Demnächst wurde der neue Absatz d. an die Stelle des Absatzes c. gesetzt.

Beiter wurde darauf aufmerklam gemacht, daß die Gesahr, welche durch die Entwaldung der Quellgebiete herbeigestührt werde, nicht allein in einer starken Berminderung, sondern auch in plötzlichem, periodisch eintretendem Anschwellen und Austreten der Wassermassen bestehe. Es müsse dies in dem Gesetz besondern Ansdruck sindem. Auch entspreche es der Absicht des Gesetzes, nur dann den Zwang zu gestatten, wenn eine starke Verminderung des Wasserstandes eintrete oder zu erwarten sei. Die Rommission nahm die beantragten Zusätze in erfter Verathung an, beschoß jedoch in zweiter Verathung eine veränderte Forwindrung des nunmehrigen Absatzs d., welche von der Gesahr des raschen Austreins absieht und die ofsendar bedeutendste Gesahr der Verminderung des Wassers absein in das Auge saßt.

Bu Alinea c. bes Kommisstonsentwurses wurde vorgeschlagen, an die Stelle des "u. s. w." ber Regierungsvorlage (Alinea c. letzte Zeile) zu setzen: "ober landwirthschaftlich benutzten Grundstüde", weil es nicht zwedmäßig erscheine, durch Gesetz neben präzise bezeichneten Fällen noch unbestimmte Fälle analoger Ratur zuzulassen.

Die Mehrheit ber Kommission stimmte bem zwar Anfangs zu, überzeugte ber später, bag es zu weit gebe, wenn man biese Fassung beibehalte und of in zweiter Berathung die jetige Formulirung des Entwurfs.

Bei Berathung bes Alinea d. bes Regierungsentwurfes (Alinea e. bes Romnsentwurfes) wurde beantragt, ftatt "in den Freilagen" zu feten "in hoben Freilagen" und flatt "ber Winbe": "talter und heftiger Winbe"; ber erftere Antrag fanb jedoch nicht die Mehrheit, der letztere wurde nicht weiter verfolgt.

Die Frage, ob ber Zwang in allen Fällen und auch bann zulässig sein solle, wenn ber Nachtheil, welcher aus ber Eigenthumsbeschräntung erwachse, 'größer sei, als ber abzuwendende Schaden, wurde eingehend erörtert und verneint. Ein dies ausdrückender Zusat wurde vorgeschlagen, regierungsseitig für prinzipiell richtig, wenn auch vielleicht nicht nothwendig erklärt und von der Kommission mit Stimmenmehrheit angenommen.

Gegen die Faffung des letzten Alinea des § 2 des Regierungsentwurfes wurde angeführt, daß der Satz: "Hierbei find die beiderfeitigen Interessen möglichst zu vereinigen" überstüffig sei. Dem wurde von keiner Seite widersprochen, und demgemäß beschloß die Kommission, diesen Satz zu streichen.

§ 2 in der Fassung des Kommissionsentwurfes wurde eudlich mit Stimmenmehrbeit angenommen.

Antragsbefugniß.

§ 3. Bon einem Mitgliebe ber Kommission wurde der immerhin denkbare Fall zur Sprache gebracht, daß die Landespolizeibehörde den Antrag stelle, während sämmtliche Privatinteressenten demselben widersprechen. Ob auch in diesem Falle der Antrag statthaft sein solle, sei doch zweiselhaft. Ein Antrag wurde jedoch nicht gestellt und § 3 ohne weitere Debatte einstimmig angenommen.

Enticatigung.

§ 4. Die Frage ber Entschädigung gab zu widersprechenden Meinungsäußerungen Anlaß. Die Diskussion gipfelte in der Frage, ob volle Entschädigung im Sinne des Expropriationsgesetzes oder nur eine solche für die eintretende Einbuße an dem bisher bezogenen Reinertrage zu gewähren, daß heißt, ob für den entzogenen Gewinn und den unmittelbaren Schaden o der nur für letteren entschädigt werden solle.

Bon einem Bertreter der ersteren Ansicht wurde als Beispiel der Fall ausgeführt, daß ein auf Weizenboden in einem Flußthale stockender Wald auf Grund des § 2 Alinea d zum Schutywald erklärt und zwangsweise in forstwirthschaftlicher Benutyung erhalten werde, während der Bestiger sonst durch Rodung der Fläche und landwirthschaftliche Benutyung eine weit höhere Bodenrente erzielen Wune. hier werde er nach der Intention der Regierungsvorlage eine geringe oder gar keine Entschädigung erhalten, während er einen bedeutenden Berluft erleibe.

Bon ber anderen Seite wurde hervorgehoben, daß es sich in den allermeisten Fallen um absoluten Walbboben, das heißt um solchen Boden handele, der nur bei waldwirthschaftlicher Benutung nachhaltig den höchsten Ertrag gewähre, daß also meist die Unterscheidung von unmittelbarem Schaden und entgangenem Gewinn gegenstandslos sei. Dabei sei es sehr bedenklich, dem nachlässigen Wirthe, der durch Mißhandlung seine Grundstüde soweit herabgebracht habe, daß aus ihrer Beschaffenheit Gesahren für die Nachbargrundstüde erwüchsen, ein Recht des Entschädigungsanspruches aus Grund irgend einer imaginären künstigen Nuhung zu verleihen. Es würden dadurch unberechtigte Prätenstonen wachgerusen; auch sei die Berechnung des entgehenden Gewinnes in vielen Fällen überaus schwierig und unsieher.

Die Bertreter ber Königlichen Staatsregierung blieben bei ber Auffaffung ber Regierungsvorlage steben; die Kommiffion jedoch nahm mit großer Majorität bas Prinzip ber vollen Entschäbigung an.

Es wurde ferner zur Sprache gebracht, ob man nicht bem Eigenthümer bes zefahrbringenden Grundfillch ausdrücklich das Recht wahren milffe, die Schutzaulagen selbst und auf eigene Kosten auszuführen, sofern er sich nur verpstichte, sich der durch das Geset angeordneten Aufsicht zu unterwerfen. Dies scheine der Wortlant des Entwurses auszuschließen.

Die Kommission nahm einen bem entsprechenben Sat an, beschloß auch, bei Bezeichnung berjenigen Personen, welche sich Einschränkungen gefallen lassen milsten, etwas mehr zu spezialisiren, als bies ber Entwurf thut und nahm hierauf ben § 4 in ber so veränderten Kassung an.

§ 5. Berpflichtung jur Tragung ber Roften und jur Leiftung ber Enticha-

In Bezug auf die sehr wichtige Frage der Kostentragung und Entschädigungsleistung traten in der Kommission sehr widersprechende Ansichten hervor. Der Regierungsentwurf geht von der Aussassium aus, daß die Schutzanlagen in erster Linie den gesährdeten Grundslücken, von denen Schaden abgewendet werden soll, zum Bortheil gereichen und will also von den Eigenthümern dieser Grundstücken und Entschädigung getragen wissen. Dabei soll jedoch der Eigenthümer des gesahrbringenden Grundslücken nicht etwa einen Bortheil beziehen, den er ohne die Schutzanlage nicht bezogen haben würde, ohne auch zu den Losen nach Berhältniß dieses Bortheils herangezogen zu werden.

Berben auf diese Beise Roften und Entschädigung nicht gebedt, so sollen die Antragfteller vor die Alternative gestellt werden, ob sie den verbleibenden Reft bieser Beträge beden oder von dem Antrage gurudtreten wollen. Letteren Falles unterbleibt die Herstellung der Schutzanlagen.

Es erhellt, daß die Grundsätze der Regierungsvorlage nur so lange zutreffend sind, als der weitere Grundsatz sestigendlen wird, daß in den Eigenthumsverhältnissen durch die in Rede stehende Regelung Beränderungen nicht eintreten. Ik das Lettere der Fall, erwerben namentlich die Eigenthümer der gefährdeten Grundstide durch die Tragung der Kosten und der Entschädigung das Eigenthum der Schutzanlagen, so tann folgerichtig von einer Heranziehung des Eigenthümes des gesahrbringenden Grundssitäs oder der Antragsteller nicht wohl die Rede sein.

Bon bem Prinzip ber Enteignung ging ein Antrag aus, ber von einem Mitgliebe ber Kommission eingebracht wurde und folgende Fassung ber bezuglichen Paragraphen wollte:

"§ 5. Im Falle bes § 2 (§ 2 Alinea a. und b. ber Rommisstonsvorlage) werben die Entschäbigung (§ 4), sowie die Kosten der Anlegung
ber Schutzanlagen und deren Unterhaltung von den Eigenthümern berjenigen Grundstilde und öffentlichen Anlagen aufgebracht, welchen ein Bortheil aus der Schutzanlage erwächst und zwar nach Berhältniß dieses
Bortheils.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

In bemfelben Berhaltnisse werden fie gemeinschaftliche Eigenthümer ber neuen Anlagen und nehmen an den Rutzungen berselben Theil. Der Eigenthilmer bes Grundstücks, auf welchem die Schutzanlagen ausgeführt werden, tann wider seinen Willen nur in so weit zu den Rosten der hertellung und Unterhaltung berselben herangezogen werden, als ihm auch ohne sein Zuthun daraus Bortheile erwachsen."

"§ 6. Benn bie Majorität ber bei einer Schutanlage nach § 5 betheiligten Gigenthumer, nach bem Berthe ihres Befites berechnet, fich mit

ber Beichränkung, herstellung ober Erhaltung einer folchen Anlange einverstanden erklärt, fo muß fich die Minorität der betheiligten Eigenthumer unterwerfen.

Ist eine solche Majorität nicht vorhanden, so kann die Minorität weder zu einem Beitrage zu der Entschädigung, noch zu einem Beitrage zu den Kosten der Schutzanlagen genöthigt werden. Der Berth des betheiligten Grundeigenthums wird nach dem Katastralreinertrag und, wenn ein solcher nicht vorhanden, nach sachverständiger Schätzung bemeffen."

"§ 7. In dem Falle des § 3 (§ 2 Alinea c. d. e. der Kommissionsvorlage) müssen die Entschädigung, sowie die Kosten der neuen Anlage
und deren Unterhaltung lediglich von dem Antragsteller aufgebracht werden. Derselbe wird Eigenthümer dieser Anlage. Wegen Heranziehung
des Eigenthümers hierzu bewendet es bei der Bestimmung des § 5."

Dieser Antrag, auf dem Prinzip der Enteignung sußend, gewann in der Kommission nur eine geringe Minorität, mährend die große Mehrheit der Kommissionsmitglieder aus schon oben entwicklten Gründen das Enteignungsprinzip selbst und damit auch die obigen Anträge für dieses Gesetz nicht als anwendbar erachtete.

Daß betreffs der Beiträge zu den Kosten und der Entschädigung ein faktischer Unterschied zwischen den Fällen Alinea a. b. und c. und denen Alinea d. und e. des § 2 bestehe, daß es namentlich in den ersteren Fällen sich um Berhältnisse streng örtlicher Natur handele, welche eine ziemlich sichere technische Beurtheilung der Birkung, welche die einzelnen Schutzanlagen auf die gefährdeten Grundstilcke siben, gestatten, während in den durch Alinea d. und e. bezeichneten Fällen diese Beurtheilung oft sehr schwierig sein werde, wurde sodann von mehreren Rommisssionsmitgliedern ausgeführt und ziemlich allgemein anerkannt.

Da nun ber Regierungsentwurf die Beitragspflicht zu Kosten und Entschädigung in erster Linie nach dem Bortheile bemeffen wissen will, der den gefährbeten Grundstüden durch die Schutzanlagen erwächst und zwar nach einem durch abgewendeten Schaden erlangten Bortheil, — ein Prinzip, bei dem die Mehrebeit der Kommission stehen bleiben zu müssen glaubte — so ergiebt sich als nothwendige Boraussetzung, daß es möglich sein muß, jenen Bortheil technisch genau zu demessen. Hierzu ist es unumgänglich, das Wirkungsgebiet der schädigenden Raturkräfte, welche durch die Schutzanlagen gebannt werden sollen, räumlich sestzussellen. Gelingt dies nicht, so sehlt die saktische Grundlage, auf welcher die Bertheilung der aus der ganzen Regelung sich ergebenden Lasten in gerechter Weise erfolgen kann.

Es barf unn nicht verlannt werben, daß jene Grundlage in den Fällen bei 2. b. und c. bes § 2 immer mit ausreichenber Genauigkeit zu beschaffen fein wird, nicht aber in allen Fällen ber bei d. und e. bezeichneten Art.

Bo es sich um die Erhaltung des Wasserftandes der Flüsse und die Abwendung von Uebersluthungen durch die Erhaltung der Schutwaldungen in den Ursprungsgebieten unserer Ströme und ihrer Zustüsse handelt, wird von allen unterhalb dieser Gebiete gelegenen Thalgeländen ein mittelbarer oder unmittebarer Schaden abgewendet.

Bo bie Balberhaltung erzwungen wird, um fehr erponirten Dertlichfeit n Schutz gegen heftige, kulturichabigenbe Luftftrömungen zu gewähren, ba ift be

rumliche Abgrenzung bes zu schnitzenden Gebietes oft eine unlösbare technische Aufgabe.

Könnte jedoch selbst in diesen Fällen die technische Ausgabe mit ausreichender Genauigkeit gelöst werden, so würde ihre Bewältigung immerhin zu sehr umsassenen, tofispieligen Borarbeiten und Untersuchungen Anlaß geben, das Bersahren in unangemessener Weise in die Breite treiben und dadurch die Wirtung des Gesetzes in solchen, für die Landeskultur hochwichtigen Fällen bedeutend abshvächen.

Das bringenbste Interesse, daß in diesen Fällen der Landeskultur Schutz zu Theil werde, haben ofsenbar die zur Kulturpstege berusenen größeren Korporationen, die Kreise, Provinzen, der Staat. Wo es sich um die bei d. und e. bezeichneten Schäben handelt, konkurrirt das öffentliche Interesse in eminenter Weise. Es darf deshalb mit Sicherheit erwartet werden, daß hier als Antragsteller in den allermeisten Fällen jene Korporationen, vor Allen die Landespolizeibehörden austreten werden. Sie werden in erster Linie fähig sein, alle einschläglichen Berbätnisse zu siberblicken und zu beherrschen, sie werden die Mittel bestigen, die Schudens, der sonst tief in die gesammtwirthschaftlichen Berhältnisse eines größeren Gebietes eingreisen würde, wird ihnen mittelbar die ausgewendeten Ausgaben ersehen.

Ohne zu verkennen, baß bas Prinzip ber Gesetesvorlage bei einer Trennung ber Falle Alinea a., b. und c. von ben in Alinea d. und e. bezeichneten in Bezug auf bie Berpflichtung zur Tragung ber Lasten nicht streng gewahrt werbe, entschied sich boch die große Wehrheit ber Kommission auf Grund der vorstehend turz dargestellten Erwägungen, und aus praktischen Gründen dasir, diese Scheidung vorzunehmen und den in dieser Richtung gestellten Anträgen zuzustimmen.

Seitens ber Bertreter ber Königlichen Staatsregierung wurden zwar gegen biefe Abanderung teine erheblichen Bebenken erhoben, aber auch teine zustimmenben Erflarungen abgegeben.

Bon einigen Mitgliebern ber Kommission wurde die Frage angeregt, was geschehen solle, wenn der Eigenthümer eines gesahrbringenden Grundstides, um sich den ihm drohenden Beschränkungen und Lasten zu entziehen, es vorziehe, das Eigenthum an dem betreffenden Grundstide gegen Entschädigung dahin zu geben. Die Mehrheit der Kommission war in erster Lesung der Ausicht, daß der Eigenthümer des gesahrbringenden Grundstides in diesem Falle die gesetzliche Besugnis haben müsse, zu verlangen, daß der Antragsteller das Eigenthum des gesahrbringenden Grundstides erwirdt. Es wurde zwar dagegen eingewendet, daß man auf diese Weise eine Prämie auf die Devastation des Bodens setze und daß mancher unordentliche Wirth seinen armen Sandboden sehr bald zum Flüchtigwerden bringen und dann die Eigenthümer der gesährdeten Grundstide zwingen werde, ihm sein salt werthloses Grundstid noch abzulausen. In zweiter Lesung erlangten diese Bedenken Anersennung in der Kommission und es wurde ein diesbezisglicher, in erster Lesung angenommener Antrag abgelehnt.

Berschiedenartige Bebenken erregte ber Ausdrud "Bortheile". Bei ber beim ren Natur der hier in Frage kommenden Anlagen, welche meist in Aufforfta zen bestehen werden, war es mehreren Mitgliedern der Kommission sehr zu felhaft, ob der Ausdrud "Bortheile" klar genug werde erkennen lassen, um we es sich hier eigentlich handele. Daß in den meisten Fällen durch die Schutzan gen der gemeine Werth der Grundstüde erhöht werde, sei zwar nicht zu bezweifeln; allein biese Bertherhöhung werbe boch unter Umfländen schwer nachweisbar sein, weil sie nur selten in einem sofort eintretenden höheren Ertrag Ausbruck finden tonne.

Wenn z. B. eine Flugfanbstäche aufgeforstet werbe, so sei ber Ertrag erst sehr spät zu erwarten, wenn ein solcher in nennenswerthem Maße überhaupt eintrete; ein Bortheil aber erwachse bem Eigenthümer schon jetzt durch den Holzzuwachs und die allmählich eintretende Besestigung des Bodens, wenn auch der erstere zur Zeit einen Kauswerth nicht besitze und die Abschätzung des letzteren Bortheils schwierig sei. Es frage sich, wenn der Bortheil als vorhanden augenommen werden solle, in dem Augenblicke der Werthserhöhung des Grundstücks oder in dem Augenblicke des vermehrten Ertrages.

Bon einer Seite wurde vorgeschlagen, zu sagen "sofort nachweisbarer Bortheil"; von einer anderen, das Wort "Bortheil" durch Mehrwerth zu ersetzen. Letztere Fassung wurde von der Mehrheit der Kommission angenommen.

Bon allen Interessenten sibernimmt nach ber Intention bes Gesetes ber Antragsieller die weitestgehenden Berpflichtungen; benn er muß für die Gesammtsumme der durch die den übrigen Interessenten aufzuerlegenden Beiträge nicht aufsommenden Kosten der Schutzaulagen eintreten. Es schien deshalb redaktionell richtig, bei Aufsührung der zur Leistung der Entschädigung und Kostenbeiträge verpflichteten Personen in erster Linie den Antragsteller aufzusühren; hieraus ergab sich die nunmehrige Gruppirung der einzelnen Absätze des § 5.

Daß eine freie Bereinbarung aller Interessenten über die Bertheilung der erwachsenden Lasten zulässig sein müsse, darüber waren alle Kommissionsmitglieder mit den Bertretern der Königlichen Staatsregierung einig. Die Kommission beschloß, eine entsprechende Bestimmung in das Geset aufzunehmen, abwohl von einer Seite darauf hingewiesen wurde, daß dieselbe übersüssig erscheine, weil es selbstverständlich sei, daß freie Bereindarung zulässig sein müsse. Noch wurde das Alinea 4 der Regierungsvorlage, welches von der Zurücknahme des Antrages handelt, als besonderer § 5a angefügt, worüber weiter unten das Nähere berichtet werden wird.

Enblich entspann sich eine lebhafte Diskusson barüber, wie die Beitreibung ber Beiträge sichergestellt werden solle. Es wurde hervorgehoben, daß die Regierungsvorlage in dieser Beziehung eine Lide enthalte. Die Kommission besichos, in einem besonderen Absate, der in erster Lesung dem § 5 zugestigt, in zweiter jedoch in etwas veränderter Form dem § 16a eingestigt wurde, auszusprechen, daß die Beiträge auf den verpflichteten Grundstüden ruhen und den öffentlichen gemeinen Lasten gleichgeachtet werden sollen. Die Bertreter der Rönigslichen Staatsregierung stimmten diesem Zusate bei.

§ 5a. Die Frage, in welchen Stadien des Berfahrens und unter welchen Bedingungen der Antragsteller befugt sein solle, von dem Antrage guruckntreten, sowie die sernere Frage, ob es gestattet sein soll, daß ein anderer, nach § 3 zur Stellung des Antrages Berechtigter in das Berfahren als Antragsteller eintritt, wenn der erste Antragsteller gurucktritt, beschäftigte die Kommission längere Beit.

Daß der Antragsteller seinen Antrag nur unter Zahlung der bis dahin erwachsenen Kosten des Berfahrens zurückziehen dürfe, wie dies in § 18 vorgeschrieben, wurde allgemein als nothwendig anersannt. Zugleich wurde es im hinblick auf § 18 für unnöthig gehalten, dies im § 5a auszusprechen. Ift der Antragsteller zugleich Eigenthümer eines der gefährdeten Grundstide, so kam der Fall leicht vorkommen, daß er nur in dieser letzteren Eigenschaft, nicht aber als Antragsteller zu der Entschädigung und den Kosten der Anlage beizutagen hat. In diesem Falle, so wurde von mehreren Kommissionsmitgliedern ausgeführt, sei kein Grund vorhanden, den Antragsteller mit der besonderen Besugniß auszustatten, den Antrag zurückzuziehen, da diese Besugniß nur besyründet werden könne durch die besonderen Berpstichtungen des Antragstellers in dieser seiner Eigenschaft.

Die Kommiffion befchloß, biefen Erwägungen Folge gebend, in ben Fallen bei a., b. und c. bes § 2 bie Befugniß bes Antragstellers, ben Antrag gurudgu-

ziehen, in der angegebenen Richtung zu beschränken.

Eine weitere Beschränkung bieser Besugniß erschien ba nothwendig, wo die Jurildnahme des Antrags durch Bereinbarung oder Entscheidung ausgeschlossen ift, das heißt nach abgeschlossener Bereinbarung der Interessenten, wenn dieselbe dem össentlichen Interesse nicht entgegensteht und nach rechtskräftiger Feststellung des Regulativs. Auch diese Beschränkung wurde in den § 5a ausgenommen.

Gegen den Eintritt eines neuen Antragstellers in das eingeleitete Berfahren wurden vielfache Bedeuten laut.

Der Regierungsentwurf hatte eine Frist, binnen welcher ber zurückgezogene Antrag mit der Wirtung, daß das erste Berfahren wieder aufzunehmen sei, wieder ausgenommen werden kann, nicht bestimmt. Eine solche Fristbestimmung erschien jedoch ganz unerläßlich. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Besitz- und Kulturverhältnisse, die Beschaffenheit der Grundstücke zc. oft raschem Wechsel unterworsen seinen und daß man deshalb doch unmöglich gestatten könne, daß der Antrag zu einer beliebigen Zeit nach der Zurücknahme des ersten Antrages mit der Wirtung wieder ausgenommen werden könne, daß die Bedürsnisstrage als emschieden angesehen und das erste Regulativ, welches vielleicht nicht entsernt mehr passen sein den weiteren Bersahren zu Grunde gelegt werde.

lleberhaupt sei auf bas Eintreton eines zweiten Antragstellers nur geringer Berth zu legen. Werbe in Bezug auf dieselben Grundstüde und dieselbe Gesährbung ein neuer Antrag gestellt, so werde das Waldschutzgericht ein neues Bersahren einzuleiten und in jedem einzelnen Falle frei zu ermessen haben, in wie weit die früher gewonnenen Grundlagen noch jetzt etwa brauchbar und wieder zu verwenden seien. Es wurde unter Zustimmung der Herren Bertreter der Königlichen Staatsregierung die Streichung des letzten Sates (Alinea 4 § 5

Regierungsvorlage) in § 5a beschloffen.

§ 6. Es wurde angeregt, ob nicht ein Migbrauch zu fürchten sei, wenn die Koftenbeiträge durch Naturalleistungen präftirt würden. Man tonne sich den Fall toustruiren, daß kleine Besitzer, welche zu diesem Zwecke einen zum Schutzuald erflärten Theil eines größeren Baldtompleres wiederholt aufzusuchen hätten, die Gänge durch den letzteren zu unbesugten Handlungen benutzten. Dem gegenüber wurde jedoch auf den Schlußsatz des § 6 hingewiesen, der es ja dem Bessinden des Baldichutzgerichtes anheimstelle, ob die Naturalleistung zuzusaffen sei

r nicht. Das angeregte Bebenken wurde nicht weiter verfolgt, dagegen gewann zweiter Lesung die Anschaung, daß der ganze Paragraph überfillstig sei, weil freie Bereinbarung über den Modus der Kostenausbringung ja ausdrücklich 3 5 zugelassen sei. die Mehrheit. Die Abstimmung über § 6 ergab Stimmenscheit und damit den Wegfall des Paragraphen.

§ 7-16. Die §§ 7-16 treffen Bestimmung über bie Spruchbehörben und bas Berfahren por benfelben.

Gegen die Regierungsvorlage wurden in doppelter Richtung prinzipielle Bebenten lant; einmal in Betreff ber Ueberweisung ber erftinftanglichen Entscheidung an den als Balbichutgericht fungirenden Kreisausschuß; sodann gegen die Bereinziehnng bes Bermaltungsftreitverfahrens ilberhaupt in ein jest, also vor gefehlicher Regelung bes letteren felbft, ju erlaffenbes Bejet. In erfterer Begiebung murbe geltend gemacht, bag es bebentlich icheine, ben Rreisausichuß, eine noch wenig eingelebte Institution, ber es oft genug an ben geeigneten Rraften, ebenso zunächst an einer den ganzen Geschäftsgang festigenden Tradition fehlen werbe, mit fehr wichtigen, bisweilen recht schwierigen, tief in bas Eigenthum eingreifenden Entideibungen zu betrauen. Es fei zu fürchten, daß manche Falle schwieriger Art von dem Balbichutgericht überhaupt nicht bewältigt werden wur-Es werbe an fachverftanbigen Rommiffarien fehlen; in biefer Beziehung muffe boch gunachft auf Die Roniglichen Oberforfter gerechnet werden; ob biefelben aber geneigt und in ber Lage fein wurden, berartige Arbeiten zu übernehmen, sei zweifelhaft. Es erscheine bedenklich, den Kreisausschuß in die Lage zu bringen daß er derartige Regelungen überhaupt nicht zu einem angemessenen Abschluß führe, weil dies fein Anfeben fcmalern muffe.

Bon einer Seite wurde vorgeschlagen, die Enticheibung über die Bedurfnig. frage bem Balbidungerichte zu fiberlaffen, in Bezug auf Roften und Enticabigung, aber biefer Beborbe nur eine interimiftifche Enticheidungsbefugnig einguraumen, die befinitive Enticheidung aber in die Sand ber Auseinandersetzungsbehörden zu legen; von einer auberen, auch die erftinftangliche Entscheidung ben Begirfsverwaltungsgerichten ober befonderen, aus Diefen bervorgebenden Spruchbeborden zu übertragen; von einer britten endlich, die Entscheidung über Roften und Enticabigung auf ben orbentlichen Rechtsweg gu verweisen. Dem gegenfiber murbe jedoch von anderer Seite hervorgehoben, daß es fich um Berwaltungsftreitsachen handele und nicht abzuseben sei, warum die einmal geschaffenen ober noch zu errichtenben Berwaltungsgerichte nicht mit biefen Dingen betraut werben follten. Sabe man einmal Organe ber Gelbftverwaltung mit richterlichen Funttionen geschaffen, so burfe man nicht icon jest ihnen mit solchem Diftrauen entgegentreten. Hierburch werbe bas Ansehen berselben geschmälert und ihre Stellung im öffentlichen Leben geführbet. Es werbe fic, bles fei mit Sicherheit anzunehmen und ichon jett ertennbar, eine Fulle tuchtiger Rraft in ben Rreisausichuffen entwideln. Man übertrage ihnen Entscheidungen auf anderen Gebieten, bie von gleicher Erheblichkeit seien; warum biefe nicht, sei nicht abzusehen.

Betreffs der Gewinnung sachverständiger Gutachter wurde von dem Bertreter des herrn Finanzministers darauf ausmerksam gemacht, daß die Königlichen Oberförster angewiesen seien, derartigen Requisitionen Folge zu geben. Mit Sicherheit sei zu erwarten, daß das Interesse dieser Beamten an der Sache selbst eine rasche und befriedigende Erledigung der ihnen zusallenden Geschäfte bewirken werde. Die Königliche Staatsregierung bege in dieser Beziehung keine Bedenken. Wo Königliche Oberförster nicht in der Rähe wohnten, wurden Gemeindeoberförster oder gebildete Privatsorswalter verwendbar sein.

The Charles of the Called and Table

Für die Heranziehung der Auseinandersetzungsbehörden erhob sich in der Kommission teine Stimme. Es wurde angeführt, daß man im Lande biese Behörden jur Erledigung folder Gefchafte wegen bes ichwerfalligen Berfahrens und ber mmerbaltnigmagigen Roften nicht für geeignet erachte.

Anch für die theilweise Berweisung des Bersahrens an die ordentlichen Gerichte war keine Sympathie in der Kommission. Man dürse das Bersahren nicht in zwei Theile mit verschiedenem Forum spalten; es sei Tendenz unserer ganzem Gesetzbeung, die Gerichte mehr und mehr auf das Gebiet der reinen Rechtprechung zu verweisen. Die Entscheidung darüber, ob ein Bedürsniß für die Begründung eines Schutzwaldes in concreto vorliege und welche Eigenthumsbeschändungen zu diesem Zwecke aufzuerlegen seien, könne nicht getrennt werden von der Entscheidung über Entschädigung und Kosten der Schutzanlagen. Man misse beide den Berwaltungsgerichten überlassen.

Ein Antrag, die Berathung der §§ 7—16 inklustive anszusetzen, bis das Gesch fiber die Berwaltungsgerichte im Hause durchberathen sei, wurde abgelehnt. Die genannten Paragraphen fanden bemnächst fast unveränderte Annahme.

Bei Berathung bes § 12 war die Mehrheit der Kommission der Ansicht, daß die Frist von 14 Tagen zu kurz sei. Im Einverständniß mit den Regierungs-tommission wurde dieselbe auf 4 Wochen bemessen. Bon einer Seite wurde daruf ausmerksam gemacht, daß der Kommissar gar nicht in der Lage sei, die Offenlegung des Gutachtens und Regulativs selbst zu bewirken. Er könne nur die betressende Gemeindebehörde beaustragen, dies zu thun; er könne also die von ihm ansgehende Benachrichtigung der Interessenten auch nur dieser seiner Ansthung solgen sassen. Es wurde beschlossen das Wort "geschehen" durch "anzgeodnet" zu ersehn und daburch einen tressenderen Ausdruck zu gewinnen.

Bon anderer Seite wurde eine Umftellung der einzelnen Sätze des § 12 besutragt. Bugleich wurde darauf hingewiesen, daß es wünschenswerth sei, den Kommissar durch Gesetz anzuweisen, vor allen Dingen in dem Termine eine die alleitigen Interessen wahrende Bereindarung der Betheiligten oder wenigstens ein Absonumen darüber zu Stande zu bringen, in welcher Weise für den Fall, daß das Baldschutzgericht den Antrag für begründet erachten sollte, Entschädigung und Kosten aufzubringen seien.

Die Regierungskommissare und mehrere Mitglieder der Kommission hielten einen dem letteren Antrage entsprechenden Zusatz au § 12 für überstüffig, weil dies Bestimmung instruktionell sei und es sich ganz von selbst verstebe, daß der Lommissar sich bemuthe, eine freie Bereindarung herbeizussihren. Der Antrag wurde nicht weiter verfolgt. —

Bu fehr umfaffenden Debatten gaben bemnächft diejenigen Fragen Anlaß, welche fich auf die rechtliche Ratur ber von den Eigenthumern der gefahrbringenden und ber gefährbeten Grundflice zu leiftenden Beiträge, die Einziehbarleit berfelben, die Eintragung der Eigenthumsbeschräntungen und Beitragsverpflichtungen im Grundbniche bezogen.

Man war in der Kommission darüber einig und die Regierungskommissarien stimmten dem zu, daß in allen diesen Beziehungen der Gesetzentwurf einer Erzenzung bedürfe. Es wurde beschlossen, die genannte Materie in einem § 16a zu egeln.

Man war allerseits darüber einig, daß die Beitragspflicht, welche den Eigenthe nern der gefahrbringenden und gefährbeten Grundstüde durch das Regulativ au rlegt werde, dinglicher Art sei und den öffentlichen gemeinen Lasten gleichgeach it werden mitse; daß ferner bei Parzellirungen — was eigentlich selbstverftänblich — die Beitragspflicht auf alle Trennflice pro rata zu vertheilen sei; daß endlich rückftändige Beiträge auch von Pächtern und sonftigen Rutjungsberechtigten einzuziehen seien, unter Borbehalt des diesen Letzteren zustehenden Regreffes an die eigentlich Berpflichteten.

Nur in Betreff ber Eintragungen in das Grundbuch trat eine Meinungsdifferenz zwischen den Regierungstommissaren und den meisten Mitgliedern der Kommission hervor.

In letterer Begiehung führte namentlich der Bertreter des herrn Juftigministers aus: es seien Zweifel darüber laut geworden, ob im Bereiche ber Grundbuchordnung bom 7. Dai 1872 die bringliche Wirfung der ben Eigenthümern burd bas Regulativ auferlegten Beidrantungen und Laften auch ohne Gintragung im Grundbuche gefichert fei. Seitens ber Regierung muffe biefe Frage bejabt werben, weil jene Befdrankungen und Laften nicht auf einem privatrechtlichen Titel fondern auf einem Titel bes öffentlichen Rechts, auf ber Entscheidung bes Balbichutgerichts beruhen und weil außerdem die Beschränkungen, soweit bicfelben auf ben gefahrbringenben Grunbfluden jum Bortheil ber gefahrbeten Grundftude laften, unter bie Rategorie ber "Grundgerechtigfeiten" ju rechnen feien (§ 12 des Gefetes über ben Gigenthumserwerb ac. vom 7. Mars 1872). Jedoch empfehle es fich zur Sicherung bes Borzugsrechts für die Beitrage im Falle einer nothwendigen Subhastation analog ber Bestimmung im § 25 ber Regierungsporlage ausbrücklich eine Bestimmung barüber einzuschalten, bag bie burch bas Regulativ ben Gigenthumern auferlegte Beitragspflicht ben öffentlichen gemeinen Lasten gleich zu achten sei. (§ 49 ber Kontursordnung vom 8. Mai 1855).

Die Kommission trat im Wesentlichen biesen Ausstührungen bei, war jedoch ber Ansicht, daß sich in den meisten Fällen die Eintragung der Beschränlungen und Lasten schon deshalb empsehlen wurde, um dieselben durch das Grundbuch zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, daß aber auch von einer Grundgerechtigkeit, die allerdings der Eintragung nicht bedürse, in denjenigen Fällen nicht die Rede sein könne, wenn die gefährdeten Grundstücke gar nicht ermittelt würden, wie dies in den unter a und e bezeichneten Fällen nicht selten vorkommen werde. Wenn die Landespolizeibehörde beantrage, einen Wald im Quellgebiete eines Flusses zum Schupwald zu erklären, so werde lediglich ein Rechtsverhältniß zwischen der öffentlichen Gewalt und dem gefahrbringenden Grundstücke begründet, welches niemals als Grundgerechtigkeit ausgefaßt werden könne.

Abgesehen hiervon, sei es immerhin zwedmäßig, die Art und Beise der Eirtragung zu regeln, insbesondere zu bestimmen, daß die Eintragung auf Ersuchen des Borsthenden des Walbschutzgerichts und ohne Specialistrung unter Bezugnahme auf die näheren Bestimmungen des Regulativs zu erfolgen habe. Auf diesen Gessichtspunkten beruht die Fassung des § 16a des Kommissionsentwurfs, mit welcher sich die Regierungskommissarien einverstanden erklärten. Die Entscheidung der Frage, ob es zwedmäßig sei, die Eintragung im Grundbuche herbeizussühren, soll in jedem einzelnen Falle dem Borsthenden des Waldschutzgerichts obliegen. Der Ausdrud "Grundbuch" soll im Allgemeinen diesenigen Bücher bezeichnen, welche nach der Grundbuchversassung in den verschiedenen Landestheilen der Monarchie zur Eintragung dinglicher Rechte bestimmt sind, also nicht nur die Grundbsscher im Geltungsbereiche der Grundbuchordnung, sondern z. B. auch die Stocksschei in den vormals Rassallscheiten.

Die in § 17 bewilligte Roftenfreiheit glaubte die Mehrheit ber Kommission and auf die Eintragung in die Grundbucher ausdehnen zu sollen so daß auch hier nur die baaren Auslagen zu bezahlen seien. Ein dies ausdrückender Bufat ju § 17 wurde, wie hier gleich erwähnt werden mag, angenommen.

§ 17. Die Regierungsvorlage will den Kommissaren und Sachverständigen nur den Ersat ihrer baaren Auslagen, sowie Reise- und Zehrungstoften nach Maßgabe des Kostenregulativs vom 25. April 1836 zubilligen. Hiernach würden die Sachverständigen also für etwaige häusliche Arbeiten überhaupt Nichts erbalten.

Diese Ansfassung fand vielseitigen Widerspruch in der Kommission. Es wurde darauf hingewiesen, daß in manchen Fällen auch umfassende Stubenarbeiten nothwendig sein würden, denen sich die Sachverständigen nicht unterziehen würden, wenn ihnen nicht eine ausreichende Entschädigung für ihre Mühewaltung gewährt würde. Betress der Kommissare tresse dasselbe zu, sosern sie nicht etwa Mitglieder des Waldschutzgerichtes seien, in welchem letzteren Falle man, in Uebereinstimmung mit der Kreisordnung, es bei der Regierungsvorlage bewenden lassen

Die Regierungstommiffare traten biefer Auffassung entgegen und hielten die Regierungsvorlage als zutreffend aufrecht. Die Kommission beschloß jedoch mit großer Mehrheit, dem § 17 die jetige Fassung zu geben.

§ 18 wurde mit einer geringen rebaftionellen Aenberung angenommen.

§ 19. Derfelbe regelt die Aufficht über die Ausführung des Regulativs.

Die Regierungsvorlage begnügt sich mit der allgemeinen Bestimmung, daß biese Aufsicht dem Baldschutzgericht von Amtswegen zustehen solle. Hierbei kann es zweifelhaft bleiben, welches Berfahren bei Ausschreibung und Einziehung der Beiträge zu der Entschädigung und den Koften der Schutzanlagen einzuschlagen ift. Bon mehreren Mitgliedern der Kommission wurde eine präzisere Fassung des Baragraphen namentlich in dieser Richtung gewünscht.

Die Bertreter ber Staatsregierung traten biefer Auffaffung bei.

Daß der Borfitende des Balbichutgerichts und nicht das Lettere als Beborbe mit der Ausstührung des Regulativs und der Aufsicht über die Schutganlagen betraut werden solle, wurde ebenfalls alleitig als torrett anerkannt.

Der von einem Mitglied ber Kommission gestellte Antrag, die Ausführung bes Regulativs lediglich den betheiligten Interessenten zu überlassen, wurde abgesehnt. Der von einem anderen Mitgliede eingebrachte Antrag, gegen die Maßregeln des Borsigenden des Waldschutzerichts die Beschwerde an das Letztere zuzulassen, falls jene Maßregeln mit dem Inhalte des Regulativs nicht übereinkummen, wurde von der Mehrheit der Kommission angenommen.

Roch wurde hier die Frage angeregt, an wen die Entschäbigung gezahlt werben solle? Bon einem Mitgliede der Kommission wurde ausgeführt, daß die Glänbiger und andere Realberechtigte erheblich geschädigt werden tonnten, wenn die Entschädigungssumme ohne Weiteres an den Eigenthumer des gefahrbringendrundfudes ausgezahlt wurde. Man muffe auf die einschläglichen Bestimmun-

bes Enteignungsgefetes ausbrudlich Bezug nehmen.

Diefer Auffaffung wurde sowohl von den Regierungstommiffaren, als von hreren Mitgliedern der Kommission widersprochen. Da es sich um Enteignung rall hier nicht handele, seien die Bestimmungen des Enteignungsgesetzes nicht :effend. Wolle man im Regulativ die Realgläubiger berucksichtigen, so würde

bas Berfahren ju weitläufig. Eine erhebliche Schäbigung berfelben fei auch nicht ju furchten. Die Sache wurde nicht weiter verfolgt.

§ 20. Die Befugniß des Borsitzenden des Walbichutzerichtes zum Erlaß vorläufiger Anordnungen im Falle augenblicklicher Gesahr wurde im Princip ohne Widerspruch von der Kommission anerkannt. Dagegen erschien es mehreren Mitgliedern berselben bedenklich, die Eigenthümer solchen vorläufigen, vielleicht tief eingreisenden Anordnungen gegenüber ohne irgend ein Rechtsmittel zu lassen. Man müsse mindestens die Beschwerde an das Waldschutzgericht zulassen. Die Regierungs-Kommissare widersprachen dem nicht.

Die Rommiffion befchloß, die Befchwerde zuzulaffen, auch bier, wie im § 19, eine zehntägige Berufungsfrift feftzustellen und der Beschwerde eine aufschiebende Birkung nicht beizulegen.

§ 21 wurde in etwas veränderter Fassung, materiell jedoch unverändert augenommen.

## III. Beftimmungen, betreffend bie Bilbung von Balb genoffenschaften.

Bevor die Kommission in die Berathung fiber diesen Theil des Gesetzentwurses, bessen besondere Bedeutung namentlich für diejenigen Theile der Monarchie, in welchen eine weitgehende Zersplitterung des Waldbestiges vielsach zur Waldzerstörung geführt hat, allseitig anerkannt wurde, eintrat, wurden zwei Anträge genereller Natur zur Debatte gestellt.

Der eine Antrag bezweckte, die Berathung über diesen Theil des Entwurfs auszuseten, und wurde durch Zweckmäßigkeitsgründe motivirt. Das haus sei überlastet mit wichtigen Borlagen; werde der III. Theil des Entwurfs ausgeschieben, so sei die Durchberathung der übrigen Theile im Hause mit Sicherheit zu erwarten; dieselbe werde kaum noch möglich sein, wenn die Borlage in ihrem ganzen Umsange vorliege; der innere Zusammenhang zwischen Theil II und III sei nicht so organisch, daß beide Theile nicht getrennt werden könnten; die Borlage eines allgemeinen Gemeindewaldgesetzes sei bald zu erwarten und nach der übereinstimmenden Ansicht der Regierung und Landesvertretung nothwendig. Der Genossenschaftswald stehe der Staatsgewalt ähnlich gegenüber, wie der Gemeindewald. Es erscheine zweckmäßig, die Berhältnisse beider Kategorien von Waldungen in einem Gesetze zu regeln.

Die Bertreter ber Staatsregierung widersprachen dieser Aussalfusing. Ob die Regierung sich den so liberaus verschiedenen Berhältnissen des Gemeindewaldbessitzes in den einzelnen Provinzen gegensiber zur Borlage eines allgemeinen Gemeindewaldgesetzes entschließen werde, sei zweiselhaft. Zwischen Theil II und III dieses Gestentwurfes besiehe doch ein organischer Zusammenhang; die Regierung müsse die Durchberathung beider dringend wilnschen.

Auch die Dehrheit der Rommiffion vermochte fich ber Auffaffung bes Antragftellers nicht anguschließen und ber Antrag wurde verworfen.

Der zweite Antrag war nur formeller Natur und beabsichtigte eine Trennung ber Theile I und II des Gesetzentwurss einerseits und des Theils III andererseits, also die Formung von zwei Gesetzen, von denen das eine die Schntwaldungen, das zweite die Waldgenossenschaften betressen würde. Auch dieser Antrag wurde von der Kommission nicht angenommen. Bei der Spezialberathung über

§ 22 wurden gabireiche Berbefferungsantrage eingebracht. Diefelben betrafen

- 1) bie Bezeichnung ber Grundftude, welche gur Genoffenfcaftsbildung berangezogen werben follen;
- 2) bie Benoffenschaftszwede,
- 3) die für die Genoffenschaftsbildung zu erfordernde Mehrheit.

In I faßt die Regierungsvorlage nur "Baldgrundflude" und "öbe Flächen" ins Ange. Dem gegenüber wurde von einem Mitgliede der Kommission darauf ausmerkam gemacht, daß der Ausdruck "öbe Flächen" nicht präzise sei und zu Risbentungen Anlaß geben könne. Beispielsweise werde man die Haideländereien nicht unter die "öden Flächen" rechnen können und es werde demnach das Gesetz für diese Flächen, deren Wiederbewaldung durch genossenschaftliche Berbände dringend wäusschen beren Wiederbewaldung durch genossenschaftliche Berbände dringend wünschenswerth erschen, nicht anwendbar sein. Wenn unter "öden Flächen" nur das "Dedland" des Grundsteuerkatasters verstanden werden soll.; so sei der Begriff viel zu eng gesaßt, weil das Kataster viele der unkultivirten Flächen, um welche es sich hier handle, unter der Aubril "Weiden" begreise. Bon diesem Mitgliede wurde vorgeschlagen, statt "öde" "unkultivirt" zu setzen.

Die Regierungstommiffare erklärten, baß letterer Ausbrud ber Regierung als zu weitgehend nicht annehmbar erscheine; gegen die ausbrückliche Benennung ber haibelandereien neben ben Waldgrundfiliden und öben Flächen walte dagegen Seitens ber Regierung ein Bebenten nicht ob.

Die Mitglieder ber Kommiffion ichloffen fich in fiberwiegender Mehrheit ber lebtgebachten Formulirung an.

Bu 2 gingen die Ansichten bei Beginn der Debatten weit auseinander. Bon einem Mitgliede der Kommission wurde die Ansicht vertreten, daß man jedem Barzellenbesitzer auch nach Bildung der Genossenschaft die Bewirthschaftung und Abnutung der auf seiner Parzelle vorhandenen Holzbestände, die Wiederkultur u. s. w. überlassen müsse; nur solle dies Alles nach einem bestimmten Plane, der alle einzelnen Parzellen umfasse, geschehen. Dieser Betriebsplan sei sofort desinitiv durchzussischen, wo die Berhältnisse dies gestatten; andernsalls sei er allmählig anzubahnen. Man dürse nicht zu tief in das Eigenthumsrecht eingreisen, wolle man das Gesetz zur vollen Wirkung gelangen lassen. Mancher bäuerliche Bestiger werde sich auf das Aeußerste der Genossenschaftsbildung entgegenstemmen, wenn er einen ihm liebgewordenen, von seinen Boreltern erzogenen holzbestand dem Genossenschaftsbildungenschen holzbestand dem

Dem wurde entgegnet, daß eine solche Birthichaftsführung, wie fie hier gebacht sei, technisch unmöglich sei. Motiv und Wesen der Genoffenschaftsbildung sei Gesammtwirthichaft, gemeinschaftliche Betriedsführung nach einem einheitlichen Plane. Das Berschwinden der einzelnen Nutungsparzellen als wirthschaftlicher Einheiten sei unumgänglich, wenn der hauptzwed der Genoffenschaft erreicht werden solle.

Ein aus ber furz bezeichneten Anschauung hervorgegangener Antrag wurde abgelebnt.

Die Kommission trat demnächst darüber in Berathung, ob bei allen Genossen'hasten ein einheitlicher Birthschaftsplan nothwendig sei und nicht Fälle vorksen, wo die forstmäßige Benuhung vermengt gelegener Parzellen lediglich des"alb unmöglich sei, weil ein ausreichender Schutz der einzelnen Parzellen gegen trasbare Handlungen nicht erreichbar sei. Daß solche Fälle vorkommen können nd daß dann die Genossenschaftsbildung eine wirthschaftliche Wohlthat sei, wurde m keiner Seite bestritten. Ja, man glaubte in der Kommission noch einen Schritt weiter gehen und Zwangsgenoffenschaften auch dann gestatten zu sollen, wenn es sich um die gemeinschaftliche Schaffung einzelner wirthschaftlicher Einrichtungen handelt, ohne welche eine forstmäßige Benutzung der Parzellen nicht möglich sei, beispielsweise von Holzabsuhrwezen, Entwässerungen, Einhegungen gegen Weibevieh 2c.

Die Rommiffion beichloß im Einverständniß mit ben Bertretern ber Staatsregierung, zwei Rategorien von Zwangsgenoffenichaften guzulaffen:

1) solche, beren Zwed die Einrichtung und Durchführung einer gemeinschaftlichen Beschützung ober anderer ber forftmäßigen Benutzung bes Genoffenschaftswaldes förberlicher Magregeln ift,

### (Soutgenoffenicaften);

2) solche, beren Zwed außer gemeinschaftlicher Beschützung die Bewirthschaftung bes Genoffenschaftswalbes nach einem einheitlichen Plane einschließt.

### (Wirthichaftsgenoffenichaften.)

Bu 3 will die Regierungsvorlage lediglich das wirthschaftliche Interesse jur Sache, welches seinen Ausdruck in dem Antheil eines jeden Interessenten an dem gesammten zur Genossenschaftsbildung bestimmten Areal findet, entscheen lassen, der Art, daß die Genossenschaftsbildung erzwungen werden kann, wenn die Eigenthümer der Mehrheit des Katastrafreinertrages derselben zustimmen und es sand diese Ausstaffung bei mehreren Mitasiedern der Kommission lebbafte Zustimmung

Ja, es wurden von mehreren Seiten in derselben Bebenken laut, ob man das Geset überhaupt lebensfähig mache, wenn man eine andere Mehrheit erfordere.

١.

Dem gegenüber wurden aber Fälle angeführt, in welchen ein einziger Intereffent, bessen Grundbesitz mehr als die Hälfte des gesammten Ratastralreinertrages repräsentire, eine große Zahl von Rleinbesitzern majoristren tonne. Dies sei doch bei den Wirthschaftsgenossenschaften, deren Zweck es ersordere, daß an die Stelle aller Einzelwirthschaften eine Gesammtwirthschaft trete, sehr bedenklich. Werde irgend eine bestimmte Kopfzahl ersordert, welche zustimmen musse, wenn die Genossenschaftsbildung erzwingbar sein solle, so schwinde dies Bedenken.

In dieser Richtung wurden drei Antrage eingebracht, welche vorgeschrieben wiffen wollten, daß die Dehrzahl, ein Drittel beziehungsweise ein Biertel der betheiligten Grundbesitzer, deren betheiligtes Grundeigenthum zugleich die Mehrbeit des Katastralreinertrages darstellen muffe, dem Antrage zustimmen sollen, ebe ein Zwang zuläffig sein solle.

Die Rommission entschied fich bei Birthschaftsgenoffenschaften für ein Drittel. Die Regierungstommiffare hielten dem gegenüber an der Regierungsvorlage feft.

Einem Antrage, auch für die Bildung von Schutzenoffenschaften dieselbe Mehrheit zu fordern, schloß sich die Majorität der Kommission nicht an, indem sie von der Erwägung ausging, daß hier jeder Waldgenosse seine Parzelle serner-hin unverändert sortbewirthschafte, ein das Sigenthum erheblich beschränkender Zwang nicht geübt werde und somit ein Motiv, Vergewaltigungen Vieler durch einen Einzelnen vorzubeugen, nicht vorliege.

Der so veranderte Inhalt des § 22 erforderte eine redaktionelle Umformung beffelben. Es erschien zwedmäßig, die Bestimmungen über die zur Genoffenschaftsbildung zu erfordernde Mehrheit dem § 22 in einem besonderen § 22a folgen zu laffen.

§ 23. Eine erweiternde Abanderung des Grundfates, daß durch die Genoffenschaftsbildung in den Eigenthumsverhältniffen teine Aenderung eintreten soll,
wollte ein von einem Mitgliede der Kommission eingebrachter Antrag, welcher die Ansnahme folgender Bestimmung bezweckte:

"Die Bereinigung zu einer Waldgenoffenschaft, bei welcher jeder Genoffe den Grund und Boden, sei es mit dem darauf befindlichen Holzbestande, sei es nach Abräumung deffelben, zur gemeinschaftlichen Gerstellung und Bewirthschaftung des Genoffenschaftswaldes in die Gemeinschaft einzuwerfen und nach dem Berhältniß des eingeworfenen Werthes am Gewinn und Berlust theilzunehmen hat, ist zulässig; allein in diesen Fällen fönnen die gegen ihren Wisen zur Genoffenschaft herangezogenen Eigenthümer verlangen, daß die Genoffenschaft oder deren Mitglieder das Eigenthum ihres Grundstüds erwerben."

Diefer Antrag fand lebhaften Biberfpruch aus ber Rommiffion und feitens ber Regierungskommiffare. Er wurde nicht weiter verfolgt.

§ 23 murbe mit unwesentlichen Menberungen angenommen.

§ 24. Die Frage, nach welchem Maßstabe die Theilnahme der einzelnen Baltgenoffen an Rutjungen und Laften zu bemeffen sei, ift eine nach verschiedenen Richtungen ilberaus schwierige.

Bährend bei anderen Meliorationsgenoffenschaften eine gewiffe Gleichartigleit und Gleichwerthigkeit der einzuwerfenden Grundstüde vorhanden ift, tritt bei den Baldgenoffenschaften das Borhandensein von Holzbeständen ganz verschiedenen Alters und Werthes als störendes Element ein. Es können Fälle vorkommen, wo der Holzbestandswerth das Zehnsache des Bodenwerthes beträgt, wo also, wenn beide Werthe bei Bemessung des Theilnahmrechtes gleichberechtigt neben einander gestellt werden, 9/10 dieses Rechtes erworben wird durch Einwersen von Holzbestandswerthen, nur 1/10 durch solches von Bodenwerthen.

Halt man an dem Grundsate fest, daß die Theilnahme an den Anthungen nach derfelben Ziffer bemeffen werden soll, wie diejenige an den Lasten, und tonknuirt man sich den leicht dentbaren Fall, daß bei Bildung einer Genoffenschaft nur ein Eigenthilmer ältere Holzbestände einwirft, alle Anderen nur öbe Flächen, deren Aufforstung der Genoffenschaft obliegt, so ergiebt sich für den vielleicht zwaugsweise in die Genoffenschaft gebrachten ersten Besitzer ein doppelter Nachtbeil,

- 1) das ihm gehörige Holzbestands tapital geht ihm als solches verloren. Allerdings wird ihm daffelbe in Form einer ewigen Rente zurückerstattet; aber biese Umwandlung eines sofort verwerthbaren Gitterstodes in eine Rente, weungleich beibe mathematisch äquivalent sind, ist sehr häufig ein bedeutender wirthschaftlicher Nachtheil;
- 2) er wird deshalb, weil er den höchsten Werth eingeworfen hat, gezwungen, ju der Aufforstung der Blößen aller anderen Genoffen fehr hohe Beitrage ju leiften.

Das hier berührte Misverhältnis beruht darin, daß in dem bezeichneten ? ie von den einzelnen Genoffen nicht allein quantitativ verschiedene, sondern g z verschiedenartige Werthe eingeworsen werden. Daffelbe verliert seine parfe, wenn jeder Walbgenoffe neben dem Bodenwerth noch einen Holzbestandsth einbringt und wenn es Jedem freisteht, die ihm gehörigen verwerthbaren hochschafte vor der Genoffenschaftsbildung oder binnen einer bestimmten Frist

nach berfelben, unter ber Bebingung ber Biebertultur ber Fläche aus eigenen Mitteln, für sich zu nuten.

Run werden nicht allein von allen Genoffen Werthe berfelben Gattung, wenn auch quantitativ verschieden, eingeworfen, sondern auch die Grenzen einander erbeblich genähert, innerhalb deren die von den Einzelnen einzuwerfenden summarischen Werthe sich bewegen.

Eine solche Grundlage der Genoffenschaftsbildung aber wird erreicht, wenn jeder Genoffe verpflichtet ift, seine Grundflude selbst zu kultiviren und also einauwerfen:

- a. ben ihm gehörigen Bobenwerth, auszedrudt burch ben als Berhaltniftabl brauchbaren Rataftralreinertrag;
- b. ben 1—njährigen Holzzuwachswerth ober ben auf 1—n Jahre vernachwertheten Bestandsbegründungswerth (das prolongirte Kulturkostentapital), jenachdem man die eine ober andere der — im Uebrigen zu dem gleichen Ergebniß führenden — forst-technischen Berechnungsweisen wählen will.

Es bedurfte biefer turgen einleitenden Anführungen, um den technischen Theil ber Frage Marguftellen.

Die Regierungsvorloge wollte bas Theilnahmemaß einfach nach Berhältuiß ber eingeworfenen Boben- und Holzbestandswerthe bestimmt wiffen, ließ jedoch anberweitige freie Bereinbarung ber Genoffen gu.

Gegen dieselbe wurden die oben turz berührten Bedenten, benen fich auch die Bertreter ber Staatsregierung teineswegs verschloffen, von mehreren Mitgliedern ber Kommistion erhoben. Zahlreiche Abanderungsantrage wurden eingebracht, über welche bas Kolgende zu berichten ift:

a. Ein Mitglied ber Rommission schlug vor, zu bestimmen, daß in dem Falle des § 22 unter 1 jeder Waldgenosse sein Grundstid selbst bewirthschaftet und die Kosten dassur trägt, daß aber die Kosten der gemeinschaftlichen Einrichtung nach dem Grundsteuerreinertrage der vereinigten Grundstüde unter Zurechnung des Rapitalwerthes des auf demselben besindlichen Holzbestandes ausgebracht werden auf Grund einer Schätzung, welche in flatutarisch sestantenden Fristen nach den inzwischen erfolgten Beränderungen zu berichtigen ist;

daß in den Fällen des § 22 unter 2 die Koften und Lasten der einheitlichen Bewirthschaftung, soweit sie alle Grundstlicke tressen, nach dem Berhältnisse des Grundsteuerreinertrages der vereinigten Grundstläde aufzubringen, dahingegen die jedes einzelne Grundstlick tressenden Kosten, einschließlich der Aufforstung und des Abtriebes, von dem Waldgevossen zu tragen, beziehungsweise von demselben der Waldgenossenschaft zu erstatten sind, wogegen ihm auch die Erträge des Grundstlicks nach dem Betriebsplane zusallen.

b. Bon anderer Seite wurde beantragt, die einschlägliche Bestimmung babin ju faffen,

baß in ben Fällen bes § 22 unter 2 die Koften und Laften ber gemeinschaftlichen Bewirthschaftung bes Genoffenschaftswalbes nach bem Berhälteniß ber Fläche, welche die einzelnen Waldgenoffen besitzen, die Rutungen dagegen nach dem Berhältniß des Kapitalwerthes des von jedem Baldgenoffen eingeworfenen Grund und Bodens und des darauf siehenden Holzbestandes vertheilt werden.

1

c. Ein britter Antrag ging babin:

baß in den Fällen des § 22 unter 2 die Kosten des ersten Holzanbanes dem Eigenthümer des eingeworsenen Grund und Bodens zur Last salt salten, im Uebrigen aber die Ruhungen, Kosten und Lasten der gemeinschaftlichen Bewirthschaftung des Genossenschaftswaldes nach dem Berhältniß des Katastralreinertrages, oder, wenn dadurch eine erhebliche Berletzung entstehen sollte, nach dem Berhältniß des zu diesem Behuse besonders zu ermittelnden Reinertrages der einzelnen Grundstilche auf die sämmtlichen Betheiligten vertheilt werden.

Der Gelbbetrag ber miteingebrachten holzbeftände wird nach einer aufzunehmenden Taxe, nach Abzug der Anschaungstoften dem Eigenthümer gut geschrieben, und sobald diese Bestände geschlagen werden, vorweg erstattet; sind aber dergleichen holzbestände sorstwirthschaftlich sogleich schlagbar, so ist der Eigenthümer berechtigt, dieselben vorweg zu schlagen und für sich wegzunehmen.

d. Bon anderer Seite wurde endlich beantragt, bei Feststellung des Theilnahmemaßes die miteingeworsenen Holzbestände siberhaupt nicht zu berücksichtigen und dem § 24 folgenden Rusat anzusägen:

Berschiebenheiten in dem auf den betheiligten Grundstiden vorhandenen holzbestande sind in geeigneter Beise auszugleichen. Soweit dies nicht dadurch zu bewirken ift, daß schlagbare holzbestände von den Eigenthümern vorweg abgeräumt werden, ist in Ermangelung sonstiger Bereinbarung der durch Schätzung zu ermittelnde Mehrwerth der werthvolleren Bestände ge-

gen die anderen Beftande ans ben Ertragen bes Genoffenschaftswaldes ju

vergüten.

Keiner dieser Anträge fand die Zustimmung der Mehrheit der Kommission. Dieselbe beschloß vielmehr:

a. bei ben Birthichaftsgenoffenichaften

1) die Abraumung verwerthbarer Solzbestanbe burch bie Gigenthamer zu ge-fatten.

2) jeden Genoffen zur Aufforstung seiner Flächen auf eigene Koften zu verpflichten und dadurch die qualitative Gleichheit der eingeworfenen Werthe au fichern,

3) das Theilnahmemaß an Runnigen und Lasten bemnächt nach bem eingeworfenen summarischen Werthe zu bemeffen,

b. bei den Schutgenoffenschaften bas Theilnahmemaß lediglich nach bem eingeworfenen Bobenwerthe zu bestimmen.

Aus biefen Prinzipien ergab fich bie Faffung bes § 24 ber Rommiffionsvorlage, welcher bie Bertreter ber Staatsregterung guftimmten.

§ 25. Bon einem Mitgliebe ber Kommission wurde beantragt, ben Absah 2 biefes Paragraphen, welcher fiberflufsig sei und zu Migbeutungen verleiten tonne, 320 ftreichen. Die Kommission lehnte ben Antrag ab.

Die Frage, ob die den Genoffenschaftsgrundstüden aufzuerlegenden Lasten und 1 : durch die Genoffenschaftsbildung bedingte Eigenthumsbeschränkung in das 4 rundbuch einzutragen sei, wurde auch hier erörtert.

Ein hierauf bezüglicher Zusat zu § 25 wurde, auf Grund gleicher Erwägung in wie bei § 16a beschloffen, aus redaktionellen Gründen aber in zweiter Lesung a 1 § 33c bem Entwurfe eingestügt.

- § 26. Die Kommission war im hinblid auf den zu § 4 gefaßten Beschluß einstimmig der Ansicht, daß den Servitutberechtigten für die im Interesse der Gewossenschaft ihnen auferlegten Beschräntungen volle Entschädigung zu bewilligen sei und nahm mit einer dies klarftellenden Abanderung den § 26 an.
  - § 27 murbe unverändert angenommen.
- § 28. Eine eingehendere Debatte wurde durch die in diesem Paragraphen enthaltene Bestimmung über die Pratiusion der im Termine nicht Erschienenen veranlaßt.

Die Regierungsvorlage will, bag in Bezug auf die Nichterscheinenben angenommen werden foll, daß fie bem Beschluffe ber Erscheinenben zustimmen.

Bon einem Mitgliede der Kommission wurde die Auffassung vertreten, daß die Regierungsvorlage zu weit gebe, von den Richterscheinenden muffe man billigerweise annehmen, daß sie der Genoffenschaftsbildung widersprechen.

Ein anderes Mitglied der Kommission wollte noch weiter gehen, als die Regierungsvorlage und wünschte bestimmt zu sehen, "daß die Nichterscheinenden als der Genoffenschaftsbildung zustimmend angesehen werden sollen".

Ein Antrag, Abfat 3 des § 28 überhaupt zu ftreichen und eine Praklufion

nicht augulaffen, murbe nicht weiter verfolgt.

Die Mehrheit der Kommission blieb bei der Fassung der Regierungsvorlage Reben, indem sie von der Erwägung ausging, daß eine Präklusion aus praktischen Gründen nicht entbehrt werden könne, man aber von den Nichterscheinenden nur annehmen durfe, daß sie sich dem Beschlusse der im Termin Anwesenden anschließen.

- § 29 wurde in fürzerer Faffung, sjedoch ohne materielle Abanderung angenommen.
  - § 30 unverändert angenommen.
- § 31. Derfelbe enthält bie Bestimmungen über ben nothwendigen Inhalt bes Statuts.

Bei Berathung berselben wurde eine principielle Frage von einem Mitgliede ber Kommission angeregt, welche zu weitgehenden Erörterungen Anlaß gab, die Frage nämlich, ob es nicht im eigensten Interesse ber ins Leben zu rusenden Genoffenschaften nothwendig sei, speziellere Bestimmungen über die innere Organisation berselben und ihre Bertretung nach außen in das Geset auszunehmen.

Es wurde dabei ausgeführt: Nach den Motiven solle der § 31, unter Rachbildung der Bestimmungen des Waldelluturgesetzes für den Kreis Wittgenstein, die Gegenstände aussühren, "über welche das Statut auf alle Fälle Bestimmungen enthalten müsse." Leider sei diese Absicht nicht ausgeführt. Zu den nothwendigen Gegenständen des Statuts gehörten auch Bestimmungen über Rechte und Psichten des Borstands und über die Bersammlung der Genossen und ihr Stimmrecht. Solche fänden sich auch in dem Wittgensteiner Gesetz; hier aber würden sie nicht verlangt. Ferner aber sei es mindestens zwechnäßig, in einem Gesetz, welches eine neue Form der Genossenschaften lonstituirt, sich in jenen Beziehnngen nicht mit der Hinweisung auf den Inhalt des Statuts zu begnügen, sondern gewisse Normativbestimmungen gleich in das Gesetz ausz = nehmen; ein in dieser Richtung statuirter Zwang gewähre den einzelnen V:teressenten die Sicherheit, daß sie nicht in eine für sie gänzlich unübersehdare V:einigung hineingesührt würden.

Eine Reihe fpezieller Antrage trug der foeben berührten Auffaffung Rechnur 3.

In dem vorliegenden Paragraphen wurde vorgeschlagen: flatt des Absates 1 pp seben

1) Rame, Git und 3med ber Balbgenoffenschaft,

2) eine genane Angabe bes Umfanges bes genoffenschaftlichen Bezirkes ben Absatz Pr. 2 zu ftreichen und burch einen

§ 31a folgenden Juhalts ju erfeten:

Das Statut muß im Falle bes § 26, 2 ferner enthalten:

- bie Birthschaftsart und ben Betriebsplan und die Formen, in welchen eine Abänderung desselben beschlossen und bewirft werden fann und die Bestimmungen über die bis zur Durchführung des Betriebsplans anzuordnende Bewirthschaftung;
- 2) bie Grundfate, nach welchen bie jährliche Gewinnberechnung aufzuftellen ift und bie Art und Weise ber Priffung berfelben.

Diefem § 31a sollten bann, die redaktionelle Anordnung vorbehalten, nach ber Absicht besselben Antragstellers noch die nachstehenden Paragraphen folgen.

§ 31b. Für die Bestimmungen des Statuts in Ansehung des Borftandes find folgende Bestimmungen maßgebend:

- 1) Jebe Baldgenoffenschaft muß einen aus ber Bahl ber Genoffenschaften zu mahlenden Borftand haben. Derfelbe tann aus einem ober mehreren Mitgliedern bestehen.
- 2) Der Borftand vertritt die Waldgenoffenschaft in allen ihren Angelegenheiten, auch in denjenigen Geschäften und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht ersorderlich ift. Zu seiner Legitimation bei Allen das Grundbuch betreffenden Geschäften genügt eine Bescheinigung des Waldschutzgerichts.
- 3) Dem Borftand liegt die Ausschreibung und Einziehung ber Beiträge, die Anftellung und Beauffichtigung der Beamten, und im Fall des § 19a die gesammte Bewirthschaftung des Genoffenschaftswaldes ob.

Er ift babei an biejenigen Beschränkungen gebunden, welche ihm burch biese Gefet, durch bas Statut und durch Beschlüffe ber Generalversammlung auferlegt find.

- 4) Dem Borftande tann durch das Statut die Befugniß ertheilt werden, gegen diejenigen Waldgenoffen und Beamten, welche gegen seine Anordnungen im Walde verstoßen, Ordnungsstrasen bis zur höhe von zehn Mart anzudrohen und sestzuseten. Die Strasen sließen, im Mangel anderer statutarischer Bestimmung, in die Genoffenschaftstasse."
- § 31c. Der Beschluß ber Bersammlung ber Balbgenoffen muß eingeholt werben
  - 1) ju Abanderungen ber Birthichaftsart, bes Betriebsplans und bes Statuts;

2) über die Art der Ausübung der Waldnebennutzungen;

- 3) über die Rothwendigfeit ber Anstellung von Genoffenschaftsbeamten und über die Gobe der Befoldung berfelben;
- 4) über bie Aufnahme von Darlehnen;

ilber die Bedingungen, unter benen die Genoffenschaft derjenigen Walbgenossen, welchen die Kosten des ersten Holzanbaues oder des Wiederanbaues der abgetriebenen Fläche im Falle des § 24 obliegen, diese Kosten vorzuschießen bat:

auberbem in allen Fallen, in benen es bas Statut vorschreibt.

§ 31d. Die Bersammlung der Waldgenossen wird durch den Borstand, oder im Falle des § 31c durch den { Borsitzenden } des Waldschutzgerichts in der durch das Statut bestimmten Weise berufen.

Das Stimmenverhältniß für biese Bersammlung ift durch das Statut nach Berhältniß der Theilnahme der Waldgenossen an den Rutzungen und Lasten zu regeln. Im Mangel anderweiter Bereinbarung ist dabei als Einheit der Betrag des am geringsten Betheiligten zum Grunde zu legen; jedem Genossen sind so viele Stimmen zu gewähren, als die Division seiner Betheiligungssumme durch die geringste Betheiligungssumme ganze Rahlen ergiebt.

Jeber Balbgenoffe hat minbeftens eine Stimme und fein Balbgenoffe barf mehr als zwei Fünftel aller Stimmen vereinigen.

Die Beschliffe werben, soweit nicht bas Statut (§ 31 Rr. 10) anderes beftimmt, burch einsache Mehrheit aller Stimmen gefaßt.

Bur Begründung diefer Antrage wurde auch auf die §§ 14, 15, 16, 17 bes Balbiulturgeseites für ben Kreis Bittgenstein vom 1. Juni 1854 (Gesetsamml. Seite 329) Bezug genommen.

Daffelbe Mitglied der Kommission beantragte ferner, flatt 3 und 4 des § 31 zu setzen:

- 3) die Beitdauer der Genoffenschaft, im Falle dieselbe auf eine bestimmte Beit beschränkt werden foll,
- 4) die den Baldgenoffen aufzuerlegenden Befchräntungen und Berpflichtungen und ihr Berhältniß zu den Servitutberechtigten; weiter

ber Rr. 5 bes § 31 folgende besondere Sätze beizusügen (ober an paffender Stelle als besonderen Paragraphen einzusügen): "Dieses Berhältniß ist durch die nach § 24 zu ermittelnden Kapitalwerthe der vereinigten Grundstüde, beziehungsweise mit dem Holzbestandswerthe und den Kulturtosen, darzustellen. Die für jedes einzelne Grundstüd ermittelten Beträge sind auf volle durch zehn ohne Bruch theilbare Marketräge abzurunden, in der Weise, das Ueberschiffe unter fünf Mark nicht gerechnet und Ueberschiffe über fünf Mark mit zehn Mark in Rechnung gestellt werden;"

- 6) "die Grundfate, nach benen bie Jahresrechnung, beziehungsweise Gewinnberechnung aufzustellen und zu prufen ift:"
- Mr. 7 dabin zu faffen:
  - 7) "die Bedingungen, unter benen die Eigenthümer angrenzender Grundstücke als freiwillige Genoffenschafter aufgenommen werden und wieder austreten können."
- 3m § 31 Rr. 8 einzufügen:

weiter eventuell ftatt Dr. 6 gu feten;

- 8) die Art der Bahl und Zusammensetzung des Borstandes und die Formen für die Legitimation der Mitglieder besselben (§ 31 b)."
- 3m § 31 Dr. 9 einzufügen:
  - 9) "die Form, in welcher die Zusammenberufung der Waldgenoffen geschieht, die Bedingungen des Stimmrechts derselben, und die Form, in welcher dasselbe ausgelibt wird (§ 31 d)."

Im § 31 Nr. 10 einzuschalten:

10) "die Gegenstände, über welche nicht schon durch einsache Stimmenmehrheit der erschienenen Waldgenoffen, sondern nur durch eine größere Stimmenmehrheit oder noch andere Erfordernisse Beschluß gesaßt werden kann (§ 31 c)."

Die Kommission hatte sich allen diesen Anträgen gegensiber schlissig zu machen, whise bei den generellen Bestimmungen der Regierungsvorlage stehen bleiben oder spezielle Normativbestimmungen in das Gesetz aufnehmen wolle.

Die Bertreter ber Staatsregierung traten für bas Brincip ber Regierungs= vorlage ein und erklärten, daß fie den Baldgenoffenschaften, welche unter wefentlider Mitwirfung ber Beborben bes Staats und ber Selbftverwaltung gu Stande tamen, auch naturgemäß in einfachen Berhaltniffen fich bewegten und ifre Grundlage in dem Grundeigenthum der Genoffen fanden, das volle Recht ber freien Selbstbestimmung über ihre innere Organisation und ihre Bertretung nach außen gewahrt wissen wollten. Die Prilfung bes Statuts burch bie Berwaltungsgerichte, endlich die Superrevision besselben in der Ministerialinstanz, ehe ben Genoffenschaften die Rechte einer juristischen Berson (§ 36) verlieben wurden, bieten nach ber Auffassung ber Staatsregierung alle Garantie, daß das Statut alles das enthalte, was zur wirthicaftlichen und rechtlichen Existenziäbigfeit ber Genoffenschaften erforberlich fei. Dag man in § 31 unter Dr. 1 ben Ramen, Sity und Zwed ber Genoffenschaft voranstelle, bagegen fei Richts zu erimeen. Ebenso erscheine nunmehr, wo eine Trennung von Wirthschafts- und Sontgenoffenschaften beschloffen sei, eine veranderte Fassung ber Dr. 3, welche um für die erftere Bebeutung habe, zwedmäßig. Die Staatsregierung babe and Richts bagegen, wenn in Rr. 6 ausgebrildt würde, bag im Statut Bestimmung fiber bas Stimmrecht ber Genoffen zu treffen fei. Sie werde fich endlich dem nicht widersetzen, daß in einem besonderen § 31a oder sonst an geeigneter Stelle fpezielle Bestimmung barliber getroffen würde, bag bas Stimmverhaltnig der Genoffen in einfacher Beise und unter Zugrundelegung besjenigen Betrages, welcher das Theilnahmerecht bes Minbestbetheiligten ausbrude, als Einheit geregelt werbe. Dabei aber lege bie Staatsregierung entschiedenen Werth barauf, daß das Prinzip der Regierungsvorlage im Ganzen beibehalten werde.

Die Mehrheit der Kommission entschied sich für das Letztere. Ohne in eine erschöpsende materielle Diskussion über obige Anträge einzugehen und unter voller Anexieunung, daß dieselben sicherlich vieles Werthvolle enthalten, glaubte sie doch bei den generellen Borschriften der Regierungsvorlage im Allgemeinen kehen bleiben und spezielle Kormativbestimmungen über die Organisation und Bertretung der Genossenschaften nicht in das Gesetz ausnehmen zu sollen, beschos jedoch

- a) Abfas 1 und 2 nach obigen Antragen umanformen,
- b) in Abfat 6 jugufügen "fowie am Stimmrechte",
- c) den Absat 3 ausdrücklich als nur für die Wirthschaftsgenossenschenschaften zutreffend durch einen Zusatz im Eingange zu bezeichnen und am Schluß
  zugleich es erkennbar zu machen, daß nicht allein der definitive Betriebsplan, sondern auch der für einen etwaigen Einrichtungszeitraum aufzustellende vorläusige Wirthschaftsplan hier verstanden sei.
  Rit diesen Abänderungen wurde § 31 angenommen.

- § 31a wurde bennächst in allgemeiner Anlehnung an ben § 31d ber obigen Anträge mit Zustimmung ber Regierungskommissare eingefügt.
- § 32. Die Regierungsvorlage schreibt nur vor, daß der Kommiffar den Statutentwurf allen Betheiligten vorzulegen und etwaige Widersprüche zu erörtern hat, ohne für den Fall Bestimmung zu treffen, daß die Betheiligten nicht
  ericheinen.

Auch hier schien ber Mehrheit der Kommission eine Bestimmung für diesen Fall nothwendig. In Uebereinstimmung mit den Ansichten der Regierungstommissare wurde die jetzige Fassung des § 32 angenommen.

§ 33. Die Regierungsvorlage faßt ben nun folgenden Theil des Berfahrens babin auf, daß nach Entscheidung der Bedürfnißfrage durch das Waldschutzgericht ein Beschluß der Interessenten über das Statut herbeigeführt und demnächt, wenn die Mehrheit der Interessenten sich für dasselbe ausspricht, durch das Waldschutzgericht geprüft werden soll, ob das Statut den gesetlichen Borschriften entspricht und kein öffentliches Interesse verletzt.

Waltet in allen diefen Beziehungen ein Bebenken nicht ob, so soll durch das Walbschutzgericht das Statut festgesetzt und damit die Genoffenschaft begründet werden.

Dieser Auffassung vermochte die Kommission nicht in allen Stücken beizutreten. Bon mehreren Mitgliedern wurde ausgeführt, daß ein nochmaliger Mehrheitsbeschluß liber das Statut eine unnöthige Erschwerung sei. Wenn die etwaigen Widersprüche der Betheiligten gegen das Statut erörtert seien, musse das Balbichungericht entschen.

Diese Entscheidung aber, gegen welche Rechtsmittel zulässig seien, könne die endgültige Konstituirung der Genossenschaft nicht begründen. Es sei vielmehr nothwendig, über diese Konstituirung besondere Bestimmung zu treffen. Das Waldschutzgericht könne seinerseits zunächst nur den Bescheid ertheilen, daß die Genossenschaft nach dem von ihm sestgeseten Statut zu begründen sei. Erft nach eingetretener Rechtsverbindlichkeit des Statuts könne dasselbschutzgericht endgültig bestätigt und damit die Waldgenossenschaft begründet werden.

Mehrere einander nahestehende Anträge auf dementsprechende Abänderung des § 33 wurden eingebracht. Die Kommission, von den vorbezeichneten Erwägungen ausgehend, wählte im Anschluß an die wesentlichen Theile eines der eingebrachten Anträge die jetzige Fassung des § 33, indem sie die besonderen Bestimmungen über die endgültige Begründung der Genossenschaft einem besonderen § 33b überwies.

Ein Antrag, bem § 33 ben letten Absat bes § 16, welcher die Entscheidung über Privatrechtsstreitigkeiten betrifft, beizusugen wurde abgelehnt, weil ein solcher Zusat mit Rücksicht auf die ausbrückliche Bezugnahme auf § 16 für überflüffig gehalten wurde.

- § 33a. Es schien redaktionell richtig, den § 35 der Regierungsvorlage mit einer Abänderung, welche im hinblick auf § 7 der Kommissionsvorlage einer weiteren Motivirung nicht bedarf, hier als § 33a einzustigen.
- § 33b. Derfelbe enthält nunmehr bie Beftimmung über bie enbaulige Begrundung ber Genoffenschaft und bamit ben formellen Abichluß bes Berf ihrens, sowie bie nächften rechtlichen Wirkungen biefer Begrundung selbft.

In Bezug auf ben Abichluß bes Berfahrens ichlug ein Mitglieb ber Kommisson vor, zu bestimmen, baß nach eingetretener Rechtstraft ber Entscheidung bes Balbichungerichtes die Balbgenoffen zur Bahl des Borftandes und Konstimirung der Genoffenschaft zu berufen seinen. Das Statut solle seinem wesent-lichen Inhalte nach in einem Auszuge, welcher jedenfalls

- 1) bas Datum bes Statuts,
- 2) ben Ramen, Git und 3wed ber Genoffenichaft,
- 31 ben Ramen und Bohnort ber zeitigen Borftandsmitglieder enthalten muffe, im Amts- und Kreisblatte bekannt gemacht, zugleich auch kund gegeben werben, daß das Statut im Bureau des Waldschutzgerichts eingeseben werben könne.

Jebe Aenberung in bem Berfonal ber Borftanbamitglieber folle bem Batbihnigericht angezeigt und in gleicher Beije von biefem veröffentlicht werben.

Die Mehrheit der Kommission vermochte die Nothwendigkeit, solche Bestimmungen in das Geset aufzunehmen, nicht anzuerkennen. Für Erwerdsgenossenschaften wurde diese Nothwendigkeit mit Hindlick auf den oft raschen Wechselihrer Mitglieder und die große Beweglichkeit des genossenschaftlichen Kapitals zugegeben, nicht aber für Waldsenossenschaften, welche dei im Allgemeinen einsachen Berhältnissen gleichsam mit dem Grund und Boden verwachsen sind. Die Anträge fanden nicht die Zustimmung der Mehrheit der Kommission.

Um die Bollftredbarteit der durch das Statut festgesetzen Magregeln und die Anwendbarteit von Zwangsmitteln ganz flar zu stellen, erschien es nothwendig, dem bestätigten Statute ansbritcklich die Wirkung einer gerichtlichen Urtunde zuzuerkennen.

- § 33 c. In Bezug auf biesen Paragraph vergleiche bas oben bei § 25 Gesagte.
  - § 34 wurde unverändert angenommen.
  - § 35 (ift bier meggefallen).
- § 36. Schon bei ber Berathung über § 31 und bie bort eingebrachten Antrage, beren Amed babin ging, die allgemein gehaltene Bestimmung bes § 31 Rr. 7 im Anfclug an die Bestimmungen des Reichs-Genoffenschaftsgefetes bom 4. Juli 1868 und bes Walbfulturgesetes für ben Kreis Wittgenftein vom 1. Inni 1854 fowie bes Sandelsgesethuches und Berggesetes naber auszuführen und zu erganzen, dagegen ben § 36 ganz zu ftreichen, wurde betont: die Baldgenoffenschaften seien nicht lebensfähig, wenn nicht bas Gefetz wenigstens barüber Bestimmung treffe, bag bie Balbgenoffenschaften in allen ihren Rechtsgeschaften, auch in denjenigen Geschäften, für welche gesetzlich eine Spezialvollmacht erforderlich fei, von einem Borftande vertreten werbe, daß ferner die Balbgenoffenschaften auf ihren Namen Rechte erwerben und Berbindlichkeiten eingehen, Gigenthum und andere bingliche Rechte an Grundfluden erwerben, vor Gericht flagen und verflagt werben tonnten. Die Bestimmung in § 36 ber Regierungsvorlage gentige bem praftifchen Beburfniffe nicht. Die Grunbfate auch ber bochfien Rewaltungsbehörden seien dem Wechsel jeweiliger Anfichten unterworfen und , auch bie Meinfte, Genoffenschaft fei dem bestehenden Rechte gegenliber in r Thatigfeit und Wirksamfeit gehemmt, wenn nicht wenigstens in bem be-

meten Umfange ihre juriftifche Perfonlichfeit im Gefete ausbricklich aner-

Es wurde beantragt, dem § 36 folgende Faffung ju geben:

"Die Waldgenoffenschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Berbindlichkeiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstüden erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. Ihr ordentlicher Gerichtstand ist bei dem Gerichte, in dessen Bezirk sie ihren Sig hat."

hiergegen murbe Seitens ber Regierungstommiffarien bemertt: Butreffende einer analogen Uebertragung der Bestimmungen des Reichsgesetes vom 4. Juli 1868 tonne nicht anerkannt werden. Bei den Wirthichaftsgenoffenschaften handle es sich um freiwillige Genoffenschaften, gebildet ohne Konturrenz ber Staatsbehörden lediglich im Privatintereffe zu ben verschiebenartigften Zweden bei stets wechselnder größerer Mitgliebergabl. Bei ben Baldgenoffenschaften dagegen banble es fich um Zwangsgenoffenschaften gebilbet unter wefentlicher Ronfurreng ber Beborben, im öffentlichen Intereffe und im Anichlug an bas Grundeigenthum. Mit Rudficht auf biefe abweichenden Berhaltniffe liege tein Beburfnig bor, im Gefete nabere Normativbestimmungen für bie Statuten ber Baldgenoffenschaft, insbesondere für ihre innere Organisation und für die Bertretung nach außen zu geben. Auch die gesetzliche Anerkennung ber juriftischen Perfonlichteit aller Baldgenoffenschaften, wenn auch nur in beschränktem Umfange, empfehle fich nicht, ba für fleine Benoffenschaften beschränfteren Zwedes 3. B. für tleine Forftichutgenoffenschaften bie Beilegung torporativer Befugniffe nicht paffe. Der gur Begrundung ber entgegenftebenben Anficht gefchene Sinweis auf die Bestimmungen bes Gefetes vom, 1. Juni 1854 treffe nicht zu, weil jenes Gefet die Organisation bestimmter, auf leicht übersebbare lotale Berhaltniffe beschränkter Baldgenoffenschaften im Auge gehabt habe, mahrend ber borliegende Gefetentwurf bem verfcbiedenartigften Beburfniffe wie es fich erft aus ber Praxis herausstellen werbe, Rechnung zu tragen habe. Wolle man bem praftifchen Beblirfnig nach allen Seiten genulgen, jo empfehle es fich, bem Dinifter ber landwirthschaftlichen Angelegenheiten und ber Justig in jedem einzelnen Falle die Brufung zu überlaffen, ob nach bem 3wed, dem Umfang und ber Organisation der Genoffenschaft es angezeigt sei, derfelben die Rechte einer juriftischen Berfon beizulegen. Die Ertheilung Diefer Rechte werbe gewiß nicht verweigert werben, wenn baburch die Interessen ber Genoffenschaft wesentlich geforbert und burch bas Statut bie erforberlichen Garantien gegeben wurden.

Die Aufnahme der Normativbestimmungen über die innere Organisation der Genossenschaften und deren Bertretung nach außen sei von der Kommission bereits abgelehnt. Damit müsse nach der Ansicht der Staatsregierung auch der hier eingebrachte Antrag sallen; für die Regierung wenigstens sei er ohne die Aufnahme ganz vollständiger Normativbestimmungen — die in den zu § 31 eingebrachten Antägen enthaltenen Bestimmungen seien nicht vollständig — gänzlich unannehmbar. Die Mehrheit der Kommission nahm unter Ablehnung des oben angesührten Antrages die Regierungsvorlage an. Es wurde dabei aber tonstatirt, daß nach den vorliegenden Ersahrungen namentlich aus dem Kreise Siegen, wo seit langer Zeit sehr zahlreiche Waldgenossenschaften (Haubergsgenossechte sür die Baldgenossechte bestehen, die Berleihung der Korporatiogsrechte sür die Waldgenossenschaften eine Lebensfrage sei.

Dasjenige Mitglied ber Kommission, welches ben zuletzt ermähnten Antrag gestellt hatte, bemerkte hier, daß im ganzen Gesetzentwurf jede Bestimmung darüber sehle, in wie weit die einzelnen Baldgenossen in den verschiedenen Arten von

Baldgenoffenschaften (Schutzenoffenschaften — Birthschaftsgenoffenschaften; mit ben Rechten einer juriftischen Berson — ohne solche) für Berbindlichkeiten ber Genossenschaft mit ihrem Grundstüd und mit ihrer Berson haften sollen. Eine solche Bestimmung sei aber um so nothwendiger, als ohne dieselbe die Frage nach der Haft in den verschiedenen Rechtsgebieten sehr schwer und nicht unter Ansschluß bedenklicher juristischer Kontroversen zu beantworten sei. Einen Antrag zu stellen, verzichtete das betreffende Mitglied unter Hinweis auf die Berwerfung seiner früheren Anträge.

§ 37. Die Frage, innerhalb welcher gesehlichen Grenzen bas Aufsichtsrecht bes Staates sich bewegen solle, ist durch die Regierungsvorlage bahin beantwortet, daß das Aufsichtsrecht nur in dem Umsange bestehen soll, wie solches dem Staate in Bezug auf die gesammte Gemeindeverwaltung in den einzelnen Theilen der Ronarchie zusteht.

Ein Mitglied ber Kommission beantragte, das Aufsichtsrecht über die Gewssenschaftswaldungen ebenso zu bemessen, wie das über die Gemeindewaldungen.

Die Regierungskommissare widersprachen dem, indem sie ausssührten, daß die auserordentliche Berschiedenheit der die Aussicht des Staates über die Gemeindewaldungen regelnden Gesetzgebung in den einzelnen Theilen der Monarchie zu lebhasten Bedenken Anlaß gebe. Die Staatsregierung könne nicht die Hand bieten, dieselbe Rechtsungleichheit, welche jetzt bezüglich der Gemeindewaldungen bestehe, auf die Genossenschaftswaldungen zu übertragen. So lange nicht die dringend wothwendige neue Regelung der Gemeindewaldgesetzgebung durchgesührt sei, ersseine Bezugnahme auf dieselbe unzulässig.

Der Antrag murbe hierauf gurudgezogen .

§ 38. Die Regierungsvorlage trifft in biesem Paragraphen nur Bestimmung ther die Austösung einer nach Maßgabe dieses Gesetes begründeten Waldgenossensschaft, ohne der etwa nöthig werdenden anderweiten Beränderungen, namentlich der Abänderung des Statuts, Erwähnung zu thun. Die Kommission war der Austicht, daß der letztere Gegenstand, analog der in § 21 getroffenen Bestimmung, der Regelung bedürfe und die Regierungskommissare schlossen sich dieser Ausfassung an.

Ebenso fobien es zwedmäßig, die auf die Anfibsung bezügliche Bestimmung etwas prazifer zu faffen.

Bon einem Mitgliebe ber Komm iffion wurde vorgeschlagen, bem § 38 folgende wei neue Abfage anzufügen :

"Das Balbichungericht barf bie Genehmigung nicht versagen, wenn bie Balbgenoffen mit einer Mehrheit von breiviertel ber Stimmen bie Auflösung beschließen.

Die Auflösung ift burch bas Balbichutgericht öffentlich befannt zu machen."

Diefer Antrag erhielt nicht bie Mehrheit ber Stimmen und § 38 murbe bemnachft in ber Faffung ber Rommiffionsvorlage angenommen.

§ 38a. Durch die Annahme des Grundsates, daß bei Bemeffung des Anthe ser einzelnen Genoffen an den gemeinschaftlichen Rutzungen und Lasten n dem Bodenwerth auch der Holzbestandswerth in Rechnung gestellt werden wurde die Erwägung begründet, was geschehen solle, um im Fall der Auflo ug der Genoffenschaft diesen igen Waldgenoffen vor Schaben zu behüten, welche hoole inzwischen vielleicht konsumirte Holzbestände eingeworfen haben.

schaften vereinigt werden möchten. Sie trieben meist eine extensive Niederwaldwirthichaft und entnehmen aus ihren Waldparzellen vielsach Streu.

Ein Betent wunicht, bag bie Genoffenschaftsbildung nur bann zuläffig fein folle, wenn alle Betheiligte einstimmen.

Die Rommiffion befchloß, ju beantragen,

"bas haus ber Abgeordneten wolle beschließen, die sammtlichen in bem Berichte aufgeführten Betitionen burch die Beschluffaffung über ben vorftebenben Gesetzentwurf für erledigt zu erklaren.

Solufabftimmung.

Bei Beginn ber zweiten Lefung war von einem Mitgliede ber Kommiffion ber Antrag eingebracht worden, dem Saufe ber Abge ordneten die Ablehnung bes Gefetzentwurfs zu empfehlen.

Derfelbe ift nebft Motiven in Anlage a abgebrudt.

Der Antrag wurde bemnächst burch bie Schlufabstimmung erledigt.

Bei berselben murbe ber Gesetzentwurf in ber Fassung ber Kommission mit 7 gegen 2 Stimmen angenommen.

Die IX. Rommiffion beantragt bemgemäß

bas Saus ber Abgeordneten wolle beichließen:

bem Gefetentwurf in ber Fassung ber Rommissionsvorlage feine Buftimmung zu ertheilen.

#### Die IX. Rommifffon.

Schellwiß, Borsitzender. Bernhardt, Berichterstatter. Dr. Bening. Dr. Braun (Walbenburg). Brüggemann. Delius. v. Loeper-Loepersdorfs. Graf v. Matuschta. Mühlenbed. Parisius. Pfafferott. Schmidt (Sagan). Freiherr v. Schorlemer-Alst. Dr. Thiel.

# a. Antrag zu bem Gesesentwurf, betreffend bie Erhaltung und Begründung von Schuswaldungen u. f. w.

Die Rommiffion wolle beichließen:

Den Gesehentwurf abzulehnen und bem Saufe ber Abgeordneten ebenfalls beffen Ablehnung zu empfehlen.

### Motive.

Benngleich man sich mit den im Gesetzentwurf ausgesprochenen Grundsätzen über Beschränkung der Baldbesitzer zur Abwendung gemeiner Gesahr und siber Bildung von Baldgenoffenschaften einverstanden erklären, auch anerkennen muß, daß der Entwurf durch die in erster Lesung der Kommission vorgenommenen Abänderungen erheblich gewonnen hat, so sind doch bezüglich der Aussisstrung dieser Grundsätze, wie sie im Gesetzentwurf beabsichtigt wird, große Bedenken, welche sich in der ersten Lesung angeregt worden, bestehen geblieben. Insbesondere ift von dieser Seite angesicht worden:

- 1. baß es nicht zulässig sei, ben Berwaltungsgerichten bie resolutorische Enticheidung von Streitigkeiten über reine Privatrechte zu übertragen, und baß
  überhaupt die Kreisausschüffe nicht dazu geeignet seien, größerere Geschäfte
  ber vorliegenden Art zu Ende zu führen,
- 2. daß für eine Eintragung ber Befchrantung des Berfügungsrechtes ber Gigenthumer in bas Grundbuch im Gefegentwurf nicht Sorge getragen worben,

baß ferner bie im Sinne bes Entwurfs über bie auszuführenden Schutzmaßregeln aufzustellenden Regulative und die über die Bildung von Waldgenoffenschaften sestzukellenden Statuten, keine Urkunden seien, auf deren
Grund Eintragungen in das Grundbuch vorgenommen und Rechtsverhältniffe unter den Interessenten rechtsverbindlich sestgestellt werden könnten.
Rur näheren Begründung dieser Bebenken wird Folgendes augeführt:

Daß die Berwaltungsgerichte (Areis-, Ausschuß-, Bezirkverwaltungsgerichte 22) nicht dazu berusen sind, über Privatrechte, sondern nur über streitige Berwaltungsangelegenheiten zu ausschen, bedarf keiner weiteren Ausssührung, weil eigentlich ein Streit darüber gar nicht obwaltet. Es wird jedoch auf die bekannte Arbe, mit welcher der damalige Abgeordnete Dr. Friedenthal in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 16. März 1872 die Debatte über die Areisordnung, so wie auf die Motive zu dem gegenwärtig vorgelegten Gesesentwurf die Bersassung der Berwaltungsgerichte betreffend, Bezug genommen. Nirgends tritt hier die Absicht hervor, streitige Privatrechte den Gerichten zu entziehen und den Berwaltungsgerichten zu übertragen; es soll vielmehr auch das öffentliche Recht nicht mehr nach "Staatsraison" und "Berwaltungsmaximen", sondern nach Gesetzen und nach den traditionellen Formen der Rechtspsiege gehandhabt, deshalb sür die Streitigkeiten des öffentlichen Rechts ein bestimmtes Bersahren, ein bestimmter Instanzenzug und ein Berwaltungsgericht geschaffen werden.

Der vorliegende Gesethentwurf weist nun § 7 die resolutorische Entscheidung, nicht nur darüber, ob und welche Schutzmaßregeln anzuordnen, sondern auch über die Höhe der Entschädigung, welche dem Eigenthümer der sich eine Ginschräntung gesallen lassen muß, erhalten soll, so wie über die Repartition der Entschädigung, und der Kosten zur Errichtung und Unterhaltung der Schutzanlagen, unter diesenigen, welche durch die Anlagen einen Bortheil erhalten, resp. über die Höhe dieses Bortheils, den Berwaltungsgerichten zu. Er überträgt serner diesen Gerichten die resolutorische Entscheidung nicht nur über das Bedürfniß der Errichtung einer Waldgenossenschlaft, sondern auch

- a. fiber die Biberfprfiche ber Servitutberechtigten gegen die ihnen aufzuerlegenden Befchrantungen,
- b. tiber bie Bobe ber bafür ju gewährenben Entichabigung (§ 38),
- c. über bas Theilnahmemaß ber einzelnen Balbgenoffen an ben Rutjungen, ben Lasten und Kosten ber gemeinschaftlichen Bewirthschaftung (§ 24).

Es mag zweifelhaft sein, ob man in bem Fall bes § 7 die Entscheibung über die Höhe der Entschädigung und der Repartition derselben, so wie der Kosten und Unterhaltung der Anlagen auf die gefährdeten Eigenthümer, die vielleicht überdies in ihrer Gesammtheit der ganzen Anlage und einer zu gewährenden Entschädigung widerstreben, als eine Berwaltungsstreitigkeit ansehen kann. Den bisherigen Auffassungen widerstrebt eine solche Annahme unbedingt.

In der Rreisordnung wird jum Beispiel § 135 II bei Wegeangelegenheiten bem Rreisausichuß die resolutorische Entscheidung darüber übertragen, "was im Intereffe bes. öffentlichen Berkehrs geschehen muß" während er interimi ftisch rüber entscheidet:

von wem, und auf weffen Kosten bas Erforderliche geschehen, und in Berbindung hiermit, ob und in welcher Höhe Entschädigung zu leisten ift; m Betheiligten bleibt hiergegen der ordentliche Rechtsweg offen. Ganz ebenso ird in Schulsachen (§ 135 sub X.) desgleichen im Enteignungsgesetz vom 11. Juni 1874 (§ 24 und § 30) ber Rechtsmeg bezüglich ber Entschäbigung zugelaffen.

Nicht bem minbesten Bedenken kann es aber unterliegen, daß es sich in dem obengedachten Fall der §§ 24 und 33 des vorliegenden Entwurfs um reine Privatrechte handelt. Denn bei der Errichtung von Waldgenoffenschaften tritt das landespolizeiliche Interesse überdies viel mehr in den Hintergrund, indem es sich in erster Linie um einen höheren Ertrag der Grundstille handelt.

Allerbings verordnet § 16 des Entwurfs, daß ber gerichtlichen Entscheidung alle Streitigkeiten über die Existenz und den Umfang von Privatrechten verbleidem sollen. Allein bei der positiven Bestimmung der angezogenen §§ 33 und 24 kann es hierauf nicht ankommen. Nach den Worten und der unzweiselhaften Absicht des Entwurfs sollen die Verwaltungsgerichte über die dort ausgestührten reinen Privatrechte entscheiden; man sieht also vor der Frage, ob dieses zulässig? und diese Frage muß unbedingt verneint werden.

Es tann hierbei nicht barauf antommen, ob die Berwaltungsgerichte gur Entscheidung einzelner Privatrechtsftreitigfeiten beffer geeignet find, als bie Berichte, sondern lediglich barauf, daß ein fo wichtiges Pringip, welches die Bafis für die Zuständigkeit der Gerichte und der Berwaltung bilbet, nicht willfürlich burchbrochen werden barf. Burden aus 3wedmäßigkeitsrudfichten einzelne Privatrechtsftreitigleiten ben Berwaltungsgerichten und umgelehrt Berwaltungsftreitigfeiten ben ordentlichen Gerichten gesetzlich übertragen werden, fo wurde die Unficherheit in den Kompetenzverhältniffen. die überdies fcon in hohem Maße vorhanden, fehr bald eine allgemeine Rechtsunsicherheit berbeiführen. Es tommt num aber noch bingu, daß die Rreisausichliffe gur Bearbeitung ber bier in Rebe ftebenden Angelegenheiten, wenn fie eine größere Ausdehunng erlangen, überhaupt nicht geeignet find. Es tann bies icon bei Errichtung von Schutmalbungen und von Schutanlagen vortommen, namentlich wenn es fich um eine große Babl von Sutereffenten handelt, auf welche die Entschädigung, die Beitrage jur Anlage und Unterhaltung zu repartiren und die für bie einzelnen Intereffenten gu erzielenden Bortheile febr verschieden find.

Besonders gilt dieses aber bei Errichtung von Waldgenossenschaften. Die Beschaffung und genaue Prüfung der Legitimation einer großen Zahl von Interessenten, der Prüfung und Entscheidung über komplizirte Berechnungen über die Theilnahme an den Ruhungen und Kosten, die Prüfung der Legitimation der zuzusiehenden Servitutberechtigten, die Ermittelung des Umsangs der Servituten, die Feststellung der ersorderlichen Einschränkung derselben und die dasur zu gewährende Entschädigung ze. sind Arbeiten, die in umsangreichen Sachen einen gesübten Berussbeamten wochenlang beschäftigen und die von den meisten Kreisanssichtissen nicht werden bewältigt werden können. Die Kreisanssichtisse sind Index und es würde nichts geeigneter sein, ihre Wirsamseit zum Theil mit Arbeiten überladen und es würde nichts geeigneter sein, ihre Wirsamseit zu diekreditiren, als wenn man ihnen Geschäfte übertragen wollte, zu deren Durchsührung sie zum großen Theil weder gewillt noch geeignet sein würden.

Dagegen ericheint ber Rreisausschuß gang bagu geeignet und berufen, gu prufen und zu entscheiben, ob und in welcher Beise eine Schutanlage berguftellen, und ob bie Grundung einer Balbgenoffenschaft ein Beburfniß ift. Her liegt eine wirkliche Berwaltungsstreitigkeit vor. Entstehen aber babei Streitigkeiten iber bie hohe ber Entschädigung, die ber eine zu leiften, der andere zu empfangen

100 1 · 1 · 1 · 100 · 10 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 1

bat, über die Beitrage biergu, über die Theilnehmungsrechte bei ber Genoffenichaft, über die Ginfdrantung und Entichadigung ber Servitutarien zc., fo treten bierbei überall Brivatrechte in den Bordergrund. Richtig ift es allerdings, daß bie obentlichen Gerichte in allen folden privatrechtlichen Fragen, beren Guticheidung fich lediglich auf technische Gntachten flutt, mehr als bie Berwaltungegerichte in die Sand der Techniter gegeben find und ebenso richtig ift es, daß es für ben Fortgang einer Gache von bem größten Rachtheil fein muß, wenn fie wegen ber inzwischen zu entscheibenben Privatrechtsfireitigkeiten burch bas orbentlice Gericht, vielleicht Jahre lang fiftirt werben muß; allein es eriftiren bereits in dem Prenfischen Staat, mit Ausnahme weniger ganbestheile, richterliche Beborben, welche gur Regulirung und Entscheidung folder Angelegenheiten berufen und geeignet find, namlich bie Auseinanderfennngsbehörben. Es find biefe Beforben nicht als Berwaltungsgerichte für Berwaltungsftreitigkeiten, sondern gur Entscheibung aller in ben por ihnen anbangigen Sachen portommenben Rechtspreitigkeiten ohne Unterschied eingesett, zu biesem Zwed auch als richterlide Beborben ausgeftattet.

Die Entscheidung liegt in I. Justanz einem Kollegium ob, welches aus minbeftens 5 Mitgliedern, deren Mehrzahl jum Richteramt qualificirt fein muß, befebt. Der Inftangenzug ift vollftandig geregelt; in II. Inftang enticheibet ein Gerichtshof, nämlich bas Revifionstollegium für Landestulturfachen, welcher ebenfalls der Mehrzahl nach aus richterlichen Beamten und aus technisch gebildeten Mitgliebern besteht, in III. Instanz bas Obertribunal. Die Kompetenz ber Auseinandersetzungsbehörden erstreckt sich nicht nur bereits auf Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, sondern auch, ohne Rudficht darauf ob eine Ablösung anbangig ift, auf Regulirung abnlicher Berhaltmiffe; g. B. Feftftellung ber Theilnahme auf ein bestimmtes Maak bei allen Dienstarbeiten (Gemeinbeitstheilungsordnung bom 7. Juni 1821 § 166) Entscheidung ber Frage, ob Biefen mit Sutung gu bericonen, ob Sanbichollen gu beden, Subftituirung eines anderen berpflichteten Grundfilds 2c. (§§ 172 bis 180 ibid. § 7 lettes Alinea ber Berordnung vom 30. Juni 1834). Ebenso find ihr in spateren Gefeten die Ordnung und Entfoeibung abnlicher Berhaltniffe einfach übertragen worden. Namentlich ift diefes gang analog dem vorliegenden Kall - gefcheben in dem Balbfulturgefet für den Areis Bittgenstein bom 1. Juni 1854 § 18 seq. und in ber Kreisordnung bom 13. Dezember 1872 § 42 seq. In beiben Fallen geht, wenn in dem vor dem Landrath, respective vor bem Rreisausichuß ichmebenben Berfahren Streitigfeiten privatrechtlicher Ratur entfleben, die weitere Regulirung auf die Generaltommiffion pur Fortsetzung und endgültigem Abichluß über. Es ift biefes auch gang ben bei Errichtung ber Generalkommissionen porgewalteten Zweden entsprechend. allen größeren Regulirungen von Berwaltungsangelegenheiten, in benen Brivatrechtsftreitigkeiten ber Ratur ber Sache nach baufig vorzulommen pflegen, muß nothwendig ber Fortgang ber Sachen ein ichwerfälliger ja taum burchführbarer fein, wenn ftets die eine Beborde auf die Erledigung des bei der anderen fowebenben Berfahrens marten muß; biefes au vermeiben, bie gange Durchführung Ħ oft außerft umfangreichen und ichwierigen Geschäfte in eine aber fach- und n Umbige Band gu legen, mar ber 3med ber Organisation ber Auseinanderfe igsbehörden und felbft nach Urtheilen von Ausländern, die bie Landestulturgebung ber fammtlichen Deutschen Staaten auf bas Eingehenbfte flubirt und ğ١ Irt und Stelle gepruft, liegt gerade in biefer Einrichtung ber Brund, mes**a**1

halb die in Preußen erreichten Resultate, die anderer Länder qualitativ und quantitativ, meist weit übersteigen (Peprer. Die Zusammenlegung der Grundstäde, die Regulirung der Gemeingründe und die Ablösung der Forstservituten in Oesterreich und Deutschland. Wien 1873.)

Je mehr nach der herrschenden Richtung die ordentlichen Gerichte auf die eigentliche Rechtssprechung beschränkt, der Sang des Prozesses in starre Formen eingezwängt, die Zuziehung des Rechtsanwalts unentbehrlich wird, destomehr nunß das Bedürfniß hervortreten, solche Streitigkeiten, dei welchen eine große Menge von Personen betheiligt ist, mit denen zur Erörterung des Sachverhalts persönlich und an Ort und Stelle nothwendig verhandelt werden muß, die sich eben deshalb in sene Formen nicht einzwängen lassen, aber doch wegen ihrer unzweiselhaft privatrechtlichen Natur prinzipiell dem Berwaltungsgericht nicht übertragen werden können, vor die Auseinandersetzungsbehörde zu verweisen, wozu sich auch außer dem vorliegenden Geseh in dem Wegegesetzentwurf ze. Gelegenheit bieten dürste. Es würde das auch unter den gegenwärtigen Berhältnissen, wodurch eine große Menge neuer Geseh und Behörden, verschiedener neuer Formen und Fristen, eine gewisse Unssicherheit der Bevölkerung sich bemächtigt hat, den großen Bortheil haben, daß an eine alte gewohnte Institution angeschlossen werden könnte.

Berkennen läßt sich nun aber durchaus nicht, daß namentlich bei Ausstührung bes 2. Abschnitts bes vorliegenden Gesetzs eine große Anzahl von Sachen vorstommen kann und wird, welche wegen ihres geringen Umsangs, wegen der einfachen und klar vorliegenden Berhältnisse zc. sehr zwedmäßig von dem Kreisanssichuß erledigt werden können.

Es empfiehlt fich baber, es in fo weit bei bem Gefetzentwurf zu belaffen, bag bie Antrage auf Gerftellung von Schutzanlagen, fowie auf Bilbung von Balbgenoffenschaften ftete bei bem Kreisausichuf anzubringen.

Derfelbe würde fodann die Frage, ob und welche Schutzmaßregeln zweckmafig auszuführen, refp. das Bedurfniß der Bilbung von Waldgenoffenschen untersuchen zu laffen, zu prufen und darüber resolutorisch zu entscheiden haben.

Der Kreisausschuß müßte ferner befugt sein, die weiteren Berhandlungen fortzusetzen und dis zu Ende zu führen. Entstehen aber dabei Streitigkeiten über die Höhe der Entschädigung, über deren Bertheilung, siber das Beitragsverhältniß bei den Waldgenossenschaften oder über sonstige Privat- und Bermögensverhältnisse, so würde der Kreisansschuß die Sache zur weiteren Berhandlung au die Auseinandersetzungsbehörde abzugeben haben. Es entspricht dieses im Wesentlichen ganz den Bestimmungen der §§ 42 bis 45 der Kreisordnung, welche auch, soweit nothwendig, in das vorliegende Gesetz mit ausgenommen werden müßten.

Außerbem mußte es aber bem Kreisausschuß auch freistehen, in jebem Stadium die Sache zur weiteren Bearbeitung an die Auseinandersetungsbeborbe abzugeben, um auf diese Weise zu vermeiden, daß der Kreisausschuß mit Sachen von solchem Umfang belastet wird, die nach seiner eigenen Auffassung seine Kräfte übersteigen.

Die oben sub 2 angeregten Punkte hängen eng zusammen. Das Seichäft ber Herstellung von Schutzanlagen nach bem 2. Abschnitt, sowie der Bildung von Waldzenossenschaften nach dem 3. Abschnitt muß unter allen Umfiänden einen rechtsverbindlichen Abschluß erhalten, dergestalt, daß jeder der gegenwärtig Betheiligten und deren Rechtsnachfolger zur Erfüllung der ihm auferlegten Pflichten, nöthigenfalls im Wege des Zwanges angehalten werden kann, es mag nun eine

Eintragung im Grundbuch erforderlich sein, ober nicht. Ift lettere aber erforberlich, fo muß die betreffende Urtunde auch so beschaffen sein, daß auf Grund berselben die Eintragung erfolgen tann.

Im Gefetentwurf ift aber, gang abgefeben von ber Eintragung im Grundbud, für ben rechtsverbindlichen Abschluß ber Geschäfte nicht Sorge getragen.

Bezüglich der Herstellung von Schutzanlagen wird, nach Anhörung der Jutereffenten und Entscheidung über beren Einwendungen, ein Regulativ aufgestellt und für vollstrectbar erklärt, ohne daß bie Intereffenten baffelbe vollziehen. Goweit es fich um rein polizeiliche Magregeln - also bie erforberlichen Anftalten gur Erhaltung ber öffentlichen Rube, Sicherheit und Ordnung, besgleichen gur Abwendung ber bem Publitum ober einzelnen Mitgliedern beffelben bevorftebenben Gefahren - hanbelt; alfo auch um die herftellung einer Schutanlage ju erswingen, wurde ein folches Regulativ vielleicht genugen, aber es handelt fich bei ben vorliegenden Geschäften nicht blos um polizeiliche Magregeln. Die Schutanlagen erfolgen nur auf Antrag, nur wenn die Betheiligten für die Abwendung ber Gefahr mit ihrem Bermogen auftommen; es tommen alfo ihre Brivatintereffen hier wefentlich mit in Betracht. In noch hoherem Dage ift es bei Bildung der Baldgenoffenschaften der Fall. Die Feststellung folder Berhaltniffe tann nicht burch ein polizeiliches "Regulativ" ober "Statut" allein geregelt werben, fonbern muß fich auf Ginwilligung ber Intereffenten, ober auf bie rechtsgültig erganzte Einwilligung derselben, sei es durch rechtskräftiges Erkenntniß, sei es durch einen legislatorischen Alt, (durch Königliche Berordnung festgestellte Statuten) gründen. Der Gefegentwurf geht auch von biefen Grunbfagen aus, indem er anordnet, bag über die Widersprüche entschieden werden soll, mithin allerdings Einwilligung ober Entscheidung vorausset. Allein das nicht vollzogene, sondern nur von der Beborde festgesette Regulativ ober Statut bat, soweit es Privatrechte ordnet, nur so weit verbindliche Kraft, als es auf rechtsverbindlichen Erklärungen oder Entfceidungen beruht. Es wird baber fein Intereffent auf Grund eines Regulativs oder Statuts, wie fie der Gesetentwurf voraussett, zu einer Leiftung verurtheilt werden tomen, sondern nur auf Grund ber von ihm in dem Berfahren abgegebenen Erflärungen ober der gegen ihn ergangenen Entscheidungen. Es liegt auf ber Sand, daß hiernach, wenn es bei den Bestimmungen bes Entwurfs verbliebe, die auf Grund beffelben bervorgerufenen Unternehmungen geradezu in Frage geftellt werden würden. Beift der neue Eigenthümer eines zu einer Schutzanlage beitragspflichtigen Grundfillds nach, daß fein Borbefiger, ber bie Buftimmung gu ber Leiftung ertheilt bat, als Eigenthümer nicht legitimirt gewesen, so ift er zu bem Beitrag ficher nicht verpflichtet und tann bierzu im Rechtsweg nicht verurtheilt werden. bat ein Intereffent feine Genehmigung gur Bilbung einer Genoffenfchaft ertheilt und ift hierburch bie Majoritat ber Bustimmenben gur Bilbung ber Benoffenschaft erreicht, also nur hierburch biefe Bilbung möglich geworben, es wird später aber bargethan, bag bie Erflarung jenes Intereffenten ungultig gemefen, weil feine Chefrau Miteigenthumerin gemefen aber nicht gugezogen morben, oder bag die betreffende Berhandlung an einem wesentlichen Formfehler geten, fo ift die Genoffenschaft nicht rechtsbestandig zu Stande gekommen und beht überhaupt nicht, trot bes "festgestellten" Statuts. Diese wenigen Beispiele rben genugen, um die Nothwendigfeit barguthun, daß am Schlug bes Berfahus eine rechteverbindliche Urtunde fiber bas Unternehmen aufgenommen werden uß, weil außerbem baffelbe ftets in ber Luft ichwebt.

Die Gesetzebung ist bisher auch stets von diesen Grundsäten ausgegangen. Wenn Genossenschaften zu Bewässerungs- oder Entwässerungs- oder zu Deichanlagen ohne Zustimmung aller Interessenten gebildet werden, so muß das Statut durch Königliche Berordnung, also durch einen Att der Gesetzebung, sestgessellt werden, wodurch der Rechtsweg gegen die Bestimmungen des Statuts ausgescholssen wird. (§ 56 seg. des Gesetzes vom 28. Februar 1843, § 11 seg. des Deichgesetzes vom 28. Februar 1843,

Nach bem Gefet vom 1. Juni 1854 können in dem Kreise Wittgenstein unter ähnlichen Berhältnissen, wie im gegenwärtigen Gefetzentwurf ebenfalls Genossenschaften zwangsweise gebildet werden. Es muß dann aber nach § 19 seq. des erstgedachten Gesetzs auf Grund der Berhandlungen ein Rezes aufgenommen und bestätigt werden, welcher gleich dem durch Königliche Berordnung festgesetzten Statut, die Berhältnisse der Genossen für dieselben und deren Nachfolger im Bestit rechtsverbindlich sestgestellt.

Die Errichtung einer rechtsverbindlichen Urfunde über die nach Abschnitt 2 und 3 des vorliegenden Gefetentwurfs auszuführenden Geschäfte erscheint hiernach eine unabweisliche Rothwendigkeit.

Was nun die Eintragung in das Grundbuch in Folge der hier in Rede stehenden Geschäfte anlangt, so bedarf es nach § 11 Nr. 1 der Grundbuchordnung und nach § 49 der Konkursordnung vom 8. Mai 1855 einer Eintragung der Beiträge der Waldgenossen nicht; zweiselhafter ist es, ob die Eintragung der Beiträge der Eigenthümer der gefährdeten Grundstüde nach Abschnitt 2 nothwendig ist. Sie gehören eigentlich zu keiner der Kategorien, welche von der Eintragung ausgeschlossen sind. Allerdings sollen sie nach dem Zusat zu § 5 des Entwurfs "den öffentlichen Abgaben" gleich geachtet werden, allein nach § 11 der Grundbuchordnung sind nur die an den Staat zu entrichtenden öffentlichen Abgaben und Leistungen ausgeschlossen. Es wird die Eintragung hiernach im eigenen Interesse der Schutzunlagen ersprederlich sein.

Dagegen erscheint die Beschränkung des Eigenthümers in der freien Bewirthschaftung seines Balbes nicht nur bezüglich ber zu einer Balbgenoffenschaft geborigen Grundftude, fondern auch bezüglich ber burch bie Schutanlage erfolgten Befdrantung nach § 11 bes Befetes über Erwerb bes Grundeigenthums und nach § 11 Rr. 2 ber Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 (Bergl. auch Anmertungen zu erfterem Baragraph in Bahlmann "bas Breußische Grundbuchrecht") unbedingt erforberlich, namentlich in benjenigen Landestheilen, in welchen bas Rultur: Bill vom 14. September 1811 Gultigfeit bat und bamit die völlig freie Berfügung über Balbgrundflide bem Privatbefiger gefetlich zufteht. Es handelt fich hier nicht um Grundgerechtigkeiten, welche ber Eintragung allerdings nicht beburfen - fonbern um eine Befdrantung in ber freien Bewirthicaftung bes Balbes, welche nicht einmal immer zu Gunften eines bestimmten Grundftlick, sondern auch im Interesse einer Korporation oder im landespolizeilichen Interesse erfolgt, jum Theil wie bei Balbgenoffenschaften ben eigenen Bortbeil bes Gigenthumers bezwedt. Bebingung ber Gintragung ift aber, bag bie Ginwilligung bes Eigenthumers ober die Berpflichtung beffelben, fich die Gintragung gefallen gu laffen, bem Grundbuchrichter in beglaubigter Form bargelegt wird.

(§§ 13 und 14 Gefet iber ben Eigenthumserwerb, §§ 33, 41, 46, 91 ber Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872.)

Daß die Regulative und Statuten, wie fie der Gesehentwurf im Sinne hat, diese Bedingungen nicht erfüllen, daß sie in dieser Form nicht einmal für die Betheiligten verbindliche Kraft haben, ist oben bereits dargethan. Es würde also, mm auch nur die Eintragung herbeisühren zu können, die Herstellung einer sormell rechtsverbindlichen Urkunde durchaus ersprederlich sein.

Die Absicht, Diejenigen Ergänzungen bes Gefetsentwurfs, welche, bei Anerkennung der Richtigkeit der vorstehenden Ausführungen ad 1 und 2, nothwendig sind, durch Abanderungsantrage herbeizuführen, scheiterte an der Ueberzeugung, daß solche Abanderungsantrage eine vollständige Umarbeitung des ganzen Gesehentwurfs nach sich ziehen müßten, eine solche aber besser und vollständiger von der Staatsregierung, als in einer Kommission vorgenommen werden tann.

Es hat dieses um so mehr zu dem oben gestellten Antrage führen mitsten, als 3. eine hinausschiedung der Berathung des vorliegenden Gesetes die zur nächken Session sich schon deshalb empsiehlt, weil nach Emakation des Gesetes über die Berfassung der Berwaltungsgerichte und das Berwaltungsstreitversahren das erstere sich sehr vereinsachen, ein hinweis auf das Geset über das Berwaltungsstreitversahren im Besentlichen genügen und so die §§ 8 bis 16 wahrscheinlich in einen einzigen zusammenzesaßt werden lönnten. Ein solcher Ersolg ist nicht zu gering zu veranschlagen, weil dadurch wenigstens der Ansang zur Beseitigung des Uebessandes, für jedes Geset ein besonderes Bersahren zu konstruiren, gemacht werden würde.

Berlin, ben 7. April 1875.

Schellwit.

## Gefesentwurf,

betreffend Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften, nach den Beschlüssen der Kommission.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, für den ganzen Umfang derselben was folgt:

I. Allgemeine Beftimmung.

§ 1. Die Benutzung und Bewirthschaftung von Balbgrundstiden unterliegt nur benjenigen landespolizeilichen Beschräntungen, welche durch das gegenwärtige Gefet vorgeschrieben ober zugelaffen find.

Die fiber die Beaufsichtigung, Benutzung und Bewirthschaftung ber Staats., Gemeinde-, Korporations-, Genoffenschafts- und Instituten-Forsten sowie der Schleswig-Holkeinischen sogenannten Bondenholzungen bestehenden besonderen Borfchriften bleiben jedoch in Kraft.

II. Schutmagregeln gur Abwendung von Gefahren.

§ 2. In Fallen wo:

burch die Beschaffenheit von Sandländereien benachbarte Grundstilde, öffentsliche Anlagen, natürliche ober künstliche Wafferläuse der Gesahr der Berssandung.

durch bas Abidwemmen des Bodens ober burch die Bilbung von Wafferfturgen in hohen Freilagen, auf Bergrüden, Bergtuppen und an Berg-

- §. 11. Wenn der Kommissar die Gefährdung als vorhanden erachtet, so hat derfelbe ein Regulativ zu entwerfen, welches alle erforderlichen Festsetungen insbesondere auch iber die Art der kinstigen Benutung der gefahrbringenden Grundstide und über die Unterhaltung und Beaufsichtigung der Schutanlagen enthalten muß.
- § 12. Der Kommissar hat das Gutachten und das Regulativ zur Einsichtnahme der Eigenthümer, Nutzungs., Gebrauchs. und Servitutberechtigten und der Pächter der gesahrbringenden Grundslücke, sowie der gefährdeten Interessenten vier Wochen lang in den Gemeinden, in welchen der betheiligte Grundbesitz belegen ift, bei dem Gemeindevorsteher offenzulegen und daß dies angeordnet, zur Kenntnifinahme der Interessenten zu bringen.

Geht ber Antrag von einem Kommunalverbande oder von ber Landespolizeibehörde aus, fo ift bem Antragsteller das Gutachten und das Regulativ zuzufertigen.

Demnächst hat der Rommissar die sammtlichen Betheiligten mit ihren Erffarungen au boren und die etwa erhobenen Widersprüche au erörtern.

§ 13. Gewinnt bas Walbichutgericht die Ueberzeugung, daß eine Gefährbung im Sinne des § 2 nicht vorhanden ift, so tann basselbe ohne weiteres Berfahren durch einen mit Grunden versehenen Bescheid den gestellten Antrag zurtichweisen.

Gegen einen folden Bescheib ist binnen 10 Tagen nach bessen Justellung ber Antrag auf münbliche Berhanblung vor dem Waldschutzgerichte gestattet. Wird der Antrag nicht gestellt, so gilt auch in Ansehung der Zulässigsteit der Berusung der Bescheid als Entscheidung.

§ 14. Unverändert.

§ 15. Fällt fort.

§ 16. Erfolgt die Einleitung der mündlichen Berhandlung, so find die gefährbeten Interessenten, die Eigenthümer, Nutungs-, Gebrauchs- und Servitutberechtigten, sowie Bächter der gesahrbringenden Grundstücke, und der Antragsteller (§§ 4, 5 und 10 Nr. 4) durch besondere Borladungen, alle die sonst ein
Interesse zur Sache zu haben vermeinen, durch einmalige öffentliche Bekanntmachung im Amts- und Kreisblatte unter der Berwarnung vorzuladen, daß der
nicht Erscheinende nicht weiter werde gehört werden.

Den Betheiligten fteht es frei, ihre Erflarungen vor bem Termine foriftlich abgugeben.

Auf Grund der mündlichen Berhandlung, bei welcher die Betheiligten mit ihren Einwendungen gegen das kommissarische Gutachten oder gegen das Regulativ zu hören sind, hat das Walbschutzgericht über diese Einwendungen, beziehungsweise über die Festsetzung des Regulativs Entschung zu treffen. Die Berhandlung und die Berkindigung der Entscheidung erfolgen in öffentlicher Sitzung.

Das Waldschutzgericht kann auf Grund ber mündlichen Verhandlung eine nochmalige Untersuchung, nöthigenfalls durch einen anderen Kommissar ober Sachverständigen, por ber Entscheidung jur Sache anordnen.

Der gerichtlichen Enticheibung verbleiben alle Streitigfeiten liber bie Erifteng und ben Umfang von Privatrechten.

§ 16a. Die durch das Regulativ ben Eigenthumern geführbeter ober gefahrbringenber Grundstücke auferlegte Beitragspflicht zur Entschädigung ober zu ben koften ber Schutzanlagen (§ 5) ruht auf biesen Grundstüden und ift ben öffentlichen gemeinen Lasten gleich zu achten.

Bei Parzellirungen muß die Beitragspflicht auf alle Trenuftide verhältnißmäßig vertheilt werden.

Rücktandige Beiträge können auch von den Pächtern und sonftigen Rutzungsberechtigten der verpflichteten Grundftide vorbehaltlich ihres Regreffes an die eigentlich Berpflichteten, im Bege der administrativen Exekution beigetrieben werden.

Auf Ersuchen des Borfitzenden des Walbschutzerichtes ift die dem Eigenthämer des gesahrbringenden Grundstücks auferlegte Beschrönfung und die den Eigenthümern der gesahrbringenden und der gefährdeten Grundstück auferlegte Beitragspflicht, unter hinweis auf die näheren Bestimmungen des Regulativs, im Grundbuche einzutragen.

§ 17. Sämmtliche in bem Berfahren vorkommende Berhanblungen und Geschäfte, einschließlich der Eintragung in die Grundbücher und der von den Gerichten oder anderen Behörden zu ertheilenden Auskunft, find gebühren- und stempelfrei; es werden nur die baaren Auskagen in Ansatz gebracht.

Die Kommissare, soweit bieselben nicht Mitglieber bes Walbschungerichtes sind, und die sonst zugezogenen Sachverständigen erhalten für ihre Arbeiten, für ihre baare Auslagen, sowie für ihre Reise und Zehrungskoften Entschädigungen nach Maßgabe des Kostenregulativs vom 25. April 1836 und der später dazu ergangenen oder noch ergehenden Borschriften.

Ift ein Mitglied des Walbschutzgerichtes zum Kommissar ernannnt, so hat derselbe nur Anspruch auf Ersatz der Reise- und Zehrungskosten nach Maßgabe vorgedachten Kostenregulativs.

- § 18. Die Kosten bes Berfahrens, welche erforderlichen Falls aus Kreiskommunalmitteln oder, wenn der Antrag von der Landespolizeibehörde ausgeht, durch diese vorgeschossen werden müssen, hat der Antragsteller allein zu tragen, wenn der Antrag zurückgewiesen oder zurückgezogen ist; andernsalls sinden auf diese Kosten diesenigen Borschriften Anwendung, welche in den §§ 4 und 5 dieses Tesetes über die Ausbringung der zu leistenden Entschädigung, beziehungsweise über die Bestreitung der auf die angeordneten Anlagen zu verwendenden Kosten, ertheilt sind.
- § 19. Die Ausstührung bes Regulativs, insbesondere die Ausschreibung und Einziehung der sestigeseiten Beiträge zu der Entschädigung und zu den Kosten der Schutzanlagen, die Auszahlung der Entschädigung und die Aufsicht darüber, daß die angeordneten Schutzanlagen regulativmäßig hergestellt und unterhalten, auch die sonsigen im Regulativ sestigesetzten Anordnungen befolgt werden, liegt dem Borsitzenden des Waldschutzgerichts von Amtswegen ob.

Ueber Beschwerben, welche barauf gerichtet find, bag bie Art ber Aussichrung mit bem Inhalte bes erlaffenen Regulativs nicht übereinftimme, entscheibet b Balbichutgericht.

Solche Beschwerben muffen längstens binnen 10 Tagen nach Behändigung anzugreifenden Berfügung angebracht werden.

§ 20. In Fällen, wo Gefahr im Berzuge ift, tann ber Borfitzenbe bes \* ilbschutzgerichts schon vor rechtsträftiger Entscheidung vorläufige Anordnungen Jahrb. b Pr. Forft- u. Jagb-Gefehg. VIII. treffen zur Berhinderung solcher Unternehmungen, welche eine die Gefahr vergrößernde oder begünstigende Beränderung in der Bewirthschaftung des Erundstilles vorbereiten. Er tann diese Anordnungen durch Anwendung von Zwangsmitteln durchsehen.

Sowohl gegen eine solche Anordnung, als gegen die Festsetzung der Strafe fann innerhalb zehn Tagen nach Zustellung des Erlasses Berufung eingelegt werden. Die Berufung erfolgt an das Walbschutzgericht. Sie hat keine auf

ichiebenbe Wirtung.

§ 21. Ein rechtsverbindlich festgestelltes Regulativ tann später wieder abgeandert werden. Die Abanderung erfolgt auf Antrag eines Betheiligten und ift in bemselben Berfahren, wie die ursprüngliche Festjetzung zu bewirken.

III. Bestimmungen, betreffend bie Bilbung von Balbgenoffenschaften.

§ 22. Wo die forstmäßige Benutzung neben einander oder vermengt gelegener Balbgrundftide, öber Flächen oder Haidelandereien nur burch bas Zufammenwirten aller Betheiligten zu erreichen ift, fonnen auf Antrag

a. jebes einzelnen Befigers,

b. bes Gemeinde - beziehungsweise Amts-, Rreis- ober sonftigen Rommunalverbandes, in deffen Bezirke die Grundftude liegen,

c. ber Laudespolizeibehörde

- bie Eigenthümer dieser Besitzungen zu einer Baldgenoffenschaft vereinigt werben. Das Rusammenwirten tann gerichtet sein entweder
  - 1) nur auf die Einrichtung und Durchführung einer gemeinschaftlichen Beschitzung ober anderer der forstmäßigen Benutzung des Genossenschaftswaldes förderlichen Magregeln ober
  - 2) jugleich auf die gemeinschaftliche forftmäßige Bewirthschaftung bes Genoffenschaftswaldes nach einem einheitlich aufgestellten Birthschaftsplane.

§ 22a. Die Bereinigung ju einer Balbgenoffenschaft ift nur gulaffig

- a, in den Fällen des § 22 bei 1, wenn die Mehrheit der Betheiligten, nach bem Kataftral-Reinertrage der Grundftilde berechnet, bem Antrage guftimmt,
- b. in den Fällen des § 22 bei 2, wenn mindeftens ein Drittel der Betheiligten bem Antrage guftimmt und die betheiligten Grundflude berfelben mehr als die Halfte des Ratastrafreinertrages fammtlicher betheiligter Grundflude baben.
- § 23. Das Rechtsverhaltniß ber Genoffenschaft und beren Mitglieder wird burch ein Statut geregelt.

Fitr diese Regelung ift in allen Fällen der Grundsatz maggebend, bag in ben Eigenthums- und Besithverhaltniffen der einzelnen Betheiligten feine Aenberung eintritt.

§ 24. Das Theilnahmemaß jedes Balbgenoffen an der gemeinschaftlichen Einrichtung ift im Statute für die Dauer der Genoffenschaft festzuseten.

Diefe Feftjetung ift in Ermangelung anderer Berabredungen ber Betheiligten babin ju regeln:

a. daß in den Fällen des § 22 unter 1 jeder Waldgenoffe sein Grundsticks selbst bewirthschaftet und die Kosten dasur trägt, daß aber die Kosten der gemeinschaftlichen Einrichtung nach dem Berhällnisse des Katastral-Reirrertrages der vereinigten Grundstück von den Waldgenoffen gemeinschaftlich ausgebracht werden;

b. baß in den Fällen des § 22 unter 2 die Rutungen, die Rosten und die Lasten der gemeinschaftlichen Bewirthschaftung des Genossenschaftswaldes nach dem Berhältnisse des Kapitalwerthes des von jedem Baldgenossen eingeworfenen Bodens und des darauf stehenden Holzbestandes auf sämmtliche Betheiligte vertheilt werden.

Bei der Festsetzung des Theilnahmemaßes unter b soll es jedoch den Eigenhümern verwerthbarer Holzbestände, welche dieselben in die Genossenschaft nicht mit einwersen wollen, unbenommen sein, dieselben vorweg abzuräumen und stir sich zu benutzen. Sie haben aber dann die Kosten des ersten Wiederanbau's ihre Flächen allein zu tragen. Ebenso sollen, wenn einzelne Grundstüde bei Bildung der Genossenschaft mit Holz nicht bestanden sind, die Kosten des ersten holzandau's den Eigenthümern vorweg zur Last sallen. In beiden Fällen ist zur Festsetzung des Theilnahmemaßes dieser Waldgenossen der Betrag der aufzwendeten Kniturkossen als Holzbestandswerth in Anrechnung zu bringen.

§ 25. Die Beitragspflicht ju ben Genoffenschaftslaften ruht auf ben zur Genoffenschaft gehörigen Grubftiden und ift ben öffentlichen Laften gleichzuachten.

Bei Parzellirungen muffen die Genoffenschaftslaften auf alle Trennftude berbaltnigmäßig vertheilt werben.

Rudftändige Beiträge tonnen auch von den Bachtern und sonftigen Rutzungsberechtigten der verpflichteten Grundftlice, vorbehaltlich ihres Regreffes an die eigentlich Berpflichteten im Wege der administrativen Exelution beigetrieben werben.

- § 26. Sind Genoffenschaftsgrundstüde mit Servituten belaftet, so muffen bie Berechtigten fich biejenigen Einschränkungen gefallen laffen, welche im Intereffe ber Genoffenschaft erforderlich find. Für biese Einschränkung muß ben Berechtigten volle Entschädigung von ber Walbgenoffenschaft gewährt werben.
  - § 27. Unveränbert.
- § 28. Das Balbichutgericht hat nach Maggabe ber Borichrift im § 9 ben Antrag burch einen Kommiffar an Ort und Stell e priifen zu laffen.

Der Rommiffar hat nach Feststellung ber ju vereinigenden Flachen die betheiligten Grundbesiter über ben Antrag ju vernehmen.

Die Borladung ju bem desfallfigen Termine erfolgt fcriftlich unter ber Berwarnung, bag bie Richterscheinenden bem Befcluffe ber Erscheinenden für juftimmend erachtet werben follen.

- § 29. Wird die Bildung der Baldgenoffenschaft nicht beschloffen (§§ 22, 222, 28), so reicht der Kommissar die Berhandlungen dem Baldschutzericht ein, welches solchensalls einen Abweisungsbescheid zu ertheilen hat.
  - § 30. Unverändert.
  - § 31. Das Statut muß enthalten:
  - 1) Rame, Sit und 3wed ber Balbgenoffenichaft,
  - 2) eine genaue Angabe bes Umfang es bes genoffenschaftlichen Bezirtes,
  - 3) bei allen Wirthschaftsgenoffenschaften (§ 22 Rr. 2) die Wirthschaftsart und den Betriebsplan, die Formen, in welchen eine Abanderung berselben beschoffen oder bewirft werden tann, sowie die Bestimmungen über die bis aur Durchführung des Betriebsplans anzuordnende Bewirthschaftung,
  - b) bie ben Balbgenoffen aufzuerlegenben Beschräntungen und Berpflichtungen,
  - ) bas Berhältniß ber Balbgenoffen gu ben Servitutberechtigten,

Months and the statement of the section of the section of the section of the section of the section of the section of

- 6) bas Berhältniß ber Theilnahme an ben Rutzungen und Laften (§ 24), sowie am Stimmrechte,
- 7) die Formen und Fristen, in benen die Bertheilungsrollen offen zu legen und etwaige Reklamationen anzubringen und zu prufen find,
- 8) bie innere Organisation ber Genoffenschaft und ihre Bertretung nach außen.
- § 31 a. In Ermangelung einer anberweitigen Bereinbarung ift bas Stimmverhältniß der Baldgenoffen nach dem Berhältniffe der Theilnahme derselben an den Nutzungen und Lasten zu regeln. Dabei ist als Einheit der Betrag des am geringsten Betheiligten zum Gunde zu legen. Nur volle Einheiten gewähren eine Stimme. Jeder Waldgenosse hat mindestens eine Stimme.
- § 32. Der Kommissar hat bas entworfene Statut, sowie sein Gutachten über die nothwendigen Einschränkungen die Servitutberechtigten, und über die bafür zu gewährenden Entschädigungen allen Betheiligten vorzulegen und etwaige Wibersprüche zu erörtern.

Die Borladung zu bem besfallfigen Termine erfolgt fchriftlich unter ber Berwarnung, bag bie Richterscheinenben einen Wiberfpruch nicht erheben wollten.

Der Rommiffar reicht bie Berhandlungen nebft feinem Gutachten liber Die Beburfniffrage bem Balbichutgericht ein.

§ 33. Das Walbschutzgericht entscheibet, ob ein Bedürfniß zur Bereinigung ber betheiligten Eigenthümer zu einer Walbgenoffenschaft vorhanden ift und ob das Statut den gesetzlichen Borschriften entspricht und kein öffentliches Interesse verletzt. Waltet in allen diesen Beziehungen ein Bedenken nicht ob, so ertheilt das Waldschutzgericht den Bescheid, daß die Waldgenoffenschaft nach dem Statut zu begründen sei.

Bugleich entscheibet bas Balbichungericht über bie Wiberspriiche gegen bie im Gutachten vorgeschlagenen Beschränkungen ber Servitutberechtigten, beziehungs-weise über bie Höhe ber zu gewährenden Entschängungen.

§ 33a. Das Berfahren vor bem Balbidungerichte, bie Berufung gegen bie Entscheidung beffelben und bas Berfahren in den Berufungeinftangen richtet fich auch in diesen Fällen nach ben gesetlichen Borschriften, betreffend die Berfaffung ber Berwaltungsgerichte und bas Berwaltungsfreitversahren.

Auf bas Berfahren vor ben Balbichutgerichten finden bie besonderen Borichriften in ben §§ 13-16 biefes Gefetes Anwenbung.

(Bergleiche § 35 ber Regierungsvorlage.)

§ 33b. Nachbem bas Statut burch Anerkenntniß ober rechtsträftige Entscheidung für sämmtliche Betheiligte rechtsverbindlich geworden, wird baffelbe von bem Walbschutzgericht bestätigt und baburch die Balbgenoffenschaft begründet.

Das bestätigte Statut hat die Wirkung einer gerichtlichen Urkunde und tann auf Grund besselben die Exelution vollstredt werden.

(Bergleiche § 33 ber Regierungsvorlage.)

- § 33c. Auf Ersuchen bes Borfitenben bes Balbichutgerichtes find bie ben Eigenthumern ber jur Genoffenschaft gehörigen Grundstide auferlegten Befchantungen und Laften unter hinweis auf bie näheren Bestimmungen bes Statuts m Grundbuche einzutragen.
  - § 34. Unveranbert.

- § 35. Fallt bier fort. cfr. § 33a ber Kommiffionsbeidluffe.
- § 36. Unveranbert.

- § 37. Die auf Grund vorstehender Borschriften errichtete Walgenoffenschaft ist der Aufsicht des Staats unterworfen. Diese Aufsicht wird von dem Borschrichen des zuständigen Waldschrichtes, unter Berufung an das Waldschricht, nach Borschrift des § 19 sund nach Maßgabe des Statuts, übrigens in dem Umfange und mit den Besugnissen gehandhabt, welche gesetzlich den Aufsichtsbehörben der Gemeinden zustehen.
- § 38. Benn im Laufe ber Zeit eine Abanberung des rechtsträftig feftgeftellten Statuts nothwendig wird, so ift diese Abanberung in demselben Berfahren, wie die ursprüngliche Festsehung, zu bewirten.

Die Auslösung einer nach diesem Gesetze begründeten Baldgenoffenschaft in nur zulässt, wenn die nach § 22a zur Bildung einer Genoffenschaft erforderliche Mehrheit der Betheiligten derselben zustimmt. Solche Beschlüffe bedürfen der Genehmigung der Aussichtsbehörde (§ 37).

§ 38a. Bei der Auflösung einer der im § 22 unter 2 bezeichneten Baldgenoffenschaften erhält jeder Baldgenoffe die eingeworfenen Grundstide zur
eigenen Bewirthschaftung zurück. Außerdem sind, wenn das Statut nicht ein Anderes bestimmt, die in dem Genoffenschaftswalde vorhandenen Holzbestände
nach dem Berhältniffe des Kapitalwerthes der zur Zeit der Errichtung der Geuoffenschaft eingeworsenen Holzbestände unter die Genoffen zu vertheilen.

Ueberfleigt der Berth des nach diesem Berhältniffe ermittelten Antheils eines jeden derselben den Berth des auf dem zurüderhaltenen Grundflide vorhandenen Holzbeftandes, so ift der Mehrwerth von denjenigen Baldgenoffen zu erstatten, welche auf ihren Grundstiden einen Ueberschuf an Holzbeftandswerth erhalten haben.

IV. Theilung gemeinschaftlicher Balbungen.

- § 39. Sofern eine nach ben bestehenden Borschriften zulässige Naturaltheilung eines gemeinschaftlich besessen Waldgrundstück solche Treunstücke ergeben würbe, deren forstmäßige Benutzung nur durch gemeinschaftliche Bewirthschaftung zu erreichen wäre, so darf dem Antrage auf Theilung keine Folge gegeben werden.
  - V. Uebergangsbestimmungen.
- § 40. In benjenigen Theilen der Monarchie, in welchen zur Zeit Berwaltungsgerichte nicht bestehen, werden bis zur Einrichtung von solchen die in diesem Gesete den Berwaltungsgerichten übertragenen Funktionen in erster Instanz durch besondere Walbschutzgerichte, welche bei eintretendem Bedürsniffe für jeden Kreis, mit Ansschluß der selbstkändigen Stadtkreise, nach den Borschriften der folgenden Baragraphen gebildet werden, in zweiter Instanz durch die Deputationen für das heimathswesen (§§ 40 und 41 des Gesetes, betressend die Ausführung des Bundesgesetes Aber den Unterstützungswohnsty, vom 8. März 1871, Gesetsammlung S. 130 st.) in dem durch dieses Geset vorgeschriebenen Bersahren wahrgenommen.
  - § 41. Unberanbert.
  - § 42. Unverändert.
  - § 43. Unverandert.
- VI. Strafbestimmung.
- § 44. Die Eigenthumer, Rutungs-, Gebrauchs- und Servitutsberechtigten wie Bachter find, wenn fie ben Bestimmungen bes Regulativs (§ 19) zuwiber olz einschlagen, mit einer Gelbstrase zu belegen, welche bem boppelten Berthtrage bes gefällten Holzes gleichtommt.

Wenn fie die sonstigen Festsetungen des Regulativs, durch welche eine bestimmte Art der Benutung vorgeschrieben oder verboten wird, übertreten, find fie mit einer Gelbbufe bis zu 100 Mart zu bestrafen.

§ 45. Der Minister für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten ift mit ber

Ausführung biefes Gefetzes beauftragt.

## Refolution.

Das Saus ber Abgeordneten wolle beschließen,

burch bie Beschluffaffung über ben vorftebenben Gesehentwurf bie Betitionen

II. 281. 318. 318a. 318b. 318c. 318d. 318e. 319. 321. 322. 363. 415. 441. 463. 464. 465. 466. 717. 966. 1362. für erlebigt zu erflären.

## C. Zweite Berathung.

60. und 61. Sitzung am 4. Mai 1875.

(Bormittagsfigung.)

Präfibent: Berichterftatter ift der Abgeordnete Bernhardt. Ich ersuchenselben, neben mir Platz zu nehmen.

Ich eröffne die Diskussion über den § 1, zu welchem der Abgeordnete Barisius unter Nr. 314 ad I einen Zusat") zum zweiten Absat beantragt hat. Ich ertheile dem Abgeordneten Parisius das Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Der Antrag, den ich zu § 1 gestellt habe, wird Ihnen wohl etwas befremblich vorgesommen sein, und ich erlaube mir deshalb, denselben zu motiviren.

Wenn Sie die erfte Borlage der Regierung in den Motiven nachsehen, dann finden Sie bort eine febr überfichtliche Rusammenftellung ber gegenwärtigen Besetgebung in Preußen in Betreff bes ftaatlichen Auffichtsrechts über die Balbungen ber Gemeinden. Diefe Gefetgebung ift eine provinziell burchaus verschiedene; fie ift in den alteren öftlichen Provingen Preugen, Pommern, Bofen, ber Mart und Schlefien berartig, bag bie Bemeinden fehr gering beschränkt find in ber Bewirthichaftung ihrer eigenen Balbungen, dabingegen fieht bie Sache gang anbers in ben ehemaligen Fürftenthumern Calenberg, Göttingen und Grubenhagen ber Proving Hannover, ebenso in dem vormaligen Herzogthum Nassau und in dem ehemaligen Rurfürstenthum heffen. In den hannoverschen Bezirken und in Raffan ift die technische Bermaltung ber Gemeinbeforften in die Sande der Staatsforftbeamten gelegt, außerdem geht in Nassau die Beschräntung der Gemeinden noch weiter. Dort find nicht blos wie in Sannover bie Gemeinben gur Bestellung und Bezahlung besonderer Beamten für die Auslibung des Forfischutes verpflichtet, sondern diese Beamten werden in Nassau auch von der Aufsichtsbehörde angestellt, also die Gemeinden haben nicht einmal die Wahl des Försters, welcher ihre Balbungen zu beschützen bat. In dem ehemaligen Aurfürftenthum Beffen geben die Bestimmungen noch weiter; ba ift die Ginleitung und Ausführung Forstbetriebes in den Waldungen der Gemeinden der Staatsforstbehörde in felben Maße zugewiesen, wie in ben landesherrlichen Walbungen. Run liegt

<sup>\*)</sup> Der Bufas lautet: "biejenigen, welche bie Beichränfung ber Gemeinden in der Be- ichaftung ihrer Forften betreffen, nur bis jum 1. Januar 1879."

glanbe ich, wohl auf ber hand, daß Beschräntungen in biefem Dage weit über bas Ziel hinausschießen. Die Regierung hat nun in ben Motiben angeführt, baß eine Revision der Gesetzgebung Bedürsniß sei, sie hat aber angedeutet, und es ift in ber Rommiffion, wenn ich mich recht erinnere, fogar birect gefagt, daß vorläufig die Meinung der Regierung dahin geht, daß ein allgemeines Geset filr den ganzen Staat in dieser Beziehung nicht zu erlaffen sei. Es scheint, als ob die Staatsregierung davon ausgeht, daß jene fehr weiten Befchränkungen ber Gemeinden in den westlichen Propinzen nicht gemindert werden sollen md daß man im Often nicht so weite Beschränkungen einführen kann. Meine herren, das halte ich für meine Person nicht für angemeffen, ich glaube, es läßt fic eine allgemeine Gesetzgebung über ben ganzen Preußischen Staat herstellen, die dem wirklichen Bedürfniß des Landes entspricht. Da ich der Meinung war, bag gewiffermaßen ein Drud nach biefer Richtung bin auf die Regierung ausgeübt werden muffe, so habe ich beantragt, zu dem zweiten Absatz des § 1 die Worte hinzuzufügen, daß diejenigen Borschriften, welche die Beschränkungen der Gemeinden in der Bewirthschaftung ihrer Forften betreffen, nur bis zum 1. Jamar 1878 gelten follen. Ich gehe babei von ber Boraussicht aus, daß es bis babin leicht gelingen wird, ein neues Gefet herzustellen, welches biefe Sache für ben gangen Breußischen Staat ordnet.

Run muß ich aber gestehen, daß berjenige Weg, nach biefer Richtung hin einen Druck auszusiben, den ich in meinem Antrage gewählt habe, doch seine erheblichen Bedenken hat, und da mir selbst von nahestehenden Freunden diese Bedenken noch schörer hervorgehoben sind, als ich sie schon selbst erkannte, da man namentlich darauf hingewiesen hat, daß wir ja zwei Bertretungskörper im Landtag haben, daß also, wenn eine Bereinigung zwischen der Staatsregierung und dem Abgeordnetenhause auch leicht zu erzielen sei, wir doch nicht wissen, wie das herrenhaus zu dieser Gesetzgebung siehen könnte, aus diesem Grunde habe ich mich enischlossen, den Antrag hier zurückzuziehen und behalte mir vor, den geeigneteren Beg einer Resolution bei der dritten Lesung zu beschreiten.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Bening hat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Bening: Der Antrag bes herrn Borredners ift allerdings, wie er hier gestellt wurde, mir befremblich erschienen.

Ich würde allerdings glauben, daß eine auch nur halbwegs besonnene Gesetzebung nicht so vorschreiten dürfte, unbesehens eine Gesetzebung über einen böcht wichtigen Gegenstand mit einem Schlage aufzuheben, ohne zu sagen, was an die Stelle treten soll. Ich will, da der Antrag zurückgezogen ist, auf denselben zur Zeit nicht eingehen, indessen da der geehrte Herr eine Resolution in Aussicht gestellt hat, solgendes bemerken.

Es ist allerbings die Gesetzebung über die Gemeindesorsten nach den verschiedenen Gegenden ungemein verschieden, allein diese Berschiedenheit beruht nicht etwa auf Busälligkeiten, sondern auf Berschiedenheiten der Zustände. Es ist ja ur-gbar, daß in den Higgel- und Gebirgslanden die Forsten, namentlich die Gemeindesorsten, eine ganz andere Bedeutung haben, als im Flacklande, daß dort die Bewirthschaftung in Bezug auf die Holzbestände eine viel schwierigere, die tendere ist und eine größere Beausschichtigung, eine größere Mitwirtung des Geschiedenschieden, das auf dem Flachsande. Ich würde daher glauben, daß, wo --h ein allgemeines Gesetzt füber die Gemeindesorsten erlassen wird, auf

solige Berschiedenheiten entschieden Rücksicht genommen werden muß, daß eine völlige Gleichmäßigkeit für die ganze Monarchie sich nicht empsiehlt. Indessen darans folgt noch nicht, daß nothwendig Provinzialgesetze geschaffen werden müssen; die Berschiedenheiten lassen sich auch in einem allgemeinen Gesetz wohl bersicksitzen. Ich wärde das für wünschenswerther halten als das Borschreiten auf dem Wege der Provinzialgesetzgebung. Man weiß nicht, wohin man auf diesem Wege gelangt und zu welchen unnöthigen Berschiedenheiten man gelangt.

Ferner erlaube ich mir auf den Eingang dieses Paragraphen ausmerkam zu machen. Es find bamit, obgleich bas nicht ausgesprochen ift, alle biejenigen Beforantungen befeitigt, Die jett in Bezug auf Die Forften ber Briva ten befteben : diefe find auch febr verschieden nach den verschiedenen Provinzen und felbft in ben einzelnen Theilen der Provinzen. Ich will nicht wiederholen, was liber die Begründung von Seiten der Königlichen Staatsregierung gefagt worden ift; ich will nur bas hervorheben: es ift biefe Aufhebung ber Beidrantung binfictlich ber Privatforsten eine höchst wichtige für mehrere Landestheile, namentlich für die nenerworbenen Landestheile. Es bat bort im Allgemeinen ber Gruubfat einer gewiffen Beauffichtigung von Staatswegen bestanden, namentlich ein Erforberniß der Genehmigung bei Baldrodungen. Diese Borfdriften find zum Theil allerbings veraltet, werden nicht genau beobachtet und haben einen großen Ruten wohl nicht. Indeffen, meine herren, es ift boch nicht zu verkennen, daß mit ber Aufhebung diefer Beschräntungen in Bezug auf die Privatforsten eine Aenderung entfleht, eine namentlich im bugel- und Berglande wefentliche Menberung, bag hieraus ein gewiffes Bedenken hervorgeht. Diesem Bedenken will bie Staatsregierung nun nach biefer Borlage begegnen burch verschiedene Gruppen von Bestimmungen, die im Entwurfe getrennt vorliegen, die aber in ihrem Ursprunge einen innigen Rusammenbang baben, nämlich burch bie Bestimmungen für Schutwaldungen für Fälle, wo auch die Privatforsten nothwendig bestehen bleiben, vielleicht erweitert werben muffen, und für folche Falle, wo in Folge einer gu weit gebenden Berfludelung ber Balbgrundflide eine richtige Forftwirthichaft nicht möglich ift. Diefe beiden Theile bes Gefetes fteben in engem Zusammenhang mit einander und mit bem erften Grundfat bes Entwurfs. 3ch bemerke bies icon hier, weil ja ein Antrag vorliegt, einen Theil biefes Gefetes, namlich ben Theil, der fich auf Baldgenoffenschaften bezieht, abzulehnen. Ich bemerke vorläufig, anschließend an diesen Paragraphen, daß ich barin eine Ablehnung bes gangen Befetes nicht finden murbe, indem eben ber erfte Sat biefes Befetes fich nur vollfommen rechtfertigt in Berbindung mit ben fibrigen Bestimmungen beffelben. Dann habe ich in Bezug auf einen Sat in diesem erften Paragraphen, in Bezug auf die fogenannten Bondenholzungen in Schleswig-holftein nur bervorzubeben. daß auf die Erhaltung ber Beschränfung binfictlich diefer Bonbenholzungen bie Buniche der Proving Schleswig-Holftein febr entichieden gerichtet find, bag bie Anfichten ber Mitglieber bes Saufes aus Schleswig-Solftein bamit gufammen: treffen, und bag auch bie Provingialvertretung von Schleswig-holftein fich in diesem Sinn ausgesprochen hat. Ich glaube, daß hierin wohl ein genugender Grund vorliegt, vorerft wenigstens biefe Beidrantungen festzuhalten.

Prafibent: Der Abgeordnete Dr. Seelig bat bas Bort.

(Pauje.)

Derfelbe verzichtet.

Es ift Riemand weiter jum Borte gemelbet, die Distuffion über § 1 ift geichloffen.

Der herr Berichterftatter verzichtet.

3ch bringe ben § 1 ber Kommisstorschläge, beffen Berlesung Sie mir erlaffen, jur Abstimmung und ersuche biejenigen Herren, welche ben Paragraphen annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

Der § 1 ber Rommiffionsvorfclage ift angenommen.

3ch eröffne die Diskuffion über § 2, ju welchem der Abgeordnete Barifius unter Rr. 314 II beautragt hat, im Abfat 1 hinter den Worten:

"ausgefett find, tann" einzufügen "im öffentlichen Intereffe."

Der Abgeordnete Bfafferott bat bas Bort.

Abgeordneter Pfafferott: Meine herren! Ich wollte mir erlauben, einige Borte gegen bie Borlage zu sprechen. Ich verfichere zunächft, daß ich ungern gegen die Borlage fpreche, benn ich bin felbft ein Freund bes Balbes und würde mich freuen, wenn ich einer Borlage meine Bustimmung geben konnte, welche bie Absicht hat, der Zerstörung von Baldungen vorzubengen und neue Balder zu schaffen. Wenn ich bei bem § 2 bes Entwurfs, wie mir wohl geftattet sein wirb, auf andere Baragraphen bes Entwurfs übergreife, fo mochte ich in biefer Bepiehung im vorans bemerten, daß ich biejenigen Bestimmungen bes Gesetzentwurfs ansichließen will, welche über die Baldgenoffenschaften banbeln. Ich batte gern gefeben, wenn die Bestimmungen über bie Baldgenoffenschaften gum Gegenstande eines besonderen Gesetzentwurfes gemacht worden waren. Ich hatte auch nach Diefer Richtung bin in ber Kommission einen Antrag gestellt; ber Antrag ift aber abgelehnt. Der § 2 bes Entwurfs verfolgt, wie bereits bemerkt, zwei Richtungen. Ginmal will ber Entwurf ber Zerftörung von Walbungen vorbengen und anbererfeits nene Balber ichaffen, beibes im öffentlichen Intereffe. Deine herren, von dem öffentlichen Intereffe fieht in ber Borlage nun allerdings tein Bort. Bon mehreren Mitgliebern der Kommiffion find babin zielende Antrage eingebracht, um als eine ber Boraussehungen ber Anwendung biefes Gefetes bas öffentliche Intereffe hineinzubetommen. Die Antrage find abgelehnt. Die herren Regierungstommiffare haben aber tropbem betont, es verftehe fich gang von felbft, fei wenigstens burchaus nicht zweifelhaft, daß eine diefer Boraussetzungen bas öffentliche Jutereffe sei, mit anderen Worten, daß der Gesetzentwurf überall nicht angewendet werben burfe und tonne, wenn ein öffentliches Intereffe nicht in Frage ftebe. 3ch habe lange banach gesucht, mir zu reimen, daß die Herren Bertreter der Regierung sagen: "eine nothwendige Boraussetzung der Anwendbarkeit des Entwurfs ift bas öffentliche Intereffe", und auf ber andern Seite die Thatfache, "daß biefem Bedanten in bem Entwurf felbft fein Ausbrud gegeben ift". 3ch glanbe die Lösung gefunden zu haben, ich glaube nämlich, daß auf Grund des Gefetzes weder ein Brivater noch eine Gemeinde u. f. w. überall einen Antrag nach § 3 bes Entwurfs ftellen, bag ber Entwurf, wenn er fpater Gefet geworben ift, eine praktische Anwendung nicht anders finden wird, als wenn die Landespoligeibeborbe ben Antrag fiellt, und die Landespolizeibeborbe wird naturlich eben ur im öffentlichen Intereffe ben Antrag ihrerfeits zu ftellen in ber Lage fein.

Bem ich nun frage, ob die Borlage den Zweck erreichen läßt, so möchte ich iese Frage kurz erledigen und zunächst nur beantworten im hinblick auf die idle c und d bes § 2 der Borlage. Da bin ich allerdings ber Meinung, daß x Entwurf die Berftörung von Wälbern verhindern wird. Bei-Bejahung dieser

Frage nehme ich jedoch an, daß der Rreisausschuß, in diesem Entwurfe Balbfoungericht genannt, im Stande ift, Diejenigen Fragen zu entideiben, welche entfchieben werben muffen, um gur Anwendung bes Gefetentwurfs in ben Fallen bes § 2 c und d zu tommen. Ich glaube aber, daß man zu dem Zwecke, welchen ber § 2 in feinen Bositionen c und d verfolgt, auf eine weit einsachere und febr viel zwedmäßigere Beife gelangen tann. Die Balber, welche nicht gerfiort werben follen, find icon befannt; wir tonnen beute icon Diejenigen Balber finden, welche nach ber Borfchrift bes § 2 unter c und d im öffentlichen Intereffe erbalten bleiben muffen. Ich glaube, es mare nun febr viel einfacher und zwedentsprechenber, wenn nach einem Gesetze eine Rommission ernannt wurde mit ber Befugniß und ber Berpflichtung, biejenigen Balber, welche nach § 2 c und d ber Borlage in Frage tommen, für bas ganze Gebiet bes Preußischen Staats aus. auscheiben, und nachdem die Ausscheidung erfolgt ift, die einzelnen Baldtompleze unter die bewährte Aufficht der Forftbeborden zu ftellen. Ich wurde babei von ber Boransfehung ausgeben, daß bie forstmäßige Rubung Diefer alfo ausgeschiebenen Baldtomplere den Baldeigenthumern bliebe. Beiter wurde ich in ben Källen c und d in § 2 ber Borlage nicht geben. Ich perfonlich batte allerdings durchaus nichts bagegen zu erinnern, wenn alle Balber unter flaatlichen Forftschutz gestellt wirden, aber ich glaube nicht, daß ich so weit geben darf, ich möchte wenigstens einen Antrag bier im Saufe nicht wiederholen, nachdem ein von mir in der Rommiffion gestellter, dabin zielender Antrag einstimmig abgelehnt worden ift.

Ich tomme nun gu ber Frage: läßt die Borlage ben Zwed erreichen in ben Fällen des § 2, a b der Borlage? Ich sehe hier ab von kleinen Schutanlagen, von Aufforftungen fleiner Parzellen, Ziehen von einzelnen Graben, Aufwerfen von Dammen u. f. m., ich halte lediglich die Reufchaffung von Balbern als Bwed bes Gefetes im Ange und ftelle die Frage: "werben nach ber Regierungsvorlage in den Fällen a und b cit. große Balber entstehen?" Die Möglichteit gebe ich ju. Zweifelhaft mar auch hier ber Berr Dinifter fur Landwirthichaft, wenn ich die Rebe, mit welcher ber Berr Minister biefe Borlage einführte, anders richtig verftanden habe. Der Berr Minister fagte bamals, es mare ibm von ber einen oder anderen Seite der Einwand gemacht, ob große Refultate fich ergeben würden aus ber Anwendung biefes Gefetes, und wenn ich anders die Betonung Seitens bes herrn Minifters richtig verftanden habe und in feiner Rebe richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, so ift der Herr Minister Aber die Tragweite diefes Gefetes, was die Resultate anlangt, im hinblid auf die Falle bes § 22 und b bes Entwurfs wohl noch heute nicht fo gang ficher. Ich glaube zwar, daß in den Fällen a und b cit. gang erstaunlich große Resultate erzielt werben können, bin aber der Ueberzeugung, — und daß ift der Hauptpunkt, weshalb ich gegen bas Gefet fprechen zu muffen glaube - bag folche Resultate nur bann zu erreichen find, wenn die Landespolizeibehörde bei Anwendung bes Gefetes in großem Dafftabe und mit rudfichtslofer Energie vorgeht. Benn in biefer Beife aber vorgegangen wird, fo werben bavon berartig tiefe Gingriffe in Privatrechte die Folge sein, daß ich meines Orts die Berantwortung für ein solches Gefet nicht mit übernehmen mag.

Meine herren, wenn ber herr Minister für Landwirthschaft in ber gebachten Rebe bem hoben Saufe bie Erflärung hat abgeben muffen, bag ber Staat nicht Gelb genug habe, ben entsprechenben Staatsbesit an Walbungen berguftellen burch

Andanf von Waldungen und Debländereien, lettere zum Zwede ber Aufforstung, p möchte ich der Meinung sein, daß man jetzt auf einem Umwege zum Ziele tommen will. Man beabsichtigt im öffentlichen Interesse auf Betreiben der Lanbespolizeibehörde große Wälder entstehen zu lassen; der Staat will, wenn ich mich so ansbrücken darf, für den Riß siehen; die ersten und Hauptausgaben sollen aber Brivate tragen.

Meine Berren, ich tomme jest ju ben Mitteln im fpeziellen, bie ben 3med biefer Gefetesvorlage erreichen laffen follen, und erlaube mir ba gunachft, eine gang turge juriftifche Charafteriftit ber Gefetesvorlage ju geben. Deine herren, bie Bringipien biefer Borlage fnupfen fich an fein bislang anerkanntes Rechts. berhaltniß in ber Beife an, daß wir ein burchlaufendes bestimmtes Rechtspringip in der Borlage haben. Ich sehe hier, wie gesagt, von dem Entwurfe, insoweit er die Baldgenoffenschaften betrifft, ab. Deine Berren, wir haben es bier mit kinen flaatlichen Sobeitsrechten zu thun; benn lettere verfolgen feinen anderen 3med als ben, es zu ermöglichen, daß ber Bald forfimagig und nachhaltig benut werben tann. Wir tonnen hier auch teine Servitutrechte tonftruiren. Bir tonnten zwar bie gefahrbringenben Grundflude als bienenbe und bie gefahrbeten Grandstude als herrschende Grundflide nehmen, aber wir tommen, wenn wir hier Servituten konstruiren wollen, auf servitutes in faciendo. Außerdem hat ber Entwurf im Gefolge, bag ber Befiger bes gefahrbringenden Grundfluds von ber Rutung und bem Gebrauche feines Grundftlick ober eines Theils davon mter Umftanden gang ausgeschloffen wird, eine Folge, Die es verbietet, bier eine Analogie aus ber Servitutenlehre ju ziehen. 3ch glaube, ber Berr Referent bat in diefer Beziehung meine Anficht vollftandig getheilt, wenn er im Bericht Seite 1 fagt:

Die besondere Art des hier in Rede fiehenden Gesehentwurfs, der nicht einer allgemeinen Rechtsauschauung Ausdruck verleiht oder einem von Allen empfundenen oder anerkannten Rechtsbedürfniß genügt, vielmehr durch singuläre Berhältnisse und die Eigenart eines einzelnen Wirthschaftszweiges, der Waldwirthschaft, nothwendig gemacht wird, bedingt das flete Zurüdzeisen auf konkrete Verhältnisse, welche allein ein solches Geseh berechtigt erscheinen lassen.

Benn wir nun biefes Gefet nicht juriftifch tonftruiren tonnen, - aus welder Thatfache allein icon ein gewichtiges Bebenten gegen bie Borlage entnommen werden follte - fo mochte ich diefe meine Bedenken auch noch an einem praktifch greifbaren Beispiele flar ftellen. 3ch bente mir einen Berghang, welcher fich eine Stunde lang hinzieht; der Hang ift obe und tahl, aber hoch; es sammeln fich Baffer, und biefe fturgen in ftarten Stromen auf unterliegendes Rulturland. Unten am Sang entlang gieht fich bas Rulturland in Aderlandereien und Biefen Es ericeint ber Lanbespolizeibehorbe, ber Regierung, munichenswerth, biefen oden, gefahrbringenden flundenlangen hang zu bewalden. Die Landespolizeibel "rbe ftellt ben Antrag, benfelben aufzuforften. Meine herren, fammtliche Bebes unterliegenden Landes find vielleicht gegen bie Aufforflung; aber ihre Ei sendungen finden feine Beachtung; die Boraussetzungen ber Anwendung diefes Befetes liegen vor; die Befiter ber gefahrbeten Grundftude mogen fagen, fie wollen, die Landespolizeibeborbe ftellt im öffentlichen Intereffe ben An-100 und es wird aufgeforftet. t TC

Bie werden nun die sehr bedeutenden Kosten, die diese Aussorfung macht, anfgebracht? Zunächst wird berechnet, welchen Bortheil haben die Bestiger des Hanges dadurch, daß dieser Hang aufgesorstet wird? Die Summe wird gut geschrieben; — dann wird berechnet, welchem Schaden entgehen die Besitzer der unterliegenden Ländereien, und es wird vielleicht herausgerechnet, der Morgen wird 50 oder 100 Thaler mehr werth, wenn er den Uebersluthungen und deren Folgen nicht mehr ausgesetzt ist. Damit haben wir die zweite Summe.

Run, meine herren, bin ich ber Meinung, daß folche Abschätzungen nicht allein außerft schwierig, sondern, ich möchte sagen, beinahe willfürlich find. Wird nun der Sang aufgeforftet, fo find zwei Falle bentbar: Die Anfforftung gelingt, es entfleht an bem Sange ein flundenlanger Bald, ber allen forftlichen Anfpruchen genügt; ober ber andere Fall, daß die Rulturen nicht auftommen wollen; es wird jahrelang, vielleicht burch 10 Jahre und langer, immer weiter und vergeblich nachgeforftet. In bem erfteren Falle haben bie Befiter bes Berghanges möglicher. weise einen folden Bortheil, daß fie durch bie Aufforstung beffelben wohlhabend werden; bas werden fie vorwiegend auf Roften ber Befiger ber unterliegenben gandereien. Ob die unterliegenden gandereien im Laufe ber Jahre, nachdem die Beforflung des Hanges gelungen war, nun einen entsprechenden jährlichen Mehrertrag geben, das ift mir mehr als zweifelhaft, und wenn der Bald erft größer wird, dann tommen burd Feuchtigfeit, burd Beschattung vielleicht Berbaltniffe gu Tage, Die ben Ertrag ber nächftgelegenen unterliegenden gandereien, beren Befiger ber Natur ber Sache nach am meiften zu ben Roften ber Aufforftung beitragen mußten, im Durchichnitt auf eine geringere bobe bringen, als fruber. Run tonnen bie Befiter ber gefahrbeten Landereien nicht einmal berelinquiren, fie muffen die Roften und Laften ber Aufforflung auf fich nehmen und haben nicht die Gewißheit, daß fie nach einer Reihe von Jahren bafür entschäbigt werben. Ich bin ber Meinung, meine herren, bag bie Diflichfeit der Berthichatungen qu. allein icon gentigt, die Borlage unannehmbar zu machen.

Run, meine Herren, erlauben Sie mir noch wenige Worte über das Berfahren. Es ist mir sehr zweiselhaft, ob der Kreisansschuß, sogenanntes Baldichnigericht, in der Lage ist, den Ansorderungen gerecht zu werden, welche der Entwurf an das Waldschußgericht stellt. Dasselbe muß äußerst schwierige Fragen beantworten, die ohne ganz bedeutende technische Kenntnisse genügend zu beantworten nicht möglich sind. Nun wird man mir einwenden, es sei nicht nötsig, daß der betreffende Kommissar, der das Regulativ auszuarbeiten habe, Mitglied des Waldschußgerichts sei; das Waldschußgericht sei ja in der Lage, sich den besten Sachverständigen, den ganz Preußen und vielleicht das Ausland diete, zur Beantwortung besonders schwieriger Fragen zu engagiren, ihn angemessen zu honoriren und auf diese Weise die Fragen zu entscheiden und das Regulativ entsprechend ausarbeiten zu lassen. (Ause: Zur Sache!)

というできません。

Präfibent: Herr Abgeordneter, ich habe Sie bislang nicht unterbrechen wollen, weil Riemand "zur Sache" gerufen hat, Sie haben jedoch längere Zeit fiber die Bertheilung der Koften gesprochen, das gehört zu den §§ 4 bis 6, und jett sprechen Sie zu dem § 6 u. ff., während der § 2 lediglich von den Boraus-setungen handelt und von den Fällen, unter denen die Unterlassung von Waldanilagen gesahrdrohend werden kann; ich muß also bitten, auf § 2 zurückzusommen.

Abgeordneter Pfafferott: Deine herren! 3ch tomme gu bem § 2 guruct. (Beiterleit.)

Ich hatte nur turz sagen wollen, daß, wenn das Regulativ da sei — genehmigen Sie die eine Bemerkung, herr Präsident — es auch sehr darauf andwime, daß das Regulativ auch richtig ausgeführt werde. Ich nuß die weitere Ausstührung hier seht unterlassen.

Meine Herren, um turz zu resumiren, so glaube ich, in den Fällen des § 2, d md o der Borlage können wir den Zwed des Entwurfs einsacher und zwedentprechender erreichen. Was die Fälle des § 2 sub a und d dieser Roslage autangt, so din ich der Meinung, — ich wiederhole es — daß nach dieser Richtung der Gesehentwurf keine Resultate geben wird, wenn die Landespolizeibehörde nicht in großem Maßstade und mit rücksicher Energie zur Schädigung der Pridaten und der Privatrechte vorgeht. Im hindlick auf diese letzteren Fälle möchte ich glanden, es wäre das praktische, daß der Staat, nachdem dieses hohe Haus schrich die entsprechende Summe bewilligt hat, allijährlich eine Masse Dedländer ansaus, solches durch sein bewährtes Forstpersonal aussorien und verwalten läßt. hierdurch würde der Zweck auch hier ausgiediger und entsprechender erreicht werden.

Meine Herren, aus biesen Gründen ersuche ich Sie, den § 2 abzulehnen. Präfibent: Der Abgeordnete Dr. Bening hat das Wort.

Abgeordneter Dr. Bening: Meine herren! Ich möchte Sie bitten ben § 2 anzunehmen. Daß gesehliche Bestimmungen für den hier vorliegenden Gegensand nothwendig sind, ist, glaube ich, im allgemeinen nicht zu bezweiseln. Es 
kann aber die Gesetzgebung auf zwei verschiedenen Wegen vorgehen. Sie kann einen allgemeinen Grundsat aussprechen oder aber die einzelnen Fälle sesten 
einen Borlage der Königlichen Staatsregierung vom Jahre 1868 schlug 
den ersten Weg ein. Die damalige Gesetzsvorlage über Schutzwaldungen stellte 
den Grundsat auf: wo ein dringendes Landeskulturinteresse vorliege, da solle zur 
Bildung von Schutzwald vorgeschritten werden können. Also die Bedingung bestand nur in einem dringenden Landeskulturinteresse. Ja, meine herren, "Landeskulturinteresse" ist ein sehr allgemeiner Ausdruck. Der Staat hat das Interesse sind hie Bodenkultur allein. Das ist kein Grundsat, an welchen sich so
wichtige einschneidende Bestimmungen knüpsen lassen, von welchen diese Bestimmungen abhängig gemacht werden ditrsen.

Ich habe damals in der Agrarkommission als Korreferent mich dagegen ernart und bin auch gegenwärtig der Meinung, daß auf diesem Wege, wie man den allgemeinen Grundsatz auch saßt, das Richtige nicht erreicht werden kann, wenigstens nicht die nothwendige Sicherheit des Eigenthümers. Man wird nothwendig die einzelnen Fälle ausstellen müssen.

Dies ist nun hier in der Regierungsvorlage geschehen. Nun tann man ja allerdings hinsichtlich der einzelnen Fälle verschiedener Ansicht sein, und gewiß die wichtigken Fälle sind die zuerst gemeinten a, d, c. Auf die Litera d "wenn durch die Zerstörung eines Waldbestandes bei Flüssen die Gesahr einer Verminderung ihres Wasserthandes eintritt" ist praktisch wohl so viel Werth nicht zu legen; der Nachweis wird auch wohl oft schwer sein. Aber Litera e "Gesahr d Wirfung des Windes in der Seenähe u. s. w." kann wiederum sehr erheblich u. den.

Der erfte Sat Litera a "Gefährbung von Sandländereien" ift von großer entung in Nordbeutschland, im Nordbeutschen Flachsande, wo ja Sandboden i verbreitet ift. Dieser Sandboden ist in alterer Zeit — bies gilt insbesondere

von Haibgegenden — mit Holz, namentlich Eichwald, bestanden gewesen, indeffen im Lauf der Jahre ift das Holz von diefen Flächen, die fruber oft gemeine Beide bilbeten, allmählich geschwunden. Es beißt wohl, bas fei in Folge bes breifigiahrigen Rrieges geschehen, indeffen, meine herren, ber Rrieg vermuftet zwar Häuser, allein Walbungen nicht; es ist dies geschehen in Folge der Bermehrung ber Schafzucht, sowie bes Plaggen- und Saibhiebes. Das aber ber Bald ba, wo er klimmerlich gehalten wird, vielleicht schwindet, auf Sandlandereien oft Befahr broht burch Sandwehen, ift jedem befannt, der überhanpt ben Gegenstand tennt. Daß dagegen Borforge getroffen werden muß, ift vollständig Für bas Berg- und Sügelland ift wiederum die Litera b wichtig. brobt die Gefahr baraus, bag Berghange unzeitig, unrichtig vom Balbbeftand entblößt werden, es muß bier befannterweise mit großer Borficht verfahren werben. In diesen Gegenden ift also hierauf großes Gewicht zu legen; daß ferner in manchen Gegenden auch die natürlichen Bafferzüge und Ranale durch Baldgerftörung leiden tonnen, bas wird auch als richtig anzunehmen fein, obgleich ich dies aus der Erfahrung weniger fenne.

Ich glaube also, im allgemeinen rechtsertigen sich die Bestimmungen, die von der Staatsregierung in diesem Paragraphen aufgestellt sind; im ganzen sind sie von der Kommission angenommen, jedoch mit einigen Zusätzen, welche den Eigenthümer noch mehr gegen Schaden sichern sollen, namentlich durch den Zusatz am Schluß, daß der abzuwendende Schaden ein größerer sein muß, als der aus der Einschräufung des Eigenthums entstehende Nachtheil.

Run ift von bem herrn Borredner barauf hingewiesen, daß die Aufbringung ber Roften etwas febr Schwieriges fein werbe. Das tann unter manchen Umftanben richtig fein. Im Allgemeinen ift zu wünschen, daß bei größeren Anlagen ber hier in Frage ftebenden Art aus Staatsmitteln erhebliche Beihulfen erfolgen werben, und ich glaube annehmen zu tonnen, daß dies auch in der Absicht der Königlichen Staatsregierung liegt, soweit denn die verftigbaren Geldmittel reichen. Ich halte bafür, bag eine Aufwendung in diefer Richtung eine fehr lohnende ift. Uebrigens möchte ich glauben, daß bie Bestimmungen über die Roftentragung im Entwurf richtig aufgestellt worden find, indem nämlich in dem folgenden Baragraphen barauf hingewiesen ift, bag junachft ber Antragfieller die Roften tragen milfe, daneben berjenige, ber außer bem Antragsteller ben Bortheil hat, endlich aber auch berjenige, ber Gigenthumer bes gefahrbringenben Grunbftuds ift, bas scheint alles in sich völlig richtig ju fein; daß es in der Ausführung nicht gang leicht ift, ift gewiß. Es wird hierbei ein gewiffes Ermeffen malten mitfen. Ein gewiffer Raum für Ermeffen ift nothig, wie man die Bestimmung auch aufftellt. Es muß bafür geforgt werben, ein Organ ju fchaffen, bas eben biefes Ermeffen angemeffen ausübt, richtig geltenb macht, ein Organ, bas ber Sache nabe fteht, ein Organ, welches die Dinge tennt, ein Organ aus ber Gelbfiverwaltung hervorgegangen. Das ift eben, wie man angenommen hat, der Rreisausschuß. 3ch glaube, meine herren, man tann fich im Allgemeinen babei beruhigen. Wenn namentlich ber Gigenthumer des gefahrbringenden Grundftick, um noch barauf gurudgutommen, auch noch zu ben Roften beitragen foll, fo w' > bas unter manchen Umftanben burchaus richtig fein. Bergegenwärtigen C fich jum Beispiel. meine Berren, eine Sanbflache, Die eben in Sandweben f aufzulösen brobt, schwach bestanden ober auch nicht bestanden ift. Es wird n verhaltnigmäßig großen Roften ein Riefernwald barauf angebant, ber tann, wi

۴.

anch erst im Laufe der Jahre, doch dem Eigenthämer Gewinn bringen, vielleicht, wenn die Fläche bedeutend ift und der Boden sich besestigt hat, einen bedeutenden Gewinn. Daß der Eigenthümer zu den Kosten beitragen soll, liegt in der Ratur der Sache.

Brafibent: Der Abgenordnete Barifius bat bas Bort.

Abgeordneter Parifins: Meine herren! Ich habe zu § 2 einen Berbeffeungsantrag geftellt, in bem Abfat 1 hinter ben Borten: "ausgesetzt find, tann" einzuftigen: "im öffentlichen Intereffe."

Der Gegenstand ift bereits von dem erften herrn Redner ermahnt und behandelt worden. Dein Antrag ift nicht neu, er ift in ber Rommiffton zuerft nicht von mir, sondern von einem anderen Herrn, ben ich leider nicht bier sehe, von bem Abgeordneten Braun gestellt, mabrend ein ahnlicher Antrag, gestellt von bem Abgeordneten v. Löper-Löpersdorf, wie Sie auf Seite 6 bes Berichts feben, hier einschieben wollte: "und dadurch ein überwiegendes Landeskulturintereffe gefabrbet wird." Dag diese Antrage in ber Rommiffion nicht burchgingen, mar ein reiner Bufall; ber eine ift mit Stimmengleichheit abgelehnt, und gwar nur badurch, daß ein bestimmtes Mitglied — ich weiß genau, benn ich war es felbst - bagegen ftimmte, weil es glaubte, ber andere Antrag wurde eber burchgeben. Gin erhebliches Bebenten gegen biefe Ginschiebung tann meines Erachtens taum herausgefunden werben; es ift Seitens ber Staatsregierung allerbings wibersprochen worben, obicon babei, wie Sie auch auf Seite 6 bes Berichts lefen tonnen, im Allgemeinen vorausgeset ift, "baß das öffentliche Intereffe konkurrire, sobald Gefährdungen ber Landestultur burch Entwaldung herbeigeführt würben ober bevorftänben."

Das weitere Bebenten nun, bag, wenn man einmal eine Spezialfirung gulagt, man bann nicht vom öffentlichen Intereffe fprechen tann, halte ich nicht für gerechtfertigt. Die Kommission bat die einzelnen Puntte, wie fie vorliegen, angehommen, obicon bei einzelnen fich recht erhebliche Bebenten geltend machen, 3. B. ju e, wo Balber ju Schutmalber erflart werden tonnen, wenn burch Berfibrung eines Balbbeftanbes in ben Freilagen und in ber Geenahe benachbarte Feldfluren und Ortschaften ben nachtheiligen Einwirtungen ber Binde in erheblichem Grade ausgesett find. Diese Rummer ift in ber Kommission auch, trobbem biefelbe gewiß teinen pringipiellen Begner ber Schutwalbungen enthielt, nur mit einer Stimme Majorität angenommen worben, wie Sie aus bem Bericht erfeben konnen. Run, meine herren, fage ich, wenn wirklich in biefem Falle ein Landesfulturintereffe ober ein öffentliches Intereffe vorliegt, fo muß meines Erachtens die entscheidende Behörde, also bas Berwaltungsgericht, dies in den verschiedenen Instanzen ausbrudlich aussprechen, und es muß im Gesetze steben, damit nicht aus Jerthum ein Balbidutgericht annimmt, daß, wenn es fich wirllich um reine Privatintereffen handelt, auch ba schon ein öffentliches Intereffe vorliegt, denn felbft folde Falle, wo es fich um fleinliche Privatintereffen handelt, tomen vortommen; für Jeben, der ben Paragraphen genau anfieht, tann bies keinem Zweifel unterliegen. Ich wünsche also, daß bas Berwaltungsgericht aus-

ichich fic barüber außert, und in jedem Falle zu untersuchen hat, ob hier werhalb des Rahmens, den die Rummern a dis a angeben, Thatsachen vorzen, aus welchen in dem einzelnen Falle ein öffentliches Interesse erkennbar Dies können Sie nur ausdrücken, wenn Sie ein Amendement annehmen,

e ich es gestellt habe. Ich will mich ber weiteren Begründung bes Antrages

enthalten, indem ja von den beiben Herren Borrednern hervorgehoben ift, daß es sich hier wahrscheinlich um wichtige, in das Privateigenthum einschneidende Bestimmungen handelt. Wenn diese im Interesse des Staates für nothwendig gefunden werden, so glaube ich, muß man aber doch mindestens Fürsorge tressen, daß sie nicht durch eine salsche Auffassung der Gesetze viel zu weit ausgedehnt werden könnten.

Brafibent: Der Berr Minifter für bie Landwirthichaft hat bas Bort.

4.

いたいことが行動しているないのであるというないがあるというというなどはないという

いいのかにもあることがあるのでは、これをいますというないというというというというないのできます。

Minister ber landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Dem erften herrn Redner will ich nur Beniges erwidern, um nicht in die Generalbisfuffion gurlidgufallen. Derfelbe bat mit Recht aus meinen einleitenden Bemerkungen bei ber erften Lejung bie Ausführung citirt, wonach ich jugebe, bag es zweifelhaft sein tonne, ob bieses Gefet weittragenbe Wirtungen, in ber Richtung ber Erhaltung bes Walbbestandes ausliben werde. In ber That find Diese Zweifel nicht ungerechtfertigt. Daraus folgt aber etwas Anderes als bas, was ber Herr Redner baraus gefolgert hat. Es folgt baraus, bag biefes Gefetz nur als ein erfter Schritt auf bem Bege gelten tann, ben Bald im öffentlichen Intereffe zu tonferviren, und bag, wenn biefer Schritt nicht zum Biele fuhren follte, die Gefetgebnng vorausfichtlich fich genothigt feben wird, weitere Schritte zu thun, Schritte, die tiefer eingreifen in das Brivateigenthum, Die größere Beforantungen ber Berfugungsfreiheit ber Ginzelnen mit fich bringen. 3ch meine, meine herren, bag, wenn ber Rachfat bes erften herrn Redners richtig ift, namlich, bag er biefem erften Schritte feine Buftimmung geben ju tonnen nicht glaubt, weil zu ftarte Beschränkungen bes Privateigenthums fich an benfelben kulipfen, dann gewiß die Auffassung nicht zutreffend ift, wonach er weitergebende Maßregeln wünscht, die natürlich auch weitergebende Befdrantungen ber Berfügungsfreiheit zur Folge haben muffen. 3ch frage Sie, meine herren, wenn die Staatsregierung ben Borichlag bes erften herrn Redners in einen Gefetentwurf gefleibet hatte, ben gangen Balbbeftand unferes Staates fichten ju laffen, gn unterfuchen, wo Balber find, an beren Beftanbe ein öffeutliches Intereffe in boberem oder geringerem Dage obwaltet, und wenn bann bie Staatsregierung von Ihnen bie Bollmacht geforbert batte, alle biefe Balber unter beborbliche Aufficht gu ftellen, wurde fie wohl bei Ihnen bereitwilliges Entgegentommen gefunden baben. oder wurde nicht gerade von Seiten der naberen Freunde bes herrn Rebners barin eine unmäßige Stärlung ber Machtvollfommenheit bes Staates, eine ungehörige Ginmischung bes letteren in Privatverhaltniffe gefunden worben fein? 3ch tann nicht annehmen, bag biefer Weg ficherer jum Biele geführt batte, als die bescheibeneren Forderungen, welche in diesem Gesetze niedergelegt find, und ich meine beshalb, bag ben Einwendungen bes erften herrn Rebners ein gar an großes Gewicht nicht wird beigelegt werben konnen.

Was den Antrag des Herrn Abgeordneten Parifius betrifft, so ist der Gedanke, der in diesem Antrage ausgedrückt ist, wie auch die Herren Kommissarien bei der Kommissoberathung anerkannten, kein unrichtiger. Trot dessen glande ich, daß dieser Gedanke nicht in die gesetzgeberische Formel gehört, es ist vielmehr ein gesetzgeberisches Motiv, keine Disposition. Der Grund, aus dem das Gesetz in bestimmt bezeichneten Fällen eine Beschränkung des Privateigenthums mit sich sührt, ist das öffentliche Interesse, welches in diesen einzelnen Fällenvorhanden ist, und der Gesetzgeber hat diese Fälle konstruirt nach dem Kriterium des öffentlichen Interesses. Das letztere kann ein unmittelbares oder mittelbares seinz.

tann ein unmittelbares fein, wo ber Staat als Gesammtheit betheiligt ift, ober ein mittelbares, wo Angehörige bes Staates in ihren Rechten verfürzt wurden, wo Gefahren für Angeborige bes Staates entfteben burch Berftorung begiebentlich Richtvorhandensein von Balbftreden. In diesem Sinne bat man fich bemubt, bestimmte Rategorien von Fällen in bem Gefete niederzulegen, um bierdurch eine fichere Richtschnur für bie entscheibenbe Beborbe, für bas Bermaltungsgericht, ju geben. 3d, meine herren, erblide hierin einen befonderen Borgug diefes Gefetes, und ich meine, daß frühere Borlagen gerabe beshalb gefcheitert find, weil, wie icon ber Berr Abgeordnete Bening hervorgehoben bat und wie bies in bem Berichte ber Rommiffion bes Abgeordnetenhauses von 1868 ansbrudlich angeführt ift, man bort nur fich auf folde allgemeine Beschreibungen, wie öffentliches Intereffe, Landestulturintereffe und bergleichen beschränkt batte. Rehmen Gie nach bem Antrage bes herrn Abgeordneten Parifins bas öffentliche Intereffe wieder in die gesetgeberische Formel auf, so zwingen Gie ben enticheis benben Richter in jebem einzelnen Falle nach biefem allgemeinen Kriterium au urtheilen, und ich behaupte, das ift eine Aufgabe, die der enticheidende Richter nicht mit Sicherheit erfüllen tann, weil es thm an ben erforberlichen charafteristifden Merkmalen fehlen würde. Sie rufen einen ferneren Nachtheil hervor, indem Gie die Barteien gewiffermagen provoziren, ebenfalls bas Borbandensein bes öffentlichen Intereffes jum Gegenstande ihrer Blaidopers zu machen, mabrend auch hierzu die nothwendigen Boraussetzungen fehlen. Gie wurden endlich nach meinem Dafürhalten prattifch wenig erreichen, benn jeber Richter murbe nach feiner individuellen Anschauung vom öffentlichen Intereffe in jedem einzelnen Falle ein foldes finden tonnen. Der Berr Abgeordnete Barifius hat das in feiner Debuttion auch gewiffermagen gefühlt; er fagt: es foll nicht reines Brivatintereffe obmalten, es follen nicht fleinliche Intereffen als öffentliche behandelt werben. In ber Unbestimmtheit biefer Ausbrude läßt fich ertennen, daß es ibm nicht gelungen ift, in icarfer Beife bie Begriffsbestimmung beffen, mas er ausichliefen will, zu firiren, wie bies boch nothig mare. Das, meine herren, wird der Richter viel beffer an der Sand der gesetzgeberischen Konftruktion der Fälle bes § 2, als an ber hand allgemeiner Bestimmung zu thun vermögen, und beshalb bitte ich Sie, dem Autrage Ihre Zustimmung nicht zu geben.

Brafibent: Der Abgeordnete Schlieper hat bas Bort.

Abgeordneter Schlieper: Meine herren! In dem Berichte ber Kommiffion finde ich zu bem § 2 bie Bemertung:

Bon mehreren Mitgliebern der Kommission wurde die Streichung der Minea c und d der Borlage beantragt. Es sei — so wurde ausgeführt — kaum möglich zu bestimmen, welchen Einfluß überhaupt die Bewaldung der Quellgebiete auf den Wasserreichthum der Flüsse übe; man dürse sogenannten wissenschaftlichen Untersuchungen nicht unbedingtes Bertrauen schenken.

Erlauben Sie mir, meine Herren, diesen wissenschaftlichen Untersuchungen is auf Ersahrungen Beruhendes in wenigen Worten gegenüberzustellen. Ju ner Heimathprovinz Westsalen, wenigstens in den südlichen und westlichen ilen derselben, sowie in den angrenzenden Kreisen der Rheinprovinz ist die sisen derselben, sowie in den angrenzenden Kreisen der Rheinprovinz ist die sisen der Gebirgsbäche für gewerbliche Zwede bis zum Aeußersten ausgent. Kaum sindet sich dort irgendwo ein nuzbares Gefälle, das nicht das Ferrad eines Polirwertes, einer Schauerrolle, einer Drahtzieherei, einer Metahrb. d. Br. Forst. u. Jagd-Geseh VIII.

tallbreberei, ober fo etwas in Bewegung fest; fie ift also vollständig ausgenust. Benn nun von den Tausenden der Arbeiter, die auf diesen gewerblichen Inftituten beidaftigt find, befonders die alteren Ihnen fagen, daß fie feit langeren Rabren die Beobachtung machen, ber mittlere und beständige Bafferftand ber Bache nimmt ab, sobald in beren Quell- oder Fluggebiet mit den bort vorhanbenen Balbungen unwirthichaftlich und unvernfinftig gewirthichaftet wird, wenn Ihnen bieselben Leute ferner sagen, und es Ihnen aus alten Schicht- und Lobnbiidern nachweisen tonnen, daß der Bafferftand berjenigen Bache, deren Balbungen geschützt find, sei es, daß fie entweder im Befitz von Gemeinden ober größeren Butsbefigern find, bie wirthichaftlich verfahren, dag ber Beftanb folder Bade nicht allein fich nicht verschlechtert, sonbern meiftens noch gebeffert habe, bann meine ich, meine herren, ift bas boch auch ein Beweis, ber, wenn auch nicht in der Wiffenschaft, doch durch die Erfahrung begrundet ift, der man unbedingt Bertrauen ichenten barf. Ich bitte Sie, meine herren, geben Sie biesem Mbfat, wie überhaupt bem ganzen Baragraphen, Ihre Zuftimmung. 3ch betrachte es meinerseits nicht als Eingriff in bas Eigenthumsrecht, sondern es wird in ber Holzbestand seiner Zeit burch eine vernufti ge Bewirthschaftung eine größere Ginnahmequelle für ben Befiger gemahren, als jest.

Braftbent: Es ift niemand weiter jum Bort gemelbet; bie Distuffion ift

gefchloffen.

Der herr Berichterftatter hat bas Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Gestatten Sie mir zunächst eine persönliche Bitte. Es ist mir in Folge einer starten Erkaltung nicht möglich, mit ber sonst gewohnten Kraft ber Stimme zu sprechen. Wenn Sie meinen Dank erwerben wollen, so bitte ich um etwas Rube; ich werde Ihre Anerkennung mir daburch zu erwerben suchen, daß ich so wenig wie irgend möglich rede. Ich glaube, bei diesem Pakt werden sich beibe Theile gut stehen.

Meine herren, ber § 2 giebt Ihnen bie grundlegende Begriffsbestimmung ber Schutwaldungen und schließt fich unmittelbar an eine große Bewegung, die seit vielen Jahren alle Kreise der bürgerlichen Gesellschaft, die fich überhaupt für Landesfultur intereffiren und zu erwärmen vermögen, burchdrungen bat. In bem Augenblick, wo wir an die Formulirung eines Gesetzentwurfs herantreten, der biefem langft gefühlten, und wie ich glaube tonftatiren zu burfen, allgemein auerfannten Bedürfnig Rechnung tragen foll, finden wir, daß Schwierigkeiten über Schwierigkeiten emportauchen, und ich glaube, wir milfen zu bem Entichluß fommen, mit einem gewiffen politischen Muthe, meine herren, in biefen Dingen unfere Entschließung zu faffen. Es ift ja in der Kommission das spezifisch juriflifche Bebenken gegen biefes und jenes zu reichlichem Ausbruck gelangt, freilich waren in der Kommission — dies hat der Herr Kollege Barifius mit Recht bervorgehoben — recht warme Freunde ber Schutwalbungen, aber er wird mir zugeben, es waren in der Kommission auch recht warme Freunde der minutiösen juriftischen Betrachtungen biefer Dinge. Beibes wollte nicht immer so gang gufammen ftimmen, und ber Bericht giebt Ihnen ja einigen Aufschluß über bie Sowierigkeiten, die durch die Kollision beider Richtungen uns erwachsen sind.

Bu biesem Paragraphen liegt Ihnen nur ein einziger Antrag vor; es soll bas öffentliche Interesse, aus bessen Pflege die Gesetzbestimmung hervorsließt, ausbrücklich in dem Gesetz benannt und der Richter also darauf hingewiesen werden, bag, wenn er über diese Dinge entscheidet, er nur entscheidet auf dem Grunde

des öffentlichen Intresses in Berücksichung dieses Interesses selbst. Die Gründe, warum ein solcher Zusatz nicht nothwendig ist, meine Herren, sind Ihnen wieder-holt entwickelt worden, auch der Bericht enthält die Gründe; warum ein solcher Insatz schäfts und verwirrend wirken konn, weil er Dinge nebeneinander stellt, die nicht gut nebeneinander gestellt werden können, ist auch heute hier zur Sprache getommen. Ich möchte die eine Bitte an Sie richten, meine Herren: denken Sie daran, daß dieser Gesehnwurf viele traurige Ersahrungen, die wir gemacht haben, die Ihnen jeder spezisizieren kann, der sich um diese Dinge bekümmert hat, beseitigen will; denken Sie daran, daß das Eigenthum doch unter allen Umständen nur da seinen Werth und seine Bedeutung hat, wo die öffentliche Ordnung als ein viel höheres Brinzip über ihm sieht.

Bestigen Sie den politischen Muth, meine Herren, ein Gesetz zu machen, welches, ohne sich in die Tiesen der Spitssindigkeit nach dieser oder jener Seite hin zu verlieren, großen vollswirthschaftlichen und wirthschaftspolitischen Fragen eine endgültige und für die Landeskultur wohlthätige Gestaltung geben soll, und auf Grund dieser Betrachtung, meine Herren, bitte ich Sie, nehmen Sie in der Kommisstonsfassung den § 2 an.

Prafibent: Bir werben abstimmen gunachft eventuell über ben Borichlag Barifins und bann über ben Baragraphen,

Ich ersuche also Diejenigen von Ihnen, welche in Gemäßheit des Antrages Barifius nach dem ersten Absat hinter dem Worte: "ausgesetzt find, kann" einfagen wollen die Worte: "im öffentlichen Interesse" aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift bie Minderheit, ber Antrag Parifius ift abgelebnt.

3ch bringe ben § 2 zur Abstimmung und ersuche biejenigen Herren, welche benselben nach bem Kommisstorschlage annehmen wollen, aufzustehen. (Gesschieht.)

Es ift bie Majoritat: ber § 2 ift angenommen.

Ich eröffne die Diskussion über den § 3. Es ift Niemand zum Wort gemeldet; ich schließe die Diskussion und konstatire die Annahme des Paragraphen shue formelle Abstimmung.

Beim § 4 bat ber Abgeordnete Dr. Raffe bas Bort.

Abgeordneter Dr. Raffe: Meine herren! Die Kommiffion bat an biefem Baragraphen eine Aenberung vorgenommen, von der ich glaube, daß fie nicht ohne Biberfpruch aus diefer Berfammlung bleiben barf. Die Staatsregierung **jostug vor, eine Entschädigung für jene Grundstücke, die zu Schutzwaldungen** erklart werben, in bem Kalle zu gewähren, daß der Reinertrag, welcher bisher ans biefem Grundflide gezogen ift, geschmälert werde. Die Kommission bagegen will eine Entschädigung jum vollen Werthe, also auch für ben Schaben ber badurch entfleht, daß ber Eigenthumer an einer anderweitigen Benutzung feines Grundfindes, die ihm einen höheren Bortheil als die bisherige gewährt, verhindert wird. Es handelt fich dabei namentlich um die Möglichkeit einer Ausrodung bes Balbes. Diese Ausrodung des Waldes wird burch Erflärung jur Soutwildung gehindert, und eine folche Rodung tann unter folchen Umftanden dem C jenthumer hindern, an einer portheilhaften Ausbeutung bes Grundftudes. Desb b glaubt die Kommission, daß für diese Untersagung der vortheilhafteren Rubung ei : Entschäbigung gewährt werben foll. Die Rommiffion hat babei überfeben, de , es fich in diesem Falle um Untersagung solcher Benutzungen handelt, die ge neinschählich find, bie ben Rachbarn und möglicherweise auch im weiteren Rreife

einen Schaben verursachen. Das Eigenthumsrecht, meine herreu, folieft feineswegs ein unbedingtes Gebrauchsrecht des Eigenthums in fich, sondern es bleibt bem Staate bas Recht und bie Bflicht, ben Gigenthumer baran gu binbern, bag er einen gemeinschählichen Gebrauch von feinem Gigenthume macht. Das geschieht in gabireichen Fallen ichon jest burch ben Staat; ber Staat ichlieft ungefunde Bohnungen in ber Stadt ohne jede Entichabigung bes Eigenthumers, wenn bie Gefundheitspolizeit bas verlangt, und ber Staat hat ebenfo bas Recht, eine Entmalbung zu hindern, wenn biefe Entwaldung anderen Grundftiden wefentlichen Schaden gufügt. Denten Sie fich einfach ben Fall, bag irgend ein Balb auf ichlechtem, unfruchtbarem Sanbboben eriftirt, ber fic, wie es baufig vorfommt, mit 2 ober 21/2 Brogent bei regelmäßiger Nutjung rentirt. Benn in biefem Fall ber Holzbestand rasch gefällt und das Rapital herausgezogen wird, was namentlich bei günstiger Konjunktur ber Holzpreise leicht möglich ist, so kann ber Eigenthumer das Rapital, welches er herausgezogen hat, zu 5 ober 41/2 Brozent auf eine anbere Beife benuten. Rach ber Meinung ber Rommiffion muß biefer Berth bem Eigenthümer also ersett werden, den er durch plötliche Entwaldung eines Grundftlides, welches fich schlecht als Wald rentirt, realistren tann. Run wird es in febr vielen Källen vortommen, daß ein foldes Grundftild, wie es in den öftlichen Provinzen ber Monarchie oft geschehen ift, wenn biese Entwaldung vorgenommen wird, fich in reinen Flugfand verwandelt, der ben benachbarten Grundfticen nachtheilig ift und weit binaus eine fulturichabliche Wirfung bat. Rach ber Reinung ber Rommiffion muß biefer Eigenthumer alfo entichabigt werben bafür, daß er diesen gemeinschädlichen Gebrauch nicht macht. Meine Herren, wohin fommen wir, wenn wir ben Grundfat aufftellen, daß ber Eigenthumer entschäbigt werden muß, wenn er verhindert wird, von feinem Gigenthum einen Gebrauch zu machen, ber seinen nachbarn und ber Canbestultur schäblich und nachtheilig ift. Ich glaube, daß eine folche Theorie, wenn fie in unferer Gefetgebung fich verbreitete, ber Achtung bes Eigenthums nicht gerabe forberlich fein wurde: inbeffen, nach ber Stimmung, wie ich fie glaube im Saufe beobachtet gu baben. möchte ich einen Antrag auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage nicht ftellen. Ich lege ein fo großes Gewicht auf bas Buftanbefommen diefes Gefetes, bag ich jede Menberung ber Rommiffion, von ber ich glaube, daß fie bem Gefete eine größere Majoritat fichert, annehme. Aus biefem Grunde verzichte ich, weitere Antrage zu ftellen, weil ich glaube, daß biefe Rommiffionsvorlage, obwohl ich biefe Bebenten gegen fie bege, boch mehr Ausficht bat, bem Gefebentwurf bie Dajorität au fichern, als die ursprunglich von ber Regierung beabsichtigte Faffung.

Brafibent: Der Abgeordnete v. Benba hat bas Bort.

Abgeordneter v. Benda: Meine Herren! Nach den letzten Erflärungen des Herrn Borredners tann ich mich auf die Bemerkung beschränken, daß ich glaube, daß die Annahme der Kommisstorlage mancherlei entgegengesetzte Bedenken beseitigen wird, welche sich beziehen auf die Besürchtung, daß das Privateigenthum zu sehr beschränkt werden könne. Die Kreisausschußgerichte werden dafür sorgen, daß die Bäume auf diesem Gebiete nicht in den himmel wachsen un ich bitte Sie daher im Interesse des Gesetzs, den Kommissionsvorschlag anzu nehmen.

Prafident: Die Distuffion über § 4 ift gefoloffen.

Der Berr Berichterftatter bergichtet.

Ich bringe ben § 4 jur Abstimmung und ersuche diejenigen herren, welche gegen ben Baragraphen fimmen wollen, aufzustehen. (Gefchieht.)

Der Baragraph ift angenommen.

Bu ben §§ 5 und 6 ift Niemand jum Bort gemelbet; die Diskussion über beibe Paxagraphen ift geschloffen und bieselben find ohne formelle Abstimmung angenommen.

Bei § 7 liegt ein handschriftlicher Antrag vor von den Abgeordneten Parifius, Bindthorft (Bielefelb) und Brüggemann.

36 bitte ben Antrag zu verlefen.

Schriftführer Abgeordneter Gruetering:

Das Baus ber Abgeordneten wolle beichließen:

a. ben erften Sat bes erften Abfates bes § 7 babin abzuändern:

Der Kreisausschuß, in den Hohenzollernschen Landen der Amtsausschuß, hat

- 1) vorbehaltlich der Berufung in dem für das Berwaltungsstreitversahren vorgesehenen Instanzenzug die endgültige Entscheidung darüber, ob und welche Maßregeln in dem einzelnen Falle anzuordnen find,
- 2) vorbehaltlich ber Beschreitung bes orbentlichen Rechtsweges bie vorläufige Entscheidung iber Entschädigung und Koften zu treffen.

b. im zweiten Abfat bes § 7 hinter

"gegen bie Enticheibung beffelben" einzufügen:

"in bem Fall gu 1";

c. zwischen das erste und zweite Alinea folgendes Alinea einzuschieben: "Hinsichtlich des Rechtsweges über Entschädigung und Kosten sinden die Borschriften des § 30 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 entsprechende Anwendung."

Präfibent: Ich will, um Misverständnisse zu vermeiden, noch klarstellen, daß wir soeben ohne Abstimmung angenommen haben die Paragraphen, die in der Busammenstellung mit 5 und 5a bezeichnet sind, während der ursprüngliche § 6 weggefallen ist.

Der Abgeordnete Barifius hat in ber Diskuffion über § 7 und bas foeben verlefene Amendement bas Wort.

Abgeordneter Parifins: Meine Herren! Das Bedenken, was vorhin der Abgeordnete Dr. Raffe ausgesprochen hat, dem meines Erachtens mit vollem Rechte der Abgeordnete von Benda gegenübertritt, kommt hier in umgekehrter Beise durch den Antrag, den ich mit mehreren Freunden gestellt habe, zum Ausdruck. Sie können aus dem Kommissionsberichte sehen, daß große Bedenken in der Kommission darüber obwalteten, ob es möglich ist, die desinitive Entschedung über eine Entschädigung, welche dem Bestiger des gesährdeten Grundstücks, sei es von dem Antragsteller, sei es von Eigenthümern der gesährdeten Grundstücke

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

leiften ift, festzustellen burch Berwaltungsgerichte. Meine herren, damit wird 1 vollsommen neues Princip in unfere ganze Berwaltungsgerichtsgesetzgebung bracht, wenn wir Entschäbigungsstagen über Mein und Dein der Privatperten entschieden laffen von Berwaltungsgerichten. In dem Kommissionsbericht den Sie mehrere Seiten lange Ausstührungen darüber, und in der hoffnung,

bag Sie ben Rommiffionsbericht gelefen haben, tann ich mich wefentlich nur barauf berufen. Es ift bort auch geltenb gemacht, gewiß auch mit Recht, bag es bebentlich erscheint, ben Kreisausschuß in die Lage zu bringen, berartige Regelungen überhaupt nicht zu einem angemeffenen Abschluß zu führen, weil sie fein Ansehen schmalern muffen. 3ch glaube, daß diefes Bedenten fich badurch noch erheblicher herausstellt, als bas hier Borgeschlagene vollfommen entgegen ift den Bestimmungen des Enteignungsgesetzes, welches nach sehr sorgfältigen Berathungen bier im Abgeordnetenhanse erft vor taum einem Jahre beschloffen ift. Nach bem Gesetz über die Enteignung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 kann das Grundeigenthum nur aus Gründen des öffentlichen Wohls, für Unternehmen zc., beren Ausführung bie Ausübung bes Enteignungsrechtes erforbert, gegen vollftanbige Entichabigung entzogen ober beichrantt werben. Die volle Entschädigung hat die Kommission in das vorliegende Gefet hineingebracht, entgegen der Anschauung bes herrn Abgeordneten Raffe, der fich zu meiner Berwunderung ju ber Behauptung verftieg: wohin tommen wir, wenn wir einen Eigenthumer verhindern, von feinem Eigenthum einen Gebrauch gu machen, ber schädlich ift, und ber bas Beispiel nahm, wenn Jemand einen Wald herunterfolagt, ber auf Sanbboben gewachsen ift, von bem nachber ber Sanb auf die benachbarten Fluren fliegen tonnte. Ich fage: wohin tommen wir, wenn bei uns in Preugen die Landesvertretung berartige Grundfage burch ein Gefet gur Ausführung brachte? 3ch hoffe nicht, daß ein Zeitpunkt tommen wird, wo bie Landesvertretung ben Bunichen bes Berrn Abgeordneten Raffe nachgiebt; ich ware ber Meinung, bag wir bann zu bochft munderbaren, ich tann es nicht anbers ausbruden als fommunistischen, Anschauungen über bas Privateigenthum gelangten, die, Gott fei Dant, bei uns in Breugen bisber boch nur in febr vereinzelten Rlaffen vertreten find.

Run, merne Berren, wir meinen, bag ber Grundfat, ben bas Enteignungsrecht feftellt, daß über eine Entschäbigung in Enteignungsfällen bie endgültige Entscheidung nur im ordentlichen med tomege erfolgen tann, biel gu wichtig ift, als bag wir hier bavon abgeben fonnten. Ger bon uns gestellte Antrag ift in der Rommiffion in der zweiten Lefung wefentiten in gleicher Faffung geftellt worben, nachbem in ber erften Lefung abnliche Antrage bereits verworfen waren. Rach biefem Antrage foll die endgültige Entscheidung biffitber, ob und welche Magregeln in ben einzelnen Fallen anzuordnen find, lediginich ben Berwaltungsgerichten verbleiben, also barüber auch die Berufung an die bolern Berwaltungsgerichte ber verschiedenen Inftangen gulaffig fein; mit diefer Fratge foll alfo bas Dahingegen foll bie borläufige ordentliche Gericht gar nichts zu thun haben. Entscheidung über die Entschädigung und die Roften - nämlich bie Beitragstoften zu ben verschiedenen Schutzmagregeln — ber Kreisansichuß, Bespettive bas Balbidungericht zu treffen haben, natürlich ohne Beschreitung eine Berufung an bas höhere Berwaltungsgericht. Diefe vorläufige Entscheibung follt aber nicht ausschließen die Beschreitung des ordentlichen Rechtsweges über Entschädigung Benn bagegen ber Antrag, ber leiber Ihnen noch nicht gebruckt vorliegt (es wurde mir vor einer halben Stunde gesagt, daß bie Druckertemplare jeden Augenblid aus der Druderei erwartet würden) angenommen und Cbanad der erfte Absatz geandert wird, so bedingt bas, daß fie in dem zweiten & Absatz beffelben Baragraphen hinter "gegen die Enticheibung beffelben" einfligein "im Rall ad 1." nämlich die Berufung in dem Falle, wo eine Berufung am die

höheren Berwaltungsgerichte vorher zugelassen ift. Dann weiter soll gleich hinter bem erften ein zweiter Absatz eingeschoben werden: "hinsichtlich des Rechtsweges über Entschädigung und Kosten sinden die Borschriften des § 30 über Enteignung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 entsprechende Anwendung." Dieser Varagraph sagt:

Gegen die Entscheidung der Regierung steht sowohl dem Unternehmer als den übrigen Betheiligten innerhalb sechs Monaten nach Buftellung des Regierungsbeschlusses die Beschreitung des Rechtsweges zu. Ein Streit über das Antheilsverhältniß eines Nebenberechtigten an der für das Eigenthum sestgeftellten Entschädigungssumme ift lediglich zwischen dem Nebenberechtigten und dem Eigenthümer anszutragen.

Eines vorgangigen Gubneversuchs bedarf es nicht.

Buftandig ift bas Gericht, in beffen Begirt bas betreffenbe Grunbftud belegen ift.

Sind die Partheien über die Sachverständigen nicht einig, so ernenut das Gericht dieselben. Wird von dem Unternehmer auf richterliche Entscheidung angetragen, so sallen ihm jedenfalls die Rosten der ersten Instauz jur Laft.

Meine Herren, dieser Paragraph tann nur sinngemäß ober, wie wir sagen, entbrechend angewendet werden. Wir verhehlen uns nicht, daß wenn Sie unserem Antrage folgen, dann in den späteren Paragraphen des Gesetzes kleine Kenderungen noch nothwendig werden, es würde aber nur zu einer Berwirrung geführt haben, wenn wir diese kleinen Aenderungen Ihnen sammt und sonders wieder mit vorschliegen. Dazu würde für die dritte Lesung noch reichlich Zeit sein.

3ch bitte Sie also bringenb, ben Antrag in ber von uns gestellten Fassung anzunehmen.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Bening hat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Bening: 3ch möchte bitten, diesen Antrag abzulehnen. Bunachft bemerke ich, bie Analogie bes Enteignungsgesetes paft bier nicht; bort find die Berwaltungsbehörden thätig, es ift baber etwas Natirliches, daß da ein Borbehalt in Bezug auf gewiffe Fragen für bie orbentlichen Gerichte ftattfindet. hier liegt es anders, für diefes Berfahren in Bezug auf Schutwaldungen und bemnachft auch auf Balbgenoffenschaften find in biefem Bejete befondere Beborben bestellt; wenn biese anch nicht vollständige Gerichte find, so haben fie bod eine Busammensetzung und Berfahrensvorschriften, welche eine ahnliche Sicherheit bieten wie die Gerichte; nämlich junachft bas Balbichutgericht, bann das Provinzialverwaltungsgericht, enblich das höchfte Berwaltungsgericht. Es liegt also die Sache in gang anderen Sanden, in ficheren und richtigen Sanden. Es tann fehr wohl auch über bie Roften, über bie Entschädigung von biefen 3ch möchte Beborben geurtheilt werben, bie vollständig bagu angethan find. faft glauben, ein Ermeffen, welches hierbei nothwendig eintreten muß, wird beffer gewahrt burch biefe Beborbe als burch bie orbentlichen Gerichte. thr an fefte Formen gebunden und auf bestimmtere gefetliche Borfdriften binviesen. Sier aber tommt es wesentlich auf ein Ermeffen an, man braucht r ben § 5 au lefen, um fich babon gu überzeugen. Es find bort Anhaltsatte aufgeftellt für bie Tragung ber Roften, wonach ber Antragfteller beitragen

, berjenige, ber Rugen bat von berSchutanlage, bann auch ber Eigenthumer

ber gefahrbringenden Grundstüde, — alles unbestimmt. Das find Anhaltspunkte für verständiges Ermeffen, aber nicht Sätze für gerichtliches Erkenntniß.

Dann möchte ich im Allgemeinen bemerten: vertrauen wir die Entscheidung fiber die Sauptfache biefen Beborben an, fo wurde es in der That febr intonsequent und unrichtig sein, die Beurtheilung ber Rebenfachen ihnen nicht gu geben. Dag in biefem Gefet ein Gingriff in bas Privateigenthum liegt, ja wer Es wird ohne Frage die Benutung des Eigenthums mollte bas vertennen. beidrantt, allein aus öffentlichen Grunben, aus Grunben bes Staatswohls, ober wie es im Gefete beißt, aus landespolizeilichen Grunden, jur Abwendung gemiffer Gefahr; es liegt bier also nicht eine privatrechtliche Frage vor über Dein und Dein, die von den Berichten zu entscheiben ift, fondern nur die öffentliche rechtliche Frage: liegen bier biejenigen Gefahren, Die bas Gefet vorausfett, vor? Wenn über die Sauptfache, über diefe febr wichtige und eingreifende Frage die Bermaltungsgerichte zu enticheiben haben, bann muffen Sie nothwendig auch fiber die daran fich knipfenden Rebenfragen die Entscheidung zu treffen haben. Meine Berren, ein Gefet, welches bie Enticheibung über bie Sauptfache an biefe Beborbe giebt und bann bie Enticheibung über bie Roftenenticabigung an ander Behörden erweitert, ift prattifc werthlos. Das ift es, was gegen ben Antrog fpricht. Ich wiederhole, eine Gefährdung tann in ber Bestimmung nicht liegen, jumal bei bem Befdluß ber Rommiffion auf volle Entichabigung. auf diefen Beidluß zwar nicht weiter eingeben, bemerte aber, daß eine volle Entschädigung noch nicht nothwendig dahin führt, wie allerdings in dem Rommifftonsbericht gefagt ift, daß noch Bortheile, die möglicherweise hatten erreicht werben tonnen, barunter fallen.

Prafibent: Der Abgeordnete Dr. Thiel hat bas Bort.

いっていたないのいます あっちゅう

2007

Abgeordneter Dr. Thiel: Nach dem, was der Herr Abgeordnete Bening gesagt hat, habe ich nur noch wenige Worte hinzuzufligen, indem ich Sie ebenfals bitte, das Amendement Barifius abzulehnen.

Bunachft möchte ich mich gegen die Bemertung wenden, die der Herr Abgeordnete Parifius in Bezug auf biejenigen Anfichten gemacht bat, welche ber Berr Abgeordnete Raffe über bas Gigenthum ansgefprochen bat. Er bat gefragt: wohin fommen wir, wenn folde Anschauungen Blat greifen, die tommuniftischen Anfichten febr nabe verwandt find? Die Frage ift febr einfach mit ber Gegen. frage gu beantworten, wohin tommen wir, wenn ber flarre Gigenthumsbegriff in allen Angelegenheiten ber Landestultur gegenüber bis in feine letten Roufequengen fo fest gehalten wird? . Wir tommen bann gang ficher gum Rommunismus, indem bann ber Begriff ber Beiligfeit bes Gigenthums Blat maden wird bem Begriff ber Gemeinschäblichkeit bes Gigenthums, daß als Blage betrachtet wird, mas ursprlinglich Bohlthat mar. Gerade wenn wir nicht jum Rommunismus tommen wollen, muffen wir es unterlaffen, bem allgemeinen Beften gegenüber aus bem ftarren Eigenthumsbegriff biejenigen letten Lonfequengen gu gieben, die bas Eigenthum gu einer gemeinschädlichen Ginrichtung machen würde, ftatt zu einer gemeinnutigen. Es muß im Intereffe ber Landes. fultur und der Landeswohlfahrt hier immer ab- und jugegeben werden.

Was nun speciell das Amendement Parifius anbetrifft, so möchte ich Sie bitten, die Frage der Festsetzung der Entschädigung dem Areisausschuß respektive dem Waldschutzericht zu übersassen, ebenso wie die übrigen Theile des Berfahrens und diesen Theil nicht an die ordentlichen Gerichte zu weisen. Es ist

biefe Frage weitläufig in der Kommission verhandelt worden und ift man dabei ju der Ueberzeugung gefommen, daß, wenn man das mehr summarische Berfahren, wie es in dem Gefetze niedergelegt ift, nicht aunimmt, sondern wenn man bie ordentlichen Gerichte für die Entschädigungsfragen als Awischeninftang hineinbringt mit ihren so und so viel weiteren Instanzen, insbesondere zu einem Zeitpunkt des Berfahrens, wo über die Festsetzung des Statuts, respektive ob überhaupt irgend welche Maßregeln ergriffen werden sollen, von den Intereffenten noch tein Entichlug gefaßt ift und nicht gefaßt werden tann, weil eben bie Sobe ber Roften noch nicht feststeht — bag bann es beinahe unmöglich wird, irgend eine folde Ginrichtung ju Stande ju bringen, ba fich Riemand engagieren tann, ebe die ordentlichen Gerichte in ihren verschiedenen Inftanzen entschieden baben und fich banach die eventuelle Roftenbobe überfeben lägt-Da die faktische Sowierigkeit vorliegt, fo mochte ich um fo mehr bitten, bas Amenbement abgulebnen, weil nicht recht einzuseben ift, warum nicht bas Balbichutgericht genau biefelben Garantien für eine unpartheiische Entscheidung in ber Entschädigungsfrage bieten foll, wie das ordentliche Civilgericht, ja es bietet vielleicht mehr Garantien, weil es mit sachverständigen Mannern besett ift, mabrend bas ordentliche Gericht immer im Befentlichen in folden Fallen nur urtheilen tann nach dem, was hinzugezogene Experten ihm ansfagen. Da ift es boch beffer, man macht biefe Experten gleich ju Richtern felbft. Run klingt bas fchlimm, wenn man fagt, an Stelle ber orbentlichen Gerichte murben bier bie Berwaltungsbehörben eingesett. Allein die Berwaltungsbehörde ift ja in diesem Falle von den Imereffenten frei gewählt, ift eine aus dem Bertrauen des Kreises herborgegangene Körperschaft, und so gern Sie geneigt sein würben, solche Fälle von Gefdworenen entscheiden an laffen, so tonnen fie auch ben Rreisausschuß über biefe Sache entscheiden laffen. Ich bitte beshalb, bas Amendement Parifius abaulehuen.

Braftbeut: Der Abgeordnete Dr. Sanel bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Banel: Meine Berren! 3ch bitte Gie, bas Amendement Parifius im Gegensatz zu dem von den beiden Borrednern Gehörten angunehmen. 3ch gebe von bem Grunbfat aus, bag ein Spezialgefet nur in ben allerdringenoften Fällen von den Grundfagen abweichen foll, welche in den allgemeineren Gefeten niedergelegt find. Run haben wir im vorigen Jahre ein Enteignungsgeset gemacht. Dieses Enteignungsgeset ichreibt ausbrudlich bor, daß in ben Provingen, wo die Rreisordnung gilt, die Feststellung der Entschädigung vorläufig erfolgen foll burch das Berwaltungsgericht. Allein gegen biefe vorläufige Feststellung ber Entschädigung gemahrt baffelbe ausbrücklich ben Rechtsweg por bem orbentlichen Gerichte. Meine Berren, bier fteben wir nun vor einem Enteignungsfall; durch welche Motive derfelbe bedingt ift, ift nicht entscheibend; es ift eine Expropriation wie jebe andere, es handelt fich, nachdem ber Expropriationsfall festgestellt ift, barum, wie die privatrechtliche Frage nunmehr zur Entscheidung tommen foll; benn jebe Frage ber Entschäbigung ift rein privatrechtlicher Natur (Widerspruch), der Grund dafür ist öffentliches Recht.

fennt aber bas Gefet bie Entschädigungspflicht an, fo ift bie Frage, wie boch Summe fich beläuft, eine rein privatrechtliche Frage.

Ich wiederhole: Wir find in dem Enteignungsgeset von dem Grundsatzegangen, daß liber biefe privatrechtliche Frage die odentlichen Gerichte die icheidung haben. Warum sollen wir nun hier bei einem Spezialgeset eine

Abweichung konstatiren? — Ich muß allerdings sagen, daß die Art und Beise, wie jetzt die Behörden in unserem Enteignungsversahren konstruirt sind, mir selbst Zweisel erregt rücksichtich der Richtigkeit. Es ist mir sehr zweiselhaft, ob zu gestatten ist, von dem Berwaltungsgericht und das will nicht einmal der Antrag Paristus — zu prodoziren an das ordentliche Gericht. Allein, meine Herren, das würde eine Revision unseres ganzen Enteignungsversahrens voraussetzen, und ich sehe nicht ein, warum wir dei diesem Spezialgesetz von den Grundsätzen abweichen sollen, die wir erst, wie gesagt, vor einem Jahre sestgestellt haben.

Prafibent: Der herr Minifter für die landwirthschaftlichen Angelegenbeiten bat das Wort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Ich will auf die Frage des Kommunismus mich nicht einlaffen, sondern tonftatiren, bag ich ben Standpunft, von bem ber Berr Dr. Banel ausgegangen ift, als volltommen torrett anertenne, nämlich, daß man von bem allgemeinen Gebanten, über die Entschädigungsfrage in Enteignungsfällen die orbentlichen Gerichte entscheiben ju laffen, nur abweichen foll, wenn zwingende Grunde vorliegen. Abweichend aber von bem herrn Abgeordneten Dr. hanel behaupte ich, daß hier folche zwingende Grunde, folche Unterschiede vorliegen, welche eine Spezialgefetgebung rechtfertigen. Diefe Unterschiede finde ich in Folgenbem: Bunachft handelt es fich nicht wie bei ber Enteignung um einen bestimmt abgegrenzten Streit zwischen A. und B., - bem A., ber enteignet, bem B., ber enteignet wird, - sonbern in ben allermeiften Fällen um eine bochft tompligirte Auseinandersetung zwischen einer zahlreichen Reibe von Anteressenten, zwischen benen Rompensationen ftattfinden, swifden benen Beitrage und Entschädigungen gegen einander aufgewogen und von einander in Abzug gebracht werden muffen. Es handelt fich um die Feststellung eines Regulativs, welches nach der Natur ber Sache als ein gusammenbangendes Bange zu behandeln fein wird. meine, und die herren Techniter werden mir bas beftätigen, es wurde prattifc bie Ausführbarteit unendlich erschweren, aus einer folden Auseinanderfetzung, einem derartigen Regulativ einzelne Bunfte herauszureißen und zum Gegenstand gesonderter Entscheidung zu machen, bergestalt, daß ihr Austrag teinen Einfluß haben würde auf die Feftsetzung ber fibrigen Bunfte, Die bon ber erften Beborbe mit Rudfict auf die interimistische Regelung ber Entschädigungsfrage geordnet murben.

Benn man jenen Weg versolgen wollte, und ich gestehe bem Herrn Abgeordneten zu, daß wir uns hiermit beschäftigt haben, dann mußte man weiter geben, man mußte von einem Interimistitum absehend das ganze Bersahren aussehen und die Gesammtentscheidung vor die ordentlichen Gerichte bringen. Das aber wurde die Schwierigkeiten in unsibersteiglicher Beise baufen.

Es tritt ferner als wesentlich unterscheibendes Moment hinzu, wie ich bet ber ersten Lesung andeutete, daß in vielen Fällen von dem Gesetz ein Erfolg nur dann abzusehen ist, wenn der Antragsteller die Meinung hat, für die Entschädigung aufzukommen, wenn der Antragsteller gewissermaßen als Organ des öffentlichen Interesses fungirt, mit Rücksicht hierauf die Initiative ergreist und dieser Initiative dadurch Nachdruck giedt, daß er die Kosten auf seine Schultern nimmt.

Diefen Gebanten hat bas Gefet Ausbrud gegeben in ber Konfequenz, welche § 5a enthalt, wonach bem Antragsteller bie Möglichteit gegeben ift, wenn er bie

Kosen übersieht und sindet, daß sie siber das Maß dessen hinausgehen, was er für das öffentliche Bohl zu opfern bereit ist, daß er dann von seinem Antrag zurücktreten kann. Diese Procedur, welche ihre große praktische Bedentung hat, erschweren Sie in hohem Grade, wenn Sie der ersten Festsehung die Birkung nehmen, daß nach ihr mit Sicherheit bemessen werden kann, wie weit die Belakung des Antragstellers am letzten Ende gehen wird. Muß der Antragsteller sürchten, daß die Gerichte später hierüber eine andere Entscheidung tressen, so werden sie seine Reigung zur Antragstellung auf das Erheblichste schwächen.

Es läßt sich sehr schwer ber bei bem Expropriationsgesetz gewählte Weg bes Interimistitums und bes hiervon getreunten Definitivums hier einschlagen. Rann würde bazu gelangen, die ganze Sache in Frage stellen zu missen, bis das Definitivum erreicht ist. Hierdurch aber würde nach meinem Dafürhalten die Beitläusigkeit des Berfahrens eine so große, daß der Esselt des ganzen Gesetzs in Frage gestellt wäre.

36 tomme gu ber Schluffolgerung, bag biefe fpeziellen Gründe bie vorge-

folagene Abweichung von dem allgemeinen Brinzip rechtfertigen.

Benn ber herr Abgeordnete Parifius aber gefagt bat, es fehlte an Anglogien für folche Abweichung, fo beziehe ich mich auf ein Gefet, welches ftets sowohl es gur Beit noch nicht verfaffungsmäßiger Buftanbe erlaffen war - in diesem Buntte allseitige Billigung fand, das Borfluth-Ebitt von 1815. Dieses Gefep orduet für gewisse Meliorirungen — Sie werden mir hier die Details erlaffen — bie Entschäbigungsfrage auf bem Wege schiedsrichterlicher Festsetzung. Es ernennt ber eine Theil einen Schiedsrichter, ber gegnerische Theil ebenfalls einen folden; der Obmann wird von der Landespolizeibeborde bestimmt, und dies Schiedsgericht hat bisher in einer langen Reihe von Jahren der Regel nach zur Anfriedenheit ber Betheiligten bie Entschädigung feftgesett. Allerbings werben bie Schiedsrichter aus bem Kreise ber Intereffenten genommen, und befiben das Bertrauen, daß fie das Intereffe ihrer Kreisgenoffen unbefangen und gerecht mabruehmen werden. Daffelbe Bertrauen, meine Berren, verlange und erwarte ich für ben Kreisausschuß. Der Kreisausschuß geht aus ber Bahl ber Areiseingeseffenen berbor, und wenn Sie mit Recht fich bagegen wehren würden, einer ummittelbaren Staatsverwaltungsbehörde bie befinitive Entscheibung über bie Entschädigungsfragen einzuräumen, so meine ich, tonnen Sie bies mit volltommener Sicherheit gegenüber einer aus der Wahl ber Rreisgenoffen herborgegangenen Selbstverwaltungs-Inftanz unternehmen. Ich bitte Sie, bem Befoluffe Ihrer Rommiffion zuzustimmen.

Prafibent: Der Abgeordnete Graf Bethufp-Buc hat bas Wort.

Abgeordneter Graf Bethusp-Hue: Meine Herren! Ich bitte Sie das Amendement abzulehnen, umsomehr, als ich mich mit den Absichten des Abgeordneten Paristus volltommen in Uebereinstimmung erklären kann. Auch ich wünsche, abweichend von meinem verehrten Freunde Rasse den geschäbigten Interessenten, welche in der Disposition über ihr Eigenthum beschränkt werden sollen, nicht blos den zugefügten Schaden, sondern auch den entgangenen Gewinn nach Misgabe der Kommissionsvorschläge zu § 4 entschädigt zu wissen. Und wenn am diesem Umstand der Herr Abgeordnete Thiel die Besürchtung herleitet, das den h die Konstituirung eines solchen unbeschränkten Eigenthumsrechtes der Eigenthu isbegriff überhaupt aus Wohlthat in Plage verwandelt werden würde und das Eigenthum als ein gemeingefährlicher Begriff betrachtet werden könnte, so sche einzelnen Eigen-

thumer Befchrantungen aufzulegen, mit ber Bflicht ber Allgemeinbeit, biefe Eigenthümer für bie Beidrantung auch au entschäbigen; wenn biefe bei bem Rechtssubjette in bem Berhältniß zu einander fleben, daß bas Rechtssubjett bes Individuums zuruckreten muß vor dem Rechtssubjett der Allgemeinheit, daß bas Brivatintereffe immer unbebingt bintanfteben muß bem öffentlichen Intereffe, fo maltet zwischen biefen Rechtssubjetten boch auf ber anbern Seite ber Unterschied ob, daß durch die Entschädigung, welche die Allgemeinheit gewährt, biefer nur ein febr geringes Opfer auferlegt wirb, mabrend burch eine mangelhafte Entschädigung, welche ber Eigenthümer empfängt, beffen Eriftenz aeschädigt. unter Umftanden gefährdet werden tann, und durch ein auf diese Weise erschitttertes Rechtsbewußtsein bas Allgemeinwohl mehr geschädigt wird im Gangen, als es im einzelnen Falle geschäbigt werden könnte durch die etwas zu unbeforantte Benutung bes Gigenthumsrechtes feitens eines Ginzelnen. fich alfo, wie wir zu bem Biele gelangen, eine volle und angemeffene Entichabigung bes in feinem Rupungsrecht beschränften Inbividuums zu erhalten, und ba bin ich entschieden der Meinung, daß das Berwaltungsgericht in erfter und zweiter Instanz, ber Kreisausschuß und das Berwaltungsgericht ein befferes Organ für bie Ermeffung ber Entichabigung abgeben werben und muffen, als bie orbentlichen Gerichte. Ich erkenne an, daß Lettere nach dem Enteignungsgefet und in vielen anderen Fällen in der Lage find, über die Dinge entscheiden ju muffen, welche fie ex professo weber verfteben tonnen noch follen, und bag fie Entideibungen treffen muffen, mit Bugiebung von Sachverftanbigen. Jumerbin ift bas ein vielfach nicht wegzubringender Mangel, den ich doch überall ba wegbringen möchte, wo ich es eben tann. Die Frage bes Rechts und ber Zweckmäßigfeit wird speziell in biefen Fällen, wie ber herr Minifter ber landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits ausgeführt hat, schwerer zu fordern sein, als in vielen anderen, und außerdem bat mich meine Erfahrung als Balbbefiger gelehrt, daß speziell bieses jedem Staatsbürger zugängliche Objekt bes Baldes, welches ja fogar jedem Berliner ju feben gestattet ift, wenn er eine Strecke vor das Thor geht, bezüglich feiner Benutung als Birthicaftsobjett einer Boltsignoranz unterliegt, wie fein anderes Werthobjeft auf dem Gebiete des wirth-Schaftlichen Lebens. Wenn Gie bie gerichtlichen Taren aus bem Anfang biefes Jahrhunderts betrachten, werden Sie eine gewiffe Angemeffenheit berfelben bei Landgutern und Fabrifen finden; biefe Angemeffenheit wird aber nicht bei Forften ftattfinden, Sie werben immer finden, daß diefe entweder gum halben ober boppelten Berth angesprochen find. Solche Beispiele liegen mir nun in giemlicher Babl vor, und fo wurde, wenn die Entschädigung ber Beurtheilung ber orbentlichen Gerichte unterbreitet murbe, von zwei Fallen in ber Regel einer eintreten, bas Gericht murbe entweder trop ber Singuziehung ber gesuchten vielleicht nicht immer ju findenden Sachverftandigen gar nicht immer in der Lage fein, wirflich bas lucrum cessans, ben entgehenden Gewinn, annähernd zu benrtheilen und eine vollfommen ungenugende Entichabigung gubilligen ober aber wurde ben Borfpiegelungen phantaftischer Balbeigenthumer Folge geben und ihnen eine Entschädigung zubilligen, welche auf schwindelhaften Angaben beruhte und tas allgemeine Bohl mehr schäbigt, als es nothwendig ift. 3ch bitte Sie also ( 15 biefem Grunde, es bei ben Antragen ber Rommiffion ju belaffen.

Präfident: Der Abgeordnete Dr. Muller hat ben Schluß ber Distuff on beantragt. Ich bitte biejenigen herren aufzufteben, welche ben Antrag unt pruiten wollen. (Gefchieht.)

Die Unterftitbung reicht aus.

Auf ber Rednerlifte ift noch gegen ben Baragraphen eingeschrieben ber Abgeordnete Barifius. Diejenigen, welche jest die Diskuffion schließen wollen, bitte ich aufzufteben ober fteben zu bleiben. (Geschieht.)

Das ift die Majoritat, die Distuffion ift gefchloffen.

Der Herr Berichterstatter hat bas Wort.

Berichterflatter Abgeordneter Bernharbt: Meine Herren! Das Unzutreffende ber Anwendung ber Bestimmungen bes Expropriationsgesetes auf biesem Befegentwurf ift Ihnen bereits von mehreren Seiten bargefiellt worben. Benn ber Berr Abgeordnete Banel meint, hier handle es fich um eine Enteignung, fo glaube ich, befindet er fich in einem volltommenen Jerthum. Der gange Beift, bas gauze Brincip bes Gefetes geht bavon aus, baf an ben Gigenthumsberhaltniffen gar nichts geandert wird; ber Eigenthumer bes gefahrbringenden Grandftuck bleibt nach wie vor Eigenthumer. Go viel ich weiß, ift eine Enteignung ber Uebergang bes Gigenthums von einem Rechtssubjeft auf bas andere. Davon ist hier keine Rede; es handelt sich hier einfach, wenn wir es so ausbruden wollen, um eine gefetliche Servitut, um eine Dispositionsbeschräntung, welche auf einem Titel bes öffentlichen Rechts beruht. Das ift aber etwas gang Anderes als eine Enteignung. Meine herren, Gie haben bei Berathung bes Enteignungsgesetes im § 54 ausbrücklich die Geltung des Enteignungsgesetes in Balbgenoffenschaftsfachen ausgeschloffen. Barum haben Sie bas gethan? Beil Sie selbst ber Ansicht waren, daß man die Bestimmungen des Enteignungsgesetes auf berartige wirthschaftliche Regulirungen nicht ohne Weiteres übertragen bürfe. Diefer Ausbrud ift vielleicht bamals nur gewählt worben, weil bie Gefetesvorlage von 1868 wesentlich von Balbgenoffenschaften gesprochen batte, heute wurde man vielleicht auch hier hineinseten: Bilbung von Schutwaldungen. Die Gründe, weshalb die Kommission die Anträge, welche ihnen jest wieberum in veranderter Form vorligen, nicht angenommen bat, gingen wesentlich bon den Ihnen hier turz dargestellten Erwägungen aus; man hielt die Anwendung des Enteignungsgesetzes für unzutreffend, man war außerdem der Ansicht, baß durch die hereinziehung des Rechtsweges eine Berbreiterung des Berfahrens fattfinden werde, die unzwedmäßig fei, und wenn der herr Abgeordnete Banel fagt, es sei Grundsat, in einem Spezialgesetz nicht Aenderungen zu treffen ohne triftige Grande, so tann ich ihm bagegen nur bas einwenden: Die Kommission war ber Anficht, bag es beffer fei, ein neues Berfahren und einen neuen Grund. fat anzunehmen, als ein unpraktisches Gesetz zu machen, und beshalb haben wir mus gar nicht gescheut, diesen Grundsat über Bord zu werfen. Deine Herren, die Entscheidung über die Entschädigungs- und Rostenfrage ift eine ganz wesentlich auf bem Boben bes Sachverftanbigengutachtens ftebenbe; mablen Sie irgenb eine Spruchbeborbe, Berwaltungsgericht, orbentliches Gericht, fie alle werben nur enticheiben tonnen und burfen auf Grund bes Sachverftanbigengutachtens. Darauf kommt überhaupt wenig an, wer formell die Entscheidung hat, das Richtigfte ift, daß die Grundlage geschaffen wird, auf der überhaupt die Entld bung fteben tann, und die ichaffen Sie in dem einen Berfahren wie in dem anderen.

Da nun nach der Ansicht der Mehrheit der Kommission bas von der Komwe on Ihnen vorgeschlagene Berfahren den unbestreitbaren Borzug der größeren
wachbeit und praktischen Anwendung und Ausflührbarleit hat, so bitte ich Sie,

be Dem Rommiffionsvorschlage fteben zu bleiben.

Prafibent: Bur Geschäftsordnung hat der Abgeordnete Barifius bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine herren! Bu meinem Bedauern ift ber Antrag noch nicht in den handen der herren Mitglieder, obschon er seit einer guten Biertelstunde gedruckt auf dem Bureau bereits besindlich ift. Ich möchte deshalb beantragen, die Abstimmung hierüber auszusetzen, die die übrigen Exemplare vertheilt find. Meiner Meinung nach kann es auf eine so kurze Zwischenzeit, als zur Bertheilung ersorderlich ift, wohl nicht ankommen.

Präfibent: Ich bedaure, wenn ber gebruckte Antrag noch nicht vertheilt ist; er ist mir allerbings seit einer Biertelstunde schon gedruckt sibergeben. Wenn es also gewünscht werden sollte — —. Es wäre ja aber wohl ausreichend, daß der Antrag vorher noch einmal verlesen würde — vielleicht genligt das dem Herrn Abgeordneten?

Abgeordneter Barifius: 3ch will meinen Biberfpruch für jest gurudnehmen.

Präfibent: Dann würden wir also abstimmen, und zwar zunächst über benjenigen Theil der Anträge, welcher unter der Nummer a eingebracht ist, mit den beiden Punkten 1 und 2. Wenn die Nummer a abgelehnt werden sollte, dann kommt die Nummer b nicht mehr zur Abstimmung — und, soweit ich die Jutentition der Herren Antragsteller verstehe, auch nicht die Nummer c.

Rur Beichäftsorbnung ber Abgeordnete Barifius.

Abgeordneter Parifius: Die Rummer c foll zwischen ben erften und zweiten Abfat eingeschoben werben.

**Präfibent:** Ja, das verstehe ich wohl, herr Abgeordneter, ich meinte nur: für den Hall, daß der Antrag a vom Hause abgelehnt werden sollte, dann würde auch die Abstimmung über die Nummer o aussallen.

Der Abgeordnete Barifius jur Geschäftsorbnung.

Abgeordneter Parifius: Ich bitte um Entschuldigung; ich habe die Frage nicht richtig verftanden. Wenn a abgelehnt werden sollte, so erledigen sich allerdings b und c.

Präfibent: Benn der Antrag a dagegen angenommen würde, dann tommen b und c einzeln zur Abstimmung.

3ch bitte, nunmehr ben Antrag & zu verlefen.

Schriftführer Abgeordneter Gruetering:

Das Baus ber Abgeordneten wolle beichließen:

- a. den ersten Sat bes ersten Absates bes § 7 dahin abzuändern: Der Kreisausschuß, in den Hohenzollernschen Landen ber Amtsaussichuß, hat
  - 1) vorbebaltlich ber Berufung in bem für bas Berwaltungsftreitverfahren vorgesehenen Inftanzenzug die endgilltige Entscheibung daüber, ob und welche Maßregeln in dem einzelnen Falle anzuordnen sind,
  - 2) vorbehaltlich ber Befchreitung bes orbentlichen Rechtsweges bie vorläufige Entscheidung über Entschädigung und Koften au treffen.

Präfibent: Diejenigen also, welche biesen Antrag a in seinen beiben Rummern 1 und 2 an Stelle bes ersten Sates bes erften Absates bes § 7 annehmen wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift die Minderheit; der Antrag ift abgelehnt. Damit find die weiteren Antrage b und c ausgefallen.

Es kommt jeht ber § 7 nach ben Borschlägen ber Kommission zur Abstimmung. Ich ersnche Diejenigen, welche ihn annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

**東京の東京の東京の東京の東京のファインの** 

Das ift bie Majoritat; ber Antrag ift angenommen.

Bei § 8 liegt ein handschriftlicher Antrag ber Abgeordneten Stader und Lanenstein vor, den letzten Satz des Paragraphen zu ftreichen, außerdem ein Antrag der Abgeordneten v. Loeper-Loepersdorff und Stahr, welcher in diesem Augenblide vertheilt wird. Ich will ihn zunächst verlesen lassen.

Schriftführer Abgeordneter Grnetering:

Das Baus ber Abgeordneten wolle beichließen:

Den erften Sat bes zweiten Abfates bes § 8 babin zu faffen:

Wenn dieses Grundstüd in zwei oder mehreren Bezirten berselben Provinz liegt, so wird das zuständige Waldschutzgericht durch das Provinzialverwaltungsgericht, — wenn in mehreren Provinzen, durch das Oberverwaltungsgericht bestimmt.

Prafibent: 3ch eröffne also die Distuffion fiber ben Baragraphen und die beiben Antrage.

Der Abgeordnete Stader bat bas Bort.

Abgeordneter Staber: Meine herren! In ben Motiven bes Gesethentwurfes und in dem Rommiffionsberichte vermiffe ich jebe Begrundung bes letten Sates bes § 8, beffen Streichung von mir und bem Rollegen Lauenstein beantragt worden ift. Grundsatz nach § 8 ift, daß das Waldschutzgericht desjenigen Bezirkes über ben Antrag auf Abwendung einer Gefährbung erkennen foll, in welchem das gefahrbringende Grundstud liegt. Run wäre es naturgemäß, daß, wenn das gefahrbringende Grundflid in einem felbftftandigen Stadtfreise liegt, bann auch ein Balbichungericht bes Stadtfreises zu erkennen bat. Es tann ja ber Fall febr wohl eintreten, bag auch bas gefährbete Grundftud in bem Stadtfreise liegt und bann ift gar nicht zu erkennen, weshalb man in einem folchen Falle nicht ben Stadtfreis felbft burch für ihn angeordnete Organe entscheiden laffen will. 3ch febe nun aber aus § 40 bes Gefetentwurfes - und es ift bemgemäß auch in den § 27 des Entwurfes eine entsprechende Bestimmung aufgenommen worden, — daß man für selbsiständige Stadtfreise überhaupt Baldicungerichte nicht hat bilben wollen; weshalb, ift aus ben Motiven und bem Rommiffionsbericht eben wenig erfictlich. Ich tann nur ben Grund bafür benten, daß man angenommen hat, in selbfiftaudigen Stadtfreisen würden Walbtomplere von solcher Ausbehnung duchweg nicht vorhanden sein, welche besondere Schutmagregeln und die Bildung bon Genoffenschaften, wie fie das Gefet vorfieht, sowie bemgemäß auch bie Einrichtung von Waldschutzgerichten bedingen könnten.

Diese Boraussetzung nun, meine Herren, ist thatsächlich nicht richtig. Es giebt Stadtfreise genug, und ich kann aus meiner näheren Bekanntschaft Ihnen insbesondere zwei anführen, welche ziemlich erhebliche Waldtomplere in ihrem keiche haben und in denen der Wunsch vielseitig schon geäußert worden ist, i ein besserrer Walbschutz ermöglicht werden möge, als es nach den bisherigen getlichen Bestimmungen der Fall war. Man wird dort diezenigen Borschriften, iche der jetzige Gesehentwurf giebt, mit Frenden begrüßen und würde es sehr auern, wenn man durch den Mangel eines eigenen Waldschutzgerichtes nicht

٦

I

in der Lage sein könnte, diese Borschriften, die doch für den ganzen Staat gegeben werden spllen, dort in der geeigneten Weise in Anwendung zu bringen. Die Kreise, welche ich im Auge habe, sind die Stadtkreise Elberfeld und Barmen. Elberfeld mit einem Gesammtstächeninhalt des Stadtkreises von 11,100 Morgen hat einen Waldlomplez von 3,325 Worgen; in dem Stadtkreise Barmen mit einem Gesammtstächeninhalt von 8500 Morgen besindet sich ein Waldsomplez von 1,987 Morgen. Diese Waldungen sind durchweg sehr parzellirt und in den Händen von kleineren Bestigern, die zum Theil mit dem Walde sehr schlecht umgehen, dei denen es deshalb sehr am Orte wäre, wenn man sich in der Möglichtet bestände, durch Bildung von Waldgenossenschaften einen besseren Waldschutz und eine bessere forstwirthschaftliche Benutzung eintreten zu lassen. Es geht aus den amtlichen Statistisen der beiden Kreise hervor, wie in dieser Beziehung schon längst das Bedürfniß sich geltend gemacht hat. Erlauben Sie, das ich zunächst aus der Statistis von Elberseld wenige Zeilen hier vortrage, worin es heißt:

lleber die Forstwirthschaft des Areises ist wenig Erfreuliches zu verzeichnen. Auf den höhen und an den Abhängen bestuden sich größere und kleinere Waldparzellen, welche meistens aus schlechtwüchsigen Laubholzbeständen bestehen. Die Nadelholzwaldungen bilden einen sehr kleinen Theil der Waldschen. Obschon die Flächen mit wenigen Ausnahmen kultursähig und die klimatischen und Bodenverhältnisse nur günstig sind, kann don regelmäßig bewirthschen Forsten keine Nebe sein. Die Behandlung ist größtentheils eine unkundige, planlose; erst in neuerer Zeit haben einige Grundbestiger angesangen, nach sachgemäßer Methode Nadelholzpstanzungen anzulegen; die Besolgung dieses Beispiels ist sehr zu empsehlen, da gerade sir die Nadelholzkulturen hier besonders günstige Absahverhältnisse bestehen. Zu verkennen ist hierbei freilich nicht, daß der bei der Nähe einer großen Fabritstadt besonders nothwendige Waldschutz in einem ausreichenden Maße kann vorhanden ist.

Sobann aus ber Statiftit bes Rreifes Barmen:

Der Humusgehalt des Waldbodens ist sehr gering. Jum Theil bestehen die Waldungen aus jüngeren, gemischten, dürstigen Laubholzbeständen, die in jüngerer Zeit aus dem Niederwald- zuweilen in den Hochwaldbetried übergesührt worden sind. Eine geordnete Forstwirthschaft wird indessen nur in der Gemeinde- und einzelnen wenigen Privatwaldungen durch zwei angestellte Förster betrieben. Meist ist nur ein verkrüppelter Holzbestand, mit Halderaut-, Preißelbeer- und Waldbeerstrüchgern, Moos und Flechten vermischt, vorhanden. Da, wo die Privaten noch Hochwaldbestellten, geschieht der Betrieb ohne Annahme einer sesges die Niederwaldwirthschaft ohne bestimmte Schlageintheilung betrieben.

Meine Herren, Sie sehen aus biesen Bemerkungen, daß auch in Stadtkreisen das Bedürsniß, sich der Wohlthaten des Gesetes zu erfreuen, vorhanden ift, und ich möchte deshalb glauben, daß kein Grund vorliegt, die selbstständigen Stadtkreise davon auszuschließen, daß auch sie nach Bedürsniß besondere Waldschutzgerichte für sich einrichten. Daher der von mir und dem Herrn Abgeordneten Lauenstein gestellte Antrag, daß in § 40 die betreffenden Bestimmungen bahin geändent werden mögen, daß auch in Stadtkreisen die Einsehung von Waldschutzerrichten

emöglicht werbe. Davon würbe aber die nothwendige Folge die sein, daß im § 8 der lette Sat gestrichen wird; benn bleibt derselbe bestehen, so prajudizirt er dem weiteren Antrage auf Einsetzung selbstständiger Balbschutgerichte für die Stadttreise.

Brufibent: Der herr Regierungstommiffar hat bas Wort.

Regierungskommissar Geheimer Regierungsrath v. Brauchitsch: Seitens ber Königlichen Staatsregierung besteht gegen keinen der vorgeschlagenen Abandenungsvorschläge zum § 8 irgend ein Bedenken. Die Königliche Staatsregierung hat den letzten Satz des Paragraphen mit Andsklädt auf die Bestimmung des § 170 der Kreisordnung aufgenommen, da zur Zeit ein Organ der Selbstverwaltung im Sinne der Kreisordnung, welches an Stelle des Kreisansschusses die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung in den Städten zu silhren hätte, noch nicht besteht, die Einrichtung eines solchen vielmehr ausgesetzt worden ist bis zur Reorganisation der allgemeinen Landesverwaltung siberhaupt. Es liegt indessen Bedenken vor, den Ausweg zu wählen, welcher von Seiten der herren Abgeordneten Stader und Lauenstein vorgeschlagen wird. Der Antrag des herrn Abgeordneten b. Loeper-Loepersdorff schint sogar eine Bervollständigung zu sein, und kann daher bessen Annahme nur empfohlen werden.

Prafibent: Der herr Berichterflatter winigt in ber Distussion fic auch ju außern liber bie beiben Amendements. Dagegen wird wohl tein Biderspruch erhoben.

Berichterftatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Berren! Die beiden Amendements find in ber Kommiffion nicht Gegenstand ber Berathung gewesen, weil sie nicht vorgelegen haben. Soweit ich aber die Stimmung ber Kommission tenne — und ich glaube sie ziemlich genau zu kennen nach 21 Sitzungen — so bin ich fest überzeugt, daß, wären biese Antrage in der Kommission gestellt worben, fich biefelbe mit großer Dehrheit ihnen angeschloffen hatte. Bollen Gie es als meine perfonliche Ueberzeugung auffaffen, fo tann ich es aussprechen, daß beide Anträge eine wesentliche Berbefferug des Gesetzentwurfes enthalten, und wenn ber herr Rollege Staber auf bas bei uns Sachtennern in hober Ehre febende Beispiel ber Städte Elberfelb und Barmen hingewiesen hat, fo liegt in biefem hinblid ein ftritter Beweis dafür, daß man tein Recht hat, Stadtfreisen, die in so hervorragender und ehrenhafter Weise mit der Waldeskultur vorgegangen find, wie die Städte Elberfeld und Barmen unter Flihrung ihres vortrefflichen Dberbürgermeifters gethan haben, bie Konftituirung eines eigenen Balbidungerichts vorzuenthalten. Meine Herren, ich bitte, daß Sie beide Anträge, sowohl den der Herren Abgeordneten Stader und Lauenstein als auch den des Herrn Abgeordneten v. Loeper-Loepersdorff annehmen wollen.

Prafibent: Der Abgeordnete Barifius hat bas Wort.

Abgeordneter Parifins: Meine Herren! Ich wollte bloß eine turze Bemertung machen. Mit den gedruckten Anträgen scheint ein merlwürdiges Mißgeschied obzuwalten; auf dem Ministertisch sind sie anscheinend vorhanden, während im Hause sie Kiemand hat. Aber soweit ich sie richtig verstanden habe, glaube ich der Ansticht des Herrn Referenten beitreten zu können. Ich bemerke aber, wir uns in der Kommission in einer sehr siblen Lage befunden haben. In de letzten Paragraphen, den Sie bereits angenommen haben, im § 7 sieht, daß gesehlichen Borschriften, welche die Bersassung ber Berwaltungsgerichte und Berwaltungskreitversahren betreffen, Anwendung sinden und im Paragraphen

der Regierungsvorlage war fogar Plat gelaffen für das Datum des Gefetzes. Mit anderen Worten, die Regierung war, als fie ben Gesetzentwurf einbrachte, der Meinung gewesen, daß berselbe berathen werden würde, nachdem das Geset betreffend bie Berfaffung ber Berwaltungsgerichte, bereits fertig vorlage. Bir haben also in dem nachfolgenden Paragraphen diese Prüfung nicht banach einrichten fonnen, ob fie wirklich ftimmen zu bem, was wir gestern bier im Saufe beschloffen haben. Denn wir konnten nicht im Boraus miffen, mas der Gefetzentwurf, wie er gestern beschloffen ift, enthalten wurde. Es ift bas auch ein fcmeres Bedenten bei unferer gangen beutigen Berathung, und ich murbe, wenn ich aus ber Stimmung im Sause, bas mir vorhin bei bem Sauptparagraphen biefes gangen Theiles bas Bort abgeschnitten bat, nicht anderweitige Schliffe gieben mußte, folgerichtig mir erlauben zu beantragen, die fammtlichen Paragraphen, jo weit fie fich auf bas Berwaltungegericht beziehen, wieder in die Rommiffion gurudguweisen. Ich erflare aber, daß ich nur die Meinung außern will, daß ich mich aber babei beruhige, wenn bas haus bas Gefet in biefer unfertigen Gestalt jum Befclug erheben will.

Brafibent: 3ch möchte glauben, daß bie beiben Amendements inzwischen

vertheilt find im Saufe. (Rufe: Rein!)

Es ift möglich, daß keine genügende Anzahl von Exemplaren aus der Druckerei im erften Augenblick hierher gekommen ift, wenigstens hat eine theilweise Bertheilung stattgefunden; auf dem Büreau ift eine Anzahl Exemplare vorgewiesen.

Der Abgeordnete Lauenstein hat das Wort.

Abgeordneter Lauenstein: 3ch verzichte.

Prafibent: Es ift Riemand weiter zum Bort gemelbet.

Es liegen also zwei Antrage vor, welche unabhängig von einander find. Da dieselben, wie es scheint, noch nicht vollständig zur Vertheilung gekommen find, bitte ich, sie nochmals zu verlesen; zunächst den Antrag der Abgeordneten v. Loeper-Loepersdorff und Stahr.

Schriftführer Abgeordneter Grueterina:

Das Saus ber Abgeordneten wolle beschließen:

ben erften Gat bes zweiten Abfates bes § 8 babin zu faffen:

Wenn dieses Grundstüd in zwei oder mehreren Bezirken derselben Provinz liegt, so wird das zuständige Waldschutgericht durch das Provinzialverwaltungsgericht, — wenn in mehreren Provinzen, durch das Oberverwaltungsgericht bestimmt.

Prafibent: Diejenigen, welche eventuell biefe Aenderung annehmen wollen, bitte ich, aufzusteben. (Geschieht.)

Das ift bie Majoritat, ber Antrag ift angenommen.

Ferner ist beantragt von den Abgeordneten Stader und Lauenstein, im § 8 ben letzten Satz zu streichen. Das würde also beginnen von dem Worte: "Dasselbe gilt 2c.

Diejenigen, welche im Wiberspruch mit bem Antrage ber beiben Abgeordneten ben letzten Satz im Paragraphen aufrecht erhalten wollen bitte ich aufzuzsteben. (Geschieht.)

Das ift bie Minberbeit; ber Antrag auf Streichung ift angenommen.

Ich eröffne jetzt die Diskussion über § 9 — ich werde darauf ausmertsam gemacht, daß eine formelle Abstimmung über den § 8 nicht stattgesunden hat; wenn das verlangt wird, kann ich sie noch vornehmen. Bielleicht sind aber die herren damit einverftanden, wenn tonftatirt wird, daß der § 8 angenommen ift mit den Aenderungen, welche wir soeben formell beschloffen haben.

Ueber ben § 9 wird bie Diskuffion eröffnet, über die §§ 10, 11 und 12, also bis zu § 12 einschließlich wird keine Diskuffion verlangt, die Paragraphen sind angenommen.

Bum § 13 hat der Abgeordnete Dr. Sanel bas Wort.

Abgeordneter Dr. Sanel: Meine Herren! Ich bin hier in Zweifel, in wie weit die §§ 13 und 14 in Uebereinstim mung stehen mit dem jenigen Gesetze, welches wir gestern angenommen haben, ich meine mit dem Gesetze über das Berwaltungsstreitversahren. Es heißt hier:

Gewinnt das Balbichutgericht die Ueberzeugung, daß eine Gefährbung im Sinne bes § 2 nicht vorhanden ift, so tann daffelbe ohne weiteres Berfahren durch einen mit Gründen versehenen Bescheid den gestellten Antrag zurüdweisen.

hier ift vorausgefest, bag bie Burudweisung burch einfachen Beideib erfolgen tann, obgleich bereits vorher ein längeres Berfahren ftattgefunden hat und zwar mit Erhebungen burch einen Rommiffar. Das Gefet welches wir gestern angenommen haben, gestattet einen berartigen einfachen Bescheid nur dann, wenn die erhobene Rlage ober, wie wir bier überfeten muffen, ber geftellte Antrag fofort als rechtlich ungulaffig ober unbegrundet fich herausstellt. hier ift offenbar vorausgefest, bag irgend welches andere Berfahren nicht vorhergegangen ift. Hier wird ber einfache Befcheib gegeben auf Grund bes Tenors ber Rlage, beziehentlich bes Antrages. Deine Berren, ich muß aus ber Faffung bes § 13 bies folgern. Ramlich nach § 37 bes gestrigen Befetes, wenn ich es fo bezeichnen barf, ift erftens bie Burudweifung burch einfachen Befcheib wenn ber Antrag feinen genügenben Anhalt bietet. 3meitens aber ift der nämliche einfache Bescheid nach dem vorliegenden Gesetzentwurfe noch einmal möglich, wenn ber Rommiffar feine Untersuchung angestellt bat und erflart, bie Sache ift so Mar, daß wir eine mündliche Berhandlung nicht brauchen. Meine Serren, ich balte bafur, bag bies ganglich unnöthig ift. Ich meine: ift einmal eine Berhandlung burch einen Rommiffar vorhergegangen, ber nothwendig bereits eine Summe von Erhebungen gemacht bat, mit Leuten gesprochen bat, bann muffen wir bie mundliche Berhandlung als Regel festhalten, und tonnen biefen einfachen Befcheid nicht mehr znlaffen. Es ift bies nach meiner lleberzeugung ein Rovum und etwas, mas mit bem Gebanten bes § 37 bes geftrigen Gefetes nicht übereinflimmt.

Aber weiter ift es tiberaus zweifelhaft, ob wir durch diesen § 13 etwas Abweichenbes von unserm gestrigen § 37 feststellen.

Rämlich soll hier nach § 13 ber Landrath allein befugt sein, diesen Bescheid zu geben? Das weiß ich nicht, nach dem Wortlant scheint es, als ob es nur der Areisausschuß soll. Wir haben aber gestern ausdrildlich sestgeset, daß derartige Bescheide Ramens des Areisausschusses auch vom Landrath einseitig erlassen verden können, selbstverständlich vorbehaltlich des Einspruchrechtes. Endlich, neine Herren, haben wir in dem gestrigen Geset beschlossen, daß in dem Becheide bei Strase der Richtigkeit stets ausdrildlich darauf hingewiesen werden muß, daß das Einspruchsrecht dem Antragsteller, dem Kläger zuseht. Eine derartige Bestimmung sehlt hier. Sie sehen also, daß dieser Paragraph sicher einer

7

Untersuchung bedarf, in wie weit er mit den Borschriften über das Berwaltungs, streitversahren in Uebereinstimmung steht, und insbesondere in wie weit er absticklich daran irgend etwas ändern will, oder ob es einsach bei dem regelmäßigen Bersahren gelassen werden soll. Ich wiederhole aber: ich sinde tein Bedürsniß, einen derartigen Bescheid, nachdem bereits kommissarische Berhandlungen stattgefunden haben, überhaupt zuzulassen. Es ist offendar hier, wenigstens glaube ich, die Interpretation würde dies ergeben, etwas Besonderes angeordnet, es ist nicht das gewöhnliche Bersahren des § 37 des gestrigen Gesetzes.

Ich wiederhole, ich finde dazu keine Beranlassung, um so mehr, meine Herren, als, wenn die Sache unzweiselhaft ist, dann die Parteien einsach im mündlichen Termine nicht erscheinen und nach Lage der Sache verhandelt wird. Das gilt insbesondere vom § 14, wenn ich darauf mit einem Worte kommen kann. Dieser § 14 ist meiner Ansicht nach ganz überstüssig. Wozu hier den einsachen Bescheid ausstellen? Wenn die Sache ohne Widerspruch bleiben soll, dann bleiben einsach die Parteien aus dem mündlichen Termine weg, und es wird nach Lage der Atten entschieden. Ich würde Ihnen rathen, meine Herren, diesen § 13 und 14 einsach zu streichen, dadurch tritt das gewöhnliche Bersahren ein, was wir nach Maßgabe, um noch eimal den Ausdruck zu gebrauchen, des gestrigen Gesetzes baben.

Prafibent: Der herr Regierungstommiffar hat bas Bort.

į.

Regierungstommiffar Gebeimer Regierungsrath v. Brauchitich: Benn ich den herrn Borredner richtig verftanden habe, fo geht feine Meinung babin, bag diefer Baragraph gang in Wegfall tomme. Er ift ber Anficht, baß berfelbe in einem Biberfpruch ftebe mit ben Grundfagen bes Befetes über Berwaltungsgerichte und bas Bermaltungsftreitverfahren. Gine Abweichung von ben Bringipien jenes Befetes liegt allerdings bier vor, infofern nach bem § 39 beffelben der einfach abweichende Bescheid nur zuläsfig sein soll, wenn der erhobene Antrag fich fofort als rechtlich unguläffig berausftellt, bier in bem vorliegenben Baragraphen aber ftatuirt wirb, bag eine folde Abweifung folle erfolgen burfen, wenn fich thatfacilich ber Anspruch als unbegründet nach bem tommiffarischen Gutachten herausstellt. Run, meine herren, biefen Gegenfat, wenn er auch borbanden fein mag, wird man boch nicht für unguläffig erachten tonnen, ba eben bas vorliegende Bejet besondere Maggaben, unter welcher die allgemeinen Beftimmungen bes Berwaltungsfreitverfahrens in Anwendung tommen follen, qulaffen will und gulaffen muß. 3ch glaube, pringipielle Grunbe murben bagegen nicht fprechen, die durchgreifender Art maren. Es wurde vielmehr nur barauf antommen, ob ein prattifches Bedürfniß vorliegt, nachdem die tommiffarifchen Berhandlungen flattgefunden haben, dem Balbichungericht noch einmal die Befugniß ju geben, auf die bloge Ginficht ber Berhandlungen bin ohne mundliches Berfahren abzuweisen. Ich glaube, ein foldes praktisches Bedürfniß liegt allerdings Das Balbidutgericht wird unter Umftanben aus ben tommiffarischen Berhandlungen zur Evidenz entnehmen können, daß die Borladung einer großen Auzahl von Intereffenten - und auf biefe große Babl ift Gewicht zu legen einen ganz unnützen Zeit- und Roftenaufwand verursachen wurde. Es wird sebr wohl unter Umftanden in der Lage sein, sofort zu übersehen, daß, mögen die weiteren Berhandlungen einen Gang nehmen wie sie wollen, fie immer nur darauf hinauslaufen tonnen, einen abweisenden Bescheid zu rechtfertigen. Warum will man alfo nicht in diesem Momente noch einen abweisenben Bescheib und bamit eine Abweichung von dem allgemeinen Berwaltungsstreitversahren zulaffen, wie es sich aus den von mir angeführten Zwedmäßigkeitsgründen empfehlen dürfte. Das find die Gesichtspunkte, aus welchen ich Sie bitten möchte, den Paragraphen beizubehalten.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Sanel bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Sänel: Ja, meine herren, meine Bebenken lagen lediglich in dem letzten Kunkt, den der herr Regierugskommissar angeregt hat. Nicht aus dem Grunde, weil ich meinen Gegensat zwischen "rechtlich" und "thatsächlich" unzulässig gemacht habe, deduzire ich gegen den Paragraphen, sondern lediglich darum, weil ich sage: wenn bereits ein Bersahren mit mannigsachen Berhandlungen stattgefunden hat, dann ist die Zurückweisung durch einen einsachen Bescheid ein novum. Das hat mir soeben der Herr Regierungskommissar zugeskanden. Ich sonstatire daher, daß tieser § 13, wie er hier gesaßt ist, in der That etwas von dem gewöhnlichen Streitversahren Abweichendes enthält. Meine herren, wenn ich dies konstatirt habe, dann will ich mich gern den Rüsslichkeitsgründen, die der Herr Regierungskommissar angesührt hat, sügen, behalte mir aber vor, sür die dritte Lesung den Paragraphen noch anders zu sassen und ihn mehr in llebereinstimmung zu bringen mit dem entsprechenden § 37 des gestrigen Gesetzes.

Prafibent: Es ift Niemand weiter jum Borte gemelbet, die Diskuffion ift gefchloffen. Der herr Berichterstatter verzichtet. Ich bringe den § 13 jur Abstimmung und ersuche diejenigen herren, welche gegen den Paragraphen stimmen wollen, aufzustehen. (Bause.)

Der Paragraph ift angenommen.

Ich eröffne die Distuffion fiber § 14. Ohne Abstimmung angenommen. § 15 foll nach bem Borichlage ber Kommiffion gestrichen werben. Es wird von teiner Seite eine Abstimmung fiber die Regierungsvorlage verlangt. Der Barggraph fällt aus.

3ch eröffne bie Distuffion über § 16.

Der Abgeordnete Dr. Sanel hat bas Wort.

Abgeordneter Dr. Sanel: Meine Herren! Ich sehe nicht ein, warum in dem britten Alinea der groß gedruckte Satz: "die Berhandlung und die Berklindigung der Entscheidung ersolgen in öffentlicher Sitzung" nothwendig ift, nachdem wir sestgestellt haben, daß in allen Punkten die gewöhnlichen Regeln des Berwaltungsstreitversahrens in Anwendung kommen. Ich bemerke, daß ein derartiger Satz, der scheindar als unschuldig anzusehen ift, weil er nur dasselhe wiederholt, unter Umfländen doch zu unpraktischen Inkonsquenzen führt. So z. B. nach der Kreissordnung kann unter gewissen Umänden die Deffentlichkeit ausgeschlossen werden; in dem Reichsgeset über das Heimathswesen steht, daß alle Berhandlungen unbedingt öffentlich sein müssen. Daraus, meine Herren, entsteht ein Widerspruch und es ist dieser Widerspruch in Ministerialrestripten ausdrücklich hervorgehoben worden. Rach der Bestimmung des § 16 würden wir wieder einen Fall konstruiren, woraus man deduziren könnte, die Berhandlungen müßten unter allen nständen öffentlich sein.

Run aber haben wir die genauesten und bestimmtesten Regeln über die Oeffenthteit, beziehentlich über die Möglichteit, dieselbe anszuschließen, in dem Gejet ver das Berwaltungspreitversahren, und dieser Sat ift beshalb ganzlich überiffig. Ich bitte, denselben zu ftreichen. Prafibent: Der Herr Minister für bie Landwirthschaft hat das Bort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Bon Seiten ber Staatsregierung wird gegen die Streichung bieses Sanes lein Wiberspruch erhoben.

Prafibent: Die Distuffion ift geschloffen. Der herr Berichterflatter bat

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: 3ch habe meinerseits nichts bagegen zu erinnern, wenn Sie ben soeben von dem herrn Abgeordneten Dr. hanel gemachten Ausssuhrungen beitreten und den Sat ftreichen, ber ja wohl als Superfluum angesehen werden kann.

Prästbent: Meine Herren! Wir werden also über den letten Sat im britten Absat besonders abstimmen und, wenn es verlangt wird, über den Paragraphen. Diejenigen, welche im Widerspruch mit dem Abgeordneten Hänel den letten Sat im dritten Absat aufrecht erhalten wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschiebt.)

Das ift die Minderheit, ber Sat ift gestrichen. Gine Abstimmung über ben Paragraphen wird nicht verlangt, berfelbe ift mit biefer Aenderung angenum men.

Die Abgeordneten Parisius, Windthorst (Bielefeld) und Brüggemann haben eine besondere Fassung des letzten Absatzes des § 16a beantragt. Ich eröffne die Diskussion über den § 16a und diesen Antrag, welcher unter Nr. 317\*) wohl schon vertheilt sein wird.

Der herr Regierungstommiffar bat bas Bort.

Regierungskommissar Geheimer Justizrath Schmidt: Die Königliche Staatsregierung erklärt sich mit diesem Antrage einverstanden. Es wird dabei jedoch von der Boraussehung ausgegangen, daß die Abänderung nur den Zweck hat, die Eintragung in jedem Falle zu sichern, d. h., daß nur eine Anweisung gegeben werden soll an die Borsitzenden des Walbschutzgerichtes, in jedem einzelnen Falle die Eintragung zu veranlassen, daß aber dadurch nicht der Frage vorgegrissen werden soll, ob die Dinglichkeit von der Eintragung im Grundbuche abhängig ist. Es ist Seitens der Kommission angenommen, daß auch die in Rede sehenden Beschränkungen dinglich seinen, auch ohne daß die Eintragung erfolgt.

Prafibent: Der Abgeordnete Bindthorft (Bielefeld) hat bas Bort.

Abgeordneter Windthorft (Bielefeld): Ich erkläre mich mit der Einschräntung und Auslegung des herru Regierungskommiffars vollständig einverftanden und fann mich im Uebrigen, da er dem Antrage zugestimmt hat, einer weiteren Erflärung enthalten.

Prafibent: Der Abgeordnete Parifins bat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Ich will nur das eine Wort sagen, daß hier keine bloke Fassungsänderung vorliegt. Wie man sich überzeugen wird bei Durchlesung des Berichts, hat die Regierung vielmehr Werth darauf gelegt, daß die Verstsichtung, auf Eintragung anzutragen, nicht dem Borsihenden des Walbschutzge-

<sup>\*)</sup> Der Antrag lautet: "Die bem Eigenthumer bes gefahrbringenben Grunbstuds auferlegte Beschäftung und bie ben Eigenthumern ber gesahrbringenben und ber gefährbeten Grunbftude auferlegte Beitragsbflicht ift unter hinweis auf die nabereu Bestimmungen bes Regulativs im Grunbbilde einzutragen. Die Eintragung erfolgt auf Antrag bes Borsibenben bes Babichutgerichts."

richts auferlegt werben follte, und daß ein Antrag, der mit meinem jetzigen Antrage wesentlich Abereinstimmt, daselbst abgelehnt ist.

Prafibent: Die Distuffion ift gefchloffen. Der herr Berichterftatter bat bas Wort.

Berichterflatter Abgeordneter Bernhardt: Meine herren! Die Kummission ift der hier berührten Frage in der Beise, wie Sie es jetzt vom Ministertisch gebört haben, näher getreten, und sie ift vollsommen damit einverstanden, daß in allen Fällen eingetragen werden soll. Ich darf Sie deshalb ebenfalls bitten, den Antrag der herren Abgeordneten Baristus-Bindthorft angunehmen.

Präsident: Meine herren! Bir werden fiber den vierten Absat besonders abstimmen, zunächst in der Fassung, welche die Abgeordneten Parisius und Gewossen vorgeschlagen haben. Eine Berlesung verlangen Sie nicht, der Autrag siegt gedruckt vor unter Nr. 317 II. Diejenigen also, welche den letzten Absat des § 16a in der Fassung annehmen wollen, welche die Abgeordneten Parisius und Genossen vorgeschlagen haben, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift die Majoritat.

f

5

Ich tann wohl feftstellen, daß mit biefer Aenberung ber § 16a vom Haufe beichloffen ift. (Bustimmung.)

Dann eröffne ich die Diskuffion tiber bie §§ 17-19. Das Bort wird nicht berlangt, die brei Baragraphen find angenommen.

Bu § 20 hat bas Wort ber Abgeordnete Dr. Sanel.

Abgeordneter Dr. Sanel: Meine Herren! Ich muß Sie wieder mit der Frage plagen, wie dieser Paragraph in Uebereinstimmung steht mit dem Geset über das Berwaltungsstreitversahren. Es mag das für Sie nicht angenehm sein, wenn ich darum wiederholt das Wort ergreife, ich halte aber für nothwendig, das wir uns überall klar halten, wie weit diese Borschriften mit den Borschriften über das Berwaltungsstreitversahren in Uebereinstimmung siehen oder nicht.

hier ift gejagt, daß ber Borfigende bes Balbichutgerichts das Recht hat, vorläufige Anordnungen zu treffen und diese durch Anwendung von Zwangs: mitteln — hier würde mir icon beffer gefallen haben; durch Anwendung ber gesehlichen Zwangsmittel, durchzuseben. Durch diese vorläufigen Anordnungen foll, wie hier gesagt ift, eine Berufung eingelegt werden und zwar bei dem Balbichut. gericht. Meine herren, bas geht nicht. Das Wort Berufung tonnen wir bier mmöglich fieben laffen; benn in bem Gefetz über das Berwaltungsftreitverfahren haben wir diefem Borte die gang bestimmte technische Bedeutung gegeben, bag es withwendig an die übergeordnete Inftang die Sache abgeben läßt. hier aber ift nur davon die Rede, daß die Berufung bei bemjenigen Gericht einzulegen ift, welchem der betreffende Dezernent felbft porfitt. Allerdings tann man fich in diefer Beziehung mit einem gewiffen Scheine des Rechts auf die Kreisordnung berufen; allein da fteht bie Sache doch anders. Nämlich erstens hat die Kreis. ordnung Bestimmungen, wie man fich ju verhalten habe, wenn der Borfigende des Kreisansschuffes als solcher eine Berftigung erlaffen hat und man fich gegen dieselbe an den Areisausschuß selber wenden will, gar nicht, sondern sie bestimmt -, wie es zu halten fei, wenn ber Landrath ale folder, nicht in feiner Eigenit als Borfitzender des Kreisansschuffes, Zwangsmaßregeln getroffen hat. in er folde getroffen bat, bann geht die Berufung gegen feine Zwangsmaß. In nicht an ben Kreisansfong, sonbern an bas Bermaltungsgericht.

brath fieht alfo in biefer Beziehung niemals unter bem Rreisausschuß, fon-

bern immer nur unter dem Berwaltungsgericht. 3ch muß beshalb Biberfpruch erheben, auch wenn man bies Rechtsmittel praktisch zulaffen will, daffelbe "Berufung" zu nennen; man tann es unter allen lumftanden nur unter ben technischen Begriff bes Einspruchs rubriziren.

Sodann, meine herren, muß ich Ihrer Erwägung anheimgeben, ob wir hier ben Landrath als Borsitzenden des Areisausschuffes berartige Zwangsmaßregeln treffen und den Einspruch zegen dieselben nicht vor dem Berwaltungsgericht, sondern vor dem Balbschutzericht selbst releviren lassen wollen.

Prafibent: Der herr Minifter für bie landwirthschaftlichen Angelegenheiten bat bas Bort.

Minifier der landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: 3ch bemerte, daß die Regierungsvorlage die Bestimmung eines Einspruchs gegen berartige interimistische Executivmaßregeln nicht hatte. Später ist in der Kommission zum Schutze der Parteien die Zulässigteit einer solchen Bernfung eingeführt worden und zwar nach Analogie der Kreisordnung, in welcher es heißt:

In allen Angelegenheiten, welche nicht bem in § 185 bezeichneten Berfahren unterliegen, tann ber Landrath, wenn der vorliegende Fall teinen Aufschuf zuläßt, Namens des Ausschusses Berfügungen erlassen. Borftelungen gegen diese Berfügungen unterliegen der tollegialischen Entscheidung des Areisausschusses.

Run gebe ich zwar dem Herrn Borredner darin Recht, daß das Wort "Berufung" unter keinen Umständen stehen bleiben kann, weil dasselbe einen bestimmten technischen Sinn hat. Man könnte aber, wenn man diese Bestimmung aufrechterhalten wollte, denselben Ausdruck wählen, wie ihn § 137 der Areisordnung enthält und sagen: "Borstellungen gegen solche Berfügungen richten sich an das Waldschungericht und unterliegen der kollegialischen Entscheidung desselben." Das würde dem Geist des Berwaltungsstreitversahrens nicht widersprechen und eine gewisse Garantie gegenisber etwaigem Misbrauch des interimistischen Exelutivrechtes bieten.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Sanel bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Sanel: Meine Herren! Ich behalte mir vor, für bie britte Lefung bie nöthige Faffungsanberung in biefer Beziehung in Borfchlag zu bringen. Für heute verzichte ich barauf, weil man fich bei einer zu schnellen Faffung zu leicht vergreift.

Brafibent: Der Abgeordnete Barifius bat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Der betreffende Sat ist aufgenommen in der Kommission in Folge eines Antrages von mir, nämlich aus dem einsachen Grunde, weil nach der Regierungsvorlage wir auch nicht die geringsten Schutymittel gegen Executivmaßregel besaßen. Nun ist es volltommen richtig, daß die Kreisordnung das Borbild hierzu geben mußte, weil der Bersuch, die Bestimmungen aus dem Gesete über die Berwaltungsgerichte hier auszunehmen, von der Kommission mit Recht zurückgewiesen werden mußte, weil wir damals noch nichts darüber hattenals den puren Entwurf der Regierung.

Run möchte ich bem herrn Minifter boch barin widersprechen, daß auf die von ihm vorgeschlagene Weise ein Schutz für die Betheiligten geschaffen werden kann. Dieser Paragraph muß remedirt werden, wie ich glaube — und ich werde mir das für die dritte Lesung vorbehalten — nach der von uns augenommenen Bestimmung des Berwaltungsgerichtsgesehe, wonach die Berufung nicht an das

Baldichutgericht gehen tann, sondern an das höhere Berwaltungsgericht gehen muß.

Bur Ergänzung meiner Bemerkung, daß die schlechte Fassung auf einem Antrage von mir beruht, bemerke ich zu meiner Entschuldigung, daß ich in der Kommisson vorweg den Antrag gestellt habe, die Berathung dieser Paragraphen auszusesen, weil es sehr große Bedenken habe, daß wir Borschläge machten, die wir dem Hause nicht empsehlen könnten, sobald ums nicht das nöthige Material vorsiegt.

Prafibent: Es ift niemand weiter jum Borte gemelbet, die Distuffion ift gefchloffen. Der herr Berichterftatter verzichtet. Eine Abstimmung über § 20 wird nicht verlangt, er ift vom hause angenommen.

36 eröffne die Distuffion über § 21. — Auch bier wird ohne Distuffion ber Baragraph von ber Debrheit angenommen.

Meine Herren, jest kommen wir zu bem § 22, zu welchem und ben folgengenben von dem Abgeordneten Parifius unter Nr. 314 ad III 1 nnd 2\*) beantragt ift die Ablehnung und dann die Beschlußsassung über eine Resolution. Zu dieser Resolution hat handschriftlich der Abgeordnete Freiherr v. Schorlemer-Alst beantragt, in Beile 2 nnd 3 die Borte "sreie und Zwangs" zu streichen, so daß es heißen würde: "eines besonderen Gesetzes über Waldgenossenschenschaften."

Meine Herrent der Abgeordnete Parisius hat sur den Fall; daß sein prinzipieller Antrag der Ablehnung des § 22 ff. nicht angenommen werden sollte, eine größere Reihe von Anträgen handschristlich übergeben, die in diesem Augenblick aus der Druderei noch nicht an mich zurückgelangt sind. Zum § 22 selbst liegt aber, soweit ich diese Anträge verstanden habe, kein Amendement vor, eventuell nur ein § 22a. Es würde also vollkommen aussührbar, auch genügend sur die Abstadten des Abgeordneten Parisius sein, wenn die Diskussion eröffnet wird zunächst über § 22 nud die Resolution, welche der Abgeordnete Parisius vorgesschagen hat und über die Beränderung des Abgeordneten v. Schorlemer zu dieser Resolution.

Indem ich fo die Distuffion eröffne, ertheile ich das Wort dem Abgeordneten Barifius.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Ich halte diesen dritten Abschitt des Gesets noch nicht für vollständig reif zur Annahme im Hause, ja ich möchte faßt fagen, daß er auch für die Berathung insoweit unreis ift, als der Bericht erst Sonntag vertheilt ift und wir schon am Dienstag berathen sollen, obwohl wir diese Tage auch noch andere wichtige Geschäfte gehabt haben, so daß ich die Bestücktung aussprechen muß, daß es den meisten Mitgliedern thatsächlich unmöglich gewesen ift, sich über die einschlagende höchst wichtige und schwierige Materie selbstständig einigermaßen ein Urtheil zu bilden. (Sehr richtig!)

<sup>&</sup>quot;) Der Antrag lautet:

<sup>1)</sup> bie 98 92 bis 38 ber Rommiffionsbeichstuffe und ber Regierungsvorlage abzulehnen und fobann:

<sup>2)</sup> Die Staatsregierung aufzusorbern, dem Landtage den Entwurf eines besonderen Geseich über freie und Zwangs-Wald genossen schaften vorzulegen, durch welchen den Waldgenoffenschenkten der handelsgesellschaften und Erwerds- und Wirthschaftsgenossenschaften zustehenden Rechte einer selbsständigen Versönlichteit unter gewissen genoffenschaften zustehenden Rechte einer selbsständigen Versönlichteit unter gewissen gewosen und gleichzeitig die Verhaftung der Waldgenoffen und ihrer Grundfilde für die Verbindlichteiten der Waldgenoffenschaft geregelt wird.

Meine herren, ursprfinglich war in ber Kommission von mehreren Seiten beantragt, dem hause vorzuschlagen, diesen Theil des Gesetes, der nicht nothwendig mit dem Geset über Schutzwaldungen zusammenhängt, herauszulasseu. Ein anderer Antrag, ich glaube er ist auch in dem Bericht erwähnt, ging dahin, zwei verschiedene Gesete zu machen und dem Hause zur Annahme vorzuschlagen, auch schon deshald, weil man das Schickal des einen Theils nicht von dem Schickal des andern abhängig machen wollte. Ich für meine Person habe in der Kommission beiden Anträgen widersprochen, weil mir gerade dieser zweite Theil einen werthvollen Stoff für die Gesetzgebung zu bieten schien, und ich sürchtete, daß, wenn wir ihn in der Kommission nicht einmal durchberiethen, es dann in weitere Ferne gerückt werden wilrde, diesem Theil dieses Gesetzentwurfs in der Preußischen Gesetzsammlung zu begegnen.

Run, zur Sache felbst, meine Herren. Im § 22 wird vorgeschlagen, daß Bwangswaldgenossenschaften gebildet werden. Sie find nach dem Wortlaut des § 22 nur zulässig in Betress solcher Waldgrundstüde, deren forstmäßige Benutzung nur durch das Zusammenwirten aller Betheiligten zu erzielen ist. Mit anderen Worten: sobald ein einziges Grundstüd nicht unter diese Kategorie fällt, sobald es nicht unbedingt nothwendig ist zur forstmäßigen Benutzung der ganzen Fläche, kann es in die Zwangsgenossenschaft diese Gesehentwurfs nicht hineingezogen werden. Es handelt sich hier nicht um direct öffentliche Interessen, wie im ersten Theil des Gesehes, sondern thatsächlich nur um das Interessen, wie im ersten Theil des Gesehes, sondern thatsächlich nur um das Interesse der forstmäßigen Ausnutzung der Waldzundstück einer größeren Anzahl Betheiligter, — ein Interesse, was ja an sich sehr hoch zu schätzen ist. Aber ich din der Meinung, daß die Gesetzgebung, wenn sie Zwangswaldzenossenschaften und damit eine neue Rategorie von Gesellschaften schaft, sich vor Allem zu hüten hat, in den Bestimmungen, welche auf Beschräntungen des Eigenthums, auf Eingriffe in das Privateigenthum hinauslausen, weiter zu gehen, als unbedingt nothwendig ist.

Um zu prilfen, ob dies hier beobachtet ift, bleibt mir nichts weiter übrig, da ich Ihnen ja die Ablehnung des § 22 empfehle, als auf die einzelnen Borschläge des Entwurfs einzugehen.

Bwangsweise follen Balbgenoffenschaften gebilbet werben, nicht blos auf Antrag jedes einzelnen Balbbefipers, sondern auf Antrag der Landespolizeibehörden und ber Gemeinden und anderer Rommunalverbande, aber nur dann, (bas ift in bem folgenden Baragraphen gefagt) wenn fich eine bestimmte Angabl von Betheiligten bem Antrage anschließt. Run ift bie Rommiffion in bem Zwange gegen die Einzelnen viel weiter gegangen, als die ursprüngliche Borlage beabsichtigte, indem fie, freilich unter Zustimmung ber Regierungskommiffarien, ein wichtiges Sicherungsmittel ber Einzelnen fallen ließ. Es war nämlich bie Borfdrift vorhanden, daß auch das Statut, ohne welches eine Genoffenschaft nicht bentbar ift. berfelben Genehmigung burch eine Debrzahl von Betheiligten unterliegen muß, wie ber erfte Antrag, und biefe Bestimmung bat man gang beseitigt. Dit anderen Borten: wenn ein dazu Berechtigter den Antrag fiellt, eine Baldgenoffenschaft zu bilden - gleichviel, ob er felbft betheiligt ift, ober ob blos andere Balbbesitzer dabei betheiligt sind, und es treten eine gewisse Anzahl der Betheiligter dem Antrage bei, obwohl fie zu biefer Zeit noch gar teine Ahnung bavon haben wie bas Statut ausfieht, welches bie Rechte und Pflichten ber Genoffenschafter kunftig regeln wird, dann sollen diese Betheiligten niemals von ihrem Antrage gurudtreten tonnen, auch nicht, wenn fie einstimmig fich gegen bas Statut erfla

rn, wenn sie sich einsteinmig liberzeugen, das der ganze Blan auf einer falschen Bee beruste. Meine Herren, das ist ein Zwang, der in die Preußische Gesetzetung teinen Eingang sinden darf.

Ann aber weiter. Nach den Motiven des Gesetzes sollten die Bestimmungen iber die Statuten der Baldgenossenschaften nachgebildet werden denen des Bittzensteiner Baldfulturgesetzes vom 1. Juli 1854. Aber gerade das Gegentheil ist der Fall. Das Bittzensteiner Baldfulturgesetz vom 1. Juli 1854 ist nach meiner Ansicht wirklich ein unnserhaftes Gesetz darin, daß es alle Borsicht, die bei einer derartigen Gesetzgebung zu beobachten ist, auf das sorgkältigste beobachtet, swohl nach der wirthschaftlichen, als nach der juristischen Seite, während in dem vorliegenden Entwurf, auch nach den Angen gesassen der Rommission, diese Borsicht vielsach vollommen aus den Angen gesassen wird. Nach den Motiven sollte der § 31 die sämmtlichen Gegenstände aufführen, siber welche das Statut der Unstigen Genossenschaften auf alle Fälle Bestimmungen enthalten misse, aber in dem Gesetzentwurf ist keineswegs nach den Motiven gehandelt, die ausgesprochene Absicht ist nicht ausgessihrt.

Bu ben nothwendigen Gegenständen des Statutes gehören vor allen Dingen Beftimmungen fiber Rechte und Pflichten bes Borftanbes; und zweitens muffen in dem Statut Bestimmungen barliber sein, wie das Stimmrecht der einzelnen Genoffenschafter ausgeubt wird. In ber Borlage war beibes anger Acht gelaffen. Freilich ftand in § 31 gang gulett, daß bas Statut enthalten muffe: "8) die innere Organisation ber Genoffenschaft und ihre Bertretung nach Aufen." Dit andern Borten, das Gefetz ertheilt ben hunderten von Rreisausausichuffen und in den Oberinftangen ben Bermaltungegerichten freie Bollmacht, Statuten für bie Baldgenoffenschaften nach ihrem Ermeffen ju bilden. Die einzelnen Genoffenfoafter werben gwar über bas Statut gebort, aber fie find, wenn bas Bermaltungsgericht so befindet, an bas Statut gebunden, auch wenn fie einstimmig ber Reinung find, daß es für fie gar nicht paffe. Ich bin dagegen der leberzeugung, daß man in folden Gefeten fich nicht mit einer allgemeinen hinweisung auf ben Juhalt bes fünftigen Statuts begnugen barf, fonbern bag man gewiffe Rormativbestimmungen in das Gefet aufnehmen muß. Baldgenoffenschaften auf Grund eines Befetes zu bilben, nach bem alles bem Belieben ber gewiß ja fonft guberläffigen Rreisausschüffe und Bermaltungsgerichte überlaffen wird, bat nach meiner Reinung nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Denn, allen Respect vor der Tuchtigleit ber einzelnen Mitglieder jener Berwaltungsgerichte der zu meinen, bag fie alle, in biefe bochft ichwierigen Berbaltniffe einichlagenden rechtlichen und wirthschaftlichen Fragen beachten werden, ift doch wirklich ber Beisheit biefer Gelbftverwaltungsbeborben ju viel jugemuthet. Meine Berren, ich halte alfo ben Befegentwurf in biefer Beziehung für unvollftanbig und noch nicht reif für bie Berathung.

Es tommt nun aber hinzu, und bas ift für mich bas Schlimmfte, baß bie Senoffenschaften, die auf Grund biefes Gefetes gebildet werden, noch keineswegs bie Rechte einer juriftischen Persönlichkeit ober die Rechte überhaupt einer selbsträm igen Persönlichkeit eines Rechtssubjectes zugebilligt erhalten sollen, sondern es fill bann immer noch von den Ministern abhängen, ob fie ihnen auf ihren Anti-g die Rechte einer juriftischen Persönlichkeit ertheilen wollen.

Meine Herren, ich bin also bem entgegen ber Meinung, daß, wenn man eine Gesellschaftsform neu constituirt, man ganz entsprechend unseren ganzen neueren Gesetzgebungen, dem Deutschen Handelsgesetze, dem Preußischen Berggesetze, dem Deutschen Genossenschaftsgesetze, dem Bittgenstein'ichen Baldkulturgesetze überal den neuen Gesellschaften die nothwendigsten Rechte einer selbstständigen Persönlickeit tonzediren muß.

Run tommt noch, ich möchte sagen, der böseste Punkt: es steht in dem Gesetentwurf nicht das Geringste darüber, wie die Berhaftung der Waldgenossen und ihrer Grundstücke für die Berbindlichkeit der Genossenschaft sein soll, sei es sowohl in dem einen Falle, wo diese die Rechte einer juristischen Person hat, sei es in dem anderen Falle, wo sie sie nicht dat. Meine herren, es ist eine der tritischsen Fragen, die überhaupt einem Juristen gestellt werden kann, wenn man ihn fragt: wie regelt sich die Haftpslicht bei den Waldgenossenschaften in den verschiedenen Formen, die ihnen im Gesetz gegeben werden, sowohl nach Landrecht als nach gemeinem Recht, als nach Französsischem Recht? In der Kommission nuste mir der Herr Bertreter des Justizministers die Schwierigkeit der Beand wortung dieser Frage zugestehen. Meine Herren, gerade deshalb müssen in diesem Gesetze darüber Bestimmungen getrossen, gerade deshalb müssen in diesem Gesetze darüber Bestimmungen getrossen.

Benn Sie den Kommissionsbericht in die Hand nehmen, werden Sie sinden Seite 25, 30 und 31, daß ich mich nach Aräften bemüht habe, den hier vertretenen Grundsähen Geltung zu verschaffen und, daß ich, da dies für die Kommissionsberathung meines Erachtens nothwendig war, auch versucht habe, einem Theil meiner Bedenken durch eine Anzahl Anträge Ausdruck zu geben. Ich halte mich sür das Plenum gleicherweise verpflichtet; ich habe Ihnen also eventuelle Anträge unterbreitet, bei denen ich in keiner Beise mich darüber täusche, daß gewiß manche Bestimmungen ansechtbar sind, obwohl sie zum Theil aus den uns vorliegenden entsprechenden Gesetzgebungen entnommen sind, zum andern Theil einer ziemlich reichen Ersahrung, die mir in Betress der Erwerds- und Wirthschaftsgenossenschaften zusteht, ihren Ursprung verdanken. Benn Sie den § 22 annehmen in der Meinung, es würden sich auf Grund dieses Gesetzes Waldgenossenschaften lassen, so werden Sie nachher sich bei seden der einzelnen von mir gestellten Anträge zu meinem Bedauern wieder schlässig machen müssen, ob derselbe ausnehmbar ist oder nicht.

Ich glaube nach der Stimmung des Hauses mich nicht zu täuschen, daß Ihnen dies wenig Bergnügen machen wird. Ich bemerke übrigens, daß die Anträge, die ich unter Nr. 318 der Drucksachen gestellt habe, keineswegs itheral konform sind mit den in der Kommission gestellten, sondern in vielen erheblichen Punkten abweichen. Bor allen Dingen habe ich auch den Bersuch gemacht, der ich in der Kommission nicht machte, das lette Bedenken, in Betreff der Paftpfliche der Genoffen, in einen Antrag zu kleiden. Sie finden ihn als Nummer 16:

"Für die Berbinblichkeiten der Waldgenoffenschaft haftet das Bermsgen berfelben.

Insoweit baraus Gläubiger ber Baldgenoffenschaft nicht befriedig werden können, haften ihnen die betheiligten Grundstüde zunächst nach Berhältniß ihrer Theilnahme an den Rutjungen, für etwaige Ausschlie abe solidarisch." Das ift nur der Berfuch einer Bestimmung, ich bin durchaus bereit, mich iberzeugen zu laffen, daß die Haftpflicht vielleicht in einer anderen und befferen Beise geregelt wird.

Meine herren, wenn ich Ihnen nun in erfter Linie empfehle, unter Ablehnung der §§ 22 und folgende die Regierung aufzufordern, den Entwurf eines besondem Gefetes über "freie unb 3mangs. Balbgenoffenschaften vorzulegen, fo habe ich wieder dennoch gegen den Antrag, welchen der Abgeordnete Freiherr v. Shortemer-Alft gestellt hat, die Worte "freie und Zwangs- zu ftreichen, nichts einumenden. 3d habe bier eine Anficht aussprechen wollen, ber ich in bem Annage bes Abgeordneten Freiherr v. Schorlemer nicht wiberfprochen febe, bie Aufint: wenn die Gefetzebung an das Gebiet der Balbgenoffenschaften herantritt, fe dann im Interesse des Baldes gut thut, auch die Möglichkeit zu schaffen, daß Baldgenoffenschaften entfteben aus ber freien Anitiative ber Einzelnen, also auch in folden Fällen, bei benen ihr Zusammentritt nicht nothwendig ift, um ihnen Die forftmäßige Benutung ihrer Grundftude überhaupt möglich gu machen, wie es nach biefem Gefetze verlangt wird. Das follte ber vielleicht etwas fciefe Ausdrud ber "freien Genoffenschaft" im Gegensat zu ber Zwangsgenoffenschaft bepichnen. Da nun ber herr Abgeordnete Freiberr v. Schorlemer bie Borte "freie und Zwangs" gestrichen haben will, fo muß ich annehmen, daß er biefe Frage offen laffen will, alfo and, die Möglichkeit, in einem und bemfelben Gefete beides ju behandeln.

Wenn ich ferner in der Resolution es ausgesprochen wissen will, daß durch das Geset den Waldgenossenschaften die Rechte einer selbstständigen Persönlichkeit uner gewissen Normativbestimmungen gewährt werden und daß gleichzeitig die Berhaftung der Waldgenossen und ihrer Grundstücke sür die Berbindlichkeiten der Baldgenossenschaft geregelt wird, so habe ich das deshalb gethan, weil nach meiner Ueberzeugung in keiner anderen Weise sich das deshalb gethan, weil nach meiner Ueberzeugung in keiner anderen Weise sich von von der den beiden Punkten weispkendes Geset schaffen läßt, als wenn man in diesen beiden Punkten weisgkens den in der Kommission von mir vertretenen Intentionen solgt zund in der einen oder anderen Weise das Geset danach umarbeitet. Die Plenarstungen des Haufes sind meines Erachtens wenig geeignet, eine derartige Umarbeitung sorzunehmen. Das, und der Umstand, daß ich den ersten Theil des Gesetzs durch den zweiten nicht in Frage gestellt wissen will, sind die Gründe, weshalb ich Ihnen vor der Hand die Ablehnung des ganzen Abschnitts empsehle.

Präfibent: Ich will wiederholen: wir diskutiren den § 22, bessen Streichung ber Abgeordnete Parisius beautragt hat, und serner die Resolution, die derselbe Abgeordnete vorgeschlagen hat, mit der Unterverbesserung des Abgeordneten Freiheren v. Schorlemer Alst. Wenn der § 22 im Widerspruch mit dem Antrage des Abgeordneten Parisius angenommen werden sollte, dann würden bei den solsenden Paragraphen die verschiedenen eventuellen Amendements zur Erörterung kommen.

Der Abgeordnete Dr. Bening bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Bening: Meine herren! Ich tann nicht mit dem herrn derrenker amehmen, daß der Gegenstand noch nicht zur Reise für die Berathung elangt fei. Der Entwurf ist, nachdem er in erster Berathung hier erwogen orden, in der Kommission in 21 Sitzungen berathen worden, gewiß ziemlich viel ke ein Gefet, das noch nicht 50 Paragraphen hat. Er ist dort zwei Lesungen berzogen; in der zweiten Lesung sind 89 Berbesserungsanträge gestellt von einem

einzigen Mitgliede. Alfo reiflich erwogen ift die Sache in ber Rommiffion. Das das Ergebniß der Berathung nicht allen Bunschen entspricht, ift etwas Ratürliches und Gelbftverftanbliches; barin tann aber tein Grund gefunden werden, ju fagen, die Sache fei noch nicht reif fur die Berathung. Der herr Borredner ift jeşt wie in der Kommission davon ausgegangen, dieses Geset müsse wie die Baldgenoffenschaft viele specielle Bestimmungen enthalten, sehr viele, die im Befentlichen entnommen find aus den Bestimmungen für Sandelsgenoffenschaften, Erwerbsgenoffenschaften u. f. w. Ferner bat berfelbe geglaubt, es feien mehrere Bestimmungen zu entnehmen aus ben Gefeten für gewiffe einzelne Kreife, Balbfulturgefet für Wittgenftein, Balbgenoffenschaftsgefet für Siegen u. f. w. Rommiffion bat in ihrer Mehrheit biefer Anficht fich nicht angeschloffen. Es ift nämlich nicht anzunehmen, daß hier eine nabe liegende Analogie vorliege zwischen biefen Balbgenoffenschaften und den Sandelsgenoffenschaften u. f. w. Diefe Sanbelsgenoffenschaften find in der That etwas vollständig Berichiedenes; fie haben fehr viele Mitglieder, die an verschiedenen Orten wohnen, die häufig wechseln; der Zwed berfelben ift ein vollständig anderer, auf verschiedene wirthschaftliche Dinge gerichtet. Es besteht barüber allerdings eine Befetgebung und fie mußte eine ausgebildete fein. Diefe Baldgenoffenschaften bingegen ichließen fich enge an ben Boben, an eine bestimmte Grundfläche an, die gu febr vertheilt ift, um forftwirthichaftlich benutt zu werben. Es foll dies Berhaltniß geregelt werben, fo daß fie richtig benutt werben tonnen; ber 3med liegt alfo gang nabe. Die Ordnung, die bagu nothwendig ift, braucht nicht so umfaffend zu sein wie bei anderen Genoffenschaften, welche ohne ein bestimmtes Statut, an ein ausgebilbetes Gefet fich ichließend, febr balb fich verflüchtigen würden. Die Rommiffion bat baber auch angenommen, es fei nicht erforberlich, ausführliche Normativbestimmungen in diefen Gefetentwurf aufzunehmen. Ich mochte auch jett noch diefer Auficht fein. Es wird richtig fein, Diefes Befet nicht mit Formenvorschriften gu beladen, Die Betheiligten nicht au beidranten; im Gegentheil bem eigenen Ermeffen ber Betheiligten unter Leitung einer eigenen Beborbe bes Balbichutgerichts ju errichten. Rur bas tann zu bem Richtigen führen; und es tonnen Beftimmnugen vom grunen Tifche aus, ftebe biefer grune Tifch bier ober im landwirtschaftlichen Minifterium, nicht gum Biele führen; es muß dem freien Ermeffen ber Betheiligten freier Raum gelaffen werden. Die Kommiffion ift ferner ber Anficht gewefen, daß das Gefets, welches einen einzelnen Kreis umfaßt, darum fich noch nicht eignet ju einem Gefet für die gange Monarchie. Ich mochte baber glauben, bag biefe Ausftellungen gegen ben Entwurf fich nicht rechtfertigen. llebrigens will ich bem herrn Borrebner gar nicht bestreiten, bag er mit großem Fleige über diefen Gegenstand gearbeitet bat und an ben verschiedenen Borfcblagen, die er bier eingebracht hat, fein lebhaftes Intereffe baran bethätigt hat.

は、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日

į

Meine Herren, wende ich mich nunmehr zu der Sache, zu den Baldgenoffensschaften, so möchte ich glauben, sie müßten hier in diesem Gesetze stehen und nicht in einem davon getrennten Gesetze behandelt werden, weshalb ich mich auch schon deshalb gegen die Resolution erklären muß. Die Resolution umsaßt überdies specielle Dinge, über deren Bichtigkeit und Zwecknäßigkeit man sehr zweiselhaft sein kann, namentlich die Bestimmung, daß in allen Fällen die Rechte der juristischen Person ertheilt sein müssen. Es wird, glaube ich, richtig sein, nur frei zu lassen die Erwirfung von Korporationsrechten, nicht aber unbedingt eine deshallsze Borschrift. Die Baldgenoffenschaften werden nämlich in vielen Fällen höchst ein-

fach fein. Ich barf hinweisen auf ben Entwurf ber Rommission, wonach zwei verschiedene Arten von Baldgenoffenschaften gebildet werden sollen: Baldgenoffenschaften für Forstichut und Baldgenoffenschaften für einheitliche Forstwirthschaft. Die erfte Gattung biefer Genoffenschaften ift eine höchft einfache.

Bas nun aber die Frage anbelangt, ob es zwedmäßig sei, solche Balbiding. genoffenschaften zu bilben, theilweise auch im Bege bes 3manges burch eine gewiffe Mehrheit, fo möchte ich bas für richtig halten. Ich würde glanben, bas Gefet habe eine wesentliche Lude, wenn es nicht auch Bestimmungen barüber enthielte. Es ift gefagt, bas liege nicht im öffentlichen Intereffe, indeffen, meine herren, ich glanbe allerdings, auch diefer Theil des Gefetes liegt im öffentlichen Intereffe, im Intereffe ber Balberhaltung. Man muß auf die Gefchichte gurud. geben. Der Balb hat von jeher in Deutschland ber Landesberrichaft gegenfiber (was man jest Staat nennt) und ber Bermaltung gegensiber eine gang andere Stellung gehabt, als das andere Grundeigenthum, man hat die verschiedenen Befdrantungen, die in befer Beziehung bestanden, unter ben Ausbruck "Forsthoheit (superioritas forestatis)" gebracht, und davon verschiedene sehr weit gebende Ableitungen gemacht, die in manchen Gebieten noch gegenwärtig bestanden und erft durch biefes Befet jum Theil aufgehoben werben. Wir weichen alfo nicht von ber Bergangenheit, nicht von ben bisberigen leitenden Rechtsgrundfaten ab, wenn die Gefetgebung auch bier eingreift und Genoffenschaften bilbet, um den Bald gu erhalten, ansgehend von der Bichtigfeit bes Baldes im öffentlichen Jutereffe. Meine Berren, es ift in vielen Gegenden bes Landes ber Balbboben febr gerftlicelt und zertheilt, fo dag bie Bewirthichaftung barunter auf bas Furchtbarfte leidet. Diese Zerftickelung hat jum Theil ihren Grund in Theilungen, bie am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts und gu Anfang biefes Jahrhunderts, wenigstens in mehreren Brovingen bes Landes flattgehabt haben unter bem früheren gandesherrn, namentlich auch in ben neuerworbenen gandestheilen. Man hat das richtige Princip, daß es zweckmäßig sei, dem Eigenthümer die volle Berfligung fiber fein Grunbeigenthum ju geben, irriger, fälfdlicher Beife and Abertragen auf den Bald. Es find fogenannte Martenwaldungen vertheilt, nicht etwa nur unter die verschiedenen Gemeinden, welche dabei betheiligt sind, sondern unter die einzelnen Intereffenten. Daffelbe ift geschehen in Bezug auf Die Gemeindewaldungen, und erft später hat die Gesetzgebung einen Riegel vorgeschoben. Meine Herren, man ist dabei so verkehrt vorgegangen, um die Sache rafc einzuführen, daß man ichmale lange Streifen in Form von Nedern, aber noch viel ansgebehnter, gebildet hat, Streifen von außerorbentlicher gange, oft anfangend am Fuge bes Berges und heraufgebend bis jur Bobe. man bemfelben Gigenthumer Erfat gegeben an verschiedenen Stellen, bamit er Boben in verschiedener Beschaffenheit habe. Das ift im hoben Grade vertehrt. Run will das jetige Gefet Diefen Fehler fo weit wie möglich wieder gut machen, in biefen gertheilten holzungen tann allenfalls Schlagwirthicaft in Rieberwalb betrieben werben, allein ein hochwalbbetrieb, namentlich was Fichten-, was Buchenwald anlangt, ift babei fast unmöglich. Steht es bem einzelnen Eigenti mer bes Balbes frei, ihre holatheile jeber Zeit zu hauen, fo konnen bie I ichbarn ibre holzungen nicht halten wegen ber verberblichen Ginwirfung bon Lind und Sonne. Umgekehrt wird eine junge Anpflanzung ober Befamung n bt gebeiben tonnen; wenn fie von jeder Seite umfoloffen und beengt ift. Das & fet bat bie wesentliche Aufgabe, diesen großen Uebelftanden zu begegnen.

Die Aufgabe bes Gesetzes ift allerdings babei nicht so leicht, wie es die Zerftörung des Gemeindewaldes durch Theilung war, denn jeder, namentlich auch jeder Grundeigenthümer, wünscht im Allgemeinen Herr über sein Gigenthum zu fein; bas liegt im Menschen und ift zu beachten auch von ber Gefetzgebung. Man wird hier also nicht zu weit gehen dürfen. Es hat nun — ich muß hier einigermaßen vorgreifen - ber Entwurf ber Staatsregierung nur eine Art bon Baldgenoffenschaften bor Augen, nämlich eine Genoffenschaft, gebildet zu bem Amed einer einheitlichen Balbbewirthichaftung, fo bag nach gewiffen Berhaltniffen ber Ertrag aus ber gemeinsamen Birthichaft vertheilt wirb. Das ift auch unfehlbar bas Bollenbetere. Inbeffen, meine herren, bas ift auch etwas, was fcwieriger zu erreichen ift. Es hat daber bie Rommiffion eine zweite Art von Balbgenoffenschaften vorgeschlagen im Befentlichen gum 3med bes gemeinsamen Soupes biefer gufammengulegenden Forften und ber fonftigen Borfehrungen gur Förbernng ber Forstwirthschaft. Gine folde Genoffenschaft wird viel leichter gefcaffen; ein Jeber behalt fein Forfigrundftlid, behalt auch die Bewirthichaftung und bat nur fo weit eine Befdrantung ju tragen, daß er an ben gemeinfamen Ginrichtungen theilzunehmen bat, die jur Erhaltung ber Forft nothig find. Dabei wird fich bann von felbft mohl ergeben, bag auch Sicherheit geboten wirb gegen die unzeitigen Fällungen, beren ich ermabnt babe. Diese Art von Forftgenoffenschaften hat fich auch ichon an manchen Orten burch freiwillige Bufammentretung gebildet; die Gefetgebung folgt bier anch nur bem, mas im Leben foon gegeben ift. Die andere Art bon Genoffenschaften, die auf gemeinsamen Betriebe berubt, greift allerbings febr tief ein. Dafür war nun von ber Regierung nur aufgestellt bas Erforberniß ber Dehrheit nach bem Reinertrage bes Grund und Bodens. Die Kommission hat geglaubt, daß bies nicht ausreichenb fei, daß auch eine gewiffe Babl von Stimmen nach Ropfzahl feftgeftellt werben muffe. Es ift ba von einem Biertel ber Betheiligten bie Rebe gewesen, und fpater, wie in bem Entwurfe fteht, von einem Drittel. Diefe Bahl, meine herren, ift allerbings völlig willflirlich, ein Biertel batte fich angeschloffen an bas Gefet über bie Busammenlegung ber Grundftide, welches hier wenigftens einige Analogie bietet. Ich wilrbe - es ift, glaube ich, ein Antrag in bem Sinne icon gestellt — mich filr die Mehrheit nach Ropfzahl erkaren; praktifc wird in dem Unterschied amifchen einem Drittel und ber Salfte (annabernd Mehrheit) wohl fein großes Bebenten liegen.

Es ift gang richtig und ich muß bas wieberholen, bei biefer tief eingreifenben Art ber Genoffenschaften muß auch nach Sicherftellung ber Eigenthamer möglichst gestrebt werben; ich werbe Anträgen, die barauf gerichtet sind, nicht entgegen sein.

Uebrigens darf ich auch bei diesen Waldgenossenschaften hervorheben, daß noch hier das Waldschutzgericht wirklam sein wird; daß es die Bedürsnikfrage zu prüfen haben wird, wenn Widerspruch vorliegt, daß auch in der hinsicht eine Gewähr gegeben ist. Ich erkläre mich hiernach für diese Bestimmungen Aber Waldgenossenschaften.

Bizeprafibent Dr. Loewe: Der Abgeordnete Freiherr von Bendt be : bas Wort.

Abgeordneter Freiherr v. Bendt: Meine Herren! Ich möchte Ihne. 1 noch vorschlagen, dem Antrag des Abgeordneten Bariftus zuzustimmen, und zwei mit derzenigen Modifikation, welche durch das Amendement des Abgeordnete i

v. Schorlemer hineingebracht ift, fo bag es für die Butunft ber Staatsregierung völlig offen bleibt, über freie ober über Zwangsgenoffenschaften uns eine Borlage ju machen, ber gegenüber bas Sobe Saus freie Sand haben wirb. 3d möchte beshalb icon jett an ben herrn Prafibenten die Bitte richten, bie Abfimmung bemnachft fo einzurichten, bag wenn überhaupt Doppelabstimmungen erforderlich fein wurden, es zuerft möglich fein wurde, bem Antrag Bariffus mit bem Subamenbement des Freiherrn v. Schorlemer guguftimmen, und gunachft, wenn das etwa gefallen sein sollte, bennoch dem Antrage Barifius einschlieklich diefer beiben Worte gustimmen zu tonnen.

Bur Sache felbft muß ich fagen, bag ich bie Bilbung von Balbgenoffenicaften, befonders aber die Bilbung von Zwangswaldgenoffenschaften für ein febr fdwieriges, nur mit ber außerften Borficht, auch Seitens ber Staatsregierung zu behandelndes Thema halte. Es rechtfertigt fich vielleicht, wie es ber geehrte herr Borrebner gefagt hat, aus ber Natur bes Balbes in jeder Beije befördert wird. Ich selbst bin ein großer Freund des Waldes und wunsche nichts febulicher, als daß er ftets in boben Ehren gehalten wird. Aber andrerseits tann ich nicht vertennen, daß es nur möglich sein wird innerhalb ber Grenzen, welche burch bie allgemeinen Rechtsgrundfate, namentlich über bas Eigenthum geftedt worden find. Wem alfo ber Begriff bes Eigenthums im Landrecht normirt worden ift als bas Recht, über eine Sache zu verfügen, und zwar mit Ausschluß anderer, so darf nach ferneren Grundsätzen dieses Eigenthum nur befchrantt werden, auch in Bezug auf vorübergebenbe Berfügungen für bie Bewirthschaftung, durch solche Rucksichten, welche im allgemeinen Interesse unbedingt geboten find und wir baben uns beshalb ju fragen: ift es unbedingt nothwendig im allgemeinen und öffentlichen Intereffe, daß folche Zwangswaldgenoffenschaften gegen ben Billen eines Theils ber Eigenthumer eingeführt werben. 3ch glaube diese Bestimmungen, wie fie hier vorliegen, tommen nach ber Ratur der Befitverhaltniffe wohl in teiner Proving des Staates in höherem Dage in Frage, wie in meiner Beimath, ber Proving Bestfalen, wo ein mittlerer Besitz namentlich in Bezug auf Balbgrunbftlide vorwaltet, wo vielfache Separationen gemeinschaftlicher Balbgrundftude, die im Intereffentenvermögen flanden, im Laufe ber letten Jahrzehnte flattgefunden haben, wo auch wie im Rreife Bittgenftein bereits ein Baldgenoffenschafts- und Baldfulturgefet, wie ber verehrte Borredner und der Berr Abgeordnete Bariffus ermabnt baben, bereits befteht. Aber, meine herren, doch glaube ich Ihnen verfichern ju tonnen, daß einestheils Die Ginfibrung folder Amangsmalbgenoffenschaften auf einen nicht unerheblichen Biderfpruch Seitens ber Balbbefiger ftogen wurde. 3m Allgemeinen ift bie Natur bes Bestfalen ber Art, daß er außeren Zwang in feiner Beife liebt und in wirthschaftlicher Beziehung gang befonders nicht. Anderntheils aber frage ich: ift es benn nothwendig, find bie Erfahrungen, die wir gemacht haben, berart, baß wir wirflich ein Abnehmen bes Balbes zu befürchten haben, wenn wir folche Zwangswaldgenoffenschaften nicht einführen? Und das, meine herren, Fann ich gang entichieben bestreiten. In ber Proving Bestfalen bat, namentlich Minfterland, in den letten Jahren, und zwar namentlich in Folge ber Geinheitstheilungen, eine fo bebentenbe Bunahme ber Balbflächen flattgefunden, : taum irgendwo anders, meilenweite Saideflächen, bie nur ber hutung dienten, nuit bem iconften Rabelholz bestellt und fultivirt worden. Ebenjo ift es in füblichen Gebirgen Weftfalens, wo eine Menge öber Saibelander mit ben 10

Jahrb. b Br. forft: 11. Jagb-Gefeng. VIII.

foonften Fichtenkulturen bedeckt find, und ich tann ihnen aus eigener Erfahrung verfichern, daß gerade in den letten Jahrzehnten auch die Rultur, namentlich von Nabelhölzern, von Seiten kleinerer Baldbefiger zugenommen bat, die Barzellen von etwa 20 bis 30 Morgen befigen, also ber kleinfte nur bentbar zu bewirthichaftenbe Balbbefit; fie haben mit großem Fleiße und gutem Erfolge auf eigne Fauft ihre Grundftlide mit Nabelhölgern fultivirt. Unter folden Umftanden glaube ich nicht, daß ein Zwang angebracht sein wurde, namentlich wenn man noch in Betracht zieht, bag auch bei einer Balbgenoffenschaft ein Betrieb eintreten mußte, ber fich nur nach feften forftwirthichaftlichen Regeln gu notmiren batte, wo bie Stimme bes Gingelnen gleich Rull mare. Ich tann nur, wenn ich auf die folgenden Paragraphen übergreifen darf, barauf hinweisen, wie es 3. B. in einem ber folgenden Baragraphen bem Gigenthumer eines alteren Bestandes freigestellt ift, benfelben abzuholgen, ebe er bas betreffende Brundftud in die Baldgenoffenschaft einwirft. Ja, meine herren, das ift eine viel größere Befdrantung bes Rugungsrechts als Sie vielleicht glauben, benn eine folche Benutung bes alteren Balbbeftanbes liegt burchaus nicht in bem freien Billen Wenn ich gezwungen werbe, angenblicklich einen alteren des Waldbefitzers. Baldbeftand abzunuten, ibn gang niederzuhauen, fo bedeutet bas unter Umftanden eine Schabigung von mindeftens 50 Brogent bes mabren Werthes.

Es tommt babei lediglich auf die Ronjunkturen ober handelsverhaltniffe an und barin liegt auch andrerfeits wieder für den Brivatbefiger ein ungeheurer Bortheil, daß er biefe Konjunkturen und Handelsverhaltniffe ganz unbeschränkt für sich auszunugen im Stande ift. Ich will einmal sagen, eine Balbgenoffenfcaft wirthicaftet beispielsweise nach einem festen forftwirthicaftlichen Betriebsplan im hundertjährigen Umtrieb mit 20 jährigen Berioben. Run tritt ba ein Befitzer ein mit einem Walbgrundstild von 20 Morgen, er ist also mit bem Ertrag biefer 20 Morgen gebunden an den Wirthschaftsplan und Betriebsplan ber Benoffenschaft; er tann bann von einzelnen Ronjuntturen teinen Bebrauch machen; ift er aber nur auf fich felbst angewiesen, so hat er bies vollständig in ber Sand. Rehmen wir an, dieser Komplex von 20 Morgen ift bestanden mit gutem, alten Gidenholz, fo ift es nach ben Berhaltniffen in ber Begend von Dortmund jum Beispiel ein sehr mäßiger Preis, wenn ich ba einen Betrag von 1000 Thaler pro Morgen rechne, sodaß er bei der Abholzung biefer 20 Morgen mit einem Male bei günstigen Konjunkturen ein Kapital von 20,000 Thaler in Händen hat. Das ift für einen solchen Belitzer ein enormes Bermögen. Er tann es anlegen und tann mit ben Binfen weiterwirthichaften. Das angelegte Rapital erfet ibm das abgehauene Holz; er hat also, um mich so auszudrücken, das Holz nicht abgetrieben, er hat das holz noch im Geldwerth, die Zinsen find der reine Buwachs. Das ift ein Rechenerempel, mas mir Riemand bestreiten tann. es ift nur möglich so zu wirthschaften für einen Privatmann und nicht für ein Blied ber Genoffenschaft; barum ift es auch für ben Brivatmann gang etwas anderes, Forstwirthschaft zu treiben, wie zum Beispiel für ben Staat. 3ch gebe zu, daß für eine Staatsforstwirthschaft so etwas nicht rationell ift, aber tropdem tann ber einzelne Privatmann, namentlich ber fleine und mittlere Befiter ein sehr rationeller Wirth sein, wenn er seinen handbaren Bestand, den er soust vielleicht in zwanzig oder in vierzig Jahren abgetrieben hätte, mit einem Schlage nieberhauen läßt und bann die Zinsen, die ihm aus bem erhaltenen Rapital erwachsen, barauf verwendet, bie Flache von circa 20 bis 40 Morgen wieber mit hochtammigen Eichenpflänzlingen zu kultiviren. Das ift eine sehr rationelle. Birthschaft und eine solche Birthschaft ist bei uns zu Lande durchaus nichts Ungewöhnliches. In dieser Beziehung also würden Sie durch Einführung von Zwangsgenoffenschaften die Leute vollständig hindern und ich glaube, Ihnen auch bewiesen zu haben, daß Sie auch materiell mitunter nicht unbedeutend schädigen könnten.

Andererfeits wird es unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen ebenfo möglich sein, die Forstlultur wirklich zu heben, blos durch Belehrung und andere förbernbe Mittel, wie burch 3mang. Aber es fommt noch ein Moment bingu. Es ift augenblicklich, gum Beispiel wenigstens war es fo in ben letten zehn Jahren eine hervorragende Bichtigkeit ber Forstwirthschaft und ber Kultur von öden Haidelandereien, Berglandereien zugewendet, die nicht so vollständig das Bleichgewicht halten mit ben anberen babei in Betracht fommenben Intereffen. 3d will wieber ein Beifpiel anführen. Es find in einem Orte, ber gemeinschaftliche unbebaute, nicht ber Forstultur gewidmete Grundstilde besaß, sogenannte Saibelander auf hochgelegenen Bergruden. Da wurde Seitens ber Staatsregierung alles mögliche angewendet, um diefe Berglander mit Fichten gu tultibiren. Aber mas war bie Folge bavon? Bis babin mar bie Schafmeibe auf biefen Grundfliden verpachtet gewesen ju einem Betrage von jährlich etwa 6-700 Thaler. Diefer Betrag entging ber Rommunaltaffe, wodurch natürlich bie Rommunalfteuern wuchsen und eine ungeheure Ungufriedenheit in bem Orte eintrat. Das icate ich aber in wirthicaftlicher Beziehung nicht fo boch, fonbern die Sauptsache lag barin, daß die Leute fich gezwungen saben, ihre Schafe abauschaffen, weil fie keine Sommerweide hatten. Dadurch aber wurde es ihnen nicht möglich, die theils an hohen Bergabhängen gelegenen Acetgrundfillce zu bangen, mas bis bahin mit bem Schafpirch gefchehen mar, bie aber für Dungerfuhren absolut unzuganglich find. hierburch ging die gange Birthichaft bes Ortes, in Folge biefer an und für fich fehr lobenswerthen Fichtenkultur in einem folden Dage gurud, dag ber Rindviehbeftand wenigstens um 10 ober 15 Brogent abgenommen bat, bemgemäß bie gange Landwirthichaft, ber gange Bohlftand ber Leute. 3ch will bas burchaus nicht als normales Beifpiel hinftellen; ich führe es aber nur an, um ju zeigen, bag auch nach einer Richtung bin bes Guten zu viel gethan werben tann.

3ch möchte deshalb das hohe haus aus allen diesen Gründen bitten, den Antrag des herrn Abgeordneten Parifius respective den des herrn v. Schorlemer anzunehmen, dann aber auch für die Zukunft an die Staatsregierung die dringende Bite richten, nur mit großer Borsicht an dieses Thema der Zwangsgenoffenschaften beranzugeben.

Prafibent: Der Berr Minifter für bie Landwirthichaft hat bas Bort.

Minifter für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Meine herren! Die Ausstihrung des herrn Borredners richtete sich weniger gegen die Baldgenoffenschaften als gegen die ftaatliche Einmischung in die Waldfultur Sberhampt. (Sehr richtig!)

Gewiß ift es nicht zu leugnen, daß die Nothwendigkeit, von Staatswegen in irthichaftliche Dinge einzugreifen, nicht angenehm ift, daß man fich hierzu nicht enden würde als zu etwas, was man an und für fich für wünschenswerth erchtet, sondern daß man gezwungen wird durch größere Uebelftande, die auf ber begenfeite liegen.

Man hat, ehe man über ein solches Gesetz in den Hauptgrundzügen schlissig wird, selbstwerständlich die Frage zu entscheiden, ob auf der Seite der absoluten wirthschaftlichen Freiheit das überwiegende Gewicht der Gründe liegt, oder Beschränkungen der Freiheit, die an sich für die einzelnen widerwärtig und unerwünscht sind, in den Kauf genommen werden müssen, um größere Uebelstände sur die Gezammtheit abzuwenden; in jedem einzelnen Punkte aber immer wieder auf die Uebelstände zurückzusommen, die die undermeidliche Folge der ersten Entscheidung sind, scheint mir einem solchen Gesetz gegenüber nicht die richtige Deduktionsund Argumentationsweise. Ob man durch Belehrung den Wald zu erhalten im Stande sein würde, wie der Herr Vorredner wünscht, ist mir doch in so hohem Grade zweiselhaft, daß ich nicht glaube, auf diesem Wege weittragende Resultate in Aussicht nehmen zu können.

Der herr Borredner hat auf feine fpezielle heimathprovinz Bezug genommen und gefagt, dort mare ein Bedurfniß ju Balbgenoffenschaften nicht in dem Dage vorhanden, weil man icon von felbst den Balb iconte. Dir liegt indeffen eine Schrift aus Beftfalen vor, worin ausgeführt wird, bag in bem fogenannten Biebewald, einem bei Minden belegenen Bebirge, beffen Scheitel bewaltet ift, mabrend die Abhänge, wenigstens im untern Theil, als Aderland genütt werden - fic bas Bedürfniß gur Bildung von Balbgenoffenschaften in bringender Beife berausgestellt habe. Diefes mehrere Meilen lange Bebirge befindet fich jum großen Theile im Gigenthum von verschiedenen Gemeinden angehörigen gablreichen Pribatbefigern. Die angeblich über 6700 Bargellen find fomale Streifen und haben im Durchschnite eine Breite von 2 bis 4 Ruthen, eine gange von 136 bis 246 Ruthen. So laufen diefe Streifen mehrere Meilen lang neben einander bon ber Bobe abwarts, und, meine Berren, Gie werden fich felbft fagen tonnen, wie es gang unmöglich ift, unter folden Berhaltniffen eine geregelte Balbtultur gu treiben. Es wird berichtet - ich bin bereit, ben herren die gebruckte Auseinandersetzung zu geben, ich kann mich nur auf die dort gemachten Mittheilungen berufen - daß dort der Bald mehr und mehr fcwinde, daß hierdurch die zu Aedern gemachten Abhänge ben allergrößten Schäben ausgesett werden, daß der Bald, wo er vorhanden ift, außerordentlich schlecht bestanden sei, aus Gestrupp bestehe und daß der Ertrag des Morgens zwischen 20 Groschen und 1 Thaler pro Jahr variirt, während bei ber Haubergs. Genoffenschaftswirthschaft in ben Rreisen Siegen, Olpe und Altenkirchen die Rente des Balbes unter ähnlichen Borbedingungen zwischen 2-3 Thaler fich bewege, also nabezu das Dreifache erreiche.

Meine herren, ich habe dies eine Beispiel angeführt, um zu zeigen, von welchem Werth unter Umftänden die Umwandlung einer solchen Parzellenwirthschaft in eine geordnete Genoffenschaftswirthschaft ift, und daß in der That vom wirthschaftlichen Gesichtspunkte aus es sich dringend empfiehlt, eine solche Umwandlung zu erleichtern.

Bas die Einwendungen des herrn Abgeordneten Parifius betrifft, so bemerke ich zunächst, daß ich mit dem herrn Abgeordneten die Ueberzeugung nicht habe, daß der Entwurf hinsichtlich der Zwangsgenossenschaften das Bollommen! : sei, was man über eine solche Materie legislatorisch zu Stande bringen könn . Ich die aber andererseits der Meinung, daß ein sogenanntes Reisen dieser M. terie nun und nimmermehr auf dem Wege theoretischer Erörterung zu Stand : gebracht wird. Wir können die Sache noch 9 Jahre lang liegen lassen, sie al :

Jahre wieder besprechen, und wir werden immer wieder auf neue Schwierigkeiten flogen, wenn wir nicht den Boben der Theorie verlaffen und — wie der herr Referent im Eingang der heutigen Berhandlung gefagt hat — junachft einen praktischen Bersuch wagen, Baldgenoffenschaften ju Stande zu bringen.

Benn wir andererseits erwägen, daß die Kommission mit größter Gründlichkeit und Sacksenntniß diesen Entwurf durchgearbeitet hat, so meine ich, es ware die Frucht solcher eingehenden gründlichen Berathung schon jest zu pflücken und nicht damit ein weiteres Jahr zu warten. Dabei bemerke ich dem herrn Abgeordneten, abweichend von den Kommissarien in der Kommission, daß der Entwurf eines Geses über freie Baldgenossenschaften etwas ist, an das heranzutreten man begründete Beranlassung haben kann. Ich meine, daß dem Geset über Zwangsgenossenschaften sehr wohl ein solches, enthaltend Normative für freie Genossenschaften solgen kann, und ich werde mich bemühen, in dieser Beziehung den Bünschen des herrn Abgeordneten Rechnung zu tragen.

Bas seine Haupteinwendung gegen das vorliegende Gesetz betrifft, meine Herren, so war es zunächst die, daß die gesetzlichen Bestimmungen nicht in Grundzügen ein sogenanntes Normalstatut geben, sondern in dieser Hinsicht zu viel der Festschung im einzelnen Falle überlassen. Ich halte das Hineintragen eines solschen Normalstatuts in dieses Gesetz für unzwedmäßig; denn die Mannigsaltigkeit der Fälle, die Mannigsaltigkeit der verschiedenen Boraussetzungen für die Bildung einer Genossenzicht ist so groß, daß man durch ein solches gesetzliches Normalstatut eine viel größere Einschräntung für die Betheiligten herbeisühren würde, als ersorderlich ist, und als wenn man es den Selbstverwaltungsinstanzen überlätzt, das Statut dem einzelnen Falle anzupassen.

Wenn der herr Abgeordnete ferner die Festsetzung der Rechtsverhaltniffe der Sogietaten Dritten gegenüber vermißt, fo bemerte ich junachft bag ich bereit bin, Ramens ber Staatsregierung ben Antrag bes herrn Abgeordneten v. Loeper anjunehmen, ber in biefer Beziehung ben Bunfchen bes herrn Abgeordneten Barifius . entgegentommt. hierdurch ware in allen ben Fallen, wo die Berhaltniffe die Berleihung ber juriftifden Berfonlichleit rechtfertigen und bie Betheiligten entfceibenden Berth darauf legen, die Möglichfeit geboten, biefem Berlangen gu entfprechen. Bo aber ein foldes Berlangen nicht auftritt ober mo bie Berhaltniffe biergu nicht geeignet find, meine ich, ift es richtiger, von ber Berleihung ber Rorporationsrechte abzusehen. Bergegenwärtigen Sie fich, meine herren, daß biefe Berleihung der juriftischen Berfonlichteit wefentlich ben Zwed hat, den Genoffenfcaften bas Gingeben von Berbindlichkeiten zu erleichtern. Ich glaube nicht, bag es unter allen Umftanden gut ift, Genoffenichaften, wie die in Rede ftebenben, in ber Freibeit, Berbindlichkeiten ju übernehmen, ju unterfluten und ihnen fur bas Rontrahiren von Schulden die Wege allzusehr zu ebnen. Mit Borbedacht haben wir es beshalb vermieden, Festsepungen in dieser Beziehung in das Gefet aufzunehmen, weil wir nicht wünschen, daß die Genoffenschaften von ihrem nächsten Proed, dem der gemeinschaftlichen Kultur, fich entfernen und darüber hinaus weitere erthicaftliche Tendengen ins Auge faffen, daß fie gewiffermagen in bas Gebiet : Erwerbsgenoffenschaft hinübertreten. Wie bereits gefagt, mir wollten mit fem Befet einen erften Schritt thun und fpater bie Erfahrungen, die auf bem oben ber Bragis gemacht murben, ju weiteren gefetglichen Dagnahmen verrthen.

]

Wenn ber herr Abgeordnete fich auf die Analogie ber Bestimmungen über bie Benoffenschaften bes Rreifes Bittgenftein bezieht, fo tann ich biefe Berufung nicht gelten laffen, weil bort bie Gefellichaft Eigenthumerin bes Balbes ber Genoffen ift. Gleiches findet ftatt bei ben haubergsgenoffenschaften. Bohl mar es möglich, einzelne Bestimmungen und Anklange, wie die Motive bemerken, in biefes Befet binuber zu nehmen, nicht aber barf man übertragen, mas bort für gang andere Berhältniffe ftatuirt ift. 3ch mache barauf aufmertfam, meine herren, baß wir Analogien in Deutschland fur Balbgenoffenschaften ber in Rede ftebenden Art überhaupt nicht haben, benn sowohl die Saubergegenoffenschaften ber Rreife Siegen, Dipe, Altenfirchen, als bie Benoffenschaften bes Rreifes Bittgenftein carafterifiren fich baburd, daß die Genoffenschaft Eigenthumerin bes Balbes ift, und die einzelnen Genoffen mit Quoten betheiligt find, im Rreise Bittgenftein in Form von fogenannten Solgattien, in ben Rreifen Siegen-Dipe und Altenfirchen in althergebrachter eigenthumlicher Form, die fich aus bem Mittelalter auf bie Gegenwart verpflangt bat und fich auf beutige-Berbaltniffe nicht übertragen läßt, da folde Bestaltungen wohl wachfen, fich aber nicht neu instituiren laffen.

Alles das führt mich dazu, Sie, meine herren, zu ersuchen auch diesem Theil bes Gesetes Ihre Zustimmung zu geben, weil ich glaube, daß auf dem Boben der praktischen Durchsührung des Gesetzes am besten die Probe zu machen sein wird, wie Genoffenschaften der vorgeschlagenen Art sich bewähren und entwicklungsfähig sind. Lassen Sie und Ersahrungen sammeln, diese Ersahrungen verwerthen und wenn sich Uebelstände berausstellen, sodann an die Abhülse deuten. Bloß durch Diskussion und Restettion so schwierige Frazen zu lösen, wird meines Ermessens nicht gelingen und man, ohne den ersten Schritt zu wagen, datauf verzichten müssen, den genossenschaftlichen Gedanken sür den Waldschutz nutzbar zu machen. Ich aber möchte sie ersuchen, auch diesen Hebel anzusetzen, um das an und für sich von Ihnen als erstrebenswerth anerkannte Ziel der Pflege des heimischen Waldbestandes zu erreichen.

Brafibent: Der Abgeordnete Mühlenbed bat bas Bort.

これの名の事業のからしてい

.

Į,

的一体的作品 医新史斯氏病疗法

.

Abgeordneter Mühlenbed: Meine Berren! 3ch tann dem Antrage meines Freundes Parifius nicht beitreten. Der Antrag geht bavon aus, daß bie Balbgenoffenschaften nur gebeiben fonnten, wenn ihnen bie juriftifche Berfonlichteit verliehen wurde, und daß zur Berleihung der juriftifden Perfoulichfeit die Beftimmungen über die Organisation ber Genoffenschaften, wie fie in Diefem Theil bes Gefetzentwurfs fich vorfinden, nicht geeignet seien. Die Borfrage, um die es fich hier handelt, ift die: ist der Zweck folder zwangsgenoffenschaftlichen Bildungen erreichbar, ohne daß die Intereffenten zu einem einheitlichen Rechtssubject conftituirt werben? 3ch tann mir fehr wohl bie Berhaltniffe berartig benten: tleines Gebiet, fleine Personalzahl, ziemliche Gleichartigkeit in den Boden- und Solzbeftandsverhaltniffen, eine gewiffe Wohlhabenheit der Intereffenten, ba ift nach meiner Meinung abfolut fein Bedürfniß, um dieje Berbindungen lebensfähig ju machen, benfelben bie Rechte einer juriftifden Berfon zu verleihen. Die Rechtsbeziehungen ber Genoffen unter fich, die Beziehungen ju bem Borfteber und Bermolter, Die Rechnungslegung, Theilung bes Gewinnes u. f. w., alles das wird das Statut ordnen. Die Frage ber Nothwendigkeit einer juriftischen Berfonlichkeit erlangt nur eine Bedeutung, sowie bie Benoffenschaft in bie Augenwelt tritt. Run fragt es fich, worin wird dies bei einfachen Berhaltniffen gu Tage treten? Darin, daß ber Borfteber, einer ber Genoffen, einen technifden und gleichzeitigen Auffichts-

beamten engagirt, darin, daß er die nöthigen Arbeitsträfte für die Waldtultur annimmt, baun in bem Abtriebe und Bertriebe ber Bolger. Infofern nun eine Genoffenschaft nicht die Rechte einer juriftischen Perfonlichleit bat, wird natürlich in diefem Falle ber Borfteher oder Berwalter als Bevollmächtigter mit unbeschränkter Bollmacht gelten, er wird in vielen Källen im eigenen Ramen bie Befoafte betreiben fonnen, er würde als Bevollmachtigter auch gur Rlage berechtigt sein, während, wenn die Genoffenschaft verklagt werden sollte, natürlich, so lange fie nicht die Rechte einer juriftischen Person bat, die singuli verklagt werden mußten. Das Bedürfnig ber Rechte ber juriftifden Berfonlichfeit murbe fofort fubl: bar werben, wenn es fich barum handelte, bag ber Berband gu feiner wirthichaftlichen Existenz Schulden machen mußte. Dazu wird aber in vielen Berhältniffen die Sache gar nicht angethan sein, benn wie Sie aus den weiteren Borschriften bes Gefetentwurfes erfeben, bat Jeber mit einem Solzbestanbe einzutreten, beim Befit ober Flachen unter Belaftung mit ben Aulturkoften mit einem einjährigen .bolgbeftande. Die erften Aufforftungstoften werben die Intereffenten meiftentheils wenn mitunter auch nicht auf einmal, aus eigenen Mitteln aufbringen tonnen. Ich gehe also von der Ansicht aus, daß es nicht für alle Fälle unbedingt noth. wendig ift, ber zu bilbenben Genoffenschaft Die Rechte einer juriftischen Berfon gu geben. 280 fich ein Beburfnig nach biefer Berechtigung berausstellt - und bas wird meiner Meinung nach fich ichon bei ber tommiffarischen Berhandlung ergeben - ba liegt es ja auf ber hand, daß die Bestimmungen, die in bas Statut anfgenommen werben, viel mehr ins Detail geben muffen, bag babei fur bie inneren und äußeren Angelegenheiten der Rechtspunkt viel mehr ins Auge zu faffen ift, und ich tann nach biefer Seite bin mich febr mohl mit bem Gebanten bes herrn Abgeordneten v Loeper, ben er in feinem Amendement ausspricht, befreun: ben, daß, wenn die Majoritat ber Waldgenoffen zu ber Ueberzeugung fommt, bag bas Unternehmen, mas fie anftreben, nur ju Lebensfähigfeit gelangen burfte, wenn ihnen die Berechtigung einer juriftifchen Berfon verliehen murbe, daß fur biefen Fall die Majoritat ber Genoffen ihre Buftimmung gur Bildung ber Baldgenoffenschaften überhaupt bavon abhängig macht, bag bie betreffenden Minifterien eine fichere Aussicht auf Erlangung ber Rorporationsrechte bieten.

Benn nun mein Freund Parifins behufs Berleihung ber juriftifchen Berfonlichteit an die Baldgenoffenschaften forbert, von Saufe aus feststehende Rormativbestimmungen zu schaffen, so muß ich bamit im Biberspruche ben Anschauungen des herrn Ministers beitreten. Nach meiner Ueberzeugung tonnen wir aus ben bis jett bestehenden gesetzlichen Borfdriften teine Regeln ums abstrabiren bafür, wie diefe Art Genoffenschaften gu bilben ift. Der Unterschied zwischen ben Sier haben Sie eingetragenen Genoffenschaften und biefen tritt zu grell hervor. eine beschränkte Anzahl von Genoffen, während dort der Eintritt frei ist; dort haben Sie die Bestimmungen über die Solidarhaft der Genoffenschaften mit ihrem ganzen Bermögen, hier möchte es boch für viele Intereffenten nach meiner Auffaffung geradezu als Abschreckungsmittel wirken, überhaupt in die Baldgenoffenschaft zu geben; bort handelt es fich nur um mobile Werthe, hier wirft man f rundftude ein, die, wie ber Herr Minister icon angedeutet hat, wenn es fic 1 a Schaffung einer juriftifchen Berfonlichteit handelt, fortan Eigenthum ber Be-1 Tenfchaft unter ihrer Firma werben, fo daß die darauf haftenden Sppotheten 1 ht mehr bas Grundftud ergreifen, fondern auf bie an Stelle beffelben tretende 4 Mattie übergeben. Bei folden Berbaltniffen barf man nicht auf die Bilbung einer Baldgenoffenschaft rechnen, die Aenderung der Befitverhältniffe und damit die Beschräntung des Realtredits werden immer davon abhalten.

Ich ware also der Meinung, daß man nach dieser Seite hin, ehe man die Staatsregierung veranlaßte, uns einen Entwurf mit Normativbestimmungen für die Bildung sei es von Zwangsgenossenschaften, sei es von freien Genossenschaften einzubringen, Gelegenheit nehme, aus der Ersahrung die nöthigen und sicheren Anhaltspunkte dassür zu gewinnen; bis heute behaupte ich wenigsteus, giebt unsere bisherige Gesetzgebung auf diesem Gebiet keinen sicheren Anhalt hiersur, und ich möchte doch nicht, daß im Streite darüber, ob und welche Rormativbestimmungen zutressen, die guten Zwede der Waldgenossenschaftsbildung, soweit sie schon heute erreichbar, unerfüllt blieben. Ich ersuche Sie deshalb, den § 22 der Rommissionsbeschlässen unerfüllt blieben. Ich ersuche Sie deshalb, den § 22 der Rommissionsbeschlässen und das Amendement meines Freundes Paristus abzulehnen.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Bort.

Regierungskommisser Ministerialdirektor Marcard: Meine Herren! Gegenüber den Anträgen des herrn Abgeordneten Parisius, die auch schon in der Kommission vorgelegen haben, ift die Staatsregierung in eine sorgfältige Erwägung
darüber eingetreten, ob es nach den Beschlüssen der Kommission in Beziehung auf
die Bildung der Genossenschaften oder bezüglich ihrer Rechtsverhältnisse an irgend
einer essentiellen Bestimmung sehle. Diese Erwägung hat dahin geführt, daß im Augemeinen mit den Kommissionsbeschlüssen ausgereicht werden kann. Nur in
einem Punkte glaubt die Staatsregierung eine Aenderung berbeissihren zu müssen
und sie kann sich darin einem Antrage anschließen, den der herr Abgeordnete
Parisus zu einem späteren Paragraphen gestellt hat.

Der § 31a der Kommissionsbeschlüffe enthalt die Bestimmung, daß das Stimmverhaltniß der Waldgenossen nach Berbaltniß der Theilnahme an den Rutzungen und Lasten zu regeln sei, daß jeder Waldgenosse wenigstens eine Stimme führen solle, daß nur volle Einheiten eine Stimme gewähren und daß als Einheit der Letrag des am geringsten Betheiligten zu Grunde zu legen sei. Diese Bestimmung wird nach Ansicht der Staatsregierung dem Antrage des herrn Abgeordneten Parisius zu § 31c, Absat 3 entsprechend, zu vervollständigen sein.

Danach murbe ber Schlugfan des § 31a lauten:

"Jeder Baldgenoffe hat mindeftens eine Stimme und fein Baldgenoffe darf mehr als 2/5 aller Stimmen vereinigen."

Der Zwed eines solchen Zusates ift sofort einleuchtend. Es foll baburch vorgebeugt werben, bag nicht ein größerer Balbbefiger die absolute herrschaft, tu einer Balbgenoffenschaft erlangt. Ich bin beauftragt barauf aufmerkam zu machen, baß sich biese Aenderung ber Kommissionsbeschluffe empfiehlt.

Prafibent: Der Abgeordnete Dr. Muller (Sannover) hat den Schluf ber Distuffion beantragt

Ich erfuce Diejenigen aufzufteben, welche ben Antrag unterflüten. (Beschiebt.)

Die Unterftutung reicht aus.

のでは、これのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10

Auf ber Rednerlifte find noch eingetragen die Abgeordneten Freiherr von Schorlemer-Alft und v. Loeper-Loepersborf. Diejenigen, welche jett die Diskuffion ichließen wollen, bitte ich aufzustehen ober fteben zu bleiben. (Geschieht.)

Die Majorität; die Distuffion ift gefchloffen.

Der Berr Berichterftatter hat bas Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: Meine herren! Auf diesem Puntte unserer Berathung angelangt, muffen wir uns darüber tlar werben, ob wir in

biefem Augenblide ein Gefet berftellen wollen, mittelft beffen man Balbgenoffenfoften tonftituiren tann, ober, meine herren, ob wir fo lange mit ber Abfaffung. mit der Emanirung eines folden Gefetes warten wollen, bis wir das möglichft Befte, von einem Optimiften gn wanschende Befet in Diefer Richtung fertig bringen. Die Rommiffion, meine herren, bat fich feinen Augenblid ber Anficht perfoloffen, bag man noch etwas viel Befferes machen tann als biefes Gefet. Rommission hat aber überwiegend nicht aus Optimisten bestanden, sondern aus prattifchen Mannern, die fich gefagt haben: beffer ein Gefet, auf Grund beffen man überhaupt mit folden Organisationen vorgeben tann als gar feins. Lettere, namlich "gar feins," wird Ihnen wiederum von bem Berrn Rollegen Barifins eindringlich angerathen. Deine Herren, im nächsten Jahre wird bie Sache genau ebenso unreif sein wie heute, und in 2 Jahren ift fie vielleicht noch mreifer — beshalb, weil bis dabin vielleicht noch viel mehr nene Jbeen hervortommen die wieder erft dietutirt werden muffen. Es liegt eine fehr große Gefahr barin, gewiffe Materien ohne Beiteres für unreif zu erklären. Es ist dies ja ein Mittel, welches unter Umftänden recht gut wirkt, welches man aber doch wirklich etwas beffer begründen muß. als es hier geschehen ift. Die Rommission hat ja über diefe Frage zu Rathe gefeffen; fie hat entschieden: Rein; wir wollen bas Gefet; find Mangel barin, fo werben wir eine praftifche Erfahrung fur uns gewinnen, und wir werden baun vielleicht fpater einmal Belegenheit haben, biefe Mangel zu verbeffern. Und bann noch Gins, meine herren, ich bitte Sie, boch einen Angenblick ins Ange ju faffen, mit welchen Dingen wir es überhaupt ju thun haben. Haben wir es zu thun mit einer Erwetbsgenoffenschaft, die aus anbireichen, fluttuirenden, in ihrer größten Debraahl befielofen Eriftengen beftebt, oder haben wir es ju thun mit einem burchaus tonfervativen Gefüge bauerlicher Grundbefitzer, die an den Grund und Boden gebunden find, wo die Gemeinschaft, um bie es fich handelt, viel mehr zwischen bem Grund und Boben als zwischen ben Berfonen eriftirt?

Bir baben es nur mit bem Lettern gu thun, mit bauerlichen Benoffenichaften febr einfacher Berhaltniffe, nicht mit jenen großen wechselnden und wie ich gerne zugestehe allerdings burch ftrenge, Normativbestimmungen in bem Rahmen bon gefetlicher Erifteng ju haltenden Erwerbs- und anderen Benoffenschaften. Das allerdings möchte ich von hier aus noch einmal betonen, die Berleihung ber Rorporationsrechte ift eine Lebensfrage für alle Balbgenoffenschaften. Der herr Minifter für bie landwirthschaftlichen Angelegenheiten bat angeführt, bag die Siegener Sanbergegenoffenschaften feine Rorporationerechte befägen. Ja, meine Berren, 3d felbft babe 7 Rabre lang mit unter diefen gablreichen Baldgenoffenschaften gewirkt, ich felbft bin ber ausführende technische Beamte von 23 biefer Genoffenichaften gewesen, und ich tann Ihnen die Berficherung geben, bas einzige ernfte Bebrechen, an welchem jene Benoffenschaft laborirte, mar ber Mangel der korporativen rechtlichen Bertretung. Diese Genoffenschaften können nicht flagen, tonnen nicht vertlagt werben, fie tonnen als Benoffenschaften feine Rechte erwerben und fie tonnen bei jebem Solgvertauf, bei jeber Rlage gegen einen faumi :n Babler bes holgelbes, bei jeder Rlage eines Beamten gegen die Genoffenich t in ihrer Gefammtheit wegen Gehaltszahlung ober fonftiger Emolumente, for nen fie in die allerschlimmfte Lage von ber gangen Belt. Ich bitte Gie bes. bal , meine Berren, ben Antrag bes Berrn Rollegen v. Loeper, ber mir in biefer Ri ung allerdings eine ftarte Sicherung ju ichaffen icheint gegen ben Mangel ber Korporationsrechte, ber boch in einzelnen Fällen eintreten könnte, annehmen zu wollen, im Uebrigen aber fich mit bem Gefetze zu begnügen, wie es in diefem Augenblide gemacht werden kann, und lieber etwas zu machen als gar nichts.

Präfibent: Meine Herren! Wir werden zunächst abstimmen über ben § 22, bessen Streichung der Abgeordnete Parifius beantragt hat. Wenn der § 22 abgelehnt werden sollte, und nur in diesem Falle, wird die Resolution zur Abstimmung tommen, welche der Abgeordnete Parifius unter Nr. 314 III 2 vorgeschlagen hat, und zwar wird bei der Abstimmung über diese Resolution zunächst eine Borabstimmung über die Worte "sreie und Zwangs-" erfolgen, falls nicht der Herr Abgeordnete diese Worte sallen sollte.

Wenn ber Antrag bes Abgeordneten Parifius auf Streichung bes § 22 nicht angenommen wird, vielmehr die Annahme bes § 22 beschloffen wird, so werden wir in der Berathung der solgenden Paragraphen mit den betreffenden Amenbements fortfahren.

Der Abgeordnete Barifius bat bas Wort gur Gefcaftsorbnung.

Abgeordneter Parifins: 3ch glaube bereits vorbin erflärt ju haben, daß ich biefe Beranberungen nach bem Antrage bes herrn v. Schorlemer-Alft acceptire, und felbft die Streichung ber betreffenden Borte beantragte.

Präfibent: Es ist also eine besondere Borabstimmung über diese Worte nicht mehr ersorderlich; die Worte: "freie und Zwangs." in der 2. und 3. Zeile der Resolution sub III 2 des Abgeordneten Paristus fallen aus.

Ich ersuche biejenigen von Ihnen, welche ben § 22 ber Kommissionsvorschläge im Widerspruch mit bem Antrage bes Abgeordneten Barifius annehmen wollen, aufzusteben. (Geschieht.)

Es wird die Begenprobe gewünscht.

事業ときたのがは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10m

Diejenigen, welche ben Paragraphen nicht annehmen wollen, bitte ich aufgu-fteben. (Gefchieht.)

Das Büreau ift darüber einig, daß die jett Stehenden die Minorität bilben. — Der § 22 ift von der Mehrheit angenommen, und damit fallt die Abftimmung über die Resolution fort.

Bir geben jett über gur Diskuffion bes § 22a. Bu biefem Paragraphen liegt unter 318, 1 ein Antrag\*) bes Abgeordneten Parifius vor.

3d eröffne die Distussion. Der Abgeordnete Parifiue bat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Ich habe hier etwas beantragt, was bereits der Herr Abgeordnete Bening zustimmend besprochen hat, nämlich anstatt "mindestens ein Drittel" zu sagen: "die Mehrheit". Bei dieser Gelegenbeit ersaube ich mir etwas auf einige Bemerkungen des Herrn Ministers zu erwidern. Der Herr Minister führte uns die am Wiehegebirge belegenen Ortschaften und Baldgrundstüde als Beispiel an, weshalb das Geseh in dieser Fassung anzunehmen wünschenswerth sei. Bon den Ortschaften des Wiehegebirges nun liegen uns eine große Menge Petitionen vor, von Gemeinden und Baldbesitzern, die vor dem Gesehe Furcht haben, und ich din auf das Festete siberzeugt, und ich glaube auch, der Herr Kollege Brüggemann, der jenen Kreis hier vertritt, wird mir darin zustimmen, daß gerade in diesem Kreise nach diesem Gesehe keine Genossenschaft entstehen wird, es komme denn dahin, daß eine

<sup>&</sup>quot;) Der Antrag lautet: im § 22a gu b ftatt "minbestens ein Drittel" gu fagen: "bie Debrheit".

Baldgenoffenschaft zusammentreten muß, sobalb nur bie Bolizeibehörde barauf einen Antrag fiellt.

Es ift bei biefem Buntte wie bei ben anberen; ich habe bie fammtlichen Antrage blos beshalb gestellt, bamit Sie auch wirflich Genoffenschaften befommen, auf die Beife ber Rommiffionsvorschläge betommen Gie teine Genoffenschaften; das, was Sie durch biefes Gesetz schaffen wollen, nennen Sie zwar Genoffenschaften, ift aber wirklich von Genoffenschaften fo weit entfernt, wie irgend bentbar. Deine herren, ich wünsche bier, daß bie Mehrzahl bestimmt und nicht blos ein Drittel und babin geht alfo mein Antrag, und Sie haben feine Urfache ihn abzulehnen, weil es sich hier "nicht blos um besitzlose Existenzen" handelt, wie ber Berr Referent anführte, daß es bei benjenigen Benoffenlchaften geschebe, bon benen er meint, daß ich meine Antrage entnommen batte. Dabei mochte ich ihn ebenso wie ben herrn Minister boch bitten, fich um bie Erwerbs- und Birthichaftsgenoffenschaften überhaupt naber zu fummern, bevor Gie von ibuen Grunde gegen meine Antrage bernehmen. Der Berr Referent tennt gar nichts davon, er hat jum Beifpiel teine Ahnung, bag Milchereigenoffenschaften und landwirthschaftliche Ronfumbereine eriftiren, die nur aus Rittergutsbefigern und Bauergutsbesitzern bestehen; er nennt das alles "besitzlose Existenzen und nimmt ans folden Anschauungen feine Grunde gegen meine Antrage. Der Berr Dinifter fpricht immer vom "Normalftatut" und fcheint wirklich ber Meinung gu fem, daß das, was im Genoffenschaftsgefet von Normativbestimmungen enthalten ift, ein "Normalftatut" fei, mabrend ce in ber That bem, was man mit Rormalftatut bezeichnet, nicht im entfernteften gleicht. Ich tann ibn nur bitten, fic die neueften Schriften von Schulze-Delitsich mit ihren "Normalstatuten" auch für landwirthicaftliche Benoffenichaften anzusehen, ba wird er fich überzeugen, daß die gefetlichen Bestimmungen, die im Genoffenschaftsgefet fteben, von bem Normalftatut fo weit entfernt find, wie - - ich will fein Beispiel brauchen. (Beiterfeit.)

Also, meine herren, wenn Sie mir berartige Gründe entgegenhalten, so muß ich Ihnen sagen, hier bin ich nicht berjenige, welcher vom grünen Tische aus urtheilt, sondern Sie; hier verstehe ich zufällig mehr bavon, als Sie. (heiterteit.)

Präfibent: Der herr Minifter für bie landwirthschaftlichen Angelegenbeiten hat das Bort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: 3ch will auf die Entgegnungen des Herrn Abgeordneten Parisius nicht weiter eingehen und nur bemerken, daß ich nichts anderes gesagt habe, als daß die Amendements des Herrn Abgeordneten den Zwed verfolgen, in dieses Geset eine Art Normalstatut für Waldgenoffenschaften bineinzubringen, in Grundzügen, welche maßgebend sein sollen als Normativbestimmungen für die einzelnen Genoffenschaften. Ob das richtig ist oder nicht — ich kann mich ja irren — darüber hat das Haus Gelegenheit zu entschen, indem die Amendements des Gern Abgeordneten Parisius vorliegen. Dieses Urtheil hängt im übrigen mit die Renntniß der Erwerbs- und Wirthschaftsgenoffenschaften und der landwirthsichtschaft Genoffenschaften, von welchen letzteren ich ildrigens, wenn ich mich ni t täusche, kein Wort gesagt habe, gar nicht zusammen; ich glaube also in der El at, daß die lebhafte Entgegnung des Herrn Abgeordneten Parisius an mich nich richtig adressifiet war.

Bas die Anträge zu diesem Paragraphen betrifft, so bemerke ich, daß die Staatsregierung bezüglich der von der Kommission gemachten Aenderung an die äußerste Grenze gelangt ist, von welcher sie annimmt, daß innerhalb derseiben eine Ansstührung des Gesetzes möglich bleibt. Benn die Staatsregierung bereit ist, die Katastralmehrheit zu kombiniren mit dem Drittel der Köpfe, so dietet sich Ihnen hierin eine sehr starte Garantie; darüber hinaus würden die Bestimmungen über die Genoffenschaften als leere und undurchsührdare erscheinen müssen. Benn der Herr Abgeordnete Paristus die Mehrheit der Köpfe und des Katastralertrages verlangt und sie schließen sich diesem Antrage an, so glaube ich allerdings, daß auf einem andern Bege erreicht wäre, was Sie soeben abgelehnt haben, die Bestimmungen über die Bildung der Baldgenossenschaften völlig illusorisch zu machen. Aus diesem Grunde ditte ich Sie, das Amendement abzulehnen.

Prafibent: Der Abgeordnete b. Loeper-Loepersborff hat bas Bort.

Abgeordneter v. Löper-Löpersborff: Meine Berren! Ich habe benjelben Antrag zu diesem Baragraphen, den jett herr Abgeordneter Barifius gestellt bat, in der Kommission gestellt, den Antrag, daß nicht allein der Ratastralreinertrag berechnet, sondern zugleich die Mehrzahl nach der Kopfzahl zustimmen soll zu der Bildung der Baldgenoffenschaften; ich werde diesen Antrag also auch bente unterftuten. Ich tann bem herrn Minifter nicht zugeben, bag man gerabe mit einem Drittel, wogn die Rommifion fich allmälig gesteigert bat, an ber Grenze bes Zulässigen angekommen ift. Ich weiß in ber That nicht, woraus bas folgen follte, daß gerade in diefem Drittel bier die Grenze bes Bulaffigen liegen foll. In ber Regel - bas tann ich jugeben - wird bie Debrzahl, noch bem Rataftralreinertrege berechnet, fich beden mit ber wirklichen Mehrzahl, nach ben Röpfen, indeffen wird bas boch nicht immer ber Fall fein. Dies Amendement ift bagn bestimmt, ben Zwang, ber in biefen Genoffenschaftsbilbungen liegt, auf bas Dinimum zu reduziren. Der Awang foll nicht babin geben, unter Umftanden bie Mehrzahl einer Gemeinde, einer großen Menge von Befitern, ju zwingen, fonbern nur babin, wenn die Dehrzahl ein Unternehmen für ein der Gemeinde nutliches icon halt, bann ben Widerftand Einzelner gegen biefen Mehrheitsbeichluß gu brechen, was außer Statuirung eines folchen Zwanges unmöglich sein würde, da eben die Genoffen an einen Raum gefesselt find nud einer von bem andern abhängig ift. Im lebrigen aber, meine herren, ift es meine Ansicht - und bas möchte ich auch ben herren aus Bestfalen erwidern, die fo ftarte Opposition machen gegen dies Gefet - bag es die erfte Aufgabe ift, unter ben Intereffenten durch Belehrung, durch Aufmunterung, allenfalls durch Pramienvertheilung die Ueberzeugung zu weden, bag eine folche Genoffenschaftsbildung in ihrem eigenen wirthichaftlichen Intereffe liegt, bag man badurch nur ihre eigenen wirthichaftlichen Bedürfnisse erfüllt, und wenn sie diese Ueberzeugung erlangt haben, dann wird die Genoffenschaftsbildung leicht fein, bann wird ber Wiberftand aufhören, ber jest in ben Rreifen ber Bestfälischen Balbbefiger noch fputt. Aber um bies Biel zu erreichen, bagu ift meiner Meinung nach die allergrößte Borficht nothig, und ich tann teinen Werth barauf legen, daß man fo rafch vorgeht mit ber Bifbung bon Benoffenichaften.

Warte man lieber eine langere Zeit, aber ichaffe man bann etwas, was wi - lich bie Gemeinden befriedigt, und bas werden Sie unter allen Umftanden ticherften erreichen, wenn Sie die beiden Magftabe tombiniren, zugleich ben R - taftralreinertrag und die Kopfzahl.

36 tann Ihnen baber biefes Amendement nur empfehlen.

Prafibent: Es ift ber Schluß ber Distuffion beantragt von bem Abgeordneten Beiliger.

Diejenigen, welche ben Antrag unterflüten, bitte ich, aufzufteben. (Ge-

Die Unterftutung reicht aus.

Auf der Rednerliste ift noch notirt ber Abgeordnete v. Benda. Derfelbe hat inzwischen verzichtet.

Damit ift ber Schluß von selbst eingetreten.

Der Berr Berichterftatter hat bas Bort.

Berichterflatter Abgeordneter Bernhardt: 3ch glaube, es hat Riemand behauptet, daß der Abgeordnete Barifius von den Erwerbs- und Konfumgenoffenfcaften, auch von ben Deltereigenoffenschaften und Achnlichem nichts verftebe. 3d habe nichts behauptet, obwohl es mir hatte nabe liegen konnen, bei verschiedenen Gelegenheiten, daß er von Baldgenoffenschaften nichts versteht. Ich habe tein Bort gefagt, ich würde wohl Beranlaffung gehabt haben, barauf hinzudeuten. Diefe Borwürfe find meiner Anficht nach unbegrundet. Das hans hat bei § 22 jum lebhaften Digvergnügen des Abgeordneten Parifius gegen ihn entschieden; bafür tann ich boch nichts, bin auch nicht einmal verantwortlich dafür. Was bie Sache anbelangt, so ift ja der Umstand, ob Sie 1/3, 1/4, 1/8, 1/2 oder 3/4 nehmen - bas Lettere möchte ich bem Abgeordneten v. Löper gurufen; er meint, mit ½ sei gerade die richtige Grenze gefunden; man könnte ebenso gut 7/8 nehmen, - bas Alles ift gang arbitrair. Db Gie die eine ober die andere biefer Biffern annehmen, meine herren, hangt wesentlch ab von Ihrer prattischen Erwägung, ob Sie durch die eine oder die andere Beschlugfaffung die Genoffenschaftsbildung in höherem oder geringerem Maße unmöglich machen oder beschränken wollen, und in dieser Richtung, glaube ich, wird man doch nicht gut thun, wenn man bis gur Debrheit hinaufgebt. 3ch fann mich ebenfo gut entichließen 1/4 gu fagen, wie 1/3, aber bas muß ich fagen, nach meinen Erfahrungen halte ich es boch fehr schwierig, die Mehrzahl der Kosten und die Mehrzahl des Bodentapitals gleichzeitig zu einer Beschlußfaffung in bem Sinne ber positiven Genoffenschaftsbilbung ju bringen und ich bitte Sie beshalb, aus biefen Erwägungen bei ber Rommiffionsvorlage fteben bleiben zu wollen.

Prafibent: Bu einer perfonlichen Bemertung bat ber Abgeordnete Barifins bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Es würde mir nicht eingefallen sein bem herrn Referenten zu sagen, daß er von Erwerbs- und Birthsschaftsgenoffenschaften nichts versieht, wenn er nicht ausdrücklich gegen mich Beweise hergenommen hätte von den Erwerbs- und Birthschaftsgenoffenschaften. Lediglich das hat mich dazu veranlaßt; sonst würde mir, ein derartiges Urtheil zu fällen, nicht einfallen. Ich für meinen Theil erkläre ihm sofort, daß ich von der Waldtechnit nicht das Geringste versiehe und ich glaube, ihn damit zu befriedigen. Ich habe aber leinen einzigen Autrag gestellt, der sich auf Waldtechnit bezieht, es sei denn, daß ich ihn ih dem Wittgensteiner Waldtulturgeset entnommen; ich habe aber dann in der mmisson ausdrücklich erklärt, daß ich derartige Anträge nur aufrecht erhalten ich, wenn die Techniter oder Sachverständigen ihnen beistimmen.

Präfibent: Meine herren! Wir werden junachft über den Antrag Parifius timmen und dann, wenn es verlangt wird, über den Baragraphen. Ich erfuche Diejenigen, welche nach bem Borichlage bes Abgeordneten Barifius ftatt ber Borte "minbeftens ein Drittel" fagen wollen "bie Minderheit", aufzufieben. (Gefchiebt.)

Das ift bie Minberheit. Der Antrag ift nicht angenommen.

Eine Abstimmung iber ben Paragraphen wird nicht verlangt, berfelbe ift vom Saufe angenommen.

Bu § 23 wird bas Wort nicht verlangt, ich tonftatire beffen Annahme.

Bu § 24 liegt unter 318 II. ein Antrag\*) des Abgeordneten Parifius vor, eine andere Faffung des Absahes b und ein Antrag auf Streichung des letten Absahes.

Der Abgeordnete Bariffus bat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Die Schwierigkeit des Themas ersehen Sie baraus, daß der Herr Präfident in dem, was er eben äußerte, fich irrt, wenn er meint, es sei nur eine andere Fassung beantragt. Ich glaube bei den vorzüglichen Eigenschaften des Herrn Präsidenten ift es ein Beweis für mich, daß boch die Sache einigermaßen schwer zu übersehen ist und daß es wünschenswerth gewesen wäre, wenn der Bericht sich längere Zeit vor der Berhandlung in unseren Händen besunden hätte.

Präfibent: Ich erlaube mir die Zwischenbemerkung, Herr Abgeordneter: unter einer anderen Fassung habe ich nicht eine andere Redaktion verstanden, sondern eine andere Kormusirung des Absates.

Abgeordneter Parifius: Dann bitte ich um Berzeihung, ich hatte geglaubt, nach bem Sprachgebrauch die Worte des herrn Prafibenten fo auffaffen zu muffen.

Bon diesem Antrage zu § 24a mache ich mir sehr geringe Hoffnung, daß Sie ihn annehmen werden. Er geht hervor aus einer langen Erörterung, die in erster und zweiter Lesung in der Kommission gesührt wurde und zwar weniger von meiner Seite als von Seiten anderer Herren, die diesen Gedanken ausgesaßt hatten. Meine Herren, der Unterschied zwischen diesem Borschlag und dem der Kommission besteht wesentlich darin, daß ich und die Herren, die früher in der Kommission diese Ansicht vertreten haben, der Meinung waren, daß eine derartige Waldgenossenschaft, wie sie hier als Regel vorgeschlagen ist, wonach jeder Waldgenosse seinen Grund und Boden hineinwirft in die Genossenschaftz zwar Bester bleibt, aber doch immer dineinwirft zur gemeinschaftlichen Bewirthschaftung und nur allährlich nach einem gewissen Bertheilungsmodus eine bestimmte Summe dasür herausbekommt, daß diese Art von Genossenschaften sehr wenig Geschmad bei den wirklichen Waldbestern sinden wird, während eine Wirthschaftsgenossenschaft sich als Regel derartig herstellen könnte, daß der Waldgenosse die Kosten der Aussoriung und des Abtriebs, die bei seinem Grund-

<sup>\*)</sup> Der Antrag lautet:

a. statt bes Absahes unter b zu fegen. "baß in ben Fallen bes § 22 unter 2 bie Rosten und Laften ber gemeinschaftlichen Bewirthichaftung, soweit sie alle Grundstüde treffen, nach bem Berhältnise bes Kataftral-Reinertrages ber vereinigten Grundstüde aufzubringen, dahingegen bie jedes einzel: Grundstüd betreffenben Koften einschließlich ber Aufforstung und bes Abtriebes von be i Balbgenoffen zu tragen, beziehungsweise von bemielben ber Waldgenoffenschaft zu e. flatten sind, wogegen ihm auch die Erträge des Grundstüdes nach bem Betriebsplan: zusallen."

b. ben legten Abfat gu ftreichen.

ftide erwachsen, allein trägt und bafür ebenfalls die Erträge seines Grundstück jurüdempfängt, nämlich so weit nach dem Betriebsplan jene Kosten durch Aufforstung und Abtrieb entstehen und andererseits diese Erträge entstehen durch Abtrieb des Grundstücks. Wenn Sie diesen Antrag annehmen, würde allerdings noch in Betress der solgenden Paragraphen eine Revision stattsinden müssen. Ich meinte nur, hier dem Prinzip, welches uns in der Kommission so lange beschäftigt hat, Ausdruck geben zu müssen, ohne mir zu verhehlen, daß dann weitere Aenderungen noch nothwendig werden würden.

Ich kann hierbei wohl noch das Eine bemerken, daß alle meine Anträge aus der Absicht hervorgehen, Waldgenoffenschaften zu schaffen, mährend die Borlage, und darin irrt meiner Meinung nach der Herr Minister wirklich nicht, derart ist, daß sie den Leuten Lust macht, einen Antrag zu stellen auf Herselung einer Waldgenoffenschaft; ein Antrag, der nachher zur Folge hat, daß sie ihn niemals zurückziehen können, daß sie ferner gar nicht in der Lage sind, für ihre ganze Lebenszeit, mit sammt Kinder und Kindeskinder noch irgend eine freie Bersügung über ihre Waldgrundstide zu haben; denn die Waldgenoffenschaften dieses Gesetzes sollen — das Wort ist hier noch nicht bemerkt worden — ewige sein, — sie sollen nur aufgehoben werden können mit Genehmigung des Waldschutzgerichtes.

Prafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Bort.

Regierungskommissar Ministerialdirektor Rareard: Die Regierung erklärt sich mit den Borschlägen der Kommission zu § 24 einverstanden, dagegen muß sie dem bezitglichen Antrage Parisius entschieden entgegentreten. Die Bertheilung von Kosten und Nutzungen, wie sie der Herr Abgeordnete Parisius in seinem Antrage vorgeschlagen hat, läßt sich süglich hören, sobald sie auf freier Bereinbarung der Betheiligten beruht; obligatorisch kann man eine solche Bertheilungsart nicht machen, da durch dieselbe eine sehr erhebliche Beeinträchtigung einzelner Grundbesitzer eintreten kann und manche Betheiligte vielleicht Dezennien lang auf jede Einnahme aus dem Walde zu verzichten haben würden. Ich ersuche Sie, den § 24 in derzeitigen Fassung anzunehmen, wie die Kommission ihn vorgeschlagen hat.

Prafibent: Die Distuffion ift geschloffen; ber Berichterflatter hat bas Bort,

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Dieser Borschlag, der Ihnen gemacht wird, ift nebenbei technisch ganzlich undurchsührbar; es ist ganz unmöglich, auf Grund dieses Borschlages eine Genossenschaft zu konstituiren. Benn Sie nämlich die einzelnen Parzellen als Nuhungsparzellen beibehalten, dann können Sie niemals zu dem gelangen, was der Forstechniker eine Schlagsronung nennt, weil diese Schlagordnung einhergeht mit ganz bestimmten, nach ganz anderen Berhältnissen zu beurtheilenden Birthschaftssiguren, die durch gerade Linien begrenzt werden. Jeder von den Herren hier im Hause, der mit Landwirthschaft oder Waldwirthschaft jemals zu thun gehabt hat, wird mir beipflichten, wenn ich behaupte, das ist technisch-wirthschaftlich eine Unmöglichkeit. Ich esie deshalb, den Antrag abzulehnen.

Prafibent: Wir werden junachft abstimmen fiber ben Borichlag, welchen Abgeordnete Parifius unter Rr. a gemacht hat, und bann fiber ben letten fat, ben ber Abgeordnete gestrichen haben will.

Bur Gefchäftsorbnung bat bas Bort ber Abgeordnete Barifius.

Abgeordneter Parifius: Da hier behauptet wird, mein Antrag wolle technisch Unmögliches, und ich jest nicht im Stande bin, bas zu wiederlegen, so ziehe ich den Antrag zuruck.

Prafibent: Buniden Gie noch bie Abstimmung über den letten Abfat? Abgeordneter Barifius: Rein, auch nicht!

Präfibent: Dann liegt zu diesem Paragraphen ein Antrag fiberhaupt nicht mehr vor. Es wird auch eine Abstimmung fiber den Paragraphen nicht verlangt,
— der § 24 ift angenommen.

Ich eröffne bie Distuffion über bie §§ 25 und 26, — beibe Paragraphen find angenommen.

Bu § 27 hat der Abgeordnete Stader beantragt, unter Rr. 320 der Drudsachen die Worte "liegen fie in einem selbstftändigen Stadtfreise oder" zu streichen. Der Abgeordnete Lauenstein hat das Wort.

Abgeordneter Lauenftein: Deine Berren! Der Antrag ift nur eine Roufequeng Ihres Beichluffes gu § 8 und bebarf baber teiner weiteren Motivirung.

Brafibent: Das wird wohl vom Sause anerkannt? (Ruftimmung.)

Es wird auch bier feine Abstimmung verlangt, — mit ber Streichung ber von mir bezeichneten Worte ift ber § 27 angenommen.

Beim § 28 ift von bem Abgeordneten Parifius unter Rr. 318 ad 3 eine Aenberung.) im letten Absat beantragt.

Der Abgeordnete Barifius hat das Bort.

Abgeordneter Barifins: Meine Berren! Bier bitte ich Gie bringend, fich bie Folgen zu überlegen, wenn Sie ben Borichlag ber Rommiffion annehmen: Ein Antrag auf Balbgenoffenschaft tann gestellt werden von der Laudespolizeibeborbe, von ber Gemeinde, bem Rreise ober bem einzelnen Befiger. Jest foll nun ber Rommiffar an Ort und Stelle prufen, ob fich hierfür diejenige Mehrheit findet, bie im § 22 nach ben Beschlufien nothwendig ift, damit bas Berfahren gur Zwangsgenoffenschaft seinen weiteren Fortgang finde. Dazu sollen aber vorgeladen werden die sammtlichen Betheiligten, die in die Genoffenschaft mithineingezwungen werben jollen, unter ber Berwarnung, daß die Nichterscheinenden ben Befdluffen ber Ericeinenben für zustimmend erachtet werben follen. Deine herren, ich behaupte, daß, wenn Sie biese Bestimmung annehmen und wenn Sie ferner den späteren Borjchlag der Kommission annehmen, wonach die Betheiligten nicht bas geringfte Enticheibenbe mitzureben haben in Betreff bes Statuts, bag dann das Gefet wirklich den Anschein gewinnt, als wenn es darauf berechnet mare, thorichte Grundbefiger, leichtfinnige Balbbefiger in eine Balbgenoffenfchaft einzufangen.

Meine Herren, ich würde meinen, ein solches Geset, welches auch nur ben Anschein gewinnt, auf die Untenntniß der Betheiligten zu spekuliren, darf im Preußischen Staate nicht gegeben werden. Auch für den Fall, daß mein Widerspruch nicht zu anderen Beschliffen führt, soll wenigstens im Lande Aufklärung darüber gegeben werden, was das für Zwangswaldgenossenschaften sind, welche Gesahren es hat, wenn man sich verleiten läßt, entweder einem darauf gerichten Antrage zuzustimmen, oder aber auch nur zu dem Termin nicht zu erschein

<sup>\*)</sup> Die Aenberung lautet: "bag bie Richterscheinenden bem Antrage auf bie Begrundu g einer Balbgenoffenichaft nicht guftimmen."

Es ift das das Gefährlichste, was jemals in genoffenschaftlicher Bildung in Preußen und vielleicht in der ganzen Welt versucht ist.

Prafibent: Der herr Regierungstommiffar hat bas Wort.

Regierungskommissar Ministerialdirettor Marcard: Meine Herren! Ich bitte Sie dringend, den Antrag Parifius abzulehnen und die Kommisstorlage anzunehmen. Ich ertenne in dem Antrage Parifius nur ein anderes Mittel, um die Bildung von Waldgenossenschaften zu verhindern. Das Präjudiz, welches die Regierungsvorlage enthielt und welches der Kommissonsbeschluß wiedergiebt, ift in unserer Agrargesetzgebung unter analogen Berhältnissen durchaus heinisch, und es ist tein Grund vorhanden, von diesem Präjudiz hier abzusehen.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Bening bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Bening: Meine Herren! Es waltet hier entschieden ein Migberftändniß vor. Der Paragraph lautet ja nicht bahin, daß die nicht Erschienenen zur Bildung einer Genoffenschaft zustimmend angenommen werden sollen, sondern nur dahin, daß sie dem Beschluß der Erschienenen beitretend erachtet werden sollen. Nun tann ja aber der Beschluß der Erschienenen eben so gut gegen die Bildung einer Genoffenschaft gerichtet sein. Ich glaube, der von herrn Parifius erhobene Borwurf hat gar keinen Grund.

Prafibent: Der Abgeordnete Barifius hat bas Wort.

Abgeordneter Parifins: Meine Herren! Darin hat ja der Herr Abgeordnete Bening Recht, aber was bedeutet denn das? Ift Ihnen nicht bekannt, daß in Preußen bei Bersuchen, Betheiligte über Dinge zu vernehmen, vielsach die Meinung vorwaltet, daß, wenn man nicht tommt, man vorläufig durch Schweigen protestirt, und daß dann später immer noch ein Zeitpunkt eintritt, wo man seinen Biderspruch mit Ersolg geltend machen kann. Gerade das Beispiel von den sogenannten Meliorationsgenoffenschaften, die im wirklichen Sinne des Wortes keine Genossenschaften sind, sondern nur Berwandschaft mit ihnen haben, paßt hierher; benn es ist eine Ersahrung, daß bei deren Begründung die Betheiligten oft nicht erschienen sind, weil sie meinten, nur dann, wenn sie kämen, später zu Geldzahlungen herangezogen werden zu können. Das ist eine Thorheit der Leute, aber eine sehr verbreitete.

Dem herrn Regierungstommiffar möchte ich erwibern, daß ich nicht glaube, daß feine Worte dahin geben sollten, als wenn er mir die Absicht unterlegte, die Bildung von Baldgenoffenschaften zu verhindern, im Gegentheil ich bin sehr eifzig eingenommen für das Entstehen derselben, aber ich halte mich verpflichtet, wenn ich meine, daß auf die von der Regierung vorgeschlagene Beise keine entstehen, Alles zu thun, dies klar zu legen und es dahin zu bringen, daß das Geseth so geandert wird, daß die Entstehung von Baldgenossenschaften wirklich möglich ift.

Prafibent: Die Diskuffion ift geschloffen. Der Herr Berichterftatter bergichtet. Ich bitte ben Antrag bes Abgeordneten Parifius zu verlesen.

Schriftführer Abgeordneter Gruetering:

Im letten Abfat bes § 28 bie Bermarnung babin zu anbern:

"daß ibie Richterscheinenben bem Antrage auf die Begrundung einer Balbgenoffenschaft nicht zuftimmen."

Prafibent: Diejenigen, welche biefe Menberung annehmen wollen, bitte ich faufteben. (Geschieht.)

Das ift die Minberheit. Der Borichlag ber Rommiffion wird alfo ohne anderung vom Saufe für angenommen erflart werben tonnen.

11

Bei § 29 liegt eine Aenderung bes Eingangs\*) vom Abgeordneten Parifins vor.

3d eröffne die Distuffion.

Der Abgeordnete Barifius bat bas Bort.

Abgeordneter Purifius: Meine Herren! Diefer Antrag erledigt fich durch die frühere Befchluffaffung, ich muß ihn zurficieben, weil Sie den Antrag, auf ben er fich bezieht, abgelehnt haben.

Präfibent: Diefer Antrag ift alfo ausgefallen. Dann tann ich wohl feft-ftellen, bag ber § 29 angenommen ift.

3ch eröffne bie Distuffion über § 30, ju bem fich Riemand gemeldet bat, berfelbe ift angenommen.

Bu § 31 liegt ein Antrag\*\*) bes Abgeordneten Parifius unter Nr. 318 ad 5 vor. Ich eröffne die Diskuskon.

Der Abgeordnete Parifius bat bas Wort.

Abgeordneter Parifins: Meine Herren! Hier tommen Sie auf die sogenannten Normativbestimmungen und hier ist mir Gelegenheit gegeben, dem Herrn Minister, den ich leider nicht auf seinem Plate sehe, auf seine Aussührungen gegen meinen srüheren Autrag etwas zu erwidern. Er nannte die Bestimmung, die ich vorschlug, ein "Normalstatut". Meine Herren, ich schlage Ihnen vor, hier im § 31 die Essentialien eines Statuts hineinzusehen, wie das in jeder entsprechenden Gesetzgebung ist und wie es auch nach den Motiven beabsichtigt war. Ich schlage dann ferner allerdings eine Neine Zahl Normativbestimmungen zur Ansstührung der einzelnen Nummern dieses Paragraphen vor. Aber das ist der allerlockerste Rahmen, der überhaupt möglich ist, um darin eine Genossenschaftim wirklichen Sinne des Wortes zu bilden. Nachher kann erst von Normal-

<sup>\*)</sup> Die Aenberung lautet: "Benn nicht minbeftens bie nach § 22a gur Bilbung einer Balbgenoffenicaft erforberliche gabl ber Bethelligten bem Antrage guftimmt, fo ......"

<sup>\*\*)</sup> Der Antrag lautet:

a. Bu Rr. 2 hingugufügen:

<sup>&</sup>quot;und ber einzelnen betheiligten Grunbftude",

b. Zwischen 2 und 3 einzufügen als neue Rummer (2a):
"Die Zeitbauer ber Genoffenschaft, im Halle biefelbe auf eine bestimmte Zeit beichväntt werben foll",

a. ju Rr. 6 bie Borte

<sup>&</sup>quot;jowie am Stimmrechte"

ju ftreichen,

und bafür gu fegen unter neuen Rummern:

<sup>(</sup>Rr. 6b) bie Form, in welcher die Zusammenberufung der Walbgenoffen geschieht, die Bedingungen des Stimmrechts derselben und die Form, in welcher daffelbe ausgestibt wird;

<sup>(</sup>Rr. 60) bie Gegenftanbe, über welche nicht icon burch einfache Stimmenmehrheit ber erschienenen Balbgenoffen , sonbern nur burch eine großere Stimmenmehrheit ober nach anbern Ersorberniffen Beschluß gefaßt werben tann;

d. ftatt Rr. 7 zu jetzen:
7) Die Grundfage, nach benen die Jahrebrechnung, beziehungsweise die Gewinnberrechnung aufzustellen ift und die Art und Beise der Brüfung derfelben;

e. eine besondere Rummer an passender Stelle in den § 31 einzuschieben, dahin:
"Die Bedingungen, unter benen die Eigenthamer angrenzender Grundfide als frei willige Genossenschafter aufgenommen werden und wieder anstreten thunen."

f. Die Ar. 8 gu fireichen und bafür zu feten an paffender Stelle als besondere Rummer "Die Art der Bahl und Zusammenfetzung des Borftandes und die Formen für di Legitimation der Mitgieder beffelben."

statuten die Rebe sein, an die sich innerhalb jenes Rahmens die einzelnen Waldgenossenschaften zu halten haben. Zu den absolut nothwendigen Ersordernissen eines Statuts gehört die Bestimmung, daß die Genossenschaft einen Borstand habe, und wie dieser Borstand beschaften sein muß. Das Alles soll nach der Borlage der Regierung lediglich dem freien Ermessen des Waldschutzerichts überlassen bleiben und den Berwaltungsgerichten der höheren Instanzen, — wenn Sie wollen, auch dem Kommissar des Waldschutzerichts. Man will nicht vorschreiben, daß in dem Statut eine Bestimmung darüber sein soll.

Dann beantrage ich, es soll in das Statut hineingeschrieben werben müffen die Zeitbauer, welche eine Genossenschaft haben solle, im Fall dieselbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt werden solle. In der Kommission ift erklärt, derartige Genossenschaften kommen nicht vor, es soll keine Waldgenossenschaft mit bestimmter Zeitdauer geben, sie sollen ewig sein — so habe ich es wenigstens aufgefaßt. Gut, meine Herren, wenn das aber nicht der Fall ist, wenn es nicht blos diese Art von Waldgenossenschaften geben dars, dann muß in dem Statut dergleichen

enthalten fein, das ift meiner Meinung nach absolut nothwendig.

In einer Beziehung ist mir auch in der Kommission da nachgegeben, man hat in der Rummer 6 das Stimmrecht hinzugefügt, — abgesehen von den ersten Rummern, die man meinen Anträgen gemäß gesaßt hat. Ich möchte überhaupt bemerken, wenn es hier nach den Auslassungen vom Regierungstisch scheinen sollte, als ob die Regierung in der Kommission und die Kommission selbst sich nur absolut ablehnend gegen meine Anträge verhalten habe, so ist das durchaus unrichtig, einer großen Anzahl meiner Anträge, nicht blos dem § 31a, welchem meine Fassung zu Grunde gelegt ist, sondern auch zu vielen anderen Paragraphen hat man zugestimmt, so daß also meine Wirssamseit in der Kommission keineswegs so unfruchtbar gewesen ist, wie es hier den Anschein gewinnt.

Bur Sache gurudzukehren, für die Genoffenschaften ift bringend nöthig, die Frage zu beantworten: muffen jene Bestimmungen sammtlich in ein Statut hin-

ein? Das ift vorgeschrieben bei allen abnlichen Gefeten.

Ich habe unter e noch etwas hinzugefügt, was befrembend sein könnte. Ich schlage Ihnen vor, an passender Stelle des § 31 "die Bedingungen" einzuschiesen, "unter denen die Eigenthümer angrenzender Grundstücke als freiwillige Genossenschafter aufgenommen werden und wieder austreten könnten." Meine Herren, wenn diese Bestimmung nicht in dem Gesetz steht, so kann Niemand behaupten, daß es gesetzlich überhaupt möglich ist, solche freiwillige Mitglieder aufzunehmen. Und das dürfte ein Hinderniß sein in der Wirklamkeit einer Zwangsgenossenschaft, die auf Grund dieses Gesetzes gebildet werden würde.

36 bitte Sie alfo, meine herren, die einzelnen Abanderungen, die ich für

bett § 31 vorgefchlagen habe, angunehmen.

Prafibent: Der Berr Regierungetommiffar hat bas Bort.

Regierungstommissan Ministerialbirektor Mareard: Meine Herren! Die Staatsregierung bittet Sie, die Anträge unter Nr. 5 abzulehnen. Ich verkenne fich kie keinen Augenblick, daß durch manche der von dem Herrn Abgeordneten zissung gestellten und von der Kommission acceptirten Anträge der Gesehentwurst effert ist, und ich glaube, daß er mich salsch verstanden hat, wenn er aus ien früheren Aeußerungen das Gegentheil entnehmen will. Allein, meine zen, was diese Anträge betrifft, so würden sie nicht zur Bervolltommung desehentwurst dienen. Sie haben sämmtlich der Kommission vorgelegen.

Bon ben 21 Sitzungen, welche bie Kommission gebraucht hat, nm das Gesetz ganz durchzuberathen, sind mehrere ausschließlich der Erörterung dieser Anträge gewidmet. Meine Herren, die Kommission hat sich davon überzeugt, daß der § 31 der Regierungsvorlage, welcher nur unwesentlich von der Kommission veräudert ist, wöllig ausreicht und alle Essentialia für die Bildnung der Genossenschaft und für die Ausstellung des Statuts enthält. Die Borschläge, die der Herr Abgeordnete Paristus zu diesem Paragraphen gestellt hat, betressen Zusätz, die zum Theil völlig selbstverständlich sind, und daher der Ausnahme nicht bedürsen, zum Theil aber würden sie geradezu eine Unstarheit in das Gesetz hineintragen. Ich bitte Sie, meine Herren, die Anträge abzulehuen.

Prafibent: Die Diskuffion ift geschloffen. Der herr Berichterftatter hat bas Wort,

Berichterftatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Berren! Bei Enticheidung ber Frage, ob man bem herrn Abgeordneten Parifius auf bem Bege folgen tann und folgen muß, welchen er einschlagen will, ift wesentlich ber Gesichtspuntt festzuhalten, ob es für die Waldgenoffenschaften, so wie sie nach diesem Befet begrundet werden follen, wirklich nothwendig ift, ihnen den gefetlichen Rahmen von vornherein zu geben, in den fie fich unter allen Umftanden einzufügen haben. Die Kommission, meine Herren, hat diese Frage verneint. Sie ift von der Erwägung ausgegangen, daß die Berhältnisse, auf Grund deren sich Genoffenschaften bilben werden, im Often, Beften, Guben und Norben ber Monarcie so grundverschieden sind, daß man nicht gut thut, einen solchen einengenden gesetlichen Rahmen ben Genoffenschaften aufzuerlegen. Gie seben, meine Berren, daß die Kommission in dieser Beziehung lieberaler gewesen ift, als ber Herr Abgeordnete Parifius. Gie will nicht, bag ben Genoffenschaften von vornherein ein Awang auferlegt wird, sondern fie ist der Ansicht, daß die Genossen selbst als volltommene Sachtenner in biefer ihrer eigenften Sache zu befinden haben, bag fie ihren Borftand mablen, wie fie wollen, und nicht wie bas Gefet will, bag fie ihre Generalversammlungen halten, wie fie Luft haben, wie fie es für nothwendig halten, nicht wie ihnen bas Befet vorschreibt.

Alle diese Anträge haben ja der Kommission vor gelegen; es ist nur das, was der Musiker im Ausdruck "Wiederholung im Stärleren" nennt, sie ist die Wieder-holung im großen Plenum, besprochen sind sie alle. Die Kommission ist von dem praktischen Boden der Beurtheilung dieser Frage keinen Augenblick gewichen, und ich bin überzeugt, daß auch Sie, meine Herren, sich nicht von dem praktischen Boden wegdrängen lassen werden, wenn ich Sie bitte, die Anträge zu verwersen.

Präfibent: Meine Herren! Ich werbe die Anträge unter a bis f des Abgeordneten Parisius einzeln zur Abstimmung bringen. Dieselben liegen Ihnen gebruckt vor; es wird wohl genügen, wenn die einzelnen Positionen nur aufgerusen werden und dann über sie einzeln abgestimmt wird.

Ich ersuche Diejenigen, welche ben Borfclag bes Abgeordneten Barifius unter a annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift bie Minberheit.

Bur Gefcaftsordnung bat bas Wort ber Abgeordnete Barifius.

Abgeordneter Parifins: Siernach giebe ich bie folgenben Antrage gurfick, benn biefe Rummer war eine ber wichtgften.

Prafibent: Die übrigen Antrage ju biefem Paragraphen find alfo gurudgezogen. Der Paragraph felbft wird ohne weitere formelle Abftimmung vom haufe aug enommen.

Es find mir zwei Bertagungsanträge überreicht durch die Abgeordneten Andies und be Spo. Diejenigen, welche den Antrag unterftuten, bitte ich aufzustehen. (Gefciebt.)

Es fteht bereits bie Debrbrit, bie Bertagung ift beschloffen.

## Fortsehung ber zweiten Berathung.

(Abendfigung.)

Prafibent: Die Sigung ift eröffnet.

Den § 31 hatten wir bereits heute Bormittag erledigt. Rach demfelben hat ber Abgeordnete Parifius unter Nr. 318 ad 6 beantragt, einen neuen Paragraphen einzuschalten und ebenso unter Nr. 318 ad 7 einen zweiten neuen Paragraphen.

Ich glaube, die Diskuffion über die beiden Paragraphen wird wohl zwedmäßig zu trennen sein. Ich eröffne also über den ersten Paragraphen, welchen der Abgeordnete Parifius hier eingeschaltet wissen will, die Diskussion und ertheile dem Abgeordneten Parifius das Wort.

Bur die Bestimmungen des Statuts in Anjehung des Bornandes jind folgende Befilmmungen maßgebend:

<sup>\*)</sup> Die Antrage lauten :

<sup>6)</sup> Bwifchen § 31 und 31 a einen neuen Paragraphen (81 a) babin einzuschalten: Gar bie Beftimmungen bes Statuts in Unsehung bes Borftanbes find folgenbe Be-

<sup>1.</sup> Sebe Balbgenoffenichaft muß einen aus ber gafi ber Genoffenichafter au mahlenben Borftanb haben. Derfelbe tann aus einem ober mehreren Mitgliebern besteben.

<sup>2.</sup> Der Borftand vertritt die Balbgenoffenschaft in allen ihren Angelegenheiten, auch in benjenigen Geschäften und Rechtshandlungen, für welche nach ben Gefesen eine Spezialvollmacht erforderlich ift. Bu feiner Legitimation bei allen bas Grundbuch betreffenden Geschäften genügt eine Bescheinigung des Waldsscrichts.

<sup>3.</sup> Dem Borsand liegt die Ausschreibung und Einziehung der Beiträge, die Anstellung und Beaufsichtigung der Beamten, und im Fall des § 23, 2 die gesammte Bewirthichaftung des Genoffenschaftswaldes ob.

Er ift babei an biejenigen Befdrantungen gebunden, welche ihm burch biefes Gefes, burch bas Statut und burch Befdluffe ber Generalversammlung auferlegt finb.

<sup>4.</sup> Dem Borftande tann burch bas Statut bie Befugnif ertheilt werben, gegen biejenigen Walbgenoffen und Beamten, welche gegen feine Anordnungen im Balbe verftofen, Ordnungsfriefen bis jur hibe bon zehn Mart anzubroben und feftzufeben. Die Strafen flieben, im Mangel anderer flatuarischer Befümmung, in die Genoffenichaftstaffe.

<sup>7)</sup> hinter biefen Baragraphen einen neuen § 81 b einguschieben:

<sup>§ 31</sup>b. Der Befclug ber Berfammlung ber Balbgenoffen muß eingeholt werben

<sup>1.</sup> gu Abanberungen ber Birthichaftsart, bes Betriebsplanes und bes Statute;

<sup>2.</sup> über bie Art ber Ausübung ber Balbnebennugungen;

<sup>3.</sup> über die Rothwendigteit ber Anftellung von Genoffenschaftsbeamten und über bie bobe ber Befoldung derfelben;

<sup>4.</sup> über bie Mufnahme von Darlebnen;

<sup>5.</sup> über bie Bebingungen, unter benen bie Genoffenschaft benjenigen Balbgenoffen, welchen die Roften bes erften holzanbaues ober bes Bieberanbaues ber abgetriebenen Flache im falle bes § 24 obliegen, diese Kosten vorzuschießen hat;

<sup>6.</sup> außerbem in allen Fallen, in benen es bas Statut vorfdreibt.

Prafibent: Da ber herr Regierungstommiffar auch die Rr. 7 in die Distusfion hineingezogen hat, die noch nicht zur Distusfion gestellt war, so will ich die Distusfion über beibe Anträge verbinden und gebe dem Abgeordneten Barifius das Wort.

Abgeordneter Parifius: Ich glaube im Eingange verstanden zu haben, daß ber Herr Prafibent diese Zusammenziehung bereits vorgeschlagen hat, und habe mich beshalb in einem Punkte auch schon über die Nr. 7 ausgelaffen.

Präfident: Rein, ich habe ursprünglich beibe Antrage trennen wollen, aber in dem vorliegenden Falle gebe ich Ihnen nachträglich das Wort, um den Antrag sub Rr. 7 vollständig zu rechtfertigen.

Abgeordneter Parifius: Der Herr Regierungkommissar irrt darin, weim er annimmt, daß die Anträge sub 6 und 7 Kunkt sür Punkt aus dem Wittgensteinschen Gesetz entnommen sind. Die Nummern 1 bis 3 sind Bestimmungen, die in jedem derartigen Gesetz vorkommen, angepaßt auf die Waldgenossenschaften. Nur Nr. 4 ist eine Spezialität aus dem Wittgensteinschen Gesetz, wobei ich bemerken will, daß das Wittgensteinsche Gesetz auch ähnliche Bestimmungen, nur noch weitergehende hat, wie ich hier in der Nr. 1, 2 und 3 vorschlage; ich glaube aber, dieselben werden nicht nach dem Wittgensteiner Gesetz, sondern nach den betressenen übrigen Gesellschaftsgesetzen, die wir haben, analogisch zu beurtheilen sein.

Gegen die Bestimmungen unter Nr. 7 hat der Herr Regierungskommissareingewendet, daß sie überstüssig wären, weil in dem Statut etwas darüber enthalten sein müsse. Ja, meine Herren, da wäre es mir lieb gewesen, wenn der Herr Regierungskommissar bei dem vorigen Paragraphen darin gewilligt hätte, es auszusprechen, daß in das Statut darüber etwas ausgenommen werden müste, wenn er also meinen Anträgen dort zugestimmt hätte. Hier zeigt sich der Konstitt zwischen den beiden Paragraphen und daß man solgerichtiger, wenn man das Eine verwirst, das Andere anzunehmen hätte. Da ich aber glaube, daß das Haus in dieser Beziehung dem Herrn Regierungskommissar solgen wird, so will ich zur Abkürzung der Sache die Anträge Nr. 6 und 7 zurückziehen.

Präfibeut: Die Antrage Rr. 318 sub 6 und 7 find gurudgezogen, barüber fallt also die Diskuffion aus. Dann geben wir weiter.

Die Kommission hat einen neuen § 31a vorgeschlagen. Zu biesem liegt ein Antrag") des Abgeordneten Parisius in Nr. 318 ad 8 vor, statt dieses Paragraphen einen anderen Paragraphen, den derselbe dort als § 31c formulirt hat (es wird jeht natürlich 31a heißen müssen), anzunehmen. Außerdem hat der

<sup>\*)</sup> Der Antrag lautet: Statt bes § 31 a einen neuen § 31c babin anzunehmen:

<sup>§ 31</sup>c. Die Bersammlung der Balbgenoffen wird burch den Borftand, oder im Kalle bes § 33b durch ben Kommissar des Balbschutzgerichts in der durch des Statut bestimmten Beise berufen.

Das Stimmenverhaltnis für biese Bersammlung ift burch bas Statut nach Berhaltnis ber Theilnahme ber Balbgenoffen an ben Rutzungen und Laften zu regelu. Dabei ift als Einheit ber Betrag bes am geringsten Betheiligten zum Grunde zu legen; nur volle Einheiten gemähren eine Stimme.

Jeber Balbgenoffe bat minbeftens eine Stimme und tein Balbgenoffe barf mehalb zwei gunftel aller Stimmen vereinigen.

Die Befchluffe werben, soweit nicht bas Statut (§ 31 Rr. 60) anderes beftimmt burch einfache Rehrheit aller Stimmen gefaßt.

Abgeordnete Dr. Thiel unter 328 vorgeschlagen, am Schluß des § 31a der Kommissonschläge etwas hinguguftigen (j. unten).

3d eröffne bie Distuffion.

Der Abgeordnete Dr. Thiel hat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Thiel: Deine Berren! 3ch habe biefes Amendement, welches meiner Anficht nach den wichtigften Theil des veranderten Baragraphen. welchen ber herr Abgeordnete Parifius an Stelle bes § 31 a ber Rommiffions. borlage, vorgeschlagen bat, enthält, beswegen eingebracht, um auch bei spaterer Berwaltung ben Genoffenschaften alle biejenigen Garantien zu geben, welche nothwendig find, um eine Majorifirung ber minber machtigen Mitglieber ber Genoffenschaft gegenüber ben mächtigeren zu verhindern. Es ift nicht möglich, bei ber Berwaltung ber Genoffenschaft und bem Stimmverbaltnif ber Genoffenfoft unter fich in ben Berwaltungsangelegenheiten benfelben Dafftab feftauhalten, ber bei ber Ronftituirung ber Genoffenschaft festgehalten ift, sondern es wuß da das Intereffe des einzelnen Genoffenschaftsmitgliedes, wie es reprajenurt ift in dem Bodenwerth und dem Holzbestandswerth, maßgebend sein, weil cs sonft leicht vorkommen könnte, daß eine Anzahl von Genossen, die nur mit Debland, nicht mit werthvollem holzbeftand betheiligt find, andere Benoffen, Die einen folden holzbestand in die Genoffenschaft eingebracht haben, majorifiren. 😘 erscheint daher zweckmäßig, daß bei der Berwaltung der Genoffenschaft der große Rapitalwerth, ber im Solzbestande fteht, in Beziehung auf die Berechnung ber Stimmenzahl mitgerechnet wirb. Diefer Grundfat barf aber auf ber anberen Seite nicht übertrieben werben, es barf nicht ein einzelnes in Beziehung auf diefe Berthe febr ftart betheiligtes Mitglied ber Genoffenschaft burch Anwendung biefes Grundfates eine ju übermäßige Stimmengabl erreichen, weil jonft leicht zu Gunften eines speziellen Privatintereffes die übrigen Genoffen geschädigt werden könnten. Das wird verhindert, wenn als Maximum der Stimmenzahl, die ein Genoffe haben barf, eine angemeffene Große, in diefem Falle 3/3 der Stimmen festgesetzt wird. Ich bitte Sie beshalb, bas Amendement anannehmen.

Prafibent: Der Berr Regierungstommiffarius bat bas Wort.

Regierungstommissar Minifterialdirettor Mareard: Meine Herren! Der erfte Absah in dem Antrage des Herrn Abgeordneten Parifius zu Rr. 8 fallt nach meiner Meinung genau unter benselben Gesichtspunkt, wie die Antrage zu Rr. 6 und 7. Ich vermuthe, daß der Herr Abgeordnete Parifius diesen ersten Absah jeht zuruckziehen wird, nachdem er die übrigen zurückzegen hat.

Der zweite Absatz enthält insofern eine wesentliche Abweichung von dem Kommissionsvorschlage und von der Regierungsvorlage, als nicht darin ausgedrückt ift, daß eine Berminderung im Stimmrecht durch Bereinbarung unter den Betheiligten stattfinden kann. Schon aus dem Grunde ftelle ich dem Sohen Hause anheim, den zweiten Absatz abzulehnen; er würde die Kommissionsbeschlüffe wesentlich alteriren.

Mit dem dritten Satz ist die Königliche Staatsregierung einverstanden. Ich ise schon hente Morgen die Ehre gehabt, eine bezügliche Erklärung abzugeben. t diesem dritten Alinea der Anträge des Herrn Abgeordneten Parifius korsondirt das Amendement des Herrn Abgeordneten Thiel. Dasselbe würde der im nach wohl noch richtiger sein. Ich bin beauftragt zu erklären, daß die igliche Staatsregierung mit diesem Amendement einverstanden ist.

Das lette Alinea der Anträge des Herrn Abgeordneten Parifins ist wiederum ein solches, welches genau unter diejenigen Gesichtspunkte fällt, die den Anträgen Pr. 6 und 7 zu Grunde liegen; es würde demnach zu denjenigen gehören, welche der Herr Abgeordnete voraussichtlich zurückziehen wird.

Prafibent: Der Abgeordnete Barifius bat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Ja, meine herren, hier hat fich die Kommiffion und auch die Regierung eine kleine Berfündigung gegen ihre früheren Prinzipien gu Schulden tommen laffen, indem fie fich in ber Rommiffton überzeugte, bag bier eine Normativbestimmung boch recht paffend ware, und so ift ber § 31a entftanben, nur mit einigen Wortanberungen aus einem von mir in ber Rommiffion gestellten Antrag. Nur mar man bazumal ber Meinung, bag ber lette Gas meines bamaligen Antrages, daß tein Balbgenoffe mehr als 2/3 aller Stimmen in fich vereinigen folle, nicht annehmbar fei. 3ch habe bereits von Mitgliebern ber Rommiffion gebort, wie fie jest anerkennen, daß es eine Ungehenerlichkeit mare, eine Genoffenicaft zu grunden, in ber ein Genoffe mehr als bie Dejoritat Stimmen hat. Da hier eine Grenze gefunden werben muß, die unter ber Majorität ift, so erscheint vielleicht die Grenze von 2/5 die angemeffenfte, weil es unter den fleineren Bruchziffern fich am meiften ber Salfte nabert und boch fo genfigend von ihr entfernt bleibt, daß man nicht behaupten fann, ben fibrigen Benoffenschaftern bleibe nur noch ein Scheinrecht. Ich tann ben pringipiellen Unterschied, welchen ber herr Regierungstommiffar hervorhebt, amifchen bem jebigen § 31a und dem von mir gestellten Antrage im zweiten Abfat nicht fo erheblich finden, da ich taum glauben tann, daß, trotbem bier fieht "in Ermangelung einer anderweitigen Bereinbarung", es öfter vortommen wirb, bag bas Stimmenverhaltnig der Balbgenoffen nach einem anderen Bringip als nach Berhältniß ihrer Rutungen und Lasten geregelt wird. Indessen will ich, da in ben übrigen Borausfetjungen ber herr Regierungstommiffar polltommen Recht bat. da also der erste und lette Absatz denselben Grundsätzen unterliegen wie die beiden vorigen Paragraphen, die Sache dahin vereinfachen, daß ich bier ben gangen Antrag jurudziehe ju Bunften bes Antrags bes herrn Abgeordneten Thiel, bem ich filr die Stiefvaterschaft meines Antrags bankbar bin. (Beiterkeit.)

Prafibent: Der Antrag Barifius ift gurudgezogen, es ift nur noch ber Antrag bes Abgeordneten Dr. Thiel vorhanden. Es verlangt Niemand bas Bort. Die Distuffion ift geschloffen. Der herr Berichterstatter hat bas Bort.

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Ihre Kommission hat den Antrag des Herrn Kollegen Parisius, dahin gehend, daß kein Baldgenosse mehr als  $^2$ /3 der Stimmen besitzen soll, abgelehnt. Nun ist es aber gar nicht zu verkennen, daß doch recht schwerwiegende Gründe dagegen sprechen, das Stimmverhältniß ohne eine solche Einschräntung zu lassen. Ich bin als Bertreter der Kommission, welche Sie mit der Borberathung des Gesehentwurfs beauftragt haben, nicht in der Lage, Sie um die Annahme des Amendements Thiel zu bitten; ich kaun Sie nur bitten, das Amendement abzulehnen, gebe Ihnen aber zu erwägen, ob nicht doch vielleicht in Ihren Kreisen die Rücksichten, welche gegen eir Majoristrung der ganzen Genossenschaft durch einen einzelnen Wenschen, der z fälligerweise sehr viel Katastrasreinertrag besitzt, durchschagend sind, und nur Ihnen anheimgeben, das Amendement dennoch anzunehmen.

Präsident: Wir werben zunächst abstimmen über das Amendement Dr. Thiel und dann, wenn es nothwendig ist, über den Paragraphen. Ich bitte das Amendement Dr. Thiel zu verlesen.

Schriftführer Abgeordneter Dr. Qutteroth:

Das Bans ber Abgeordneten wolle beichließen:

Bu § 31a.

Am Solug bingugufügen

"und tein Baldgenoffe darf mehr als zwei Fünftel aller Stimmen vereinigen."

Prafibent: Diefenigen, welche biefen Bufat annehmen wollen, bitte ich aufgufteben. (Gefcbieht.)

Das ift bie Majoritat. Das haus ift mohl bamit einverftanden, daß ich feffelle, bag mit diefem Bufat ber § 31a angenommen ift.

3ch eröffne bie Diskuffion über ben § 32, ju welchem ber Abgeordnete Parifins unter Rr. 318 ad 9 beantragt hat, ben zweiten Abfat zu ftreichen.

Der Abgeordnete Parifius hat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Deine Herren! Diefer Antrag torrespondirt mit einem heute Morgen verworfenen Antrage, ich habe daher gar tein Bedenten, ihn sofort gurudzugiehen, da er tonsequenter Beise verworfen werden muß.

Prafibent: Beitere Antrage liegen nicht vor, die Distuffion ift geschloffen. Gine Abftimmung wird nicht verlangt. Der Baragraph ift angenommen.

Bu § 33 hat ber Abgeordnete Parifine beantragt,\*) unter Rr. 318 ad 10 im erften Absat eine Einschiebung ju machen, bann unter Rr. 318 ad 11 bem letten Absat etwas binzugufügen, und unter Rr. 318 ad 12 ben letten Absat ber Regierungsvorlage am Schiff bes Baragraphen wieber aufzunehmen.

Der Abgeordnete Parifius bat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren: Bas den ersten Antrag anlangt, so hoffe ich auf ein Zuniden des Herrn Referenten vertrauen zu können und auf andere Mittheilungen dahin, daß das haus hier die Kommission wieder korrigirt und meinen Antrag annimmt oder einen entsprechenden, falls eine andere Formulirung gewünscht wird.

Bas den zweiten Antrag andetrifft, Rr. 11, worin ich vorschlage, dem zweiten Absat hinzugnfügen, daß über die Entscheidung nur vorbehaltlich der Beschreitung des ordentlichen Rechtsweges erkannt wird, so korrespondirt derselbe mit einem Antrage, der heute Worgen von mir und meinen Freunden Bindthorst und Brüggemann gestellt war und nach einer Diskussion verworfen wurde. Damals handelte es sich blos um den ersten Theil; aber damals war vielleicht ein noch zwingenderer Grund vorhanden, die Entscheidung der ordentlichen Gerichte beizubehalten. Rachdem das Haus den Antrag verworfen hat, sehe ich mich veranlaßt, den Antrag bier zurückzuziehen.

<sup>\*)</sup> Die Antrage .lauten :

<sup>10)</sup> Im § 38 im erften Abfat hinter "ein Bedenten nicht ob" einzuschieben:
"und hat die nach § 22a erforberliche Dehrheit ber Betheiligten bem Statute
gugeftimmt."

<sup>11)</sup> Dem letten Abfat bes § 33 bingugufügen:

<sup>&</sup>quot;über lettere jedoch nur vorbehaltlich ber Beidreitung bes orbentlichen Rechts-

<sup>12)</sup> Dem § 33 ber Kommiffionsvorlage als letten Abfat ben letten Abfat ber Regiegierungsvorlage hingugufügen.

Was nun den letzten Antrag anlangt, den Antrag Nr. 12, den letzten Absatz der Regierungsvorlage hinzuzustügen, so glaube ich, ist das wohl eine Konsequenz des Beschusses, den Sie hoffentlich über den ersten Antrag saffen. In dieser Beziehung bitte ich also auch meinen Borschlag anzunehmen, also die Regierungsvorlage wieder herzustellen.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Bort.

Regierungstommiffar Minifterialbirettor Marcarb: Deine Berren! bie Sache jest liegt, wurde nach meiner Meinung bei Annahme ber Antrage bes herrn Abgeordneten Parifius in der That eine Berwirrung entfleben. Der herr Abgeordnete Barifius bat Dr. 9 gurudgezogen, fo bag alfo in biefem Buntte ber Rommiffionsbefcluß zu § 32 unverandert bleibt. Der § 32 ift bereits angenommen. Mit ber Bestimmung im zweiten Abfat bes § 32 find bie nachfolgenben Antrage bes herru Abgeordneten Barifius nach meiner Meinung unvereinbar. Die Sache liegt fo. Die ursprüngliche Regierungsvorlage bestimmte: es foll eine Majorität und zwar lediglich nach bem tataftralen Reinertrage ber Bilbung einer Genoffenschaft auftimmen muffen, bevor es jur Bilbung berfelben tommt und außerdem foll biefelbe Majoritat dem Benoffenschaftsftatute beiftimmen. Die Regierungsvorlage fordert bemnach erftens bie Buftimmung einer Dajoritat nach bem tataftralen Reinertrage ju einer Genoffenschaftsbilbung und zweitens ju bem Entwurf bes Statuts. Die Kommission bat rucfichtlich bieses Bunttes in mehrfacher Beziehung bie Regierungsvorlage abgeandert, fie hat, wie bem hoben Saufe erinnerlich fein wirb, geforbert, bag jur Bilbung ber Genoffenschaft eine Mehrheit nach dem tataftralen Reinertrage und ein Drittel nach der Ropfzahl erforderlich fein foll; eine ausdrudliche Ruftimmung ber Betheiligten zu bem Inhalte bes Statuts bat bagegen bie Rommiffion nicht verlangt, sonbern fie bat bie Fefifiellung bes Statuts nach Anhörung ber Betheiligten und nach Entideibung fiber die erhobenen Einwendungen im öffentlichen mindlichen Berfahren den Baldfoungerichten überwiesen. Meine herren, nachdem bie erwähnten Borfolage ber Rommiffion in Beziehung auf bie jur Bilbung von Balbgenoffenschaften erforderliche Mehrheit von dem Sohen Saufe angenommen find, tann ich nur empfehlen, auch benjenigen Beichluffen ber Rommiffion, welche fich auf Die Feftftellung bes Statuts beziehen, anguftimmen. Ich ertenne barin eine mefentliche Berbefferung und ftelle bem Soben Saufe bringend anbeim, die Rommiffionsvorfclage unter Ablehnung der Anträge des Herrn Abgeordneten Parifius anzunehmen.

Brafibent: Der Abgeordnete Barifius bat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Es ift allerdings richtig, daß mich die Rückschen der Dankbarkeit für diese Waldschutzabendstung zu weit gestührt haben, ich din zu luxuriös gewesen im Zurückziehen von Anträgen, ich hätte bei dem § 32 allerdings den Antrag, den mittleren Absat abzulehnen, nicht zurückziehen sollen. Darin hat auch der Herr Regierungskommissen vollsommen Recht: wenn man, wie ich hosse, meine Anträge zu § 33 annimmt, und somit die Regierungsvorlage wieder herstellt, dann muß man auch diesen zweiten Satz streichen. Aber meine Herrellt, dann muß man auch dieses mein Bersehen — und ich glaube, es ist auch ein Bersehen des Hauss gewesen, man hat nicht diesell darauf geachtet und mir nicht zugetraut, daß ich so leichtsunig im Antrazurückziehen wäre, — ich bitte Sie also nicht durch dieses Bersehen sich zu ein r Aenderung sir die weitere Beschussfassung verleiten zu lassen. Die Sache läs e allerdings anders, wenn wir nicht noch eine dritte Berathung hätten, aber die

Fall ift schon oft bagewesen, baß burch einen Beschluß in der britten Lesung bassienige korrigirt worden ist, was in der zweiten Berathung bereits sestgestellt worden war, als man dei einem späteren Beschlusse einen Irrihum entdeckte. Ich bitte also den § 33 getroft so, wie ich ihn gestellt habe, anzunehmen und es der dritten Lesung zu siberlassen, bei dem vorigen Paragraphen den Fehler zu korrigien.

Präfibent: Ich bin nicht ganz klar, ob ber Herr Abgeordnete seinen Antrag Rr. 11 wieder auszunehmen wünscht, was volltommen zulässig wäre. — Das ist wohl nicht seine Absich?

Der Abgeordnete Barifins bat bas Bort gur Gefcaftsordnung.

Abgeordneter Parifius: Herr Pröfibent, es ift das mohl ein Migverständniß Ihrerfeits. Es handelt fich um den Antrag, den ich zurückgezogen habe zu Rr. 9; der fieht damit im Zusammenhange.

Prafibent: Diefer Antrag ift alfo gurfidgezogen.

Der Abgeordnete Schmidt (Sagan) bat bas Bort.

Abgeordneter Schmibt (Sagan): Meine herren! 3ch bitte Sie boch ben Antrag des Abgeordneten Parifius in Betreff der in diefem Paragraphen vorgefebenen Ropfzahl von ein Drittel abzulehnen. 3ch glanbe bie Rommiffion bat volltommen Recht gehabt, indem fie erwog, daß es ein großer Unterschied fei, ob bei ber Grundung von Genoffenschaften von vornherein ein Drittel der Betheiligten barüber befragt wird' ob fie fiberhaupt baffir halten, bag bie gange Sache dazu angethan sei, eine Genoffenschaft zu bilben, daß es aber etwas ganz anderes fei, nachher noch ein Drittel ber Ropfzahl mit bem Rechte zu beleihen, daß fie in Bezug auf das Statut eine hindernde Erklärung abgeben kann. So viel Köpfe, jo viel Sinne, fagt bas alte Sprichwort, und wenn Sie ba einem Drittel ber Ropfzahl noch biefes Recht einraumen wollen, bag fie ein entschienbes und binberndes Botum abgeben taun, bann ift gu befürchten, bag aus ber gangen Sache gar nichts wird. Das hat die Kommiffion erwogen, und ferner bat fie auch angenommen, daß es gar nicht einmal nothig fein werbe, auf die Majoritat bes Reinertrages gurudjugeben, benn auch biefer ift bier feine enticheibenbe Stimme einguraumen, sondern bie Sache liegt einfach fo, bag nachbem man einig barüber geworden ift, daß die Genoffenschaft ju Stande tommen foll, die Modalitaten, unter welchen fie zu Stanbe tommen foll, lediglich burch bas Balbidutgericht an entscheiden sein werben, und bas ift bas allein Richtige und Butreffende. 36 bitte Sie beshalb ben Antrag Barifius abanlebnen und es lediglich bei ber Rommiffionsborlage ju belaffen.

Brafibent: Der Abgeordnete Binbthorft (Bielefelb) hat bas Bort.

Abgeordneter Windthorft: (Bielefeld): Meine Herren! Ich glande boch, daß diesmal der Antrag Parifius entschieden den Borzug verdient. Ich mache darauf ausmerkjam, daß er nichts Anderes bezweckt, als den Gedanken der Regierungsvorlage, der von der Kommission nach meiner Ueberzeugung erheblich verschiechtert worden ist, wiederherzuskellen. Die Borwürfe des Herrn Borredners—Hen sich deshald an die Abresse der Regierung, die den richtigen Weg bereits geschlagen hatte. Aber, meine Herren, das geht denn doch nicht: die Leute rden zusammenberusen, bilden eine Waldgenossenschut und sollen nun nicht einzu zugezogen und gehört werden über das Statut, was über ihre wichtigken rivatrechte entschehen soll. Ich glaube allerdings, daß bei dem gegenwärtigen tadium der Berathung durch Annahme des Antrages des Abgeordneten Parisius

ein gewiffer Biberspruch mit bem § 32 entsteht, welcher jett nicht zu beseitigen ift; ich bin aber ber Meinung, bag wir ihn bei ber britten Lesung leicht aufheben können. Ich möchte also bitten, im Interesse ber ganzen Sache ber Regierungsvorlage vor bem Kommissionschaft den Borzug zu geben.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar hat bas Bort.

Regierungskommissar, Ministerialdirektor Mareard: Meine Herren! Der Horredner ist durchaus im Jerthum, wenn er glaubt, daß die Betheiligten iber ben Inhalt des Statuts nicht gehört werden sollen. Die Betheiligten sollen zunächst siber bie Genossenschaftsbildung abstimmen, und bei dieser Abstimmung soll die Majorität nach dem Ratastrastreinertrage entscheiden, wenn sie zugleich ein Drittel nach der Kopfzahl repräsentirt. Demnächst tritt das mündliche, öffentliche Bersahren über den Inhalt des Statuts ein. Sämmtliche Betheiligte werden dazu vorgeladen und haben das Recht, ihre Einwendungen geltend zu machen. Das Waldschutzgericht entschebet über die erhobenen Einwendungen und setzt nach deren Erledigung das Statut endgültig sest. Das ist meines Erachtens ein Bersahren, welches nach allen Richtungen hin die vollständigsten Garantien für eine sachgemäße Behandlung bietet; ich kann daher das Hohe Haus nur wiederholt bitten, die Kommissionsvorschläge, wie sie hergestellt sind, pure zu acceptiren.

Brafibent: Der Abgeordnete Bindthorft (Bielefelb) hat bas Bort.

Abgeordneter Windthorft (Bielefelb): Ich habe mich nicht geirrt, wohl aber mich allerdings nicht gang torrett ausgedrückt, wenn ich gefagt habe, die Betheiligten würden bei Feststellung bes Statuts nicht gehört. Gehört werden ste babei allerdings, aber nicht mit entscheidender Stimme, während ich wünsche daß ihnen ein entscheidender Einfluß auf das Statut eingeräumt werden soll.

Prafibent: Die Distuffion ift geschloffen. Der herr Berichterftatter bat

Berichterstatter Abgeordneter **Bernhardt**: Meine Herren! Ich habe das Mandat, im Anstrage der Kommission zu sprechen, aber nicht im Anstrage der Kommission zu nicken. Wenn ich also genickt habe, so ditte ich, das als eine persönliche Willens- oder Ansichtsäußerung zu betrachten. Ich verschließe mich der Ueberzeugung ja gar nicht, daß gewichtige Gründe sür die Heranziehung einer einsachen Mehrheit des Katastralreinertrages dei Berathung des Statuts sprechen. Die Kommission aber, meine Herren, hat anders entschieden und ich habe nicht das Recht, Ihnen irgend etwas zu proponiren, was die Mehrheit der Kommission nicht gewollt hat. Ich kann deshalb nur ditten, in dieser zweiten Lesung bei der Kommissionsvorlage stehen zu bleiben.

Präfibent: Die beiben Antrage bes Abgeordneten Parifius werden unabhängig von einander zur Abstimmung tommen. Ich bitte den ersten Antrag zu verlefen.

Schriftflihrer Abgeordneter Dr. Lutteroth:

Das hans ber Abgeordneten wolle beschließen:

Im § 33 im erften Abfat hinter "ein Bebenten nicht ab" einguschieben: "und hat die nach § 22a erforberliche Mehrheit der Betheiligten bem Statute gugeftimmt."

Brufibent: Diejenigen, welche bie Aenderung eventuell annehmen wollen bitte ich aufzufteben. (Gefchieht.)

Das ift die Majoritat: biefer Antrag ift angenomen.

36 bitte, ben anbern Antrag gu verlefen.

Schriftführer Abgeordueter Dr. Lutteroth:

Das Sans ber Abgeordneten wolle befchließen:

Dem § 33 ber Kommiffionsvorlage als letten Abfat ben letten Abfat ber Regierungsvorlage hingugufügen.

Bruftbent: Diejenigen, welche biefen Borfchlag eventuell annehmen wollen, bitte ich aufzufteben. (Geschieht.)

Das ift ebenfalls bie Majoritat.

Es find also beibe Antrage Parifins zu biefem Paragraphen ang enommen, und bringe ich jetzt ben Paragraphen mit biefen beiben Aenderungen zur Abstimmung. Diejenigen, welche ihn in biefer Gestalt annehmen wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift bie Dehrheit; er ift angenommen.

3ch eröffne bie Disknifton über ben § 33a ber Rommiftonsvorlage. — 3ch fonete bie Disknifton, ber Paragraph ift ohne Abftimmung angenommen.

Dann eröffne ich die Diskussion über den § 33b, über den Antrag\*) des Abgeordneten Parifius zu diesem Paragraphen, eine Aenderung des ersten Absachs betreffend, Nr. 318 ad 13 und den Antrag\*\*) des Abgeordneten Schmidt (Rech) und Stahr, eine andere Fassung des § 33b betreffend. Ich mache übrigens darauf ausmerkam, daß ein Drucksehler in der ersten Zeile dieses Antrages vorhanden ift; es muß nicht heißen: "Das durch Erkenntniß" sondern "Das durch Auerkenntniß u. s. w.

Der Abgeordnete Parifius hat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Ich will nur erklären, daß ich ben Antrag 18 zuruckziehe, weil Sie ja über die Bahl des Borftandes u. f. w. alle übrigen Antrage abgelehnt haben.

Brafibent: Der Abgeordnete Schmidt (Reety) hat bas Wort.

Abgeordneter Edymidt (Reety): Meine Herren! Wir bezwecken durch unsern Antrag, der in Rr. 321 vorliegt, nur eine redaktionelle Berbefferung des § 33b, legen aber insofern einen Werth auf dieselbe, als in diesem Paragraphen der sormelle Abschluß des ganzen Bersahrens und die Begründung der Waldgenoffenschaft enthalten ist. Ich glande, der Antrag empfiehlt sich ganz von selbst, und enthalte ich mich deshalb jeder weiteren Begründung und bitte um Annahme des Antrages.

Prafibent: Die Distuffion ift geschloffen. Der herr Berichterftatter bat bes Bort.

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Ich bin der Anficht, daß dieser Antrag, der der Kommission nicht vorgelegen hat, eine redaktionelle Berbesserung des Gesehes ist, und stelle anheim, demselben zuzustimmen.

<sup>&</sup>quot;) Die Antrage lauten: Den erften Abjat bes § 33b bahin abzuänbern:
"In bie Entideibung bes Malbidungerichtes auf Begrunbung ber Walbgenoffenichaft rechtsträftig geworben, so beruft ber Kommissar bes Walbschungerichts
bie Berjamminng ber Walbgenoffen zur Bahl bes Borftanbes und enbgulitigen
Konftituirung ber Genoffenschaft."

<sup>\*\*)</sup> Dem § 33 b folgenbe Saffung gu geben:

Das burch Anextenutnis ober rechtstraftige Guticheibung feftgeftellte Statut bebarf ber Beftätigung bes Balbichutgerichtes.

Das befatigte Statut begranbet bie Balbgenoffenicaft und hat bie Birtung einer vollftredbaren gerichtlichen Urfunbe.

Präfibent: Ich werbe also zunächst die Formulirung des Paragraphen nach bem Borschlage des Abgeordneten Schmidt (Reet) Nr. 321 zur Abstimmung bringen, und wenn diese abgelehnt werden sollte, diejenige nach dem Borschlage der Kommission. — Eine Berlesung verlangen Sie nicht.

Alfo biejenigen, welche ben Borichlag ber Abgeordneten Schmidt (Reet) und

Stahr jum § 33b annehmen wollen, bitte ich aufzufteben. (Gefchiebt.)

Das ift die Majorität, der Paragraph ift im Widerspruch mit bem Kommissionsvorschlage in dieser Gestalt angenommen.

Ich eröffne die Distussion über § 330 und ben Antrage) Parifius unter Rr. 318 ad 14, welcher eine andere Faffung bes Paragraphen vorschlägt.

Der Abgeordnete Parifius hat das Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! hier bitte ich Sie, ben Antrag in Konfequenz Ihres Beschluffes von heute Morgen anzunehmeu; ich glaube wenigftens, daß das, was damals in Betreff der Eintragungen für die Schutzwaldundungen paßte, hier auch paßt für die Waldgenoffenschaften. Ich glaube, die Regierung wird dieselbe Erklärung abgeben.

Prafibent: Der Berr Regierungstommiffar hat bas Bort.

Regierungstommiffar Ministerialbirettor Marcarb: Die Staatsregierung erflärt sich mit bem Antrage bes Herrn Abgeordneten Barifius einverstanden; er enthält lediglich eine Konsequenz bes Amendements, welches von bem Hohen Hause zu § 16a angenommen ift.

Prafibent: Die Diskuffion ift geschloffen, ber herr Berichterflatter ber-

gichtet.

Nach ber Erklärung bes Herrn Regierungskommissars und in Gemäßheit bes früheren Beschlusses gestatten Sie wohl, daß ich ohne Abstimmung den Paragraphen nach dem Borschlage Parifius als angenommen erkläre.

Jett kommen wir zu § 34 — § 35; ber lettere foll nach bem Borichlage ber Kommission ausfallen. Ich kann also, wenn bas Wort nicht verlangt wird, konstatiren, daß ber § 34 vom Hause angenommen ift und § 35 an dieser Stelle ausgesallen ift.

Bu § 36 liegt ein Borfchlag\*\*) v. Loeper-Loepersborf vor unter Rr. 315, welcher einen zweiten Abfat bem § 36 zugefügt wiffen will. Außerbem hat ber

<sup>&</sup>quot;) Der Antrag lautet: Den § 33c ber Rommiffion babin gu anbern:
"Die ben Eigenthumern ber gur Genoffenichaft gehörenben Grunbftude auferlegten Befchrankungen und Laften find unter hinweis auf bie naberen Beftimmungen bes Statuts im Grunbbuche eingutragen.

Die Eintragung erfolgt auf Antrag bes Borfigenben bes Balbidusgerichte."
\*\*) Der Borichlag lautet: Dem § 36 folgenben gweiten Abfas hingugufügen:

<sup>&</sup>quot;Die zu einer Waldgenossenschaft zu vereinigenden Eigentstümer können ihre Auftimmung zur Bildung der Genossenschaft von der Berleihung der Rechte einer juristischen Berson abhängig machen. In der Zustimmungsbeschluß (§ 22a, § 30) an diese Bedingung gefnührt, so hat das Waldschutzgericht vor dem Erlaß des nach § 33 au tressenden Bescheides das Statut den Ministern für die landwirthschaftslichen Angelegenheiten und der Justiz zur Brüfung einzureichen und die Ermächtigung zur Bestätigung des Statuts von ihnen nachzuluchen. Ersolgt dieselbe, hat das Waldschutzericht die Berleihung der Rechte der juristischen Berson bei deskätigung des Statuts (§ 33 d) auszusprechen und das Statut in den Antsblätzer der Regierungsbezirte und in den Areisblätzern der Areise, in welchen die zu Waldsenossenschaft vereinigten Erundsstützern der Areise, in welchen die zu Waldsenossenschaft vereinigten Erundsstützer der Areise ind, bekannt zu machen. Wirdsungsbeschieden zureiselschut. so hat das Waldsungericht einen Abweisungsbeschieb zu ertheiten."

Abgeordnete Parifius unter 318 ad 15 beantragt") dem § 36 eine andere Fassung ju geben.

3ch eröffne bie Diskuffion. Der Abgeordnete Parifius hat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herran! Geftatten Sie mir, hier noch einmal ein wenig auf eine allgemeine Betrachtung zu tommen, die der Herr Minifter heute Morgen allgemein über die Stellung der Genoffenschaften gemacht hat. Der Herr Minister hat mit Recht anerkannt, daß die Genoffenschaften eine Gestaltung — ich weiß mich nicht genau seines Ausbruckes zu erinnern — eine Gestaltung der Neuzeit sei, die große Fortschritte mache, er hat das natürlich viel schöner gesagt, aber der Sinn war ungefähr derselbe. (Heiterkeit.)

Meine Herren, gleichzeitig ift er nun barauf zurudgetommen und auch ber herr Referent hat daffelbe gethan, daß wir in Deutschland in frliberer Zeit ein großes Benoffenicaftswefen gehabt hatten, mas mit bem Grund und Boben gusammenhing, was aber wesentlich zu unterscheiden ware von den neuen Genoffenschaften, die nicht an dem Grund und Boden hafteten, als den Handelsgesellschaften, Erwerbs- und Wirthschaftsgenoffenschaften u. f. w. hier möchte ich den herrn Minister auf etwas aufmerkfam machen, um so mehr, als er zu meiner Freude im Anfang eine Erklärung abgegeben hat, die fich hier in einem Beschluffe bes hauses nicht widerspiegeln tann, nämlich die Erklärung, daß er der Resolution, die ich in der Rommission beantragt hatte, die Resolution über freie Baldgenoffenschaften nicht so fremd gestanden haben würde, wie die Rommission und die herren Regierungstommiffarien. Aus biefem Grunde mochte ich mir erlauben, den herrn Minister auf etwas aufmerkfam zu machen: Wodurch find denn die Deutschen rechtlichen Genoffenschaften gu Grunde gegangen? Das romiiche Recht bat fie vernichtet, nur bas romifche Recht, - und ber herr Minifter weicht in seiner Borlage nicht von ben romischen Rechtsprinzipien und fehrt nicht jum beutiden Recht gurud.

Gestatten Sie mir ein paar Zeilen vorzulesen, die, glaube ich, in ziemlich treffender Beise die Grunde des Untergangs der Deutschen Genoffenschaften speziell durch das römische Recht darstellen. Es heißt hier:

Das römische Recht hatte in Deutschland ein reich entwickles Genossenschaftswesen vorgefunden, welches auferbaut war auf der Grundlage der persönlichen Freiheit und des gleichen Rechts aller zu gemeinsamer Arbeit Berbundenen und sich vorzugsweise an den Grund und Boden, an das undewegliche Eigenthum anschloß. Diese Genossenschaften waren dem römischen Rechte durchaus fremd. Letteres war das Recht eines Stlavenstaates, eines Staates also, in welchem die gemeinsame Arbeit vieler gleichberechtigter Einzelner nicht üblich ist. Wo der vollberechtigte Freie nicht arbeitet, sondern durch die in seinem Eigenthum besindlichen Stlaven, deren Zahl beliebig vermehrt oder vermindert werden kann, arbeiten läßt, ist für die Erwerbsgenossenschaft kein Raum vorhanden. Somit lag dem römischen Recht der Gedanke völlig fern, eine Bielheit von Personen als ein selbsständiges, rechtssähiges Einzelwesen anzusehen. Die deutsch-

<sup>\*)</sup> Der Antrag lautet: Den § 36 babin gu anbern.

<sup>&</sup>quot;Die Baldgenoffenschaft tann unter ihrem Ramen Rechte erwerben und Berbindlichfeiten einzehen. Gigenthum und andere bringliche Rechte an Grundftuden erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. Ihr ordentlicher Gerichtsftand ift bei dem Gerichte, in beffen Bezirk fie ihren Sit hat."

rechtliche Genoffenschaft mußte baber verkimmern, sobalb die Rechtspfiege ben Bolksgerichten abgenommen und landesherrliche Gesetzgebung unter bem Einstuffe der gelehrten Juristen, der Doktoren der Rechte, sich allmälig über alle Gebiete des Bolkslebens erstreckte. (Rufe: Autor!)

Meine herren, aufälliger Beife bin ich felbft ber Berfaffer; (Beiterfeit.) es

Meine herren, ich glaube, bag ber herr Minifter, wenn er fich in diefes Gebiet etwas vertiefen wollte, boch vielleicht zu anderen Anschauungen barfiber kommt, wie man beutschrechtliche Genoffenschaften wieder herftellt. Das erfte ift, bag man bie Rechtsfähigteit ber Genoffenschaften einführt, bie fich nach bem deutschen Recht von selber vorfand und die nach bem romischen Recht allerdings nicht möglich war und biefen Grundfat bat unfere gange neue Gefetgebung angenommen in Betreff bes Sanbelsrechts bes Bergrechts, ber Erwerbs- und Birthschaftsgenoffenschaften; da find teine juriftische Bersonen bergestellt worden, und ich habe mich in meinem Antrage, ben Sie beute Morgen verworfen haben, wohl gehatet, von juriftifchen Berfonen zu fprechen, fondern ich babe von "ber felbftftanbigen Berfonlichkeit" gesprochen, bas ift, wie bie Juriften wiffen, ein großer Unterschied, und gerade durch diesen Unterschied find beutsches und romiiches Recht charafterifirt. Der Antrag alfo, ber Ihnen bier von mir borliegt und der fich anschließt an die Faffungen, wie fie überall in der neueren Gefetgebung lauten, will feine juriftischen Berfonen baben, und ftebt also in fo weit auch noch in Biberfpruch mit ber Regierungsvorlage, die freilich burch ben Antrag Loeper wesentlich abgemilbert ift. Da der Herr Minister sich schon im Boraus mit dem Antrage Loeper einverstanden erflärt hat, (wenn ich ihn beute morgen recht verftanden habe), tann ich ihn mit als Regierungsborlage ansehen. Meine herren, nach bem Antrage Loeper sollen die ju einer Balbgenoffenschaft zu vereinigenden Gigenthumer ihre Buftimmung gur Bilbung ber Benoffenschaft von ber Berleihung ber Rechte einer juriftifden Berfon abhangig machen konnen, bas foll boch fein bei ber erften Buftimmung ju bem Antrage auf ben Zusammentritt zu einer Genoffenschaft? Denn bamals, als ber Antrag eingereicht wurde, war ber Beschluß bes hauses noch nicht vorhanden, wonach bie Genoffen bem Statut guftimmen muffen; eventuell mußte in diefer Beziehung ber Antrag forrigirt werben. Nun foll bas Balbichutgericht fich an bas Dinifterium wenden und bei ihm bie Ermächtigung jur Beftätigung bes Statuts nachluden und bann foll eine juriftifde Berfon entfteben. Ja, meine herren, bas ift ein Rothbehelf, weiter ift es nichts und ber Weg, ju bentichrechtlichen Genoffenschaften gurudgutebren, ift bamit für immer verfperrt.

Meine herren, die Frage ist so praktisch, wie irgend etwas, obwohl es scheinbar, wie ein theoretischer Streit anssteht. Wem Sie nun heute morgen vielsach ausgeführt haben, daß ja die Frage der Rechtssähigkeit eine untergeordnete seikleinen Genossenschaften gegenüber, wenn das insbesondere der Herr Minister und der herr Referent und mein Freund Mühlenbed gethan hat, so möchte ich dem entgegnen, daß die Frage der Rechtssähigkeit für die kleinste Genossenschaft eben so wichtig ist, vielleicht noch viel wichtiger, wie für eine große Genossenschaft. Der herr Referent hat dies, darin muß ich meine Angaben korrigiren, durch das schlagende Beispiel der Siegenschen Haubergsgenossenschaften anerkannt. Ich wünschte sehr, daß er die Mittheilungen, die er uns darüber in der Kommission gemacht hat und die nur sehr kurz im Bericht ausgenommen sind, mündlich spe-

zieller wieberholte, bann würben Sie gerabe feben, wie gefährdet fleine Benoffenicaften find, wenn ihnen die Rechtsfähigfeit mangelt. Angerbem bernfe ich mich emjach auf basjenige, was jeber, er mag Jurift fein ober nicht, öfters erlebt hat. Rämlich, wenn wir Genoffenschaften schaffen, die keine Rechte der juriftischen und kibfftanbigen Berfonlichfeit haben, fo bat bies jur Folge, wenn bie Genoffenschaft später verklagt wird ober klagt, daß fich dann jeder einzelne Rackfolger im Befit noch bis ju Rind und Rindestindern legitimiren muß, wer bie Genoffenicaft verklagt, muß alle zusammen, jeden einzeln aufgeführt verklagen und umgelehrt. Der herr Minifter bentet an, bag er gar nicht wfinichte, daß berartige Genoffenschaften rechtsfähig werben, bann wurden fie leichtfinnig (fo . war wenigftens der Sinn), gefährliche Berbindlichkeiten eingeben. Ich möchte boch bem herrn Minifter erflaren, daß meiner Ueberzeugung und Erfahrung nach, ber allerverlehrtefte Weg ift, eine Genoffenschaft folibe ju machen baburch, bag man ibr die Rechtsfähigkeit verfagt, um fie fo zu bindern, Berbindlichkeiten einzugeben. Jeber Forfter, ber von einer Balbgenoffenschaft angestellt wird, muß einen Rontraft machen und ich möchte einen tüchtigen Förfter feben, ber auf langere Reit mit einer Genoffenschaft einen Bertrag macht, wenn er weiß, daß er, sobalb er in Streit tommt, jeden Gingelnen von hundert vertlagen muß. Meine herren, wollen Sie tuchtige Genoffenschaften haben, fo muß ich Sie bringend bitten, gunachft bafur ju forgen, bag fie allefammt rechtsfähig find, und bas tonnen Sie tanm auf bie Beife machen (barin muß ich bem herrn Minifter Recht geben), daß Sie allen bie Rechte einer "juriftischen Berfon" geben. Sie haben nur die Babl amifchen Deutschem Recht und Romischem Recht. Bleiben Sie beim Romifchen Recht, fo ift es gang flar, bag biefer Beg nicht ber richtige ift, um lebensfähige Balbgenoffenicaften gu bilben.

Braftbent: Der Abgeordnete v. Loeper-Loepereborf hat das Wort.

Abgeordneter b. Loeber-Loebersborf: Meine Berren! Dag für die Balbgenoffenschaften Rorporationsrechte nicht blog wilnschenswerth, fondern fast unentbehrlich find, bas ift, glaube ich, bente von allen Seiten übereinstimmenb anertannt. Deine herren, man tann ja auch nicht vertennen, bag es fich bier banbelt um Genoffenschaften, welche aus einer unfreiwilligen realen Bereinigung berporgegangen find, und welchen wefentlich ber Charafter von Realgemeinten beiwohnt; daraus folgen eine Menge Ronfequenzen, welche bas Befet felbft zieht. Reine herren, nach gemeinem Recht giebt es zwei Requifite ber Rorporation: einmal die Unauflöglichkeit, die beständige Fortbauer, zweitens ber gemeinnutgige Daß beibe bier vorhanden find, tann fliglich teinem Zweifel unterliegen. Es wird die Bedürfniffrage befonders geprüft, es wird ein großer ftaatlicher Apparat ins Leben gerufen, weil man ben Zwed als einen gemeinnützigen anerteunt. Es ift bie Rorporation unauflöslich, ober nur auflöslich mit Genehmigung bes Staates. Ich will bas nicht in alle Roufequenzen verfolgen, aber auf einige möchte ich aufmertfam machen. Einmal auf ben Parallelismus mit anberen Gemeinden, ber barin liegt, daß ber Staat fich biefen Genoffenschaften gegenüber baffelbe Auffichtsrecht beilegt, welches er anderen Genoffenschaften gegenüber fic Das zweite recht Charafteriftische ift meines Erachtens bas, bag bie Beitrage bie Ratur von öffentlichen Laften haben nach bem Gefet. Meine Berren, dar ift boch auch nur verftanblich, wenn man bavon ausgeht, bag Derjenige, an ber biefe Beitrage bezahlt werben, ber fie fordern tann, eine öffentliche Rorperfou it ift.

Meine herren, von biefem Gefichtspunkt aus hatte ich es ebenfo wie ber Borredner, ber Abgeordnete Parifins, gern gefehen und für bas Richtigfte gehalten, wenn nach bem Borgang bes Gefetes von 1854 über bie Bittgenfteinsche Benoffenschaft burch bas Gefet felbft ben Genoffenschaften die Rechte einer juriftiichen Berson beigelegt wurden. Ich habe auch in der Kommission für den jetzigen Antrag bes Abgeordneten Barifins gestimmt. Inzwijden ift Seitens bes herrn Minifters die bestimmte Ertlarung abgegeben, daß eine folde Bestimmung absolnt unannehmbar fei. Ja, meine herren, unter biefen Umftanben tann ich boch biefes Streites megen bas Gefet nicht fallen laffen. 3ch muß angerbem jugeben, bag unfere Agrargefetgebung eine Reibe abnlicher Benoffenschaften berborgerufen bat, benen die Rechte einer juriftischen Person nicht beigelegt find. 3ch erinnere aus ber neueften Beit noch an die Fischereigenoffenschaften, welche nach bem im borigen Rabre befchloffenen Gefete gebilbet werden tonnen und welche gang abnliche Amede verfolgen, wie die Baldgenoffenschaften, von benen es fich beute banbelt. Ich muß außerdem zugeben, daß die Auffichtsgenoffenschaften, die nach § 22 Rr. 1 gebildet werden tonnen, doch einen lofen Zusammenhang baben und einen nur nebenfaclichen Zwed verfolgen, einen Zwed, ben man nicht im bervorragenben Sinne als einen gemeinnützigen bezeichnen tann, daß ich diefen Auffichtsgenoffenfcaften ein Recht auf die Beilegung ber juriftifden Berfonlichkeit nicht gugefteben tann.

Bon biefen Erwägungen aus, meine Berren, babe ich in meinem Amendement einen Modus gefucht, um die Rechte ber Genoffenschaft möglichft ficher ju ftellen. Es foll ihnen baburch bas Recht gegeben werden, vor Gründung und por Bestätigung bes Statuts bie Bilbung ber Genoffenicaften abbangia gu machen von der Berleihung der juriftischen Bersönlichkeit. Sie sollen nicht hinterber, nachbem das Statut bestätigt ift, kommen durfen und an die Minister gehen, wo fie vielleicht eine abschlägige Antwort bekommen; wenn fie felbft Werth legen auf diese Rechte, so. foll die Bildung der Genoffenschaften von der Berleibung der Rechte abhängig sein. Run glaube ich, daß die Einfügung des modus procedendi in das Berwaltungsftreitverfahren teinen wesentlichen Bebenten unterliegen wird. Das Balbichutgericht ift zugleich berufen, bas öffentliche Intereffe mabrzunehmen. Benn alfo die Intereffenten fagen, wir verlangen, wenn überhaupt aus ber Bildung ber Benoffenschaften etwas werben foll, Berleibung ber Rechte einer juriftifchen Person, dann ift das Baldidutgericht völlig in der Lage, fic ju vergewiffern, ob bies Statut ben Bedingungen entspricht, welche von ben Diniftern an die Berleihung ber Rechte der juriftischen Berson getnüpft werden. Es ift das also ein Zwischenversahren, welches auf das übrige Berfahren gar teinen Einfluß bat. Run geht die Sache im Prozeswege weiter. Ift die Entscheibung rechtsfraftig geworben, dann wird bei der Beftatigung des Statuts von bem Balbichutgericht ausgeführt, daß es auf Grund ber ihr von dem Minifter ertheilten Ermachtigung ber Benoffenschaft die Rechte einer juriftifden Berfon perleibe. 3ch glaube, daß auch bierin tein Bebenten liegt. Es ift im Gefete nur gefagt, daß die Minifter ermächtigt find, Diefe Rechte gu verleiben. Es liegt implizite in meinem Borfchlage, bag fie bas Recht übertragen tonnen auf bas Bafoutgericht. Ich glaube, man tann auch von biefem Befichtepunkt feinen E wand gegen biefes Berfahren machen, daß ja die Minifter biefe Ermächtigung theilen, bevor bas Statut rechtsfraftig geworden ift, benn bie Streitigkeiten, 1 : bann noch zur Entscheidung tommen tonnen, und die Rechtsspruche, Die bann ne gefällt werben können, können das Gebiet nicht weiter tangiren. Jedenfalls ift aber auch der Borsitzende des Provinzialverwaltungsgerichts berechtigt, wenn eine Entscheidung gefällt werden sollte, die diese Grundlage in dem Sinne änderte, dazgen seine Bernsung einzulegen und zu sagen, es wird auf diese Weise das öffentliche Interesse verletzt, weil in das Statut Bestimmungen hineinkommen, die dem Forderungen des Ministers an ein solches Statut nicht gensigen. Es würde also dann diese Frage wieder vor das Oberverwaltungsgericht kommen. Ich glande, daß auch in dieser Beziehung das Amendement durchaus kein Bedenken dat. Ich glande, daß es wesentlich die Berleihung der Rechte einer juristischen Berson erleichtere und die Sache für die Genossen wesentlich kläre.

3ch bitte baber, bas Amendement angunehmen.

Brafibent: Der Abgeordnete Miquel hat das Wort.

Abgeordneter Miquél: Meine Herren! Wenn ich von den Erklärungen der Regierungskommiffare in der Kommission absehe, d. h. von der Frage, ob das Geset durch Annahme des Amendements Parifius unannehmbar würde, dann muß ich sagen, ziehe ich den Antrag Parifius in allen Beziehungen vor.

Bas den Antrag des Herrn Kollegen v. Loeper betrifft, so ist boch soviel klar, daß dieser Antrag die Bildung von Waldgenoffenschaften von einer weiteren bis dahin in den Kommisstonsanträgen nicht enthaltenen Boraussetzung abhängig macht, folglich die Bildung der Waldgenoffenschaft erschwert.

Sobann ift flar, daß die Bildung der Waldgenoffenschaften nun nicht mehr abbangen würde allein von der fachlichen Brufung des Bedürfniffes und des Berbaltniffes ber Betheiligten untereinander, bag die andere Frage, die gang felbftftanbig Seitens ber Staatsregierung ju beurtheilen ift, mit hineingezogen wirb, ob es angebracht ift, einer bestimmten Balbgenoffenschaft bie Rechte einer juriftiiden Berfon zu ertheilen. Die Bildung der Baldgenoffenschaften wird bann abhängig von der Berwaltungspragis in Beziehung auf die Ertheilung der Rechte der inristischen Korporation. Daraus wird weiter folgen, daß man kleinere Baldgenoffenschaften, die man nicht für bedeutend genug halt, um ihnen das wichtige Recht ber jurifischen Rorporation gu geben, in die größten Schwierigkeiten bringt, fie fast unmöglich macht, daß man die Waldgenoffenschaften da vorzugsweise beforbert, wo es fich um bebeutende Romplere handelt, wo namentlich größere Eigenthimer in Frage fiehen, mabrend ich ben Sauptvortheil gerade darin febe, daß Meinere Baldgenoffenschaften fich bilben tonnen, wie fie mir ans meiner Beimath vorfcweben, wo fleinere Baldtomplere früher unzwedmäßig getheilt waren und wir nun wieder ein Bufammenlegen ermöglichen wollen.

Es ist hiernach klar, daß der Antrag des Herrn Rollegen v. Loeper etwas Fremdartiges, außerordentlich Erschwerendes in das Geset hineinbringt. Herr Kollege Parisius stellt alle Waldgenossenschaften in Beziehung auf die Frage der Rechtssähigkeit gleich, und das ist auch das einzig Richtige, denn ob eine Waldgenossenschaft groß oder klein ist, ob die Grundslücke viele Quadratssächen haben oder nicht, der Zweck und die Art und Weise des Austretens der Waldgenossenschaft nach außen und nach innen wird durch die Größe nicht alterirt. Rieinere: 'Daewossenschaften baben die Rechtssähigkeit ebenso nötbig wie die größeren.

Meine herren, diese Rechtssähigkeit haben aber nicht blos diejenigen Waldoffenschaften unbedingt nöthig, welche die volle Waldgemeinschaft, wenn ich so en darf, innerhalb dieses Gesetzes beschließen, sondern selbst diejenigen, die nur weiteren Verband bilden wollen, also zum Waldschutz im eigentlichen Sinne fich vereinigen. Dieselben können ja sonft nicht einmal ficher mit einem Förster kontrahiren, fie haben dieselben Schwierigkeiten, daß immer jedes einzelne Mitglied vor Gericht auftreten, verklagt werden muß und gar keine Rechtshandlung ohne Auftreten aller einzelnen Baldgenoffen, beziehungsweise der Bevollmächtigten, vollzogen werden kann.

Meine Herren, was fleht benn nun bem Antrage bes herrn Rollegen Barifius entgegen? 3ch habe die Erflärungen ber Bertreter ber Staatsregierung in ber Rommiffion forgfältig burchzelefen, ihre Granbe tonnen mich nicht überzeugen. Die deutschrechtliche Frage, ob in den ganbern bes gemeinen Rechts die alte bentichrechtliche Genoffenschaft neben ber romifchen societas und ber inriftifchen Berfon eriftirt, will ich nicht weiter erörtern. Ich bin ber Auficht, daß in den Ländern des gemeinen Rechts die bentschrechtliche Genoffenschaft noch in voller Rechtstraft besteht, und ich felbst habe als Anwalt mehrere folder Anertennungen des Höchsten Hannöverschen Landesgerichts erlangt. Ich will aber davon abfeben - foviel ift gewiß, bag für unfere beutfdrechtlichen Berbaltniffe, namentlich für die ländlichen diefe alte deutschrechtliche Genoffenschaft eine viel zwedmäßigere Form ber juriftifden Berfonlichfeit ift als bie romifdrechtliche Rorporation. Darliber tann nach meiner Ueberzeugung gar tein Zweifel fein. Die Frage, welche Folgen die Ertheilung von Korporationsrechten hat, was Rechtens ift, wenn folde juriftifche Perfonlichkeit wieder entzogen wird, die Frage, unter welchen Borausfetungen und Bebingungen berjenige, ber bie Berfonlichteit ertheilt hat, fie wieder entziehen tann, diese Frage ift auch juriftisch angerordentlich ftreitig und zweifellos für die verschiedenen Provinzen bes Staates gang verschieden zu beurtheilen. In der Provinz Hannover nehme ich an, daß, wenn eine juristische Perfonlichleit verloren wird, bann bas Bermogen berreulos wird und nicht an die einzelnen zufälligen Mitglieder der Korporation fällt, sondern vom Staate eingezogen werden tann. Rann man bas wollen? Benn aber eine beutschrechtliche Genoffenschaft aus irgend einem Grunde fic auflöft. so ift anerkannt aweifellos Rechtens, daß die Antheilsrechte, unter welchen ursprünglich die Genoffenschaft gebildet ift, oder bie innerhalb der Genoffenschaft rechtlich bestehen, auch bei der Theilung des Bermögens maßgebend find. Da ift also die ganze Sache völlig klar. Die viel freiere Bewegung, die ein folches Genoffenschaftsrecht giebt, wird andrerseits in teiner Beise burch ben Mangel ber Rechtsfähigkeit und ber Bertretung der Genoffenichaft nach Außen in den hintergrund gebrängt, denn in diefer Beziehung, was die Rechtsfähigkeit betrifft, bas Auftreten vor Gericht, die Bertretung burch ben Borftand, in allen diefen Bestimmungen fieht die Genoffen-Schaft der juriftischen Berfon völlig gleich.

Man tann nun zwar sagen: die Frage wegen der Bildung von Genoffenschaften tann gründlich nur gelöft werden in einem Deutschen Civilrecht, und man könnte sagen, daß es bebenklich sei, hier einen solchen Spezialeingriff in das ganze Rechtssphem zu machen, wo wir namentlich ganz verschiedenartige rechtliche Berbältniffe und Rechtszustände im Lande haben. Aber auch das tann ich nicht zugeben, weil wir es nicht mit freien willkirlichen Bildungen zu thun haben. Der Einwurf, den man dem Abgeordneten Schulze in Bezug auf sein Genoffenschaftsgeset im Reichstage machte, daß man nicht übersehen könnte, wie ein solches Geseh in der Praxis wirke, welche vom Staate vielleicht zu verwersende Zwede sich unter einer solchen Bereinsbildung versteden möchten, diese Frage tann nicht in Betracht kommen, denn wir haben es hier nicht mit freien Bil-

bungen zn thun, sondern mit Genoffenschaften, die auf Grund diese Gesetzes vom Kreisausschuß legalisirt werden. Solchen Genoffenschaften die Rechte der Rechtsschübigseit zu geben, scheint mir in allen Beziehungen durchaus unbedenklich, und ich erblicke daher in dem Antrage Parisus, der vielleicht in der dritten Lefung noch eine kleine Ergänzung sinden müßte, einen sehr erheblichen Borzug gegenüber dem Antrage des Kollegen v. Loeper. Das aber ist mir in allen Fällen zweisellos: Sie müssen entweder das eine thun oder das andere; denn wenn Sie nichts thun, dann ist diese ganze Genoffenschaftsbildung ein wahres Zerrbild.

Brafibent: Der herr Minifter hat bas Wort.

Minifter für die landwirthichaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Reine herren! Bas junachft ben Gegenfat zwifden beutschrechtlicher Genoffenfcaft und romifdrechtlicher Genoffenschaft betrifft, fo enthalten bie Ausführungen des herrn Abgeordneten Parifius vieles, was mir vollfommen sympathisch ift, aber ich meine doch, daß man biefe schwierige Frage nicht mit so allgemein gebaltenen Andeutungen lofen tann. Bas bier unter beutidrechtlicher Genoffenfcaft zu verfteben mare, wurde eine Realgenoffenschaft im eigentlichen Ginne des Bortes fein muffen, bergeftalt, daß bie Genoffen als Gefammtheit das Eigenthum bes im Gingelbefit befindlichen Balbes haben, wie bies bei ben Saubergsgenoffenschaften ber Fall ift. Davon tann in biefem Gefete wohl nicht bie Rebe sein, und beshalb ift es außerordentlich schwierig, jene Analogie hier anzuwenden. Ich glaube, daß hierin auch die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Miquel fehlerhaft find, und daß er nicht genügend ins Auge gefaßt hat, wie jene Art beutschrechtlicher Genoffenschaften, welche allerbings fehr viel Borgüge bietet, jur Beit nicht in Rebe fieht. hierzu wurde eine Umbilbung von Rechtsberhaltniffen erforderlich fein, die ich in manchen Beziehungen mit dem herrn Abgeordueten Diquel wünschen tann, die aber auf die allergrößten Schwierigreiten flogen wurde, welche durch bie Form bes 3wanges, wie fie biefes Gefets gewählt bat, gewiß nicht an befeitigen find. Es banbelt fich bier im Wefenttichen um eine Bersonalverbindung. Diefelbe hatte man in der Form ber Erwerbsgenoffenschaften gestalten und ihr unter ben für bie Erwerbs- und Birth. icaftsgenoffenicaften gegebenen und erprobten Borausfetungen die Rechtsfabigteit verleihen können. Diefer Weg ift aber nicht eingeschlagen. Der Herr Abgeordnete Parifius hat versucht, - und in biefer Beziehung muß ich feine Ronfequenz anertennen — die Lude zu erganzen, baburch, daß er eine Reibe von Rormativbestimmungen in biefes Befet bineinzubringen versuchte, um biejenigen Sarantien zu bieten, welche erforberlich find, wenn man ohne weiteres die Rechtsfabigteit an die Bildung der Genoffenschaft tufipfen will. Die Rommiffion aber sowohl wie das Blenum ift bem herrn Abgeordneten hierbei nicht gefolgt, weil Die einschlagenden Berhaltniffe gu fremdartige find, und fich nicht überfeben läßt, von welchen Boraussetzungen allgemein die Rechtsfähigfeit abhängig gu machen fei. Bir wollen, meine herren, - wie bereits ermabnt, - junachft Balbgenoffenschaften ins Leben rufen und sobann aus ihrer Thatigfeit Diejenigen Folrungen gieben, die ju einer weiteren Fortbilbung bes Inftituts führen tonnen; te Fortbildung, welche fodann fpateren Stadien ber Gefetgebung ju überlaffen

rungen ziehen, die zu einer weiteren Fortbildung des Inftituts führen tomen; te Fortbildung, welche sodann späteren Stadien der Gesetzgebung zu überlassen mirb. Den gegenwärtigen Augenblick halte ich nicht für geeignet, schon den on herrn Abgeordneten Miquel befürworteten Schritt zu thun. Wenn Sie benten wollen, welche detaillirten Bestimmungen im handelsrecht, im Geset über,

bie Birthschafts- und Erwerbsgenoffenschaften für nothwendig befunden find als Boraussetzungen für die Eintragungs- und die Rechtssähigkeit, so mitflen Sie zugeben, daß es unthunlich erscheint, ohne weiteres an die allgemein gehaltenen Borschriften dieses Gesetzes die nämliche Ronsequenz zu knüpfen. Ebenso wenig halte ich den Areisausschuß für besonders geeignet, in jedem einzelnen Falle diese Boraussetzungen zu prüfen und gleich dem Handelsrichter durch seine Entscheing allein über die Rechtssähigkeit zu entscheiden.

BELLEVINE CHECKELLE STORES TO SERVED LACT VI

しかいていいけんとうない最近に大きるかん こうしきんじゃ

Darin flimme ich mit ben herren Abgeordneten Parifius, Diquel Aberein, baß binfictlich ber Rechtssubjektivität eine gewiffe Lude besteht; auch barin, baß es vom juriftijden Gefichtspuntte aus munichenswerth mare, allen Genoffenfcaften bie Rechtsfähigfeit zu geben. Wenn ich aber ans prattifchen Rudfichten nicht im Stande bin, bei vorfichtiger Behandlung einer fo fcmeren legislatori. schen Materie dies Ziel schon jest zu erreichen, so nehme ich in Ermangelung bes Beften bas Amendement bes herrn Abgeordneten v. Loeper an, obicon es gewiffe Intonvenienzen mit fich bringt, weil es bie Möglichteit giebt, bort, wo ein prattifches Bedürfnig obwaltet, die Rechtsfähigfeit zu ichaffen nach Brufung ber Sache von Seiten ber oberen Inftanz. Durchaus unrichtig ift es, wenn ber herr Abgeordnete Miquel behauptet, man wurde die Rechtsfähigfeit, die juriftifce Perfonlichteit ba verleihen, wo Grundbefiger in Frage tommen und nicht, wo es fich um kleine Besitzer handelt. Wie der Herr Abgeordnete Miquél zu biefer wunderlichen Behauptung tommen tann, ift mir völlig unbegreiflich. Benn bie Staatsregierung bas Beftreben bat, gerade bie fleinen Grundbefiger ju Balbgenoffenschaften zu vereinigen, wenn fie bas Beftreben hat, die Uebelftande ber Untultur bes Balbes, die hauptfächlich bei fleinen Befitungen obwaltet, ju beseitigen, so wird sie doch offenbar da, wo ein Bedürfniß vorliegt, solche kleinen Grundbefitzer burch Berleibung ber Rechtsfähigfeit in ihren genoffenschaftlichen Balbfulturbeftrebungen gu ftarten, nicht bie mindefte Beranlaffung gu einer Berfagung finden. Ich tomme zu bem Schluffe, bag in bem gegenwärtigen gefetsgeberischen Stadium wir nicht im Stande find, ohne Beiteres die Rechtsfäbigteit an die Bildung der Genoffenschaft zu kullpfen, weil wir die Folgen hiervon nicht überfeben tonnen, daß aber, weil in vielen Fällen die Rechtsfähigfeit nothwendig ift, das Amendement Loeper, welches einige redaktionelle Aenderungen in ber britten Lefung wird erfahren muffen, einen geeigneten Ausweg bietet, um für alle Nothfälle bie Rechtsfähigfeit zu fichern. Dit Rudficht barauf bitte ich Sie. das Amendement des Abgeordneten Parifius abzulehnen und das Amendement des Abgeordneten Loeper anzunehmen.

Präfibent: Zur Geschäftsordnung hat der Abgeordnete Parifins das Wort. Abgeordneter Parifins: Ich hatte mich zur Geschäftsordnung gemeldet, ehe der Herr Minister das Wort hatte, weil ich prodozirt wurde durch den Herrn Abgeordneten Miquél. Ich kann auch noch jeht zur Geschäftsordnung bemerken, daß mein Antrag in der dritten Lesung durch 6 oder 8 Zeilen ergänzt werden könnte, die ich in den früheren Anträgen zurückgezogen habe, die wieder aufzunehmen ich mir aber sür die dritte Lesung vorbehalten will.

Prüfibent: Der Abgeordnete Heiliger hat ben Schluß der Diskussion be antragt. Ich ersuche biejenigen, die den Antrag unterflützen wollen, aufzusteber (Geschieht.)

Die Unterflützung reicht aus. Auf ber Rednerlifte find noch eingetragen bi Abgeordneten Dr. Thiel und Dr. Hänel. Diejenigen, welche bie Distuffion ichließen wollen, bitte ich aufzusteben. (Gefciebt.)

Das ift die Minderheit.

Der Abgeordnete Dr. Thiel hat das Wort.

Abgeordneter Dr. Thiel: Meine Herren! Ich möchte Sie bitten, die beiden Antrage abzulehnen, sowohl den Antrag Parifius wie den Antrag v. Loeper. Ich erkenne sehr gern an, daß der Antrag Parifius sehr richtig ist vom Standpunkte seiner früheren Anträge aus; da diese aber gefallen sind, so meine ich, mussen Sie auch jetzt diesen Antrag ablebnen. Wenn Sie ohne Weiteres einer Waldgenossenschaft, über deren Konstitutrung, Borstandszusammensetzung u. s. w. Sie keine bestimmten Normen gegeben haben, diese weitgehenden Rechte beilegen, so legen Sie die Gesahr nahe, daß nur zu leicht der Borstand einer solchen Genossenschaft, die Genossenschafter in Berpsischungen hineinbringt, die sich nicht kersehen lassen und die sehr zum Schaden der Genossenschaft ausschlagen können.

Bas das Amendement v. Loeper betrifft, so möchte ich nur bemerken, daß ich vom technischen Standpunkt aus eine sehr dringende Nothwendigkeit, diesen Genossenschaften die Rechte einer juriftischen Person beizulegen, nicht anerkennen kannt.

Für die einzelnen Ausnahmefälle genügt schon der Paragraph der Kommission, welcher die Möglichkeit nahe legt, und diese Möglichkeit ist vollständig genügend, sie braucht nicht verstärkt zu werden, wie der Antrag d. Löper es will. Es hat zwar heute morgen der Herr Reserent, mit dem ich mich sonst in Uebereinstimmung besinde, extlärt, daß die Rechte einer juristischen Person sür die Baldgenossenschaften sehr wichtig seien, und er hat hingewiesen auf die Haubergssenossenschaften im Siegener Lande, und allerdings die haben es sehr nöthig. Es ist in der Kommission darauf hingewiesen, daß die Haubergsgenossenschaften im große Schwierigkeiten gekommen sind bei der Expropriation. Das liegt aber eben daran, daß die Haubergsgenossenschaften den Grund und Boden nicht dem Brivateigenthum der Einzelnen überlassen, sondern weil der Grund und Boden Eigenthum der Genossenschaft ist; damit fällt auch fort eine der wichtigsten Quellen des Bedürfnisses sür eine solche Genossenschaft, die Rechte einer juristischen Korporation zu bestigen, überall, wo es sich um Grund und Boden handelt, hat der Grundeigenthümer auch diese ungeschmälerten Rechte.

Dann ift barauf Gewicht gelegt worben, folche Genoffenschaften, Die nicht bie Rechte einer juriftifchen Berfon haben, tonnten noch nicht einmal einen Forfier anftellen. Meine Herren, bas geschieht alle Tage, wo fich Mehrere verbinden, ber Forfter wird angestellt von bem Manne, ber ihn eben engagirt, und hat fein Rlagerecht gegen die Berson. Es giebt Tausende von Bereinen, die keine Rechte juriftifder Berfonen haben, und bie große Miethsvertrage abichließen, ohne bag irgend welche Schwierigkeiten entstehen. Die Rechtsgeschäfte werden mit ben Berfonen abgeschloffen, die ber Berein damit beauftragt hat und es hangt bon bem perfonlichen Rredit ber Leute ab, ob fie Rechtsgeschäfte machen tonnen ober nicht. Ich bitte Sie, überhaupt zu bebenten, bag die große Dehrzahl aller biefer Genoffenschaften fich in febr einfachen Berhaltniffen bewegen werben, bag ba ı verwidelten Geschäften, von Anleihen, von großartigen Ausgaben überhaupt te Rebe fein tann. Ich tann mir 3. B. teinen Fall benten, daß eine folche noffenschaft große Schulden fontrabirt; die Debrzahl ber Rulturarbeiten wird t ben Intereffenten auf ihre eigene Roften ausgeführt werben; baare Auslagen ben gar nicht vorlommen. Es werden Falle vorlommen, wo vier, fünf Jahre

lang keine Zusammenklinfte stattsinden, weil gar nichts zu beschließen ist; die Sache verläuft in ten allereinsachsten Berhältnissen. Es handelt sich darum, zum Beispiel bei der Haubergsgenossenschaft, wenn einmal die Zeit kommt, wo die Lohe geschält wird, da wird die Genossenschaft etwas akuter, wenn ich mich so ausdricken soll, arbeiten.

Also es ift gar tein bringenbes Bedürfniß ba gegenüber manchen Fährlichteiten, die mit der Ertheilung der juriftischen Person verbunden sind, diese nun obligatorisch zu machen.

3ch bitte beswegen, lehnen Gie beibe Antrage ab und laffen Gie es bei ben Rommiffionsvorfclagen, bie vollftandig genigen.

Braftbent: Der Abgeordnete Dr. Banel hat bas Bort.

į

Abgeordneter Dr. Hanel: Ja, meine Herren, ich sehe doch die Frage viel schwerer an, als der Herr Borredner. Rehmen wir auch einmal an, es sei die einsachste Waldgenossenschaft, so viel steht fest, Holz muß sie werben, sie muß gewisse Anlagen dassir machen, sie wird den forstmäßigen Betried durch Aussehn der dussehner derftellen müssen, sie wird Holz verkansen müssen. Aurz und gut in eine Summe von privatrechtlichen Beziehungen, von Rechtsbeziehungen tritt sie nothwendig. Wenn sie das nicht thäte, wäre sie todt, sie lebt nur von Rechtswegen dadurch, daß sie eine Reihe von Geschäften abschließt, und ihr ganzes Leben besteht in einer Abwickung von so und soviel Rechtsgeschäften, soviel die rechtliche Seite betrifft.

Run, meine Herren, erwägen Sie einfach die Frage: wie soll auf Grund ber Rechtsgeschäfte sich die Berpslichtung der Einzelnen, die Berpslichtung des Borstandes gestalten? Hier sinden wir in dem Gesehe eben keine Antwort. Freilich in dem Augenblicke, wo die Genossenschaft das Recht einer juristischen Berson empfängt, da ist alles klar. Da wissen wir, der Borstand dieser juristischen Person ist legitimirt nach außen Rechtsgeschäfte zu schließen, Schulden zu machen, Foxderungen zu erwerben. Die einzelnen Mitglieder als solche hasten nicht unmittelbar, sondern nur das Bermögen der juristischen Person; beziehentlich sind die einzelnen Mitglieder verpslichtet, ihre Beiträge statutengemäß an die Kasse juristischen Berson abzussihren. Allein, meine Herren, wenn die juristische Personlichkeit nicht ertheilt ist, wie soll dann in dieser Beziehung versahren werden, an welches Kriterium soll sich der Richter bei eintretenden Streitigseiten halten? Darnach fragen wir, und ich behaupte, darauf bekommen wir absolut keine Antwort.

Man könnte sich ja benken, da wir keine Antwort bekommen, es handelt sich um die Konstruktion nach den Regeln einer gewöhnlichen sociotas, einer gewöhnlichen Gesellschaft. Ich sage Ihnen, das ist ganz unmöglich. Wie wollen Sie einem Juristen das einreden, daß hier eine Gesellschaft vorläge? Die Gesellschaft ist ja gar nicht durch Bertrag entstanden im gewöhnlichen privatrechtlichen Weg, das ist wenigstens reiner Jusall; sie entsteht ja nach diesem Gesetz zwangsweise durch Majorität. Ist denn das die Entstehung einer Gesellschaft; können Sie auf eine solche Genossenschaft die Regeln der sociotas anwenden? Das, meine Herren, ist rein unmöglich. Und ebenso, meine Herren, ist es ganz undenkbar, daß Sie dem Borstand einer sollen Genossenschaft, die blos als sociotas gedacht ist, jene Bertretungsrechte gewähren, welche offenbar hier siberall vorausgesetzt sind. Endlich, meine Herren, Sie können in die Natur einer Gesellschaft regelmäßig den Begriff der Majorität, der Wirksamkeit der Majoritäts-

beschliffe gar nicht hineininterpretiren; nach ben gewöhnlichen Bringipien ber Gefellichaft giebt es teine Majoritatsbefcluffe, fonbern jeder einzelne socius bat bas Recht bes Biberfpruchs. hier aber tonftruiren Gie nach ber gangen Anlage des Gefetes babin, bag überall mit Dajoritatsbefcutiffen vorgegangen wirb. Reine Berren, bei einer folden Entftebung ber Benoffenschaft, bei einem folden Leben ber Genoffenschaft, mas fich immer burch Majoritätsbeschluffe entfalten wird, ift es gang unmöglich, die gewöhnlichen gemeinrechtlichen Grundfate bierauf anguwenben; Sie muffen ber Sache Gewalt anthun, wenn Sie bas ausbrudlich vorschreiben wollten. Deine Berren, ein gemeinrechtlicher Richter wird fich nie entschließen, einfach bie Regeln ber societas auf biefe bier vorliegenbe Baldgenoffenicaft anzuwenden. Run, meine Berren, wenn biefe beiben Dinge so setze ich voraus — ausgeschloffen find: die Regeln ber societas und, ba die Berleihung nicht erfolgt ift, bie Grundfate ber juriftifchen Berfon, ich frage Gie, welche Grundfage werben wir nun anwenden? 3ch weiß febr wohl, daß im allgemeinen gandrecht in biefer Begiebung eine febr fein ausgebilbete Lehre beftebt Das allgemeine Landrecht hat fich in ber That für lange Zeit die Grundanicauungen bes Deutschen Rechts in Rudficht auf Genoffenschaftswefen gerettet; hier haben wir gewiffe leberbleibsel. Ich bin leiber nicht landrechtlicher Burift genug, um Ihnen bestimmt fagen zu tonnen, ob für biefe Balbgenoffenichaft, bie alfo feine Gefellicaft und feine juriftifde Berfon ift, bie Regeln bes Lanbrechts, die dort niedergelegten Grundfate ausgiebig genug find. Jedoch soviel glaube ich mit Bestimmtheit fagen gu tonnen, bag in ben Gebieten bes gemeinen Rechts eine bestimmte Antwort auf die von mir aufgeworfenen Fragen nicht gu erlangen ift. Der Kollege Miquel hat vorhin gesagt, daß er mit dem Prinzip der beutschrechtlichen Genoffenschaft in Hannover als Abvolat icon operirt habe. Dann gratulire ich ibm zu feinen Erfolgen; es ift bas ein Beweis feines aukerorbentlichen Talents auch als Abvolat. Denn ich tann verfichern, daß eine berartige Operation mit bem allgemeinen beutschrechtlichen Genoffenschaftsgrundfaten mir perfonlich in Gebieten bes gemeinen Rechts wiederholt miglungen ift und bag der Richter fich immer vor die Alternative gestellt hat: entweder juriftische Berlönlichkeit ober gewöhnliche societas. Was bazwischen liegt, kennt in vielen Gebieten des gemeinen Rechts ber Richter nicht.

Und, meine herren, ba Sie nun bas Befet in biefer Ludenhaftigkeit auch auf Gebieten bes gemeinen Rechts, alfo auf Gebieten, bie wir in ihrem gangen Rechtsbestand gar nicht überfeben tonnen, anwenden wollen, fo behaupte ich nach wie bor: Sie muffen bie Fragen, die bom Rollegen Diquel aufgeworfen find und die ich wiederhole, hier lofen. Bie wollen Gie benn die Rechtsverhaltniffe in Bezug auf die Forderungen und in Bezug auf die Berpflichtungen Diefer Balbgenoffenschaft tonstruiren? Soll fie als solche haften, etwa mit subsidiarer Saftbarkeit der Einzelnen, oder follen die Einzelnen qua Einzelne haften? Darauf brauchen wir eine bestimmte Antwort; fonft machen Sie, wenigstens filt weite Gebiete, das Gefet prattifch unbrauchbar. Darauf beruht nun das Amendement bes Rollegen Parifius, welches in ber Beziehung bestimmte Antwort geben ill. Meine herren, ich muß sagen, ich tann nicht finden, daß eine Möglichkeit t ift, daß die Annahme des Amendements ju einem Diggriff führen fann. 'a ber Rreisausichug bas Statut anerfannt und festgestellt hat, ja, fo follte ich ich meinen, tann man foweit geben, biejenigen Rechte ber Genoffenfchaft einraumen, die der Rollege Parifius ihr eingeräumt seben will: das beißt, Forderungen zu erwerben, Schnlbenzu machen und sodann die Haftpflicht dergeftalt zu regeln, daß zunächst die Genossenschaft als solche haftet und nur subsidiar der Einzelne. Ich weiß wirklich nicht, wie man den Gedanken praktischer ausdrücken sollte. Man hat freilich gesagt, es handle sich hier nicht um Gemeinschaft des Eigenthums. Aber es ist ganz klar, daß das hier ganz irresevant ist. Man kann sich sehr wohl eine juristische Berson oder eine Gesellschaft denken, deren Mitglieder keinerlei Eigenthum in die Gemeinschaft einwerfen, sondern in der sie lediglich zur Benutzung zusammentreten und dann als Genossenschaft diesenigen Rechte sich geben, welche der Zwed der gemeinschaftlichen Nutzung ersordert. Weine Herren, ich sehe zur Stunde wirklich nichts Anderes ab, als daß es sich drüngend empsiehlt, das Amendement des Herrn Rollegen Paristus anzunehmen. Ich gestehe allerdings zu: es wird in dritter Lesung einer Ergänzung bedürsen, insbesondere was die Bertretungsbesogniß des Borstandes betrifft.

Prafibent: Es ift Niemand weiter gemelbet; die Diskuffion ift ge-fchloffen.

Bu einer perfonlichen Bemerfung ertheile ich bem Abgeordneten Miquel bas Bort.

Abgeordneter **Miquél**: Der Herr Minister Friedenthal hat meine Ansicht, daß man bei großen Kompleren, bei welchen dann auch regelmäßig, wie ich ausdrücklich sagte, große Eigenthümer betheiligt sind, eher und leichter die juristische Bersönlichkeit ertheilen werde als bei kleinen, "wunderlich" gefunden. Es hat mich der Herr Minister insosern misverstanden, wenn er angenommen hat, ich habe sagen wollen, man werde dadurch die größeren Eigenthümer vor den kleineren begünstigen; davon habe ich aber kein Wort gesprochen. Das, was ich gesagt habe, halte ich trot der Bezeichnung als "wunderlich" in allen Beziehungen als vernünstig aufrecht. (Heiterkeit.)

Prafibent: Der Berr Berichterftatter bat bas Bort.

Berichterflatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Rommifton hat diefe Frage uns längere Beit beschäftigt. Es wurde dort und ich konftatire bas zum zweiten Male — ansbrucklich auf bie traurigen Berhaltniffe ber Siegen'ichen Saubergsgenoffenschaften aufmertiam gemacht. wurde hervorgehoben, daß auch die einfachste Schutgenoffenschaft, welche nur einen Förfter auf gemeinschaftliche Roften anftellt, in eine fehr folimme Lage tommt, wenn dieser Forfter beispielsweise fein Gehalt nicht mehr rechtzeitig ober in ber bedungenen Sobe empfängt, und nicht in ber Lage ift, gegen irgend Jemand klagen zu können. Jeber gute Beamte, bies wurde in ber Kommission bemerklich gemacht, werbe fich gebn Mal bie Sache überlegen, ebe er in ein Rechtsverhaltnig zu 60 ober 80 bauerlichen Befigern tritt; es werbe fich febr bald der Migstand herausstellen, daß in einem solchen Falle die Genoffenschaft nur bas Mittelgut befommt, mabrend bie guten, tuchtigen Beamten fagen, entweber volle Sicherung bes mir zugewilligten Gintommens burch eine mir gegenüberfiebenbe Berfon, ober fein Bertrag, daß die Siegen'ichen haubergsgenoffenichaften ohne torporative Rechte, ohne bie Fähigteit ihrerfeits Rechte zu erwerben. ju flagen ober verflagt zu werben, bei jedem Bolgvertauf, bei jedem, auch be. fleinften Rechtsgeschäfte, in die allergrößte Berlegenheit tommen. Dag biefe & noffenschaften überhaupt noch lebensfähig geblieben find, erflart fich baburc daß fie in einem Lande ber höchften Shrlichteit bestehen, wo Ungesetlichteite ober bem Rechtsgefühl wiberftrebenbe hanblungen ju ben größten Seltenheite.

gehören. Das alles ift in der Kommission erörtert worden. Nichts besto weniger, meine herren, bat Ihre Kommission bem bort gestellten Antrag, welcher materiell bemjenigen äquivalent ift, ber Ihnen jest in dem Antrage Parifius vorliegt, nicht zugestimmt, und zwar ber Erwägung folgend, daß Seitens der Liniglichen Staatsregierung es als unannehmbar bezeichnet worden ist, in das Befet bie an und für fich erfolgende Rechtsfähigfeit, die burch bie Konstituirung ben Genoffenicaften zu verleihenden Rechte einer juriftifchen Berfon aufzunehmen. wenn nicht Normativbestimmungen in daffelbe gleichzeitig aufgenommen wurden. Diefer Anfchanung ber Roniglichen Staatsregierung gegenitber glaubte bie Rommiffion in ihrer Dehrheit Abstand nehmen zu muffen von der Annahme eines Antrages, der die Berleihung der Korporationerechte burch die Begrundung ber Genoffenschaft ins Auge faßt, weil man fich fagte, bag in bem vorgeschrittenen Stadium der Berathung in der Kommission es unmöglich sein werde, nun noch mit der Einfügung aller ber Normativbedingungen, welche Seitens bes herrn Bertreters ber Staatsregierung für nothwendig gehalten murben, vorzugeben. Das, meine herren, maren bie Borgange in ber Rommiffion, welche ju ber Befoluffaffung führten, welche Ihnen in der Form ber Rommiffionsvorschläge vorliegt. Das maren bie Motive biefer Borichlage, und Sie werben baraus ermeffen tonnen, welche Grundlage Sie Ihren heutigen Beschluffen ju geben baben.

Präfident: Wir werden zunächst abstimmen über diejenige Formulirung des Paragraphen, welche der Abgeordnete Parisius unter Nr. 818 ad 15 vorgeschlagen hat. Wird dieser Antrag abgelehnt, so wird der Antrag v. Loeper-Loepersdorf zur Abstimmung kommen: dem Borschlage der Kommisston einen Zusat hinzuzusügen, und dann werden wir über den Kommisstonscholag abstimmen, mit oder ohne diesen Zusat. Der Antrag Parisius liegt Ihnen gedruckt vor; eine Berlefung wird nicht nöthig sein.

3ch erfuce diejenigen herren, welche den Antrag Parifius annehmen wollen, aufzufteben. (Gefchiebt.)

Die Majorität. Damit fallen die anderen Abstimmungen aus.

Ich eröffne die Distussion über § 36a, welchen ber Abgeordnete Barifius unter Rr. 318 ad 16 vorgeschlagen bat.

Der Abgeordnete Parifius hat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Dieser Antrag ift meines Erachtens eine Konsequenz des vorigen. Der herr Abgeordnete Hänel hat bereits ausgeführt, daß die nothwendige Folge einer Schaffung einer derartigen Persönlichteit auch die ift, daß das Gesetz auch etwas über ihre Haftpflicht sagen mußuch der Abgeordnete Miquél ist darauf gesommen, dies auszussühren. Meine herren, der herr Abgeordnete Hänel hat auf die Schwierigseit nach gemeinem Recht, die sich der Genossenschaft in Betreff der Haftpflicht für Schulden entgegenstelle, hingewiesen und hat erklärt, er wäre nicht genug Kenner des Preußischen Rechts, um die Feinheiten derselben zu entwickeln.

<sup>\*)</sup> Der Borichlag lautet:

hinter § 36 einen neuen § 36 a babin angunehmen:

<sup>&</sup>quot;Für die Berbinblichteiten der Balbgenoffenschaft haftet das Bermögen derselben. Insoweit daraus Gläubiger der Balbgenoffenschaft nicht befriedigt werden tonnen, haften ihnen die betheiligten Grundstude junachft nach Berhältniß ihrer Theilnahme an den Ruhungen, für etwaige Ausfälle aber solidarisch."

Meine Herren, ich bin nicht gewillt barauf einzugehen, obschon ich die ganze Materie in Büchern vor mir zu liegen habe; aber ich halte es für eine unbedingt nothwendige Folge des von uns beschlossenen Paragraphen, daß Sie Bestimmungen über die Haftpslicht der Genossenschaft in das Gesetz aufnehmen. Ob Sie im einzelnen davon abweichen, was ich vorschlage, das wäre eine andere Frage, die ich aber meines Erachtens deshalb nicht zu erörtern habe, weil kein anderer Borschlag vorliegt und weil sich wesentlich sachlich gegen meinen Borschlag nichts sagen läßt. In Betress der Nothwendigkeit überhaupt, die Haftbarkeit durch Gesetz sehren von einem besseren Mann, aus einem Buche von Schulze-Delitsch ein paar Zeilen vorzulesen. In einem wissenschaftlichen Buche, welches er über die Haftpslicht, besonders über die Gesetzgedung betressend die Haftpslicht der Genossenschaften geschrieben hat, und welches ganz allgemein sich auch über die Konstrutung neuer Gesellschaften durch das Gesetz ausläßt; da sagt er:

Bei Ordnung der privatrechtlichen Stellung irgend eines Rechtsinstitutes burch die Gesetzgebung darf die Feststellung der haftbarleit der Betheiligten nicht dem Belieben derselben überlassen werden, sondern gebührt allein dem Gesetzgeber.

Er tommt bann in einem folgenben Sate barauf gu fagen:

Grade die Aufgabe des politischen Gesetzes auf dem Gebiete des Bermögensrechtes besteht wesentlich darin, eine naturrechtliche Berbindlichkeit zu einer zwangsrechtlichen zu machen, die Bedingungen und Formen seszuseigen, nach welchen durch die öffentliche Gewalt die Erfüllung übernommener Berpsichtungen erzwungen werden kann. Dieser Punkt, um dessenwillen das Geset hauptsächlich gegeben wird, offen und der Bestimmung von irgend einer andern Seite her überlassen, läust daher im Grunde darauf hinaus, die ganze Angelegenheit der gesetzlichen Regelung mehr oder weniger zu entziehen. So kann der Gesetzgeber nicht versahren, will er nicht den Berkehr der Gesahr aussetzen, sich im Gewirr widersstreitender Sonderinteressen zu verwickeln.

Meine Herren, diese Bestimmung wird vollständig passen, wenn Sie den solgenden Paragraphen nach der Regierungsvorlage angenommen haben, für alle Gesellschaften, welchen nicht die Eigenschaft einer juristischen Persönlichkeit beigelegt wird. Ich glaube also, Sie müssen im Geset darüber Festsetungen tressen, und ich schlage vor, nehmen Sie diesen Paragraphen an. Ich darf darüber wohl noch die Bemerkung, die ich vordin zur Geschiltsordnung machte, jetzt, wo ich zur Sache das Wort habe, dahin ergänzen, daß wirklich der Herr Minister darin irrt, daß danach eine Resonstruirung der von mir zurückgezogenen Normativbestimmungen nothwendig sein würde. Es handelt sich nur um einen Punkt, nämlich in Betress des Borstandes, aber der steckt in dem Antrage zu Rr. 6, den ich zurückgezogen habe, und da muß in der dritten Lesung nachgeholsen werden. Alles übrige ist keineswegs davon so berührt, wie es nach den Ausssührungen des Herrn Regierungskommissar und vielleicht auch des Herrn Referenten erscheinen mag.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Bort.

Regierungskommissarius, Geheimer Justigrath Schmidt: Es ift richtig, dan nach Annahme des Antrages ad 15 nun noch Bestimmungen nöthig werder darüber, in welcher Weise die Waldgenossenschaft haftet. Mit der Bestimmun

bes Antrages 16 wird aber bie Sache burchans nicht erschöpft; es wird bann jeben Falls bei ber britten Lesung noch jur Sprache tommen, in wie weit nun noch eine ganze Reihe anderer Bestimmungen nöthig werden. 3ch mache barauf ausmertfam, bag wie bie Sache jest liegt, auch bas Berhaltniß gu ben Sppothelengläubigern noch einer näheren Beleuchtung bedürfen wird. Das Bermögen ber Baldgenoffenschaft haftet ben britten Personen. Bu bem Bermögen ber Balbgenoffenschaft gehören auch offenbar bie Beiträge, welche bie einzelnen Mitglieber zu gablen haben. Diefe Beitragspflicht haftet als Reallaft auf ben eingeinen Grundfliden und ben Beiträgen gebührt bas Borgugsrecht gegenüber allen hupothelenglaubigern. Benn bie Genoffenschaften Schulden machen, fo tonnen also die Hopothelenglänbiger erheblich geschäbigt werben. Es wird später dieser Puntt noch einer eingehenden Erwägung bedürfen. Nähere Bestimmungen über die Berbindlickeiten ber Baldgenoffenschaften werden auch sonft nöthig werden. Bie ber Autrag hier lautet, fo ift ber zweite Absat wohl nicht sachentsprechend, es hat boch jeden Falls nicht gefagt werden follen, daß die betheiligten Grund. ftude in bem Sinne haften, daß hier gewiffermaßen eine Sppothet tonstituirt ift. Es ift auch wohl nur gemeint nach bem Antrage, daß bas Bermögen ber einzeinen Genoffenschafter haftet, aber nach Berhaltniß der Theilnahme ihrer Grundftude. Ich vermuthe, daß fo der Antrag gemeint ift.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Wort.

Regierungstommiffar Gebeimer Regierungsrath v. Brauchitich: Meine herren! Ich erlaube mir im Anschluß an das, was der herr Kommiffarius des Justizministeriums soeben gesagt hat, noch barauf hinzuweisen, daß es in vielen Fallen seine Schwierigkeiten haben möchte, die Haftung der einzelnen Walbgenoffen nach dem Berhaltnig ihrer Theilnahme an ben Rutungen gu bemeffen. Bei denjenigen Genoffenschaften nämlich, die im § 22 sub 1 aufgeführt find, bei ben blogen Schutgenoffenschaften sollen nach § 24 sub a bie einzelnen Balbgenoffen ihre Grundftude felbft, d. h. auf eigene Rechnung bewirthichaften; fie follen die Rugungen für fich allein einziehen; die Genoffenschaft erfährt gar nicht, was fie einnehmen. Run, meine Herren, frage ich, wird auf diese Art der Balbgenoffenschaften der Borichlag bes herrn Abgeordneten Parifius Anwendung finden tonnen? Bird mit diefer Bestimmung den Gläubigern der Genoffenschaft genagende Sicherheit geboten? Diefer eine Baragraph liefert ben Beweis, wie bebentlich es ift, die rechtliche Stellung von Genoffenschaften, wenn biefelben ex lego bie Rechte einer juristischen Person erhalten sollen, eine Materie, zu deren Ericopfung man in bem Genoffenschaftsgesetze von 1868 73 Baragraphen nöthig fand, bier, gewiffermagen beiläufig burch wenige Baragraphen ju regeln.

Prafident: Der Abgeordnete v. Schorlemer-Alft hat das Wort zur Ge-

fcaftsordnung.

Abgeordneter Schorlemer-Alft: 3ch möchte ben herrn Prafibenten bitten, aber bie letten Borte in bem Antrag 16 bes Abgeordneten Barifius "für etwaige Ausfälle aber folibarifch" getrennt abzustimmen.

Brafibent: Wenn ber Abgeordnete Barifius bamit einverftanden ift?

Abgeordneter Parifins: Ich habe icon vorbin ertlart, daß ich einzelne Bi . Re völlig freiftelle; ich bin damit einverftanden, daß getrennt abgestimmt wi

Präfibent: Dann wird hier also barliber getrennt abgestimmt werben. Der Abgeordne Miquel hat bas Wort.

Abgeordneter **Miquel**: Ich möchte bemerten, daß dann auch fiber das Bort "gunächft" in dem Sat vorher besonders abgestimmt werden muß.

Prafibent: Ja, bas ift redattionell richtig.

Es hat sich Niemand weiter jum Wort gemelbet; die Diskussion ift geschloffen.

Der Berr Berichterftatter bat bas Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Ich bin nicht in der Lage, Ihnen die Ansicht der Kommission über den Antrag mitzutheilen, ich glaube aber, daß Sie selbst der Ansicht sein werden, daß eine Konsequenz des von Ihnen angenommenen Antrages Nr. 15 des Abgeordneten Parisius die sein wird, daß Sie auch den Antrag Nr. 16 annehmen.

Prafibent: Wir werben also hinsichtlich bes Antrages Parifius zunächft abstimmen über bie Worte: "bie etwaigen Ausfälle aber solibarisch". Falls diese Worte gestrichen werben sollten, wird das Wort "zunächst" in der drittletzten

Beile auch fortfallen.

Also Diejenigen, welche vorbehaltlich ber weiteren Abstimmung über ben § 36a bes Abgeordneten Parifius in bemselben die Worte: "für etwaige Ausfalle aber solidarisch" am Schluß eventuell bestehen laffen wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Das ist die Minderheit, diese Worte sind ausgefallen und in Konsequenz auch das Wort "zunächst."

Es tommt nun ber Antrag Parifius im Uebrigen gur Abstimmung mit Begfall biefer foeben bezeichneten Borte.

Diejenigen, welche den Antrag annehmen wollen, bitte ich aufzustehen. (Gesicht.)

Das ift die Minderheit. Also mit Streichung des Bortes "zunächst" in der brittletzten Zeile und der 5 letzten Borte am Schluß ift der Paragraph des Abgeordneten Barifius angenommen.

Dann eröffne ich die Diskuffion über den § 37, zu welchem Riemand bas Wort nimmt. Der Paragraph ift angenommen.

Beim § 38 hat ber Abgeordnete Parifius unter Rr. 318 ad 17 einen Bu-

Der Abgeordnete Parifius hat das Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Ich habe hier einen Zusat beautragt, der ermöglichen soll, daß eine Waldgenoffenschaft zu Ende geht, wenn sie in einer sehr großen Mehrheit der Meinung ist, daß sie sich aussöse, wenn auch die Aussichehörde anderer Meinung ist. So wie der § 4 besteht, ist unter allen Umständen die Genehmigung der Aussichehörde ersorderlich zur Auslösung der Genoffenschaft, auch wenn sämmtliche Mitglieder einstimmig sind, daß es unpassend ist, daß sie sortbestehe. Meine Herren, das halte ich nicht für möglich, in einer Genossenschaft durchzussihren. Ich habe hier die Bahl 3/4 gewählt, um mich der Regierungsansicht etwas zu nähern. Ich gebe aber die Zahl 3/4 vollskommen frei; ich für meine Person würde eine viel größere Liebhaberei für eine

<sup>\*)</sup> Der Bufat lautet:

Dem § 38 einen befonberen Abfat babin beigufügen:

<sup>&</sup>quot;Das Balbichutgericht barfebie Genehmigung nicht versagen, wenn die BB ibagenoffenschaft mit einer Rehrheit von Dreiviertel ber Stimmen die Auflof ug beschließt."

fleinere Summe gehabt haben. Ich glaube aber ben Intentionen ber Regierung, wie fie solche in ber Kommission bisher geäußert hat, baburch näher zu kommen, wenn ich biese größere Bahl nehme. Aber irgend eine Bestimmung wollte ich Ihnen empsehlen, in diesem Sinne anzunehmen.

Prafibent: Der Berr Regierungstommiffar hat bas Bort.

Regierungstommiffar Minifterialbirettor Marcarb : 36 bitte Gie, ben Antrag abzulehnen. Ich finde in bemfelben eine erhebliche Dunkelheit. Bas ift unter einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen verstanden? Etwa die Ropfgabl ober bie Bahl ber Stimmen nach bem Statut? Das fieht aber im vollften Biberfpruch mit ber unmittelbar vorhergebenden Bestimmung, daß bie Auflösung einer Baldgenoffenschaft nur julaffig fein foll, wenn bie nach § 22a gur Bilbung einer Benoffenschaft erforderliche Mehrheit ber Betheiligten berfelben guftimmt. Der § 22a bestimmt, bag Schutgenoffenschaften gebilbet werden konnen burch eine Rehrheit ber Betheiligten nach bem Rataftralreinertrage. Run frage ich, wie bereinigt fich biese Bestimmung mit bem Antrage Parifius? Der § 22a bestimmt ferner, bag bie fogenannten Wirthichaftsgenoffenschaften gebilbet werden tonnen, wenn eine Mehrheit nach bem Rataftralreinertrage und zugleich ein Drittel ber Betheiligten nach Ropfzahl zustimmt. Ich frage nun, wie stellt fich ber Borichlag bes Abgeordneten Barifius ju biefem fruber befoloffenen und bier in Bezug genommenen § 22a? Ich meine, er fteht ziemlich in direttem Widerspruch mit bemfelben.

Prafibent: Der Abgeordnete Parifins hat das Wort.

Abgeordneter Parifius: Ich glaube boch, die Dunkelheit, die der Herr Regierungskommissar in dem Antrage zu erbliden glaubt, ist nicht vorhanden. Ich habe gesagt, mit einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen, d. h. auch ohne daß etwas mehr hinzugestigt ist, innerhalb der statutarischen Bestimmungen über Stimmrecht. Während der Existenz der Genossenschaft ist eine andere Deutung nicht möglich und ich glaube nicht, daß es angemessen ist, eine andere Regulitung hier eintreten zu lassen, wie sie angemessen war in den Bestimmungen über Abstimmung, ehe eine Genossenschaft wirklich thatsächlich existirt.

Brafibent: Der Abgeordnete Miquel bat bas Wort.

Abgeordneter Miquel: Ich möchte dem Herrn Kollegen Parifius, um diese Dunkelheit herauszubringen, anheim geben, einsach zu sagen, "mit einer Mehrbeit von 3/4" und das Bort "der Stimmen" weg zu lassen, weil es möglicherweise zu dieser Dunkelheit Anlaß geben kann. Dann ift aber ganz klar, daß das nur diesenige Mehrheit sein kann, die statutenmäßig entsteht in Gemäßheit des § 31.

Was nun die Sache selbst betrifft, so glaube ich allerdings auch, daß hier, wo es sich zwar um eine Zwangsgenossenschaft handelt, aber doch nur um eine solche, meine Herren, welche durch einen Mehrheitsbeschluß entsteht zum Zwecke der Gesammtheit, daß da auch eine Auslösung, wenn auch unter etwas erschwerenden Bedingungen möglich sein muß in Folge des überwiegenden Willens der Veiligten. Denn es werden ja nicht im allgemeinen Staatsinteresse die Lente ununngezwungen, sondern im Interesse ihrer eigenen Waldwirthschaft. Wenn sulso in ganz überwiegender Weise einsehen, sie haben sich geitrt, es ist durch winderte Umflände nicht mehr vortheilhaft, so muß die Möglichseit gegeben baß dieser Wille auch bei der Aussösung wieder entschebet.

rafibent: Der herr Regierungstommiffarius hat bas Wort.

Regierungstommiffarius, Geheimer Regierungsrath b. Branchitich: Deine Herren! Ich möchte boch darauf aufmerkfam machen, daß das Alinea 2 der Rommifftonsvorfclage befagt, bag bie Auflösung einer Balbgenoffenschaft nicht erfolgen burfe, wenn nicht bie nach § 22a gur Bilbung einer Genoffenschaft erforderliche Mehrheit der Betheiligten berfelben guftimme. Der Gedante, welcher hierbei leitend war, ift ber, dag die Auflösung der Genoffenschaft nur erfolgen folle auf bem umgelehrten Wege, wie die Bilbung berfelben; daß diefelbe Debrheit, welche bie Bilbung erzwingen tonnte, die Auflösung foll verhindern tonnen. Run tritt aber in dem Antrage Parifius ein gang anderes Pringip hervor. Bab. rend nach bem Alinea 2 ber Rommifftonsvorschläge zur Auflösung erforberlich fein foll eine Mehrheit von einem Drittheil ber Ropfe und eine absolute Mehrheit nach bem Ratastralreinertrage, verlangt ber herr Abgeordnete Parifius, daß baffelbe Balbidutgericht, welches nach bem Alinea 2 eine Auflösung nicht genehmigen barf, wenn biefelben nicht von einem Dritttheil ber Betheiligten und zugleich von der Mehrheit nach dem Katastralreinertrag beschloffen ift, — daß daffelbe Balbidungericht die Genehmigung foll ertheilen muffen, wenn Dreiviertel ber Stimmen die Auflösung beschließt. Wenn man diese verschiedenartigen Borfdriften überhaupt tombiniren wollte, fo milite boch wenigstens erwiesen sein, daß ber Fall nicht vortommen tonne, wo bie Dehrheit von Dreiviertel ber Stimmen geringer ift, als die Mehrheit, welche im Absat 2 für die Auflösung verlangt wirb. Diefer Fall tann aber febr wohl vortommen. bas Gine ober bas Andere; beibes jufammen geht meines Erachtens nicht.

Präfibent: Bur Geschäftsorbnung hat der Abgeordnete Parifius bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Ich überzeuge mich allerdings, baß in dieser Form das Amendeme nt nicht angemessen ist, und behalte mir vor dem meiner Meinung nach doch wich tigen Gedanken in der dritten Lesung durch einen Antrag nachzukommen. Für jest ziehe ich das Amendement zurück.

である。これでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、1

Präfibent: Dann wird eine Abstimmung über ben Paragraphen wohl nicht erforberlich sein. Der Paragraph ift angenommen.

3ch eröffne die Distuffion über ben § 38a, — § 39. — Dieselben find angenommen.

Bu § 40 ift unter Nr. 320 III von den Abgeordneten Stader und Lauenftein beantragt die Streichung der Worte "mit Ausschluß der selbstständigen Stadttreise." Es ist das eine Konsequenz eines früheren Beschlusses, — wie vom Hause anerkannt wird. Der Paragraph ist mit Streichung dieser Worte angenommen.

3d eröffne die Distuffion fiber § 41. Der herr Regierungstommiffar bas Bort.

Regierungskommissar Geheimer Regierungsrath v. Branchitsch: Herr Präsident, ich erlaube mir, darauf ausmertsam zu machen, daß in der drütten Zeile dieses Paragraphen sich ein Druckscher, oder war es vielleicht bereits ein lapsus calami, eingeschlichen hat. Es heißt daselbst: das Balbschutzgericht soll ans der Areisversammlung gewählt werden. Das kann die Dentung sinden, als ob es aus den Mitgliedern der Areisversammlung gewählt werden solle. Dies ist nicht gemeint, wie auch schon aus dem folgenden Sate hervorgeht, wonach jeder selbstständige Angehörige des Deutschen Reiches, welcher im Areise wohnt, wählbar sein soll. Indessen dürfte es sich doch empfehlen, die Sache

ganz kar zu stellen und das ursprünglich beabsichtigte "von der Kreisversammlung" statt "aus der Kreisversammlung" zu setzen. Es möchte dazu wohl eines besonderen Antrages kann bedürken.

Prafibent: Es wird also diefer Drudfehler oder Schreibfehler berichtigt. Es nuß heißen "von der Rreisbersammlung" flatt "aus der Rreisversammlung."

Im Uebrigen nimmt Riemand zu dem Baragraphen das Wort, der Baragraph ift mit dieser Berichtigung angenommen.

Ich eröffne die Distussion über den § 42. Derselbe ift angenommen. Ueber ben § 43; — ebenfalls angenommen.

Der Abgeordnete Stader hat unter 320 ad IV. einen besonderen § 48a beautragt') fiber ben ich die Diefinffion eröffne.

Der Abgeordnete Lauenstein hat bas Wort.

Abgeordneter Lauenstein: Meine Herren! Auch dieser Antrag ist eine Konsequenz der früheren Beschlässe. Wir haben hier vorgeschlagen, daß für die selbstkändigen Stadtkeise die Wahl des Waldschungerichtes nach Analogie der in den § 41, 42 und 43 aufgenommenen Bestimmungen geschehen soll und zwar mit der Modistation, daß an die Stelle des Landraths oder Areishauptmanns der Bürgermeister und an die Stelle der Areisdersammlung die Stadtverordnetenversammlung, beziehungsweise in der Prodinz Haunover das Bürgervorsteherblegium treten soll. Ich glaube, daß diese Analogie durchaus gerechtsertigt ist,
und ersache Sie, den Antrag anzunehmen.

Prafibent: Es nimmt Niemand das Wort, die Diskussion ist geschlossen. Da dieser Paragraph nur die Aussührung eines früheren Beschlusses enthält, so kann ich wohl konstatiren, daß er ohne Abstimmung angenommen ist.

Ich eröffne die Distussion über § 44—45 — Ueberschrift und Einleitung.

Dann ift noch eine Beschluftaffung erforderlich über eine Reihe von Be-

Der Berr Berichterflatter bat bas Bort.

Berichterstatter Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Das Nöthige über diese Petitionen haben Sie ja in dem Berichte gelesen; ich darf deshalb wohl annehmen, daß Sie vollständig informirt find, und bitte Sie, der Resolution anaustimmen.

Prafibent: Eine Distuffion und Abstimmung über diefen Antrag wird nicht für nothwendig gehalten, die Betitionen find nach dem Antrage ber Komamiffion burch die Beschluffaffung über ben Gesehentwurf selbst erledigt.

Meine Herren, damit ift die hentige Tagesordnung erschöpft.

Die bentige Abendfitung ift gefchloffen.

(Solng ber Sigung 10 Uhr 35 Minuten Abends.)

Control of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

<sup>\*)</sup> Der Antrag lautet:

Dem § 48 einen § 48 a jugufegen folgenben Inhalts:

In selbstftanbigen Stabtreifen finden die Bestimmungen der §§ 41, 49, 43 mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Landraths (Rreishauptmanns) der Bürgermeister und an die Stelle der Rreisversammlung die Stadtverordnetenderssammlung (Bürgervorftehertollegium, tritt.

## d. Dritte Berathung.

66. Sigung am 11. Mai 1875.

Prafibent: 3ch eröffne bie Generalbistuffion und ertheile gegen bie Borlage bem Abgeorbneten Schellwig bas Bort.

Abgeordneter Schellwit: Meine Herren! Ich habe zu meinem Bedauern ber zweiten Berathung bes Gesetes nicht beiwohnen können, ich würde sonst zur britten Berathung bas Bort nicht genommen haben, erlaube mir aber nunmehr mit wenigen Borten meinen Standpunkt zu biesem Gesetze einigermaßen klarzuftellen.

36 bin mehrfach zu ben pringipiellen Begnern bes Gefetes gerechnet worben; bas ift burchaus nicht ber Fall. Im Gegentheil: ich habe bas hauptpringip des Gefehes mit Freuden begrüßt. Es geht daffelbe dabin: die Bestimmungen bes Landestulturebitts, wonach bie vollftanbig freie Bewirthichaftung und Benutung bes Balbes geftattet ift, beigubehalten und auf die neuen Provingen gu übertragen. Ausnahmen follen nur jum öffentlichen Boble, im öffentlichen Intereffe, und zwar, nach ber gegenwärtigen gaffung "gegen vollständige Entichabigung" geftattet fein. Auch damit, meine herren, mit bem Umfange biefer Beschräntungen, wie fie gemeint find, bin ich ja völlig einverftanden, allein nicht überall damit, wie fie im Entwurfe jum Ausbrud getommen, und wie fie gar Ausführung gebracht werben follen. Ich tann dabei überhaupt die Bemertung nicht unterbruden, daß meines Erachtens ber technische Theil bes gangen Gefebes nichts zu wfinschen übrig läßt, wogegen gegen ben, - wenn ich mich so ausbruden barf -, abminiftrativen Theil mannichfache Erinnerungen gu machen find; benn er fieht theils anderen gefetlichen Beftimmungen entgegen, theils find andere anerlaunte Rechtsgrundfäse badurch verlest. Meine Herren, gleich im § 2 ift man bon bem bisher in allen abnlichen Gefeten befolgten Grundfat, nämlich bas Bringip, nach welchem bie Beschränfung bes Brivateigenthums stattfinden foll, vorauszuschiden, abgewichen, hat vielmehr in bem vorliegenden Gefetze die einzelnen Fälle anfgezählt, in denen ein Eingriff in das Privateigenthum gestattet ift, indem man glaubt, daß die aufgeführten Salle folche feien, in benen es fich um ein öffentliches Intereffe handele. Meine herren, wenn bies der Fall mare, so murbe ich kein Wort bariiber verlieren, benn es murbe dies blos ein theoretischer Streit fein; aber, meine herren, ich glaube, bag bas nicht ber Fall ift, und bag im Begentheil wirflich nach ber gegenwärtigen Raffung bes Gefetes in mehrfacher Beziehung im reinen Privatintereffe Befchrantungen bes Eigenthums ftattfinden werden. Es ift hierauf icon von den Abgeordneten Bfafferott und Parifius in ber vorigen Sitzung bingewiesen worden. Ich will jene Bemertungen nur burch ein einziges Beispiel ergangen; ich bitte Gie, mir ju fol-3ch wähle dabei litt. d im § 2. Es beißt hier nach Weglaffung ber Bwifchenfage: in Fallen, wo burch die Berftorung eines Balbbeftandes Alfiffe der Gefahr einer Berminderung ihres Bafferftandes in erheblichem Grade ansgefett find, tann behufs Abwendung diefer Gefahr (nämlich ber Gefahr ber Berminderung des Bafferstandes) eine Beschräntung des Brivateigenthums, wie biefes in dem Baragraphen weiter angegeben, flattfinden. Rebmen Sie nun das gan einfache Beispiel: ein Industrieller legt an einem Fluffe ein großes Triebwert an er findet fehr bald, "daß durch die Zerstörung des Waldbestandes der Fluß de Gefahr einer Berminderung feines Bafferftands in gang erheblichem Grabe aus gefett" und baburch fein Triebwert gefährbet ift. Run, meine Berren, propozit

ber Induftrielle nach § 2 auf Anlegung ober Erhaltung des Schutwalbes, und weift nach, bag in ber That eine folde Berminberung bes Bafferftanbes bes betreffenben Rinffes gu befürchten, und bas genügt nach bem Bejet. Db nun Berminberung bes Bafferftandes ben übrigen Jutereffenten vortheilhaft ift ober nicht, darauf tommt es nach dem Worte des Gefetes garnicht an. Im Gegentheil, es tann möglicherweise die Gegend an Bersumpfung leiden, es tann für dieselbe zwectmaßig fein, bag ber Bafferftand bes Fluffes vermindert wird; nichtsbeftoweniger verlangt ber Induftrielle wegen seines Triebwertes bie Anlegung des Schut. waldes, und nach der Faffung des Gefetes ift er bagu befugt. Ich glaube, meine herren, daß dies doch eine Beschränfung des Privateigenthums im reinen Privatintereffe ift, und ich, glaube, daß tein Einziger unter uns das eigentlich will. ങ ift nicht zulässig nach unserem Landrecht, es ist nicht zulässig nach unserer Berfaffinng, es ist nicht zulästig selbst nach ben Motiven bieses Gesetzes, und boch wurde es nach ben Borten biefes Gefetes gulaffig erachtet werben muffen! Denn was wir hier fprechen, meine herren, und was in den Motiven fieht, wird bei der Maren Faffung eines Gefetes bei ber fünftigen Enticheidung nicht berudfictiat.

Nun weiß ich doch nicht, warum man in dieser Beziehung von unseren früheren Gesetzen, die darin viel klarer sind, abgewichen ist. Es heißt bespielsweise im Borslutbsgesetz vom 15. November 1811 § 11:

Muhlenbesitzer, und alle, welche fonft ben Absluß eines Gewässers anzuhalten berechtigt sind, sollen verpflichtet sein, den freien Lauf derselben nach den Bestimmungen der Provinzialpolizeibehörde ganz oder zum Theil wieder herzustellen, sobald darans ein offenbar überwiegender Bortheil für die Bodenkultur oder die Schifffahrt entsteht u. s. w. Es heißt ferner im Deichgeset vom 28. Januar 1848 § 11:

Ift gur Abwendung gemeiner Gefahr ober gur erheblichen Borberung ber Landeskultur erforberlich, Deiche ober bazu gehörige Sicherungs- und Meliorationswerte anzulegen, jo tann 2c. ein Deichverband gegrundet werben.

Man hat ferner in dem erst vor turgem emanirten Geset über die Enteignung ebensalls versucht, die einzelnen Fälle anzusühren, in denen eine Enteignung zulässig sein sollte; man hat sich aber sehr bald überzeugt, daß dies eine Unmöglichteit sei, und hat deswegen in dem § 1 gesagt,

daß nur aus Grfinden bes öffentlichen Bohls eine Enteignung ober eine Befdrantung bes Gigenthums gulaffig fei.

Weshalb man in diesem Falle von jenen bewährten Grundsäten abgewichen, weiß ich in der That nicht. Es ift ein meiner Absicht entsprechendes Amendement in letzter Sitzung hier, früher auch in der Kommission, gestellt und dort mit Stimmengleichheit abgesehnt worden. Ich will es hier nicht von Neuem einbringen, allein ich glaube, daß es eine ganz außerordentliche Berbesserung des Gesetzes sein würde. Es bleibt stets bedenklich, den Richter in seinem freien Urtheil in solcher Beise zu beschränken und ihn gewissermaßen zur Puppe zu machen. nwer wird man, wenn man kein Prinzip aufstellt, sondern blos einzelne Fälle führt, auf solche Beispiele kommen, wie ich hier eins angesührt habe und deren

3ch will Sie nicht weiter mit meinen sonstigen pringipiellen Bedenten aufuten, ich habe, um hier turg fein gu tonnen, mir erlaubt, in einem Anhange

noch ein ganges Dupend mittheilen fomte.

ju bem Rommiffionsbericht dieselben naber ju begrunden. Debrere von biefen Bebenten find nach der gegenwärtigen Faffung befeitigt, namentlich die in Bezug auf die hopothetarifche Eintragung. Stehen geblieben find nur noch die Bedenken daß hier in vielen Fallen von dem Rreisausschuß auch über rein privatrechtliche Rechte ertannt werden foll, und ferner, daß ich überhaupt ber Meiming bin, daß ber Rreisausschuß, fo wie Geschäfte ber vorliegenden Art eine größere Dimenfion annehmen, in ber That garnicht im Stande, und auch gar nicht die geeignete Beborbe ift, folde Gefchafte ju bearbeiten und ju Ende ju bringen. Deine Berren, eine beffere Rechtfertigung für biefe meine Behauptung, als bie Distuffion in ber letten Sigung über bie Bilbung ber Balbgenoffenschaften, batte ich wohl taum finden tonnen. Es hat fich bort berausgestellt, wie wichtig und wie schwierig bie Fassung eines Statuts ift; es hat fich ferner herausgestellt, daß hierzu unbedingt juriftifche Renntniffe nothwendig find. Bergegenwartigen Sie fich, meine herren, Die Arbeiten, welche erforberlich find, um eine Genoffenschaft von auch nur gang mäßigem Umfange zu Stande zu bringen, die Brufung bider Berechnungen über Bodenwerth, über Holzbestand, über Zuwachs u. f. m., Prufung umfangreicher Legitimationsdocumente, Berhandlungen und Entscheidungen über die wichtigften reinen Rechtsfragen, Die von den technischen Fragen burchaus nicht getrennt merben tonnen - alles bies ift meines Erachtens nicht Geschäft eines Rreisansschuffes. Bergegenwärtigen Sie fich die Berantwortlichkeit, welche die Beborde burch die Bestätigung eines folden Dotuments übernimmt. Die Bestätigung ift leicht ausgesprochen, aber, meine herren, wenn bas Dotument an innerer Richtigfeit leidet wenn j. B. ein Richteigenthumer gugegen ift ftatt bes mahren Gigenthumers, fo werben Sie mir jugeben, bag ein folches Statut gegen ben mabren Gigenthumer eben fo nichtig ift wie jebes Ertenntniß gegen ben mahren Eigenthumer, gegen ben es nicht ergangen, und wie jede andere richterlich gefchloffene ober bestätigte Urfunde, wenn der wahre Eigenthumer nicht jugezogen worden. Belche Berwirrungen muffen entfteben, wenn eine bereits ju Stande gefommene Genoffenichaft auf Grund eines folchen nichtigen Statuts wieder aufgehoben werben muß; Micht nur unter den Intereffenten felbft, fondern auch gegenüber britten Berfonen, namentlich ben Spoothetengläubigern, werden unentwirrbare Berwidelungen entfieben. Ber bas Inflitut bes Rreisausicuffes gebeihlich weiter ausbilben will, wer bem gegenwartigen Befet eine Butunft municht, ber follte folche Befchafte, wie ich fie eben gefdilbert, bem Rreisausichuß flicht übertragen, benn, meine berren, ich glaube, Sie tonnen biefes junge Inftitut nicht beffer bistreditiren, als wenn Sie ibm Geschäfte aufburben, benen es nicht vollftanbig gewachsen ift! 30 glaube, bag ich bier mit meinen Borfclagen, Diefe Befchafte anderen Beborben au übertragen, wobei ich wieberholt auf meine bem Rommiffionsbericht beigefügte Ausführung verweise, im gegenwärtigen Stadium ber Berathung boch nicht burch. fommen werde; allein ich fann meine prinzipiellen Bebenten nicht unterbruden und fo leib es mir auch thut, bin ich nicht im Stande, fo lange biefe Bebenten nicht beseitigt find, fur bas Gefet zu ftimmen. Ich muß zwar zugefteben, daß bies Gefet augerordentlich viel beffer geworden ift; auch muß ich zugesteben, daß Die neuen Amendements, die gestellt worden find, eine noch großere Berbefferunberbeiffihren werden. Aber, meine Berren, ba ich eine lange Erfahrung in Be bandlung folder Saden binter mir habe und beshalb mit Beftimmtheit vorausaufeben glaube, bag bei einer Behandlung größerer Sachen burch beu Rreisaus. fong biefelben in gedeihlicher Beife nicht gefordert werden tonnen, glaube ich es mir felbft foulbig zu fein, meiner gewiffenhaften Ueberzeugung folgen zu muffen

Reine Herren, ich habe so oft in den letten Tagen die Aenferung gehört, es tomme doch nur darauf an, daß wir siberhaupt erst ein Baldschutzgesetz bekommen, das sibrige werde sich sinden. Meine Herren, dem kann ich nicht beitreten; ich glaube, es ist besser, daß wir gleich ein brauchbares Gesetz bekommen. Ich kann auch nicht zugeben, daß, wenn in gegenwärtiger Sitzung dies Gesetz nicht zu Stande käme, es dann noch lauge dauern würde, ehe es uns wieder vorgelegt werden könnte.

Denn, meine Herren, bei dem gegenwärtigen zusammengetragenen Material wird es meiner Ansicht nach sehr leicht sein, ein wirklich brauchbares und gut wirkendes Gesetz auszuarbeiten, ich glande, es wird das um so leichter sein, als sich die Staatsregierung überzeugt haben muß, daß sie in der Hauptsache in dieser ganzen Bersammlung Unterstützung sinden wird. Ich glaube, meine Herren, wenn nicht verschiedene wichtige Materien in den Motiven unberührt geblieben wären und erst in der Kommission zur Erörterung hätten gezogen werden müssen, und wenn die Regierung schon in der Kommission die Jugeständnisse gemacht hätte, die sie, wie ich höre, heut zu machen gedenkt, so würde voranssichtlich schon gegenwärtig ein vollständig befriedigendes Resultat Ihnen vorliegen. Ich will übrigens durchaus Niemanden zu meiner Ansicht bekehren, und wiederhole, daß ich nur, um meiner Ueberzeugung Rechnung zu tragen, gegen das Gesetz simme.

Prafibent: Bur Gefcaftsordnung bat bas Bort ber Abgeordnete Ba-

rifius.

Abgeordneter Parifius: Meine herren! Es hat teine Berloofung stattgefunden; ich hatte mich zuerft zum Worte gemeldet, habe aber sofort dem herrn Schristsubere erklärt, daß ich wünsche, daß herr Schellwitz, der sich gleich nach mir meldete, zuerst spräche. Der herr Schristsuber hat mich, ohne daß ich ein Wort gesagt habe, dagegen notirt, während ich für das Geset sprechen will. Mir ift mitgetheilt, daß ich danach teine Aussicht mehr hätte, zum Worte zu tommen. Ich bitte das zu torrigiren.

Prafibent: Der herr Schriftfuhrer Abgeordneter Dr. Lutteroth hat bas

Wort.

Schriftshrer Abgeordneter Dr. Lutteroth: Meine Herren! Die Meldungen der beiden Herren Redner gingen allerdings gleichzeitig ein, und der Herr Abgeordnete Parifius war zufrieden, nach dem Abgeordneten Schellwiß zu sprechen. Da mir bekannt war, daß der Herr Abgeordnete Parifius gleichzeitig eine größere Anzahl von Amendements neuerdings gestellt hatte, so glaubte ich berechtigt zu sein, ihn auch als Redner gegen einzutragen. Es ist mir leid, wenn er dadurch vielleicht in die Lage kommt, das Wort nicht zu erhalten.

Prafibent: Bur Gefchaftsordnung bat bas Bort ber Abgeordnete Ba-

rifius.

Abgeordneter Parifins: Ich glaube, daß, weun barüber ein Zweifel sein tönnte, der herr Schriftsubrer mich hatte darauf ausmerkjam machen milfen. Ich habe nicht gesagt, daß ich dagegen sprechen wolle; ich würde danu zur Generalbistussion garnicht das Wort genommen haben, obschon ich meine, daß ich dadurch, daß ich zur Generaldiskussion spreche, die spätere Debatte abkurzen könnte.

Prafibent: 3ch bebaure, daß ber Abgeordnete Parifius nicht felbft bezeichnet hat, ob er für ober gegen fprechen wollte. 3ch glaube allerdings, daß ber Gerr Schriftsuhrer, wenn ihm eine folde Bezeichnung nicht mitgetheilt war, nicht gang im Unrecht ift, daß er einen herrn, der verschiedene Amendements einge-

bracht hat, auf der Rednerliste gegen einträgt. Ich bin augenblicklich nicht mehr gut in der Lage, da es sich auch um andere Herren und deren Priorität handelt, an den Eintragungen, wie sie mir übergeben sind, eine Aenderung vorzunehmen.

Der Abgeordnete Dr. Bening hat jest bas Bort für bie Borlage.

Abgeordneter Dr. Bening: Meine Herren! Es hat fich der Herr Abgeordnete Schellwitz gleichwie in der Kommission so auch hier gegen das Gesetz erklärt, er hat aber seine Gründe aus Einzelheiten hergenommen. Ich will ihm in diese Einzelheiten, ohne jedoch sehr tief einzugreisen, folgen.

Er findet, es fei hier gegen anerkannte Rechtsgrundsate gesehlt. Ich kann bas in keiner Beise anerkennen. Ich meine, es liegt in der Aufstellung bestimmter Fälle in § 2 für Maßregeln zur Bildung von Schutzwaldungen eine Sicherung der Rechte, die hier in Frage kommen, die hier dem öffentlichen Wohle weichen muffen, eine weit größere Sicherung, als darin, daß man irgend einen allgemeinen Grundsat: öffentliches Interesse, Gemeinwohl, Kulturinteresse 2c. aufstellt.

Der Herr Borrebner hat nun seine Bedenken zunköft bergenommen aus einem einzelne Sate in § 2, aus dem Fall nämlich, daß durch Zerftörung eines Baldbestandes Flüffe der Gesahr einer Berminderung ihres Wasserbestandes in erheblichem Maße ausgeseht sind. Der Herr Borredner sindet darin nur einen Privatvortheil etwa für einen Industriellen, welcher eine Wassertraft benutzt, nicht ein öffentliches Interesse. Ich glaube, meine Herren, das Beispiel hätte nicht unglücklicher gewählt werden tönnen. (Sehr richtig!)

Bergegenwärtigen Sie sich boch, meine Herren, welch umfangreiche Waldverwössungen in waldreichen Gegenden schon dazu gehören, um eine Berminderung des Wassersandes in Flüssen herbeizuführen. Es sind ja die Ursachen bekannt, aus welchen Wälder allerdings auf die Erhaltung des Wasserstandes in Flüssen einwirken; aber, meine Herren, diese Gründe liegen oft so fern und sind oft so langsam wirkend, daß, wenn der Fall einträte, ein Industrieller verlöre die Wasserstaft für seinen Betrieb, dann eine so allgemeine Waldverwüssung vorliegen müßte, daß hier sicher keine Einzelinteressen vorliegen, sondern dann das Interesse ein weit ausgedehntes sein würde. Und, meine Herren, dann sorgt ja das Gesetz dasst, daß auch hier nicht einseitig aus Anlaß eines Einzelvortheils versahren werde. Darnach sind ja die Organe geordnet, die hier mitzuwirten haben sollen. Ich halte daher diese Ausssellungen silr volltommen undegründet.

Es ift zweitens darauf hingewiesen, daß im § 2 der Ansdruck sehle "aus Gründen des öffentlichen Wohls", der sehr wesentlich sei, der in der Kommission beautragt und abgelehnt sei. Ja, meine Herren, ich halte die Einschaltung eines solchen Worts "aus Gründen des öffentlichen Wohls" für vollommen nichts-sagend; sie wird garnichts wirken; mit solchen Flickworten erreicht man in den Gesehn nichts. Heißt es doch setzt schon in dem Geseh: "wenn behus Abwendung von Gesahren diese Einschreitungen nöthig sind." Die Abwendung einer bedeutenden Gesahr ist doch wohl ein öffentliches Interesse! Brauche ich deswegen noch besonders hinzugusehn "aus Gründen des öffentlichen Wohls"?

Die einzelnen Gründe des öffentlichen Bohls find ja gang bestimmt hingeftellt. Ferner, wenn es auf den Gesichtspunkt ankommt, aus welchem diese Besichtsnutungen hervorgehen, so heißt es in § 1: "Die Benutung und Bewirthsichaftung von Balbgrundstüden nuterliegt nur den landespolizeilichen Besichtäntungen" u. s. w.; damit ist der Gesichtspunkt des Gesetzes klar und richtig hingestellt, richtiger, als durch die allgemeinen Redensarten von öffentlichem Bohl

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

n. s. Das ift ber Standpunkt, von dem ans die Organe die Anwendung des Gesches regeln mussen.

Reine Herren, es ift dann getabelt, daß das Walbschubgericht hier für zufanbig erklart fei; es ift gefagt worben, baffelbe fei nicht banach angethan, biefest junge Organ werbe febr leiben tonnen, wenn man biefe fdwierige Sache, ber es nicht gewachsen sei, ihm anvertraue. Run, es hatte ber herr Borrebner, wenn er glaubt, dies Organ sei nicht bas Richtige, doch ein anderes Organ nennen muffen. Das ift nicht gefcheben. Es ift wohl hingebeutet in der Rommiffion auf die Generalkommission und auf die Behörden für Auseinandersetzungen, allein das ware ju beantragen gemefen, es mare barüber ein Befolug berbeiguführen gewefen. Darin liegt noch tein Grund, bas gange Gefet abzulehnen. Aber auch in der Sache bin ich hier abweichender Ansicht. Es ist auch in der Kommission angenommen, die Generaltommissionen seien bagu nicht geeignet; erfahrungsmäßig sei das Berfahren vor denselben zu weitschweifig, zu tostbar; die Generaltommission febe ben Dingen zu fern u. f. w. Ich weiß nicht, ob bas richtig ift ober nicht; ich tenne das Berfahren bei den Generaltommissionen nicht. Ich bin aber der Reinung, daß das Balbschutzericht, der Areisausschuß, hier die geeignete Behörde ift; dies Organ fieht den Berhältniffen nabe, tann diese leicht überschauen, tann fich auch auf einfache Beise Renntnig verschaffen von den Gründen für und gegen. Dag biefe Beborbe, an beren Spite boch ein Rechtstundiger, ber Landrath fieht, nicht im Stande fein folle, Fragen ber Legitimation u. f. w. ju prufen, bas glaube ich nicht. Und es ift ferner ja auch Borforge im Gefetz getroffen: es tann nämlich das Waldschutgericht überhaupt Kommissarien ernennen, nicht nur aus feiner Mitte, fondern auch fonft. Es tann alfo, je nachdem die Frage liegt, einen Rommiffarius nehmen, der rechtstundig ift, im andern Falle einen, der forsttundig ift u. f. w. Es bietet das Berfahren vollkommen die Mittel, etwaigen Zeiseln über die Legitimation zu begegnen. Ich tann hiernach auch diesen Ansftellungen nicht beipflichten. Im Allgemeinen bemerte ich, bies Befet ift ja jett nicht aus der Initiative der Staatsregierung bervorgegangen. Seit Jahren, seit Jahrzehnten ift ein Gefet in biefer Richtung gewünscht worden. Ich glaube daber, wenn jett ein foldes Gefet vorliegt, fo muß man fich wohl bebenten, gegen bas Sange gu ftimmen aus Grunden, die nur im Gingelnen Berechtigung haben tonnen und in ber That, wie von mir ausgeführt worden, nicht haben. Ich werbe daber für bas Befet ftimmen.

Prafibent: Der Abgeordnete Parifius hat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Meine herren! Meine Stellung zu dem Gefetze ift bei der dritten Berathung eine durchaus andere wie bei der zweiten Berathung haben Sie eine Anzahl von Anträgen von mir abgelehnt, wenn auch nicht 20 oder 17, wie ich mehrfach in der Presse gelesen habe, aber Sie haben die wichtigsten sast sämmtlich angenommen, und dadurch ist meine Stellung eine andere geworden, namentlich nachdem noch die vielen wesentlichen Berbesserungen von der Staatsregierung acceptirt sind, welche die Anträge Dr. Hand Genossen Ihnen vorschlagen. Unter diesen Anträgen sieht auch mein Ine. Ich hätte streng genommen die Anträge Rr. 23, 31 und 32, welche nicht nu wolle Zustimmung erhalten, nicht mit unterschreiben müssen; ich glaubte aber, eine so strenge Sonderung in dieser Beziehung nicht nöthig wäre. Ich habe in ver zweiten Berathung Ihnen prinzipaliter empsohlen, den zweiten Theil, ber ind die Waldgenossensschlieben, abzulehnen und die Regierung auszusordern, ein

besonderes Geset einzubringen, durch welches bestimmten, hier von mir vermisten Ersordernissen genügt würde. Jetzt kann ich diesen Antrag nicht mehr für begründet erachten, weil die wichtigsten Ausstellungen, die ich an dem zweiten Theile des Gesetzes gemacht habe, sich bereits erledigt haben oder noch erledigen werden. Der eine Punkt wegen der Berpslichtung zur Eintragung in das Grundbuch ift schon in der zweiten Berathung durch den Beschus des Hauses erledigt worden.

Benn ich gleich auf ben ersten Theil mit einem Borte zurückommen kann, so habe ich mit bem ersten Herrn Redner, bem Abgeordneten Schellwitz, darin vollkommen übereingestimmt, daß die beiden von ihm ausgestellten Ersorberuisse in das Gesetz hinein müßten, der Borbehalt des ordentlichen Rechtsweges und der Zusatz, daß die Schutzmaßregeln nur im öffentlichen Interesse augeordnet werden dürsten. Der erste Punkt, der Ausschluß des Rechtsweges in Betress der Entschädigungsfrage, ist ein so prinzipiell wichtiger, daß es mir sehr schwer wird, heute für das Gesetz zu stimmen, obschon dieser Antrag nicht durchgegangen, obschon die Rreisaussschässe betraut werden mit der Entschedung über Mein und Dein. Ich will auf die Gründe nicht zurücksommen, die in der zweiten Lesung angesührt sind; ich hosse aber, daß dies ein Ausnahmesal bleiben wird, und daß die künftige Gesetzgebung sich hüten wird, weitere Einbrüche in unser bestehendes Rechtsspstem, betressend die Zulassung des ordentlichen Rechtsweges, zu machen. Biesleicht wird auch die Reichsgesetzgebung bergleichen künftig hindern.

Die mir absolut nothwendigen Erforderniffe für den zweiten Theil waren bor allen, daß jede Balbgenoffenschaft an fich eine felbftftandige mit Rechten und Pflichten ausgestattete Berfonlichkeit fei und mit bem Pringip ber Rongeffionsertheilung gebrochen werbe. Sier find meine Antrage icon in zweiter Berathung angenommen. Ebenfo Bestimmungen fiber gefetliche Orbnung ber Saftpflicht. hier erscheint ber frühere Beschluß in bem Antrage hanel und Genoffen in verbefferter Geftalt. Meine Forberung, daß die Effentialien bes Statuts im Gefet richtiger und vollständiger angegeben werben mußten, ift burch unfere Antrage nur in zwei, aber besonders wichtigen Bunften erfüllt, bas ift ber Antrag 16 Rr. 2, wonach die genaue Angabe der einzelnen betheiligten Grundftice flattfinden foll, und bann in bem Bufate am Schlug biefes Baragraphen, wonach ber Borftand "in ben durch bas Statut feftzufegenden Formen" die Genoffenschaft vertritt. Auch meiner Forderung gewisser Normativbestimmungen namentlich in Betreff bes Borftandes und ber Generalversammlung ift in etwas burd die Beschlüffe der zweiten Berathung und durch die heutigen Antrage Rechnung getragen.

Meine Forberung, daß die Mehrheit der Baldgenoffen dem Statut guftimmen muß, ift durch einen Beschluß der zweiten Berathung in der Sauptsache geregelt; ich werde nachher darauf noch zurudtommen muffen, weil nach den gegenwärtigen Antragen mir noch Bedenten vorwalten.

Danach würde ich nur noch einen Punkt für ausnehmend wichtig halten; er ift enthalten in meinem Antrage Nr. 5, welcher bereits in der zweiten Berathung in etwas anderer Fassung vorlag, und nur wegen Bedenken gegen die Fassung zurückzezogen wurde. Die Annahme dieses Antrages würde ich für nothwening halten. Er soll bewirken, daß einer Waldgenossenschaft die Möglichkeit gegel en wird, auch ohne Genehmigung des Baldschutzgerichts sich wieder aufzulösen, wih-rend nach den gegenwärtigen Vorschlägen ihr dies volltommen unmöglich ift, selbst wenn sie einstimmig ist.

In der Boraussetzung also, daß in diesem Puntte die Borlage geandert wird und daß fie in den vielen anderen anderungsbedurftigen Puntten durch Annahme ber Antrage hanel und Genoffen verbeffert wird, bitte ich Sie, für das Gefetz ju ftimmen.

Prafibent: Die Abgeordneten henze und Scharnweber haben ben Schluß ber Generaldiskuffion beantragt. Diejenigen, welche ben Antrag unterftugen wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Die Unterflützung ift genfigenb.

Auf ber Rednerliste sind noch eingetragen für die Borlage die Abgeordneten Bernhardt und Schmidt (Sagan), gegen dieselbe der Abgeordnete Freiherr von Bendt. Diejenigen, welche jest die Diskussion schließen wollen, bitte ich aufzustehen oder stehen zu bleiben. (Geschieht.)

Das ift die Debrheit; die Generalbistuffion ift gefoloffen.

3ch eröffne bie Spezialbistuffion tiber § 1 bes Gefetes, zu bem Riemand zum Bort gemelbet ift. Der § 1 ift ohne formelle Abstimmung angenommen.

Bu § 2 liegt ber erfte Antrag ber Abgeordneten hänel und Genoffen vor Rt. 334 II 1. Ich will zunächft die Unterflütungsfrage hinsichtlich aller Antrage ber Abgeordneten hänel und Genoffen gemeinschaftlich ftellen. Diejenigen, welche die Antrage unterflüten wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Die Unterftugung reicht aus.

3d eröffne die Distuffion.

Der herr Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten hat bas Bort.

Minister sür die Landwirthschaft Dr. Friedenthal: Meine Herren! Die Anträge, welche von den Herren Abgeordneten Hänel, Miquél und Genossen gestellt sind, versolgen theils Zwede redaktioneller Natur, theils beabsichtigen sie, das Bersahren vor den Waldschungerichten, entsprechend den von dem Hohen Hause beschlossen Borschriften für das Berwaltungsstreitversahren, zu regeln, theils sind sie bestrebt, auf Grund des von dem Hohen Hause in zweiter Lesung gesasten Beschlusses, welcher die Rechtssubjectivität ipso jure an die Bildung der Waldgenossenssensten läusen kelche will, ergänzende Bestimmungen zu geben, welche Garantien gegen etwaige Nachtheile, die sich an den vorgedachten Beschluß knüpsen können, bieten sollen.

In den ersten beiden Beziehungen liegt es auf der Hand, daß ich keinerlei Beranlaffung habe, Bedenken zu erheben.

Bas ben letzen Bunkt angeht, so bin ich zwar heute anch noch ber Meinung, daß der Standpunkt des Regierungsentwurfs, welcher die Rechtsfähigkeit nicht ipso jure den Genossenschaften geben wollte, sondern dieselbe überträgt durch Beschluß der Centralverwaltungsbehörden, eine freie und gedeihliche Entwickelung der Genossenschaften zuließ und gleichwohl Gesahren abwendete, welche immerhin in Volge der erlangten Rechtssubjectivität eintreten können. Wenn ich aber zu Anzug der Berhandlung an das Hohe Haus die Mahnung richten zu sollen glaubte, der vorliegenden Materie nicht zu ängstlich zu sein, endlich aus dem Stadium r theoretischen Erörterung und Diskussion auf den Boden der Praxis zu treten, werde ich nunnehr diese Wohnung est mich selbst wirken lassen, ich trete non

werbe ich nunmehr diefe Mahnung fur mich felbft wirten laffen; ich trete von inen aus Borficht hervorgegangenen Bedenten gurud und bin bereit, auch in n letten Buntte die Antrage der herren Dr. hanel und Miquel zu acceptiven,

allerdings unter der Boraussetzung, daß diejenigen Kautelen, welche die herren in ihren Anträgen selbst geben zu muffen geglaubt haben, die Zustimmung des hohen Hauses sinden, und daß das Spstem, welches jett dasjenige des Gesetzes ift, und gewissermaßen auf dem Ansgleich beruht, nach welchem diese Anträge dem Hohen Hause vorliegen, nicht weiter durchbrochen werden wird.

Prafibent: Gegen ben Paragraphen hat ber Abgeordnete Schmidt (Sagan)

bas Wort.

Abgeordneter Schmidt (Sagan): 3ch habe mich für ben Paragraphen gemelbet; wenn sonft noch jemand gegen gemelbet ift, fiebe ich jurud.

Prafibent: Bur Gefchaftsorbnung hat ber Abgeordnete Dr. Freiherr b. d.

Golt bas Wort.

Abgeordneter Dr. Freiherr v. b. Gols: Es liegt mir hier eine schriftliche Meldung von bem herrn Abgeordneten Schmidt (Sagan) vor, wonach er fich gegen die § 2 und 23 gemeldet hat.

Prafibent: Der Abgeordnete Schmidt (Sagan) hat das Wort.

Abgeordneter Schmibt (Sagan): Es muß ein Jrrthum fein. Ich habe mich gegen § 23 und für § 2 gemelbet. Ich glaube nicht, baß biefe Melbung von meiner Hand herrithet, sondern von einem der Herren Schriftsthrer, und daß ein Frethum untergelaufen ift.

Prafident: Dann hat gegen den Paragraphen bas Wort der Abgeordnete Bernhardt.

Abgeordneter **Bernhardt:** Meine herren! Ich bin der Ansicht, daß der § 2 eine ziemlich tief einschneidende Beränderung ersahren muß. Es muß nämlich statt der Worte "in Fällen, wo" gesetzt werden "in Fällen, in benen". Deshalb habe ich mich gegen den Paragraphen zum Worte gemeldet. (Heiterleit.)

In allen fibrigen Studen bin ich mit bem Paragraphen vollftanbig einverftanben.

3ch bin auch nicht ber Anficht bes ehemaligen Borfitenben ber 9. Rommiffion, bag man aus diefem § 2 irgend ein Motiv bernehmen tonne, um das Gefetz zu verwerfen. Diefer § 2 bewegt fich in so maßvollen Grenzen, daß, wenn Sie die Gesetzgebung aller Reiten, aller Staaten, die sich auf dieselbe Materie beziehen, - natürlich nicht bas Borfluthebilt und die Deichordnung, benn bie haben mit diesem Gesetz durchaus nichts zu schaffen, sondern die Baldgesetze, die bestehen, — wenn Sie diese Gesetze durchgehen, werden Sie finden, daß noch nie das Prinzip der flaatlichen Einwirkung auf die Privatwaldwirthschaft in Fällen einer gemeinen Gefahr fo magvoll, in fo befchrantter Beife angewendet worden ift, wie das hier der Fall ift. Und bennoch, meine Herren, tropdem die Königliche Staatsregierung von vornherein ein gang neues Pringip aufftellt, welches noch nirgends zur Berwirklichung gekommen ift, das Prinzip nämlich, daß fic die Einwirfung des Staates richten durfe immer nur gegen diejenigen Grundbefiter, und anwendbar sein solle immer nur in ben Fällen, wo bas öffentliche In: tereffe mitspricht; tropbem hat also dieses Geset, welches Ihnen heute in dritter Lesung vorliegt, ein so wunderbares Schickfal gehabt, meine Herren, daß Sie mir geftatten, mit zwei Borten barauf zu tommen. Rach 40jabriger Arbeit in feren Ministerien, in ben Provinziallandtagen, in ber Literatur ber Forfttechn r und der Staatswirthe, endlich nach bem Berfuche des vorigen Jahres, der di ben Schluß ber Seffion nicht gur Berfection gelangte, nachbem ber Befegentw endlich in diefem Jahre in dies Baus hineingefommen ift, ift dies Gefet at

griffen worden in der von Parteiintereffen beeinflußten und nicht besonders fauberen Breffe mit einer Art von Mistrauen und Berlaumbung, für die mir, meine herren, ein Ausbrud, ber mir fart genug mare, fehlt. Wenn man bor fich felbft noch einen Funten von Achtung bat, ift man nicht im Stanbe, berartige Dinge in die Belt hinauszuschicken, wie sie fiber biefes Gefetz geschrieben und in gewissen Blattern, die ich Ihnen nicht nenne, weil ich Ihnen damit zu viel Ehre anthun wurde, die aber berjenige, ber ein Intereffe an ber Sache hat, abwehren tanr, abgedruckt worden find, und dann, meine herren, hat dies Gefet das Schichal gehabt, daß ber Borfigende berjenigen Rommiffion, welche mit ber Borberathung beauftragt war, die Ablehnung beantragt hat. Meine Herren, blättern Sie gefälligft in den Annalen des parlamentarischen Lebens, ob Sie einen ähnlichen Fall wiederfinden, ich glaube nicht. Rach soviel Diggefdid - benn nicht allein bie Bucher, sondern die Gesetzentwürfe haben ihre Schichale — haben Sie nichts destoweniger diesen § 2 und damit das Grundprinzip des ersten Theiles des Gefetes in aweiter Lefung gutgeheißen. Wenn man fagt, daß im Alinea d bie große Gefahr einer Bergewaltigung liege, benn es könne ja irgend ein Müller beantragen, daß auf ber Sobe ein Soutwald angelegt würde, damit er Baffer für seine Mühle hat, — meine Herren, halten Sie es denn für möglich, daß es ein Balbichutgericht geben tann, welches fo thöricht ift, bag es auf die egoistischen Jutentionen eines einzelnen Menschen ohne Beiteres eingeht? Ift aber ber Mißfland, welcher sich bei jenem Industriellen herausgestellt hat, dadurch herbeigeflihrt, bas wirklich ber Bafferftand ber Alliffe fich verringert bat, nun, meine Berren, dann liegt eben eine gemeinsame Gefahr por; niemals wird dieser einzige Mann dadurch betroffen, fondern biejenigen, die irgendwie burch ihr Befithum und burch ihre wirthschaftlichen und gewerblichen Berhaltniffe in einem Zusammenhang mit biefem Bafferlauf fleben. Aus allen biefen Argumenten, meine Betren, wirb man niemals einen wirklichen Beweis nehmen tonnen, daß diefer § 2 und damit das Grundprinzip des Gesetzes nicht annehmbar sei. Man kann ja bei einer so schwierigen Materie gar nicht in Berlegenheit sein um Bebenken aller Art; wer fie fucht, fürwahr! ber findet fie auf allen Gaffen; wenn ich bamit anfangen wollte, Ihnen alle meine Bebenken gegen bas Gesetz vorzubringen — ich werbe mich haten, meine Herren, seien Sie vollftandig bernhigt — so wurde ich noch viel mehr Amendemente ftellen konnen, als in ber zweiten Lefung, in ber britten Lefung und in der Kommission gestellt find. Aber ift denn das politische Arbeit, ift bas die Art der Arbeit, nach der wir ftreben, find wir dazu hier zusammengetommen, um nach irgend einer Theorie uns ein Ibeal gn tonftruiren, und bies Beal fo lange anzubeten, daß barüber die Belt in Trfimmer geht? (Heiterkeit.)

Rein, meine Herren, diese romantische Richtung in der Politik ist nicht die meinige, ich liebe die Romantik liberhaupt nicht, am allerwenigsten in der Politik, und meine Ideale verschließe ich stille in mir, trage sie nicht auf den Markt und mache sie nicht da geltend, wo es sich um Erreichung praktischer, politischer Jiele handelt. Aus diesen Erwägungen, meine Herren, werden Sie gewiß den Berrih, die Entschlossenheit und den politischen Willen bestigen, dies Geseh anzum zu, und ich bitte Sie, das zunüchst dadurch zu bethätigen, daß Sie den § 2 au wert.

**Brafibent:** Der Abgeordnete Schmidt (Sagan) hat das Wort.

Abgeordneter Schmibt (Sagan): Meine Herren! Rach biefen wesentlich al --- nen Ausführungen, die wir soeben gehört haben und bei benen, wie mir

schien, außerordentlich wenig vom § 2 die Rede war, erlauben Sie mir, daß ich mich mit wenigen Worten noch namentlich in bestimmter Richtung gegen bie Ausführungen und Bedenken ber herren Abgeordneten Schellwis, Barifius und Bfafferott in Bezug auf bas Brinzip des § 2 wende. Der Abgeordnete Barifins hat seinen Bedenken den schärsten Ausdruck bahin gegeben, daß er befürchtet, es tonnten fleinliche Intereffen jur Rognition tommen. Diefes Bebenten erlebigt fich burch hinweis auf die Worte: "im erheblichen Grade", denen obendrein hinzugefligt ift, es muffe ber abzuwendende Schaden ben für den Eigenthumer Daburch ift abfolut ausgeentftebenden Rachtheil beträchtlich überwiegen. foloffen, daß Aleinigkeiten, Wörgeleien und bergleichen zur Rognition gezogen werben. Im Uebrigen find die herren Schellwig, Parifius und Pfafferott der Anficht, es bürfe dieser § 2 überhaupt niemals im Einzelinteresse, sondern immer nur im öffentlichen Intereffe, im Landestulturintereffe oder aus Gründen bes öffentlichen Wohls, — was Alles so ziemlich auf eins herauskommt — angewendet werben; Sie haben es beshalb auch für besonders nöthig und wünschenswerth gehalten, im Gefet in § 2 bineinauschreiben: "im öffentlichen Intereffe". Deine Herren, diese Ansicht ift nach beiden Richtungen bin, ich will nicht sageu, unrichtig, aber eine schiefe. — Das Richtige ist: in den sämmtlichen Fällen des § 2 liegt ein öffentliches Intereffe vor; es joll und muß aber diefes Gefet in den Fallen des § 2 auch da Anwendung finden, wo ein einzelnes Grundfilld einem einzelnen Grundfilide, respettive ein einzelner Befiter einem einzelnen Befiter gegenüberfieht. Es tommt mir gang besonders darauf an, diefen lettern Buntt zu betonen und flar ju ftellen. Ich babe auch icon in der Rommiffion diefe Anficht besonders verfochten, und zwar im Einverftandnig mit den herren Regierungskommissarien, respektive ist ihr von den letzteren nicht widersprochen worden. Meine herren, wenn wir uns auch nur auf ben Standpunkt ber herren Abgeordneten Schellwit und Genoffen ftellen, nämlich auf den Standpunkt bes öffentlichen Intereffes, fo hat icon ber herr Minister Dr. Friedenthal bei ber zweiten Lefung febr richtig barauf aufmerkfam gemacht, baß ja bas öffentliche Jutereffe nicht immer ein unmittelbares ift, sonbern auch ein mittelbares sein tann. Ferner ift es zweifellos, daß das öffentliche Intereffe nicht blos burch die betreffenden und betroffenen Objette, ihre Größe, Qualität und Anzahl gegeben wird, sondern durch die ganze causa, um die es sich handelt, und die, sei es nach dieser, sei es nach jener Richtung bin bas öffentliche Intereffe in Anspruch nimmt und affigirt. Golde causae find aber bie im § 2 aufgeführten Fälle sammtlich. Und wenn Sie blos die Objecte an fich betrachten, fo liegt es boch anf ber Sand, daß es bei der Anwendung des Gesetes auf ein Keines Grundstud sich nicht blos um biefes tontrete Grunoftlid handelt, foudern um die Summe aller einzelnen, Meinen Grundstlice, bei benen das Gesetz Anwendung finden kann. Bollen Sie die Anwendbarteit des Gesetzes auf kleine Grundsticke überhaupt ansichließen, jo liegt es auf ber Band, daß das öff entliche Intereffe febr wefentlich barunter leiben und baburch geschädigt werden würde. Die gange Große und Starte bes Staates beruht ja mit auf bem Grundfate, bag überall, auch in ben fleinsten Punkten, die größte Kraft gesammelt werde. Bon diesem Gesichtspunkte aus ift tein fleines Grunbftlid gering ju fcaten, gefdweige benn bie Summen aller fleinen Grundfilide. Dazu tommt aber ferner, daß, ebe vom öffentlichen Wohle die Rede ift und die Rede sein kann, es schon ein nattirliches und in allen Rechtsspftemen und Landesgesetzen, auch in unserm allgemeinen Landrecht

BEALTH METERS BEALTH STATE THE RESERVE THE RESERVE THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE ST

ipeziell anersanntes Recht giebt, wonach der Einzelne verlangen kann, daß seine Existenz und sein Recht durch das nebenstehende Recht des Anderen, abgesehen den Mistrauch und culpa, nicht ohne Weiteres ecrasirt, schwer geschäbigt werde, sondern der Andere mit seinem Rechte, soweit zurücktrete. Dieses Recht ist in dem §§ 74—76, 83, 92, 95, 96, 97 der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht auerkannt, und auf diesen allgemeinen Borschriften beruhen die §§ 29—32 I. 8 Allgemeinen Landrechts, wo es ausdrücklich heißt:

Der Staat kann das Privateigenthum seiner Bürger nur alsbann einschräuten, wenn daburch ein erheblicher Schabe von Anderen oder von dem Staate selbst abgewendet, oder ihnen ein beträchtlicher Bortheil verschaftt werden, beibes aber ohne allen Rachtheil des Eigenthümers gesichen kann.

Ferner alsbann, wenn ber abzuwendende Schabe ober der zu verschaffende Bortheil des Staates selbst ober anderer Bürger besselben den aus der Einschränkung für den Eigenthümer eutstehenden Nachtheil beträchtlich überwiegt.

Es foll bann vollftändige Entschädigung bingu tommen, und bas Gange nur burch Gefet gemacht werben tonnen. Meine herren, biefe positiven Borichriften des Allgemeinen Landrechts, die noch jett zu Recht bestehen, die die Grundbedingungen bes Rebeneinanderbeftebens ber Denfchen überhaupt enthalten und auf welchem Grund und auf welcher Bafis erft nachher vom öffentlichen Boble in specie die Rede sein kann, — biese Grundsätze und gesetzlichen Bestimmungen liegen and biefem Gefete mit Recht zu Grunde, welches fich vollständig jenen so verständigen Grundsätzen des Allgemeinen Landrecht auschließt. Uebrigens haben wir ja anch icon andere gesetliche Bestimmungen, die auf jenen Borschriften bernhen, namentlich die vervitus necessaria und die Gestattung der Borfluth. — Meine Herren, Sie mogen nun das Gefet von diefem naturrechtlich-gefetlichen Standpuntte ober vom Standpuntte bes öffentlichen Intereffes. ben ich vorher beleuchtete, betrachten, so ift es jedenfalls zweisellos, daß bie Bestimmungen bes § 2, fo wie fie finb, bollftanbig gerechtfertigt find und es nur schaben würde, wenn man die Worte einfügte: "im öffentlichen Intereffe"; denn das würde nur bewirken, daß die Möglichkeit der Migdeutung in das Geset bineinkame, als handle es sich hier immer um ein spezisisch unmittelbares öffentliches Intereffe. Das wurde die Richter nur noch verwirrter machen, als se es schon find (Heiterkeit), insofern sie kein Kriterium dafür haben, wo das öffentliche Interesse eigentlich anfängt, und es würde die praktische Folge davon Die fein, daß bei einem größeren Grundftilde man wohl leicht ein öffentliches Intereffe annehmen witrbe, bei einem kleineren aber nicht; und zu einer solchen **Besetzgebung, die blos den großen Grundbesst schützt und nicht auch den kleinen** Mann, ju ber werben Sie boch nicht die Sand bieten wollen.

Es ist dam noch in der Kommission behauptet worden, wir schiefen mit diesem Gesetz ein neues Privatrecht, das hier nicht am Platze sei. Davon ist aber hier gar teine Rede. Das Kriterium des absoluten Privatrechtes ist die lute Erzwingbarkeit und zwar bei den ordentlichen Gerichten. Davon ist wie gesagt hier gar nicht die Rede. Es steht in dem Gesetz: es kann x den gegebenen Boraussetzungen die Einschränkung des Eigenthums ersten zu wie des kann der nicht sein. Das Berfahren erfolgt bei den Berwaltungsgiehen, die von Amtswegen erforschen und nach freiem Ermessen urtheilen,

und eine absolute Erzwingbarkeit eines absoluten Privatrechtes liegt also in keiner Beise vor.

Meine Herren, ich bitte Sie also, dem § 2, so wie er ift, unbedenklich Ihre Bustimmung zu ertheilen.

Präfibent: Die Diskussion über ben § 2 ift geschloffen. Die Abgeordneten Hänel und Genossen haben zwei kleine Aenderungen vorgeschlagen: anstatt ber Eingangsworte "In Fällen, wo" zu setzen "In Fällen, in benen" und in der Littr. B. das Wort "etwa" zu streichen.

Ich glaube, bas haus tann wohl gestatten, bag mit biesen Aenderungen, benen auch die Zustimmung der Staatsregierung ertheilt ift, ber § 2 zur Abstimmung gebracht wird.

Ich ersuche biejenigen Herren, welche ben § 2 mit ben beiben Aenderungen ber Abgeordneten hänel und Genoffen annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

Das ist die Majorität.

Ich eröffne bie Diskuffion über ben § 3, ju welchem fich Riemand gemelbet hat. Der § 3 ift angenommen.

Beim § 4 haben die Abgeordneten Dr. Hänel und Genossen beantragt, im zweiten Sate das Wort "etwa" zu streichen. Auch hier ift Niemand gemeldet. Sie find wohl einverstanden, daß ich konstatire, daß mit dieser Redaktionsanderung der § 4 angenommen ist.

Bu ben § 5 und 6 liegen Melbungen nicht vor; — biefelben find angenommen.

Der § 6 ber ursprlinglichen Borlage ift nicht mehr in ber Zusammenstellung vorhanden.

Bu § 7 ift Niemand gemelbet. — Auch biefer Paragraph ift ange-

Meine herren, bei ben §§ 8, 9 und 9a, ber neu vorgeschlagen, ift von ben Abgeordneten Dr. hanel und Genoffen, und bem § 10 find Borfclage\*) gemacht,

Der Untrag auf Erlag ber im § 2 vorgefebenen Anordnungen ift bem guftanbigen Balbidutgerichte ichriftlich einzureichen.

Der Antrag muß bie gefährbeten und gefahrbringenden Grundftude, sowie bie Art ber Gefährbung genau bezeichnen und einen bestimmten Borfchlag fiber bie zu ergreifenden Schumagregeln enthalten.

Die Buftanbigteit bes Balbichusgerichts wird burch die Belegenheit bes gefahrbringenben Grundftudes beftimmt.

Den § 9 gu faffen :

Das Balbichusgericht ernennt eines feiner Mitglieber ober einen anderen Sachverständigen zum Kommissar, welcher ben Sachverhalt im vollen Umfange an Ort und Stelle und unter Anhörung der Betheiligten zu ermitteln und erforderlichen Falles bem Beweis zu erheben hat.

Ms 8 9a einzufügen:

Das Balbiquiggericht tann auf Antrag bes Kommiffars ober ber Betheiligten die Frage, ob eine Gefährdung im Sinne bes § 2 vorliegt, vorab durch Endurtheil entsischen und bis zur Rechtstraft besielben das weitere Berfahren einstellen.

Bor ber Enticheibung hat ber Rommi ffar über biefe Frage ein ichriftliches Gm achten anzufertigen, welches fur bie Betheiligten nach Maggabe bes § 12 offen 3 legen ift.

Den § 10 gu faffen:

Auf Grund feiner Ermittelungen hat ber Rommiffar ein Regulatib gu entwerfes welches insbesondere folgende Buntte enthalten muß:

<sup>\*)</sup> Die Borichlage lauten: Den § 8 gu faffen:

welche die Baragraphen ersetzen sollen gegenüber den Beschlüssen der zweiten Lejung von den Abgeordneten Dr. Hänel und Genossen. — Ich stelle diese § 8–9—10 und 9a, der nen vorgeschlagen ist, zusammen zur Erörterung.

Der Abgeordnete Dr. Sanel bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Sanel: Meine Herren; Ich muß junachft Etwas berichtigen, nämlich § 8, wie er von mir vorgeschlagen ift, stellt sich nur den zwei
erften Saten des § 8 entgegen; dagegen der dritte Sat des § 8 der Zusammenstellung: "Geht der Antrag von dem Bezirte selbst aus u. s. w." muß
stehen bleiben.

Meine Herren, nachdem ich dieses berichtigt habe, erlauben Sie, daß ich ganz durz auf die Motive zurücktomme, welche uns bewogen haben, die Ihnen vorliegende stattliche Reihe von Amendements zu stellen. Es könnte ja sat scheinen, als ob wir durch die große Anzahl von Amendements einen gewissen Schatten auf die Berathung der Kommission und selbst der zweiten Berathung des Hauses wersen. Das ist in keiner Weise der Fall, Sie wollen sich erinnern, daß und der Kommissionsbericht vorgelegt wurde, also die gesammte Struktur des Gesetz abzescholossen war, bevor wir das Gesetz über das Berwaltungsstreitversahren in diesem Hause kannten. In Folge dessen, und nachdem wir dieses Gesetz angenommen hatten, war es nothwendig, eine Reihe von juristisch-technischen, insbesondere prozessussischen Aenderungen vorzunehmen, um dieses Spezialgesetz mit dem allgemeinen Gesetz in Einklang zu bringen. Man mag ja auch gern sagen, daß es sür eine solche Spezialtommission kein Borwurf ist, daß in dieser Kommission die Technis und vielleicht auch die Romantis des Waldes vorgewogen hat gegenüber der Technis der Jurisprudenz.

Reine herren, bie Antrage felbft tnupfen an ein Bebenten an, mas ber herr Abgeordnete Schellwit meiner Ueberzeugung nach mit vollem Recht erhoben hat. Er fragte, ob denn für die Auseinandersetzungen, die nach der Borlage und ben Begenständen bes Befetes unter Umftanden einen febr großen Umfang erreichen, einen großen Reichthum praftifcher und rechtlicher Berhaltniffe betreffen tonnen, hier ber Kreisausschuß, ben wir Balbichungericht nennen, bie geeignete Beborbe fei. Bir wollen uns barfiber nicht taufden, bag wir in diefen Rreisausichliffen mit febr werthvollem Material arbeiten, welches wir nicht mit einer gewöhnlichen bureaufratischen Arbeit ermuben burfen. Wir muffen, glanbe ich, bei allen unferen Spezialgefeten ben Gefichtspuntt ins Auge faffen, bie Kreisausschuffe nicht zu überlaften und ihnen nicht Arbeiten zuzumuthen, die fie der Ratur ihrer Zusammensetzung nach nicht wohl oder wenigstens doch nicht fo gut als bureaufratische Behörden vollziehen tonnen. Unter diesem Gesichtspuntte ift es durchaus nöthig, meine Herren, daß wir die Kreisausschuffe niemals in die Lage bringen, welche eine büreaufratisch geschulte Behörde sehr wohl überwinden tann, in die Lage nämlich, eine nicht volltommen und nach allen Seiten bin

<sup>1.</sup> Die Bestimmung ber gefahrbringenben und gefahrbeten Grunbftude;

<sup>2.</sup> bie Einschrantungen in ber Benutung, welche ben gefahrbringenben Grunbftuden anfgulegen finb;

<sup>3.</sup> bie Bestimmungen über bie herftellung, Unterhaltung und Aufficht ber erforberlichen Balbtulturen und fonftigen Schutanlagen:

<sup>4.</sup> Die Bestimmungen barüber, welche Entschäbigungen, von wem, nach welchem Berbaltnis, bis zu welchem Betrage und zu welchem Beitpuntte biefelben, sowie bie Roften ber Schutzanlagen aufznbringen find.

inftruirte Sache por fich ju feben. Soweit es irgend mit ber munblichen Berbandlung vereinbar ift, muffen bie Borarbeiten fur bie Entscheidung ben Rreisausschuffen nach allen Seiten bin gemacht fein; bas ganze Material muß gefictet bereits bem Kreisausichuf vorliegen. In biefer Richtung haben nunmehr bie Antrage bas Berfahren vor bem Rommiffar fcarfer pragifirt. ben Kommiffar bagu anleiten, bas gesammte Material in sachberftanbiger und jugleich bereits in juriftisch-technischer Beise ju fichten, fie wollen ferner, bag an ben Kreisausichuf nicht unbestimmte Antrage tommen, daß vielmehr bestimmte Anträge und Borschläge ihm vorgelegt werden, auf die er, soweit es irgend mit ber Sachlage vereinbar ift, mit Ja und Rein zu entscheiben hat. Diefe Antrage wollen ferner dem Berfahren, welches wir bier einzuschlagen haben, bas Rad. grat, wenn ich mich fo ausbruden darf, bestimmter Formen geben. Sie wollen fic erinnern, daß wir bei dem Gesetze über das Berwaltungsverfahren zugefteben mußten, wir seien noch nicht in der Lage, eine eigentliche Berwaltungsprozefordnung zu geben. Es tonne fich zur Zeit nur barum handeln, den allgemeinsten Rahmen aufzustellen, es fehle uns noch an der nöthigen Praxis. Allein wir fügten ausbrücklich hinzu, daß es zunächst eben ein Austunftsmittel, ein llebergangsftabium fei, wir muffen babin ftreben, allmablich zu einer befestigten Prozefordnung zu tommen, die allerdings immer eine gewiffere, freie Bewegung, wie es das hier zu vertretende öffentliche Interesse fordert, gestatten dürfte; allein fichere bestimmte, die Parteirechte garantirende Prozekformen find dabei keinesweges ausgeschloffen. Ich halte es gerade für die Aufgabe der Spezialgesetigebung, von Fall zu Fall biefe Formen in sachgemäßer Beife zu bestimmen und baburch ben lageren Rahmen jenes allgemeinen Gefetzes im Sinne und im Beifte beffelben auszufüllen. Bon allen biefen Befichtspuntten aus, bem Befichtspuntte einer möglichften Entlaftung bes Rreisausicuffes, bem Befichtspuntte ber möglichften prozeffualischen Rlarstellung aller Fragen, endlich von bem Befichtspunkte, bem Berfahren, soweit es nach Lage ber Sache ftatthaft mar, feste Formen zu geben, von diesem Gesichtspunkte aus haben wir unsere Antrage geftellt. Ich boffe, baf die allgemeine Beleuchtung genugen wird, um die Einzelheiten derfelben zu Ihrem vollen Berftandnig zu bringen. 3ch bitte Sie, unferen Antragen Ihre Buftimmung ju geben.

Präfibent: Es ift Niemand weiter gemeldet, die Diskusston fiber die Paragraphen 8, 9, 9a und 10 ist geschlossen. Bir tommen zur Abstimmung. Es haben also die Abgeordneten Dr. Hänel und Genossen vorgeschlagen, als § 8 anzunehmen mit den Berbesserungen, wie wir sie eben gehört haben, dassenige, was Ihnen unter Nr. 3 der Anträge gedruckt vorliegt und daran zu schließen, ohne einen Absat zu machen, den letzten Sat des letzten Absatzes der Beschlisse zweiter Lesung.

Diejenigen, welche ben Paragraphen unter Befeitigung ber Beschliffe zweiter Lesung so annehmen wollen, bitte ich, aufzufteben. (Geschieht.)

Das ift die Majorität; in diefer Gestalt bes Antrages ber Abgeordneten Sanel und Genoffen ift der § 8 angenommen.

Dann bringe ich ben § 9 nach ben Borschlägen bes Abgeordneten Ho el unter Nr. 4 bes gedruckten Antrages zur Abstimmung und ersuche Diejenie n. welche gegen diesen Paragraphen stimmen wollen, aufzustehen. (Geschieh)

Der § 9 ift nach bem Borfchlage Banel angenommen.

3d bringe ben § 9a nach ben Borichlägen Sanel und Genoffen gur Abfimmung und erfuche Diejenigen, welche bagegen fimmen wollen, aufzusteheu-(Gefchieht.)

Auch biefer Baragraph ift angenommen.

Dann bringe ich ben § 10 nach bem Borichlage berfelben Abgeordneten gur Abstimmung und bitte Diejenigen aufzustehen, welche bagegen ftimmen. (Geldieht.)

Cbenfalls von ber Majorität angenommen.

Ich eröffne jetzt die Diskussion gemeinschaftlich über die § 11, 12, 12a, 13, 14 und 15 mit den dazu gehörenden Anträgen\*) der Abgeordneten Häuel und Gewisen. — Eine Diskussion wird nicht verlangt, es ersolgt auch gar kein Biderpruch gegen diese verschiedenen Anträge, ich glaube, wir können den Absümmungsmodus vereinsachen; wenn Sie mir gestatten zu konstatiren, daß die § 11, 12, 12a, 13 (der nach den Borschlägen der Abgeordneten Hänel und Gewisen soll), 14 und 15 so angenommen sind, wie die Abgeordneten Hänel und Gewisen weren hänel und Gewossen vorschlagen. — Das haus ist damit einverstanden.

Ich eröffne die Distuffion über die §§ 16, 17 und 18, — welche ebenfalls obne Distuffion angenommen werden.

") Die Antrage lauten : Den § 11 gu faffen :

Der Entwurf bes Regulativs ift mit einem fcriftlichen Gutachten zu begleiten, welches die getroffenen Bestimmungen zu begründen und die einschlagenden Fragen vollpandig zu erörtern hat.

Bu § 19:

Anftatt bes Alinea 3 gu fegen :

Demnächft hat ber Rommissar die sammtlichen Betheiligten behufs Anmelbung ihrer Einwendungen gegen ben Entwurf des Begulativs zu einer munblichen Berbandlung unter der Berwarnung zu laden, daß die Berucklichtigung später erhosbener Einwendungen durch das Balbichungericht ausgeschlossen werden tann.

In ber munblichen Berhandlung bat ber Rommiffar bie Einwendungen und Wegenvorfclage ju erbriern und biejenigen, über welche eine Bereinbarung nicht erzielt werben tann, feftzuftellen.

Mis § 12a eingufügen :

Ueber Befcmerben, welche bie Leitung bes Berfahrens burch ben Rommiffar betreffen, entscheibet bas Balbichusgericht endgultig.

Den § 13 gu ftreichen.

Den § 14 gu faffen:

Das Balbichungericht tann ohne Beiteres das Regulativ durch Besche sestiesen und bollftreckar erklären, wenn Einwendungen nicht vorliegen und sich auch im öffentslichen Interesse nichts dagegen zu erinnern sindet. Der Bescheid ist den Betheiligten unter der Eröffnung zuzuskellen, daß dieselben beschut sienen, innerhalb einer zehntägigen Brist vom Tage der Zustellung an gegen den Bescheid Einspruch zu erheben und die Anderaumung der mindlichen Berhandlung zu beantragen. Bird kein Einspruch erhoben, so gilt der Bescheid vom Tage der Zustellung ab als Endurtheil.

Den § 15 zu fassen:

Bur mänblichen Berhanblung vor bem Balbichutzericht sind die gefährdeten Interesten, die Eigenthümer, die Rutzungs, Gebrauchs und Servitutberechtigten, sowie die Bächter der gesahrbringenden Grundstüde und der Antragkeller (§§ 4, 5 und 10 Ar. 4) durch besondere Borladungen, alle die sonst ein Interesse an der Sache zu haben bermeinen, durch einmalige öffentliche Bekanntmachung im Amts und Areisblatt unter der Berwarnung vorzuladen, daß beim Ausbleiden nach Lage der Berhandlungen werde entschieden werden.

Das Balbidungericht bat burd Endurtheil über die gegen bas Regulativ erhobenen Ginwendungen ju enticheiben und beziehungsweise bas Regulativ feftgufeten.

Streitigfeiten über bie Eriftens und ben Umfang von Brivatrechten verbleiben bem urbentlichen Rechtswege.

Ich eröffne die Distussion über die §§ 19 und 20 mit den Borschlägen der Abgeordneten Hanel und Genoffen unter Rr. 13 und 14 der Anträge.\*) — Auch hier erfolgt fein Widerspruch; mit diesen Borschlägen, respektive mit der Umänderung des ganzen § 20, sind die beiden §§ 19 und 20 angenommen.

3ch eröffne die Diskuffion über § 21 und tonftatire beffen Annahme. Bu § 22 hat ber Abgeordnete Freiherr v. Wendt das Wort.

Abgeordneter Freiherr v. Wendt: Meine Berren! Da ich in der Generalbistuffion nicht mehr jum Bort getommen bin, fo will ich bier wenigftens in ein Baar Worten meine pringipielle Stellung zu diefer britten Abtheilung des Gefetes, welche die Bestimmungen über die Bilbung von Balbgenoffenschaften enthält, barlegen. 3d glaube bingufugen zu burfen, bag biefe pringipielle Stellung im Befentlichen von meinen politischen Freunden getheilt wird. 3d habe icon bei ber zweiten Berathung die Ehre gehabt, meine Bedenken bargulegen, und tann jest nur fagen, daß, wenn das Sohe Saus diefen britten Theil bes Gefetes annehmen follte, baburch für uns bas ganze Gefet unannehmbar wird. 3d bedaure diefes, benn gegen ben erften Theil bes Gefetes habe ich, wenn auch bier und ba fich einige Bestimmungen barin finden, die nicht gerade nach meinem Geschmad find, boch nicht folde Bedenken, die bagegen zu fimmen Wenn aber ber Berr Minifter für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten bei ber zweiten Berathung gefagt bat, ich hatte mich gegen bie ftaatliche Einmischung überhaupt erklart, so ift bas boch nicht ganz meine Auffaffung. 3d gebe zu, daß ber Staat eine Einmischung in die Brivatwirthichaft üben darf, indeffen ift es. mir lieber, wenn biefe Einmischung fich lediglich auf eine Ginwirtung beschränft, Die nicht fo weit gebt, bag fie jum 3mang wird. Der Zwang ift es, ben ich namentlich getabelt habe, und nicht blos aus wirthicaftlichen ober politischen Grunden, Die Seitens bes herrn Abgeordneten Bernbarbt vorber bei ber Berathung bes § 2 in Bezug auf biefes Gefet bervorgehoben worden find, sondern namentlich aus privatrechtlichen Grunden, wie ich bas auch icon bei ber zweiten Berathung betont habe. 3ch hatte beshalb auch gemunicht, wenn ber fonft fo febr intereffante und eingebenbe Bericht, ben wir Seitens ber Rommiffion erhalten haben, auch gleich biefe privatrechtliche Auffaffung, bie in Betracht tommt, mehr betont batte. Es find bies Bebenten fo fcwer wiegender natur und von foldem Einfluß, wie ihn überhaupt der Begriff bes Gigenthums an und für fich icon beanspruchen tann. Aber wenn ber

Den § 20 gu faffen :

ĥ

<sup>\*)</sup> Die Borfchlage lauten: Bu § 19: Anftatt Alinea 2 und 3 gu feten:

Gegen Berfügungen bes Borfigenben, welche bem Regulativ widerfprechen, tann innerhalb 10 Tagen nach erfolgter Zuftellung bei bem Balbichusgerichte Einspruch erhoben werben, welches barilber enticheibet.

Sft Gefahr im Berguge, fo tann ber Borfigenbe bes Balbidungerichts im öffentlichen Intereffe icon vor rechtstraftiger Enticheibung vorläufige Anordnungen treffen zur Berhinderung solcher Unternehmungen, welche eine, die Gefahr vergrößernde oder begunftigende Beranderung in der Bewirthichaftung des Grundfückes vorbereiten. Er fann biefe Anordnungen nach Maßgabe der §§ 79 und 81 der Areisordnung vom 13 Dezember 1872 (Gefehfammlung Seite 661) durch Anwendung der gefehlichen Zwangsmittel durchfeben.

Sowohl gegen die Anordnung als gegen die Festsesung der Strafe tann innerhalb 10 Tagen nach erfolgter Bustellung die Rlage bei dem Berwaltungsgericht erhoben werden.

herr Minifter für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten bann ferner gefagt bat, er glaube nicht, daß man blos burch Belehrung die Forfitultur beforbern innte, fo gebe ich bas gu, daß mit blogen Rebensarten wenig gemacht werben tam, aber zwifchen folchen blogen Rebensarten und bem Zwang liegt boch noch febr viel in ber Mitte und zwar liegen Dinge in ber Mitte, Die ber Staatere gierung burchaus nicht unbefannt find, die in gewiffer Begiehung bis jest fcon in llebung find, und bas find gerabe biejenigen Sachen, worauf ich befonbers Gewicht lege, und bie ich ber Staatsregierung gur besonberen Berudfichtigung und Beforberung auf bas bringenbfte empfehlen möchte. Stellenweise finb z. B. Bramien gegeben worden für die Berftellung von Forftfulturen, bas ift aber nur in geringem Maße ber Fall gewesen, es ift geschehen burch bie landwirthschafts ligen Bereine, durch deren Bermittelung diese Staatsprämien an die kultivirenden Befiter vertheilt find. Es hat fich dieses Kulturmittel im Allgemeinen bewährt zwar nicht in großem Dagftabe, weil die Prämien an und für fich fleine find, und es find mir fogar Fälle befannt, daß mancher kleinere Befiter — ich fonnte jum Beispiel einen namhaft machen, ben ich felbft aufgeforbert habe, fich eine folde Bramie zu holen, weil er wirklich febr fcone Rulturen gemacht hat - erwiderte: ja, ba bat man viel mehr Laft und Mube als Bortheil, bis man die Baar Thaler befommt. Da ließen fich also vielleicht Ginrichtungen treffen, um die Sache den Leuten schmachafter zu machen. Ferner möchte ich hinweisen auf die bereits vorhandenen Kommunalforstverwaltungen, deren Thätigkeit auch noch dahin ausgedehnt werden konnte, daß zum Beispiel bei der Anlage von Forfitulturgärten Rücksicht darauf genommen würde, daß nicht blos der Bedarf diefer einzelnen Rommunen an jungen Pflanzlingen aus biefen Forftgarten befritten werben tonnte, fondern auch die einzelnen Privatbefiger ihren Bedarf an Bflanzlingen aus benselben beziehen könnten. Es existirt diese Ginrichtung allerdings schon, aber nicht in dem Umfange, wie es wünschenswerth sein würde. 36 betone gerade biefe beiben Beispiele, weil ich gesehen habe, daß biese und ähnliche Einrichtungen in der Praxis, wo fie existiren, fich fehr gut bewährt baben. Auf Raberes will ich nicht eingeben, sondern nur noch sagen, daß wohl bie fattifchen Befigverhältniffe bei biefer Borlage eine große Rolle gefpielt 311 haben fceinen, wie ber Berr Minifter uns benn auch ein Buch vorgelegt hat, wonach in einem Theile Beftfalens Parzellirungen von 2-3 Ruthen Breite und gange von 136-250 Ruthen vorfamen. 3ch tann indeg verfichern, bag das durchaus nicht der normale Zustand der Bertheilung des Waldbodens in Solche erzeptionelle Falle tonnen bei einer Gefengebung für bie Beftfalen ift. gange Monarchie burchaus nicht in Betracht gezogen werben. Da mare es vielleicht angezeigt gewesen, ein Spezialgeset zu machen, wie ja für die Gifel und für Bittgenftein auch Spezialgesete gemacht worden find.

Im Allgemeinen will ich baber nur noch barauf hinweisen, wie bas ber Abgeordnete Bernhardt auch schon gethan hat, welch eigenthümliche Schickale bies Geseth gehabt hat. Werfen Sie einen Blid auf ben Kommissonicht; ber seite Drud an vielen Stellen zeigt Ihnen, welche Aenderungen das Geseth erstitten hat; ber Blid auf die Zusammenstellung der zweiten Berathung ergiebt dasselbe. Nun sind wir kaum 24 Stunden im Beste von anderen zahlreichen Amendements, die doch meines Erachtens eine ziemlich eingreisende Wichtigkeit haben. Nun, meine herren, das ist doch jedensalls ein Beweis dasur, daß dies eigenthumliche Schicksall des Gesethes einen tieferen Grund hat. Ich kann da

nur wiederholen, was der Abgeordnete Pariflus bei der zweiten Berathung als Grund angegeben hat für seinen Antrag, den § 22 und die solgenden abzulehnen. Der Beweiß, der hier durch diese Thatsachen erbracht ist, scheint mir vollständig ausreichend zu sein. Der Herr Minister hat sich ja, wie wir vom Herrn Prässbenten schon gestern gehört haben, mit diesen Amendements vollständig einverstanden erklärt. Es ist das also die dritte Aenderung, die der Herr Minister in seiner Ansicht in Bezug auf dieses Geseh uns kundgegeben hat, und das alles mit ungeheurer Geschwindigkeit, wie denn auch die heutige Berathung mir einigermaßen unter dem Eindruck eines gewissen Ersendahnstebers, wenn ich so sagen soll, zu siehen scheint. Und dazu ist mir doch wirklich diese ganze Borlage mit ihrer einschneidenden Wirkung auf den Geldbeutel der betressenden Unterthanen, wie ich in der vorigen Berathung zissermäßig nachgewiesen habe, zu wichtig. Ich bedaure deshalb, wenn ich auch an und für sich eine mäßige Einwirkung der Regierung auf die Forstultur wünsche, daß ich diesem Gesehe seine Zustummung nicht geben kann.

Brafibent: Der Abgeordnete Bernhardt hat bas Bort.

Abgeordneter Bernhardt: Meine herren! Gestatten Sie mir in äußester Kürze benn doch eine Wieberlegung der soeben entwidelten Gesichtspunkte. Ich glaube, der Abgeordnete Freiherr d. Wendt hat eine etwas unbestimmte Borstellung von freien Genossenschaften; ich weiß das aber nicht ganz genau, weil er es nicht gesagt hat. Oder er will gar keine Genossenschaften, er will aber doch in den westlichen Prodinzen, namentlich, wie mir scheint, in seiner heimischen Brovinz Westschen, eine bessere Waldtultur, als sie heute ist, eingeführt sehn. Darin hat er nun unzweiselhaft Recht. Die Westschlichen Bauern gehen mit ihrem Walde vielsach schlecht genug um. Ich habe 6 Jahre als Obersörster dort gewohnt. Ich erinnere nur an den sicher ehrenwerthen Kreis Olpe und bitte den Herrn Abgeordneten Wendt sich dort die Berhältnisse anzusehen.

(Ruf bes Abgeordneten Freiheren v. Wendt: Das find gang erzeptionelle Berhaltniffe in Olpe.)

Daraus läßt fich also gar nichts eremplifiziren. Mit guten Lehren, selbft mit Anwendung geiftlicher Autorität wird er bort nichts fertig bringen. Richts hilft in biefen Dingen, als ein gefetlicher Schut, bag, wenn eine größere Babl von Grundbefitern das Gute will, nicht ein einziger Querfopf Alles hintertreiben fann, und weiter haben Gie in Ihrer zweiten Berathung nichts beichloffen, meineherren, Sie haben nur beschloffen, bag ba, mo bie Mehrheit berjenigen Berfonen, welche ein Intereffe gur Sache haben, ober die Mehrheit bes Intereffes gur Sache felbft fich für die Benoffenschaftsbilbung entichieben bat, es babei fein Bewenden haben muß. Riemals werben Sie auf bem Bege freier Genoffenschaften auch nur bas Beringfte erreichen. Naturlich, wenn man ben Leuten Beld giebt, ja, bann pflanzen fie wohl Richten; bas thut jeder Mensch; bas Geldnehmen ift eine allgemeine menschliche Eigenschaft; außerbem, wenn Gie ben Leuten bie Pflanzen recht billig liefern, nehmen fie fie lieber als theure. Ich bemerte babei, daß alle Roniglichen Oberförfter angewiesen find, jebe Quantitat von Pflanzen an Brivate jum Selbfttoftenpreise abzulaffen, bag alfo bier Seitens ber Staatsverwaltung icon la ft alles geschieht, was möglich ift. Mit allen biesen Dingen erreichen Sie ir nichts. Die Rreise Siegen und Olpe find nachbartreise. Im Rreise Sie n blüht bie Baldwirthicaft unter bem Schut und unter ber Birtung bes ( enoffenschaftswesens, und im Rreise Olpe, wo nur in einem Theile Genoffenft f.

ten bestehen, ber übrige aber keine Genoffenschaften hat, ist eine allgemeine Berwiderung bes Bobens, ein jammervoller Kulturzustand die nächste Folge. Wer ans solchen Beispielen nichts kernt, für den habe ich weiter nichts zu reden. Ich bitte Sie, den § 22 anzunehmen.

Prafibent: Der Abgeordnete Barifius hat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Der frühere herr Referent nimmt jest die Borlage in Schut, während er vorher sehr schlimme Dinge über den Gang dieser Gesetzgebung gesagt hat. Meine herren, ich kann dem herrn Borsitzenden der Kommission keinerkei Borwürfe machen; er hat seinen Standpunkt zur Sache stets sachlich und ruhig vertreten, und es ist durchaus nichts Ungeheuerliches, daß der Borsitzende einer Kommission schließlich gegen den Gesetzentwurf stimmt. Ich möchte den Herrn Abgeordneten Bernhardt bitten, sich mit der Geschichte des Barlamentarismus in Preußen etwas bekannter zu machen, dann wird er sinden, daß der gleiche Fall ost vorgekommen ist. Wenn ich dem herrn Borsitzenden einen Borwurf machen könnte, so wäre es der, daß er die forstechnische Seite der Borlage überschätzend, die juristische unterschätzend, einen Forstechnische Seite der Borlage überschätzend, die juristische unterschätzend, einen Forstechnisch zum Referenten bestellt hat. (Sehr gut! — Heiterkeit.)

Benn wir heute zu unserem großen Bedauern hören, daß der her Referent hunderte von Anträgen in petto gehabt hat, die er alle in der Kommisston nuterdrückt hat, so möchte ich wissen, wie dann das Geset aussehen würde, wenn die juristische Seite eben so gründlich wie die sorstechnische behandelt wäre. Ich bin freilich disher der Meinung gewesen, daß die forstechnische Seite sehr gut behandelt worden sei, und bedaure, heute vom Herrn Reserenten das Gegentheil zu hören; denn nach den Hunderten von Anträgen, die er in der Tasche behalten hat, müßte diese Seite doch schlecht behandelt sein. Ich habe in der Beziehung ein viel größeres Bertranen zu den Bertretern der Regierung und zu seinem eigenen Schweigen in der Kommission gehabt. Ich will mich aber dadurch nicht erschüttern lassen, auch heute für das Geset zu stimmen, da ich wirklich glande, er ist etwas leidenschaftlich erregt nach einer salschen Seite hin.

(Abgeordneter Bernhardt: Rein!)

Meine Herren, ich tann die Rommiffion nur in Schutz nehmen. Wenn ber Bang bes Befetes ein ungewöhnlicher und bebenklicher gewesen ift, fo bat bas seine sachlichen Grunde, und nur jum fleinsten Theile ließe es fich bestimmten Berfonen zur Laft legen. Bon den sachlichen Gründen ift der eine bereits von dem Herrn Abgeordneten Hänel erwähnt: wir haben berathen muffen, ebe bie Kommissionsbeschlüsse über bas Berwaltungsgerichtsgefet vorlagen. Es ift das leider in der Kommission beschlossen worden. Run, ich hosse, es wird noch zum guten Ausgang tommen. Ich hatte in ber Rommission ben Antrag gestellt, die Berathung über diese juriftisch-technische Seite, so weit es nämlich das Berfahren anlangt, auszuseben. Es ift nicht geschen, und bas muß jest im Plenum nachgeholt werben; und wir fonnen namentlich bem herrn Abgeordneten Banel, ber dies in seinem Antrage versucht, nur dankbar sein. Ich glaube, das kann uns nicht hindern, jett für bas Gefet ju ftimmen. — Das andere hinderniß eines mäßigeren Ganges mar, daß allerdings über ein fehr wichtiges Prinzip die miffion nicht recht zu voller Rlarbeit gelangte, und ich niuß fagen, bag auch legierung fic barüber nicht vollftändig flar gemacht hatte; bas ift bas Bringip, es bier im Blenum jum Durchbruch tommt, nämlich ber Uebergang gur bentschrichen Genoffenschaft im Gegensat zur römischrechtlichen Genoffenschaft.
— Der herr Abgeordnete Bernhardt sagt: vierzig Jahre haben die Forstechniker dies Gesetz ausgearbeitet. Ja, meine herren, jenes Prinzip ist nicht sorstechnisch, aber wenn der herr Abgeordnete Bernhardt die technische Seite in Betreff der Genoffenschaften für die künftige Gesetzgebung etwas mehr kultiviren wollte, dann möchte ich ihn doch bitten, sich mehr mit den Forschungen zu beschäftigen, die nicht vor 40 Jahren, sondern in den letten 10 bis 20 Jahren von der Deutschen Rechtsgeschichte auch in Betreff der alten Waldgenoffenschaften gemacht sind, und ich empfehle ein auch in der Bibliothel des Abgeordnetenhauses besindliches Buch.

(Der Abgeordnete Bernhardt ruft bem Rebner gu: "Dein Buch.")

Nein, Ihr eigenes Buch habe ich gelesen und empfehle es Ihnen dazu nicht, (Große Heiterkeit.)

benn ich habe baraus barüber leiber nicht viel gelernt.

Ich empfehle dem Herrn Abgeordneten das Buch des Professors der Jurisprudenz Dr. Gierke, welches er hier in zwei dicken Bunden bekommen kann, worin er auch viele Seiten über Waldgenossenschaften und deren Einrichtungen sinden kann. Das sind allerdings Forschungen, die die Deutsche Rechtsgeschichte innerhalb der letzten 20 bis 30 Jahre gemacht hat. Ich möchte auch den Herru Minister bitten, dei seiner weiteren gesetzgeberischen Thätigkeit auf diesem Felde auch diesen Studien über die neuesten Forschungen der Deutschen Rechtsgeschichte noch ein klein wenig näher zu treten. (Heiterkeit.)

Ich mache ihm baraus keinen großen Borwurf, es find bas Studien, die nur bei erzeptionellen Neigungen gemacht werden. Zufälliger Weise haben Sie bei der zweiten Lesung in den Herren Abgeordneten Miquél und Hänel zwei sehr tuchtige Bertreter gefanden, deren Aussuhrungen auf diesen Forschungen der

Deutschen Rechtsgeschichte in ben letten 20 bis 30 Jahren beruben.

Ich möchte also ben herrn Minister bitten, bei seiner weiteren Gefetzebung sich ben hier in Betracht kommenden Unterschied zwischen den Deutschen und den Römischen Rechtsanschauungen klarer zu ftellen. Ich wiederhole nochmals, daß darin kein Borwurf gegen den herrn Minister liegen soll, da ich keineswegs von einem Minister der Landwirthschaft verlange, daß er von vorneherein sich mit allen diesen Dingen bekannt gemacht hat, da es ja rein juristische Sachen sind.

Ich bin also ber Meinung, daß Sie nach ber vorgenommenen Umarbeitung, mag fie hervorgegangen sein aus welchen Strömungen fie wolle, den genoffen-schaftlichen Theil des Gesetzes recht gut annehmen können', auch wenn Sie die Anträge, die ich noch stellen zu mitsen glaubte, verwerfen sollten. Ich glaube, das Gesetz macht einen guten Ansang zu einer guten Gesetzgebung auch in Betreff der Zwangsgenossenschaften.

Prafibent: Der Berr Minifter für bie Landwirthicaft bat bas Wort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Im Hinblide auf die Empfehlung, die ber Herr Abgeordnete Parifius an mich gerichtet hat, kann ich ihm versichern, da auch ich der Jurisprudenz angehöre, daß mir diese Studien nicht so fremd find, als er anzunehmen scheint.

Es ift hier nicht ber Ort auseinanderzuseten, in wie fern der betonte Unterschied für mich im Wesentlichen in anderen Punkten liegt als in dem einen, ob die Rechtsfähigkeit ipso jure an das Erkenntniß des Waldschutgerichtes geknüpft ift, oder ob dieselbe in der Form der juriftischen Persönlichkeit von einer Berwaltungsbehörde ertheilt wird, hierin gehen unsere Meinungen anseinander.

Ich will aber, wie gesagt, hierauf nicht weiter eingehen, sonbern nur das Eine hervorheben, daß diefer Gesethentwurf nicht in diesem Jahre unter meiner Leitung angesertigt ift, sondern wie dem Herrn Abgeordneten wohl besannt ift, als Resultat früherer langjähriger Borarbeiten dem vorigen Landtag bereits vorgelegen hat, in einer gewissen Form vom Herrenhause angenommen und in derselben Form beim Abgeordnetenhause eingebracht ift und eingebracht werden unste, wenn überhaupt etwas aus der Sache werden sollte. Wenn in dem Stadium, in dem dieser Entwurf an mich tam, ich mich hätte darauf einlassen wollen, den ganzen Entwurf in seinen juriftischen Details umzuarbeiten, so wäre die Folge die gewesen, daß ich aus theoretischen Gründen den praktischen Erfolg, den zu erreichen ich mir vorgesetzt habe, vollständig versehlt hätte.

Aus diesen Gründen glanbe ich richtig gehandelt zu haben, indem ich den Weg gegangen bin, den man nach parlamentarischen Gewohnheiten, wenn nicht besondere Momente entgegenstehen, zu gehen pflegt, nämlich den Entwurf, der bereits das eine Haus des Landtags passirt hatte, wiederum einzudringen und lieber die schwierige Arbeit auf mich und meine Kommissarien zu nehmen, in Gemeinschaft mit sachverständigen Mitgliedern des Hohen Hauses in der Berhandlung bessernd einzugreisen, wo es nöthig erschien, statt den ersten Schritt zur Ourchführung einer wichtigen Ausgabe zu unterlassen.

Prafibent: Der Abgeordnete Freiherr v. Benbt bat bas Bort.

Abgeordneter Freiherr w. Wenbt: Meine herren! Rur ein paar Bemertungen, die eigentlich unbedeutend fiber ben Rahmen ber perfonlichen Bemertung hinausgeben.

Bunachft hat der Abgeordnete Bernhardt gefagt, ich schiene einen gang duntlen Begriff von den Zwangs. und freien Baldgenoffenschaften zu haben. (Widerspruch).

So etwas Aehnliches war es. Ich tann ihm erwidern, daß ich darüber einen ziemlich flaren Begriff zu haben glaube, daß aber hier nicht der Ort ift, darüber zu sprechen. Was seine Anführungen aus den Kreisen Olpe und Siegen betrifft, so ist bereits in der vorigen Berathung gentigend hervorgehoben, daß diese am füdwestlichsten Ende Westfalens gelegenen Kreise ganz erzeptionelle Berhältnisse haben wegen der eigenthümlichen Haubergswirthschaften, die nur da heimisch bleiben können, weil sie mit der ganzen Industrie, namentlich der Ledersabrikation, auf das Innigste verknüpft sind. Es sind dort lediglich Schälwaldungen, die in ganz besonderer Wesse bewirthschaftet werden.

Außer biefen beiben Areisen ift mir aber anch der ganze übrige Theil Westsalens, namentlich auch in sorflicher Beziehung, recht genau bekannt, und ich kann versichern, daß recht gute Bauernwaldungen da find.

Bas seine letzte Bemertung betrifft, daß man bei den Königlichen Oberförstern Pflänzlinge bekommen könnte, so weiß ich das recht gut, ich habe auch
nur gesagt, daß ich winsche, diese Einrichtung möchte noch eine größere Ausdehnung bekommen; denn ich kann konstatiren, daß die Königlichen Oberförster nicht
im Stande sind, namentlich der augenblicklichen Nachfrage nach Eichenpflänzlingen
vollständig Genüge zu leisten.

Prafibent: Es ift Niemand weiter zum Bort gemelbet, die Diskussion iber § 22 tann ich schließen.

Bu einer perfonlichen Bemerfnng bat bas Bort ber Abgeordnete Schellwit.

Abgeordneter Schellwis: Meine Herren! Dem Brand des Hauses gemäß habe ich, da ich von dem Herrn Abgeordneten Bernhardt nicht genannt worden bin, auch nicht geglaubt, dagegen sprechen zu können; da aber der herr Abgeordnete Barisius ausdrücklich diese Worte auf mich bezogen hat, so muß ich hierauf bemerken, daß ich keine Beranlassung gehabt habe, obgleich ich nicht in allen Dingen mit dem Gesetzentwurf einverstanden war, deswegen den Borsit in der Rommission abzugeben. Ich glaube auch, daß ich mir zur eigenen Bernhigung sagen kann, daß ich auch nicht einen Augenblick die Sache verzögert und den herren Mitgliedern auch nicht die geringste Beranlassung gegeben habe, irgend eine Einwirtung auf den Gesetzentwurf aus meiner entzegengesetzten Richtung herzuleiten. Wenn der Herr Abzeordnete Bernhardt eine andere Meinung hat, so bedaure ich das, es ist mir aber gleichgültig.

Prafibent: Meine Herren, ich bringe ben § 22 gur Abftimmung, und erfuche biejenigen herren aufgusteben, welche ibn annehmen wollen. (Gefchiebt.) Das ift bie Majoritat.

Bu § 23 liegt ein Antrag ber Abgeordneten Parifius und Bruggemann vor unter Rr. 336 ad 1. Diefer und die weiteren Antrage ber bezeichneten Herren find noch nicht genugend unterflutt.

3ch erfuche biejenigen herren, welche biefe Antrage unterfluten wollen, aufgufteben. (Gefchieht)

Die Unterftutung reicht aus.

3ch eröffne also die Distuffion über ben § 23 und ben ermannten Berbefferungsantrag. (vergl. S. 221.)

Der Abgeordnete Schmidt (Sagan) bat bas Bort.

Abgeordneter Schmibt (Sagan): Meine Herren! Ich werde turz fein, aber bas Prinzip der Kopfzahl, das Sie bei diesem Paragraphen in die Regierungsvorlage hineingebracht haben, ist ein in der ganzen Preußischen Agrargesetzgebung bisher so absolut noch nicht dagewesenes, daß es sich doch wohl der Mahe verlohnt, und ich mir erlauben muß, selbst noch in dritter Lesung die Sache turz zu beleuchten, zumal der Abgeordnete Parifius jetzt noch einen Antrag gestellt hat, die Kopfzahl sogar bis auf die volle Majorität zu erweitern.

Meine Berren, Die Berudfichtigung ber Ropfzahl ift einem humanen, aber - berzeihen Gie mir - meines Erachtens burchaus unpraftifchen Gedanten entfprungen. Man bat die kleinen Leute gegen die mögliche Majorifirung von Seiten ber großen Grundbefiger ichligen wollen; man bat es fich als erichredend vorgefiellt, daß vielleicht ein großer Grundbefiger, welcher eine Angahl fleiner fremder Landftreifen in feinem Befit bat, ju bem Mittel greifen tonne, mit biefen Leuten eine Benoffenschaft zu entriren nm fie los zu werben. Meine Berren, biefe gange Boranssetzung ift faktisch eine Jaufion und ein Phantom, es wird unzweiselbaft niemals einem großen Grundbefiter einfallen, ja ich tann mich babin ausdrücken, er wird nie so verblendet fein, um eine Angahl folder kleinen Leute aus feinem Befit los zu werben, mit ihnen eine Genoffenschaft einzugeben; er verliert ja babei seine eigene freie Disposition, er bindet sich eine Ruthe auf, die er nicht wieber los wird, er erreicht seinen Zweck, die Leute los zu werden, in keiner Beife, fondern er fettet vielmehr die Leute badurch für immer an fich feft. Alfo biefer gange Fall, ber ben Urfprung ju biefer Berudfichtigung ber Ropfzahl gegeben bat, ift fattifch gar nicht vorbanden.

Dann, meine herren, ift aber auch von Majorifirung in biefem Gefet fiberhanpt gar teine Rebe, es fieht ausbrudlich in § 23: Unter ben gegebenen Boransfehungen tonnen bie Genoffenschaften gebilbet werben, fie müffen aber nicht; wenn die Mehrzahl nach dem Rataftralreinertrage als Borausjetung geforbert ift, fo ift das nur eine fachliche Boraussehung, eine gewiffe Probe und fachliche Garantie für ben Areisausichuß, daß die Sache indigirt ift und gewiinscht wirb, aber vintulirt ift ber Rreisausichug baburch nicht. Alfo von Majorifirung tann man bier nicht fprechen. Dann, meine herren, ift überhaupt bie gange fachliche Borausjehung des Gefehes berart, daß meines Erachtens nicht nur nicht von ber Berudfichtigung ber Ropfzahl die Rede fein tann, fondern dag vielmehr ber absolute Zwang nach bem Ermeffen ber Beborben vollftanbig gerechtfertigt mare. Erwägen Sie nur, es handelt fich um Baldgrundftude, ober gandereien und Saibelandereien, bie nur burd genoffenschaftliche, forftmäßige Benutung überhanpt Erträge haben. Meine herren, bei biefen oben Flachen, die den Befitzern felbft teinen ober nur elenden Ertrag gewähren, die bem Staate und ber Besammtheit keine Kraft zuführen, die sogar gemeinschäblich wirken und die jedenfalls bem Staate nicht zur Ehre gereichen, mare mabrhaftig ein absoluter Zwang nach bem Ermeffen ber Beborben vollftanbig gerechtfertigt, und Diefes Pringip ift bisher in ber gangen Preußischen Agrargefetgebung tonftant fesigehalten worden. Meine Berren, bei bem Busammenlegungsgefet von 1872 ift auch von einer Debrbeit ber Morgengabl und bom Rataftralreinertrage bie Rebe, aber bon Ropfgabl nicht. Die Meiften von Ihnen baben biefes Befet mit machen belfen; warum ift Ihnen benn bamals nicht schon der Gebanke gekommen, daß eine gewisse Ropfaabl ju berlicfichtigen mare? Bei allen anderen Gefeten aber, beim Borfluthgefete, bas auch vom Intereffe ber lanbestultur biftirt ift und bas icharf in bas Eigenthum eingreift, mo gange Mühlen aufgehoben werden tonnen, - bann bei bem Deichgefete, bas nicht nur gur Abwendung gemeiner Gefahr, fondern auch lediglich im Intereffe ber Landestultur Deichverbande gu ichaffen geftattet, bann bei ben Entwafferungsgenoffenschaften, bei ben Bemafferungsgenoffenschaften, beim Rifdereigefet, ift nirgends von folder Ropfzahl die Rede, fondern einfach von einem absoluten 3mang nach bem Ermeffen ber Beborbe. Wie tommen Sie nuu bazu, in biefes Befet bas Prinzip ber Ropfzahl bereinzunehmen und zu welchem Rugen? Bu gar teinem Rugen, antworte ich, benn entweder erschweren Gie bas Ruftanbetommen ber Genoffenschaften burch biefe 1/3 Ropfgabl, ober bas Befet wird umgangen, und bas ift leider nur ju leicht moglich. Derjenige, ber eine Benoffenichaft gu Stande bringen will, braucht nichts weiter gu thun, als daß er einige Stude von feinem Befit parzellirt und baburch fo viele fleine Befiter Schafft, die ihm zustimmen werben, bis er das Drittel erreicht hat; das ift auf Die leichtefte Beise berbeizuführen. Bas foll also biese Ropfzahl überhaupt nuten? 36 bin ber Deinung, fie muß burdaus fortgelaffen werben. Namentlich folimm wirft die Ropfzahl bei ber Feststellung bes Statuts. Meine herren, wenn es noch moglich ift, beim Antrage auf Errichtung ber Benoffenschaft, wo die Leute noch wicht wiffen, um was es fich handelt, 1/3 ber Ropfzahl zusammenzubringen, so ird es bei der Fesistellung bes Statuts ficerlich febr viel schwerer fein. Es wird a beißen; soviel Röpfe, soviel Sinne. Meine herren, bas ift eine gute und rich. re Bestimmung, die Sie in bas Gefet hineingenommen haben, bag innerhalb : Genoffenschaft Riemand mehr als zwei Flinftel ber Stimmenzahl haben foll, s ift dies ein wirksamerer Schutz gegen die Majoriftrung, und ich felbst mar es,

ber, nachdem bieser Antrag in der Kommission gefallen war, die Abgeordneten Parisius und Thiel veranlaßt hat, ihn wieder aufzunehmen. Sie sehen also, daß ich da, wo es wirtsam und am Plate ist, der Erste din, einen solchen Schutz gegen die Majoristrung zu gewähren, aber in den §§ 23 und 35 ist dieser Schutz wirklich ein leeres Phantom. Ich will heute in letzter Stunde keinen besonderen Antrag stellen, es wäre zwar möglich, durch getrennte Abstimmung auch über diese Frage noch abzuurtheilen, aber ich erwarte mit Bestimmthelt, daß das Herrenhaus, welches schon eiumal diese Kopszahl verworsen hat, und zwar mit voller Zustimmung der Staatsregierung, auch jetzt, wenn die Sache an jenes Haus gelangt, diese Kopszahl wieder aus dem Gesetz herausbringen wird; jedenfalls aber bitte ich Sie, den Antrag Paristus abzulehnen, der dieses Prinzip noch auf das Aenserste treibt, so daß es entschieden die praktische Folge haben würde, daß gar keine Genossenschaften zu Stande kommen werden.

Brafibent: Der Abgeordnete Barifine bat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: 3ch will mich auf die Begründung des Antrages, der bereits in der zweiten Lejung gestellt und verworfen ift, nicht mehr einlaffen, ich möchte blos den herrn Borredner bitten, wenn er Wünsche für Annahme oder Ablehnung von Anträgen hat, die Bunsche an unser Haus zu richten und nicht an das herrenhaus. Ich muß gestehen, mir gefällt fein Ausspruch nicht; einen anderen Ausbruck will ich bierfür nicht gebrauchen.

Prafibent: Der herr Minifter für die landwirthichaftlichen Angelegenbeiten bat bas Bort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Meine herren! Ich bitte Sie, wie Sie es bereits in der zweiten Lesung gethan haben, dem Antrage Parisius ihre Zustimmung nicht zu geben. Ich will mich darauf beschränken, nur den einen Gedanken nochmals zu betonen, daß die natürliche Majorität, die in diesem Falle zu entscheiden hat, die Katastralmehrheit ist. Es würde Niemandem einfallen, von der Katastralmehrheit abzugehen, wenn nicht der bestimmte Grund maßgebend wäre, daß man eine Majoristrung beschröte durch den einen oder anderen hervorragenden Besitzer. Die Gesahr einer solchen Majoristrung wird beseitigt dadurch, daß man das an sich zutressende Prinzip mit der Kopfzahl kombinirt.

So weit aber zu gehen, eine Majorität von der Kopfzahl zu fordern, dafür liegt kein berechtigtes Motiv vor: denn nicht die Feststellung des Willens desjenigen Faktors, welcher über die betreffenden Objecte zu disponiren hat, steht
hierbei in Frage, sondern lediglich eine Schutzmaßregel gegen die siberwiegende
Macht eines einzelnen großen Besitzers. Durch die Annahme des Antrages Paristus wurde sich das Gesetz in der Aussischrung in dem Maße erschweren, daß
es nach meinem Dafürhalten keinen Zweck hätte, mit der Bildung von Baldgenoffenschaften sich weiter zu beschäftigen.

Prafibent: Der Abgeordnete Bernhardt bat bas Wort.

Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Dies ift tein Gegenstand, über ben man etwas aus Büchern lernen tann, benn sonst würde ich mich wiederum ber Gefahr aussetzen, von bem Herrn Abgeordneten Barifius nicht für einen Schriftgelehrten gehalten zu werden.

3ch habe baju zu bemerten: Die Beurtheilung meiner wiffenschaftlichen Stellung und beffen, was ich gelernt habe, verbitte ich mir von der Seite unter allen Umftänden; wenn ich mit derfelben Offenheit bem herrn Abgeordneten Barifius fa-

gen wollte, was ich von feiner wiffenschaftlichen Qualifitation halte, würde ich febr unböflich werben. Soviel von diefer Sache, die damit hoffentlich beendigt ift.

Ich bitte Sie bringend, den Antrag des Herrn Abgeordneten Parifins nicht anzunehmen ans den Gründen, welche ich die Ehre hatte bei der zweiten Lesung von jener Stelle aus als Reserent zu entwickeln; Reues ist von der anderen Seite nicht vorgebracht, und es braucht also von hier auch nichts Reues erwidert zu werden.

Prafibent: Es ift ber Shluß ber Diskuffion beantragt; Abrigens ift auch Riemand gemelbet. Der Shluß ift von felbft eingetreten.

Der Abgeordnete Barifius bat bas Bort ju einer perfonlichen Bemertung.

Abgeordneter Parifius: Ich möchte ben Herrn Abgeordneten Bernhardt boch darauf aufmertsam machen, daß ich über seine wissenschaftliche Qualifitation im Allgemeinenen gar nicht gesprochen habe; sondern weil er mir sein Buch durch seinen Buruf empfahl, habe ich erwidert, daß ich durch sein Buch, welches ich selbst besitze, über die deutschrechtlichen Genossenschaften nichts gelernt habe; ob er meine wissenschaftlichen Bücher durchlesen will, stelle ich ihm ganz anheim.

Brufibent: Der Abgeordnete Bernhardt hat bas Bort zu einer perfonlichen Bemertung.

Abgeordneter Bernhardt: Ich habe mit diesem Buruf, ber ja gang pribater und scherzhafter Natur war, weiter nichts sagen wollen, was zu einer weiteren Erörterung bier Anlaß geben tann. Im lebrigen gestehe ich ja gern zu, bag mancher aus meinen Blichern nichts lernt. (Heiterkeit.)

Präfibent: Bir stimmen junachft ab über ben Antrag Parifius und bann über ben Paragraphen. Ich bitte, ben Antrag Parifius zu verlesen.

Schriftführer Abgeordneter Dr. Freiherr v. b. Gols:

Das Saus ber Abgeordneten wolle beschließen:

Bu § 23 ber Beichluffe bes Saufes

Bu b. ftatt "mindeftens ein Drittel" ju feten "bie Debrheit".

Präfibent: Diejenigen, welche eventuell diefen Borschlag Parifius annehmen wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift die Minberbeit, ber Borfchlag ift abgelebnt.

Ich bringe ben Paragraphen gur Abstimmung und ersuche biejevigen herren, welche gegen benselben ftimmen wollen, aufzufteben. (Geschieht.)

Der Baragraph ift angenommen.

3ch eröffne bie Diskusson über § 24 und ben Borschlag hanel und Genossen Rr. 834 II. 15.\*) Es ift Riemand gemelbet, es wird bem Borschlag hanel auch nicht widersprochen, das haus gestattet zu konstatiren, daß mit biesem Borschlag hanel ber § 24 angenommen ift.

3ch eröffne die Distuffion über ben § 24a, welcher an diefe Stelle aus

<sup>\*)</sup> Der Borfclag lautet: Bu § 24.

Mls Alinea & hingugufügen:

Das Statut bebarf ber Buftimmung ber nach Daggabe bes § 23 gu berechnenben Debrheit ber Betheiligten.

ben § 32 herüber genommen werden foll nach bem Borfchlage") Hanel und Genoffen. Es melbet fich Riemand jum Borte, ber § 24a ift ohne Abstimmung
angenommen.

Ich erbffne die Diskuffion über ben § 25a, welchen biefelben herren an Stelle des § 33 an diesem Orte eingefügt wiffen wollen. In Berbindung mit dem § 25a eröffne ich die Diskuffion über den § 25 ber Zusammenstellung und ertheile das Bort gegen dem Abgeordneten Parifius.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Eine ganz turze Bemertung. Nach dem Abdruck, wie er uns vorliegt, erscheint es, als wenn der lette Absat "bei der Feststung" ansangend, allgemein hinzugefügt wäre. Das hätte die Folge, daß es zweiselhaft sein könnte, ob in Betreff dieser Punkte auch eine andere Berabredung der Betheiligten zulässig wäre, weil nämlich vor a und b steht: "Diese Festsetung ist in Ermangelung anderer Berabredung der Betheiligten dahin zu regeln" u. s. w.

Ich habe nun bei einer Privatbesprechung gehört, auch von ben Herren Regierungstommissarien, daß jene Meinung nicht die richtige sei. Ich möchte das einfach nur bestätigt haben; einen Antrag barüber zu stellen habe ich nicht für nöthig gehalten.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Wort.

Regierungstommissar Ministerialbirettor Mareard: Die Staatsregierung ertlärt sich mit der Interpretation, welche der Herr Abgeordnete Paristus der Borjchrift dieses Paragraphen giebt, einverstanden. Ich glaube, sie folgt unmittelbar aus den Worten und der Fassung dieses Paragraphen.

**Prafibent:** Die Distussion über § 25 und 25a tann ich schließen; beibe Baragraphen find angenommen.

3ch eröffne bie Distuffion über ben § 26 und ben Antrag \*\*) bes Abgeord-

₹[8 § 24 a:

Den § 32 ber Bufammenftellung in folgenber Saffung einzufügen:

Das Statut muß enthalten:

1. Rame. Sig und 3med ber Balbgenoffenicaft,

2. eine genaue Angabe ber einzelnen betheiligten Grundftude und bes Umfanges bes genoffenichaftlichen Bezirtes,

5. bei allen Birthicaftsgenoffenschaften (§ 29 Rr. 2) bie Birthicaftsart und ben Betriebsplan, die Formen, in welchen eine Abanberung berselben beschloffen ober bewirft werden tann, sowie die Bestimmungen über die bis zur Durchführung bes Betriebsplans anzuordnende Bewirthicaftung,

4. bie ben Balbgenoffen aufguerlegenben Beidrantungen und Berpflichtungen,

5. bas Berhaltniß ber Balbgenoffen gu ben Servitutberechtigten,

6. bas Berhaltnig ber Theilnahme an ben Rugungen und Caften (§ 25), fowie am Stimmrechte,

7. die Formen und Fristen, in denen die Bertheilungsrollen offen zu legen und etwaige Reklamationen anzubringen und zu prüfen find,

8. Die innere Organisation ber Genoffenichaft und ibre Bertretung nach außen.
3ebe Genoffenichaft muß einen Borkanb haben, welcher bieselbe in allen ihren Angelegenheiten, auch in benjenigen Geschäften und Rechtshandlungen, für welche nach ben Gesen eine Spezialvollmacht ersorberlich ift, in ben burch bas Statut seitzusiehenden Formen vertreitt.

\*\*) Der Antrag gu § 26 lautet:

3m erften Alinea anftatt

"ben öffentlichen Laften"

au fegen .

"ben bffentlichen gemeinen Laften."

<sup>\*)</sup> Der Borichlag lautet:

neten Dr. Sanel zu biefem Paragraphen. Mit biefer Aenberung bes Abgeordneten Dr. Sanel ift ber Paragraph angenommen.

Bu § 27 liegt tein Antrag vor; berfelbe ift angenommen.

Bu § 28 haben wir unter Rr. 19 einen Antrag\*) ber Abgeordneten Dr. Hänel und Genoffen. Es melbet sich Niemand zum Wort. Mit dieser Aenderung ist der § 28 angenommen.

Bu § 29 haben die Abgeordneten Parifius und Brüggemann unter Nr. 336 ad 2 eine Aenderung.") der letzten Worte des Parapraph beantragt.

Der Abgeordnete Barifius bat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Ich will mich auch hier gang furz faffen, möchte aber bitten, mir zu gestatten, mich gleich über bas folgende Amendement äußern zu dürfen, weil es unmittelbar damit in Berbindung steht.

Brafibent: Dann will ich ben § 30 mit in die Erörterung bineinziehen.

Abgeordneter Parifius: Es handelt sich hier um die Borladung berjenigen, die darüber vernommen werden sollen, ob eine Waldgenossenschaft gebildet werden soll oder nicht. Nach dem in der zweiten Lesung angenommenen Borschlage der Kommission erfolgt die Borladung schriftlich unter der Berwarnung, daß die Richterscheinenden dem Beschlusse der Erscheinenden für zustimmend erachtet werden sollen, während ich beantrage, daß die Nichterscheinenden für nicht zustimmend erachtet werden.

Damit im Rusammenhang fteht bas folgende Amenbement, welches ich als Unteramendement gu bem Antrage ber Abgeordneten Sanel und Genoffen geftellt habe, und als eventuelles zu den Beschlüffen der zweiten Berathung, wo ich eine ähnliche Unterscheibung machen will. In dem Antrage Hänel handelt es fich zunächft um die Genehmigung des Statnts durch die Waldgenoffen. hier hat das haus auf meinen Antrag in der zweiten Berathung die Beschluffe der Rommiffion babin geanbert, bag eine Majoritat bem Statut auftimmen muß und zwar die Majorität, die in den vorigen Baragraphen allgemein festgefett ift. Damals schien das Haus anzunehmen, daß bei der Borladung hier die Berwarnung gang geftrichen werben miffe. Run haben biefe Bestimmungen in ben Antragen ber Abgeordneten Dr. Sanel und Genoffen eine Umarbeitung erhalten, die ich im übrigen für eine sehr glückliche halte; es ift der Antrag Nr. 23, und damit in Berbindung fieht der Antrag Rr. 21. Danach foll bas Statut, was bisber ben Betheiligten gar nicht befannt gemacht murbe, erft geborig ausgelegt werben. Damit schwindet die Gefahr für diejenigen, die ben Termin, in dem fie fich über das Statut aussprechen sollen, verfäumen, allerdings er-

<sup>\*)</sup> Bu § 28.

Das britte Alinea au faffen :

Der Antrag ift bem Balbichungericht besjenigen Begirtes fcriftlich einzureichen, in welchem bie zu vereinigenden Grundftide fammtlich ober ber Flache nach zum größeren Theil gelegen find. Geft ber Antrag von bem Rreife (Amthverbande in Gobenzollern) felbft aus, so bezeichnet bas Berwaltungsgericht das zuftändige Balbichungericht. In bem Antrage find die zu vereinigenden Erundftide. deren Beftiger und Ratasterbezeichnung einzeln aufzuführen und die begründenden Thatlachen genau zu bezeichnen.

<sup>\*\*)</sup> Bu § 29

bie letten Borte bes letten Abfages babin ju anbern: "baß bie Richterscheinenben bem Antrage nicht gustimmen."

heblich. Aber ich bin boch ber Meinung, daß man von einer Genoffenschaft kum wird sprechen können, wenn nicht eine Mehrheit dem Statut zugestimmt hat. Ich weiß nicht, ob die Sicherheitsmaßregeln Ihnen gentigend erscheinen, die in dem Antrage Hänel vorgesehen sind. Falls dies nicht der Fall ift, — und mir wenigstens gentigen ste nicht — bitte ich Sie, stimmen Sie meinen und meines Freundes Brüggemann Anträgen bei.

Prafibent: Die letten Ausführungen beziehen fich wohl auf den § 34; ich habe ben Herrn Redner nur nicht unterbrechen wollen.

Der Berr Minifter ber landwirthichaftlichen Angelegenheiten hat bas Bort

Minister für die landwirthicaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Meine Berren! Ich bitte bie beiben Antrage bes herrn Abgeordneten Barifius, bie ich zusammen behandeln mochte, sowohl ben Antrag zu § 29 wie ben gu § 34 abzulehnen. Schon im Allgemeinen ist es sehr bedenklich; bei Angelegenheiten wie die vorliegende das Nichterscheinen als Widerspruch zu behandeln, weil man baburch gewissermaßen die Indolenz, die Trägheit bergestalt pramint, daß man ihr die Macht giebt, einen größeren Erfolg zu erzielen als die Thatigkeit Derer, die sich mit der Angelegenheit beschäftigen. Bas der Herr Abgeord. nete Parifius wünscht, ift aber boppelt unangebracht, weil nach bem Spftem ber Borlage und nach ben Antragen bes Herrn Abgeordneten Banel fowohl zu § 29 als namentlich ju § 34 die Bernehmung der Partheien, beziehentlich die mindliche Berhandlung wesentlich den Zweck hat, eine widerwillige Minorität ober Einzelne, die fich den Rulturbestrebungen aus Gründen der Unkenntnig oder bes Eigenfinns nicht anschließen wollen, zu belehren und bie Meinungen ber guttinf. tigen Genoffen unter einander auszutauschen. Diefen 3med würden Sie bereiteln, würden das Resultat in Frage stellen burch die Trägheit Derer, die nicht erscheinen, die entweder nicht sprechen und tein Interesse zur Sache tundgeben wollen, ober teine Grunde haben, die fie in Gegenwart ihrer Genoffen zu bertreten fich zutrauen. Ich follte meinen, bag gerabe, nachbem bie Antrage bes herrn Abgeordneten Sanel die Garantie der mundlichen Berhandlung verftart haben, es feinem Bebenten unterliegen tann, es bei ber Berwarnung ber Borlage bewenden zu laffen.

Präfibent: Ich will bie Diskuffton auch auf § 34 ausbehnen, zu welchen die Abgeordneten hänel und Genoffen eine andere Formulirung\*) des Paragraphen vorgeschlagen und die Abgeordneten Parifius und Brüggemann unter

<sup>\*)</sup> Der Borichlag lautet: Den § 34 gu faffen:

Demnachft hat ber Kommissar die Betheiligten und die Servitutberechtigten gu einer munblichen Berhandlung vorzusaben und zwar die Betheiligten unter der Bermarnung, daß die Richterscheinenden als bem entworfenen Statut guftimmend erachtet werben wurden.

In der mündlichen Berhandlung hat der Kommissar die Einwendungen gegen den Entwurf des Statutes und die gutachtliche Seststellung der Einschrändungen und Entschädigungen der Servitutberechtigten zu erörtern, die Abstimmung über das 6 therbeignführen und diesenigen Einwendungen über welche eine Bereinbarupe terzielt werden tann.

Der Rommiffar reicht bie Berhandlungen nebft feinem Gutachten über bie niffrage bem Balbidungericht ein.

Rr. 336 ad 3 basjenige Unteramenbement\*) gestellt haben, welches schon vorläufig von bem Abgeordneten Parifius erörtert ift.

Der Abgeordnete Parifins hat bas Wort zur Geschäftsorbnung.

Abgeordneter Parifins: In Uebereinstimmung mit bem Abgeordneten Bruggemann will ich biefe beiben Antrage gurudziehen.

Präfibent: Die Anträge Parifius zu §§ 29 und 34 find zurüdgezogen. Es nimmt Riemand weiter das Wort, wir werden also fiber die §§ 29, 30 und 34 abstimmen können.

§ 29 ift ohne formelle Abstimmung angenommen.

Bu § 30 haben bie Abgeordneten Sanel und Genoffen eine Aenderung \*\*) bes letzten Paffus vorgeschlagen, gegen welche Widerspruch nicht erhoben ift. Mit dieser Aenderung ift der § 30 ang enommen.

Bu § 34, wo das Unteramendement Parifius zurfidgezogen ift, haben die Abgeordneten Dr. Hänel und Genoffen eine andere Formulirung des ganzen Paragraphen vorgeschlagen, welche im Zusammenhang mit den übrigen Amendements ohne Widerspruch vom Hause angenommen ift.

Bir tommen nun gur Erörterung ber §§ 31, 32 und 33.

Ich eröffne bie Diskussion über § 31, zu welchem unter Rr. 21 von ben Abgeordneten Dr. hanel und Genoffen ein Zusat \*\*\*) beantragt ift. Das Wort wird nicht verlangt, mit diesem Zusat ift ber § 31 angenommen.

Die §§ 32 und 33 fallen an dieser Stelle aus in Folge früherer Beschliffe. (Bergleiche § 24a und § 25a.)

Bu § 34a — § 34 selbst haben wir schon erledigt — liegt ein besonderer Borschlag +) vor von den Abgeordneten Hänel und Genossen.

Ich eröffne bie Distuffion, ichließe biefelbe. § 34a ift ohne Abstimmung angenommen.

Dann eröffne ich die Distuffion über § 35, ebenfalls in anderer Geftalt von

"zuft immen" einzuschieben:

"nicht".

b. Im Fall ber Ablehuung bes Antrages Sanel und Genoffen ju Rr. 23 im § 34 ber Befdluffe zweiter Berathung ben zweiten Absat zu ftreichen.

\*\*) Bu \$ 80.

Anftatt bes lesten Baffus:

"welches foldenfalls einen Ueberweifungsbefdeid gu ertheilen hat"

an jegen:

"welches solchenfalls ben Antrag durch einen nach Maßgabe des § 14 zu erlassenden Bescheid abweist."

\*\*\*) Der Bufat lautet:

"Der Entwurf und die gutachtliche Feststellung find für alle Betheiligten nach Maßgabe des § 12 offenzulegen und bez iehungsweise denselben zuzuserrigen."

+) Borichlag: Mls & 34 a eingufügen:

hat das Statut in der mündlichen Berhandlung vor dem Kommiffar die nach § 24 erforderliche Mehrheit nicht gefunden, so weift das Waldschutzgericht den Anstrag auf Bildung der Waldgenoffenschaft durch einen nach Nachgabe des § 14 zu erlaffenden Bescheid ab.

<sup>\*)</sup> Ru § 34.

a. Eventuelles Unteramenbement zu bem Antrage hanel und Genoffen Rr. 28. In bem erfter Abfat hinter

heblich. Aber ich bin doch der Meinung, daß man von einer Genoffenschaft kaum wird sprechen können, wenn nicht eine Mehrheit dem Statut zugestimmt hat. Ich weiß nicht, ob die Sicherheitsmaßregeln Ihnen gentigend erscheinen, die in dem Antrage hänel vorgesehen sind. Falls dies nicht der Hall ist, — und mir wenigstens gentigen sie nicht — bitte ich Sie, stimmen Sie meinen und meines Freundes Brüggemann Anträgen bei.

Prafibent: Die letten Ausfilhrungen beziehen fich wohl auf den § 34; ich habe ben herrn Redner nur nicht unterbrechen wollen.

Der herr Minifter ber landwirthichaftlichen Angelegenheiten bat bas Bort

Minifter für die landwirthicaftlichen Angelegenheiten Dr. Friebenthal: Meine Berren! 3ch bitte bie beiben Antrage bes herrn Abgeordneten Barifius, bie ich zusammen behandeln möchte, sowohl ben Antrag zu § 29 wie ben zu § 34 abzulehnen. Schon im Allgemeinen ift es fehr bedenklich; bei Angelegenheiten wie die vorliegende das Nichterscheinen als Biderspruch ju behandeln, weil man baburch gewiffermaßen die Indolenz, die Trägheit bergeftalt pramiirt, bag man ihr bie Macht giebt, einen größeren Erfolg zu erzielen als bie Thatig. feit Derer, Die fich mit ber Angelegenheit beschäftigen. Bas ber Berr Abgeordnete Parifius wiinicht, ift aber boppelt unangebracht, weil nach bem Spftem ber Borlage und nach ben Antragen bes herrn Abgeordneten Sanel sowohl ju § 29 als namentlich ju § 34 bie Bernehmung ber Partheien, beziehentlich bie mundliche Berhandlung wefentlich ben 3med bat, eine wiberwillige Minoritat ober Einzelne, die fich ben Rulturbeftrebungen aus Gründen ber Untenntnig ober bes Eigenfinns nicht anschließen wollen, zu belehren und bie Meinungen ber guttinftigen Genoffen unter einander auszutaufden. Diefen 3med würden Sie bereiteln, würden das Resultat in Frage stellen durch die Trägheit Derer, die nicht ericheinen, die entweder nicht fprechen und tein Intereffe gur Sache tundgeben wollen, ober feine Grunde haben, die fie in Gegenwart ihrer Genoffen gu bertreten fich zutrauen. Ich follte meinen, bag gerabe, nachbem bie Antrage bes Herrn Abgeordneten Hänel die Garantie der mundlichen Berhandlung verftärft haben, es teinem Bebenken unterliegen tann, es bei ber Berwarnung ber Borlage bewenden zu laffen.

Prafibent: Ich will bie Diskuffion auch auf § 34 ausbehnen, zu welchem bie Abgeordneten Sanel und Genoffen eine andere Formulirung\*) des Paragraphen vorgeschlagen und die Abgeordneten Parifius und Bruggemann unter

<sup>\*)</sup> Der Borichlag lautet: Den § 34 gu faffen:

Dennachft hat ber Rommiffar bie Betheiligten und bie Gervitutberechtigten gu einer munblichen Berhanblung vorzulaben und zwar bie Betheiligten unter ber Berwarnung, bag bie Richterscheinenben als bem entworfenen Statut zustimmend erachtet werben wurden.

In der munblichen Berhandlung hat der Rommiffar die Einwendungen gegen ben Entwurf des Statutes und die gutachtliche gestftellung der Einschränkungen und Entschädigungen der Serbitutberechtigten zu erörtern, die Abstimmung über das Statut herbeignfuhren und biejenigen Einwendungen über welche eine Bereinbarung nicht erzielt werden kann.

Der Rommiffar reicht die Berhandlungen nebft feinem Gutachten über bie Bedürfniffrage bem Balbichungericht ein.

Rr. 336 ad 3 basjenige Unteramendement\*) gestellt haben, welches schon vorläusig von dem Abgeordneten Baristus erörtert ift.

Der Abgeordnete Parifius hat bas Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Parifins: In Uebereinstimmung mit dem Abgeordneten Brüggemann will ich biefe beiden Antrage jurudziehen.

Prafibent: Die Antrage Parifins zu §§ 29 und 34 sind zurlidgezogen. Es nimmt Riemand weiter bas Wort, wir werben also über bie §§ 29, 30 und 34 abstimmen können.

§ 29 ift ohne formelle Abstimmung angenommen.

Bu § 30 haben bie Abgeordneten Sanel und Genoffen eine Aenderung \*\*) bes letten Paffus vorgeschlagen, gegen welche Wiberspruch nicht erhoben ift. Mit dieser Aenderung ift ber § 30 ang enommen.

Bu § 34, wo bas Unteramendement Parifius zurlidgezogen ift, haben die Wegeordneten Dr. Hanel und Genoffen eine andere Formulirung des ganzen Baragraphen vorgeschlagen, welche im Zusammenhang mit den fibrigen Amenbements ohne Widerspruch vom Hause angenommen ift.

Bir tommen nun gur Erörterung ber §§ 31, 32 und 33.

Ich eröffne die Distussion über § 31, ju welchem unter Rr. 21 von den Abgeordneten Dr. Hand Genoffen ein Zusat \*\*\*) beantragt ift. Das Wort wird nicht verlangt, mit diesem Zusat ift ber § 31 angenommen.

Die §§ 32 und 33 fallen an biefer Stelle aus in Folge friiherer Beschliffe. (Bergleiche § 24a und § 25a.)

Bu § 34a — § 34 felbst haben wir icon erledigt — liegt ein besonderer Borichlag +) vor von den Abgeordneten Hänel und Genoffen.

Ich eröffne bie Distuffion, ichließe biefelbe. § 34a ift ohne Abstimmung angenommen.

Dann eröffne ich die Distuffion über § 35, ebenfalls in anderer Beftalt von

"zuft immen"

eingufchieben:

"nicht".

b. Im Fall ber Ablehnung bes Antrages hanel und Genoffen ju Rr. 23 im § 34 ber Befchluffe zweiter Berathung ben zweiten Abfat ju ftreichen.

\*\*) Bu & 30.

Anftatt bes legten Baffus:

"welches foldenfalls einen Ueberweifungsbefcheib gu ertheilen hat"

au jeken:

"welches solchenfalls den Antrag durch einen nach Maßgabe des § 14 zu erlassenden Bescheid abweist."

\*\*\*) Der Bufas lautet:

"Der Entwurf und die gutachtliche Feststellung find für alle Betheiligten nach Maggabe bes § 12 offenzulegen und bez iehungsweise benselben zugufertigen."

+) Borichlag: Mis & 34 a eingufügen:

hat das Statut in der mundlichen Berhandlung vor dem Kommiffar die nach § 24 erforderliche Mehrheit nicht gefunden, so weift das Walbschutzgericht den Anstrag auf Bildung der Waldgenossenschaft durch einen nach Nachgabe des § 14 zu erlassenden Bescheid ab.

<sup>\*)</sup> Bu § 34.

a. Eventuelles Unteramendement zu bem Antrage Sanel und Genoffen Rr. 23. In bem erfter Abfat hinter

nossenschaften in Uebereinstimmung mit bem Gesetz und ben Statuten erfolge. Ich meine ein Bedürfniß zu einem Mehr ift nicht vorhanden; beshalb bitte ich Sie, als Annsequenz ber früheren Beschliffe biesen Antrag anzunehmen.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Sanel bat bas Wort.

Abgeordneter Dr. Banel: Meine Berren! Ich bin leiber nicht in ber Lage, Die Annahme bes Amendements Parifius empfehlen ju tonnen. Richtung beffelben bat freilich meine Sympathie, und fie trifft in ber That einen wunden Buntt in diefem Befet. Wir ftreben ja in allen unfern neueren Gefeten babin, die Auffichtsrechte bes Staates auf bestimmte, gesetlich fpezialifirte Rlaufeln zurlidzuführen. hier geben wir im Auffichtsrecht, welches gang allgemein formulirt ift, welches fich richten foll nach ben Gefeten über bie Anfficht,gegenüber ben Gemeinden, Befete, die gang verschieden find, in den verschiedenen Landestheilen und von benen wir alle wiffen, daß fie gerade das Auffichtsrecht in einer Reihe von Källen übertreiben und überspannen. Diefe weitgebende Befugnig follen wir nun trot allebem bier ertheilen. Meine Berren, wenn ich eine Spezialifirung von mir batte, wenn ich Beit gehabt batte, diefe Spezialiftrung nach allen Seiten burchzuftihren, fo murbe ich bas vorgezogen haben; jett aber, wo bas nun einmal nicht geschehen ift und wo doch taum noch die Zeit ift, dies nachzuholen, bin ich nicht im Stande, die Waldgenoffenschaften, wie fie hier tonftruirt find, und die Aufsicht über dieselben lediglich auf das zu beschränken, was der hert Abgeordnete Barifins vorschlägt. Nämlich, meine Berren, biefe Aufficht muß ich fage leider — auch nach der privatrechtlichen Seite hin ausgedehnt werden. Bebenten Sie wohl, daß wir biefen Genoffenschaften bas Recht beigelegt haben, Beitrage auszuschreiben, bergeftalt, bag biefe Beitrage als öffentliche Abgaben erekutivisch beigetrieben werben konnen. Das beißt nun aber gar nichts anderes, als bag bie Beitragspflicht jeber privatrechtlichen Berbinblichkeit vorausgeben muß, fie haben ein unbedingtes Borzugsrecht. Bebenten Sie alfo, meine herren, bag, wenn berartige Balbgrundflude mit Spootheten belaftet find, bag fonflige privatrechtliche Laften vorhanden maren, dann tann bie Ausschreibung einer berartigen Beitragspflicht unter Umftanben mit privatrechtlichen Beziehungen febr ins Gebränge tommen. Gerade beshalb, weil bies ber Fall ift, muß ich fagen, daß ich gegenüber biesen Balbgenoffenschaften auch in Bezug auf bas wirthfcaftliche Gebahren eine icharfere Aufficht gebrauche, als fie ber Berr Rollege Barifius borfcblägt.

Ich wiederhole, ich wurde es sehr gewünscht haben, eine ftartere Spezialistrung bes Aufsichtsrechts hier zu haben. Da bies mir aber nicht geboten ift und ich im Augenblick zu ihrer Formulirung bas Material nicht habe, so nuß ich es bei dem allerdings nicht wünschenswerthen Auskunftsmittel der Regierungsvorlage bewenden lassen.

Prafibent: Der herr Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten hat das Wort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Meine herren! Rach der soeben gemachten Ausstührung tann ich mich darauf beschränken, Sie zu bitten, diesem Amendement Ihre Zustimmung nicht zu geben. Ich sinde gerade in der Bestimmung, wie sie von den Abgeordneten Hänel, Miquel und Genossen gesaßt ist, die nothwendige Kautel für die Annahme Ihres Beschluffes der zweiten Lesung, wonach die Rechtssähigkeit ohne Beiteres von den Genossenschaften erworben werden soll. Denn wenn ich mir erlaubte, in der zweiten Lesung hervorzuheben, daß die Absicht, welche die Staatsregierung

bei ihrer früheren Fassung leitete, hauptsächlich darin bestand, das Eingehen von Berbindlichkeiten den Genossenschaften nicht unbedingt zu gestatten, nicht die Sesafs über eine gezwungene Minorität berauszubeschwören, daß sie von einer Rajorität mit Schulden überlastet werde, so sinde ich in der beantragten Staatsausschie die Möglichkeit, mich mit Ihrem früheren Beschlusse abzusinden, weil ich die Aussicht auch wesentlich dahin verstehe, daß das unbedingte Eingehen von Bewindlichkeiten einer Genossensschaft verhindert werden kann und wird.

Brafibent: Der Abgeordnete Barifius hat das Wort.

Abgeordneter Parifins: Rachdem ber herr Minister ausdrücklich erklärt, daß er dies für eine nothwendige Kautel halt nach der Annahme der früheren Beragraphen, so bleibt mir allerdings in diesem Stadium der Berathung in der britten Lesung nichts übrig, als meinen Antrag guruckgunehmen.

Prafibent: Der Antrag Parifius ift zuruchgezogen. Wir haben also lebiglich abzustimmen über ben Antrag Dr. Hänel und Genossen. Er liegt ihnen gebruckt vor als Nr. 31. Diejenigen, welche ben Antrag Dr. Hänel und Gewossen annehmen wollen, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift bie Dajoritat. § 42 ift in biefer Geftalt angenommen.

3ch eröffne bie Diskuffion über ben § 43 und ben Antrag\*) Barifius und Bruggemann Ro. 336, 5.

Der Abgeordnete Barifius bat bas Wort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Dieser Antrag aber, glaube ich, wird auch dem Herrn Minister als ein unschällicher erscheinen. Er soll hindern, daß eine Waldgenoffenschaft gezwungen ist, fortzubestehen, trothdem sie einstimmig oder sast einstimmig oder sast einstimmig oder sast einstimmig der Meinung ist, daß es für ihre wirthschaftlichen Berhältnisse nicht von Nutzen ist. Nach der Fassung, in der jetzt das Gesetz vorliegt, würde sie durch das Waldschutzeseh dazu gezwungen werden können und das scheint mir etwas, was über die Abstächt des Gesetzs hinausgeht. Ich habe ihon in der zweiten Berathung erklärt, daß ich die Zahl 3/4 vollfommen sreistelle, 4/5 könnte es mit demselben Rechte heißen; der Gedanke des Antrags wird dadurch nicht verändert.

In der zweiten Berathung habe ich den Antrag zursichgezogen, weil er in seiner Fassung zu Zweiseln Anlaß gab. Das habe ich hier geändert. Nach dem § 43, wie er in zweiter Berathung angenommen ist, muß die nach § 23 zu berechnende Mehrheit den Aussössungsbeschluß gesaßt haben, bevor die Aussichtsbehörde überhaupt zu prüsen hat, ob sie Genehmigung ertheilen darf. Ich wünsche also, daß dann der Aussösungsbeschluß eine zwingende Wirtung hat, wenn die Bersammlung der Waldgenossen ihn mit 3/4 aller statutenmäßig Berechtigten gesaßt hat. Das schien mir die Grenze zu sein, über die hinaus ein Zwang zum Fortbestand einer Waldgenossenschaft nicht angemessen ist.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Thiel hat bas Wort.

Abgeordneter Dr. Thiel: Meine Herren! Ich bitte Sie bas Amendement Barifins abzulehnen. Es ift ja gang richtig, daß, wenn die große Mehrheit einer Balbgenoffenschaft die Auflösung derselben wünscht, und ihr dann von irgend

<sup>\*)</sup> Antrag :

Dem zweiten Abfat bes & 43 folgenben Sat bingugufügen:

<sup>&</sup>quot;Das Balbichungericht darf die Genehmigung nicht verfagen, wenn die Berfammlung der Balbgenoffen den Auflöfungsbefchlug mit drei Biertel aller nach dem Statut berechtigten Stimmen gefaßt hat."

einer Beborbe ein bauernber Biberftand entgegengefest wurde, bag bas ju großen Sarten führen tonnte und vielleicht nicht bem wirthichaftlichen Intereffe ber Genoffenschaften entsprechen wurde. Allein, ich glaube, diefe Gefahr liegt nicht vor. Wenn wirklich eine Genoffenschaft fich in der Anlage als verfehlt berausstellen follte, oder wenn die wirthschaftlichen Berhältniffe der Gegend fich im Laufe ber Zeit so andern sollten, daß eine Auflösung wirklich rationell ware, bann wird auch bas Balbidutgericht einen folden Auflösungsantrag, wenn er feiner Zeit in den richtigen Formen beschloffen ift, bestätigen. Ich würde es für bebenklich halten, wenn das Bestätigungsrecht ber Auflösung einer einzelnen Berfon, meinetwegen 3. B. bem Landrathe übergeben wurde. Dann konnten ab und zu perfonliche Motive eine unfachliche Entscheidung herbeiführen. bas Balbidunggericht besteht aus ben Bertrauensmännern bes Kreifes. wirklich die Auflösung einer Waldgenoffenschaft rationell ift, so wird das Baldschutzericht sich bem auf die Dauer nicht widersetzen können. Wohl aber liegt in bem Beftätigungsrecht bes Anflojungsbeichluffes burch bas Balbichutgericht eine Garantie dafür, daß ein solcher Beschluß zur Auflösung nicht leichtfertig, nicht aus vorübergebenden Motiven gefagt wird. Es tann ja bei ben Balbgenoffenschaften vortommen, daß in ben erften Jahren nach ber Grundung berfelben, wo von besonderen Ginnahmen ja noch teine Rebe ift, wo aber vielfach Ausgaben ftattfinden muffen fur Rulturen u. f. w., wo auch ber 3wang, ben bie Benoffenschaft ausübt in ber freien Benützung bes Balbes, in ber Abicaffung ber Streunugungen u. f. w., vielfach unangenehm empfunden wirb, daß da die Genoffenschafter aus diesen vorübergebenden Motiven, in einem gewiffen Gefühl ber Entmuthigung, ben Entichluß faffen, bie Genoffenschaft wieber aufzulosen. Da ift es benn gang gut, wenn eine weitere Inftang ba ift, bie eine folde leichtfinnige Auflösung verhindern tann und die Garantie baffir giebt, daß die Auflösung nur bann eintritt, wenn wirtich bauernbe, vernunftige Grunde bafür sprechen. Nun fommt noch ber normale Grund hinzu, daß die Form ber Auflösung der Genoffenschaft boch biefelbe fein muß als die Form ber Ronftituirung, die Genoffenschaft wird ja nicht tonstituirt einfach durch ben einseitigen Befdlug ber Mehrheit ber Genoffenschaft, sonbern burch bie bingutretende Beftätigung bes Balbidutgerichts; ich glaube alfo, Sie konnen es ruhig bei ber Bestimmung ber Borlage in zweiter Lefung laffen und bie Auflösung nur eintreten laffen, wenn das Balbidutgericht ebenfo wie es die Bilbung bestätigt hat, nun auch die Auflojung bestätigt. 3ch bitte Gie, lebnen Gie bas Amendement Barifius ab.

Prafibent: Der Abgeordnete Barifius hat bas Bort.

Abgeordneter Parifius: Meine Herren! Der Grund, der eben angesührt wurde, ift wirklich nicht zutreffend. Wenn die Mitglieder des Baldschutzgerichts Bertrauensmänner des Kreises sind, so ist damit noch keineswegs nachgewiesen, daß sie besser als Diejenigen, welche bereits seit geraumer Zeit in der Genossenschaft sich befinden, es zu beurtheilen versiehen, ob diese Baldgenossenschaft sur die Genossen etwas Rützliches oder etwas Schädliches ist. Es muß ja zu der Errichtung der Baldgenossenschaft eine Majorität da gewesen sein und diese selb-Majorität muß auch jetzt wieder genau in derselben Beise den Ausschlaugsbeschlusgesaßt haben. Ist dies nicht genügende Sicherheit, um zu hindern, daß eine Genossenschaft durch eine einseitige Anschauung des Baldschutzgerichts gezwungen wird noch ferner fortzubestehen, nachdem ihre Mitglieder sast sämmtlich ihren

Irthum erkannt und die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die Genoffenschaft nur zu ihrem eigenen Rachtheil sortbestehen würde. Benn es sich dabei um ein öffentliches Interesse handelte, wäre es ja etwas anderes; das liegt aber hier nicht vor. Diese Waldgenoffenschaften wirthschaften sür sich und sie sollen gezwungen werden, weiter zu wirthschaften? Wenn das Waldschutzgericht in die Bewirthschaftung einträte, wenn es selbst weiter wirthschaften müßte, das wäre etwas anderes. Meine Herren, wenn Sie meinen, daß das Waldschutzgericht sogar dem einstimmigen Beschluß der Genossenschaft auf Auslösung widersprechen lam, — gut, dann nehmen Sie die Borlage an und verwerfen Sie meinen Antag; ich aber halte solches sie etwas dem Begriff einer Genossenschaft durchans Widerstrebendes.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Bort.

Regierungstommiffar, Gebeimer Regierungsrath Marcarb: Meine Berren! Die Staatsregierung erflart fich gegen ben Antrag bes herrn Abgeordneten Parifus, und bittet bas hohe haus, benfelben abzulehnen. Der Fall, bag bas Balbichutgericht bie Genehmigung gur Auflojung einer Genoffenschaft verjagen sollte, wird gewiß ein bochft feltener fein und nur ba eintreten, wo in der That öffentliche Intereffen entgegenfteben. Ich glaube, man tann bas Bertrauen gu dem Baldichutgericht und zu der boberen Inftanz, dem Berwaltungsgericht haben, daß es bei Berfagung ber Genehmigung fich lediglich von wichtigen öffentlichen Intereffen leiten laffen wird. Bon vornherein das Baldichutgericht ober das Bermaltungsgericht ju nöthigen, Die Genehmigung jur Auflofung in bem Falle gu ertheilen, wenn diefelbe von dreiviertel der Betheiligten befchloffen ift, würde nach meiner Meinung eine rein willfürliche Bestimmung fein. Ich erlaube mir bas hobe haus außerbem noch barauf aufmertfam ju machen, bag biefe Befimmung nicht im Gintlange fteht mit bem vorhergebenden Alinea biefes Baragraphen, wonach zu dem Beschluffe über die Auflosung einer Genoffenschaft eine Mehrheit nach ben Grundfagen bes § 23 erforberlich fein foll, alfo im Fall einer Soutgenoffenschaft eine Dehrheit nach dem Rataftralreinertrage, im Fall einer wirthicaftlicen Genoffenschaft eine Debrheit nach bem Rataftralreinertrage, welche jugleich ein Drittel der Betheiligten nach der Kopfzahl reprafentirt. Diese Bestimmung ift nach meiner Meinung mit dem Zusate, welchen der Herr Abgeordnete Barifius vorgeschlagen bat, unvereinbar und es wurde daber dieser Zusat eine Bermirrung in biefen Baragraphen bineintragen.

Prafibent: Die Diskuffion ift gefchloffen. Wir werben gunachft über ben Antrag Parifius abstimmen und bann über ben Paragraphen.

36 bitte ben Antrag zu verlefen.

Schriftsührer Abgeordneter Dr. Freiherr b. b. Golb;

Das baus ber Abgeordneten wolle beichließen:

Dem zweiten Abfat bes § 43 folgenden Sat bingugufügen:

"Das Balbichungericht barf die Genehmigung nicht versagen, wenn bie Bersammlug ber Balbgenoffen ben Auflösungsbeschluß mit drei Biertel aller nach dem Statut berechtigten Stimmen gefaßt hat."

Prafibent: Diejenigen, welche ben Antrag annehmen wollen, bitte ich aufeleben. (Gefchiebt.)

Das ift bie Minderheit, ber Antrag ift abgelebnt. Der § 43 ift im übrigen : Saufe angenommen.

Bu § 44 hat ber Abgeordnete Graf Schad unter 834 I eine andere Faffung\*) bes zweiten Abfates vorgeschlagen. Der Antrag ift noch nicht unterfifit.

Ich erfuche biejenigen Herren aufzustehen, welche benfelben unterftätzen wollen. (Geschieht.)

Die Unterftitgung reicht aus.

Ich eröffne bie Distuffion und ertheile bas Wort bem herrn Regierungstommiffar.

Regierungstommiffar Ministerialbirektor Marcarb: Meine herren! gur Abklirzung ber Diskuffion barf ich erklären, daß die Königliche Staatsregierung mit dem Antrage des herrn Abgeordneten Grafen Schad einverstanden ift, und ihn für eine redaktionelle Berbefferung der Beschläffe zweiter Lesung halt.

Prafibent: Der Abgeordnete Dr. Bening bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Bening: Ich habe bas Lettere auch sagen wollen, im übrigen verzichte ich.

Prafibent: Die Distuffion ift gefchloffen.

Ich bringe ben Antrag Schad, welcher gebrudt vorliegt, gur Abstimmung und ersuche biejenigen herren, welche gegen benfelben fimmen wollen, aufzusteben. (Geschieht.)

Der Antrag ift angenommen und mit diefer Aenberung befchließt bie Debrbeit ben § 44.

Dann eröffne ich die Diskussion fiber den § 45. — hier haben die Abgeordneten Dr. hänel und Genossen unter Nr. 32 ihrer Amendements einige Borschläge\*\*) gemacht, während die Abgeordneten Paristus und Brüggemann unter Nr. 6 ihrer Borschläge beantragt haben, diesen Paragraphen ganz zu streichen.

Es nimmt Niemand bas Wort, die Diskuffion ift geschloffen. Ich werbe bie Borschläge der Abgeordneten Dr. Hand und Genoffen zunächft zur Abstimmung bringen; — fie können wohl gemeinschaftlich zur Abstimmung gebracht werden, — dann wird noch abgestimmt werden fiber ben Paragraphen, da die Streichung beantragt ift.

Also Diejenigen, welche eventuell die Rr. 32 der Amendements der Abgeordneten Dr. Sanel und Genoffen annehmen wollen, bitte ich aufzustehen.

(Gefdieht.)

Das ift bie Majoritat.

Jetzt kommt ber § 45 mit biefen Aenderungen zur Abstimmung, und ersuche ich biefenigen Herren, welche ibn in diefer Gestalt annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

<sup>\*)</sup> Borichlag: Das Alinea 2 bes § 44 gu faffen, wie folgt:

<sup>&</sup>quot;Bleibt ber Werth bes auf bem guruderhaltenen Grundftide vorhandenen Delgbeftandes hinter dem Werthe des nach diesem Berhältniß ermittelten Autheils gurud, so ift dieser Minderwerth von benjenigen Baldgenoffen verhältnismäßig gu erftatten, welche mit ihren Grundftuden einen Ueberschuß an holgbestandswerth erhalten haben."

<sup>\*\*) 3</sup>m 8 45 gu fegen:

a. anftatt "gemeinicaftlich befeffenen"

<sup>&</sup>quot;von einer Realgemeinbe ober einer Genoffenicaft befeffenen",

b. anftatt "Erennftude"

<sup>&</sup>quot;Theilftude",

o. anftatt ber beiben letten Beilen:

<sup>&</sup>quot;fo barf bem Antrage auf Theilung nur bann ftattgegeben werben, m Rebrzahl ber Betheiligten nach ben Theilnahmerechten berechnet, bemfelben juft."

Das ift ebenfalls bie Mehrheit, § 45 ift in ber Faffung, welche bon bem Abgeorbneten Sanel vorgeschlagen, angenommen.

36 eröffne die Distuffion iber die §§ 46-52, iber Borfdrift und Gin-

leitung. - Alles ohne Abstimmung angenommen.

Meine herren, bei den Einzelbeschlüffen find in der heutigen Sigung fammtliche Antrage der Abgeordneten Hänel, Miquel, Dr. Bening, Mühlenbed, Parifins aus der Nr. 334 II., sowie der Antrag des Abgeordneten Grafen Schad an § 44 angenommen. Andere Anträge find nicht angenommen.

Die angenommenen Anträge haben Ihnen gebrudt vorgelegen. Unter biefen Umftänden wird es wohl nicht erforderlich sein, daß wir noch eine besondere Busammenftellung drucken laffen und bieselbe morgen zur Abstimmung bringen.

(Ruf: Rein!)

Bir tounen also über ben Gefetentwurf im Gangen mit ben soeben von mir bezeichneten, vom Saufe beschloffenen Aenderungen abstimmen, und ich bitte Diejenigen, welche ben Gefetentwurf in britter Lefung in biefer Gestalt im Gangen annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift die Majoritat, ber Gefegentwurf ift angenommen.

## E. Gefețentwurf,

betreffend Schukwaldungen und Waldgenossenschaften, in der aus den Berathungen des Abgeordnetenhauses hervorgegangenen Fassung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ic. verordnen mit Zustimmung beider häuser bes Landtages Unferer Monarchie, für ben ganzen Umfang derselben was folgt:

#### I. Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Die Benutung und Bewirthichaftung von Balbgrundfluden unterliegt nur benjenigen lanbespolizeilichen Befchrantungen, welche burch bas gegenwärtige

Befet vorgeschrieben ober zugelaffen find.

Die iber die Beaufsichtigung, Benutzung und Bewirthschaftung ber Staats., Gemeinde-, Korporations-, Genoffenschafts- und Inflituten-Forsten sowie ber Schleswig-Holfteinischen sogenannten Bondenholzungen bestehenden besonderen Borschriften bleiben jedoch in Kraft.

- II. Shunmagregeln zur Abwendung von Gefahren.
- § 2. In Fällen, in benen:
- a) durch die Beschaffenheit von Sandländereien benachbarte Grundstilde, öffentliche Anlagen, natürliche oder künftliche Bafferläuse der Gefahr ber Berjandung

durch das Abschwemmen des Bodens oder durch die Bildung von Wasserstürzen in hohen Freilagen, auf Bergrücken. Bergtuppen und an Bergshängen, die unterhalb gelegenen nutibaren Grundstück, Straßen oder Gebäude der Gesahr einer Ueberschüttung mit Erde oder Steingeröll, oder der

Bu § 44 hat der Abgeordnete Graf Schad unter 834 I eine andere Faffung\*) bes zweiten Abfates vorgeschlagen. Der Antrag ift noch nicht unterflützt.

Ich ersuche biejenigen Herren anfaustehen, welche benfelben unterstützen wollen. (Geschieht.)

Die Unterflützung reicht ans.

Ich eröffne bie Distuffion und ertheile bas Wort bem herrn Regierungs-tommiffar.

Regierungstommiffar Ministerialbirettor Marearb: Meine Herren! Bur Abfürzung ber Diskuffion barf ich erklären, daß bie Rönigliche Staatsregierung mit bem Antrage bes herrn Abgeordneten Grafen Schad einverstanden ift, und ihn für eine redaktionelle Berbesserung ber Beschliffe zweiter Lesung halt.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Bening bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Bening: 3ch habe bas Lettere auch fagen wollen, im übrigen verzichte ich.

Brafibent: Die Distuffion ift gefchloffen.

Ich bringe ben Antrag Schad, welcher gebrudt vorliegt, zur Abstimmung und ersuche biejenigen herren, welche gegen benfelben fimmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

Der Antrag ift angenommen und mit biefer Aenberung beschließt bie Debrbeit ben § 44.

Dann eröffne ich die Diskussion fiber ben § 45. — hier haben die Abgeordneten Dr. Hänel und Genossen unter Nr. 32 ihrer Amendements einige Borschläge\*\*) gemacht, während die Abgeordneten Parifius und Brüggemann unter Nr. 6 ihrer Borschläge beantragt haben, diesen Paragraphen ganz zu streichen.

Es nimmt Riemand das Wort, die Diskussion ist geschlossen. Ich werbe die Borschläge der Abgeordneten Dr. Hänel und Genossen zunächst zur Abstimmung bringen; — sie können wohl gemeinschaftlich zur Abstimmung gebracht werden, — dann wird noch abgestimmt werden ilber den Paragraphen, da die Streichung beantragt ist.

Alfo Diejenigen, welche eventuell die Rr. 32 der Amendements ber Abgeorbneten Dr. Sanel und Genoffen annehmen wollen, bitte ich aufzustehen.

(Gefdieht.)

Das ift bie Dajoritat.

Jest kommt der § 45 mit diesen Aenderungen zur Abstimmung, und ersuche ich diesenigen Herren, welche ihn in dieser Gestalt annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

<sup>\*)</sup> Borichlag: Das Alinea 9 bes § 44 gu faffen, wie folgt:

<sup>&</sup>quot;Bleibt ber Berth bes auf bem guruderhaltenen Grunbftide vorhandenen Dolgbeftandes hinter bem Bertife des nach diefem Berhältniß ermittelten Antheils gurud, ist biefer Minderwerth von benjenigen Balbgenoffen verhältnifmäßig gu erfatten, welche mit ihren Grundftiden einen Ueberfciuf an holgbeftandswerth erhalten haben."

<sup>\*\*) 3</sup>m & 45 gu fegen:

a. anftatt "gemeinschaftlich befeffenen"

<sup>&</sup>quot;von einer Realgemeinbe ober einer Genoffenicaft befeffenen",

b. anftatt "Erennftude"

<sup>&</sup>quot;Theilftude",

c. anftatt ber beiben letten Beilen:

<sup>&</sup>quot;so barf bem Antrage auf Theilung nur bann ftattgegeben werben, wenn die Mehrzahl ber Betheiligten nach ben Theilnahmerechten berechnet, demfelben zuklimmt."

Das ift ebenfalls die Mehrheit, § 45 ift in ber Faffung, welche von bem Abgeordneten Sanel vorgeichlagen, angenommen.

36 eröffne die Distuffion aber bie §§ 46-52, aber Borfdrift und Gin-

leitung. — Alles ohne Abstimmung angenommen.

Meine herren, bei den Einzelbeschlüffen sind in der heutigen Sitzung sammtliche Antrage der Abgeordneten Hänel, Miquel, Dr. Bening, Mühlenbed, Parifins aus der Nr. 334 II., sowie der Antrag des Abgeordneten Grafen Schad an § 44 angenommen. Andere Anträge sind nicht angenommen.

Die angenommenen Anträge haben Ihnen gebruckt vorgelegen. Unter biefen Umftänden wird es wohl nicht erforderlich sein, daß wir noch eine besondere Zusammenstellung drucken laffen und dieselbe morgen zur Abstimmung bringen.

(Ruf: Rein!)

Bir tounen also über ben Gefetentwurf im Gangen mit ben soeben von mit bezeichneten, vom Saufe beschloffenen Aenderungen abstimmen, und ich bitte Diejenigen, welche ben Gefetentwurf in britter Lefung in biefer Gestalt im Gangen annehmen wollen, aufzustehen. (Geschieht.)

Das ift die Majoritat, ber Gefetentwurf ift angenommen.

# E. Gefețentwurf,

betreffend Schnikwaldungen und Waldgenossenschaften, in der ans den Berathungen des Abgeordnetenhauses hervorgegangenen Fassung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Breufen ic. berordnen mit Bustimmung beider haufer bes Landtages Unserer Monarchie, für ben gangen Umfang berselben was folgt:

## I. Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Die Benutung und Bewirthschaftung von Balbgrundfluden unterliegt nur benjenigen lanbespolizeilichen Beschränfungen, welche burch bas gegenwärtige Gefet vorgeschrieben ober zugelaffen finb.

Die über die Beauffichtigung, Benutung und Bewirthschaftung ber Staats., Gemeinde-, Korporations., Genoffenschafts- und Instituten-Forsten sowie ber Schleswig - Holleinischen sogenannten Bondenholzungen bestehenden besonderen Borschriften bleiben jedoch in Kraft.

- II. Shugmagregeln gur Abwendung von Gefahren.
- § 2. In Fallen, in benen :
- a) burch bie Beschaffenheit von Sandlandereien benachbarte Grundstüde, öffentliche Anlagen, natürliche ober fünftliche Wafferläufe der Gefahr ber Berfandung
- b) burch bas Abschwemmen bes Bobens ober burch bie Bilbung von Bafferflürzen in hohen Freilagen, auf Bergrücken. Bergtuppen und an Berghängen, die unterhalb gelegenen nutbaren Grundstück, Strafen ober Gebanbe ber Gefahr einer Ueberschüttung mit Erbe ober Steingeröll, ober ber

- 4. die Bestimmungen darüber, welche Entschäbigungen, von wem, nach welchem Berhaltniß, bis zu welchem Betrage und zu welchem Beitpunkte dieselben, sowie die Kosten ber Schutzanlagen aufzubringen find.
- § 12. Der Entwurf bes Regulativs ift mit einem fchriftlichen Gutachten ju begleiten, welches die getroffenen Bestimmungen zu begrunden und die einschlagenden Fragen vollftändig zu erörtern hat.
- § 13. Der Kommissar hat das Gutachten und das Regulativ zur Einsichtnahme der Eigenthümer, Rutzungs., Gebrauchs. und Servitutberechtigten und
  der Pächter der gesahrbringenden Grundstäde, sowie der gefährdeten Interessenten
  vier Wochen lang in den Gemeinden, in welchen der betheiligte Grundbesitz belegen ift, bei dem Gemeindevorsteher offenzulegen und daß dies angeordnet, zur
  Renntnignahme der Interessenten zu bringen.

Geht der Antrag von einem Kommunalverbande oder von der Candespolizeibeborbe aus, fo ift dem Antragfieller das Gutachten und das Regulativ zuzufertigen.

Demnächst hat ber Kommissar die sammtlichen Betheiligten behufs Anmelbung ihrer Einwendungen gegen den Entwurf des Regulativs zu einer mündlichen Berhandlung unter der Berwarnung zu laden, daß die Berücksichtigung später erhobener Einwendungen durch das Waldschutzgericht ausgeschlossen werden,

In ber münblichen Berhandlung hat ber Kommiffar die Ginwendungen und Gegenvorschläge zu erörtern und biejenigen, fiber welche eine Bereinbarung nicht erzielt werben tann, feftzustellen.

§ 14. Ueber Beschwerben, welche die Leitung bes Berfahrens durch ben Kommissar betreffen, entscheibet bas Balbichungericht endgultig.

- § 15. Das Walbschutzgericht kann ohne Weiteres das Regulativ durch Bescheid festsehen und vollstreckar erklären, wenn Einwendungen nicht vorliegen und sich auch im öffentlichen Interesse nichts dagegen zu erinnern sindet. Der Bescheid ist den Betheiligten unter der Eröffnung zuzustellen, daß dieselben besugt sein, innerhalb einer zehntägigen Frist vom Tage der Zustellung an gegen den Bescheid Einspruch zu erheben und die Anberaumung der mündlichen Berhandlung zu beantragen. Wird kein Einspruch erhoben, so gilt der Bescheid vom Tage der Zustellung ab als Endurtheil.
- § 16. Zur mündlichen Berhandlung vor dem Waldschutzericht find die gefährdeten Interessenten, die Eigenthümer, Nutungs-, Gebrauchs- und Servitutberechtigten, sowie die Pächter der gesahrbringenden Grundstüde, und der Antragsteller (§§ 4, 5 und 11 Nr. 4) durch besondere Borladungen, alle die sonst ein Interesse zur Sache zu haben vermeinen, durch einmalige öffentliche Bekanntmachung im Amts- und Kreisblatte unter der Berwarnung vorzuladen, daß beim Ausbleiben nach Lage der Berhandlungen werde entschieden werben.

Das Waldichungericht hat durch Endurtheil über die gegen das Regulativ erhobenen Einwendungen zu entscheiden und beziehungsweise das Regulativ festzuseben.

Streitigkeiten über bie Eriftenz und ben Umfang von Privatrechten verbleiben bem orbentlichen Rechtsmege

§ 17. Die burch bas Regulativ ben Gigenthumern gefährbeter ober gefahrbringenber Grunbftude auferlegte Beitragspflicht jur Enticodigung ober ju ben Roften der Schutzanlagen (§ 5) ruht auf biefen Grundfiden und ift ben öffentlichen gemeinen Laften gleich ju achten.

Bei Parzellirungen muß die Beitragspflicht auf alle Trennstude verhältnißmäßig vertheilt werben.

Rudftandige Beitrage tonnen auch von den Bachtern und sonstigen Rutungsberechtigten der verpflichteten Grundstude vorbehaltlich ihres Regreffes an die eigentlich Berpflichteten, im Wege der administrativen Exelution beigetrieben werden.

Die dem Eigenthumer bes gefahrbringenden Grundstuds auferlegte Beschränfung und die den Eigenthumern der gefahrbringenden und der gefährdeten Grundstude auferlegte Beitragspflicht, ift unter hinweis auf die näheren Bestimmungen des Regulativs, im Grundbuche einzutragen. Die Eintragung erfolgt auf Antrag des Borsitzenden des Waldschutzgerichtes.

§ 18. Sämmtliche in bem Berfahren vorkommende Berhanblungen und Geschäfte, einschließlich der Eintragung in die Grundbücher und der von den Gerichten oder anderen Behörden zu ertheilenden Auskunft, find gebühren- und ftempelfrei; es werden nur die baaren Auslagen in Ansatz gebracht.

Die Kommissare, soweit bieselben nicht Mitglieder des Waldschutzgerichtes sind, und die sonst zugezogenen Sachverständigen erhalten für ihre Arbeiten, sür ihre baare Auslagen, sowie für ihre Reise- und Zehrungskosten Entschädigungen nach Maßgabe des Kostenregulativs vom 25. April 1836 und der später dazu ergangenen oder noch ergehenden Borschriften.

Ift ein Mitglied des Walbichutzerichtes zum Kommissar ernannnt, so hat berselbe nur Anspruch auf Ersatz der Reise- und Zehrungskosten nach Maßgabe vorgedachten Kostenregulativs.

- § 19. Die Kosten bes Berfahrens, welche erforderlichen Falls aus Kreiskommunalmitteln ober, wenn ber Antrag von der Landespolizeibehörde ausgeht, durch diese vorgeschossen werden müssen, hat der Antragsteller allein zu tragen, wenn der Antrag zurückgewiesen ober zurückgezogen ist; anderusalls sinden auf diese Kosten diejenigen Borschriften Anwendung, welche in den §§ 4 und 5 dieses Gesetzes über die Ausbringung der zu leistenden Entschädigung, beziehungsweise über die Bestreitung der auf die angeordneten Anlagen zu verwendenden Kosten, ertheilt sind.
- § 20. Die Ausstührung bes Regulativs, insbesondere bie Ausschreibung und Einziehung der festgesetten Beiträge zu der Entschädigung und zu den Rosten ber Schutzanlagen, die Auszahlung der Entschädigung und die Aufsicht darüber, daß die angeordneten Schutzanlagen regulativmäßig hergestellt und unterhalten, auch die sonstigen im Regulativ sestgen Anordnungen befolgt werden, liegt dem Borsitzenden des Walbschutzgerichts von Amtswegen ob.

Gegen Berftigungen bes Borfitzenben, welche bem Regulativ wibersprechen, tann innerhalb 10 Tagen nach erfolgter Zustellung bei bem Walbichutzgerichte Einspruch erhoben werben, welches bartiber entscheibet.

§ 21. Ift Gefahr im Berzuge, so tann ber Borsitzenbe bes Balbichutgeichts im öftentlichen Interesse schon vor rechtsträftiger Entscheidung vorläusige Unordnungen treffen zur Berhinderung solcher Unternehmungen, welche eine die Gefahr vergrößernde oder begunstigende Beränderung in der Bewirthschaftung bes Grundstuds vorbereiten. Er tann diese Anordnungen noch Maßgabe der §§ 79 und 81 ber Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 (Gefetsfamml. S. 661) burd Anwendung der gefetslichen Zwangsmittel burchfeten.

Sowohl gegen die Anordnung, als gegen bie Festenung der Strafe tann innerhalb 10 Tagen nach erfolgter Zustellung die Rlage bei dem Berwaltungsgericht erhoben werden.

§ 22. Ein rechtsverbindlich festgestelltes Regulativ tann später wieder abgeandert werden. Die Abanderung erfolgt auf Antrag eines Betheiligten und , ift in bemfelben Berfahren, wie die ursprüngliche Festgetung zu bewirten.

#### III. Bestimmungen, betreffend bie Bilbung bon Balbgenoffenschaften.

§ 23. Bo bie forftmäßige Benutjung neben einander oder bermengt gelegener Balbgrundflude, öber Flachen oder haibelandereien nur durch das gufammenwirken aller Betheiligten zu erreichen ift, tonnen auf Antrag

a. jebes einzelnen Befiters.

b. bes Gemeinde- beziehungsweise Amts-, Rreis- ober sonftigen Rommunalverbandes, in deffen Begirte bie Grundftude liegen,

c. ber Landespolizeibeborde

- bie Eigenthamer biefer Besitzungen ju einer Balbgenoffenschaft vereinigt werden. Das Zusammenwirten tann gerichtet fein entweder
  - 1) nur auf die Einrichtung und Durchführung einer gemeinschaftlichen Beschützung ober anderer der forftmäßigen Benutzung des Genoffenschaftswaldes förderlichen Maßregeln oder
  - 2) jugleich auf die gemeinschaftliche forstmäßige Bewirthschaftung des Genofenschaftswaldes nach einem einheitlich anfgeftellten Birthschaftsplane.
  - § 24. Die Bereinigung ju einer Balbgenoffenschaft ift nur julaffig
  - a. in ben Fallen bes § 23 bei 1, wenn bie Dehrheit ber Betheiligten, nach bem Rataftral-Reinertrage ber Grunbftilde berechnet, bem Antrage juftimmt,
  - b. in den Fällen des § 23 bei 2, wenn mindeftens ein Drittel der Betheiligten dem Antrage zustimmt und die betheiligten Grundstilde derselben mehr als die Hälfte des Katastralreinertrages sammtlicher betheiligter Grundstilde haben.
- § 25. Das Rechtsverhaltniß ber Genoffenschaft und beren Mitglieder wird burch ein Statut geregelt.

Für diese Regelung ift in allen Fallen ber Grundsat maggebend, bag in ben Eigenthums- und Besithverhaltniffen ber einzelnen Betheiligten feine Aenberung eintritt.

Das Statut bedarf ber Zustimmung ber nach Maßgabe bes § 24 zu berechnenben Mehrheit ber Betheiligten.

- § 26. Das Statut muß enthalten:
- 1) Rame, Sit und Zwed der Waldgenoffenschaft,
- 2) eine genaue Angabe ber einzelnen betheiligten Grundftude und bes Umfanges bes genoffenschaftlichen Begirtes,
- 3) bei allen Wirthichaftsgenoffenschaften (§ 22 Nr. 2) die Wirthichaftsart und ben Betriebsplan, die Formen, in welchen eine Abanderung berselben bes schloffen oder bewirft werden lann, sowie die Bestimmungen über die bie gant Ourchführung des Betriebsplans anzuordnende Bewirthschaftung,
- 4) bie ben Balbgenoffen aufzuerlegenden Beschränfungen und Berpflichtungen

5) bas Berhaltniß ber Balbgenoffen zu ben Servitutberechtigten,

6) das Berhältniß der Theilnahme an den Nutungen und Lasten (§ 27), sowie am Stimmrechte,

7) die Formen und Fristen, in benen die Bertheilungsrollen offen zu legen und etwaige Reklamationen anzubringen und zu priffen find,

8) bie innere Organisation ber Genoffenschaft und ihre Bertretung nach außen.

Jebe Genoffenschaft muß einen Borftaub haben, welcher biefelbe in allen ihren Angelegenheiten, anch in benjenigen Geschäften und Rechtshandlungen, für welche nach ben Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ift, in ben burch bas Statut sestzusetzenden Formen vertritt.

§ 27. Das Theilnahmemaß jebes Baldgenoffen an ber gemeinschaftlichen Einrichtung ift im Statute für die Dauer der Genoffenschaft festzusetzen.

Diefe Festfetung ift in Ermangelung anderer Berabredungen der Bethei-

ligten dabin zu regeln:

- a. daß in den Fällen des § 23 unter 1 jeder Baldgenoffe sein Grundstück selbst bewirthschaftet und die Kosten basilt trägt, daß aber die Kosten der gemeinschaftlichen Einrichtung nach dem Berhällnisse des Katastral-Reinertrages der vereinigten Grundstück von den Waldgenoffen gemeinschaftlich ausgebracht werden;
- b. daß in den Fällen des § 23 unter 2 die Rutungen, die Kofien und die Lasten der gemeinschaftlichen Bewirthschaftung des Genoffenschaftswaldes nach dem Berhältniffe des Kapitalwerthes des von jedem Waldgenoffen eingeworfenen Bodens und des darauf stehenden Holzbestandes auf sämmtliche Betheiligte vertheilt werden.

Bei der Festsetung des Theilnahmemaßes unter b foll es jedoch den Eigenthümern verwerthbarer Holzbestände, welche dieselben in die Genoffenschaft nicht mit einwerfen wollen, unbenommen sein, dieselben vorweg abzuräumen und sür sich zu benntzen. Sie haben aber dann die Rosten des ersten Wiederandan's ihrer Flächen allein zu tragen. Ebenso sollen, wenn einzelne Grundstüde bei Bildung der Genoffenschaft mit Holz nicht bestanden sind, die Kosten des ersten Holzandan's den Eigenthümern vorweg zur Last fallen. In beiden Fällen ist zur Festsehung des Theilnahmemaßes dieser Waldgenoffen der Betrag der aufgewendeten Austurkosten als Holzbestandswerth in Anrechnung zu bringen.

§ 28. In Ermangelung einer anderweitigen Bereinbarung ift das Stimmberhältniß der Waldgenoffen nach dem Berhältnisse der Theilnahme derselben an den Rutzungen und Lasten zu regeln. Dabei ist als Einheit der Betrag des am geringsten Betheiligten zum Grunde zu legen. Nur volle Einheiten gewähren eine Stimme. Jeder Waldgenoffe hat mindestens eine Stimme und kein Waldgenoffe darf mehr als zwei Fünftel aller Stimmen vereinigen.

§ 29. Die Beitragspflicht zu ben Genoffenichaftslaften ruht auf ben zur Genoffenichaft gehörigen Grunbfiliden und ift ben öffentlichen gemeinen Laften gleichzuachten.

Bei Parzellirungen muffen die Genoffenschaftstaften auf alle Trennftude

uißmäßig vertheilt werben.

affändige Beiträge können auch von den Pächtern und sonstigen Nutungsb "tigten der verpstichteten Grundstlicke, vorbehaltlich ihres Regresses an die ei lich Berpstichteten im Wege der administrativen Exesution beigetrieben n ". § 30. Sind Genoffenschaftsgrundstüde mit Servituten belastet, so muffen bie Berechtigten sich diejenigen Einschränkungen gefallen laffen, welche im Interesse der Genoffenschaft erforderlich sind. Für diese Einschränkung muß den Berechtigten volle Entschädigung von der Waldgenossenschaft gewährt werden.

§ 31. Die Bilbung einer Balbgenoffenichaft erfolgt burch ben Areisanssichuß, in ben Hohenzollern'ichen Landestheilen burch ben Amtsansschuß.

Der Rreis- beziehungsweise Amtsausschuß führt in diesen Fallen die Be-

zeichnung: Balbichutgericht.

Der Antrag ift dem Balbichutgericht besjenigen Bezirks schriftlich einzureichen, in welchem die zu vereinigenden Grundstüde sämmtlich oder der Fläche
nach zum größeren Theile gelegen sind. Geht der Antrag von dem Kreise (Amts-

verbande in Hohenzollern) selbst aus, so bezeichnet das Berwaltungsgericht das zuständige Waldschutzgericht. In dem Antrage sind die zu vereinigenden Grundstide, deren Besitzer und Katasterbezeichnung einzeln aufzuführen, und die begründeten Thatsachen genau zu bezeichnen.

geniveren Ebailachen genan gu begeichnen.

§ 32. Das Balbichutgericht hat nach Maggabe ber Borichrift im § 9 ben Antrag burch einen Kommissar an Ort und Stelle priffen gu laffen.

Der Rommiffar bat nach Feststellung der zu vereinigenden Flachen Die betheiligten Grundbefiger über ben Antrag ju vernehmen.

Die Borladung zu bem besfallfigen Termine erfolgt fchriftlich unter ber Berwarnung, bag bie Nichterscheinenben bem Beschluffe ber Erscheinenben für guftimmenb erachtet werden sollen.

- § 33. Wird die Bildung der Waldgenoffenschaft nicht beschloffen (§§ 23, 24, 32), so reicht der Kommissar die Berhandlungen dem Waldschutzericht ein, welches solchenfalls den Antrag durch einen nach Maßgabe des § 15 zu erlassen Bescheib abweist.
- § 34. Im andern Falle hat der Kommissar nach Maßgabe der Borschriften des gegenwärtigen Gesetzes und unter Berückschigung der besonderen Berhältnisse der zu bildenden Genossenschaft, unter Zuziehung der Betheiligten oder eines von ihnen gewählten Ausschusses, das Genossenschaftstatut zu entwersen, auch die erforderlichen Einschränkungen der Servitutberechtigungen, insofern nicht deren gänzliche Ablösung nach den darüber geltenden Gesehen beschloffen wird, sowie die für diese Einschränkungen zu gewährenden Entschädigungen gutachtlich sestzuksellen.

Der Entwurf und die gutachtliche Feststellung find für alle Betheiligten nach Maßgabe des § 13 offengulegen und beziehungsweise benselben znaufertigen.

§ 35. Demnächst hat ber Kommissar bie Betheiligten und bie Servitutberechtigten zu einer mündlichen Berhandlung vorzuladen und zwar die Betheiligten unter der Berwarnung, daß die Nichterscheinenden als dem entworsenen Statut zustimmend erachtet werden würden.

In der mundlichen Berhandlung hat der Kommissar die Einwendungen gegen ben Entwurf des Statutes und die gutachtliche Hestleung der Einschräufungen und Entschädigungen der Servitutberechtigten zu erörtern, die Abstimmung all r das Statut herbeizussähren und diejenigen Einwendungen, über welche eine Beinbarung nicht erzielt werden kann, sestzustellen.

Der Kommiffar reicht bie Berhandlungen nebft seinem Gutachten über i e Beblirfniffrage bem Balbichutgericht ein.

§ 36. Hat das Statut in der mündlichen Berhandlung vor dem Kommissar die nach § 25 ersorderliche Mehrheit nicht gefunden, so weist das Waldschutzgericht den Antrag auf Bildung der Waldgenossenschaft durch einen nach Maßgabe

bes § 15 au erlaffenben Beicheib ab.

§ 37. Im anderen Falle hat das Waldschutzgericht durch Endurtheil zu entscheiden, ob ein Bedürfniß zur Bereinigung der betheiligten Eigenthümer zu einer Waldgenoffenschaft nach Maßgabe des § 23 vorhanden ift, ob das Statut die Justimmung der gesetlich ersorderlichen Mehrheit der Betheiligten gefünden hat, sowie ob dasselbe den gesetlichen Borschriften entspricht und ein öffentliches Interesse nicht verletzt. Waltet in allen diesen Beziehungen ein Bedenken nicht ob, so trifft das Waldschutzgericht Entscheidung dahin, daß die Waldgenossenschaft nach dem Statut zu begründen sei.

Bugleich enticheibet bas Balbichungericht über bie Biberfprüche gegen bie im Gutachten vorgeschlagenen Beschräntungen ber Servitutberechtigten, beziehungs-

weise fiber bie bobe ber ju gemabrenben Entschädigungen.

§ 38. Ift auf Begriinbung ber Waldgenoffenichaft erkannt und haben bie in § 37 vorgesehenen Entscheidungen Rechtskraft beschritten, so ertheilt bas Waldschutgericht bem Statut die Bestätigung.

Durch bie Beftätigung wird bie Balbgenoffenschaft begrundet. Das beftas

tigte Statut hat die Rraft einer vollftredbaren gerichtlichen Urtunde.

§ 39. Die den Eigenthumern ber jur Genoffenschaft gehörenden Grundftude auferlegten Beschränfungen und Laften find unter hinweis auf die naberen Beftimmungen des Statuts im Grundbuche einzutragen.

Die Gintragung erfolgt auf Antrag bes Borfitenben bes Balbidutgerichts.

§ 40. Auf bas Berfahren vor bem Kommissar sinden die Bestimmungen des § 14 und bezüglich ber Kosten die Bestimmungen der §§ 18 und 19 Anwendung.

Die Kosten fallen, soweit fie nicht burch die ergangene Entscheidung dem unterliegenden Theile zur Last gelegt find, den Balbgenoffen nach den im § 27 dieses Gesehes vorgeschriebenen, beziehungsweise im Statute ausgedrücken Ber-haltniffe zur Last.

- § 41. Im Uebrigen regelt fich bas Berfahren vor dem Walbichutgerichte, die Berufung gegen die Entscheidung beffelben und das Berfahren in den Berufungsinftanzen nach den gesetzlichen Borschriften, betreffend die Berfassung der Berwaltungsgerichte und das Berwaltungsftreitversahren.
- § 42. Die Baldgenoffenschaft kann unter ihrem Ramen Rechte erwerben und Berbindlichkeiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundftücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. Ihr orbentlicher Gerichtsftand ift bei dem Gerichte, in deffen Bezirk sie ihren Sit hat.

§ 43. Für bie Berbindlichleiten der Waldgenoffenschaft haftet das Bermögen derselben.

Insoweit daraus Gläubiger der Waldgenoffenschaft nicht befriedigt werden önnen, muß der Schuldbetrag durch Beiträge aufgebracht werden, welche von em Borstande nach dem im Statut festgesetzen Theilnahmemaße auf die Mit. lieder umzulegen sind.

§ 44. Die auf Grund vorstehender Borichriften errichtete Balbgenoffenhaft ift der Aufsicht des Staates unterworfen. Diese Aufficht wird von dem auftändigen Waldschutzgerichte nach Waßgabe des Statutes, übrigens in dem Umfange und mit den Befugnissen gehandhabt, welche gesetzlich den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.

In allen ichleunigen Angelegenheiten tann ber Borfigenbe bes Balbichutgerichtes Namens beffelben Berfügungen erlaffen. Ginfpruche gegen biefe Ber-

fligungen unterliegen ber Enticheibung bes Balbichutgerichtes.

§ 45. Wenn im Laufe ber Beit eine Abanderung bes rechtsträftig feftgefiellten Statuts nothwendig wird, so ift diese Abanderung in demselben Berfahren, wie die ursprunglich e Festsetzung, zu bewirten.

Die Auflösung einer nach biesem Gesetze begründeten Baldgenoffenschaft ift nur zulässig, wenn die nach § 24 zur Bildung einer Genoffenschaft erforberliche Mehrheit der Betheiligten derselben zustimmt. Solche Beschlusse be-

burfen ber Genehmigung ber Auffichtsbeborbe (§ 44).

§ 46. Bei ber Auftösung einer ber im § 23 unter 2 bezeichneten Balbgenoffenschaften erhält jeder Walbgenoffe bie eingeworfenen Grundstilde zur eigenen Bewirthschaftung zurück. Außerbem find, wenn das Statut nicht ein Anderes bestimmt, die in dem Genoffenschaftswalde vorhandenen Holzbestände nach dem Berhältnisse des Kapitalwerthes der zur Zeit der Errichtung der Genoffenschaft eingeworfenen Holzbestände unter die Genoffen zu vertheilen.

Bleibt ber Berth bes auf bem guruderhaltenen Grundftude vorhandenen Golzbestandes, hinter bem Berthe bes nach biefem Berhältniß ermittelten Antheils zurud, so ist dieser Minderwerth von denjenigen Baldgenoffen verhältnißmäßig zu erstatten, welche mit ihren Grundstuden einen Ueberschuß an holzbe-

ftanbewerth erhalten haben.

IV. Theilung gemeinschaftlicher Balbungen.

§ 47. Sofern eine nach den bestehenden Borschriften zulässige Naturaltheilung eines von einer Realgemeinde oder einer Genoffenschaft besessignundstille solche Theilstide ergeben würde, beren forstmäßige Benutzung nur durch gemeinschaftliche Bewirthschaftung zu erreichen wäre, so darf dem Antrage auf Theilung nur dann stattgegeben werden, wenn die Mehrzahl der Betheiligten nach den Theilnahmerechten berechnet, demselben zustimmt.

V. Uebergangsbestimmungen.

- § 48. In benjenigen Theilen ber Monarchie, in welchen zur Zeit Berwaltungsgerichte nicht bestehen, werden bis zur Einrichtung von solchen die in diesem Geiche ben Berwaltungsgerichten übertragenen Funktionen in erster Instanz durch besondere Waldschutzgerichte, welche bei eintretendem Bedürfnisse sür jeden Kreis, nach den Borschriften der folgenden Paragraphen gebildet werden, in zweiter Instanz durch die Deputationen für das Heimathswesen (§§ 40 und 41 des Geseiches, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnste, vom 8. März 1871, Gesetzammlung S. 130 ff.) in dem durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Bersahren wahrgenommen.
- § 49. Das Waldschutzgericht wird aus dem Landrathe (Kreishauptmann) als Borsitzenden und 6 Mitgliedern gebildet, welche von der Kreisversammlung nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt werden. Wählbar als Mitglied ift jeder selbstständige Angehörige des Deutschen Reiches, mit Ausnahme der nicht angesessen servisberechtigten Militärpersonen, welcher
  - a) in bem Rreife einen Bobnfit bat,
  - b) fich im Befige ber burgerlichen Chrenrechte befindet.

Als selbständig wird berjenige angesehen, welcher bas 21. Lebensjahr vollendet hat, sofern ihm bas Recht, über sein Bermögen zu verfügen und baffetbe zu verwalten, nicht durch gerichtliche Anordnungen entzogen ift.

Beiftliche, Rirchenbiener und Elementarlehrer tonnen nicht Mitglieber bes Balbichutgerichts fein; richterliche Beamte, zu benen jedoch die technischen Mitglieber ber Handels- ober Gewerbe- und ahnlicher Gerichte nicht zu gablen find,

nur mit Benehmigung bes vorgefetten Minifters.

Die Bahl ber Mitglieder erfolgt auf 6 Jahre mit der Maßgabe, daß bei Ablauf der Bahlperiode die Mitgliedschaft dis zur Bahl des Nachfolgers fort-danert. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Die das erfte und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausgeschiedenen können wieder gewählt werden.

Die Mitglieder bes Walbichungerichts werden von dem Borfigenden vereibigt. Sie tonnen durch Beschluß der Deputation für das heimathswesen ihrer Stellung enthoben werden.

Diefelben erhalten eine ihren Auslagen entsprechende Entschädigung aus Areistommunalmitteln.

Ueber die Bobe berfelben beschließt ber Rreistag.

§ 50. Das Balbichutgericht ift beschlußfähig, wenn brei Mitglieder mit Einschluß bes Borfigenden anwesend find.

Die Befdliffe werben nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Ift eine grade Bahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt das dem Lebensatter nach jüngfte gewählte Mitglied an der Abstimmung nicht Theil. Betrifft der Gegenstand der Berhandlung einzelne Mitglieder des Waldschutzerichts, oder deren Berwandte oder Berschwägerte in auf- oder absteigender Linie, oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der Berathung nicht Theil nehmen.

Bird baburch bas Balbichutgericht beschligunsafig, so tritt nach ber Bestimmung ber Deputation für bas Heimathwesen bas Balbichutgericht eines benachbarten Bezirfes an seine Stelle.

§ 51. So lange in einzelnen Kreisen ein Walbschutgericht nicht gebildet ift, find die nach § 3 beziehungsweise § 23 zulässigen Antrage an den Landrath (Kreishauptmann) zu richten, welcher verpflichtet ift, sofort die Bildung des Waldschutgerichts berbeizusubren.

In Fallen, wo Gefahr im Berguge ift, tann der Landrath (Rreishauptmann)

bie im § 21 vorgefebenen vorläufigen Anordnungen treffen.

§ 52. In selbstftändigen Stadtfreisen finden die Bestimmungen der §§ 49, 50, 51 mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Landraths (Kreis-hauptmanns) der Bürgermeister und an die Stelle der Kreisversammlung die Stadtverordnetenversammlung (Bürgervorstehertollegium) tritt.

VI. Strafbeftimmung.

§ 53. Die Eigenthümer, Rutungs-, Gebrauchs- und Servitutsberechtigten, sowie Pachter find, wenn fie den Bestimmungen des Regulativs (§ 20) zuwider Holz einschlagen, mit einer Gelbstrafe zu belegen, welche dem doppelten Werthbetrage des gefällten Holzes gleichtommt.

Wenn fie die sonstigen Festsenungen des Regulativs, durch welche eine bestimmte Art ber Benutung vorgeschrieben ober verboten wird, übertreten, find

fie mit einer Belbbuge bis ju 100 Mart zu bestrafen.

16\*

§ 54. Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ift mit der Ausführung dieses Geseyes beauftragt.

Beglaubigt:

Der Präfibent bes haufes ber Abgeordneten.

(L. S.) R. v. Bennigfen.

## Berfuchswefen.

В.

Spezial-Arbeitspläne für Kultur-Versuche.

## I. Spezial-Arbeitsplan

íűτ

Rultur-Berfuche gur Begrundung reiner Riefernbeftanbe.

#### § 1. 3med ber Berfuche.

Die vorzunehmenden Rulturversuche haben ben Bmed:

1) ben bei verschiedenen Rulturmethoben, welche bei ber Begründung reiner Riefernbestände im großen Betriebe jur Anwendung tommen, erforderlichen Rulturauswand an Material nud Arbeit, an Zeit und Geld bezw. Geldeswerth für die verschiedenen Bodenguten im Flachlande und im Berg- und Sügellande zu ermitteln.

2) ben Erfolg verschiedener Anbaumethoden zu ertunden in Bezug auf

- a) Sicherheit bes Gelingens, bestimmt burch ben Zeitraum, innerhalb beffen bie Rultur zu ber bem Wirthschaftszwecke entsprechenden Bollftandigkeit gelangt,
  - b) ben Zeitpuntt bes erreichten vollfommenen Schluffes,
  - c) ben Sobengumachs,
  - d) ben Starfegumachs,
  - e) ben Beitpunkt ber Bestandereinigung,
  - f) bie zeitliche und quantitative Geffaltung ber haupt- und Zwifdennutungen,
  - g) die Qualität (Aftreinheit, Bollholzigkeit ze.) des zu erziehenden holzes,
  - h) die Widerstandsfähigkeit der erzogenen Bestände gegen schäbliche äußere Einstüffe der Witterung, des Unkrautwuchses, forkschädlicher Thiere u. s. w.;
- 3) bie Leiftungsfähigkeit ber angewendeten Mafchinen und Gerathe zu erproben. § 2. Bahl ber Berfuchsflächen.

Bei ber Auswahl der Bersuchsstächen find die in Kap. II. No. 4 des allgemeinen Arbeitsplanes für forftliche Kulturversuche\*) niedergelegten Bestimmungen genau zu beachten.

Es wird jedoch bestimmt, daß zur Bornahme der Berfuche nur Flacen mit bewalbet gewesenem Boden nach einjähriger Schlagruhe benutt werden sollen.

§ 3. Ausbehnung ber Berfuche.

Die Berfuche follen fich nur auf reine Rulturen erftreden.

<sup>\*)</sup> Der allgemeine Arbeitsplan für forfiliche Kulturversuche, fowie die übrigen, von Berein beutscher forfilicher Berjuchsanstalten aufgestellten Arbeitsplane werben, soweit fie i foon fruber bie Aufnahme gefunden haben, in ber Folge mitgetheilt werben.

Ein besonderer Arbeitsplan wird bie Mischulturen von Riefern und anberen holgarten sowie die Bersuche mit Walbfelbbau regeln.

Folgende Berfuchsreihen find bemgemäß burchauführen:

- L Berfuch sreihe. Bergleichung verschiedener Methoden ber Bobenbearbeitung gur Saat.
  - 1. Handsaat in 1.2 Meter von Mitte zu Mitte entfernten Waldpflugsurchen.
     Furchensaat. 6 Kilo Samen find pro Hettar zu fden.
  - 2. Handsaat in doppelt mit dem Bald- und Untergrundspflug gepflügten, 1.2 Meter von Mitte zu Mitte entfernten Furchen. — Furchensaat. — Samenmenge wie bei 1.
  - 3. Sanbfaat in 0.4 Meter breiten, 1.2 Meter von Mitte gu Mitte entfernten Sachreifen. Sachreifensat. Samenmenge wie bei 1.
  - 4. Hanbfaat anf 0.5 Meter im Quadrat großen, allseitig 1.2 Meter von Mitte zu Mitte entsernten Plätzen. Plätzesaat. 3 Kilo Samen find pro Heftar auszusäen.

II. Berfuchereihe. Bergleichung verschiebener Methoben ber Aussaat.

- 1. Saat mit ber Gaeflinte, je nach ber Dertlichfeit in
  - a) 1.5 Meter im Lichten entfernte Bflugfurchen ober
  - b) 0.4 Meter breite, 1.5 Meter im Lichten entfernte Sachtreifen, bei a und b mit 4 Rilo Samen pro Heltar;
- 2. Saat mit ber Drewitigen Gaemafdine in
  - a) Bflugfurchen wie bei 1a ober
  - b) in Sacffreifen wie bei 1b,
    - bei a und b mit 2 Rilo Samen pro Bettar;
- 3. Sanbfaat in
  - a) Bflugfurchen wie bei 1a,
  - b) Sadftreifen wie bei 1b,
    - ad a und b mit 4 Rilo Samen pro Bettar.

III. Berfuchereibe. Bergleichenbe Berfuche mit verfchiedenen Samenmengen bei ber Sanbfaat.

Die Saat ift in 1.5 Meter von Mitte ju Mitte entfernten Pflugfurchen ober in 0.4 Meter breiten, 1.5 Meter von Mitte ju Mitte entfernten Sacfftreifen auszuführen und gwar mit

- a. 4 Rilo pro Bettar,
- b. 5 .. .. ..
- c. 6 .. .. ..
- IV. Berfuchsreibe. Bergleichung von Sanbfaat und Jährlingspflangung.
- 1. Sanbfaat in 1.2 Meter von Mitte zu Mitte entfernten Balbpflugfurchen mit 6 Rilo Samen pro heftar;
- 2. Jährlingspflanzung mit bem Klemmspaten in Balbpflugfurchen beffelben Berbandes mit einer Pflanzweite von 0.6 Meter in ben Furchen, je 2 Pflanzen in einen Klemmspalt;
  - . Handsaat in doppeltgepflügten Furchen, wie bei I. 2 mit 6 Kilo Samen pro Geftar :
  - Juhrlingspflanzung mit bem Klemmspaten in boppeltgepflügten Furchen von gleicher Art wie bei 3 und mit einer Pflanzweite von 0.6 Meter in ben Furchen, je 2 Pflanzen in einen Klemmspalt.

V. Berfuchereihe. Bergleichenbe Berfuche mit verfchiebenem Bflang-

Bei ben nachfolgenben Bersuchen foll allgemein 1.2 Meter Quabratverband bon Mitte zu Mitte angewendet werben. Fnrchen- und Streifenpflanzungen find nicht vorgesehen.

- 1. Jährlingspfianzung in 0,4 Meter im Quabrat großen, 0,4 Meter tiefen Rajollöchern mit bem Rlemmfpaten, je eine Pfianze in jedes Loch;
- 2. Bflangung 2 jabriger Pflangen
  - a) aus Rillenfaatbeeten mit 1 Bfb. Ginfaat pro Ar ober
  - b) welche 1 jahrig verschult find, gang wie bei 1 (ber Bersuch bei 2b ift nicht obligatorisch);
- 3. Ballenpflangung mit bem Breitspaten und breijährigen Ballenfiefern, und awar mit
  - a) Bilblingen,
  - b) aus Ballenfaatfampen ober
  - c) Ballenpflangtampen entnommenen Bflangen.

VI. Berfuchereihe. Bergleichung verschiebener Bflangmethoben.

Die nachfolgenden Kulturen find durchweg in 1.2 Meter Quadratverband, mithin bei Streifen- oder Furchenpflanzung mit 1.2 Meter Reihenweite von Mitte zu Mitte gerechnet und mit 1.2 Meter Pflanzweite in den Reihen auszuführen.

- 1. Jährlingspflanzung.
  - a) in ungelodertem Boben mit bem Stieleifen,
  - b) in 0.4 im Quadrat große und 0.4 Meter tiefe Rajollocher mit bem Riemmspaten, je eine Pflanze pro Loch,
  - c) besgl. wie bei b, mit bem Pflanzholz,
  - d) auf 0.4 Meter breiten," flach abgeschälten Streifen mit bem Rlemmspaten, je 1 Pflanze,
  - e) in Balbpflugfurchen mit dem Klemmfpaten, je 1 Pflanze pro Klemmfpalt,
  - f) in boppelt (mit bem Balb- und Untergrundspflug) gepflügten Furchen wie bei e.
  - g) in Rajolstreifen, 0.4 Meter breit und tief, mit bem Klemmspaten, je 1 Pflanze pro Klemmspalt;
- 2. Ballenpflanzung mit verschulten Ramppflanzen.
  - a) mit bem Breitspaten und 3 jabrigen Bflangen,
  - b) mit bem Sohlfpaten besgl.,
  - c) mit bem Heyer'ichen Hohlbohrer und 2 jährigen Pflanzen. (2c nicht obligatorisch.)

VII. Berfuchsreihe. Bergleichung verschiebener Pflanzverbande und Pflanzweiten bei Jährlingspflanzung in gelodertem Boben.

Die Pflanzungen erfolgen mit bem Klemmspaten in 0.4 Meter im Quabrat großen und 0.4 Meter tiefen Rajollöchern, je 1 Pflanze in jedes Loch. Alle Pflanzweiten und Berbände find von Mitte zu Mitte gerechnet.

- 1. Quadratpflanzung im
  - a) 1 Meter
  - Berbanb; b) 1.25 Meter
  - c) 1.5 Meter
- 2. Dreipflangung im
  - a) 1 Meter
  - b) 1.25 Meter | Berband;
  - c) 1.5 Meter
- 3. Reihenpflanzung.
  - a) bei 1.5 Meter Entfernung ber Reiben und
    - a) 0.75 Meter } Bflanzweite in ben Reiben, β) 1.0 Meter \$
  - b) bei 2 Meter Entfernung ber Reiben und

    - a) 0.75 Meter } Bffanzweite in ben Reiben. β) 1.0 Meter
      - § 4. Allgemeine und Schlußbestimmungen.
- 1. Bu allen Saaten ift reiner Rornfamen zu verwenden. Die angegebenen Samenmengen beziehen fich auf Samen ber normalen Reimfähigfeit -100 und find in jedem einzelnen Falle ber mahren Reimfähigkeit bes zu verwendenben Samens entsprechend zu mobifiziren; Samen von weniger als 70% Reimfähigteit foll jeboch überhaupt nicht verwendet werden.
- 2. Alle Bodenbearbeitungen haben im Berbft flattzufinden.
- 3. Die Saaten und Pflanzungen follen im Fruhjahr bis Ende April borgenommen werben.
- 4. Unmittelbar vor ber Saat im Frühjahr ift ber im Berbfte jugerichtete Boben vorzuharten und hierauf ber ausgefäete Samen einzuharten.
- 5. Reben ben Bestimmungen biefes Arbeitsplanes find biejenigen bes allgemeinen Arbeitsplans für forfiliche Rulturversuche in jeder Beziehung genau gu beachten.

#### II. Spezieller Arbeitsplan

Rultur-Berfuche gur Begrundung reiner Fichtenbeftande.

#### § 1. 3wed ber Berfuche.

3med ber vorzunehmenben Berfuche ift:

Fefifiellung ber gur Begrundung reiner Sichtenbeftanbe zwedmäßigften Anlturmetbobe beguglich:

bes Erfolges und ber Roften gur erften Beftanbsbegrundung, bes Berhaltens ber nach verschiebenen Anbauverfahren begrundeten Beftanbe in ihrer weiteren Entwidelung - (Schluß und Beftanbereinigung - Ausformung - Soben- und Starten-Buwachs -, Daffen- und Werthserzeugung in Betreff ber Bor- und Sauptnutgungen) - und Biberftandsfähigteit gegen Raturereigniffe - Insecten, Duft- und Schneebruch 2c. —

#### \$ 2. Babl ber Berfuchsflächen.

Unter Beobachtung ber im allgemeinen Arbeitsplan für forfiliche Kulturversinde hierüber sub Capitel II Nr. 4 niedergelegten Bestimmungen sind im Speziellen zur Anlage der Bersuchsstächen nur der Fichte entschieden zusagende Standorte mit weber außergewöhnlich gunftigen noch auffallend ungfinstigen Begetationsverhältniffen auszuwählen.

Bon ben Berfuchen unbedingt auszuschlieften find:

abnorme Lagen — fteile Gebange, Froft- und exponirte Betterlagen, burch Duft- und Schneebruch ftart bebrobte Hochlagen —

abnormer Boden — naßgallig, Riesruden — und

abnorme — verwilderte — Bodengustände, ebenfo folde Dertlickeiten, an denen die Berfuchsstächen gegen widrige angere Einstüffe, Bild, Beibebieb, Diebstahl 2c. nicht geschützt werden fönnen.

Frische, offene, einigermaßen geschützte Kahlschläge find am meiften jur Aus-führung der Bersuche geeignet.

#### § 3. Musbehnung ber Berfuche.

Die Berjuche sollen fich nur auf reine Fichtenkulturen erftreden und auf ein praktisch burchführbares Dag beschränkt werben.

Ein besonderer Arbeitsplan wird die Mischfulturen ber Fichte mit andern

Solgarten regeln.

Demgemäß find vergleichende Berfuche nur bezüglich ber feither ichon im Großen und Gangen niehr bewährten Rulturmethoden augustellen und zwedentsprechend folgende Berfuchsreihen durchzuführen:

I. Bersuchsreihe, bezwedend die Lösung der Frage ob breitwürfige oder rillenweise Streisensaat den Borzug verdient?

Bu bem Ende:

- A. Rillenweife Saaten.
  - 1. Auf Streifen von 20 Centimeter Breite mit einer Rille. Sameuquantum 5.5 Kilogramm pro Heftar.
  - 2. Auf Streifen von 30 Centimeter Breite mit zwei Rillen. Samenquantum 10 Kilogramm pro Seftar.
- B. Breitwürfige Saaten.
  - 1. Auf Streifen von 30 Centimeter Breite. Samenquantum 10 Kilogramm pro Heftar.
  - 2. Auf Streifen von 40 Centimeter Breite. Samenquantum 10 Kilogramm pro Heftar.

Die herrichtung ber Streifen erfolgt im herbfte mittelft handarbeit burch Befeitigung ber Bobenbede bis auf die Dammerbeschicht — Abschälen mit ber hade — ohne Bobenloderung.

Die Breite ber unbearbeiteten Zwischenraume - Bante ober Balten - awischen je zwei Streisen beträgt 1 Meter.

. Stets ift Frahjahrsfaat mit reinem Kornfaamen von der Reimfähigkeit — 100 anzuwenden.

Bei ber rillenweisen Saat find jum Rillenziehen Schmalhaden ju verwen = ben, und ift ber Samen mit eisernen Rechen einzuharten.

Bei ber breimmirfigen Saat find die Streifen unmittelbar vor der Saat mit eisernen Rechen vorzuharten und hierauf ift der ausgesäete Samen gleichfalls mit eisernen Harten einzuharten.

II. Berfuchsreibe bezwedenb:

Erforfcung ber Anbantoften und bes fünftigen Berhaltens von Saat und Pfangbeftanben.

A. Breitwürfige Saat in Streifen von 40 Ceutimeter Breite.

Samenquantum 10 Rilogramm pro Bettar.

- Bezüglich ber Zeit ber Arbeitsausführung, der Art und Entfernung ber Streifen, sowie bezüglich bes Samens und ber Aussaat gelten auch hier die bei der erften Bersuchsreihe getroffenen Bestimmungen.
- B. Bflanzung mit breifahrigen, als Jahrlinge verschulten Pflanzen in 1 Meter Quabrat-Berbanb.
- III. Berfuchereibe bezwedenb:

Ersorschung der Andautosten und des tänstigen Berhaltens von Pflanzbefländen, welche in günstigen Lagen durch Pflanzung dreisähriger als Jährlinge verschulter, in ungünstigeren Lagen durch Pflanzung 4- dis Sjähriger als Jährlinge verschulter Pflanzen in verschiedener Pflanzweite — mit verschiedenem Wachsraum — begründet sind.

- A. Gleichmäßige Quabrat-Berbandpflangungen.
  - 1. Pflanzung in 1 Meter Entfernung = 1 DMeter Bachsraum,
  - 2. Bflanzung in 1.25 Meter Entfernung = 1.563 DMeter Bacheranm,
  - 3. Bflangung in 1.5 Meter Entfernung = 2.250 Deter Bacheranm.
- B. Reihenpflangungen.
  - 1. Bfiangung in 2 Meter entfernten Reihen mit einer Bfiangweite von 0.5 Meter in ben Reihen = 1.0 □ Meter Bachsraum.
  - 2. Pflanzung in 2 Meter entfernten Reihen mit einer Pflanzweite bon 1.0 Beter in den Reihen = 2.0 □ Meter Bachsraum.
  - 3. Pflanzung in 1.5 Meter entfernten Reiben mit einer Pflanzweite von 1.0 Meter in ben Reiben = 1.5 Meter Bachsraum.
- IV. Berfuchereihe bezwedend:

Erforfchung ber Anbautoften und bes funftigen Berhaltens von Pflanzbefländen unter Anwendung verschiebenen Pflanzmaterials zur Bestandsbegrundung in regelmäßiger Quadrat-Berbandpflanzung von 1.25 Meter Entfernung.

- A. Sämlingspflanzungen.
  - 1. Bflangung 2. bis 3 jahriger ballenlofer Saatbeet-Gingelpflangen.
  - 2. Pflanzung 3- bis 4jähriger Bufchelballenpflanzen aus Rillentampen Riefenfaaten —; 8 bis 5 Pflanzen auf einem Ballen.
- B. Bflangungen gefdulter Einzel: Bflangen.
  - 1. Bflangung 3. bis 4 jabriger Ballenpflangen.
  - 2. Bflanzung 3- bis 4jabriger ballenlofer Bflanzen.
  - 3. Manteuffel'sche Sügelpflanzung (Decthigel) mit 2- bis 3jährigen Saatbeetpflanzen.
  - 4. Ungebedte Sügelpflangung mit 2- bis Bjabr. Saatbeetpflangen.
- V. Berfuchereihe bezwedend:

Ermittelung ber Biberftandsfähigfeit ber in verschiebener Kulturart — e cat, Pflanzung — und in verschiebenem Berbande begründeten Beftande gegen It und Schneebruch.

- A. Saaten.
  - 1. Breitwürfige Saat in 1 Meter von Mitte zu Mitte entfernte, 25 Centimeter breite in ber Richtung von Westen nach Often verlaufende Streifen.
  - 2. Breitwürfige Saat in 2 Meter von Mitte zu Mitte entfernte, 25 Centimeter breite in der Richtung von Westen nach Often verlaufenbe Streifen.
- B. Bflangungen.
- I. Pflanzungen in gleichmäßigem Dreiecks-Berbande mit 1 Meter Entfernung.
  - 1. Pflangung 3. bis 4 jahriger gefculter Pflangen,
  - 2. Pflanzung 3. bis 5 jabriger Bufchelballenpftangen aus Freisaaten.
- II. Reihenpflanzungen. (Die Reihen von Beften nach Often gerichtet.)
  - 1. Pflanzung 3- bis 4jähriger gefchulter Pflanzen in 2 Meter entfernten Reihen mit einer Pflanzweite von 0.5 Meter in den Reihen,
  - 2. Pflanzung 3- bis 4jähriger Bufchelballenpflanzen aus Freisaten in 2 Meter entfernten Reihen mit einer Pflanzweite von 0.5 Meter in ben Reiben.
- III. Couliffenpflangung.

Pflanzungen von 3. bis 4 jährigen geschulten Pflanzen in Couliffen - von Beften nach Often gerichtet — bestehend aus je brei Reihen, in denen die Pflanzen allfeitig 0.5 Meter von einander entfernt stehen mit einem Zwischenraum von 3 Meter zwischen je zwei Coulissen.

Anmertung gur V. Berfuchereibe.

Die Ausführung dieser Bersuche ift dem Belieben einer jeden Bersuchsanstalt anheimgegeben. Wo derartige Bersuche ausgeführt werden, ift darauf zu rudifichtigen, daß dieselben, wenn auch mit Bermeidung der höchsten Höhenlagen, so boch in entschiedener Bruchlage, besonders in öftlichen himmelstagen, angestellt werden.

§ 4. Schlußbeftimmungen.

Bei Ausführung ber Bersuche find fammtliche in dem allgemeinen Arbeitsplan für forfiliche Kulturversuche enthaltenen generellen Bestimmungen neben ben vorstebenden Spezialbestimmungen auf das Genaueste zu beachten.

## III. Spezial-Arbeitsplan

fűr

Beigtannen-Rulturverfuche gur Beftanbesbegründung.

#### I. Reine Beiftannentulturen.

#### A. Saat.

Es follen nur Saaten unter Bestandsichut - teine Freisaaten - ausgeführt werben und zwar:

- 1. Breitftreifenfaaten (Riefenfaaten);
- 2. Bugelriefenfagten;
- 3. Rillenfaaten;
- 4. Blattenfaaten.

Bur alle Arten von Saaten foll, nach Entfernung bes Bobenüberzugs auf ben Saatflachen ber Boben gleichmäßig bis auf eine Tiefe von 10 Centim. mit ber Saue gelodert werben.

- L Breitftreifenfaat .. Sierbei wird auf 0,5 Meter Breite, mit ber hane grobichollig geloderte flache Streifen ber Samen breitwurfig gefaet, mit eifernem Rechen eingeharft und ber Boben alsbann wieber angetreten.
- II. Sügelriefensaat. Die Streifen werben auf gleiche Breite wie bei L bearbeitet, aber nach ber Loderung wird die Erde gegen die Mitte gu einer Bolbung gusammengezogen und nur bie erhöhte Mitte 15 bis 20 Centim. breit befaet, eingehartt und auf ganze Breite angetreten.
- III. Rillenfaat (auf offenen ober ichmach bemooften Boben). Der Boben wird auf 0,5 Meter Breite vom Uebergug befreit, bann in ber Mitte eine Saatrille von 6 bis 10 Centim. Breite und einer Tiefe, wie fie ber Bobenbeichaffenheit entspricht, gezogen, eingefaet und ber Samen mit Rechen leicht eingebeckt.
- Ebene oder etwas gewolbte Blatten von 0,5 Meter IV. Blattenfaat. Quabratfeite werden nach Entfernung bes Uebergugs gelodert, gang befaet, mit eifernen Rechen eingeharft und angetreten.

Der Berband ber Streifen und Platten, beren Entblößung bom Bobenabergug burchgangig auf 0,5 Meter Breite erfolgt, foll fur alle Saatfulturen gleichmäßig im Lichten (von Rand zu Rand) 1 Deter betragen.

Die Samenmenge foll burchgebenbs auf 1 | Meter Saatflache 6 Gramm

bon normaler Reimfraft = 100 betragen.

Eine entsprechenbe Lichtung bes Schutbeftanbes vor ber Ginfaat, ebenfo bie weitere Berfiellung zwedgemäßer Lichtungsgrabe nach bem Aufgeben und ber Erftartung ber Saaten wird bem Ermeffen jeber Berfuchsanftalt anbeimgegeben. Der Grad der Lichtung ift durch Angabe der Stammzahl und der Kreisflächenfumme und, foweit möglich, auch ber Schirmflache auszudrücken.

#### B. Bflangung.

Beguglich ber Beichaffenbeit ber gu verwendenben Bffangen find gu untericbeiben:

- 1. Ballenpflangen Bilblinge,
- 2. Ballenpflanzen aus bem Ramp (verschult),
- ballenloje Pflangen aus bem Ramp (vericult).
- Das Bflanzenalter foll für alle Bflanzarten 4-7 Jahre betragen.
- Die Bflanzungen follen im Frühjahr ausgeführt werben.
- Sie find entweber
- i) Lochpflanzungen (in ausgehobene Löcher) ober

b) Bügelpflanzungen (ungebedt).

Folgende Berbandweiten follen babei in Bergleichung gezogen werden:

a) im Quadratverband;

1 : 1 Meter.

1,25 : 1,25 Meter,

1,50 : 1,50 Meter,

hierbei foll nur löcherpfianzung mit geschulten ballenlofen Pflanzen angewendet werden.

b) im Reibenverbanb:

2 : 0,5 Meter,

2: 1,0 Meter,

1,5 : 1.0 Meter.

Je nach örtlichen Berhaltniffen tann mit ober ohne Dungungsmittel burchgangig gepflanzt ober es tann vergleichsweise theils mit, theils ohne Dungung und wieder mit verschiedenen Dungungsmitteln gepflanzt werben.

### II. Beigtannen. Difctulturen.

a) Beiftannen mit Riefernvorbau.

Der Borbau geschieht mit ein- ober zweijährigen Kiefernpflanzen in einer Entfernung von 0,5 Meter in ber Reihe und einem Reihenabstand von 2 Meter.

Sobald die vorgepflanzten Riefern eine Höhe von etwa 1 Meter erreicht haben, wird die Weißtanne als verschulte Einzelnpflanze mit entblößten Burgeln entweder in Loch- oder Hügelpflanzung in einem Abftand von 1, 1,5 oder Weter eingepflanzt.

Die fpateren Forlenaushiebe haben fich bann lediglich nach bem Bedürfniffe

ber Beiftanne gu richten.

b) Beißtannen mit Buchen, in Mischungsgraden von 1:1, 2:1 und 3:1, in der Beise, daß die Mischung reihenweise geschieht.

Berichiedene Arten und Berbande ber Pflanzung wie bei ben reinen

Pflanzungen.

c) Beigtannen mit Fichten wie b.

Bezüglich der Kulturversuche zur Pflanzenerziehung wird auf den Beschuß ber Konferenz der Bersuchsanstalten, hierfür spezielle Arbeitspläne aufzustellen, welche die Erziehung der Eiche, Buche, Erle, Kiefer, Fichte, Tanne umfaffen, verwiesen.

#### 4.

## Personalien.

Beränberungen im Königl. Forst- und Jagb-Berwaltungs-Personal vom 19. Januar bis 31. Mai 1875.

(3m Anichluß an ben Artitel 82 bes VII. Banbes Seite 229,)

L Bei ber Central. Forft - Berwaltung und ben Forft-Atabemien. Der forstversorgungsberechtigte Oberjäger Mundt ift jum Secretär ber Forstakabemie zu Reuftabt E.-B. ernannt worben.



## II. Bei ben Provingial-Bermaltungen ber Staatsforften.

#### A. Beftorben.

Oberförfter Eronenbold zu Bintel, Oberförfterei Defterich, Regierungs-Bezirl Biesbaben,

- Gleit ju Carlsbrunn, Reg.-Beg. Trier,
- Ribbentrop gu Beiligenborf, Broving Sannover.
- # Brang ju Ritolaiten, Reg.-Beg. Gumbinnen,
- . Singe gu Dichersleben, Oberforfterei Schermte, Reg.-Beg. Magbeburg,
- . Froeb zu Bailer, Oberforfterei Langenfelbolb, Reg. Beg. Raffel.

#### B. Benfionirt.

Oberforftmeifter Bener gu Duffelborf gum 1. Juli 1875,

Oberforfter Behrenfen gu Bemein, Brob. Sannover, jum 1. April 1875,

- Gerbes zu Sanbhorft, - 1. Dai 1875,
- . Friedrich zu Ebstorf, . . . 1. Juli 1875,
- Bunbram gu Efdebe, Reb. Schafftall, Brob. Sannober -
  - Frombling ju Befeborf, Bro. Sannober, jum
- Rnauth zu Clope, Reg. Bez. Magbeburg,
- Arnauty zu Gioge, neg.-Dez. Magveoutg, Graßhoff zu Burgftall, -

Revierförfter Senbad an Rosenwalbe, Oberförfterei Greiben, R.-B. Rönigsberg, Dorn gu Beferlingen, Oberförfterei Bifchofswalb, R.-B. Magbeburg.

C. Ausgeschieben refp. in andere Berwaltungen übergegangen.

Die Oberförfter Bagner gu' Bilbenbruch, Baber gu heinersborf und Fromm gu Beetig in ber herrschaft Schwedt, R.-B. Stettin, find mit ihren Oberförftereien in die Berwaltung ber Königl. Familiengüter übergegangen.

Der Forstmeister Do tgen zu Lauterberg, Proving hannover, ift aus bem preußischen Staatsdienste geschieben und als Oberforsmeister in die fürstlich Balbed'iche Forstverwaltung übergetreten.

D. Berfett ohne Aenderung bes Amts-Charafters (zugleich mit der Angabe über nen gebildete Inspettions- und Berwaltungs-Bezirke).

Der Oberforfter Remba ift von Riederaula auf die Oberforfterei Liedersborf au Breitenbach, R.-B. Raffel,

- Buffe bon Rofengarten nach Scharnebed, Brob. Sannober,
- . Bintel von Burben nach Ramud, R.-B. Königsberg,
- Roch von Scharffenbrud auf bie Oberforfterei Botsbam und
- Gobberfen bon Trapponen, R.-B. Gumbinnen, auf die Oberförfterftelle Scharffenbriid zu Boltersborf, Reg:-Bez. Botsbam, verfest.

Die Reviere Seseborf und himmelpforten in der Probing hannover find ter Abzweigung des Schutbegirts Whingft gur Oberförfterei Bebertesa (holgur-1 cg) zu der einen Oberförfterei himmelpforten vereinigt, welche dem Oberf fler Lamprecht zu himmelpforten übertragen worden ift.

Der Forstmeister Bellenberg ju Hannover hat fiatt ber Forft-Inspettion innover-Sautensbuttel Die Inspettion Sannover-Lauterberg und

ber Forstmeister Auhagen zu hannover statt ber Forst-Inspettion hannover-Dassel die Inspettion hannover-handensbüttel erhalten. Dessen bisherige Imspettion hannover-Dassel ist aufgelöst und über die dazu gehörigen Reviere dahin disponirt worden, das Seelzerthurm und Erichsburg dem Bezirte Uslar unter Abnahme von Schoningen, serner Ertinghausen, Schoningen und Rotentirchen dem Bezirte Northeim zu Bovenden unter Abnahme von Reinhausen und dieses lettere Revier dem Bezirte Münden zugelegt worden.

Der bisherigen Oberförsterei Schleufinger - Reuendorf im Reg. - Bez. Erfurt ift — dem Bohufitze bes Oberförsters entsprechend — der Rame hinternah beigelegt worden.

Rach bem Tobe bes Oberförsters Ribbentrop gu Beiligenborf, Broving Sannover, ift die bortige Oberförsterei aufgelöft, mit dem Reviere Stellfelbe gu der einen Oberförsterei Fallersleben vereinigt und diese dem bisherigen Oberförster zu Stellfelbe, Ballauf, übertragen worden.

In der Oberförsterei Rateburg, Reg.-Bez. Königsberg, ift dem Schutbezirte Powalzin und dem für denselben neu erbauten Förster-Etablissement der Rame Wolfshagen beigelegt worden.

Aus den Revieren Aupp und Poppelau im Reg.-Bez. Oppela ift noch eine dritte Oberförsterei gebildet worden, welche den Ramen Aupp-Rord erhalten hat und dem Oberförster Spangenberg zu Frankenau, Oberförsterei Meißner im Reg.-Bez. Raffel, übertragen worden ift.

Der Oberforfter Beber ift von Marburg, Reg.-Bez. Raffel auf die Ober-förfterei Defterich zu Bintel im Reg.-Bez. Biesbaben,

der Oberförfter Bertel von Gramzow, R.-B. Potsbam, nach Marburg und ber Oberförfter gur Linde von Billowsheibe, Reg. - Bez. Marienwerber, nach Gramzow verfett.

Der Forsmeister Israel verlegt seinen Wohnsit von Frankenberg nach Kaffel und tritt zugleich in das dortige Regierungskollegium als technisches Mitalied ein.

#### Berfett find ferner:

Der Oberförfter Bietze von Czerst, R.-B. Marienwerder, auf die Ober-förfterftelle himmelpfort-Oft, R.-B. Botsdam,

ber Oberförfter haffenstein von Saalmunfter, R.-B. Kaffel, auf die Ober-förstelle Sandhorft zu Aurich, Provinz Sannover,

ber Oberförfter von Brede von hofgeismar auf bie Oberförfterfielle Langenfelbold, Reg.-Beg. Raffel.

## E. Beforbert refp. verfett unter Beilegung eines höberen Amts-Charafters.

Der Oberforstmeister Eramnit ju Liegnit ift zum Oberforstmeister und Mitbirigenten ber Finang-Abtheilung einer Regierung ernannt und zur Regierung in Breslau und

ber Forftmeifter Freiherr von ber Red gu Minben - Paderborn ift gum Oberforftmeifter ernannt und gur Regierung in Liegnig verfett worben.

Die Forftmeifter

Somburg zu Raffel,

Somiebel ju Ronigsberg in Br.,

Bellenberg ju Sannober,

Bordert zu Oppeln,

Biemann gu Raffel,

Bfeiffer gu Bumbinnen,

Schäffer ju Sannover,

v. Bangen gu Battenberg, R.-B. Biesbaben,

Soonian ju Frantfurt a. D.,

Meper gu Botsbam,

Donalies zu Cöslin,

Sollweg ju Stettin,

Cocius gu Magbeburg

find gu Forftmeiftern mit bem Range ber Regierungsrathe ernannt worben.

Der Oberförster Frhr. v. Salmuth zu Morbach, R.-B. Trier, ift zum Forstmeister befördert und als solcher auf die Forstmeisterstelle Minden-Paderborn zu Minden versetzt worden.

Der Oberförfter Rufter ju himmelspfort Oft im Reg. -Bez. Botsbam ift jum Forstmeister befördert und ihm die Forstmeisterstelle Biesbaden Ibftein bei ber Regierung zu Wiesbaden übertragen worden.

Dem Domainen-Rentmeifter und Forftaffen-Rendanten Anapp zu Jafenit, R.-B. Stettin ift ber Charafter als Rechnungsrath verlieben.

## F. Bu Dberforftern murben befinitiv ernannt:

#### Die Oberforfter-Randibaten:

- v. Soudmann, Oberförster-Kandibat und Lieutenant im Reit. Feldjäger-Corps zum Oberförster in Trappönen, R.-B. Gumbinnen,
- Raufch, Oberförster-Rand. und Revierförfter gu holgheim gum Oberförfter in Rieberaula, R.-B. Raffel.

(Die Revierforfterfielle holgheim in ber Oberforfterei Rieberaula ift in eine Forfterfielle umgewandelt.)

- v. Schfit, Oberförster-Kand. und Premier-Lieutenant im Reit. Feldjäger-Corps befinitiv aum Oberförster in Raffaven, R.-B. Gumbinnen,
- Ropp, Oberförster-Rand. mit der Anciennetät vom 18. November 1874 jum Oberförster ernannt und auf der Oberförsterstelle Meissner zu Frankenhain, R.-B. Kaffel, angestellt.
- hilbenhagen, Oberförfter Rand. und Lieutenannt im Reit. Felbjager Corps jum Oberförfter in Bulowsheibe, R.-B. Marienwerber,
- Stahl, Oberförfter-Rand. und Gulfsarbeiter bei der Regierung ju Arnsberg mit Borbehalt ber Ausfertigung der Bestallung und Feststellung ber Anciennetät jum Oberförster in Carlsbrunn, R.-B. Trier,
  - obemann, Oberförfter-Rand. und inter. Revierförfter ju Billfinghaufen mit Borbehalt 2c. jum Oberförfter in Bemeln, Prov. hannover,

- b. Meng erffen L, Oberförfter Rand. mit Borbehalt zc. jum Oberförfter in Rosengarten, Proving hannover,
- Sinfiber, Oberförfter-Kand. mit Borbehalt 2c. jum Oberförfter in Moorbach, Reg.-Bez. Trier.
- G. Bu interimiftifchen Revierverwaltern wurden berufen bie Oberförfter-Ranbibaten:

Surminsti zur Oberförsterei Burben, R.-B. Königsberg, Feugner " " Czerst, " Marienwerber, Hints " " Salmunfter, R.-B. Kaffel.

H. Bu Gulfsarbeitern bei ber Central-Forftvermaltung und bei ben Regierungen wurden berufen:

Seefeldt, Oberf.-Rand., bisher Hulfsarbeiter bei ber Regierung zu Königsberg, zum Finang-Ministerium,

Ebers, Oberf.-Rand. jur Regierung in Ronigsberg,

Dandelmann, Dberf.-Rand. gur Finang-Direttion in Sannover,

Beffe, Oberf.-Rand. gur Regierung gu Arnsberg,

Domeier, Oberf.-Rand, gur Regierung in Botsbam an Stelle bes beurlaubten Freiherrn b. Norbenflucht.

I. Bu Revierförftern murben befinitiv ernannt.

Forfter Defeler zu Plantagenhaus, Oberförfterei Botsbam, " Euling ju Saarth, Oberförfterei Cattenbuhl, Brov. Sannover.

K. Als interimiftifche Revierforfter murben berufen.

Oberf.-Rand. Fudel, int. Revierförster ju Bulfinghaufen, Oberförsterei Springe, Broving hannover,

Förster Balter zu Elbenau, Oberf. Grünwalde, int. Revierf. zu Beferlingen, Oberf. Bijchofswald, R.-B. Magbeburg,

Tatten zu harfte, int. Revierf. zu hefedorf, Oberf. himmelpforten, Brob. hannober.

L. Bu mirtlichen hegemeiftern murben ernannt: Bacat.

M. Den Charatter als Rönigl. Segemeifter haben erhalten:

Forfter Andreas zu Gartow, Oberf. Limmrit, R.-B. Frantfurt,

Werner zu Wellerobe, Oberf. Wellerobe, R.-B. Raffel,

Brade zu Wangershaufen, Oberf. Frankenberg, R.-B. Kaffel.

Stein zu Saaren, Oberf. Bodbeden, R.-B. Minden.

Hees zu Frohnhausen, Oberf. Dittenburg; R.-B. Wiesbaben.

5.

## Orden-Berleihungen

an Forst- und Jagdbeamte vom 18. Januar bis 1. Juni 1875.\*)
(Im Anichluß an den gleichnamigen Artifel 83 des VII. Bandes, Seite 238.)

Bon Gr. Majeftat bem Raifer und Ronige ift Allergnäbigft berfieben worben:

A. Der rothe Ablerorben britter Rlaffe mit ber Schleife unb ber Bahl 50:

bem Forftmeifter Lichtenfels gu Merfeburg.

B. Der Rothe Ablerorden vierter Rlaffe: bem Oberförster Frömbling zu hefedorf, Prov. hannover, bem Revierförster Briem zu Forsthaus Linde, Oberförsterei Bilbenbruch, R.-B. Stettin.

- C. Der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe mit der Bahl 50: bem Oberförfter Frombling ju Balsrode, Brov. Sannover.
- D. Der Rönigliche Rronenorden zweiter Rlaffe mit ber Bahl 60: bem Eit. Oberforstmeifter, Forftmeifter Quenfell zu Munden Brob. hamober.
- E. Der Rönigliche Rronenorden zweiter Rlaffe mit ber Bahl 50: bem Oberforftmeifter Ricolovius zu Frankfurt a. D.
- F. Der Königliche Kronenorden dritter Rlaffe mit der Bahl 60: bem Oberförster Graghoff zu Burgftall, R.-B. Magbeburg.
- G. Der Königliche Kronenorden vierter Rlaffe mit der Bahl 50: bem Revierförster Delion ju Dragen, Oberförsterei Druffelbed, Brob. hannover.

H. Das Allgemeine Ehrenzeichen:

- bem Förster a. D. Heerich zu Fürstenbagen, F.-A. Lichtenau, R.-B. Kassel,
  "Göhns zu Lachtehausen, F.-A. Helmstamp, Brov. Hannover.
  "Förster Hertel zu Dembiohammer, F.-A. Dembio, R.-B. Oppeln,
  - " Schelm zu Behren, F.-R. Sagen, Brov. Sannover,
  - , " Gurnid ju Dolt, F.-R. Tauer, R.-B. Frantfurt.
  - " " Staege zu Döringsbriid, F.-A. Neuholland, R.-B. Botsbam,
  - , " Loed zu Gichholz, F.-R. Lübersdorf, R.-B. Potsbam.
  - " " Bicht zu Sievershausen, F.-R. gl. As., Prov. Hannover,
  - " Moorvogt Strud zu Einfelber Schange, F.-R. Borbesholm, R.-B. Schleswig.
- I. Das Allgemeine Ehrenzeichen mit ber Bahl 50: bem Förfter Grage ju Burgeborf, F.-R. Bobland, R.-B. Oppeln,
  - " " Rerichbaum zu Augstuschen, F.R. Begtallen, R.-B. Gumbinnen,
- " " Witte zu Bischofsheibe, F.- R. Grenzheibe, R.B. Bofen,

<sup>&#</sup>x27;) Die Chargen und Bohnorter ber Orbenempfanger find angegeben, wie fie jur Beit ber Berleihungen waren.

ahrb. b Br. Forft= u. Jagb Befeng. VIII.

bem Förfter Sannes zu Barenborf, F.R. Scharnebed, Br. Hannover,
" Gowanenberger zu Giefel, F.-R. Giefel, R.-B. Kaffel.

## K. Die Allerhöchfte Genehmigung gur Anlegung frembherrlicher Orben erhielten:

ber Oberförster v. Marschall zu Spangenberg, R.-B. Kassel, bes Ritterkreuzes
II. Klasse bes Herzoglich Sachsen-Erneftinischen Hausorbens,

ber Titular-Oberförfter Ballmann ju Göhrbe, Brob. hannover, bes Berbienftreuges in Silber bes Großherzoglichen Medlenburgichen hausorbens ber wendischen Krone,

ber Hegemeister Hermann zu Schnöggersburg, R.-B. Magbeburg ber filbernen Berdienstmedaille bes Herzoglich Anhaltschen Hausordens Albrecht bes Baren.

#### L. Anderweitige Auszeichnungen.

Bon Sr. Ercellenz bem herrn Finang-Minister sind in Anertennung lobenswerther Dienststührung Ehren-Bortepees verliehen worden ben Förstern:
Bogel zu Blietnig, Oberförsterei Blietnig,
hanstein zu Grobed, Oberförsterei Osche,
Richter zu hagen, Oberförsterei hagen,
Conrad zu Frankendorf, Oberförsterei Neu-Glienide,
Mießner zu Dusterlate, Oberförsterei Reiersdorf,
Strauch zu Friedrichsthal, Oberförsterei Oranienburg,
Schwarz zu Flottstelle, Oberförsterei Cunersdorf,
Banbelow zu Triebsch, Oberförsterei Friedersdorf.

## Unterrichts. und Prüfungswefen.

6.

## göhere Schulanstalten.

Ms Symnafien find anerfannt worben:

die bisherige höhere Lehranstalt zu Kattowit in Schlesien, das bisherige Proghmuasium zu Belgard in Pommern, die bisherige höhere Lehranstalt zu Wongrowitz.

Im Ottober 1875 wird in Königsberg i. Pr. ein neues Gymnafium unter bem namen "Königliches Bilhelms-Gymnafium" er-öffnet.

Als Realschule I. Orbnung:

die Realschule zu Tarnowit in Schlefien.

#### 7.

## Statnten für die Studirenden der Königlichen Forstakademien zu Uenstadt-Eberswalde und Münden.\*)

§ 1. Die Aufnahme der Studirenden bei der Forst Atademie geschieht, nachdem die Zusassung zum Besuche derselben in Gemäßheit des Regulativs sitt die Rösnigliche Forst-Alademien (Anlage I.) genehmigt und die Berpflichtung auf die Statuten der Anstalt erfolgt ift, durch eigenhändiges Einschreiben des Namens 2c. in das Album der Alademie.

§ 2. Die Berpflichtung auf die Statuten erfolgt durch ben Direktor, indem dieser dem Studirenden die Statuten einhändigt und letzterer fich mit einem Handschlage verpflichtet, bieselben treu und gewiffenhaft zu beobachten.

§ 3. Die Inscription begründet für die Studirenden das Recht bezw. die Pflicht, die Borlesungen und Excursionen bei der Anstalt zu besuchen, und deren Lehrmittel, insbesondere auch die Bibliothet und die Sammlungen unter den dieserhalb maßgebenden Bedingungen (Anlage II) zu benutzen.

§ 4. Bei der Inscription erhält der Studirende eine Erkennungskarte. Er ift verpflichtet, diese Karte mahrend seines Aufenthalts auf der Akademie stets bei sich zu tragen und salls er von dem Director oder einem Lehrer der Akademie, von einem Polizeibeamten, bezw. dem Nachtwächter dazu aufgesordert wird, sie sosort unweigerlich an ihn abzugeben. Weigerung der Abgabe kann Entsernung von der Forst-Akademie zur Folge haben. Auch wird hier noch besonders auf § 113 des Strafgesethuchs für das deutsche Reich\*\*) ausmerksam gemacht.

<sup>\*)</sup> Gegenwärtige Statuten treten an bie Stelle der Statuten vom 1. Marg 1868. f. Jahrb. b. 1 S. 97 Art. 57.

<sup>\*\*) § 118.</sup> Wer einem Beamten, welcher zur Bollftredung von Gefegen, von Befehlen und aordnungen der Berwaltungsbehörden oder von Urtheilen und Berfügungen der Gerichte befen ift, in der rechtmäßigen Ausübung seines Amts durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Sahrb. d. Pr. Forst- u. Jagd-Geseg. VIII.

Wenn einem Studirenden die Erkennungskarte abgenommen ift, hat er bieselbe binnen 24 Stunden bei bem Director wieder in Empfang ju nehmen.

Im Falle die Erkennungstarte abhanden getommen fein follte, hat der Studirende unverzüglich die Aushäudigung einer neuen Erkennungstarte beim Director nachzusuchen und für beren Aussertigung Drei Mart zur Atademielaffe zu entrichten.

Beim Abgange von der Forst-Atademie ist die Erkennungstarte am Tage vor der Abreife an den Director abzuliefern.

- § 5. Das Belegen ber Plätze in den Hörfälen, sowie im Zeichensaale, erfolgt am ersten Tage jedes Semesters, zu der vom Director durch Anschlag bekannt gemachten Stunde, durch jeden einzelnen Studirenden in Person. Hierbei haben die anwesenden älteren Studirenden auf ihre seitherigen Plätze ein Borzugsrecht. Im Uebrigen entscheidet bei mehreren Bewerbern für einen Platz die Reihensolge der Inscription im akademischen Album, und tritt ersorderlichen Falls endgültig die Entscheidung des Directors, oder für einen nur von einem Lehrer benntzten Lehrraum, dieses Lehrers ein.
- § 6. Die Studirenden muffen punttlich an bem jum Beginne des Semefters bestimmten Tage zur Theilnahme an dem Unterrichte sich einfinden und demfelben bis jum Schlusse des Semesters beiwohnen.
- § 7. Jeber Studirende melbet sich persönlich zu Anfang und am Schlusse jedes Semesters bei den Lehrern, deren Borlesungen, Repetitorien, Demonstrationen und Excursionen er besuchen will bezw. besucht hat, unter Borlegung des bei der Inscription erhaltenen Anmeldungsbogens (s. unten), auf welchem der Lehrer dem Tag der An- und Abmeldung unter Beistigung seiner Unterschrift einträgt.

Den Unterrichtsgegenständen hat der Studirende Pfinklichkeit und rege Theilnahme zuzuwenden. Er darf namentlich den Unterricht nicht ohne triftigen Grund verfäumen. Sollte aber ein solcher ihn länger als 2 Tage von der Theilnahme am Unterrichte abhalten, so hat er dem Director davon Anzeige zu machen.

Die Anrechnung der 21/2 jährigen Studienzeit als 1 Jahr praktischer Borbereitungszeit für das Feldmeffer-Examen darf nur erfolgen, wenn die Bescheinigung ertheilt werden kann, daß der Studirende während des Besuchs der Forst-Akademie an dem geodätischen Unterrichte und den praktischen Uebungen im Feldmeffen, Nivelliren und Zeichnen regelmäßig Theil genommen hat \*).

§ 8. Die Studirenden fund ben bestehenden allgemeinen Gefeten, Berorb-

Sewalt Biberftand leiftet, ober wer einen folden Beamten mahrend ber rechtmäßigen Ausübung seines Amts thatlich angreift, wird mit Gefangnif bis zu zwei Jahren ober mit Gelbftrafe bis zu Svo Thalern bestraft. Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Handlung gegen Berjonen, welche zur Unterstützung des Beamten zugezogen waren, ober gegen Rannschaften ber
bemaffneten Racht ober gegen Nannschaften einer Cemeindes, Schutz- ober Bürgerwehr in Au übung des Dienstes begangen wirb.

<sup>&</sup>quot;) Zufolge Berordnung des Finanz-Ministers vom 6. April 1871, sowie nach § 1 der Bestimmungen über Ausbildung und Prassung für den Königlichen Forst-Berwoltungsblent ist das Bestehen der Feldmesser-Prüfung vor Beginn des auf das Tentamen solgenden praktischen Curius ersorderlich. Die Zulasiung zur Veldmesser-Prüfung ersogt nach mindestens zweisährige: Beschäftigung bei Bermessungs- und Rivellements-Arbeiten. Auf dieses Biennium wird denzigen, welche sich für den Forst-Berwaltungsbienst vorbereiten, die sorstliche Lehrzeit mit 7 Ma naten, der Pische Besuch der Forst-Alademie mit 1 Sahr angerechnet. (Berordnung über die Rüssigen danzusellenden Feldmesser vom 2. März 1871 § 2 Ar. 3. — Berordnung der Rinister für Finanzen, Landwirtsschaft und handel ze. vom 11. Juni 1873.)

ŗ

nungen und polizeilichen Borschriften, sowie ben zur Aussührung berselben beftellten Behörben unterworfen. Gerichtliche ober polizeiliche Bestrafung schließt aber die Auwendung der außerdem für augemessen zu erachtenden disciplinarischen Raßregeln nicht aus.

- § 9. In hinficht ber inneren Disciplin, ber Studien, des Fleißes und bes fittlichen Lebenswandels fieben fie unter ber Aufficht bes Directors und haben beffen Anordnungen punttlich Folge zu leiften.
- § 10. Jeder Studirende ist verpflichtet, in allen Beziehungen sich so zu berhalten, wie es einem gebildeten und wohlgesitteten jungen Manne geziemt, und wie der Zwed des Besuchs der Anstalt es erheischt. Insbesondere wird von den Studirenden Fleiß und strenge Sittlichseit, Folgsamkeit und Achtung gegen den Direktor und die Lehrer, friedliches Betragen unter sich und ein den Forderungen des Anstandes und guter Sitte entsprechendes geseschieges Berhalten gesierbert
- § 11. Das gesehlich berbotene Hazarbspielen und fiberhaupt Kartenspielen mit so hoben Sätzen, daß fie zum Hazardiren führen, haben im ersten Falle Berwarung burch ben Direktor, im Wiederholungsfalle Begweisung zur Folge.
- § 12. Berbindungen, welche nach Zwed, Einrichtung ober Birffamteit mit bem Zwede bes Besuchs ber Alabemie nicht vereinbar find, tonnen vom Director aufgelöft und verboten werben.
- Die Theilnahme an einer ausbrücklich verbotenen Berbindung wird mit Begweisung bestraft. Im Uebrigen wird auf die allgemeinen gesetzlichen Borschriften und auf die für die kommandirten Jäger und Feldjäger noch besonders ergangenen Ordres wegen des Berbots der Betheiligung an nicht erlaubten Bereinen oder Berbindungen hingewiesen.
- § 13. Die Anflifter und Beforberer etwaiger Berrufserklarung haben Begweifung ju gewärtigen.
- § 14. Begen Duells, Ausforderung und Beihülfe dazu wird gegen die Betheiligten mit geeigneten Disciplinarmaßregeln, nach Befinden mit Wegweisung eingeschritten.

3m Uebeigen wird auf die §§ 201-210 bes Strafgefetbuchs \*) verwiefen.

<sup>\*) § 201.</sup> Die He causforberung jum Zweitampf mit töbtlichen Baffen, sowie die Annahme einer solchen heransforberung wird mit Festungshaft bis zu sechs Wonaten bestraft.

<sup>§ 202.</sup> Festungshaft von zwei Monaten bis zu zwei Sahren tritt ein, wenn bei ber herausforderung die Absicht, das einer von beiben Theilen das Leben verlieren foll, entweder ausgetorochen ist ober aus der gewählten Art des Zweitampfes erhellt.

<sup>8 203.</sup> Diejenigen, welche ben Auftrag ju einer herausforberung übernehmen und ausrichten, (Rartelltrager), werben mit Festungshaft bis ju fechs Monaten bestraft.

<sup>§ 204.</sup> Die Strafe ber Heraussorberung und ber Annahme berfelben, sowie bie Strafe ber Kartellträger fällt weg, wenn bie Bartelen ben Zweitampf vor beffen Beginn freiwillig aufgegeben haben.

<sup>§ 205.</sup> Der Zweitampf wird mit Feftungshaft von brei Monaten bis gu fünf Sahren beftraft.

<sup>§ 206.</sup> Wer feinen Gegner im Zweitampf tobtet, wird mit Seftungshaft nicht unter zwei Sahren, und wenn ber Zweitampf ein solcher war, welcher den Lob bes einen von Beiben ber- I führen follte, mit Festungshaft nicht unter brei Jahren bestraft.

<sup>§ 207.</sup> Ift eine Töbting ober Rörperberletjung mittels vorsätzlicher Uebertretung ber vere barten ober hergebrachten Regeln bes Zweikampis bewirft worden, so ift ber Uebertreter, sern nicht nach ben vorbergebenden Bestimmungen eine hartere Strafe verwirft ift, nach ben a gemeinen Borschriften über bas Berbrechen ber Töbtung ober ber Rörperverletjung zu 5 trafen.

§ 15. Deffentliche Bersammlungen und Aufglige mit oder ohne Musik dürsen von Studirenden ohne besondere Ersaubniß des Directors und der Ortspolizeibehörde nicht unternommen werden. Zuwiderhandlungen und überhaupt Handlungen, welche die Ruhe und Ordnung auf den Straßen, insbesondere während der Nachtzeit, stören, sowie andere zum öffentlichen Aergernisse gereichende Ercesse Studirenden, wohin auch der Besuch gemeiner Schant- und Tanzlotale und liederlicher Häuser oder verdächtiger Umgang mit liederlichen Dirucn gehört, haben nach Besinden Wegweisung von der Atademie zur Folge.

§ 16. Studirenden, welche burch Schuldrudftande eine Beschwerbe ber Glaubiger bei bem Director herbeiführen, wird von diesem eine angemeffene Frift beftimmt, innerhalb welcher fie die Tilgung der Schuld nachzuweisen haben.

Bei nicht gentigeub entschuldigter Bersaumniß bieser Frift, ober erneutem muthwilligen Schulbenmachen, erfolgt Seitens bes Directors Bedrohung mit der Wegweisung, unter gleichzeitiger Benachrichtigung ber Eltern ober Bormfinder, und wenn auch dieses Mittel fruchtlos bleibt, wird die Wegweisung herbeigeführt.

§ 17. Die selbstständige Ausilbung der Jagd in den Lehrforsten ohne schriftliche Erlaubniß des Directors bezw. des betreffenden Oberförsters, ist den Studirenden untersagt. Wird ein Erlaubnißschein ertheilt, so hat der Studirende diesen Busübung der Jagd stets bei sich zu führen, ihn unaufgefordert jedem im Reviere ihm begegnenden Königlichen Forstbeamten vorzuzeigen und nach Ablauf der gestellten Frift dem Director zuruckzugeben.

Bei gemeinschaftlichen Jagben in ben Lehrjagbrevieren haben sich die Stubirenden den jagblichen Anordnungen des leitenden Beamten unbedingt zu fügen. Anpachtung von Jagden oder Theilnahme an Jagdpachtungen ift ben Studirenben unterfagt.

Ŀ

§ 18. Schießübungen find nur auf bem für die Studirenden bestimmten Schießstande mit der gehörigen Borsicht und nater pünktlicher Beachtung. der polizeilichen Borschriften und ber speciellen Anordnungen des Directors auszuführen.

§ 19. Das Rauchen in ben Unterrichtsräumen und in ben Sammlungsräumen ift untersagt. In die jur Alademie gehörenden Gebäude und Garten burfen hunde nicht mitgebracht werden.

§ 20. Wenn ein Studirender ben Statuten zuwiderhandelt, ift der Direktor so befugt als verpflichtet, die geeigneten Ermahnungen und Berwarnungen zu ertheilen, oder nach Bewandtniß des Falles ihm zu Protokoll die Wegweisung von der Akademie anzudrohen.

Sollten die Ermahnungen des Direktors ohne genitgenden Erfolg bleiben, ober follte ein Studirender erwiesenermaßen fich eines durch die Statuten mit Begweisung bedrohten Bergehens schuldig gemacht haben, so muß der Direktor, nach Berathung mit den Lehrern, worliber eine schriftliche Berhandlung aufzu-

<sup>§ 208.</sup> hat der Zweikampf ohne Sekundanten flattgefunden, so kann die verwirkte Strafe bis um die hälfte, jedoch nicht über zehn Jahre erhöht werden.

<sup>§ 209.</sup> Rartellträger, welche ernftlich bemuht gewesen find, ben Zweitampf ju verbinde u. Sefundanten, sowie jum Zweitampf jangezogene Zeugen, Aerzte und Bunbarzte find ftraft.

<sup>§ 210.</sup> Wer einen Andern jum Zweitampf mir einem Dritten absichtlich, insonderheit b de Bezeigung oder Androhung von Berachtung anreigt, wird, falls der Zweitampf ftatigefun un hat, mit Gofangniß nicht unter drei Monaten bestraft.

nehmen ift, bei bem Aurator gur Entscheidung des Finang-Minifters auf sofortige

Begweifung antragen.

Diesen Antrag hat ber Direktor aber, ohne daß gerade ein bestimmtes schweres Bergehen nach juridischen Beweisregeln dargethan zu sein brancht, auch in dem Falle zu stellen, wenn er, nach Anhörung der gutachtlichen Aeußerung sammtlicher fibrigen Lehrer, die Ueberzeugung hat, daß ein Studirender durch schimmes Beispiel, insbesondere in hinsicht auf Duelle, Sittenlosigkeit und Unsteiß, einen verderblichen Einfluß auf seine Kommisitonen und den unter den Studirenden berrschenden Geist üben würde.

Dem Antrage auf Begweisung ift die gutachtliche Aeußerung ber übrigen

Lebrer beiguftigen.

§ 21. Die vom Finanz-Minister entschiedene Wegweisung eines Studirenben wird nothigensals im Zwangswege ausgeführt. Wer von einer Forst-Atademie weggewiesen wird, ift dadurch zugleich von Aufnahme auf der anderen und von weiterer Berfolgung der Laufbahn für den Königlichen Forstbienst ausgeschlossen.

Berlin, ben 5. April 1875.

## Der Finang:Minifter. Camphaufen.

#### Anmeldungs-Bogen

| bes | Studirenben                                       |          |       |        |        |     |
|-----|---------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|-----|
|     | Geboren am                                        | ten      | 18 g: | u      | Provin | 13  |
|     | Confeffion                                        | Sohn     | bes   |        |        |     |
|     | Reifezeugniß                                      | erhalten | 18    | von be |        | an  |
|     | Forfiliche Borbereitungszeit in ber Oberforfterei |          |       |        | bon    | bis |

| Bei ber Forstalabemie zu        |       | inscribirt am                    | ten         | 18                               |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Bezeichnung ber Borlefungen pp. | am am | ngemelbet<br>bei bem<br>Docenten | 2111<br>ann | bgemelbet<br>bei bem<br>Docenten |
| Erftes Semefter vom             | 1     | 8 bis                            |             | 18                               |

Jeder Studirende hat den Eingang dieses Bogens auszusüllen. Der Raum bei \* ift zu Angaben über etwa bereits absolvirte Studien auf anderen Alabemien und Unwersitäten zu benutzen.

Die Borlefungen, Demonstrationen pp. welche der Studirende benuten will, bat er bei Beginn bes Semesters felbst einzutragen.

Der Anmeldungsbogen ist dann von dem Studirenden persönlich zu Anfang am Schluffe jeden Semesters dem Docenten vorzulegen, welcher den Tag An- und Abmeldung darin einträgt und seinen Namen beifügt.

#### Anlage L.

## Regulativ für die Königlichen Forst-Akademien zu Neustadt-Eberswalde und Münden.

§ 1. [Zweck ber Anstalten.] Die Forst-Akademien haben ben Zweck, gründlichen Unterricht in der Forstwissenschaft sowie in deren Grund- und Rebenwissenschaften zu ertheilen, insbesondere eine umfassende theoretische und praktische Borbildung für den Dienst in der Staats-Forstverwaltung zu gewähren und die Fortbildung der Forstwissenschaft im Allgemeinen zu fördern.

§ 2. [Reffortverhaltniß.] Die Forst-Atabemien find bem Finang-Minister untergeordnet, auf bessen Borschlag der Direktor jeder Atabemie bom Könige ernannt wird.

oronige triumit iotto.

§ 3. [Kurator.] Der Finang-Minister bedient sich zur oberen Leitung und Beaufsichtigung der Forst - Atademien des Ober - Landsorstmeisters als Kurators desselben.

Bu ben Pflichten bes Kurators gehört es, durch örtliche Untersuchungen sich über ben Zustand und gedeihlichen Fortgang des Instituts, über die zweckmäßige Richtung des theoretischen und praktischen Unterrichts, über Beschaffenheit und nothwendige Ergänzung der Lehrmittel, sowie über Aufrechterhaltung guter Disciplin unter den Studirenden zu vergewissern, wo in irgend einer Beziehung Mängel oder Zweckwidrigkeiten bemerkdar werden, den Direktor und die übrigen Lehrer hierauf ausmerksam zu machen, und nach Besinden dem Finanz-Minister Bericht zu erstatten. Alle Berichte des Direktors an den Finanz-Minister sind durch den Kurator zu befördern, welcher demselben, wenn dazu Beranlassung ift, sein Gutachten beizusstügen hat.

§ 4. [Lehrer-Berjonal.] Das Lehrer-Personal besteht bei jeder Alabemie aus:

- 1. Dem Direttor, welcher zugleich Lehrer ber Forftwiffenschaft ift, und minbeftens
- 2. einem zweiten Lebrer für die Forftwiffenschaft,

3. einem Lehrer ber Mathematit,

4. brei Lehrern ber Raturmiffenschaften,

5. einem Lehrer für bie Rechtstunde in Beziehung auf Forft- und Jagdwefen.

Die Inlaffung als Privatbocent bei einer Forft-Alabemie ift mit Genehmigung bes Finanzministers statthaft.

- § 5. [Obliegenheiten bes Direttors.] Dem Direttor liegt außer ber allgemeinen Leitung ber Alabemie im Besonderen ob:
  - 1. Ertheilung ber Erlaubniß jum Befuche ber Afabemie nach Maggabe ber Borfchriften in §§ 10 und folgenden,
  - 2. Ueberwachung bes planmäßigen Ganges ber Lehr-Bortrage und bes praftifden Unterrichts.
  - 3. Kontrole über die Sammlungen und Lehrmittel, für welche jedoch junachst die betheiligten Docenten verantwortlich sind, sowie über die Inftandhaltung der Lotale und des Inventariums,
  - 4. Aufficht über die Fonds der Atademie und Auratel über die Atademie-Raffe,
  - 5 Anschaffung ber nöthigen Utenfilien, Mobilien und Lehrmittel, und

Bollziehung der Zahlungs- und Erhebungs-Anweisungen au die Raffe, innerhalb der Grenzen des Etats,

- 6. Prufung, Beideinigung und Ginreidung ber Jahresrechnungen,
- 7. Erftattung von Semefterberichten über ben Befnch ber Mabemie,
- 8. Berwaltung ber als Lehrmittel bienenden botanischen und forstötenomischen Gärten und Bersuchsfelder, rücksichtlich der botanischen Gärten im Einverständnisse mit dem Professor der Botanit, welchem die Leitung der letzteren obliegt,
- 9. die Leitung der Berwaltung der als Lehrmittel dienenden Oberförstereien nach Maßgabe des darüber ertheilten besonderen Regulativs,
- 10. Aufrechterhaltung ber Disziplin unter ben Stubirenben,
- 11. Berufung der Lehrer zu Berathungenlüber ben Lehrplan, über wichtigere Disziplinarfälle und andere die Alademie betreffenden Berhältniffe, so oft soldes erforderlich ist,
- 12. Leitung etwaiger Brufungen nach Maggabe bes § 16,
- 13. Abhaltung von Borträgen [und praftischen Demonstrationen in ber Forstwiffenschaft.
- §. 6. [Lehr-Gegenstände.] Der Unterricht umfaßt, nach einem für beibe Alabemien möglichst gleichen Lehrplane, alle einzelnen Zweige der gesammten Forswissenschaft, und wird durch praktische Anleitung und gründliche Erläuterungen in den Lehrsorsten und anderen benachbarten Forsten, sowie durch Repetitorien und Examinatorien und sorftliche Reisen, wozu in der Regel abwechselnd in einem Jahre bei der einen, im anderen Jahre bei der anderen Alademie ein Theil der herbsterten benutzt wird, unterstützt.

Die innerhalb bes auf 21/2 Jahre berechneten Lehrturfus vorzutragenden Lehrgegenftanbe umfaffen:

#### A. Grundwiffenichaften.

- 1. Phyfit mit Meteorologie und Mechanit.
- 2. Chemie, anorganische und organische.
- 3. Mineralogie.
- 4. Beognofie und Geologie.
- 5. Botanit:
  - a. Allgemeine Botanit.
  - b. Anatomie, Physiologie und Bathologie ber Bflangen.
  - c. Spezielle Forftbotanit.
  - d. Anatomifch-mitrostopifche Demonftrationen.
- 6. Boologie:
  - a. Allgemeine Boologie.
  - b. Spezielle Zoologie mit besonderer Rücksicht auf die für Forstwirthschaft und Jagd wichtigen Thiere, namentlich auf die Forstinsetten.
- 7. Mathematit:
  - a. Repetitorien und Uebungen in der Arithmetif, Planimetrie, Trigonometrie und Stereometrie.
  - b. Grundzüge ber analytifchen Geometrie.
  - c. Grundzüge ber boberen Analpfis.
  - d. Geodafie nebft Blangeichnen.
- 8. Allgemeine Wirthichaftstehre mit befonderer Rudficht auf das Forstwefen.

#### B. Fadwiffenschaften.

- 1. Gefdichte und Literatur bes Forfimefens.
- 2. Forfiliche Stanbortslehre.
- 3. Baldbau.
- 4. Forftidut.
- 5. Forftbenutung. Forfttechnologie.
- 6. Forstabschätzung. Holzmestunde. Forstvermessungs-Instruction in Preußen. Auleitung zur Forstabschätzung mit besonderer Rücksicht auf das Berfahren in Breußen.
- 7. Balbwerthberechnung und forftliche Statit.
- 8. Forfiftatiftit.
- 9. Forstwerwaltungskunde mit besonderer Rücksicht auf die Organisation bes Forstwesens in Breugen.
- 10. Ablösung ber Balbservituten mit Rudficht auf Breußisches Recht.

#### C. Rebenwiffenicaften.

- 1. Rechtswiffenschaft. Preugisches Civil- und Strafrecht. Civil- und Strafprozes.
- 2. Balbwegebau.
- 3. Jagdfunde.

Die Borträge in den Grund- und Nebenwissenschaften sind in spezieller Beziehung auf die Forstwissenschaft zu halten und nicht weiter auszudehnen, wie es stür den klinstigen Forstwirth nothwendig ist, um die zu einer rationellen Bewirthschaftung der Forsten ersorderliche wissenschaftliche Grundlage zu erlangen. Es ist in dieser Beziehung zur Richtschung zu nehmen, was in den Bestimmungen siber Ausbildung und Prüfung für den Königlichen Forstverwaltungsdienst vom 30. Juni 1874 über die im sorstwissenschaftlichen Tentamen zu stellenden Anforderungen vorgeschrieben ist.

- § 7. [Lehrmittel.] Bu ben Lehrmitteln bei Berfolgung biefes 3wedes bienen :
  - 1. bie unter der oberen Leitung des Direktors verwalteten Königlichen Oberförstereien (Biesenthal und Liepe bei Reustadt-Cberswalde, Gahrenberg und Cattenbuhl bei Minden),
  - 2. die Saamenbarre bei Reuftadt-Eberswalde,
  - 3. die botanischen und forftotonomischen Garten,
  - 4. die demifden Laboratorien,
  - 5. bie naturmiffenschaftlichen Sammlungen,
  - 6. bie geobatifchen Sammlungen,
  - 7. bie forft- und jagbtechnischen Sammlungen,
  - 8. die Bibliothet.

§ 8. [Lehr-Plan.] Aljährlich mit dem Sommer-Semester beginnt ein neuer 21/2 jähriger Lehrkursus. Es findet daher die Aufnahme solcher Studirenden, welche nicht schon eine andere Forst-Lehranstalt besucht haben, jährlich nur einmal und zwar zu Ansang des Sommer-Semesters statt. Studirende, welche den Eintritt in den Preußischen Staatssorstdienst nicht beabsichtigen, können auch bei Beginn des Wintersemesters ausgenommen werden.

Der spezielle Unterrichtsplan wird für jebes Semefter vom Direktor im Ginbernehmen mit ben Lehrern entworfen, bem Minister 8 Bochen vor Beginn

des Semesters eingereicht und nach erfolgter Genehmigung burch die öffentlichen Blütter vom Direktor bekannt gemacht.

- § 9. [Lehr-Zeit.] Das Sommer-Semester beginnt am Montag nach ber Operwoche, für die aus der Forstlehre zur Mademie übergehenden Forst-Eleven jedoch erst am 1. Mai, und endet am 20. August. Das Winter-Semester beginnt am 15. Oktober und endet 14 Tage vor Oftern. Ferien sinden im Laufe eines Semesters nicht statt, und Aussetzungen der Borlesungen nur an den Sonn- und Feiertagen und in der Zeit vom Freitag vor, dis Donnerstag nach Pfingsten, sowie vom 22. Dezember dis 3. Januar.
- § 10. [Anmelbung.] Die Anmelbungen zur ersten Aufnahme auf einer Mabemien find mit den erforderlichen Zengniffen (§ 11) schriftlich bis zum 15. März resp. 15. August bei dem Direktor einzureichen, welcher über deren Amahme und Ablehnung entschebet.

Die Meldungen jum Uebergange von einer Alabemie zur anderen find bis 15. März resp. 15. August bei bem Direktor ber zu besuchenden Alabemie anzubringen.

- §. 11. [Bebingungen ber Aufnahme.] Die Aufnahme barf nur erfolgen, wenn ber Angemelbete
  - 1. das Bengniß ber Reife als Abiturient von einem Gymnafio des Deutschen Reiches ober von einer Breußischen Realschule erster Ordnung erlangt hat,
  - 2. bor Ablauf bes 25. Lebensjahres bas forftatabemifche Studium beginnt. refp. begonnen bat,
  - 3. bas Forfteleven-Zeugniß oder bei ber Melbung eine besfallfige vorläufige Beideinigung beibringt,
  - 4. fiber tabellofe fittliche Führung fich ausweift,
  - 5. ben Nachweis ber jum Aufenthalt auf ber Atabemie erforberlichen Subfiftenzmittel führt.

Außerbem find ben Melbungen

6. die Zeugniffe über etwa schon absolvirte Universitäts- ober sonstige Studien, über das etwa abgelegte Feldmeffer-Examen, sowie über etwaigen Aufenthalt in Forsten außer der stebenmonatlichen Borbereitungszeit beizusugen.

Für die aus dem reitenden Feldiggerforps zum Besuche der Anstalt kommandirten Feldigger bedarf es nur der Beibringung des sub 3 bezeichneten Zeugnisses und

ber Borlegung ber Zeugniffe sub 1 und 6 gur Ginficht bes Direttors.

Studirende, welche ben Eintritt in ben Preußischen Staatsforstbienft nicht beabsichtigen, tonnen auch ohne Erfullung ber Bedingungen 1 bis 3 aufgenommen werben, wenn sie anderweitig eine genügende Borbilbung nachweisen.

§ 12. [Daner bes Befuchs.] Gin langerer als 21/2 jahriger Befuch ber

Mabemie ift nur ausnahmsweise ftatthaft.

Der Direktor ist befugt, Forst-Eleven und Forst-Kandidaten, welche ben 21/2 jährigen Anrsus bereits absolvirt haben, die Theilnahme an den Excursionen rind die Benutzung der Lehrmittel unentgeltlich zu gestatten, soweit solches ohne rung für den Lehrzweck thunlich ist, und so lange die Betheiligten die in i r Beziehung vom Direktor ertheilten Bestimmungen pünktlich befolgen. ische folche Forst-Eleven oder Forst-Kandidaten auch noch einzelne Boringen oder Repetitorien als Hospitanten zu besuchen, so kann der Direktor solches, wenn kein Bedenken obwaltet, gestatten, jedoch nur gegen ein zur

Atabemietaffe vorher zu zahlendes Honorar von 9 Mart für jede Borlefung oder Repetitorium, welches ber Hospitant zu befuchen wunfcht.

Wer nach minbestens zweiundeinhalbjährigen aber nicht auf einer Prenßischen Forst-Akademie absolvirten Studien als Hospitant vom Direktor zugekaffen wird, hat außer jenem Honorare eine Inscriptionsgebühr von 10 Mark zur Akademie-Kasse zu entrichten, wofür ihm auch die Theilnahme an den Excursionen und die Benutzung der Lehrhülfsmittel gestattet ift.

§ 13. [Inscriptions-Gebühr und Honorar.] Ber als Studirender aufgenommen wird, hat an Instriptionsgebühren bei ber ersten Aufnahme auf einer ber beiben Alabemien

fünfzehn Mart,

dagegen beim Uebergange von einer Atademie zur andern

fünf Mart

und außerdem an Honorar für jedes Gemefter

fünf und fiebengig Dart

pränumerando an die Atademie-Kasse zu zahlen. Die innerhalb der etatsmäßigen Zahl zur Theilnahme am Unterricht kommandirten Mitglieder des reitenden Feldiägerkorps und der Jägerbataillone, sowie die im Genusse des von Ladenbergschen Stipendiums sich besindenden Studirenden, sind von vorgedachten Zahlungen befreit.

Sonstige Befreiungen ober Erleichterungen können ausnahmsweise nur vom Finanz-Minister bewissigt werden, wenn ganz außergewöhnliche Berhältniffe solches begründen.

- § 14. [Disziplin.] In hinsicht ber inneren Disziplin, ber Studien, bes Fleißes und bes sittlichen Lebenswandels stehen sammtliche instribirte Forst-Eleven, sowie die Hospitanten unter der Aussicht des Direktors. Wer die Alabemie besucht, ist verpslichtet, die Statuten, welche ihm bei der Instription eingehändigt werden, gewissenhaft zu beobachten.
- § 15. Bei Entlassungen, welche auf Grund der Statuten erfolgen, oder bei etwaigen Ausweisungen durch die Polizeibehörde, wird von dem bezahlten Honorar und Instriptionsgelde nichts zurückerstattet. Dies sindet auch dann Anwendung, wenn die Entlassung auf eigenen Antrag erfolgt oder irgend ein Hinderniß, den Unterricht ferner zu benutzen, eintritt.
- § 16. [Abgangs Zeugnisse.] Jeber abgehenbe Studirenbe erhalt, wenn er es verlangt, ein vom Direktor auf Grund bes Anmelbungsbogens auszustellendes Abgangszeugniß, in welchem über die Zeit des Besuches der Alabemie, die gehörten Borsesungen zc. und über das Berhalten des Abgehenden Aeußerung abzugeben ist.

Das Abgangszeugnig wird unentgeltlich ausgestellt.

Bünscht der Abgehende sich einer besonderen Prüfung zu unterwerfen, so ist eine solche, jedoch nur am Schlusse eines Semesters, vom Direktor und mindeftens vier von diesem zur Prüfung zu berufenden Lehrern der Atademie schriftlich und mündlich abzuhalten, und in dem Abgangszeugnisse, welches solchen Falles vorsämmtlichen betheiligten Lehrern mit zu vollziehen ist, das Ergebniß der Prüfur in den einzelnen Disziplinen speziell zu vermerken.

Für eine folde Brufung hat ber Abgehenbe bor Beginn berfelben gu: Afabemie-Raffe eine Gebuhr von 40 Mart zu entrichten.

§ 17. Die Bestimmungen bieses Regulativs treten sofort, an Stelle bes Regulativs vom 1. März 1868 in Kraft.

Berlin, den 5. April 1875.

# Der Finang-Minifter. Camphaufen.

#### Anlage II.

Regulativ zur Benutzung der Cehrmittel der Königlichen Forst-Akademie durch die Studirenden derselben.

- § 1. Die Lehrmittel ber Forft-Alabemie, welche von ben Stubirenben gum Gelbfiftubium benutzt werben tonnen, finb:
  - 1. bie botanifchen und forftotonomifchen Garten,
  - 2. Die naturmiffenschaftlichen Sammlungen, nämlich
  - a) Sammlungen demifder Braparate,
  - b) Sammlung phyfitalifcher Apparate,
  - c) mineralogifde, geognoftifde und Boben-Sammlungen,
  - d) botanische Sammlungen. (Herbarium. Holzsammlung. Samensammlung. Anatomische und pathologische Sammlungs-Apparate. Mitrostop 2c.),
  - e) zoologische Sammlungen. (Spstematische Thiersammlung. Biologische und anatomische Sammlung.)

Die Sammlungen ad 2 c, d, o zerfallen in wiffenschaftliche und Sandsammlungen;

- 3. Die geodätischen Sammlungen. (Inftrumenten- und Rarten-Sammlungen),
- 4. bie forft- und jagbtechnischen Sammlungen. (Gerathe. Mobelle. Erzeugniffe),
- 5. die Bibliothet,
- § 2. [Forftlehrgarten.] Die Benutung ber botanischen nnb forfiotonomischen Garten ift ben Studirenben unter ber Bebingung gestattet, bag
  - I. feine hunde, weder frei noch an ber Leine, in die Garten gebracht,
  - 2. Die Beete nicht betreten,
  - 3. ohne besondere Erlaubnig ber Lehrer Pflanzen weder gang noch theilweife
    - 3. B. durch Ausziehen, Abschneiden, Brechen u. f. w. entnommen werben.
- § 3. [Naturwissenschaftliche Sammlungen.] Die Besichtigung ber Sammlung hemischer Präparate ist nur gegen besondere Ersaubniß des betreffenden Prosessions gestattet.

Daffelbe gilt bezüglich ber Sammlung phyfitalifcher Apparate.

Bezüglich ber Ubrigen naturwiffenschaftlichen Sammlungen (§ 1 c bis e) gesten folgenbe Beftimmungen:

Der Zutritt zu ben Sammlungsräumen behufs Besichtigung ber unter Glas nub Rahmen besindlichen Gegenstände ist den Studirenden bei Tage unter der Bedingung gestattet, daß die Schlüssel zu den Sammlungsräumen nach den von den betroffenden Professoren zu ertheilenden Bestimmungen vor dem Gebrauche entwommen und unmittelbar nach dem Gebrauche wieder abgeliesert werden.

Jebe weitergehende Benutzung ber Sammlungen, welche ein Deffnen ber brante, Schiebladen und Raften erfordert, darf nur auf besondere Erlaubnig betreffenden Professors erfolgen.

Die Benutung ber Sanbsammlungen fieht ben Stubirenben nach ben bon

1 betreffenben Profefforen ju ertheilenben Bestimmungen gur Berfugung.

§ 4. [Geodätische Sammlungen.] Die zum Auftragen und Zeichnen ersorberlichen Instrumente und sonstigen Gegenstände (Transporteure, Maßstäbe, Schablonen, Borlegeblätter u. s. w.) können von dem betreffenden Professor den Studirenden zum leibweisen Gebrauche auf bestimmte Zeit, unter der Haftung für unbeschädigte Rücklieferung, verabsolgt werden. Die Kontrole der Rückgabe ift Sache des Professors.

3m Uebrigen erforbert bie Benutung ber Sammlung geobatifcher Inftru-

mente bie besondere Erlaubnig bes betreffenden Profeffors.

§ 5. [Forst- und jagdtechnische Sammlungen.] Die Benutzung der forst- und jagdtechnischen Sammlungen geschieht auf besondere Erlaubnis des betreffenden Lehrers. Ausnahmsweise kann von diesem mit Zustimmung des Directors einem Studirenden auch die Erlaubnis zur leihweisen Entnahme einzelner Gegenstände auf bestimmte Zeit, unter Haftung unbeschädigter Mückgabe, welche der dafür verantwortliche Lehrer controlirt, ertheilt werden.

§ 6. Um die Benutung der Bibliothet zu erleichtern, liegt ein flets turrent erhaltenes sphematisches Berzeichniß der im Besitz der Forst-Mademie besindlichen Bilder und Karten im Lesezimmer aus, und tann baselbst von Morgens bis Abends 8 Uhr, wo das Lesezimmer der Benutung geöffnet ift, eingesehen werden.

- § 7. Die Benutzung ber jur Bibliothet gehörigen Bücher und Rarten erfolgt entweber nur im Lesezimmer, rüdsichtlich ber baselbst ausgelegten Gegenstände, ober burch Entleihung von Büchern und Karten 2c. zum zeitweisen hauslichen Gebrauche bes Leihenben.
- § 8. Die im Lesezimmer ausgelegten Bücher und Karten bürfen burchaus weber nach Hause noch in ein anderes Zimmer mitgenommen werden.

Die Titel ber ausliegenben Gegenstände find aus einer im Lefezimmer befindlichen Lifte zu ersehen.

§ 9. Die jum zeitweisen hanslichen Gebrauche gewilnschten Bicher und Karten erhalt der Studirende leihweise von dem Bibliothetar der Anstalt gegen Abgabe einer Quittung langstens auf vier Bochen, nach deren Ablauf Bücher und Karten ohne besondere Aufforderung zuruckzugeben find, oder eine Berlangerung der Frift nachzusuchen ist. Diese tann nur gewährt werden, wenn die Gegenstände inzwischen nicht von Andern verlangt worden find.

Erfolgt die Rückgabe innerhalb der bestimmten Lehrstrist nicht, so wird vom Bibliothelar durch einen Mahnzettel erinnert, für dessen Ueberbringung der Studirende 20 Pfennige für jedes zurückgeforderte Stück zu zahlen hat. Ist die Rückgabe binnen 8 Tagen nach der Mahnung nicht erfolgt, so hat der Studirende binnen weiteren 8 Tagen den Ladenpreis oder den vom Director zu bestimmenden Preis des Buches 2c. zu erstatten.

- § 10. Auf ein zurückzulieferndes Buch ober Karte hat berjenige ben nächsten Anspruch, welcher sich für dasselbe zuerst gemelbet und ausbrücklich seine Rotirung basur beantragt hat.
- § 11. Rupferwerte, geologische, geographische und physitalische Rarten blirfen an die Studirenden nur auf besondere Erlaubnig bes Directors ausgeliebe werden.
- § 12. Die für bie Ausgabe und Burudnahme ber Bucher, Karten :c. 6 ftimmten Zeiten werben für jedes Semefter besonders angezeigt.
  - § 13. Wenn einer ber Stubirenben ohne Erlaubnig ausgelegte Bucher obe

Karten entnimmt, ober sonft die Borschriften, unter benen die Bucher und Karten nur benutzt werben können, nicht beachtet, so hat der Director das Recht, ihn von der Benutzung der Bücher- 2c. Sammlung auszuschließen.

- § 14. Das Beiterverleihen entliehener Gegenstände Seitens bes Entnehmers ift burchaus unftatthaft.
- § 15. Sammtliche entliehene Gegenstände find auch vor Ablauf ber Leihfrift (§ 9) jurudzugeben:
  - a) wenn bie Rudgabe vom Director ausbrudlich angeordnet wird,
  - b) wenn biefelben jum Auslegen im Lefezimmer von einem Lehrer beftimmt werben ober ein Lehrer fie jum Unterrichte bedarf,
  - c) wenn eine Revision ber Bibliothet ober bet betreffenden Sammlung bevorsteht, was in ber Regel acht Tage vorher bekannt gemacht werden wird,
- d) spätestens acht Tage vor Beginn der Ofter- und Michaelis-Ferien. § 16. [Allgemeine Bestimmungen.] Sämmtliche Sammlungen find mahrend der Ofter- und Herbstferien geschlossen.

Ausnahmsweise ift auch mährend ber Ferien der Zutritt zu den Sammlungen auf besondere Erlaubniß des betreffenden Prosessons oder in deffen Abwesenbeit im Beisein eines Mitgliedes des Lehrertollegiums gestattet.

Die leihweise Entnahme von Sammlungs-Gegenständen barf mahrend ber Ferien ausnahmsweise nur unter Zustimmung bes betreffenden Professors und bes Directors stattfinden.

Die spezielle Berantwortlichkeit für die ordnungsmäßige Benutzung ber Sammlungen liegt den betreffenden Lehrern ob.

Alle sonstigen Spezialvorschriften, z. B. bas Schließen der Fenster, Herablassen ber Mouleaux, das Berbot des Rauchens u. s. w., welche bei dem Aufenthalte in den Sammlungsfälen unter Benutzung der Sammlungen zu beachten sind, werden durch Aushang in den Sammlungsräumen veröffentlicht.

Jebe Beschäbigung bes Mobiliars, ber Sammlungs-Gegenstände und Apparate begründet die Berpflichtung jur Anzeige bei bem betreffenden Professor und jum Schabenersate.

# Organisation. Dienst-Justructionen.

8.

Heranziehung des Fiskus zu den Kreisabgaben.

Bescheib bes Ministers bes Innern an ben Kreisausschuß zu R.

Die Beschwerbe vom 21. v. M. itber die Berfügung der Königlichen Regierung zu Frankfurt a. O. und des Herrn Ober-Prästdenten der Prodinz Brandenburg vom 17. Juli v. J. bezw. 18. Januar d. J., durch welche der Kreis
-gsbeschluß vom 13. Juni v. J. itber die Bertheilung der Kreischaussesteuer eanstandet worden ist, vermag ich nicht für begründet zu erachten. Der von der reisdertretung angenommene Maßstad von 30% Juschlag zur Einkommen- und lassensteuer, von 15% zur Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer und von 45% ur siskalischen Grund- und Gebäudesteuer entspricht nicht den Borschriften des

§ 14 ber Kreisordnung vom 13. Dezember 1872.\*) Fistus ift nicht, wie der Kreis-Ausschuß ausführt, von seiner Grund- und Gebäudestener zunächst mit dem vollen Procentsate der Einkommen- und Klassenstener, (also mit 30%) und dann noch mit der Hälfte dieses Procentsates, im Ganzen mit 45% herauzuziehen, — sondern zunächst nach demselben Procentsate, nach welchem die Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer der übrigen Kreissteuerpslichtigen belastet ist (also mit 15%) und dann statt nach einer singirten Einkommensteuer, noch um die Hälfte dessenigen Prozentsates stärter, mit welchem die Einkommen- und Klassensteuer berangezogen ist (also wieder mit 15%) im Ganzen demnach mit 30%. — Im Uebrigen nehme ich auf die abschriftlich beigessigte, dieselbe Frage berührende Entscheidung des Berwaltungsgerichts zu Potsdam vom 16. Januar d. J. Bezug. Berlin, den 25. Februar 1875.

#### Der Minifter bes Innern.

Graf zu Eulenburg.

a. 3m Ramen bes Ronigs.

In ber Beschwerbesache ber Königlichen Regierung, Abtheilung für birecte Steuern, Domainen und Forsten zu Potsbam als Bertreterin bes Domainensistus hat bas Berwaltungsgericht für den Regierungsbezirf Potsbam in der Sitzung vom 16. Januar 1875, an welcher Theil genommen haben:

- 1) Freiherr bon Frant, Regierungsrath, Borfitenber,
- 2) Satel, Rreis-Berichtsrath,
- 3) Freiher von Manteuffel, Birtlicher Gebeimer-Rath,
- 4) bon Riffelmann, Rreis-Deputirter,
- 5) Sammer, Bürgermeifter,

#### babin entichieben:

daß unter Aufhebung des Beschlusses des Kreisausschusses des Kreises Angermunde vom 21. Oktober 1874 die Restamation der Königlichen Regierung, Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forften für begründet zu erachten und demgemäß der Beitrag des Fiskus zu den Kreisund Amtsabgaben des Kreises Angermunde nach dem Berhältniffe von

Diejenigen physischen Bersonen, welche, ohne in bem Kreise einen Wohnsis zu haben, beziehungsweise in demielben zu den personlichen Staats-Steuern veranlagt zu sein, in demielben Grundeigenthum bestigen, oder ein stehendes Gewerbe, oder außerhalb einer Gewertschaft Bergdau betreiben (Porensen), mit Einschus ber nicht im Kreise wohnenden Gesellschafter einer offenen handelsgesellschaft oder einer Commandit-Gesellschaft (Art. 82 und 150 des Algemeinen Deutschen handelsgeselbuches), sind verpflichtet, zu denjenigen Kreisabgaben beizutragen, welche auf den Grundbesig, das Gewerbe, den Bergbau oder das aus diesen Luellen stießende Eintommen gelegt werden.

Ein Cleiches gilt von ben juriftischen Bersonen, von ben Commandit-Gesellichaften auf Attien und Attien-Gesellichaften (Art. 173 und 207 des handelsgesebouches), sowie Berg-Gewertschaften, welche im Kreise Grundeigenthum besigen ober ein stehendes Gewerbe ober Berg-bau betreiben.

Der Fiskus kann zu den Kreisabgaben wegen seines aus Grundbestig, Gewerbe- und Bergbau-Betrieb fließenden Einkommens nicht herangezogen, dagegen mit der Grund- und Gebäudefiener um die Dalfte desjenigen Brocentsages starter belastet werden, mit welchem die Klasser und klassifikierte Einkommensteuer dazu herangezogen wird. Im Falle des § 12 Absah 2 tr t biese Belastung auch ohne Beschlung des Kreistages ein.

Bergwertsbefiger, welche in bem Umfange ihres Bergwertsbetriebes ben in ber Rlaffe A. L. ber Gewerbesteuer veranlagten Gewerbebetreibenben gleichstehen, find zu ben Steuersaben b r Rlaffe A. L. einzuschätzen und nach Maßgabe biefer Einschähung zu ben Kreisabgaben hera:

<sup>\*)</sup> Der § 14 ber Rreisorbnung lautet :

100 pCt. der auf ben Fistus fallenden Grund- und Gebäudesteuer, mithin die Areis-Abgaben auf zusammen 466 Thir. 26 Sgr. 8 Pf., die Amtsabgaben auf zusammen 169 Thir. 23 Sgr. 2 Pf. festzustellen, die Kosten des Berfahrens außer Ansatz zu lassen und die baaren Auslagen dem Kreise Angermünde zur Last zu legen.

Grünbe.

Der Kreistag bes Kreises Angermilnbe hat in seiner Sitzung vom 11. April 1874 beschloffen, die Kreisabgaben nach Berhältniß der von den Kreisangehörigen zu entrichtenden directen Staatssteuern in Form von Zuschlägen zu denselben und zwar nach der vollen Klassen- und Einkommensteuer und der halben Erund-, Gebäude- und Gewerbesteuer zu vertheilen, die Domainen und sorfisskalischen Grundstiede des Kreises aber mit 150 pCt. der Grund und Gebäudesteuer zu belasten.

Diefem Befcluffe gemäß ift bie Grund- und Gebaubefteuer ju 150 pCt.

- A. von ben fistalischen Forften bes Rreises auf 8817 Thir. 23 Sgr.
- B. von ben fistalischen Seen auf . . . . . 207 . 13
- C. von den Domainen auf . . . . . . . . . . . . . . . 2934 27 berechnet und, da der Zuschlag pro 1874 an Kreissteuern 1 Sgr. 10 Bf. und an

vertigner und, da der Bulchlag pro 1874 an Kreissteuern 1 Sgr. 10 Pf. und an Amissteuern 1 Sgr. 4 Pf. von jedem Thaler der Staatssteuer beträgt, auf die gedachten Liegenschaften

ad A. 508 Thir. 9 Sgr. 2 Bf. an Rreissteuern,

ad B. 12 20 3

ad C. 179 = 10 = 8 = =

Summa 700 Thir. 10 Sgr. 1 Pf. Rreissteuern und

ad A. 184 Thr. 25 Sgr. 2 Bf. an Amissteuern auf 1/2 Jahr,

ad B. 4 = 18 = 3 = =

ad C. 65 - 6 - 7 -

Summa 254 Thir. 20 Sgr. 1 Bf. an Amtssteuern gelegt worben.

Der Kreistag ift hierbei von ber Auffaffung ausgegangen, baß Fistus nach § 14 Abfat 3 ber Kreisordnung ju den Kreis- und Amtsabgaben von der Grundnad Gebände-Steuer verhältnismäßig zu entrichten habe:

- 1) deujenigen Brogentfat, mit welchem bei ben übrigen Rreiseingefeffenen bie Rlaffen- und flaffifigirte Gintommenfteuer herangezogen wird, alfo 100 pCt,
- 2) als Zuschlag hierzu noch die Hälfte dieses Prozentsates, also noch 50 pCt. Die Königliche Regierung hält diese Auffassung für irrig und legt den § 14, l. c. dahin aus, daß Fistus vielmehr:
  - 1) junächst mit bemfelben Prozentsage ber Grund- und Gebäudesteuer heranzuziehen sei, mit welchem die übrigen Kreiseingesessenn davon beisteuern, also mit 50 pCt., außerdem aber
  - 2) mit ber Hälfte besjenigen Prozentsates, mit welchem die Einkommenund Klassensteuer der Kreiseingesessenn herangezogen wird, also mit 1/2 von 100 pCt. = 50 pCt.,

so daß im Ganzen unr von 100 pCt, der Grund- und Gebäubesteuer die den Filtus treffenden Zuschläge zu berechnen seien. Der Reklamationsantrag der Reinglichen Regierung geht demgemäß dahin: die vom Fiskus zu entrichtenden S nerbeträge auf 2/3 herabzusetzen, also die Areisabgaben auf 466 Thir. 26 Sgr 8 f. und die Amtskienern auf 169 Thir. 23 Sgr. 2 Pf.

Die bei dem Kreisausschuffe angebrachte Reklamation ist von diesem in Gemäßheit des § 19 der Kreisordnung einer nochmaligen Prüsung unterzogen, jedoch durch Beschluß vom 21. Oktober v. J. verworsen worden.

Die Königliche Regierung hat gegen biesen Beschluß friftzeitig Berusung eingelegt und ben früheren Antrag auf Herabsetung ber Steuer unter wiederholter Bezugnahme auf bas Restript bes Herrn Ministers bes Innern vom 10. Juni v. J. erneuert.

Der Kreisausichuß hat unter Bezugnahme auf Die Grunde der Borenticheidung beren Beftätigung beantragt.

Es war wie geschehen zu entscheiben. Zwar kann bem Erlasse des Herrn Ministers des Innern vom 10. Juni v. J., auf welchen sich die Reklamation berust, selbstverständlich nicht die Kraft einer authentischen Interpretation der hier in Frage kommenden Gesetzesstelle beigelegt werden, es gielt vielmehr, ohne Rückicht auf jenen Erlas, den wahren Sinn des § 14 der Kreisordnung nach allgemein gültigen Interpretationsregeln zu ermitteln. Wohl aber veranlaßt die in jenem Erlasse niedergelegte Aussassiang der höchsten Berwaltungs-Inslanz zu einer um so sorgsältigeren Prüfung des § 14, welcher, wie vorn herein zuzugeben ist, auf den ersten Blick und aus dem Zusammenhange des Gesetzes herausgerissen in der Weise, wie der Kreisausschuß es gethan dat, scheint ausgelegt werden zu können. Es ist hierzu nöthig, auf das System der Kreisbesteuerung, wie solches in dem § 10 dis 16 der Kreisordnung enthalten ist, und auf die Entstehungsgeschichte des § 14 näher einzugehen, welche sich aus den Motiven zur Gesetzsvorlage und aus den bezüglichen Land tagsverhandlungen ergiebt.

Als oberfier Grundsat für die Bertheilung der Kreisabgaben ist zunächkt in § 10 hingestellt, daß dieselbe nach keinem anderen Maßstabe, als nach dem Berbhältnisse der von den Kreisangehörigen zu entrichtenden direkten Staatskenern, und zwar durch Zuschläge zu denselben ersolgen solle. Sodann kam weiter in Frage, ob sämmtliche direkten Staatskeuern mit gleich hohen Zuschlägen belastet werden sollten.

Dies Spstem hatte sich nach ben in ben beiben westlichen Provinzen gemachten Ersabrungen nicht als ein gerechter Steuermobus erwiesen, vielmehr hatte sich das Spstem ungleicher Zuschläge als angemessener bewährt, und zwar erfolgt bort die Besastung der verschiedenen Staatssteuern mit Kommunalzuschlägen nach den Motiven zu § 10 — in der Regel in der Art, daß wenn der Zuschlag zur Klassen= und klassischen Einkommensteuer 100 pct. beträgt, zur Grund= und Gebäudesteuer nur ein Zuschlag von 50 bis 75 und zur Gewerbesteuer, sofern bieselbe nicht ganz frei bleibt, ein solcher bis zu etwa 25 pct. erhoben wird.

An biese Erfahrung antnupfend, überträgt bas Geset ben Kreistagen zwar in ben §§ 11 und 12 zur Wahrung ihres Selbstbesteuerungsrechtes die Festseng bes Maßstabes ber Belastung ber einzelnen Staatssteuern mit Kreisznichlägen unter Berucksichtigung ber individuellen wirthschaftlichen Berhältnisse jedes einzelnen Kreises, zieht aber boch auch andererseits in § 10 Absatz 2 und solgende seste Grenzen, innerhalb deren sich das Maß jener Ungleichheit der Buschläge bewegen solle, indem es insbesondere verordnet:

daß die Grund- und Gebäudesteuer mindestens mit der Hälfte und höchstens mit dem vollen Betrage desjenigen Prozentsahes heranzuziehen sei, mit welchem die Klassen- und klassisiste Einkommensteuer herangezogen werde. Bar so die gleichzeitige Heranziehung der Areisangehörigen nach Maßgabe ihres Grundbesitzes und nach Maßgabe ihres Einkommens, wenn auch in ungleichem Berhältnisse im Prinzipe sestgestellt, so erhoben sich doch bei Anwendung bieses Prinzips auf die Forensen und juriftischen Personen noch besondere Schwierigkeiten.

Der Kreisordnungs-Entwurf von 1869 wollte zwar bie Forensen und Altiengefellschaften zu benjenigen Abgaben mit heranziehen, welche auf ben Grundbefit ober bas Gewerbe ober bas aus biefen Quellen fliegende Eintommen gelegt würben, bestimmte aber für die juriftifchen Berfonen, bag biefe nur zu benjenigen Rreisabgaben, welche auf ben Grundbefit ober bas Gewerbe gelegt wurden, beitragen follten, und ichloß eine Belaftung bes aus biefen Quellen fliegenden Gintommens aus. Da nun aber die Rommiffion bes Abgeordnetenhaufes bei ber Borberathung bes Entwurfs auch die juriftifden Berfonen, alfo auch ben Fistus, mit Buichlagen zu einer fingirten Gintommenftener beranziehen wollte, fo zog die Staatsregierung bei Ausarbeitung bes Entwurfs von 1871 die Frage wegen heranziehung der Forensen, juriftischen Bersonen und Erwerbsgesellschaften von Neuem in prinzipielle Erwägung und erklärte demnächst eine Beranziehung aller biefer Rechtssubjette zu den Rreisabgaben nach Maggabe einer fingirten Gintommensteuer für irrationell. Die Kommiffion bes Abgeordnetenhauses trat zwar dieser Auffassung nicht bei, schlug aber in Bezug auf den Kistus, beffen Befteuerung die Sauptschwierigkeit verursachte, einen neuen Ausweg vor, welchem die jetige Faffung bes § 14 ihre Entflehung verdankt. Die einzige authentische Austunft über lettere giebt baber ber mundliche Kommiffionsbericht bes Abgeordneten v. Brauchitich in der Signng bes Abgeordnetenbaufes bom 18. Marg 1879, welcher über die Rommissionsberathungen im Befentlichen Folgenbes fagt:

Selbst wenn man zugab, daß die Klassen- und klassisirte Einkommensteuer nicht ganz geeignet sei zur Heranziehung der jurischen Personen, Forensen und Erwerdsgesellschaften, so meinte man doch, daß diese deshalb mit ihrem Eintommen nicht ganz freigelassen werden könnten. Es würde deßhalb vorgeschlagen, eine Art Rompromiß mit diesen zu besteuernden einzugehen und sie zu 50 pCt. dessenigen Sates, zu welchem die Einkommen- und Klassensteuer herangezogen wird, stärker mit der Grund- und Gebäudesteuer heranzuziehen, und zwar deshalb, weil man in der Grund- und Gebäudesteuer ein ganz klares Objekt der Besteuerung habe, während das Finden des Einkommens bei Forensen, Erwerdszesessischen und juristischen Personen seine Schwierigkeiten habe.

Diefer Borichlag wurde nun zwar hinsichts ber Forenfen und Erwerbsgelellichaften nicht angenommen, und bei diefen an einer Heranziehung nach Maßgabe einer fingirten Ginkommenstener festgehalten.

Dagegen wurde berfelbe bezüglich bes Staatsfiskus für annehmbar erachtet, weil es gerade bei ihm außerorbentlich schwer sei, bas Einkommen bes im Rreise belegenen, dem Fiskus gehörigen Bermögensobjekts, insbesondere wegen ber barauf laftenden Staatsschulden, kar zu ftellen, und weil man hier in dem Bertreter

Staatsregierung jemanden habe, mit dem man einen berartigen Kompromiß ließen konne, was bei Forensen 2c. nicht der Fall sei.

"Beim Staate mußte es — fagt der Referent dann wörtlich — zwar in Frage kommen, ob und in wie weit mit den vorgeschlagenen 50 pCt. Zahrb. d. Br. Born. u. Jagd-Gefetg. VIII. Buschlag zur Grund- und Gebäubesteuer annährernd ber richtige Sat getroffen sei, ber an Stelle der kaum zu ermittelnden fingirten Einkommensteuer zu setzen sei. Das indes der Fiskus ganz stei zu lassen sei mit einem Ersat für die fingirte Einkommensteuer oder mit einer solchen, das glaubte die große Majorität der Kommission des Abgeordnetenhauses nicht anerkennen zu dürsen 2c." (cfr. Stenographische Berichte des Abgeordnetenhauses von 1871/72 Sitzung vom 18. März 1872 S. 1331.)

Die Staatsregierung erflärte fich swar im weiteren Berlaufe ber Debatte gegen biefen Borfclag, resumitte benfelben aber durch ihren Regierungs-Rommiffar

Mhobe ausbrudlich babin:

daß die Kommission des Abgeordnetenhauses die Unzulässigleit der Besteuerung des Staatseintommens für Kreiszwecke zwar anertenne, aber für nothwendig erachte, den Staatsgrundstüden als Ersat für die aussallende Eintommensteuer einen besonderen Zuschlagzur Grundund Gebäudesteuer in höhe der hälste desjenigen Prozentsates aufzuerlegen, mit welchem die Klassen- und Klassissiste Eintommensteuer zu den Kreisabgaben herangezogen werde,

und daß biefer Borichlag auf der Annahme beruhe, bag 50 pCt. ber Grunbsteuer etwa einen gleichen Steuerbetrag barftellen, als 100 pCt.

ber Gintommenftener.

In Folge biefer Debatte ist der von der Heranziehung des Fiskus handelnde Absat 3 des § 14 nach dem Kommissionsvorschlage in das Gesetz aufgenommen und eine andere Aussassiung desselben als die oben mitgetheilte weder im Ab-

geordneten- noch im Berrenhaufe geltend gemacht worben.

hiernach kann es aber keinem Zweifel unterliegen, daß, nach ber übereinstimmenden Auffassung sämmtlicher gesetzgebender Faktoren in dem Zuschlage der Hälfte des Prozentsates der Einkommensteuer, mit welchem Fiskus ftärker mit der Grund- und Gebäudesteuer herangezogen werden soll, den Kreisen ein Acquivalent gewährt werden sollte für seine Nichtheranziehung mit einer singirten Einkommensteuer, daß aber — und dies folgt nothwendig weiter daraus — im Uedrigen Fiskus nur mit denselben Zuschlägen zur Grund- und Gebändesteuer herangezogen werden soll, mit denen die Forensen, Erwerdsgesellschaften und sonstigen juristischen Personen nach ihrem Grundbesitze und überhaupt die Kreiseingesessen herangezogen werden.

Der § 14 Absat 3 ift also hiernach dahin zu interpretiren:

"Fistus tann zu ben Kreisabgaben wegen seines aus Grundbesitz z. sließenden Eintommens nicht herangezogen werden, bagegen ist derselbe mit den Zuschlägen zur Grund- und Gebändesteuer nach dem selben Maaßstabe wie jeder andere Kreisangehörige, außerdem aber noch (weil er mit einer singirten Einsommensteuer nicht herangezogen wird) mit einem Zuschlage zu dieser Abgabe heranzuziehen, welcher der Hälfte dessenigen Prozentsates entspricht, mit welchem die Klassen- und klassistiete Einkommensteuer herangezogen wird."

Diefe Auslegung läßt fich aber auch mit einer genauen wörtlichen Inter-

pretation ber betreffenden Wefetesftelle in Gintlang bringen.

Die Worte "mit der Grund- und Gebäudesteuer" bedeuten hier so viel wie: "was die Grund- und Gebäudesteuer anbetrifft, oder "hinsichtlich der Grund-

und Gebaudefteuer" und es ift nur ber Rurge balber die Braposition "mit" gewählt. In der That giebt ja auch die Grund- und Gebäudefteuer ebenso wie bie anderen Steuern nur ben Maafftab ab, nach meldem bie Rreisabgaben erhoben werben; biefe felbft find feine Grund- und Bebaubeftener.

Bare bie entgegengesette Annahme bes Kreisausschuffes bie richtige, fo batte. um diefe klar auszubruden, die abweichende Heranziehung des Fistus dabin

ansgebriidt werben miiffen:

daß Fistus ftets mit ber vollen Brund- und Gebäudefteuer (alfo nicht mit bem nach § 10 und 11 für die übrigen Rreiseingeseffenen vom Rreistage festzustellenden Brogentfage berfelben) und außerdem mit ber Salfte besjenigen Brogentfates von biefer Steuer ftarter berangugieben fei, mit welchem bie Rlaffen- und flaffifigirte Gintommenfteuer berangezogen wirb.

Ift hiernach die von ber Roniglichen Regierung ihrer Berufung jum Grunde gelegte Auslegung bes § 14 a. a. D. die richtige, so ift aber auch folgeweise bie Reflamation berfelben gerechtfertigt und es mußte in Gemäßheit ihres Antrages bie Ginfcagung bes Fistus ju ben Rreisabgaben, fowie ber bon bemfelben pro 1874 gu entrichtenbe Betrag ber Rreis- und Amtsfteuern herabgefett werben.

Der Roftenpunkt mar nach § 163 und 195 ber Rreisordnung zu bestimmen. b. Frant. Badel. b. Manteuffel. b. Riffelmann. Sammer.

Geranziehung des Fiskus zu den Kreisabgaben.

Circular=Berfügung bes Amang=Minifters an fammilice Ronigliche Regierungen ber Provingen Preugen, Brandenburg, Pommern, Schlefien und Sachfen.

Berlin, ben 15. Juni 1875.

In Betreff ber Frage, in welchem Umfange ber Fistus auf Grund Des § 14 der Rreisordnung ju ben Kreisabgaben nach bem Magstabe ber Grundund Gebandeftener herangezogen werben barf, wird die Ronigliche Regierung auf den Erlag des herrn Ministers des Innern vom 25. Februar d. J. (f. den vorigen Artitel) und auf die Entscheidung bes Berwaltungsgerichts für den Regierungsbezirk Botsbam vom 16 Januar b. J., welche in dem Ministerialblatte für die innere Berwaltung Nr. 4, S. 100 u. ff. abgedruckt find, aufmerkam gemacht und angewiesen, die Auslegung, welche daselbst dem citirten § 14 gegeben wird, überall, wo etwa eine weitergebende Belastung bes fistalischen Grundbefitses mit Areisabgaben versucht werden sollte, durch rechtzeitige Beschwerde, eventuell Bernfung gur Geltung gu bringen.

> Der Finang-Minifter. Camphaufen.

# Berwaltungs. und Schutperfonal. Behalte, Emolumente und Benfionirungen.

10.

Stellenzulagen und Dienstaufwandsentschjädigungen der Oberförster find künftig nach Abstufungen von 100 Mark zu bestimmen.

Bircular-Berfügung bes Binang-Minifters an bie Königt, Regierungen erel, Sigmaringen und an bie Königt, Finang-Direction ju hannover,

Berlin, ben 11. Januar 1875.

Es erscheint angemeffen, die Stellenzulagen und Dienftaufwandsentichabigungen ber Oberförster fünftig nach Abfinfungen von 100 Mart zu bestimmen.

Die Königliche Regierung verantasse ich binnen 3 Wochen eine Nachweisung nach bem untensiehenden Jonnulare einzureichen, worin die Stellenzulagen und Dienstauswandsentschädigungen, unter Festbaltung der Maximalsätze von 400 resp. 2100 Mart so vorzuschtagen sind, wie sie nach den maßgebenden Berhältnissen der einzelnen Stellen von der Königlichen Regierung als fünstiger Normalplan sier augemessen und nothwendig erachtet werden.

Soweit die Borichtage von den gegenwartig gabtbaren Betragen um mehr als 50 Mart abweichen, find die Abweichungen in einer Beischrift turg zu moiviren.

### Der Finang-Minifter.

Im Auftrage: Bagen.

Entwurf jum Hormalplane für die Oberforfterftellen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ift gen Me  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Acrondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffe Preisverhältniffe Preisverhältniffe Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treondiffement Treo | igung<br>Di |

#### 11.

## Brennholz der Forstbeamten.

Ciraular-Berfügung des Finanz-Ministertums an eine Königliche Regierung und zur Kachachtung an sammtliche übrige Königl. Regierungen (excl. Sigmaringen) und an die Königl. Finanz Direction zu Hannover.

Berlin, ben 22. Januar 1875.

Auf ben Bericht vom 14. Dezember v. J. wird ber von ber Königlichen Regierung in der Berfügung vom 19. Rovember 1867 niedergelegten Ansicht zugestimmt, daß bei den ausreichend bemeffenen Maximalfätzen an Derbbrennholz für die Forstbeamten das gut zu verwerthende Anüppelreifig (Reifig I. Klasse) zur Erfüllung eines etwaigen Mehrbedarfs an Brennholz nicht zu verwenden, solcher vielmehr aus geringen Reisigsortimenten und Stockolz zu beden ift.

Bon ber bezüglich bes Oberforfters R. für bie Bergangenheit angeordneten

Einsparung tann indeffen abgefeben werben.

Finang-Ministerium.

Abtheilung für Domainen und Forften.

v. Strang. v. Sagen.

#### 12.

### Brennholz der Forstbeamten.

Berfügung bes Finanz-Ministeriums an bie Kgl. Regierung zu P. und zur Nachachtung an sammtliche übrige Königliche Regierungen (mit Ausschluß berjenigen zu Königsberg, Sumbinnen, Danzig, Marienwerber, Cöslin und Sigmaringen) und an die Königliche Kinanz-Direction zu Dannover.

Berlin, ben 23. April 1875.

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

Auf den Bericht vom 17 v. M. wird mit Bezug auf die Circular-Berfügung vom 22. Januar cr. (f. den vorigen Artikel) genehmigt, daß den Forstbeamten innerhalb des firirten Maximalsates an Brennholz an Stelle von je ein Raummeter Knüppelholz je zwei Raummeter Reiser I. Klasse ohne Aenderung des Berhältnisses zwischen Hart- beziehungsweise Weichholz verabsolgt werden können.

Kinanz-Ministerium.

Abtheilung für Domainen und Forften.

b. Strang. b. Sagen.

#### 13.

Geldvergütungen für freies Brennholz und Miethsentschädigungen an Forstbeamte sind monatlich prännmerando zu zahlen.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an sammtliche Rönigliche Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an bie Königliche Finang-Direction zu Dannover.

Berlin, den 30. April 1875.

Bur Befeitigung entftandener Zweifel wird hierburch bestimmt, bag bie

Geldvergittungen, welche einzelnen Forstbeamten statt des freien Brennholzes nach Maßgabe der Circular-Berfügung vom 30. April 1869\*) gewährt werden, zwar nach wie vor in der, durch den Passus 5 der ebengedachten Berfügung vorgeschriebenen Weise mit  $^2/_{19}$  für jeden der Wintermonate Oktober dis incl. April und mit  $^1/_{19}$  für jeden der Sommermonate Mai bis incl. September, aber hinsort monatlich pränumerando zu zahlen sind.

Ebenso find die Miethsentschädigungen, welche Oberförstern und Förstern in Stelle der freien Dienstwohnung gewährt werden, in analoger Anwendung ber Befimmungen wegen der Bohnungsgeldzuschuffe, soweit es nicht ichou ge-

ichehen ift, hinfort monatlich praenumerando zu gablen.

Der Finang-Minifter. 3m Auftrage: v. Bagen:

#### 14.

## Normal- und Personal-Besoldungsplan der Körster und Waldwärter.

Eircular-Berfügung bes Finang-Ministers an sammtliche Ronigliche Regierungen extl. Sigmaringen und an bie Königl, Finang-Direction zu hannober.

Berlin, ben 16. Juni 1875.

Es ift wünschenswerth, ben Normalplan für die Förster- und Baldwärterftellen einer Revision zu unterwerfen.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich baber, nach bem anliegenden Schema einen neuen Normalplan aufzustellen und bis jum 1. August b. J. einzureichen.

Dabei ift Folgendes gu beachten:

- 1. Dem Plane ift die gegenwärtig vorhandene Stellenzahl zu Grunde zu legen. Bermehrung der Stellen ift also durch diesen Plan nicht vorzuschlagen. Wäre Beranlassung, eine Försterstelle in eine Waldwärterstelle, oder eine Waldwärter- in eine Försterstelle umzuwandeln, so find dessallige Borschläge in einem besonderen Promemoria vorzutragen.
- 2. Bon besonderer Wichtigkeit und Sauptzweck der neuen Normalplan-Aufftellung ift es, die Stellenzulagen bei den Försterstellen dem Bedürsniffe entsprechend so zu normiren, daß sie den Zweck thunlichster Ansgleichung der Stellenverschiedenheiten erfüllen. Es ist daher nothwendig, alle dieserhalb in Betracht zu ziehenden Momente sorgfältig zu ermitteln und zu erwägen, und für sämmtliche Försterstellen eine Klassistitationstabelle nach den in der Aulage X enthaltenen Andeutungen aufzustellen, welche dem Normalplane beizustigen ist.

3. Bei ben Revierförster-, Segemeister-, Schutz- und Pferbe-Zulagen durfen Erhöhungen gegen ben berzeitigen Normalzustand im Normalplane felbst nicht in Ansat tommen. Sind Aenderungen rathsam, so find biefe in einer besonderen Beilage vorzuschlagen.

4. Die Baldwärtergehälter find in den neuen Plan fo aufzunehmen, wie fie jeht normalmäßig find. Bulnichenswerthe Aenderungen tounen in einer befonderen Beilage vorgeschlagen werden.

<sup>\*)</sup> E. Sabrb. Band II Seite 15 2.rt. 9.

- 5) Bo eine Stelle mit einer Kommunal- ober Privatsorsthelle verbunden ift, muß solches in der Rubrit "Bemertungen", unter Angabe des Einfommens von dieser Stelle, vermerkt werden.
- 6) In ber letten Aubrit ift für jebe ber Dienstwohnung entbehrende Försterfielle berjenige Betrag zu verzeichnen, welcher zur Erlangung einer bem Bedürfniffe eines Försters entsprechenben Miethswohnung aufgewendet werden muß.

Behufs Aufftellung der Alasstifiklationstabelle wird der herr Ober-Forstmeister mit den herren Forstmeistern zusammenzutreten haben. Sollten dabei über den Betrag der vorzuschlagenden Stellenzulagen Meinungsverschiedenheiten sich ergeben und nicht zur Erledigung gelangen, so sind die verbliebenen Differenzen in einer beizussügenden Berhandlung zu notiren und die abweichenden Ansichten darzusegen. Es ist aber in den Normalplan der Betrag vorläufig aufzunehmen, str welchen der Oberforsmeister sich entschiedet.

Die erforderlichen Formulare zum Normalplane erfolgen hierbei.

Der Finanzminister. Im Auftrage: v. Hagen.

# Hormal-Plan für die Förster- und Waldwärter-Stellen des Regierungsbezirts .....

| gan- Schirft and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berlitfull and Berl |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bemertungen. |
| Benennung Stirferftelle Waldwirterftelle Störfterftelle Stormenge Stirferftelle Stormenge Sterbehaltage Sterbehaltungspulage Schuffiche Gelengulage Schuffiche Gelengung Dienfliche Bebling Das wirfliche Bebling Miethe bettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| hett.   Mart Mad Mt. Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

Bur Beachtung:

- 1. Die Stellen find in der richtigen Reihenfolge, nach Maßgabe der Circular-Berfügung vom 7. Dezember 1865\*) zu verzeichnen, dergeftalt, daß die Forstmeisterbezirke, innerhalb berselben die Oberförstereien und innerhalb dieser die Schutbezirke nach der geographischen Lage, in der Richtung von Often nach Westen und aufsteigend von Sten nach Norden auf einander folgen.
- 2. Jebe Oberförsterei ift für fich abgufchließen, am Schluffe find bie Oberförstereisummen gu rekapituliren.
  - 3. Die Zahlen find von einem Rechnungsbeamten zu prufen und als richtig zu bescheinigen.

<sup>\*)</sup> S. Forst- u. Jagbtalenber XVII. Jahrg. S. 72. Art. 37.

4. Bo eine Dienstwohnung gegenwärtig noch nicht vorhanden, aber deren Beschaffung bereits so weit gediehen ist, daß der Beamte unzweiselhaft noch vor Ablauf des Jahres 1875 eine Dienstwohnung erhalten wird, ist in der Rubrit "Dienstwohnung" mit roth eine 1 zu verzeichnen und in der Rubrit Miethsentschädigung der zur Zeit zahlbare Betrag roth einzutragen, in der Rubrit "Bemerkungen" über die Beschaffungsart, Neudau, Antauf, Ueberweisung von der 2c. Berwaltung anzugeben.

#### X.

Bur Beachtung für Aufstellung ber Rlassifitationstabelle und Normirung ber Stellenzulagen.

Für die Gemährung von Stellenzulagen ift die Erwägung maßgebend, bag es nicht nur billig, sondern auch im Interesse des Dienstes, zur Bermeidung der Rachtheile häufigen Personalwechsels, nothwendig ift, für solche Försterftellen, welche ungunftigere Berhältniffe haben, als die Mehrzahl der anderen Stellen besselben Regierungsbezirts, eine Ausgleichung eintreten zu lassen.

Es tommen hierbei besonders in Betracht :

- 1. die Beschaffenheit und Lage ber Wohnung namentlich in Beziehung auf ben Schulunterricht der Kinder, Beschaffung der gewöhnlichen Lebensbedürsniffe, Entsernung von Arzt und Apothele, Unwirthsamleit und Rauheit der Umgegend, besondere Erschwerung der Beschaffung des Wasserbedarfs,
- 2. die Beschaffenheit der Dienstländereinugung,
- 3. außergewöhnliche lotale Sohe ber allgemeinen Breisverhaltniffe für Brotforn, Kartoffeln, Tagelobn, Gefindelobn 2c.,
- 4 bie Schwierigfeit ber Forftichutverhaltniffe, parzellirte Lage bes Schutbegirts,
- 5. Umfang und Schwierigkeit bes Betriebes und große Bichtigkeit eines Schutbezirks, wodurch außergewöhnliche Anftrengung, vorzügliche Intelligenz und bewährte Zuverlässigkeit des Stelleninhabers geforbert werden.

Rach bem Inbegriffe aller biefer Berhaltniffe ift zu ermeffen, ob und zu welchem Betrage zur Ausgleichung gegen die burchschnittlichen Berhaltniffe ber meiften anderen Stellen bes Bezirts eine Stellenzulage nothwendig ift.

Bon ber Berson bes gegenwärtigen Stelleninhabers ift babei felbftrebenb gang abzuseben.

Um die einzelnen ins Gewicht fallenden Momente bei jeder Stelle gehörig ju wilrdigen und durch vergleichende Rebeneinanderstellung die gegenseitige Abwägung zu erleichtern ift es erforderlich, eine Rlaffifitationstabelle nach dem umstehenden Schema aufzustellen.

In biefer Tabelle ift jebe Förfterftelle nach bem Inbegriff aller gu berudfichtigenden und vergleichungsweise in Zahlen zu schätzenden einzelnen Berbaltniffe in eine ber 7 Rlaffen zu jetzen.

Für die Burdigung der Berhältniffe in den einzelnen Rubriten und in der Gesammtheit ift der gegenwärtige Zustand maßgebend, da Aenderungen, sei 3 jum Besseren sei es zum Schlechteren, wenn sie demnächst eintreten, dur junderung der Stellenzulage später zu berücksichtigen find.

Bei ben Stellen, für welche bis jum Schluffe bes laufenden Jahres ein gur Beit noch fehlendes Dienftetabliffement bezogen werben wird, ift aber be

Maffifitation fo gu bewirten, als ob das Dienstetabliffement ichon in Be-

Behufs Bemessung ber Stellenzulagen wird im Allgemeinen anzunehmen sein, daß für die Stellen ber Klassen 1 bis 8 keine Stellenzulage erforderlich ist, und daß für die Klassen 4 bis 7 die Stellenzulagen mit 50 Mark beginnend und mit je 50 Mark steigend so zu normiren sind, daß auch auf den ungünstigsten Stellen das zur Eristenz des Beamten Rothwendige gewährt wird. Ueber ein Razimum von 300 Mark ist aber keinenfalls hinauszugehen, und dieses nur ganz ausnahmsweise vorzuschlagen, wo durch das Zusammentressen einer besonderen Ungunst aller Berhältnisse dazu Beranlassung ist.

Die Gewährung einer Stellenzulage ift auch für solche Stellen nicht ausgehloffen, für welche ber Normalplan noch eine Revierförster-, Hegemeister-, Perde- ober Schutzulage aussetzt, wenngleich bei Bemessung der Stellenzulage auf diese sonstigen Zulagen mit Rücksicht genommen werden muß, insosern z. B. eine Schutzulage genügende Ausgleichung für besondere Schwierigkeiten des konststung wegen besonderer Bichtigkutzes, oder eine Hegemeisterzulage ze. schon die Bergütung wegen besonderer Bichtigkeit oder Schwierigkeit der Betriebsverhältnisse gewährt.

Die vorzuschlagenden Beträge der Stellenzulagen muffen fich auf das unabweisbare Bebürfniß beschränten, haben dieses aber vollftändig zur Anschauung zu bringen, ohne daß auf die bisherige Kurzung des Gehalts durch die Stellenzulagen Rücksicht genommen werden darf.

Ungulänglichkeit ber gegenwärtig in Ermangelung einer Dienstwohnung jablbaren Miethsentschäung ift tein Grund, die Stellenzulage bober zu normiren, als die sonftigen Berhältniffe es irechtfertigen, da es thunlich werben wird, die Riethsentschäungen bem wirklichen Bedürfniffe entsprechend zu erhöhen.

Rlaffifitations-Tabelle für die Förfterftellen im Regierungsbezirte:

| Ro. des Rormalplanes | Stelle | A Größe des Schutbegirks | Dienftl<br>nut<br>nut<br>bare<br>Fläche<br>Hett. bec. | nng<br>Rut-<br>zungs-<br>gelb | S Weiteste Entfernung<br>E bezirke vom Wohnste | නි<br>b. 211 | Bei ber Stelle ist Dienstwohnung 30. ober Miethsentschäbigung | a Wohnungsverhältniffe & 20 | Dienstlandenutung | Preisberhältniffe | <br>f im Gangen = = = | Borichlag zur Stellenzulage | Bemer-<br>fungen |
|----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
|                      |        |                          |                                                       |                               |                                                |              |                                                               |                             |                   |                   |                       |                             |                  |

Die Rlaffifitation ift burch Bablen mit folgenber Bebeutung gu bewirten:

| in Beziehung auf        | 1               | 2       | 3                | 4                       | 5                   | 6                 | 7                           |
|-------------------------|-----------------|---------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| a. Bohnung              | febr<br>gunftig | günstig | mittel           | ungűnstig               | fehr un-<br>gunftig |                   |                             |
| b. Dienftlanb           | febr gut        | gut     | mittel           | gering                  | ungünstig           | fehr<br>ungunftig | fehlt gan                   |
| c. Preisverhältniffe    | bi <b>a</b> ig  | māžig   | mittel           | theuer                  | jehr<br>theuer      |                   |                             |
| d. Schupverhältniffe    | fehr leicht     | leicht  | mittel           | (dwierig                |                     |                   |                             |
| a. Betriebsverhältniffe | fehr<br>einfach | einfac) | mittel           | wichtig u.<br>schwierig |                     |                   |                             |
| f. im Ganzen            | fehr gut        | gut     | mittel-<br>mäßig | gering                  | ungünstig           | sehr<br>ungünstig | h <b>öchft</b><br>ungünftig |

Die Rlaffistation im Ganzen ift, ohne sich an ben Durchschnitt ber Bahlen in ben einzelnen Rubriten zu binden, nach dem Inbegriff aller Momente zu arbitriren und banach ber Borschlag für den Betrag ber Stellenzulage zu bemeffen.

#### 15.

Diensteinkommen der als Forsthülfsausseher beschäftigten Reservejäger, während der Einbernfung zu kurzen militairischen Uebungen.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an fammtliche Königl. Regierungen excl. Sigmaringen und an die Königl. Finang-Orection zu Hannover.

Berlin, ben 19. Juni 1875.

Aus Anlaß der Einberufung von Reservejägern, welche als Forsthülfsaufseher beschäftigt find, zu kurzen militairischen Uebungen ift neuerdings von mehreren Königlichen Regierungen die Anfrage hierher gerichtet worden, ob event. wie lange diesen Reservejägern ihr Diensteinkommen als Forsthülfsaufseher bei der Abwesenheit zu einer militairischen Uebung zu belassen sei.

Bur herstellung einer übereinstimmenden Behandlung wird hierdurch bestimmt, daß die Zeit der Abwesenheit eines Forsthülfsaussehers zu militairischen Uebungen rücksichtlich der Gewährung des Civil-Diensteinkommens ebenso wie die Zeit einer Beurlaubung zu behandeln, daß also, analog den Bestimmungen der Circular-Berfügung vom 12. Kebruar 1867 (IIb 691)\*)

a) ben Forstaufsehern mit fixirten Diäten für die ersten 14 Tage, und b) ben Hülfsjägern mit Tagesdiäten für die ersten 4 Tage ihrer Abwesenheit zu militairischen Uebungen das Diensteinkommen aus Fouds der Forstverwaltung ungekürzt fortzuzahlen, bei längerer Dauer aber für die noch übrige Zeit der Abwesenheit von der Dienststlelle nicht zu gewähren ift.

Im Uebrigen wird ber Roniglichen Regierung überlaffen, ben Ansfall, welden ein Forfthulfsauffeber (Forftauffeber ober Bulfsjäger) aus Anlag feiner Gin-

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. I S. 7 Art. 6.

berufung zu militairifchen Uebungen erleibet, im Beburftigfeitsfalle foweit als nöthig burch Gewährung von Unterftützungen aus dem ihr zur Disposition ftebenden Unterftutgungsfonds für Forfibeamte auszugleichen.

> Der Finang-Minister. Camphaufen.

#### 16.

Beschränkung nener Notirungen forstversorgungsberechtigter Jäger bei mehreren Königl. Regiernngen.

Circular-Berfügung bes Finang-Dinisters an fammtl. Rönigl. Regierungen (excl. Sigmaringen) und an bie Königl. Finangbirection gu hannover.

Berlin, ben 13. September 1875.

Auf Grund des § 28 des Regulative über Ausbildung, Prufung und Misfellung für die unteren Stellen des Forfibienftes in Berbindung mit bem Difftairdienfte im Jäger-Corps vom 8. Januar 1873\*) werden wegen Ueberfüllung der Anwärterliften bei ben Königlichen Regierungen zu Danzig, Botsbam, Frantfurt, Stettin, Coslin, Stralfund, Liegnit, Schleswig, Coln und Trier bis auf Beiteres neue Notirungen forftverforgungsberechtigter Jager der Rlaffe A I insoweit ausgeschlossen, daß bei den genannten Regierungen nur die Weldungen folder im laufenden Ralenderjahre den Forftverforgungsichein erhaltenden Jäger angenommen werben burfen, welche in bem Begirte berjenigen ber vorgenannten Behorben, bei welchen fie fich melben, gur Beit bes Empfangs bes Forfiberforgungsicheins im Roniglichen Forfibienfte bereits beschäftigt find.

Gegenwärtig ift bagegen bie Bahl ber Anwarter febr gering in ber Proving hannover und in den Regierungsbezirten Minden, Arnsberg, Caffel, Biesbaben,

Cobleng, Duffelborf und Machen.

Borftebendes bat die Konigliche Regierung ichlennigft burch Ihr Amtsblatt jur öffentlichen Renntniß gu bringen.

> Der Finang-Minister. 3. A.: b. Sagen.

# Diaten und Reifetoften.

Gesetz, betreffend eine Abänderung des Gesetzes vom 24. März 1873\*\*) über die Tagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten. Dom 28. Anni 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preugen ic. be orbnen, mit Buftimmung bes Landtages ber Monarcie, mas folgt:

Artitel I.

Die §§ 1, 4 und 10 bes Gefetes bom 24. Marg 1873 (Gefety-Samml. .

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. VI. S. 17 Art. 13.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahrb. Bb. VI S. 95 Art. 52.

122), betreffend die Tagegelber und Reiseloften ber Staatsbeamten, werben wie folgt abgeundert;

§ 1. An Stelle ber Dr. VII wird bestimmt :

VII. Andere Beamte, welche nicht zu ben Unterbeamten zu gählen find 4 Mart 50 Pf. (11/2 Thir.)

§ 4. An Stelle ber Borschriften unter Rr. I 2 und 3 und II 3 wird be-ftimmt:

I.

- 2) Die im § 1 unter VI und VII genannten Beamten für die Meile 75 Pf. (71/2 Silbergroschen) und 2 Mart (20 Silbergroschen) für jeden Ru- und Abgang.
- 3) Die im § 1 unter Rr. VIII genannten Beamten für die Meile 50 Pf. (5 Silbergroschen) und 1 Mark (10 Silbergroschen) für jeden Zu- und Abgang.

П.

- 3) Die im § 1 unter VII und VIII genannten Beamten 2 Mart (20 Silbergroschen).
- § 10. Ift ber persönliche Rang eines Beamten ein höherer, als ber mit dem Amt verbundene, so ist der letztere für die Feststellung der Tagegelder- und Reiselostensätze maßgebend. Beamte, welche im Rauge zwischen zwei Alassen, ethalten die für die niedrigere Klasse bestimmten Satze. Für Beamte, denen ein bestimmter Rang nicht verliehen ist, entscheidet der Berwaltungsches in Gemeinschaft mit dem Finanzminister über die denselben nach Maßgabe dieses Gesetzes zu gewährenden Sätze. In gleicher Weise erfolgt die Entscheidung darüber, welche Beamte zu den im § 1 unter VII und VIII genannten zu zählen sind.

#### Artifel II.

Durch Königliche Berordnung tonnen die in dem Gesetze vom 24. März 1873 bestimmten Sätze an Tagegelbern und Reiselosten und die jenem Gesetze zu Grunde liegenden Entsernungsmaße in die Reichsmartrechnung, beziehentlich in das Metermaß sibertragen und angemessen abgerundet werden. In gleichem Bege können die durch das gedachte Gesetz und durch den Artikel I des gegenwärtigen Gesetzs für die verschiedenen Beamtenklassen bestimmten Sätze bis zur höhe berjenigen Sätze umgeandert werden, welche für die entsprechenden Beamtenklassen in der auf Grund des § 18 des Reichsgesetzes vom 31. März 1873 (Reichs-Gesetzl. S. 61) zu erlassenden Kaiserlichen Berordnung sestgesetzt werden.

Urfunblich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Röniglichen Infiegel.

Gegeben Bab Ems, ben 28. Juni 1875.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürft v. Bismard. Camphausen. Gr. zu Eulenburg. Leonhard.
v. Kamete. Achenbach.

#### 18.

### Denselben Gegenstand betreffend.

Gircular-Berfügung bes Finanz-Ministers an sammtliche Königliche Regierungen (excl. Sigmaringen) und an die herren Directoren der Königlichen Forst-Alabemien. Berlin, den 4. August 1875.

Auf Grund des Gesetzes vom 28. Juni ds. J., betreffend die Abanderung des Gesetzes vom 24. März 1873 (f. ben vorigen Art.) über die Tagegester und Reiseloften der Staatsbeamten, bestimme ich, in Abanderung der Circular-Berfügung vom 6. Juni 1873\*), daß bei Dienstreisen:

ad 6 ben Forftanbibaten

mb ad 7 ben hegemeistern und Go rftern, fowie ben Meistern bei fammtlichen Forst- Rebenbetriebsanstalten:

bie Gage ber neugebilbeten Rlaffe VII mit:

- 4 Mart 50 Bfennigen Tagegelbern, 75 Bfennigen pro Meile Gifenbahn,
- 2 Mart für jeben Gifenbahn-Bu- und Abgang (zusammen)

und 2 Mart pro Meile Landweg,

bagegen ad 8 den Forftauffehern, Gulfsjägern und Balbmartern, ben Bartern ber Rebenbetriebsanstalten, fowie ben Sausmeiftern und Bebellen ber Forstatabemien.

bie Gate ber neugebilbeten Rlaffe VIII mit:

3 Mart Tagegelbern,

50 Bfennigen pro Deile Gifenbahn,

- 1 Mart für jeben Gifenbahn-Bu- und Abgang (aufammen) und
- 2 Mart pro Meile Landweg,

bom 27. v. D. ab gewährt werden.

Der Finang-Minifter.

3. A.: Meber.

# Erwerbungen, Beräußerungen und Berpachtungen von Domainen- und Forfigrundftuden.

19.

Abschähung des Kanfpreises resp. des Miethszinses für Grundstücke des Preuß. Staates, welche dem Dentschen Keiche überlassen werden sollen.

Erlaß bes Finang-Minifters an fammtliche Ronigl. Regierungen.

Berlin, den 1. Februar 1875.

In einzelnen Fällen ift bei ber Abschätzung bes Kaufpreises resp. bes Miethszinses für Grundstüde bes Preußischen Staats, welche bem Dentschen Reiche übereignet ober zur Benutzung überlassen werben sollten, nicht richtig versahren werden. Ich nehme hieraus Beranlassung, in Berfolg ber diesseitigen Circular-Be lägung vom 20. Juli v. J.\*\*) die Königliche Regierung darauf ausmerksam zu nachen, daß bei freihändigen Beräußerungen, Bermiethungen und Berpach-

<sup>6.</sup> Jahrb. 8b. VI 6. 21 Art. 15.

<sup>5.</sup> Jahrb. Bb. VII Ceite 66 Mrt. 36.

tungen Seitens des Preußischen Staats an die Militärverwaltung ober an ein anderes Resort des Reichs die dem Ersteren zu gewährende Gegenleistung nicht auf eine niedrigere Summe bemessen werben darf, als diejenige, welche dem gewöhnlichen, unter Berücksichtigung der Orts- und Zeitverhältnisse abzuschätzenden Berkehrswerthe der abzutretenden Gegenstände entspricht, und daß der Umstand, daß der Bertrag nicht mit einer Privatperson, sondern mit dem Reiche abgesschlossen wird, für sich allein nicht geeignet ist, eine Preisermäßigung zu rechtsertigen.

Der Finang-Minister. Camphaufen.

# Berechtigungen und Ablösungen. Gemeinheitstheilung. 20.

Befugnisse der Königlichen Regierungen zur Bestätigung der Rezesse in Ablösungssachen.

Circular-Berfügung bes Finanz-Winisters an sammtliche Königl. Regierungen ercl. Aachen, Trier, Sigmaringen.

gen. Berlin, 29. April 1875.

Bezüglich bes Umfanges ber ben Königlichen Regierungen nach bem Gefete vom 21. April 1852 (Befet-Sammlung pro 1852 Seite 258)\*) beigelegten Befugniffe gur Bestätigung ber Regeffe in Ablofungsfachen, welche gwar bei ben orbentlichen Auseinandersetzungsbeborben anbangig geworben, aber ohne Dazwischenkunft von Entscheidungen der letteren Behörden auf eigene Berhandlungen ber Regierungen lediglich im Wege bes Bergleiches gu Stanbe gebracht werben, find 3weifel barüber entftanben, ob die Befugniffe ber Regierungen bereits in Folge ber Regulirung eines Interimifici im Sinne bes § 36 ber Berordnung vom 30. Juni 1834 burch bie orbentliche Auseinandersetzungsbeborbe für erlofden gu erachten feien. Bur Beseitigung jedes Bebentens über bie Rechtsgultigfeit ber von ber Roniglichen Regierung bestätigten Rezeffe in Auseinanderfetungs-Sachen, veranlaffe ich biefelbe, bie Beftätigung ber Rezeffe in allen ben bei ber orbentlichen Auseinanbersetzungsbeborbe bereits anbangigen, burch eigene Berhandlungen ber Regierungen im Bege gutlicher Ginigung zu Stande gebrachten Auseinandersetzungen ben ordentlichen Auseinandersetzungsbehörden gu aberlaffen, in welchen Seitens letterer Beborben bereits eine interimiftifche Entfceibung getroffen worben ift.

Der Finanz-Minifter. Camphaufen.

### Geschäfts-, Raffen- und Rechnungswefen. 21.

Verredynung der durch Läuterungshiebe pp. entstehenden Kosten. Eircular-Berfügung bes Finanz-Ministers an die Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und die Königliche Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 9. Januar 1875. Unter Aufhebung der bisherigen Borschriften über die Berrechnung der durch

<sup>\*</sup> S. Forst- und Jagdtalenber III. Jahrg. Seite 54 Art. 21.

tönterungshiebe pp. entstehenden Koften wird im Einverständnisse mit der Röniglichen Ober-Rechnungs-Kammer zur Bereinsachung des Rechnungslegungsund Revisions-Geschäftes bestimmt, daß sammtliche Kosten, welche durch behufs der Bestandespflege auszuführende Läuterungs- und Durchsorstungshiebe und duch das Ausästen älterer Stämme entstehen, auch wenn der Erlös für das gewonnene Material die ausgewendeten Kosten nicht deck, mit ihrem ganzen Betrage allein in der Holzwerbungstoften-Rechnung zu verrechnen find.

> Der Finang-Minister. J. A.: v. Hagen.

> > 22.

Verrednung der Kosten, welche die Vermessung der Forstgrenzen, Forstslächen, Pacht- und Dienstländereien verursacht.

Befügung des Finanz-Winisteriums an die Königl. Regierung zu A. und zur gleichmäßigen Lachachtung an die Übrigen Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königl. Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, den 26. Januar 1875.

Der Königlichen Regierung wird auf ben Bericht vom 15. v. M. erwibert, daß die aus Anlaß eines Rechnungs-Monitums zur prinzipiellen Entscheibung gestellte Frage:

ob die Kosten der Bermessung der Forstgrenzen und Flächen, inbesondere der Pacht- und Dienstländereien, zu verrechnen sind,

in den nachftebend gusammengestellten Borfdriften ihre Beantwortung findet.

- 1. Aus bem Fonds "zur Bezeichnung und Berichtigung ber Grengen, zu Separationen, Regulirungen und Prozeftoften" (Rap. 2 Tit. 27) find zu bestreiten:
  - a) bie Koften ber Bezeichnung ber Eigenthumsgrenzen gegen frembes Eigenthum, also die Koften der Beschaffung und des Einsetzens der Grenzsteine, des Auswersens der Grenzhügel, der Anlage von Gräben zur Sicherung der Grenze, nicht minder die Kosten der für gewöhnlich den Schutzbeamten obliegenden Numerirung der Grenzzeichen, sosern diese Numerirung aus Staatssonds von hier aus angeordnet wird;
  - b) die Kosten der im gewöhnlichen Laufe der Berwaltung jährlich vortommenden Ausstührungen zur Ernenerung und Berichtigung der Eigenthumsgrenzen, wozu, neben der schon vorhin unter a erwähnten Ersehung und Erneuerung einzelner verloren gegangener oder schabhaft
    gewordener Grenzzeichen, auch die Kosten der zur neuen Festlegung
    etwa verdunkelter Grenzen ausgeführten geometrischen Arbeiten gehören,
  - c) bie Kosten, welche die Aufnahme gerichtlicher ober außergerichtlicher Grenzprotokolle mit den Grenznachbarn, zum Zweck der Regelung und Anerkennung der Eigenthumsgrenzen Seitens dieser letzteren verursachen, einerlei od diese Aufnahme aus Anlaß und zum Zwecke einer speciellen Bermessung und Betriebsregelung, oder im gewöhnlichen Laufe der Berwaltung stattsindet.

Alle diefe Bestimmungen (a, b, c) betreffen bie Gigenthums.

grengen ohne Unterschied, bemnach sowohl an bem gur holgzucht benuten, als an bem gur holggucht nicht benuten Boben.

2. Mus bem Fonds "gu Forfibermeffungen und Betriebsregulirungen (Rap. 2, Tit. 18b) find gu beftreiten:

Die Roften für folde Bermeffungen und Abidatungen, welche Bebufs ber Bewirthichaftung ber beigubehaltenben Forften, begiebungsweife gur Festjegung bes Abnugungsfages für biefelben, auf Grund ber Anweisung gur Erhaltung, Berichtigung und Ergangung ber Forfiabicagungs- und Einrichtungsarbeiten vom 24. April 1836 ober ber Anleitung gur Ausführung der Tarations-Revisionen vom 20. Rovember 1852\*) auszuführen find, bemnach bie Roften aller ber Arbeiten, welche bie Ronigliche Regierung jahrlich in ber nachweisung ber auszuführenben Forfibermeffungsund Ginrichtungsarbeiten zu veranschlagen und bis zum 15. Februar gur bieffeitigen Brufung und Feftfetjung einzureichen bat. Wenn aus Anlag und jum Zwede einer neuen Abichagung ober einer Torations-Revifion die Eigenthumsgrengen gang ober theilweise neu gu reguliren und zu bermeffen find, fo find die Roften ber hierzu erforberlichen rein geometrifchen Arbeiten (Aufmeffen und Rartiren ber Grengzüge, Anfftellung ober Berichtigung bes Grenzvermeffungeregifters) ebenfalls aus biefem Fonds zu beftreiten, weil in biefem Falle bergleichen Arbeiten als ein integrirender Theil des gesammten Betrieberegulirnngegeschafts anftreten und nicht füglich von den fibrigen Forftvermeffungs- und Betriebsregulirungsarbeiten gesonbert werben tonnen. Es wird also in folden Fällen mit jenen Roften ebenfo gehalten, wie mit ben Roften ber ans jenem Anlag vorzunehmenden Bermeffungen zur Ermittelung und Festftellung ber Flachen.

- 3. Die Grenzen der Dienstländereien, mit Ausschluß der Eigenthumsgrenzen (cfr. Bos. 1), ebenso die Flächen der Dienstländereien, hat der Oberförster, soweit die Dienstländereien nicht schon vermessen und kartirt sind, zu dermessen und zu kartiren, nicht minder die in dieser Beziehung vorkommenden Ergänzungs- und Erneuerungsarbeiten vorzunehmen. Etwa hierons erwachsende Kosten hat der Oberförster zu tragen, mit Ausnahme der baaren Auslagen, welche durch die Löhnung für Kettenzieher entstehen. Bo solche daare Auslagen der Königlichen Regierung gehörig justisscht nachgewiesen werden, sind dieselben aus dem Fonds Kap. 2 Ett. 28 "zu den kleinen Ausgaden der Lokalverwaltung" zu erstatten. Die Kosten der Bezeichnung der Erenzpunkte an den Dienstländereien, mit Ausschluß der Eigenthumsgrenzpunkte liegen dem Inhaber des Dienstlandes ob.
- 4. Aus bem Fonds "Holzverlaufs- und Berpachtungstoften, Boten löhne und fonftige tleine Ausgaben ber Lofalverwaltung"
  (Rap. 2 Tit. 28) find auch die baaren Auslagen zu bestreiten, welche eine
  aus Anlaß ober zum Zwede der Berpachtung eines Forfigrundstücks ausgeführte Bermeffung ober eine im Laufe der Berwaltung vorgenomm ze
  berartige Flächenberichtigung verursacht

<sup>\*)</sup> S. Forst- und Jagdtalenber V. Jahrg. S. 40 Art. 80.

- 5. Benn aus Anlaß und zum Zwede ber Entängerung von Forsigrundftüden beren Bermeffung und Kartirung ausgeführt wird, so find die Koften hierfür, wenn
  - a) die Entäußerung burch Bertauf flattfindet ebenso, wie die sonst etwa aufgewendeten Bertaufstoften, aus dem Berangerungstoftenfonds zu bestreiten und in der Extraordinarien-Rechnung der Domainenderwaltung zu verrechnen, dagegen wenn
  - b) die Entäußerung im Bege des Tausches vor sich geht, ebenso wie die sonst entstandenen Tauscherhandlungstoften aus dem Fonds unter Kap. 2 Tit. 31 "andere vermischte Ausgaben" zu bezahlen.
- 6. Wenn aus Anlaß und zum Zwede des Anlaufs von Grundfiliden zu ben Forften deren Bermeffung und Kartirung ausgeführt wird, so find die Koften dieser Bermeffung zc. gleich den übrigen sonst etwa aufgewendeten Kausverhanblungstoften aus dem Fonds unter Kap. 2. Tit. 31 "andere vermischte Ausgaben" zu bezahlen.

Finang-Minifterium. Abtheilung für Domainen und Forften.
v. Strant. v. Sagen.

28.

Kosten derjenigen Läuterungs- etc. Hiebe, welche unverwerthbares und nicht anszuarbeitendes Material ergeben, sind aus Kulturfonds zu bestreiten.

Sircular-Berfügung bes Finanz-Ministers an die Königl. Regierung zu D. und zur gleichmäßigen Beachtung an sämmtl. übrige Rgl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und die Rgl. Kinanz-Direction zu Dannovor.

Berlin, ben 23. Marg 1875.

Der Königlichen Regierung wird auf die Anfrage vom 1. ds. Mis. erwiedert, daß die Borschriften der Circular-Berfügung vom 9. Januar d. J. (siehe Art. 21) sich nur auf diejenigen Läuterungs., Durchsorstungs- und Aestungshiebe beziehen, welche ein siberhaupt verwerthbares und demnach im Holzwerbungs-Mammal in Einnahme nachzuweisendes Material liefern. Demgemäß sind die Kosten solcher Läuterungen 2c., welche wie die von der Königlichen Regierung bezeichneten Arbeiten nur unverwerthbares und daher nicht aufzuarbeitendes Material ergeben, (wie das Ausbuschen werthloser Stockausschläge aus jungem Eichen-Kernwuchs, Einstutzen von Buscholz neben Eichen-Heistern und dergl.). Arbeiten, welche auch in der Regel im Tagelohn unter Aufsicht ausgesührt zu werden pflegen und welche bezüglich des ausgesallenen werthlosen Materials im Holzerbungstosten-Manuale nicht erscheinen, nach wie vor aus dem Kultursonds zu freiten.

Der Finang-Minifter.

3. A.: v. Sagen.

in angemeffener Beise und die Einziehung der Geldbeitäge zur Affervation über-

laffen.

Die Königliche Regierung hat eine genaue Nachweisung ber einzelnen Empfangsberechtigten mit Angabe ber eingestellten Gelb- und Natural-Abgaben, der für letztere aufgekommenen Gelbbeträge und der Beit der Einstellung anzufertigen, und zum Schluffe des Jahres einzureichen.

Der Finang-Minifter. Camphaufen.

#### 27.

Berechnung der Diäten für Forsthülfsausseher nach Monatsresp. Tagessätzen.

Berfügung des Finanz-Ministers an die Königliche Regierung zu A. und zur Kachachtung an sammtliche übrige Königliche Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königliche Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 7. Mai 1875.

Bei Rückgabe ber Anlagen bes Berichts vom 16. d. M. mit Ausnahme ber eingereichten Abschrift bes Monitums B 3 ber Königlichen Ober-Rechnungs-Rammer über die Forstverwaltungs-Rechnung ihrer Hanptlasse pro 1873 wird ber Röniglichen Regierung erwidert, daß die Bestimmung in der Cirtular-Bersügung vom 12. Februar 1867\*) ad 2, nach welcher die Hilfsjäger unter Bewilligung vom Tages-Diäten sommissarisch anzunehmen sind, durch den Schlußsatz der Cirtular-Bersügung vom 12. April 1872\*\*) nicht hat aufgehoben werden sollen. Der fragliche Passus wegen Bertheilung der Monatsraten auf einzelne Tage nach Maßgabe der Cirtular-Bersügung vom 29. Oktober 1871\*\*\*) ist vielmehr nur auf diesenigen Forsthüssausseher, welche als Forstausseher dauernd fungiren und monatsiche sirtte Diäten erhalten sollen.

Die Königliche Regierung hat baber in allen Berfügungen wegen Annahme von Forsthülfsaufsehern ober wegen Erhöhung bes Diensteinkommens bereits beschäftigter Forsthülfsaufseher bie Diaten

foweit es fich um Forftauffeber handelt nach Monatsfätzen, bei Gilfsjägern bagegen immer nur nach Tagesfätzen ju bestimmen, und bie Betrage, wie fie fich hiernach berechnen, gablen ju laffen.

Die Tagessätze für Hilfsiäger sind nach 1/30 der Monatssätze der Cirknlar-Bersügung vom 17. Februar 1874\*\*\*) zu bestimmen. Hierdurch wird zwar den Hilfsiägern für diejenigen Monate, welche 31 Tage haben, etwas mehr gewährt, als Forstaussehen von gleichem Dienstalter. Letztere sind jedoch durch ihre dauernde stationaire Beschäftigung anderweit bevorzugt, und die Sache erscheint nicht dazu angethan, um durch Bildung neuer ausgleichender Tagesssätze mit unbequemen Psennigtheilen das Rechnungswesen zu verweitläusigen.

<sup>\*)</sup> S. Jahrbuch Band I. S. 7 Art. 6.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahrbuch Band V S. 84 Art. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Jahrbuch Band IV Seite 102 Art. 42.

<sup>\*\*\*\*)</sup> S. Jahrbuch Band VII Seite 4 Art. 5.

Dagegen, daß es für bie Bergangenheit bei bem Geschehenen bewendet, ift bieffeits nichts gn erinnern.

Der Finanz-Minister.

3. A.: D. hagen.

28.

Die von der Domainen- und Forstwerwaltung zu zahlenden 5procentigen Passwerten für abgelöste Forst-Servitute sind alljährlich in dem Abschlusse für das U. Anartal ersichtlich zu machen.

Circular-Berfügung bes Finanz-Ministeriums an sammtliche Rönigliche Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Rönigl. Finanzdirection zu hannober.

Berlin, ben 11. Mai 1875.

Es ift wunfchenswerth zu wissen, auf wie boch fich bie von ber Domainenund Forstverwaltung zu zahlenden Sprocentigen Passitvrenten für abgelöfte Forst-Servitute und sonftige Reallasten alljährlich belaufen.

Die Königliche Regierung (Finanzdirection) wird baher veranlaßt, diese Renten von jetzt ab bis auf Beiteres alljährlich in dem Abschluffe von der Domainen- resp. Forstverwaltung für das II. Quartal und zwar am Schluffe desselben, summarisch anzugeben oder ersichtlich zu machen, daß solche Renten über-hanpt nicht vorhanden find.

Erläuternd wird bemerkt, daß diese Angabe nicht nur die bereits zahlbaren bergleichen Renten, sondern auch diejenigen Renten mit ihrem vollen (ganzjährigen) Betrage umsaffen muß, welche absehdar im Laufe des Jahres noch zutreten, wohingegen diejenigen Renten fortzulassen sind, welche zur Ablösung bereits gemindigt, und für welche die Ablösungs-Rapitalien vor dem Jahresschlusse noch zur vollen Zahlung gelangen werden. Ist die Rapitalzahlung aber auf mehrere Jahre vertheilt, so sind diejenigen Rentenbeträge hinzuzurechnen, welche den in den nächsten Jahren noch zu zahlenden Rapital-Raten entsprechen.

Renten, welche nur mit einem höheren als bem zwanzigfachen Betrage ober vertragsmäßig erft in einer fpateren Zeit zu fundigen und zur Ablöfung zu bringen find, bleiben zunächst außer Betracht.

Finang-Minifterium, Abtheilung für Domainen und Forften.
v. Strang. v. Sagen.

29.

Verrechnung der Einnahmen aus dem Verkaufe von Forstvrodukten.

Circular-Berfügung bes Finanz-Ministers an sämmtliche Königliche Regierungen nit Ausschluß ber zu Sigmaringen) und an die Königliche Finanz-Direktion zu Hannover.

Berlin, ben 10. Juni 1875.

Die Einnahme aus bem Berfaufe von Pflanglingen bilbet gegenwärtig, enn auch nicht in allen Oberförstereien, so boch im Gangen eine allighrlich

wiederkehrende und in einzelnen Regierungs-Bezirken so erhebliche Einnahme für die Forstverwaltung, daß es sich empfiehlt, dieselbe nicht mehr, wie dies in der Tircular-Bersügung vom 23. Mai 1843 angeordnet ist, bei dem Titel Insgemein — gegenwärtig Kap. 2. Tit. 11. des Etats, verschiedene andere Einnahmen — sondern in einer besonderen Abtheisung Tit. 2. für Neben-Nutzungen, verrechnen zu lassen. Es entspricht dies auch der gegenwärtigen Berrechnung der Kosten sür die Werbung von Holzpstänzlingen (Ausheberlöhne) unter Tit. 14. Kap. 2. des Etats, sür Werbung und Transport von Forstprodukten, an Stelle deren früheren Berrechnung unter den vermischen Ausgaben.

In Berbindung hiermit wird bie Reihefolge ber Abtheilungen bes Titel 2. anberweit wie folgt festgefett:

- Abtheilung 1. Für Forfigrundftide,
  - 2. Für Holzpflanglinge,
  - 3. Für Balbfrüchte und Obstnutungen,
    - 4. Für Saidemiethe,
  - 5. Für Grasnutung,
    - 6. Für Baldweibe,
  - 7. Filr kleine Torfftiche und Brauufohlen-Nutzung,
    - 8. Für Steine, Thon, Lehm und Sand,
    - 9. Für Barg- und Holgtoblen-Rugung,
  - , 10. Bon gewerblichen Anlagen,
    - 11. Für Fischereien und sonftige Benutung ber Gemäffer.

Bom Birthschafts-Jahre 1876 ab ift diese Reihefolge in den Raffenblichern und Rechnungen in Anwendung zu bringen, und also auch von bemselben Zeitpunkte ab der Erlös für verkaufte Pflänzlinge bei der gedachten Abtheilung 2. zu vereinnahmen.

Die Ronigliche Regierung bat bieferbalb bas Beitere ju veranlaffen.

Hinsichtlich ber aus größeren Baumschulen verlauften Pflanzen, für welche besondere Etats — Deconomie-Plane — bestehen, erfolgt die Bereinnahmung des Erlöses nach wie vor bei Tit. 9 bes Kap. 2.

Der Finanz-Minifter. Camphaufen.

# Ctatswefen und Statistif.

30.

# Etat der Forst-Verwaltung für das Iahr 1875.

|      |     |                  |  | • | Eti | anc | tht | ne. | • |   |   |  |  |            |
|------|-----|------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|------------|
| Tit. |     |                  |  |   |     |     | •   |     |   |   |   |  |  | Mari       |
| 1.   | Für | <b>Бо</b> в      |  |   |     |     |     |     |   | • | , |  |  | 45,750,000 |
|      |     | Rebennugungen    |  |   |     |     |     |     |   |   |   |  |  |            |
| 3.   | Aus | ber Jagb         |  |   |     |     |     |     |   |   |   |  |  | 313,(      |
| 4.   | Bon | Torfgräbereien . |  |   |     |     |     |     |   |   |   |  |  | 295,2      |
|      |     | Flößereien       |  |   |     |     |     |     |   |   |   |  |  |            |
|      |     | Biefen-Anlagen   |  |   |     |     |     |     |   |   |   |  |  |            |
|      |     | Brennholy-Riebe  |  |   |     |     |     |     |   |   |   |  |  |            |

|                                                  |                   |             | Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lit.<br>8. Bom Sägemühlen-Betriebe               |                   |             | 588,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Bon größeren Baumschulen                      |                   |             | 27,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                   |             | 73.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Bom Thiergarten bei Cleve                    |                   |             | 14,394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ලා</b>                                        | ımma Til          | . 4 bis 10  | 1,213,844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Berfcbiebene andere Ginnahmen*)              |                   |             | 885,026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. Bon ber Forftatabemie zu Neuftabt-Ebersmo    | ibe .             |             | 10,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13. Bon ber Forftatabemie ju Münben              |                   |             | 8,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • • •                                            | ma Tit. I         | 2. und 13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Su                                               | mma ber           | Einnahme    | 51,086,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausgabe.                                         |                   | •           | 201,644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. Dauernde Ausg                                 | ohan              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roften der Verwaltung und be                     |                   | ••          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | es metitics       | +#·         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befoldungen.                                     | 00 m              | ! O *       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 30 Oberforstmeister mit 4,200 Mart bis 6,0    |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schnitt 5,100 Mart; zu Dirigenten-Zulage         |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mart (höchstens 900 Mart für jeben); 96          |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 fünftig wegfallend, mit 3,600 Mart 1           | ns 6,000          | Mark, tm    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durchschnitt 4,800 Mart                          |                   |             | 634,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. 678 Oberförfter, barunter 4 fünftig wegfalle  |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bis 3,300 Mart, im Durchschnitt 2,550 9          |                   |             | 1,728,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Außerbem freie Dienstwohnung und                 |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ober Geldvergitung dafür. Der Werth b            |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| materials wird zu 150 Mart als penfio            | nsfähige <b>s</b> | Dienstein-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tommen berechnet.                                |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 3. 3,309 Förster, davon 3,308, incl. 1 Kinftig | wegfallen         | ), mit 840  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mart bis 1,080 Mart, im Durchschnitt             |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fünftig wegfallend mit 840 Mart; 11,4            |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bulagen als Erfat für frühere Dienstbezüg        |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64,470 Mart incl. 150 Mart tünftig we            |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| förfter- und Begemeifter-Bulagen in Sob          |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450 Mart; 142,392 Mart für 359 Wal               |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| voll besolbet mit 360 Mark bis 660 Ma            | •                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| amtlich beschäftigt gegen 36 Mark bis 3:         |                   |             | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| Die Förster erhalten außerdem freie              |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feuerungsmaterial, ober Gelbvergütung            |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des freien Feuerungsmaterials wird zu 7          | 5 Mark al         | s pensions- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fabiges Diensteinkommen berechnet.               |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Waldwärter erhalten freies Feu               |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gelbvergütung dafür, und frei Dienstwoh          | nung, wo          | folde bor-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| handen ift. Bon bem Emolumente bes               |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| materials steht benfelben eine Benfionsbe        | rechtigung        | nicht zu.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                   | Latus       | 5,758,266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

hierunter find enthalten 160,238 Mt. 89 Bf. an Besolbungsbeiträgen für ca. 303,000 hett. Staatsforstbeamten berwaltetete Rommunal- und Stiftungsforften in ben neuen Brosen. Der Ansag gründet sich auf bas Ergebniß ber letten Jahre nach Abrechnung ber auf 9 übertragenen 6,854 Mart.

|   | tit. <b>4.</b> | Transport  2 forstechnische Beamte bei dem Forsteinrichtungsbüreau zu Hannover mit 1,800 Mark bis 3,000 Mark, im Durchschnitt  2,400 Mark; 3 verwaltende Beamten bei den Nebenbetriebs- Anstalten mit 1,500 Mark bis 3,000 Mark, im Durchschnitt  2,250 Mark; 33 Tors. Wiesen., Flöß. 2c. Meister mit 780  Mark bis 1,080 Mark, im Durchschnitt 930 Mark; und 22  Tors. Wiesen. 2c. Wärter, zusammen mit 9,396 Mark, davon  16 voll besoldet mit 360 Mark bis 660 Mark und 6 nebenantlich beschäftigt mit 36 Mark bis 324 Mark  Außerdem erhalten freie Dienstwohnung und Feuerungsmaterial, oder Geldvergütung dassür: die drei verwaltenden  Beamten, mit einem pensionssähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 105 Mark, die Meister wie die Förster, die | 98art<br>5,758,226<br>51,636 |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |                | Barter wie die Baldwärter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|   |                | Summa Tit. 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,809,862                    |
| 3 | 4a.            | Bu Bohnungsgelb-Bufduffen für bie Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95,250                       |
|   | 5.             | Andere perfönliche Ausgaben.<br>Bur Remunerirung von Hilfsarbeitern bei den Regierungen und<br>der Finang-Direktion zu Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72,000                       |
|   | 6.             | Bur Remunerirung von Forfthulfsauffehern bis 900 Mart für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|   |                | jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 990,000                      |
|   | 7.             | Roften ber Gelberhebung und Auszahlung, Tantidmen und Aversa (burchschnittlich 1,9 Prozent ber Brutto-Einnahme) Das Maximum bes bem Forfifaffen-Rendanten als Befoldung zu bewilligenden Tantidme-Antheils beträgt 3,300 Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 970,000                      |
|   | 8.             | Bu außerorbentlichen Remunerationen und Unterflützungen für<br>Forstbeamte, Forstlaffen-Beamte, Exekutoren, Beamte bei ben<br>Rebenbetriebs-Anstalten und sonstige Personen (nicht Beamte),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|   |                | welche für biefe Anstalten nutgliche Dienste leiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168,000                      |
|   |                | Summa Tit, 5 bis 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,200,000                    |
|   | 0              | Dienstaufmands- und Miethsentschäbigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|   |                | Fuhrloften-Aversa und Dienstauswands-Entschäbigungen für Obersorftmeister und Forstmeister bis zu 2,550 Mart für jeben . Fuhrloften, Büreautoften und Dienstauswands-Entschäbigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295,200                      |
|   |                | für Oberförster bis ju 2,100 Mart für jeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,081,950                    |
|   | 11.            | Bur haltung eines Dienstpferbes, ober Annahme von Forfischuts-<br>bulfe für Forfter bis ju 180 Mart für jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,058                       |
| d | 12,            | Fuhrfoften-Aversa und Dienstaufmands-Entschädigungen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,5 <b>25</b>                |
| 1 | 13.            | bei den Rebenbetriebsanstalten bis zu 1,200 Mart für zeben<br>In Miethsentschädigungen wegen sehlender Dienstwohnungen für<br>Oberförster bis zu 900 Mart, für Förster, Torf-, Wiesen-,<br>Flöß- 2c. Weister bis zu 225 Mart für zeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101,01(                      |
|   |                | Summa Tit. 9 bis 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,501,748                    |

| In. Materielle Berwaltungs- und Betriebstoften.                      | Mart       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 14 Für Berbung und Transport von Forstprodukten                      | 7,095,000  |
| 15. Bur Unterhaltung und jum Reuban der Forfidiensigebande, sowie    | .,000,000  |
| jur Beichaffung noch fehlender Forfibienftgebaube für Ober-          |            |
| förfier und Forficusbeamte                                           | 1,914,000  |
| 16. Bur Unterhaltung und dum Neubau ber öffentlichen Bege in ben     | 1,012,000  |
| Forften                                                              | 1,200,000  |
| 17. Zu Wafferbauten in den Forsten                                   |            |
| Summa Tit. 16. und 17.                                               |            |
|                                                                      | 1,237,440  |
| 18. Bu Forfitulturen und Berbefferung ber Forfigrundstide, jum       |            |
| Bau und gur Unterhaltung ber Holgabfuhrwege und gu Forft-            | 0.050.000  |
| vermeffungen und Betriebsregulirungen                                | 3,670,200  |
| Beftanbe tommen gur Berwendung für die folgenden Jahre               |            |
| refervirt werben.                                                    |            |
| 19. Jagdverwaltungskoften                                            | 55,650     |
| 20. Betriebstoften für Torfgrabereien                                | 103,500    |
| 21. Betriebstoften für Flößereien                                    | 27,600     |
| 22. Betriebstoften für Biefenanlagen                                 | 15,627     |
| 23. Betriebstoften für Brennholg-Riederlagen                         | 177,471    |
| 24. Betriebstoften ber Gagemühlen                                    | 558,900    |
| 25. Betriebstoften für größere Baumschnlen                           | 21,546     |
| 26. Filr ben Thiergarten bei Cleve                                   | 9,654      |
| Bei dem Thiergarten bei Cleve darf die Ausgabe die Gin-              |            |
| nahme nicht überschreiten. Der am Schluffe eines Jahres              |            |
| verbleibende leberschuß darf nur in den nächstfolgenden beiben       |            |
| Jahren noch verwendet werden.                                        |            |
| Summa Tit. 20. bis 26.                                               | 914,298    |
| 27. Bur Bezeichnung und Berichtigung ber Grengen, ju Separationen,   |            |
| Regulirungen und Prozestoften                                        | 188,500    |
| 28. Holzvertaufs- und Berpachtungstoften, Botenlöhne und sonftige    | 100,000    |
| fleine Ausgaben der Lokal-Berwaltung                                 | 195,000    |
|                                                                      | 60,000     |
| 29. Drudfoffen                                                       | 80,000     |
| 30. Bu zeitweiser Berftartung bes Forfichutes, Stellvertretungs. und | E70 000    |
| Umzugstoften, Diaten und Reisetoften                                 | 570,000    |
| 31. Insektentilgungs., Borfluth-Roften, Unterfitigungen an Balb-     | 950.05*    |
| arbeiter und andere vermischte Ausgaben                              | 359,057    |
|                                                                      | 989,057    |
| • Summa Tit. 14. bis 31.                                             |            |
| Summa                                                                | 25,866,000 |
| In forftwiffenschaftlichen und Rehrzwechen.                          |            |

#### Befolbungen.

1 Bei ber Forstatabemie zu Renstadt-Ebersmalbe:

1 Direttor mit 6,900 Mart; 4 Brofefforen und 1 Forftmeifter für bas Bersuchswesen mit 3,800 Mart bis 6,000 Mart, im Durchiconitt 4,650 Mart; 1 Chemifer für bas Berfuchsmefen mit 2,400 Mart; 1 Sefretair mit 1,500 Mart; 1 Sausmeifter

| Mart neben seinem Eintommen als Obersörster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tit.                                                          | Mart                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. Bei der Forstatabemie zu Münden:  1 Direktor mit 6,900 Mart; 4 Prosesson mit 3,300 Mart bis 6,000 Wart, im Durchschitt 4,650 Mart; 1 alabemischer Gärtner 1,800 Mart; 1 Hausmeister und Bedell mit 900 Mart; 1 forstechnischer Lehrer mit 600 Mart neben seinem Einsommen als Obersörster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und Bebell mit 900 Mart; 1 forstechnischer Lehrer mit 600     | 35.550                  |
| 1 Direktor mit 6,900 Mark; 4 Professoren mit 3,300 Mark bis 6,000 Mark, im Durchschnitk 4,650 Mark; 1 fandsmeister und Bebell mit 900 Mark; 1 souffiechnitcher Lehrer mit 600 Mark neben seinem Eintommen als Obersörster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 00,000                  |
| Gärtner 1,800 Mark; I Hausmeister und Bebell mit 900 Mark; I forstechnischer Lehrer mit 600 Mark neben seinem Einkommen als Obersörster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Direttor mit 6,900 Mart; 4 Professoren mit 3,300 Mart bis   |                         |
| Mart; 1 forstechnischer Lehrer mit 600 Mart neben seinem Einkommen als Obersörster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                         |
| Einkommen als Oberförster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                         |
| Bemerkung. Die Gehälter der 9 Beamten mit 3,300 Mart bis 6,000 Mart find für beide Alabemien übertragungsfähig. Die Hausmeister und Bedellen erhalten freie Bohnung und freies Feuerungsmaterial.  Summa Tit. 1. und 2. 64,350 Andere perfönliche Ausgaben.  3. Jur Remunerirung von Hülfsaussehern und Alstenen; zu Remunerationen sit Leistungen bei dem sorstlichen Berjuchswesen  4. Zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte und Dozenten bei den Forst-Atademien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 28.800                  |
| Die Gehälter ber 9 Beamten mit 3,300 Mart bis 6,000 Mart sind für beibe Akademien übertragungssähig. Die Hausmeister und Bebellen erhalten freie Wohnung und freies Feuerungsmaterial.  Summa Tit. 1. und 2. 64,350 2a. Zu Wohnungsgelb-Zuschüsselen für die Beamten . 4,740 Andere persönliche Ausgaben.  3. Zur Kemunerirung von Hülfsausselen und Afstsenten; zu Kemunerationen sitt Leisungen bei dem sorstlichen Bersuchswesen 4. Zu außerordentlichen Kemunerationen und Unterstätungen an Beamte und Dozenten bei den Forst-Akademien . 2,400 Summa Tit. 3. und 4 20,400  Süchliche Ausgaben.  5. Für Unterhaltung der Gebäude und Mobilien, der Lehrmittel und Sammlungen, zu Amtsunsosen. Bergütungen, Umzugssosen, Didten- und Reiselossen Bersuchssationen und seisetlen Bedürfnissen der forstlichen Bersuchssationen und sonstigen dermischen Ausgaben . 66,510  Allgemeine Ausgaben.  1. Kommunal- und Keallasten |                                                               | 20,000                  |
| meister und Bebellen erhalten freie Wohnung und freies Feuerungsmaterial.  Summa Tit. 1. und 2. 64,350  An bere persönliche Ausgaben.  3. Zur Memunerirung von Hülfsausschern und Asstenen; zu Nemunerationen sür Leistungen bei dem sorstlichen Bersuchswesen  4. Zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte und Dozenten bei den Forst Alademieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Gehalter ber 9 Beamten mit 3,300 Mart bis 6,000           |                         |
| Feuerungsmaterial.  Summa Tit. 1. und 2. 64,350  2a. Ju Bohnungsgeld-Zuschüssen für die Beamten . 4,740  Andere persönliche Ausgaben.  3. Zur Remunerirung von Hüssaussehen und Assendern zu Remunerationen für Leistungen bei dem sorstlätzungen Bersuchswesen  4. Zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstätzungen an Beamte und Dozenten bei den Forst. Alademien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                         |
| Summa Tit. 1. und 2. 64,350  2a. Zu Bohnungsgeld-Zuschüssen für die Beamten . 4,740  Andere persönliche Ausgaben.  3. Zur Remunerirung von Hülfsaussehern und Assistenen; zu Remunerationen sür Leistungen bei dem forstlichen Bersuchswesen 18,000  4. Zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte und Oozenten bei den Forst-Asademien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |                         |
| 2a. Zu Bohnungsgeld-Zuschissen für die Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 64 250                  |
| Andere persönliche Ausgaben.  3. Zur Remunerirung von Hilfsausselern und Assentenen; zu Remunerationen sür Leistungen bei dem sorstlichen Bersuchswesen 18,000  4. Zu außerordentsichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte und Dozenten bei den ForstAlademien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                         |
| 3. Bur Remunerirung von Hilfsausselern und Assenten; zu Remunerationen sür Leistungen bei dem sorstlichen Bersuchswesen 4. Bu außerordentsichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte und Dozenten bei den ForstAsddemien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | -,                      |
| munerationen für Leistungen bei dem forstlichen Bersuchswesen 4. Zu außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte und Dozenten bei den Forst-Addemien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                         |
| 4. Zu außerorbentlichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte und Dozenten bei den Forst-Adademien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 18,000                  |
| Summa Tit. 8. und 4. 20,400  Sächliche Ausgaben.  5. Für Unterhaltung der Gebäude und Mobilien, der Lehrmittel und Sammlungen, zu Amtsunkosten-Bergütungen, Umzugskosten, Diäten- und Reisekosten, zur Heizung und Erleuchtung der Lehräume, zu den speziellen Bedürsnissen der sorstlichen Bersuchsstationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Bu außerorbentlichen Remunerationen und Unterftlitungen an |                         |
| Sächliche Ausgaben.  5. Für Unterhaltung der Gebäude und Mobilien, der Lehrmittel und Sammlungen, zu Amtsunkosten-Bergütungen, Umzugskosten, Diäten- und Reisekosten, zur Heizung und Erleuchtung der Lehräume, zu den speziellen Bedürsnissen der sorstlichen Bersuchsstationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                         |
| 5. Für Unterhaltung der Gebäude und Mobilien, der Lehrmittel und Sammlungen, zu Amtsunkosten-Bergütungen, Umzugstosten, Diäten- und Reisekosten, zur Heizung und Erleuchtung der Lehrtäume, zu den speziellen Bedürfnissen der sorstlichen Bersuchsklationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Summa Tit. 8. und 4.                                          | 20,400                  |
| und Sammlungen, zu Amtsunkosten-Bergütungen, Umzugstosten, Diäten- und Reisekosten, zur Heizung und Erleuchtung der Lehrtäume, zu den speziellen Bedürsnissen der sorstlichen Bersuchskationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saclice Ausgaben.                                             |                         |
| tosten, Diäten- und Reisetosten, zur Heizung und Erleuchtung der Lehrtäume, zu den speziellen Bedürsnissen der forstlichen Bersuchsstationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. Für Unterhaltung ber Gebaube und Mobilien, ber Lehrmittel  |                         |
| ber Lehrtäume, zu ben speziellen Bedürfnissen ber forstlichen Bersuchsstationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                         |
| Bersuchsstationen und sonstigen vermischten Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                         |
| Beftände können zur Berwendung für die folgenden Jahre reservirt werden.  Summa Kap. 3. 156,000  Allgemeine Ausgaben.  1. Kommunal- und Reallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | CC 510                  |
| Rommunal- und Reallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 66,310                  |
| Allgemeine Ausgaben.  1. Kommunal- und Reallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                         |
| 1. Kommunal- und Reallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                             | 156,000                 |
| 1. Kommunal- und Reallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Illeannaine Incocken                                          |                         |
| 2. Ablösungsrenten und zeitweise Bergütungen an Stelle von Natural-<br>Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 200,000                 |
| Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 360,000                 |
| 8. Zu Unterstützungen für pensionirte Beamte, sowie zu Bensionen und Unterstützungen für Wittwen und Waisen von Beamten Bestände können zur Berwendung für das nächste Jahr reservirt werden.  4. Zum Ankauf von Grundstücken zu den Forsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       | 210.000                 |
| und Unterstützungen für Wittwen und Waisen von Beamten Bestände können zur Verwendung für das nächste Jahr reservirt werden.  4. Zum Antauf von Grundstücken zu den Forsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 210,000                 |
| reservirt werden. 4. Zum Antauf von Grundstücken zu den Forsten 1,050,000 Bestände können zur Berwendung für die folgenden Jahre reservirt werden.  Summa Kap. 4. 1,830,000 Hierzu: 3. 156,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 210,000                 |
| 4. Zum Antauf von Grundstücken zu ben Forsten 1,050,000 Bestände können zur Berwendung für die folgenden Jahre reservirt werden. Summa Kap. 4. 1,830,000 Hierzu: 3. 156,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                         |
| Bestände können zur Berwendung für die folgenden Jahre reservirt werden.  Summa Kap. 4. 1,830,000 Hierzu: . 3. 156,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                         |
| reservirt werden. Summa Kap. 4. 1,830,000 Hierzu: 3. 156,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 1,050,000               |
| Summa Kap. 4. 1,830,000<br>Hierzu: 3. 156,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                         |
| Biergu: 3. 156,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 1.830.00                |
| 1 to 200 to 400 to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                                             |                         |
| 2. 20,000,0k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                                                           | La Collection of Action |
| Summa A. Dauernde Ansgaben 27,852,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Summa A. Dauernde Ansgaben                                    | 27,852,0                |

| B. Einmalige und außerorbentliche Ausgaben.                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Bur Ablöfung von Forftfervituten, Reallaften und Paffibrenten                                                                                                                              | 1,445,000  |
| 2. Prämien zu Chauffeen, beren Anlage von bem wesentlichsten<br>Interesse für die Forstverwaltung ift, die aber ohne hinzutritt<br>der letzteren durch Bewilligung von Brämien nicht zur Aus- |            |
| führung tommen wurden                                                                                                                                                                         | 150,000    |
| binairer Zuschuß zu Rap. 2. Tit. 15. bes Orbinariums.)                                                                                                                                        | 1,050,000  |
| 4. Bu Chauffee-Anlagen im Grunewald bei Berlin, zweite Rate .                                                                                                                                 |            |
| Summa B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben<br>Abschluß.                                                                                                                                 | 2,945,000  |
| Die Ginnahmen betragen                                                                                                                                                                        | 51,086,000 |
| Die dauernden Ausgaben betragen                                                                                                                                                               |            |
| Mithin Ueberschuß                                                                                                                                                                             | 23,234,000 |
| hiervon ab:                                                                                                                                                                                   |            |
| Die einmaligen und außerorbentlichen Ausgaben                                                                                                                                                 | 2,945,000  |
| Bleibt Ueberschuß                                                                                                                                                                             | 20.289.000 |

81. Die etatsmäßigen Forstflächen, sowie der etatsmäßige Natural-Extrag für das Tahr 1875 und Einnahme Titel 1 für Holz.

|                    | Fläche     | n-Inhali                           | t nach Hel | Natural<br>nach ben<br>ungssä<br>Festubi   | gen in  | Geld=<br>Einnahme. |           |     |
|--------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|-----|
| Regierungs-Bezirt. |            | Bur Solggucht bestimmter nicht be- |            | Darunter<br>unnu <b>s</b> bar<br>an Wegen, |         | Stod-              | Tit. 1.   |     |
|                    | bestimmter |                                    |            | Summa. Geftellen, Sampfen                  |         | und<br>Reiser-     | Für Holz. |     |
| r                  | Waldb      | oben.                              |            | und<br>Baffer=                             |         | holz.              | 0.00      | -0- |
|                    |            |                                    |            | ftüden.                                    |         | 40.8.              | Mart      | ₽f. |
| nigsberg           | 173,942    | 61,399                             | 235,341    | 35,658                                     | 345,205 | 127,726            | 1,451,949 | 9 — |
| umbinnen           | 179,846    | 54,647                             | 234,498    |                                            | 320,122 |                    | 1,129,989 |     |
| angig              | 90,564     | 12,453                             | 103,017    | 5,730                                      | 120,661 | 20,755             | 672,628   | 3 - |
| darienwerder       | 170,443    | 16,470                             | 186,913    |                                            |         | 29,729             | 1,475,920 | ) - |
| otsdam             | 197,847    | 17,328                             | 215,175    |                                            | 354,790 | 131,272            |           | 1   |
| rantfurt a. D      | 172,460    | 12,140                             | 184,600    | 7,083                                      | 337,645 | 124,929            | 2,752,770 | )   |
| dettin             | 97,689     | 9,630                              |            |                                            | 237,231 | 44,263             |           |     |
| <b>53</b> (in      | 45,580     | 5,322                              | 50,902     | 1,371                                      | 85,820  | 17,901             |           | - 1 |
| tralsund           | 24,808     | 3,673                              |            |                                            | 52,384  | ,                  |           |     |
| ofen               | 66,071     |                                    |            |                                            | 114,387 |                    |           | 1   |
| komberg            | 93,799     | 7,332                              | 101,131    | 3,811                                      | 142,191 | 21,792             |           |     |
| restau             | 58,807     | 4,124                              | 62,931     | 990                                        | 125,870 | 46,572             | 1,142,220 | ) — |

| Riegnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                         | Fläche     | n-Inhali        | nach Hel  | taren.                  | Natural<br>nach ben<br>ungsfä<br>Festlubi | Abnut-<br>ten in      | Ged.<br>Einnahme |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Befrimmter   Rimmter   R | 72 | Regierungs-Bezirt.                      | Zur Ho     | lззифt          |           |                         |                                           |                       | Tit 1            |
| 13   Picqnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                         | bestimmter | nicht be-       | Ø         | an Begen,<br>Geftellen, | Darkhais                                  | und                   | 1                |
| 13   Siegnity   20,474   1,502   21,976   571   39,043   14,446   30,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                         |            |                 | Ounmu.    |                         | Deluguig.                                 | Reifer=               | Für Sch          |
| Depekn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                         | ~~         |                 |           | Maffer-<br>ftüden.      |                                           | holz.                 | Rett             |
| Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                         |            | ,               |           |                         | 39,043                                    | 14.446                | 380,25           |
| 16 Merfeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            |                 | •         |                         | 162,503                                   | 60,126                | 1,054,58         |
| 17 Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                         |            |                 |           |                         |                                           | 10 X to a 10          | 1,522,83         |
| 18 Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                         |            |                 | ,         |                         |                                           | 0.000000000           | 100000           |
| Hammober (Proving)   226,859   18,187   245,046   7,935   611,967   235,623   5,4935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | - 1                                     |            |                 |           |                         |                                           | 12,100,000            |                  |
| Gemeinschaftliche Balbungen   2,307   2,307   2,462   21   6,955   2,573   332     Minden   35,211   1,304   36,515   671   79,790   29,522   538     Ansberg   19,580   812   20,392   367   37,026   13,700   309,65     Gemeinschaftliche Balbungen   25,974   437   26,411     Hiesbaden   49,388   2,073   51,461   1,154   117,268   43,389   1,340,85     Gemeinschaftliche Balbungen   735   8   743     Gemeinschaftliche Balbungen   26,048   745   26,793   196   47,472   17,565   670,500     Oliffelborf   15,931   2,308   17,969   750   28,926   10,703   36,300     Trier   5,936   11,705   613   12,318   114   19,181   7,097   306,300     Anden   Summa Gemeinschaftliche Balbungen   28,125   752   28,877   445   39,860   14,748   39,860     Onto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | - 7 0                                   |            |                 |           | 0.00                    |                                           | 74.0 M                | 100              |
| Minster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | • •                                     | 220,009    | 10,107          | 245,046   | 7,935                   | 611,967                                   | 235,623               | 5,498,800        |
| Minben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | •                                       |            |                 | 2,307     |                         |                                           | (55.0)                | - 1              |
| 22 Arnsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 200000000000000000000000000000000000000 |            |                 | 2,462     | 21                      |                                           |                       | 100              |
| 23 Raffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                         |            |                 |           |                         |                                           |                       |                  |
| Semeinschaftliche Waldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | •                                       |            |                 | 20,392    |                         |                                           |                       |                  |
| ## Property of Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 | ••                                      | 190,797    | 6,367           | 197,164   | 4,452                   | 895,806                                   | 146,448               | 3,075,18         |
| Gemeinschaftliche Wal-<br>bungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                         | 25,974     |                 |           |                         |                                           | 10.00                 |                  |
| Dungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 |                                         | 49,388     | 2,073           | 51,461    | 1,154                   | 117,268                                   | 43,389                | 1,340,34         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                         |            |                 |           |                         |                                           |                       | . 1              |
| 26 Düffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3                                       |            |                 |           |                         |                                           | 72.00                 |                  |
| 27 Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                         | ·          |                 |           |                         |                                           | 1000                  | 7.7.7            |
| 28 Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                         | •          |                 |           | 1                       | 30,500                                    | (C) (C) (C) (C) (C)   | 100              |
| 29 Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                         |            |                 |           | i e                     | ,                                         | Control of Control of | 100              |
| Summa Gemeinschaftliche Walsburgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -  |                                         |            |                 |           |                         |                                           | 200 100 100 100       |                  |
| Gemeinschaftliche Wal- bungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 | ·                                       |            |                 |           |                         |                                           |                       |                  |
| bungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                         | 2,327,740  | <b>272,3</b> 83 | 2,600,123 | 115,688                 | 4,628,812                                 | 1,550,264             | 37,516,23        |
| Muthmaßliche Mehr- Einnahme in Folge höherer Berwerthung des Holzes und der Rebennutungen und höheren nachhaltigen Natural - Ertrages gegen die Annahme der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                         | 29.016     | 115             | 90 AC1    |                         |                                           |                       | 1.0              |
| Einnahme in Folge höherer Berwerthung des Holzes und der Rebennutungen und höheren nachhaltigen Ratural - Ertrages gegen die Annahme der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 | _                                       | 23,010     | 440             | 23,401    |                         |                                           |                       | - 1              |
| höherer Berwerthung des Holzes und der Rebennutzungen und höheren nachhaltigen Ratural - Ertrages gegen die Annahme der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •  | , - , ,                                 |            |                 |           |                         |                                           |                       | - 1              |
| des Holzes und der<br>Rebennutzungen und<br>höheren nachhaltigen<br>Natural - Ertrages<br>gegen die Annahme<br>der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                         |            |                 |           | •                       |                                           |                       |                  |
| Rebennutzungen und höheren nachhaltigen Ratural - Ertrages gegen die Annahme der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | , ,                                     |            |                 |           |                         |                                           |                       |                  |
| höheren nachhaltigen Ratural - Ertrages gegen die Annahme der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                         |            |                 |           |                         | <u> </u>                                  |                       |                  |
| Natural - Extrages gegen die Annahme der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı  | • •                                     |            |                 |           |                         |                                           |                       |                  |
| gegen die Annahme der Spezial:Etats . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |                                         | İ          |                 |           |                         |                                           |                       |                  |
| 31 Bei der Central-Ber- waltung — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                         |            |                 |           |                         |                                           |                       | 50.00            |
| maltung — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | ,                                       | -          | -               | _         |                         | -                                         | -                     | 233,79           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 | , •                                     |            |                 |           |                         |                                           |                       |                  |
| 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١  | waltung                                 | _          | _               | -         | _                       | -                                         | _                     | -                |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -                                       |            |                 |           |                         |                                           | 3                     | 750,00           |

Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten über den Etat der Staats-Korstverwaltung für das Jahr 1875.

(8. Sigung am 6. Februar 1875.)

Prafibent: Bir tommen gum

Ctat der Forftverwaltung.

3ch eröffne die Distuffion über die Einnahme Rapitel 2, Titel 1, für Sol3 45,750,000 Mart.

Das Wort hat der Abgeordnete Bernhardt.

Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Ich hatte mich nicht zur "Einnahme" zum Wort gemeldet, wenn Sie aber gestatten, werde ich die wenigen Borte, welche ich zu sagen habe, jetzt sagen und brauche Ihre Ausmerksamkeit dann später nicht in Anspruch zu nehmen. Ich bente auch, daß die Sache, welche ich vor Ihnen vertreten will, eine so gute und in sich so gerechtsertigte ist, daß es nicht vieler Worte bedarf, sondern daß Sie, wie ich hosse und wie ich bitte, bald auf meine Seite treten werden.

Bunächst habe ich bem Herrn Finanzminister meinen Dank auszusprechen, daß er der Anregung, welche ich in der vorigen Session betreffs der Forsthilfsansseer gab, in so überaus freundlicher und dankenswerther Weise entsprochen hat. Es ist manche Roth auf diesem Wege gemildert worden und in das Herz manches Beamten die Berufsfrische und Tüchtigkeit zurückgekehrt, die gar zu leicht unter dem Drucke materieller Roth verkummert.

Allein ich habe einige andere ähnliche Anliegen, etwas höher hinaus. Unsere armen Förster — ich gebrauche diese Epitheton mit vollem Bewußtsein dessen, was ich sage — unsere Förster, welche bei einem wirklich recht tärglichen Einkommen einen überaus anstrengenden, schweren Dienst haben, sind durch einige nene Regulivungen, die für manche anderen Beamten eine Berbesserung wären, in ihrer äußeren Existenz keineswegs aufgebessert, vielmehr, wie ich meine, geradezu geschädigt worden. Wir haben ein neues Diätenreglement bekommen, da hat man die Förster nicht einrangirt, wo sie hingehören, in die 6. Klasse, wo die Subalternbeamten der Provinzial und Kreisbehörden und andere Beamte gleichen Ranges stehen, sondern in die 7. Klasse.

Ich hoffe und bin bessen ganz sicher, daß das, was ich in dieser Beziehung mir vorzutragen erlaubt habe, den vollken Wiederhall bei dem Herrn Finanz-Minister sindet, und ich din ganz sest süberzengt, daß der nächstährige Etat uns alle überzengen wird, daß der Herr Finanzminister Abhülse geschafft hat. Ich gestehe allerdings ganz offen, daß, wenn sich wider Erwarten in dieser Richtung solche Schwierigkeiten ergeben sollten, so daß im nächstährigen Etat oder bis zur Borlage des nächstährigen Etats eine Abänderung nicht getrossen würde, ich mich dann an die Autorität dieses Hauses wenden müßte, um einen sörmlichen Beschluß herbeizusühren, der mit dem Gewicht Ihrer Aller Stimmen das zu ersehen hätte, was vielleicht meiner persönlichen Stellung an autoritativer Krast abgeht.

Richt viel anders, meine herren, wie betreffs unferer Forfter ftebt die Frage betreffs ber Oberforfter, ja fie fieht vielleicht noch ichlimmer; benn bas Berhaltniß ift für biefe Beamtentategorie ein noch viel empfindlicheres. 3ch erinnere daran, daß der Königliche Oberförster in Preußen ein 21/2jähriges Prakticum, eine 21/giabrige Studienzeit und die Ableiftung von zwei fdwierigen Brufnugen ju fiberwinden hat, ehe er die Qualifitation jum Amte eines Oberforfters ererlangt. Ein folder Beamter follte boch billigerweise in seiner socialen Stellung gleichfteben bem Juriften, bem Rameraliften, ber bie Stufe eines Affeffors erlangt hat. Wir haben einmal biese Rlaffifitation, auf bie ich an und für fich teinen Berth lege; so lange wir fie aber haben, so lange die einzelnen Beamten in den Staatsorganismus mit einem gang bestimmten Range eingestellt find, ift es eine Ungerechtigfeit, einzelne Beamte bon bem ihnen zukommenden Range auszuschlie-Ben. Meine herren, eine folde Ungerechtigfeit ift in Breugen gegen bie Sbniglichen Oberförfter begangen, fie gehören nach ber Bestimmung bes Berwaltungs, chefs, welchem die gesetliche Befugniß beigelegt ift, in Bezug auf biejenigen Beamten, welche einen bestimmten Rang nicht haben, die Rlaffe gu bestimmen, in welche fie einrangirt werben, in die fünfte Rlaffe des Diatenreglements, in welcher biejenigen Beamten fteben, die ju feiner ber funf Rangtlaffen geboren, die aber bisher, wie es in dem Gefete beißt, zu einem Diatensate von 1 Thir. 20 Gr. beziehungsweise 2 Thir. berechtigt waren. Die Postinspettoren, meine Herren, fteben eine Rlaffe bober, jeber Kreisrichter fteht in einer Rlaffe barüber. 3ch meine nun, wenn man den Magftab ber Berantwortlichfeit bes Amts, ber Bichtigfeit ber bienftlichen Stellung anlegt, fo fieht ber Oberförfter gang ficherlich keinem anderen Berwaltungsbeamten der unteren Stufe der fünf Rangklaffen nach, legt man aber den Maßstab, — es giebt nur diese beiden Maßstäbe — ber Bilbung an, welche erforbert wirb, bann getraue ich mich, wenn es verlangt wird, ben Beweis zu erbringen, daß ein Oberförfter unter allen Umftanben fo viel gelernt haben muß, wie ein Affessor bei der Berwaltung, bei der Justig ober ein anderer in den höheren Rangflaffen flebender Staatsbeamter.

である。これでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10m

Ich glaube in dieser Beziehung das Gerechtigkeitsgefühl des Herrn Finanzministers keinen Augenblid zu unterschätzen, wenn ich mich der Ueberzeugung hingebe, daß er den berechtigten Bunschen der Forstbeamten Rechnung tragen wird. Auch in dieser Beziehung enthalte ich mich eines sormellen Antrages, der ja so lange keine Bedeutung hat, als wir von der Bereitwilligkeit des He Finanzministers, derartige Mängel zu beseitigen, überzeugt sein dürfen.

Brafident: Der Berr Finanzminifter bat bas Wort.

Finangminifter Camphanfen: Meine Berren. 3ch möchte ben Berrn Borrebner boch bitten, in Bezug auf ben letten Puntt nicht allgusehr an meine Bereitwilligfeit ju glauben. (Beiterfeit)

Das Rangverhaltnig ber Oberforfter besteht heute fo, wie es feit 1817 befanden hat, und von irgend einer Neuerung ift feine Rebe gewesen. Die Fragen, ob in ben Rangverhaltniffen Beranberungen vorzunehmen seien, treten beinahe in allen Refforts ein. Der geehrte herr Borredner bat fich ber Oberförster angenommen, ein Anderer möchte fich der Gymnafiallehrer annehmen, ein Dritter möchte für die Baubeamten plaidiren. Die Regierung ift in diefer Frage burch die Befchluffe bes Abgeordnetenhaufes und durch ihre eigenen Ertlarungen einigermaßen vinkulirt. Als wir ben Gefetentwurf ber Lanbesvertretung vorgelegt haben wegen Bewilligung bes Bohnungszuschuffes, ba ift ausbrucklich hier ausgesprochen worden und es ift eine Bestimmung in bas Gefet aufgenommen worben, daß in Zweifelsfällen bie niedrigere Rlaffe zu mablen fei, und es ift ferner barauf hingewiesen worden, daß burch die Bestimmung über ben Rang, ju ber ja die Krone allein befugt wäre auch ohne Zustimmung der Landesvertretung in diefen Berhaltniffen nichts geandert werden und daß nicht auf diefem Bege eine beträchtliche Erhöhung ber Gehalter herbeigeführt werden möge.

Außer biefen Bemerfungen, meine herren, möchte ich mich nun über bie angeregte Frage nicht weiter auslassen, und ich möchte Sie bitten, daraus nicht den Schluß zu ziehen, als wenn meine Sympathien in dieser hinficht ben Oberförstern nicht zugewendet waren. 3ch ertenne mit bem herrn Borrebner an, daß wir gerabe in den Oberförstern einen vortrefflichen Beamtenfolag befigen, daß zur Bahrnehmmg ber Stelle eines Oberförsters ein hoher Grad von Bildung gehört und daß ich meinerseits burchaus nicht ben Sat aufftellen möchte, bag ein Oberförfter mit den Beamtenklaffen, benen zur Zeit ein höherer Rang angewiesen ift, nicht würde konkurriren können. Ich möchte aber nicht auf Grund einer so beiläufigen Arregung über eine solche Frage, die von sehr weittragenden Folgen für sammtliche Berwaltungen des Staates sein würde, — benn nachher würde es doch heißen muffen: was dem Einen recht ift, ift dem Andern billig! — jett irgenb eine weitergebenbe Erflärung abgeben.

Bas nun ben zuerft angeregten Punkt wegen ber Diaten für die Förfter betrifft, so wird fich ba wohl Abhülfe schaffen laffen. Es ift diese Frage nicht blos für bie Förfter freitig, sonbern mit noch größerem Recht in Anregung gebracht bezüglich von Steuerbeamten, welche ebenfalls in diese Rategorie fallen. Bas nach dieser Richtung hin sich wird machen lassen, dazu werde ich sehr gern die Sand bieten.

Brafibent: Der Abgeordnete Miquel hat bas Wort.

Abgeordneter Miquel: Meine Berren! Ich bin erfreut, aus ben Erflarungen bes herrn Ministers zu entnehmen, daß die Frage wegen des Diatenfages ffir bie Förster boch in Erwägung gezogen wird. Ich habe mir febr forgfältig Aberlegt, ob man es verantworten könnte, wegen ber Gehaltfage der Forfibeamten, insbesondere der Förfter, in diesem Jahre einen Antrag an die Staatsregierung an richten. Ich bin, nachdem ich diese Frage geprüft habe, durchaus davon bu dbrungen, daß bie Behaltsverhaltniffe völlig ungureichend find. Richtsbeftowiger habe ich es nicht gewagt, einen solchen Antrag zu ftellen, weil ich allerbi: 3 auch meinerseits ber Meinung bin, daß, nachdem in fo febr erheblichem als veraltet bezeichnet hat, mithte man die ganze Rangordnung als veraltet bezeichnen, (sehr richtig!) bas ift aber ganz unbestreitbar, daß diese Rangordnung ein spstematischer Bau ift, der, wenn man anfängt an der einen Stelle einen Stein wegzuziehen, im Ganzen nicht mehr aufrecht zu erhalten ift.

Der herr Abgeordnete fitr Stettin hat fodann bie Frage ber Behaltsverbefferung berührt. Meine herren, Sie werden fich fagen tonnen, daß diese Frage im Laufe bes vergangenen Jahres auch an die Staatsregierung herangetreten ift. Die Staatsregierung hat fich eingebend mit ber Frage beschäftigen muffen, ob fie Antrage auf Gehaltserhöhungen für biefen Etat wiederum fattgeben burfe. Da bat man fich vergegenwärtigt, bag eine Zeitlage, in ber in vielen Theilen bes Lanbes und in vielen Schichten ber Bevollerung bie Erwerbsthatigleit darniederliegt, und viele Rlaffen der Bevöllerung genothigt find, fich Ginichrantungen aufzuerlegen, nicht geeignet ift, um wiederum filt bie Beamten mit Forberungen auf neue Bewilligungen an bie Lanbesvertretung herangutreten und um fo mehr, als in ben letten Jahren gang erhebliche Gummen - bis gu 10 Millionen Thaler - für bie Berbefferung ber außeren Lage ber Beamten bewilligt worden find. Aus benfelben Grunden bat man auch bavon abgefeben. für irgendwelche Beamten in der Reichsverwaltung Gehaltserhöhungen borgunehmen, und wie die Bertretung bes Deutschen Reiches fich mit diesem Stand. punkt einverstanden erklärt hat, so glaubt die Staatsregierung erwarten au dürfen. daß auch biefes Hohe Haus diefer Auffassung im Großen und Ganzen beipflichten wird.

Präfibent: Es ift Niemand weiter zum Bort gemelbet, eine Abstimmung wird nicht verlangt, der Titel 1 der Einnahmen ist festgestellt. Ich eröffne die Diskusson über Titel 2 — 3 — 4 bis 13. Bu diesen Titelu liegen Meldungen zum Wort nicht vor, sie find vom Hause festgestellt.

Bir tommen zu ben bauernben Ausgaben: Roften ber Berwaltung und bes Betriebes. Rapitel 2, Titel 1-2.

Titel 1 und 2 find ohne Bieberfpruch vom Saufe bewilligt. Bu Titel 3 ertheile ich bas Bort bem Abgeordneten Bernhardt.

Abgeordneter Bernhardt: Meine Berren! Rur zwei Borte als Entgegnung auf das, mas der herr Regierungstommiffar foeben Ihnen vorgetragen bat. Bon zwei Seiten ift nun darauf hingewiesen worden, daß die Rangordnung seit 1817 befteht, und bag fie beshalb nicht geandert werden tonnte. Das ift tranrig genng, bag Dinge, bie im Jahre 1817 etwas taugten, beute noch befteben, wo sie nichts mehr taugen. (Sehr richtig!) Und wenn gesagt ist, das die ganze Rangordnung ein äußerft fünftlicher Bau fei, an bem man nicht rubren burfe, weil er fonft zusammenfalle, meine Berren, jo fage ich, muß er gusammenfallen, wenn er ungerecht ift. Werfen wir boch die ganze Rangordnung über Bord, und machen wir eine, die den Anforderungen der Gerechtigkeit entspricht. (Sehr richtig!) Dann murbe gefagt: in einer Zeit, wo viele Menfchen hungern, tonne man den Beamten nicht mehr Gehalt geben, damit sie nicht auch hungern. Meine Herren, ich gestehe, bas ift ein Gesichtspunkt, ben ich nicht theilen tann. Das barf uns nicht bestimmen, ob Sanbel und Banbel brach liegen ober floriren ob Milliarden aus Frankreich zu uns fließen ober nicht; das Land hat die Bflicht, seine Beamten so zu stellen, daß fie austommen, und wenn wir erst da find, wo viele europäische Staaten heute find — ich weise nur auf Frankreich hin, und auf die Berhaltniffe in ber bortigen Forftverwaltung, mo ber Betrug vor allen Thuren

umbergeht — wenn wir erft auf ben Bunkt kommen follten, wovor Gott unfer Baterland bewahren möge, bann werben wir fagen: Es war ein großer politischer Fehler, daß wir nicht zur rechten Beit geholfen haben.

Dann wurde gesagt, es sei eine große Summe verwendet für die Beamten, 10 Millionen; — ja, davon haben nur die Förster nichts bekommen, das ist der einzige Fehler bei der Sache. Nur diese wenigen Worte, weil ich es für Pflicht halte, hier Auffassungen entgegen zu treten, die ich, und ich glaube, auch Sie nicht theilen können.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Wort.

Regierungstommissar Geheimer Obersinanzrath Doffmann: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete, welcher soeben gesprochen hat, muß entweder diesem hohen Hause noch nicht lange angehören, oder von dem, was in diesem Hohen Hause in früheren Jahren vorgegangen ift, teine Kenntniß genommen haben; sonst hätte er unmöglich sagen können, daß von den Bewilligungen für die Beamten den Förstern nichts zu Theil geworden sei. Das steht mit den Thatsachen nicht im Einklange. Ich erlaube mir daran zu erinnern, daß im Jahre 1872, als für die Beamten von der Regierung eine umfassende Besoldungsverbesserung vorgeschlagen wurde, gerade die Summe, welche für die Förster vorgeschlagen war, in diesem Hohen Hause auf Ernnd einer Berkländigung mit der Staatsrezierung noch erheblich verstärft worden ist.

Prafibent: 3ch foliege die Distuffion über biefen Titel und tonftatire die Bewilligung beffelben.

Ich eröffne bie Diskuffion fiber Titel 4-4a.-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 bis 29. Alle biese Titel find nicht angegriffen vom Hause.

Bei Titel 30. "In zeitweiser Berfärfung des Forstschutes u. s. w."
570,000 Marf, hat das Wort der Abgeordnete Kummert.

Abgeordneter Anmmert: Meine Berren! In dem Titel, welcher foeben jur Berathung gestellt ift, fteden bie Diaten und Reisetoften, welche an bie Forft. beamten gezahlt werden muffen, wenn fie zu den Forfigerichtstagen bestellt worden. Diefe Reifelosten betragen im Ganzen nach meiner Schätzung etwa 200,000 Mark Diefelben follten meines Erachtens nicht in diefem Titel des Etats zum Borschein fommen, sondern unter den Kriminalfosten. Rach dem sogenannten Holzdiebfahlsgesete muffen die Forftschutbeamten durch ihre Dienftbeborbe gu ben Forftgerichtsterminen gestellt werben. Seit einigen Jahren werben für biefe Reifen an fie Reisetoften und Diaten gezahlt. Ramen biefe Reisetoften unter ben Kriminalkosten zur Berrechnung, dann würde ein Theil berfelben der Staatstaffe wieder gufließen, mabrend jett biefe Roften ber Staatstaffe vollftandig verloren geben. In bem Begirt einer Meinen Oberforfterei find an bergleichen Reisetoften im vergangenen Jahre 112 Thaler in runder Summe gezahlt worden. Davon wären, wenn diese Kosten als Kriminaltosten verrechnet worden wären, 31 Thaler, wie aus ben Aften erhellt, jedenfalls wieder ber Staatstaffe ju erfatten. Der Staatstaffe geht alfo ungefähr ein Biertel biefer Roften verloren; bar macht für bas Jahr etwa 20,000 Thaler im Staate. Bei jetiger Lage ber Se be ftellt fich oft ber Fall wunderlich beraus: In 18 Fallen betrugen bei ein m fleinen Gerichte Strafe und Roften, welche ber Solzbieb zu gablen botte, nid t fo viel als die Reisekoften, welche in benfelben Sachen an die Forfter gezahlt wu ben, die immer minbeftens 2 Thaler 10 Silbergroschen an den Forfter betra en. Diefe Reifetoften find nach meinem Dafürhalten bon ber Juftigtaffe gu

zahlen und würden dann, wie bemerkt, theilweise wieder eingehen. Ich möchte daher dem Herrn Minister anheimgeben zu erwägen, ob es sich nicht empsiehtt, diese Kosten fortan aus den Gerichtslassen zahlen zu lassen. Bis vor Aurzem erhielten die Forstschutzbeamten der Kommunen und Privatbesitzer solche Reisekosten siberhaupt nicht bewilligt. Erst vor Aurzem haben die Herren Minister der Finanzen und der Justiz die Gerechtigkeit eintreten lassen, daß solche Reisekosten an die Privatsorsbeamten aus der Justizsasse gezahlt werden. Ich glaube, hier muß es eben so geschehen, und ich habe nur darauf ausmerkam machen wollen.

Präfibent: Es nimmt Niemand das Bort. Ich schließe die Distuffion und fonftatire die Bewilligung bes Titel 30.

Titel 31 - ift ebenfalls bewilligt.

Bir tommen zum Kapitel 3. Bu forstwirthichaftlichen und Lehrzweden. Besolbungen. Titel 1. Bei ber Forstatabemie zu Reuftabt-Eberswalbe. Der Abgeordnete Dr. Birchow hat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Birchow: Meine herren! Ich nehme das Wort unt, weil ich von sehr verschiedenen Seiten gedrängt worden bin, eine Angelegenheit hier wieder zur Sprache zu bringen, die ich früher zu wiederholten Malen vertreten habe. Ich weiß wohl, daß es in diesem Augenblick leine praktische Wirtung hat; indeß habe ich eine gewisse persönliche Befriedigung, auf den Gang der Angelegenheiten hier hinweisen zu können. Sie werden sich erinnern, daß zu wiederholten Malen vom Hause die Frage behandelt worden ist, ob überhaupt die Weitererhaltung gesonderter Forstalademien zeitgemäß sei. Es ist das namentlich geschehn bei dem nächtsolgenden Posten, den ich slüchtig wohl gleich mitberühren darf, bei der Korstalademie zu Münden, wo die Regierung mit der größten Hartnäckigkeit geg en die Warnungen, die ausgesprochen wurden, unter nicht unbeträchtlichen und immer sich seigernden kosten die Gründung einer nenen Alademie herbeigessührt hat.

Jett, im Laufe bes vorigen Jahres, hat fich bie bentwürdige Thatsache zugetragen, daß auf einer fehr zahlreich besuchten Bersammlung der Deutschen Forstmänner nach einem sehr lebendigen Bortrage des Chefs der Anstalt in Reuftabt-Eberswalbe biefe gefammte Berfammlung mit allen gegen 16 Stimmen fich gegen die Forstatabemien ausgesprochen hat. herr Dandelmann, der Borsteher ber Forstafabemie in Neustadt, war bis zu dem Augenblick, wo es zur Abstimmung tam, immer noch ber Meinung, bag er die Meinung seiner Fachgenoffen reprafentire, bag ibm nichts entgegenftanbe als bie Deinung einiger Universitätsprofessoren, die ben Bunfc begten, die Forftatademie in ben Schoof der Universitäten aufzunehmen. Ich darf wohl fagen, daß hier im Saufe wenigstens eine folche annettirende Reigung wohl taum bestimmend gewesen ift, bag vielmehr immer wieder allgemeine Gefichtspuntte geltend gemacht worden find, von benen aus die Unzwedmäßigkeit biefer Spezialanstalten ausgeführt murbe. zweiste keinen Augenblik baran, daß die Regierung gegenwärtig nicht daran bentt, bie beiben Anstalten fofort zu taffiren, aber ich mochte wohl bie Frage aufwerfen, wie fie denn nun im Allgemeinen fteht, nachdem biefes große Berbitt ber Deutschen Forstwirthe gesprochen worden ift. Die Regierung hat sich wohl unzweifel. ist flar gemacht, wie fie weiter verfahren will. hegt fie bie Ueberzeugung, daß ie Anstalten fortbestehen follen, so wird fle biefelben in ber gegenwärtigen und Ckommenen Gestalt doch nicht erhalten wollen. Wenn fie sich also sagen m 🕵 entweder muffen die Anstalten größer werden, ober man muß baran benten fie aufzulosen und andere Einrichtungen zu schaffen, fo, bente ich, wird es gewif on nicht geringem Interesse, nicht blos für das Haus, sondern für die Gesammtheit aller Betheiligten im ganzen Lande sein zu hören, wie die Regierung nunmehr zu der Frage stebe.

Brafibent: Der Berr Regierungstommiffar bat bas Bort.

Regierungstommiffar Landforftmeifter Ulrici: Dleine Berren! Es ift bereits das dritte Mal, daß dieses Thema das Hohe Haus beschäftigt, und jedesmal, wenn biefe Frage gur Sprache gebracht worben ift, bat fich bas Sobe Saus für die Anficht ber Regierung ausgesprochen, daß es beffer fei, die Forstatabemien fortbefteben ju laffen. Es ift beshalb unerwartet, bag biefe Frage heute noch einmal gur Erörterung gestellt wird und zwar um fo mehr, als feit ben besfallfigen Beschlitffen biefes Soben Sauses mehrere andere politische Rörperschaften ber Auffaffung ber Preußischen Regierung fich angeschloffen haben. Ich glaube gur Information bes Soben Saufes anführen zu burfen, bag bie Roniglich Gachfifche Staatsverwaltung und bas Sachfifche Abgeordnetenbaus, als es fich um bie Frage handelte, "ob die forst- und landwirthschaftliche Atademie zu Tharand aufzuheben nud nach Leipzig zu verlegen fei", fich babin entschieden bat, bag ber landwirthschaftliche Theil ber Atademie allerdings nach Leipzig zu verlegen, der forfiliche Theil der Atademie dagegen in Tharand zu belaffen sei. Aehnlich ift die Sache in Bayern verlaufen. In Bayern tam im vorigen Jahre die Staatsregierung zu bem Entichluß, Die etwas im Rudgang befindliche Alabemie ju Aschaffenburg mit bem Polytechnikum in Minchen zu vereinigen. Die Sache tam im Abgeordnetenhaus gur Sprache und mit einer fehr großen Majorität wurde fowohl im Abgeordnetenhaufe, als auch in der Reichstammer beschloffen, bag bie Forftalabemie in Afchaffenburg zu verbleiben habe. - Wenn nun ber hochgeehrte herr Borredner aus dem Beschlusse ber Bersammlung ber Deutschen Forftwirthe in Freiburg Beranlaffung nimmt, die Frage hier nochmals anzuregen, fo tann ich ihm im Namen meiner Fachgenoffen junachft nur ben Dant für bas Gewicht aussprechen, welches er auf ben Ausspruch biefer Bersammlung gelegt bat. Bu meinem Bebauern muß ich jeboch betennen, bag ich, ber ich bie Ehre gehabt babe, ber Freiburger Berfammlung beignwohnen, aus den Debatten berselben nicht die Ueberzeugung zu gewinnen vermocht habe, daß die Preußische Regierung in ihrem bisherigen Berhalten irgendwie auf unrichtigem Bege fei. - Meine herren, alle Erörterungen, die bort flattgefunden haben, hier gu berubren, ift bei bem Umfange berfelben und ber Allgemeinheit ber Frage nicht anläffig; ich glaube aber aussprechen zu follen, daß gerade diejenigen ber bort zur Sprache getommenen Berhaltniffe, welche vorzugsweise bestimmend auf bie Befcluffe ber bortigen Berfammlung eingewirft haben, für bie Breußischen Berhaltuiffe nach meiner Auffassung nicht zutreffend find. Ich will nur zwei dieser Punkte hervorheben. So lange als Naffau, Schleswig, Hannover und heffen - Raffel noch nicht im Befite bes Preugischen Staates maren, tam die Frage nicht gur Debatte: ob Atabemien ober ob Universitäten bie gur Ansbildung ber jungen Forstleute geeigneteren Bildungsiculen maren. Damals befuchten die jungen Forftleute der genannten Landestheile die Atademie in den bbeutschen Staaten, Aschaffenburg und hobenbeim, respektive die Univerfität 4 Ben. Damals hatten alfo bie Borfale biefer Anftalt Buborer; gegenwartig, idem die jungen Leute aus den genannten Landestheilen naturgemäß — ich : naturgemäß, weil, wie ich ausbriidlich befürworten will, eine obligatorische pflichtung jum Befuch ber Preugischen Atabemien für die Preugischen Forft-¥ ranten nicht eriftirt - also seitbem fie naturgemäß resp. in ihrem eigenen

Interesse auf unseren Preußischen Alabemien in Münden oder Reustabt ihre Studien betreiben; seit dieser Zeit stehen die Hörstale in den Süddeutschen Forstalademien ziemlich leer und die Sammlungen mögen wohl theilweis bestaubt sein. Aurz und gut, die Alabemien in den dortigen Landestheilen haben einen Zustand angenommen, von dem man — um die Worte des Herrn Fragestellers anzuwenden — vielleicht mit Recht sagen könnte, daß sie entschieden unvollommen und zur genügenden Ausbildung der jungen Leute nicht mehr voll geeignet seine. — Bei uns ist das nicht der Hall. Ich glaube, daß Ieder, der unsere Alabemien besucht hat, zugeben wird, daß dort alle diejenigen Lehrkräfte und Lehrgegenstände beschaft werden, welche nöttig sind, um einen jungen Forstmann auszubilden. Für die Süddeutschen Alabemien die Kosten auszuwenden, um solche in einem normalen Zustande d. h. in den gebotenen Lehrkräften und Lehrgegenständen zu erhalten, mag bei der jetzigen geringen Frequenz wohl nicht wirthschaftlich nud beshalb die Frage vor deren Ausschlung resp. Bereinigung mit der Universtätt wohl angezeigt erscheinen. —

Ein zweiter Buntt, ber in jener Berfammlung gur Sprace tam und ber vorzugsweise wohl bazu beigetragen bat, bie Stimmung ber Berfammlung ju Gunften ber Univerfitaten zu anbern, mar ber, bag mit großer Rebegemanbtbeit nnb - ich möchte fagen - mit einem gewiffen Pathos bervorgehoben wurde, wie eben nur in ber Universität bie wahre Bilbung bes jungen Mannes erlangt werben tonne, und bag, fo lange ber Forftmann nicht bie Univerfität befuche, er nicht zu ber Rlaffe ber vollfommen gebilbeten jungen Leute gebore, sonbern wie man fich ausbrückte, gewiffermaßen nur eine Bilbung zweiter Rlaffe befite. hiervon fei wiederum die Folge, daß die foziale Stellung der Forfibeamten noch eine gebriidte fei. Ich wiederhole, bag gerade biefe Darlegungen einen besonderen Applaus nach fich gezogen haben. Ich tann nun nicht untersuchen, ob in ber That die Forstleute, die auf ben Gubdentschen Mabemien ihre Bilbung erlangt haben, hinter den auf Universitäten ausgebildeten jungen Leuten in der allgemeinen Bildung gurudbleiben, auch weiß ich nicht, ob die verwaltenben Forftbeamteu in den süddeutschen Staaten eine gedruckte foziale Stellung einnehmen. Sollten aber die besfallfigen Behauptungen zu bejahen fein, fo mochte wohl in Frage kommen, ob nicht ber Grund hierfür etwa barin zu suchen sein möchte, bag nicht in allen stiddeutschen Staaten bie Forftbeamten wie bei une bas Abiturienteneramen zu absolviren haben, sonbern bag in einzelnen biefer Staaten jum Betreten ber Forftverwaltungslaufbahn ein Abgangszengnig bon Brima respettive von Setunda genügt. Mögen indeffen biefe Beschwerungspunkte in andern deutschen Landestheilen fich verhalten wie fie wollen. Für bie Behauptning glaube ich der Zustimmung des Hoben Haufes, auch nach den Aeußerungen, bie wir heute gebort haben, ficher zu fein, daß ber auf ben Afabemien gebilbete Breußische Forstmann an allgemeiner Bilbung hinter ber auf ber Universität geschulten Bevollerungeflaffe im Allgemeinen nicht gurlidfieht, und bag ber Preußische verwaltende Forstbeamte, was seine soziale Stellung anlangt, sowohl von den herren hier im Saufe wie außerhalb beffelben denjenigen für ebenburtig erachtet wird, welche ihren Geist auf ber Universität geschult haben. — 28 u nach ben mir geworbenen Ginbritden bies bie zwei Sauptgefichtspuntte mat 4 welche ben Beschluß ber Freiburger Bersammlung mit fo überwiegenber Dajori ! für bie Ausbildung ber Forftleute auf ben Univerfitäten ausfallen ließen, ? möchte meine Behauptung, bag bie aus biefen Motiven gezogenen Folgerung

für bie Preußischen Berhältniffe nicht zutreffend seien, wohl auf Begrundung Anwend machen konnen.

Es fei mir nun geftattet, noch einen fachlichen Buntt zu berühren. Deine herren, Sie werden mir jugesteben, daß wohl unter allen Beamtenklaffen, und unter allen Fachmannern taum eine Rlaffe exiftirt, die genothigt ift, so viele Rebenwiffenicaften und Gulfswiffenicaften zu betreiben wie ber gum Berwaltungs. bienft fich vorbereitende Breufische junge Forftbeamte. Um als gebilbeter Forftmann bagufteben, und ben Anforberungen ju genfigen, bie von Seiten ber Berwaltung an ibn gestellt werben, muß ber Forfteleve eine umfangreiche Renntnig fammtlicher Raturwiffenschaften fich aneignen; er muß Botaniter fein, er muß mit Bftangenphyfiologie, Bflangenanatomie fich beschäftigen, er foll feine Stubien auf Mineralogie, Geognofie, Bobentunbe, auf Zoologie, in's befondere Entomologie gerichtet haben. Ferner werben austommliche Renntniffe in der Mathematit, Geomotrie, in Statit und Dechanit verlangt. Er foll als Bermogensverwalter in der Boltswirthichaftslehre, als Bertreter fisci im Civilrecht, als Forfipolizeianwalt im Criminalrecht nicht unbewandert fein. Aus allen diefen Materien bas für fein Fach Biffenswerthe bis zu dem verlangten Grabe fich anzueignen, burfte für einen jungen Mann taum möglich fein, wenn ihm allein überlaffen wirb, neben bem Stubium feines Sauptfaches auf einer Universität in alle diese Zweige bes Biffens in einem Umfange einzubringen, um fich aus ihnen bas auf feinen speziellen Beruf begligliche ju extrabiren. - Auf ben Breufischen Forftatabemien werben ben Studirenden die berührten Materien gunachft foftematifc borgetragen und bemnacht mit bem fpeziellen Rache in Beziehung gefett. Rach meiner refp. nach ber Auffaffung ber Staatsregierung tann fich auf biefem Wege ber junge Forftmann biejenigen Renntniffe am besten aneignen, welche er nothig hat, um Die Anforderungen au einen Breußischen Forstverwaltungsbeamten mit Erfolg erfüllen zu tonnen. Die Staatsregierung meint beshalb, daß es angezeigt ift, im Einklange mit ben mehrfachen Befdliffen bes Soben Saufes bie Ausbilbung ber bem Forftverwaltungsbienfte fich widmenben jungen Leute nach wie vor auf befonberen Forftatabemien zu erftreben.

Brafibent: Der Abgeordnete Thiel hat das Wort.

Abgeordneter Thiel: 3ch weiß nicht, ob ich bie Worte bes herrn Abgeorbneten Birchow vorhin richtig babin verftanden habe, bag er zwar gegen bie Mademien zu Reuftadt. Eberswalbe und Münden fich erklärt bat, teineswegs aber die weitere Forberung acceptirte, als wenn ber forftwiffenschaftliche Unterricht auf Die Univerfitäten verpflanzt werden milffe. Denn bas icheinen mir zwei berfoiebene Dinge gu fein. Man tann fich gegen ben Fortbeftanb ber ifolirten Mabemien in Renftabt-Eberswalbe und Münden aussprechen ohne jede Forderung acceptiren ju muffen, deshalb mochte ich bei Gelegenheit ber Befprechung biefer Frage, welche nicht blog für ben forftwirthicaftlichen, fondern auch fitr ben land. wirthichaftlichen und fur ben gangen technischen Unterricht von ber größten Bich. tigleit ift, prinzipiell mich bagegen vermahren, und die Absicht, wenn fie überbaupt ausgesprochen ift, nicht ohne Wiberspruch laffen, als wenn bas einzige f eil für ben Unterricht für alle biefe Facher bloß an ber Universität zu suchen f . Diefe Angelegenheit ausführlicher zu besprechen, bagu wird fich Gelegenheit fi iben, entweder in dieser Geffion bei ber weiteren Berathung bes Etats ober in br nachken Seffion bei Berathung bes Unterrichtsgesetes, wo alle biefe pringi. p :Uen Fragen grundlich erörtert werden muffen. Ich wollte heute nur turg tonftatiren, bag man boch fehr wichtige Grfinde anführen tann, wonach eine Bersammlung bon Fachmannern, Die in ihrem prattifden Beruf febr tuchtig fein mogen, boch beghalb noch nicht absolut competent ju fein braucht jum Urtheil über die befte miffenschaftliche Dethode, wie man fich ju bem fpeziellen Bernfe ausbilbet; benn daß man fich teineswegs bafür zu entscheiben branche, bag bie einzige Möglichkeit eine grundliche wiffenschaftliche Ausbildung zu einem tednischen Beruf nur an ben Universitäten gu finben mare, fonbern bag es die Möglichfeit giebt, einen folden Unterricht bei entsprechend ausgestatteten Juftituten noch beffer und grundlicher und noch mehr felbft im Sinne auch einer guten wiffenschaftlichen Bilbung ju erhalten, und brittens, und bas ift für mich ein Sanptgefichtspuntt - bag eine große Gefahr für unsere Deutschen Universitäten als Gelehrtenschulen und Bflanzstätten echter Wiffenschaftlichkeit barin liegen würde, wenn nicht nur der forstwirthschaftliche — sondern — das wäre babon ja die einfache Lonfequeng - auch der landwirthschaftliche und überhaupt ber gange technische Unterricht an die Universitäten verlegt würde. Ich weiß fehr wohl, daß in neuester Zeit gewichtige Stimmen fich für bas lettere geltend gemacht haben, und es liegen vor mir zwei Brofchuren bes beredteften Bertheibigers ber Auficht, bag aller Unterricht auch in biefen technischen Sachern an bie Univerfitaten verlegt werben milfe. Sie find verfaßt von dem befannten Chemiter Brofeffor Lothar Meyer, ber allerdings in vielen Beziehungen wohl tompetent ift, ein Urtheil hierüber abzugeben. (Bort! hort! links.)

Allein ich möchte boch barauf aufmerksam machen, daß der betreffende Herr wenn er auch allerdings sehr trübe Ersahrungen an isolirten Alademien gemacht hat, doch sich den Kampf gegen die Alademien etwas zu leicht macht; er malt die Alademie, wie ste allerdings existirt hat, vielleicht heute noch existirt und stellt ihr gegenüber die Universität, wie sie nicht immer existirt hat, wie sie selbst heute vielsach noch nicht existirt, nimmt die Uebelstände auf der einen Seite in der schlimmsten Art, die Bortheile auf der andern Seite in der hellsten Art. Denn es ist natürlich leicht zu einem Resultat zu Gunsten der Universität zu kommen; wollte er aber die Alademien und ähnliche Fachunterrichtsanstalten wirklich betämpsen, dann hätte er, wie ich hier nur kurz erwähnen will, nachweisen müssen, daß mit dem Unterrichte an Alademien gewisse lebelstände unzertreunlich versnüpft sind, weil diese Uebelstände im System und der Art der Alademien prinziplell gegeben sind, dies ist ihm aber absolut nicht gesungen. Deshalb glaube ich immer noch trot dieser Autorität, ein Botum zu Gunsten der nicht total isolirten Alademien, wenn sie nur richtig eingerichtet sind, abgeben zu können.

Brafibent: Abgeordneter Windthorft (Bielefelb) bat bas Bort.

Abgeordneter Windthorst (Bielefeld): Meine Herren! Ich hätte gewänscht, daß diese Frage bei dieser Gelegenheit nicht zur Sprache gebracht wäre, und zwar aus dem Grunde, weil sie nach meiner Auffassung von solcher Bichtigkeit ist, daß sie einer eingehenden Erörterung und Beurtheilung bedarf die sie diesem Augenblick wohl schwerlich sinden wird. Nachdem sie aber einmal angeregt ist, halte ich mich doch namentlich mit Rücksicht auf die Eutgegnung des herrn Regierungskommissars und des herrn Borredners verpflichtet, einige Womente in dieser Frage vorläusig klar zu stellen. Ich will auf die Gründe, welt stür oder gegen die Bereinigung der isolierten Atademien mit den Universität sprechen, auf die inneren Gründe in diesem Augenblicke nicht näher eingehe Ich weise nur gegenüber der Argumentation des Herrn Borredners ganz ober

flächlich auf die fich von felbft ergebende Rolirung ber Schiler und ber Lebrer bin, die mit ben isolirten Forftatademien verbunden ift, ferner auf die mangelnbe Möglichkeit, fich in den allgemein bilbenben Fachern auf ber Alabemie auszubilben, auf die vielen reichen Inftitute und Sammlungen, die gerade für Forftmanner, für Chemiter und Bhofiter, für jeben ber die Grundwiffenschaften tennen muß, von außerorbentlicher Bedeutung find, die aber nirgends in der Fille und Bollenbung fich finden, wie gerade an ben großen Universitäten, ich weise endlich bin auf ben Mangel ber Lehrertrafte felbft, einen Mangel, ber naturgemäß mit den Mademien verbunden ift, weil fie über fo große Gelbmittel nicht verfügen tonnen, felbft wenn wir im Etat noch reichlichere Mittel gur Disposition ftellen wurden, und weil es fcwierig ift, bie geeigneten Lehrtrafte gu finden und noch schwieriger, wenn man fie gefunden bat, zu erhalten. Die Erfahrung bat gezeigt, daß alle fich irgend wie auszeichnenben Lehrer, namentlich in ben Grundwiffenschaften, sofort von ben Univerfitäten ibnen entrogen werben. - Run, meine herren, wie liegt benn im Großen und Gangen bie Sache? Bon ben Staaten, die bei uns in Betracht tommen, von den Dentichen und Defterreich-Ungarn haben Baben, Seffen und Defterreich bereits vollftändig bas ausgeführt, mas wir beabsichtigen; fie haben bereits die Afabemien mit ben Universitäten verbunden, respektive in Baden mit dem Bolytechnifum in Karlsruhe, und wir finden, bag die Forftwiffenschaft in teinem Deutschen Lande einen auch nur annähernd fo hohen Grad erreicht hat wie gerabe in Seffen und Baden. Ohne fürchten gu muffen, irgendwie die Bertreter ber Breufischen Forftwiffenschaft ju verleten, glaube ich bies behanpten zu burfen, und ich tann bingufugen, bag bies gerade von Preugischen Forftmannern in ihrer befannten Ehrlichfeit anertannt worben Run, meine Berren, ift and in ben anberen Staaten biefelbe Bewegung ansgebrochen und Sachsen sowohl will Tharand, als Bayern will Aschaffenburg mit einer Universitätsight verbinden. In den betreffenden parlamentarischen Rorperschaften find diefe von ber Regierung gestellten Antrage abgelehnt worben; ich will aber bemerten, daß bas in Bayern aus bem einfachen Grunbe gefchehen ift, weil zu meinem großen Erftannen - ich finde dafur teinen innern Grund - bie bortige sogenannte Patriotenpartei bie Frage zu einer ultramontomen Barteisache gemacht und mit Silfe einiger Frankischer respektive Afcaffenburger Bartifulariften es fertig gebracht bat, die wohlbegrundeten Antrage zu Falle ju bringen. Damit ift bie Sache aber nicht abgemacht. Sie wird in Bapern und Sachfen weiter verfolgt werben und gwar icon aus bem Grunde, weil die Regierungen bort einfichtig genng find, fich ber Bewegung felbft anzuschließen und fie nach Rraften ju forbern.

Run fragen wir aber, welches sind benn die Männer, die sich in der That stiese neuen Gedanken interesser und das bisherige Preußische System bekämpsen? Ich will nicht auf Autoritäten hinweisen, die außerpreußischen Ländern angehören, ich lönnte sonst auf die wahrhaft glänzenden Namen eines Sedendors, ernes Lehr, eines Hes, eines Lothar Meyer und vieler anderer tüchtiger Männer mich berusen, die in allen Kreisen Deutschlands als Autoritäten auf diesem Gebt te angesehen werden. Aber, meine Herren, ich glaube, ich werde von keinem geussischen Forstbeamten desavonirt werden, wenn ich die Behauptung ausstelle, die in Preußen gegenwärtig Niemand an autoriativer Bedeutung, an wirklicher Ediegenheit der Kenntnisse und Ersahrungen und in allen den Eigenschaften, die zederlich sind, um ein sachlundiges Urtheil zu sällen, sich messen lann mit dem

Forstbirektor Burcharbt in Hannover und dem Direktor Jeper, den die Preußische Regierung sich gezwungen gesehen hat, als Direktor an die eben erst gegründete Anstalt in Münden zu berusen. Meine Herren, diese beiden Männer gehören gerade zu den bedeutensten Borkämpsern für die Bereinigung der Forstalademien mit den Universitäten; beide haben in Broschüren und namentlich in Gutachten, die sie auf Beranlassung der betressenden Regierungen, namentlich der Bayerischen — die eine besondere Anersenung verdient, daß sie ein so großes Material in ihrem und unser allem Interesse sich zu verschaffen gewußt hat — versaßt haben, auf das allerentscheidenste ausgesprochen, daß die Berlegung an die Universtätten eine unbedingte Nothwendigseit sei, wenn nicht die Forstwissenschaft einen bedenstichen Rückgang erleiben solle. Ich will mit in dieser Beziehung nur erlanden, einen Sah Ihnen vorzulesen gerade von dem Manne, den ich in erster Linie genannt habe, von dem Forstdirektor Burchardt in Hannover, der in einem mit vorliegenden gedruckten Briese an den Bayerischen Minister sich solgendermaßen äußert:

"Kommen wird die Bereinigung des forstwissenschaftlichen Unterrichts mit den Universitäten, darüber ist, soweit ich geschaut habe, bei den Männern des Lehrstuhles, wie dei den klaren, vorurtheilsfreien und nicht durch andere Rückschen gehaltenen Köpsen vom "Leder" und von der "Feder" kein Zweisel; zu wünschen ift nur, daß die Frucht zeitig reise, daß nicht das Thor durch weiteren Ausbau im Sinne gesonderter Alademien zur Erschwerung des Besseren zugebaut werde."

Der einzige Staat, ber bisber energifch die entgegengefette Richtung verfolgt hat, ift Breugen. Der einzige wiffenschaftliche Bertreter biefer Richtung ift aber ber zeitige Direktor ber Forstanstalt in Neuftabt-Eberswalde, Dandelmann. Man bat natürlich bem Grunde diefer auffallenben Ericheinung nachgeforscht und es ift jebenfalls auch fur uns intereffant, ju wiffen, weshalb bie Breugifchen Forfibeamten und ba ich ihn ale Bertreter biefer Richtung betrachten barf, gerade Dandelmann mit foldem Gifer fich diefer Sache angenommen haben. 3ch will porber bemerten, bag bie Energie, mit welcher Dandelmann bisber jene Richtung vertreten bat, in ber letten Beit einigermaßen abgeschmacht worben ift, seitbem er Belegenheit gehabt bat, die Stimmung ber Forftleute in gang Deutschland auf ber vorjährigen Freiburger Berfammlung fennen zu lernen. Bur Richtigftellung einer andern Thatfache will ich noch bemerten, daß auf diefer Freiburger Berfammlung, welche nicht lediglich aus Theoretikern, nicht aus Dozenten von Univerfitäten, sondern in ihrer weit überwiegenden Majorität - fie gabit im Gangen vierhundert Theilnehmer - aus praktischen Forftmannern aus allen Staaten Deutschlands bestand, mit breihundertfunfzig Stimmen gegen fechzehn beschloffen worden ift, daß die isolirten Forftlebranftalten gur Ausbildung der Forfibeamten nicht mehr genügen und es beshalb bringendes Bebürfniß sei, den forfiliden Unterricht an die allgemeine Sochiqule zu übertragen.

In einer mir vorliegenden Brofchire finden wir von einem Sachverftändigen erften Ranges die richtige Erflarung ju dem eigenthümlichen Berhalten Dandelmanns. Es beift barin:

Das Gleiche, wie von Gub- und Mittelbentschland läßt fich von Pres Ben leiber nicht fagen, nämlich nicht, daß die Forftwiffenschaft beuje nigen Standpunft eingenommen hat, wie wir ihn nach ben Facterungen ber heutigen Biffenschaft im Allgemeinen erwarten tonnes. Die

haben bis jest die alten Traditionen und das Andenken an Pfeil, den früheren Direktor von Neustadt-Eberswalde, bis jest noch immer einen großen Einfluß ausgesibt. Die meisten Forstbeamten Prenßens sind unter der Leitung Pfeils ausgebildet worden; es war ihnen nicht vergönnt, Bergleiche zwischen Universität und Fachschale nach selbsteigener Prüfung anzustellen u. s. w.

Es wird aber auch von Interesse sein, die Urtheise aus anderen Staaten über den Stand der Preußischen Forstkultur kennen zu lernen, und ich kann es mir um so weniger versagen, mit einigen Worten daranf hinzuweisen, als in diesem Angenblick die Preußische Regierung sich veranlaßt gesehen hat, mit einem Waldschutzgeseh vor uns zu treten, welches mit allen unseren Rechtsauschauungen in direktem Widerspruch sieht. Ich erkenne die Bedeutung des Gesets an, din such mit seinen Zwecken einverstanden, kann es aber doch nur acceptiren, weil die bittere Nothwendigkeit ein so startes Ausnahmegesetz gebietet. Wenn wir dahin gekommen sind, so haben wir uns gewiß zunächst die Frage vorzulegen, wie es mit den Beamten sieht, die berusen werden, über die Wald- und Forstkultur im Preußischen Staate zu wachen, und ich weiß nicht, ob nicht die stärke Kritik gegen das bisher in Preußen befolgte Spstem gerade in der Borlage dieses Gesetzes gefunden werden muß. (Bewegung.)

Ich will nun aus einer Rebe, die ein anerkannter Sachberftändiger, Professor Gerstner aus Wirzburg, in der Baberischen Kammer gehalten hat. nur einen Punt hervorheben. Er sagt:

Ich glaube, daß Prengen in dieser Sache nicht in der rechten Beise vorgegangen ift, und kann es begreifen, daß es für Preußen wünschenswerth ift, eine Entschuldigung zu haben, daburch, daß Bapern auch einen Fehler macht. Preußen interessirt sich seine daßtu — das ist merkwürdig, ich weiß es aus ganz zuverlässiger Quelle — was Bapern für eine Entscheidung treffen wird und wünscht sicherlich, daß wir bei dem Alten beharren. Der Große läßt sich nicht gerne von dem Kleinen belehren, das ist bekannt und selbstverständlich; und insbesondere, wenn man befürchtet, dadurch auf einen großen Fehler ausmertsam gemacht zu werden. Preußen ist — das wage ich vor dem Forum der Sachverständigen zu behaupten — in Bezug auf Forstlehranstalten kein Musterstaat; zur Regelung der Dinge haben wir jedensalls von Preußen nichts zu kernen.

Run, meine herren, wenn die Sachen so liegen, dann, meine ich, wäre es wohl der ernsteften Erwägung werth, ob es nicht in der That an der Zeit wäre, daß die Regierung sich über diese Frage, die in allen Sachverständigenkreisen bereits vollständig spruchreif geworden ift, endlich Alarheit verschaftte und sich zu energischem Borgeben entschließen möchte. Leider sind wir allerdings in der eigenthimlichen Lage, daß wir keine bestimmten Anträge stellen können, weil wir erst vor wenigen Jahren nach reislichen Debatten zu dem unglücklichen Schritte uns baben verseiten lassen, eine nene Alademie in Münden zu gründen, und dieser Spler läßt sich jeht nicht mit einem Striche andern, ohne berechtigte Interessen pfindlich zu schäbigen. Aber die Anregung muß schon jeht gegeben werden, mit nicht auf dem falschen Wege sortgesahren werde, damit nicht — es ist das 1 Bunkt, der ja sin unsere Etatberathung höchst wichtig ist — serner große nummen ohne jeden nambatten Ersola verscheubert werden, die gespart werden

tönnen, wenn wir einfach ben Forstlandibaten die Gelegenheit geben, an den Universitäten ihre Bildung suchen zu können. Die Auregung ist hiermit gegeben, ich glande es wird sich später noch eine andere Gelegenheit studen, die Sache gründlicher zu erörtern. Jedenfalls wird die Frage des sorstwissenschaftlichen Unterrichts nicht wieder von der Tagesordnung verschwinden, und wie ich hosse, recht bald ihre Lösung sinden in dem Sinne, den ich wünsche, im Sinne der wahren Forstwitzur, im Interesse Waldes und im Interesse unserer Forstwitzur, im Interesse wahren mussen missen wir die Möglichleit gewähren mussen, sich die Ausbildung zu verschaffen, wie wir sie nach den Forderungen der heutigen Zeit von ihnen zu erwarten berrechtigt sind.

Prafibent: Der herr Finangminifter bat bas Wort.

Finanzminister Camphansen: Meine Herren! Der Herr Borredner hat besonders den unglücklichen Schritt bedauert, zu dem sich das Abgeordnetenhaus vor einigen Jahren und zwar noch, bevor ich mit der Berwaltung der Forsten betraut war, hat bestimmen lassen, die Alademie in Münden zu gründen. Ju dieser Beziehung habe ich anzusühren, daß der von ihm so hoch verehrte und mit Recht verehrte Director Burckhardt in hannover einen wesentlichen Theil an dieser vermeintlichen Schuld trägt, daß er damals in der lebhaftesten Beise sich daßt bemist hat, diese Alademie ins Leben zu rusen. (Hört! Hört!) Run ist es ja sehr wohl möglich, daß er seine damalige Ansicht geändert hat und dafür triftige Gründe gehabt zu haben glaubt.

Was das Berfahren in Prensen betrifft, so haben wir — das wird denjenigen, die sich für diese Frage interessirt haben, nicht unbekannt geblieben sein — früher das System gehabt, daß die Unterrichtsanstalt für die höheren Forstbeamten in Berlin mit der Universität verbunden war. Zu jener Zeit hat man die schweren Rachtheile einer solchen Berbindung zu erkennen geglaubt, und es ist auf Auregung des berühmten Humboldt diese Austalt von hier nach Renstadt verlegt worden.

Aehnlich ift es in Minchen gegangen, dort war auch die Forftakademie mit der Universität vereinigt. Sie wurde mit derselben vereinigt im Jahre 1830, und im Jahre 1846 hat man geglaubt, für die Heranbildung der Forstbeamten besser zu sorgen, wenn man eine Trennung der Universität und Forstakademie vornehme, man hat sich damals entschlossen, sie von München nach Aschassenburg zu verlegen.

Meine herren, bei den Fragen, die in Bezug auf die Ausbildung der Forstbeamten in Betracht zu ziehen find, ist vor allem von Bedeutung, ob man ihnen die Fähigkeit verschaft, nachher tüchtige höhere Forstbeamten zu werden. Es kommt nicht allein auf ein gewisses Raß von Kenntnissen au, es kommt auch darauf an, frühzeitig die Liebe für das Forstsach zu entwickeln, die Bertrantheit mit dem Balde herbeizusühren, den Unterricht dort zu geben, wo man die praktischen Beispiele gleich vor Augen und in der Rähe bat u. s. w.

Im llebrigen ift ja gang unzweifelhaft, daß in manchen Beziehungen bie Universitätissammlungen umsaffender find, aber, meine Herren, sie find andere. Es darf nur Jemand eine Forstakademie besuchen, — ich selbst habe das im ! rigen Sommer ausgeführt —, so wird er alsbald wahrnehmen, wie dort die Sam lungen für die besonderen Zwede dieser geistigen Ausbildung gebildet find une wie andere von einem allgemeinen Standpunst aus gebildete, an fich weit m

でいることを見ることを必要があることをあるとうできない。これできないできないできないできないというできないできない。

faffendere Sammlungen jenen Zweck doch nicht in demfelben Maße erreichen Wunen.

Benn gemeint ift, daß unsere Forstverwaltung hinter ber anderer Staaten zurücktebe, so muß ich bekennen, daß ich eine Bestätigung für dieses Urtheil nirgendwo gesunden habe, und ich meine, die Landesvertretung hätte gerade dieser Berwaltung gegenüber immerwährend mit besonderer Theilnahme anerkannt, wie ausgezeichnet unsere Forstverwaltung ist, und, meine Herren, die höchsten Chess dieser Berwaltung — ich würde mir ja persönlich ein hervorragendes Urtheil siber diese Frage nicht zumessen wollen, aber die Chess dieser Berwaltung, Männer von größter Auszeichung, haben stets die Ansicht vertreten, daß der bei uns eingeschlagene Weg sir den eigentlichen Zweck, für die Ausbildung tüchtiger Forstbeamten der richtigste ist. Das hohe Hans hat diesem Wege in früheren Stadien zugestimmt, die Ansialten bestehen, Anträge auf Aenderung sind auch hente nicht gestellt worden, es scheint daher, daß wir uns blos auf eine akademische Borsesung einlassen, wenn wir diese Frage uoch länger erörtern wollten (Bravot)

Prafibent: Es ift von zwei Seiten ber Schluß ber Diskuffion beautragt, von ben Abgeordneten Seiliger und Boring. Ich ersuche biejenigen herren aufzufteben, welche ben Antrag auf Schluß unterflüten wollen. (Geschieht.)

Die Unterflützung reicht aus.

Auf ber Rednerliste find noch eingetragen die Abgeordneten Dr. Birchow, Thiel und Bernhardt.

Diejenigen herren, welche jett bie Distuffion ichliegen wollen, bitte ich auf-

Das ift die Majorität, die Distusfion ift gefchloffen.

Ein Antrag zu diefem Titel liegt nicht vor; ich tonftatire, baß Tit. 1 obne Biberfpruch bewilligt ift.

Ich eröffne die Diskussion über Tit. 2 und ertheile das Wort dem Abgeordneten Windthorft (Bielefelb).

Abgeordneter Bindthorft (Bielefeld): Meine Herren, eine Bemerkung des herrn Finanzministers zwingt mich, noch für eine Sekunde Ihre Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Er hat mit vollem Recht darauf hingewiesen, daß der ausgezeichnete Forstbirektor zu hannover, Burchardt, sich selbst an der Errichtung der Forstlehranstalt in Münden betheiligt hat, aber er hat es übersehen, daß derselbe sich sehr bald von dem Irrthnun seiner früheren Ansicht siberzeugt hat. Er sagt in einem Briefe, den er unterm 25. Oktober 1873 an das Königlich Bayerische Staatsministerium gerichtet hat:

Ich habe besonders die beiden preußischen Forftatademien vor Mugen, sie kultiviren eine große Bahl von Disziplinen, die meisten — vor Allem die Hultiviren eine große Bahl von Disziplinen, die meisten — vor Allem die Hultischen — aber in einer Weise, daß man die Forststudirenden bedauern könnte. Man will dort Alles lehren, was im Innern oder an der Peripherie des sorftlichen Lehrkreises liegt — und trot der vielen Lehrer, trot der Erweiterung der Studienzeit erreicht man nur unreise und verkummerte Früchte, eben weil man Alles mit der Alademie ausrichten will.

Und in demfelben Briefe legt er mit anerkennenswerther Offenheit bas, ich ichte faft fagen, ruhrende Bekenntnig ab:

Bielleicht habe ich felbft seiner Beit bagu beigetragen, bag bie zweite Breußische Forftatabemie (Minben) ihre jetige Stelle im Berglanbe hat. Das lag aber nicht in meiner Kalkulation, daß man dort so außerordentlich viele Fächer lehren und die Universität entbehrlich machen wolle. Jeht haben wir die Monstrosität, daß man sich in Münden mit vielen unvollommenen Borträgen behelsen muß, während man in einer Stunde Göttingen mit tresslichem und vollständigem Lehrapparat hat, der nur noch einer forstlichen Lehrseltion bedarf, wie ihm eine landwirthschaftliche mit gutem Erfolge bereits beigegeben ist.

Meine herren, wenn der herr Finanzminister fich damals mit vollem Recht auf die Antorität dieses Mannes bernfen tounte, so din ich in diesem Angenblick noch viel mehr berechtigt, auf sein jehiges sachverfläudiges Urtheil zu Gunften meiner Anffassung Bezug zu nehmen.

Prafibent: Der Abgeordnete Dr. Birchow bat bas Wort.

Abgeordneter Dr. Birchow: Ich wollte nur Einspruch thun gegen eine andere Bemerkung des herrn Ministers, nämlich wegen der verschiedenen Beschüffle des Hauses in Bezug auf die Forstalademie in Minden. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, daß in später Stunde — es war in einer Abendsitzung —, als die Position Münden zum ersten Male vorlam, der damalige Finanzminister v. d. Heydt die Bersicherung abgab, es sei Alles da, die Gebäude seine vorhanden, die Stadt wolle allersei Opfer bringen, es handle sich nur um eine keine unerhebliche Sache, die sedoch für die Provinz von großer Bedeutung sei. Es war die Beriode, wo soeben Hannover annektirt war und man allersei gute Dinze machen wollte, um die Hannoveramer in angenehmer Stimmung zu erhalten.

(Beiterteit.)

In biefer Lage hat das Haus den erften falschen Schritt gethan. Rachher find neue Forderungen gekommen, die Gebäude waren nicht da, es mußte gebant werden, man brauchte Laboratorien, man brauchte mehr Lehrer und so hat sich die Sache ausgedehnt. Der erste Beschluß ist aber, wie gesagt, in einer späten Stunde, in einem unbewachten Augenblick gesaßt. Ich möchte daraus bednziren, daß das Haus nicht mit voller Klarheit und vollem Bewußtsein von der Bedentung des Gegenstandes die Alademie bewilligt hat. (Heiterkeit.)

Brafibent: Jest ift die Distuffion gefchloffen.

Der Titel 2 ift bewilligt.

Ich eröffne die Diskussion über Titel 2a, Wohnungsgeldzuschüffe, — über Ditel 3, — 4, — 5, ferner über Kapitel 4, allgemeine Ausgaben, Titel 1, — 2, — 3, — 4.

Alle Diefe Titel find bewilligt.

Einmalige und außerordentliche Ausgaben. Rapitel 5, Titel 1, - 2, - 3 - und 4.

Dhne Biberfpruch bewilligt.

Bir geben über gur

Rente bes Aronfibeitommiffonds.

Seite 2 des Hauptetats. Bermert zu Rapitel 1 und 2 der Einnahmen, Domainen und Forsten.

Diefer Bermert ift genehmigt.

Dann tommt ber

Erlös aus Ablösungen von Domainengefällen und aus dem Bertaufe von Domainen- und Forfigrundstüden.

Hauptetat, Ginnahmen, Seite 2, Rapitel 3, 3 Millionen Mart.

Ich eröffne die Distuffion. Der Abgeordnete Dr. Seelig bat bas Wort. Abgeordneter Dr. Seelig: In ber leberficht, welche und gegeben ift über ben Erlos aus bem Bertauf von Domanialgrundftuden und Forften, find die Brovingen heffen, hannover und Schleswig-holftein ausdrudlich ausgeschloffen. Es ift mir nicht möglich gemejen, eine Ausfunft barüber an erhalten, mo bie Erlofe, die aus Bertaufen in jenen Provingen herrubren, im Budget aufgeführt werden. Benn ich baraus ben Schlug gieben burfte, bag von folchen Bertaufen von Forfigrundfluden in ber Proving Schleswig politein für die Bufunft Abftand genommen werden foll, fo wilrde mir biefe Ausficht in bobem Grabe erfreulich sein. 3ch barf vielleicht an ben herrn Finanzmiuister bie Anfrage richten, respettive ibn bitten, mich barüber ju belehren, ob biefe meine Annahme eine richtige ift. Ich erlaube mir die Aufmertfamteit bes herrn Finangminifters barauf zu richten, daß eben in ben letten Jahren bei uns Bertaufe von Forftgrundftuden flattgehabt haben, die im fistalifden Intereffe vielleicht fich vertheidigen laffen, die aber im Intereffe ber allgemeinen Laubestultur, im Jutereffe der Landeswohlfahrt von einem gang anderen Bunkte aus beurtheilt werden muffen. Es find bei uns eine Anzahl allerdings fleiner Forftparzellen verlauft worden, beren Bertauf eben aus Grunden ber Landeswohlfahrt hatte beffer unterbleiben follen. Ich habe mir erlaubt, schon vor einigen Tagen barauf aufmerkfam zu machen, welche bobe Bedeutung auch die kleinften Forfiparzellen in bem fo fparlich bewalbeten Schleswig-holftein haben, und bag ber mit bem Bertaufe fast immer verbundene Abtrieb folder fleiner Forstparzellen in vieler Beziehung als eine mahre Ralamitat anzusehen ift. Ich gestatte mir, barauf aufmertfam zu machen, daß biefe fleinen Forftparzellen in vielen Fällen noch eine ganz besondere Bedeutung haben. Solche kleinen Waldgrundstücke, vorzugsweise wenn fie auf ben Soben gelegen find, haben an unferer Rufte febr baufig bie Bebentung von Landmarten ober Wehrzeichen für bie Schifffahrt, und ber Abtrieb einer folden tleinen bewaldeten bobe ift für die Schifffahrt oft von bervorragendem Nachtheil. Auch aus biesem Grunde muß im Interesse ber Landesmoblfahrt bafür geforgt werben, daß berartige fleine Baldpargellen nicht gerftort werben. Ja, ich mochte noch etwas weiter barin geben, ich gestatte mir, an ben herrn Finangminifter bie Bitte ju richten, es jur Erwägung ju ftellen, ob nicht bei ber Bewirthschaftung folder fleinen Forftparzellen in Schleswig-Solftein von den allgemeinen Regeln des forftlichen Betriebes eine gewiffe Ausnahme nothwendig ift. Für folche fleinen Parzellen ift bei uns auch aus forftlichen Rudficten bie Blanterwirthicaft nicht blos möglich, fonbern in vielen Källen sogar als die zwecknößigste Art der Bewirthschaftung anzusehen. Ich bitte also ben herrn Finangminifter, eine Erwägung babin eintreten laffen gu wollen, ob nicht diefe Art bes Betriebs, bei welcher ber Balbbeftand möglichft erhalten wird, bei uns in folden Fällen Blat ju greifen hat. Benn ich ermahnt babe, dag in ben letten Jahren folche Berlaufe von fleinen Bargellen Rattgehabt haben, fo will ich gleich bevorworten, bag man mir nicht entgegnen moge, es haben folde Beraugerungen ftattgehabt auf Grund ber Befuche von 2)mmunen. Es ift gang richtig, es ift ein folder fleiner Balb verlauft worben at bie Stadt Riel und es ift bantbar anertannt worden, dag die Domainenverm ltung biefen Bertauf jugelaffen bat. Der Bertauf bat bem Fistus einen ge ng guten Erlos gemahrt, es ift aber ber Antauf vorzugsweise in bem Sinne Di t ber Stadt Riel unternommen worden, damit eben biefer Balb erhalten

werbe, ber unter anderm für die Schifffahrt, namentlich anch die Sicherheit des Kieler Kriegshafens von der hervorragendsten Bichtigkeit ift. Es befindet sich in der Rahe von Kiel ein anderer solcher Bald, der vielleicht eine ähnliche Rolle spielt, über den jeht die Gefahr schweben soll, daß der alte Bestand niedergeschlagen werde, eine Aussicht, die für die Schifffahrt ebenfalls gewisse Bedenken haben dürfte.

Ich mochte ben herrn Finangminifter bitten, auf solche allerbings, wie ich sehr wohl einsehe, bem großen Ganzen gegenüber Meine Berhaltniffe eine gewiffe Ausmerksamleit richten zu wollen.

Brafibent: Der herr Finangminifter bat bas Bort.

Finanzminifter Camphaufen: Meine Herren! Benn es bem geehrten Beren Borrebner nicht gelungen ift, in bem Etat bie Ginnahmen aus Bertaufen in den Brovingen Sannover und Schleswig-Golftein zu finden, fo barf ich ibn nun baran erinnern, bag bie besfallfigen Ginnahmen gn ben Ginnahmen bes vormaligen Staatsichates geboren, und bag er bei bem betreffenden Abichnitt bes Budgets auch Anskunft barüber finden wird, wie viel in jenen gandestheilen veräußert worben ift. Wenn bann biefer Eingang bagu gebient bat, um auf ben Forftetat gurudgutommen und uns gu empfehlen, wie wir in holftein mit bem Bertauf von Forstparzellen es halten mögen, so habe ich anzusühren, daß wir ja niemals absolut aussprechen tonnen, hier wird gar teine Bargelle vertauft werden. Es fommt ja ba anf bie Berhaltniffe bes tontreten Falles an, und barnach tann ein Bertauf unzwedmäßig, aber auch im boben Grade zwedmäßig fein. 3ch will aber andererfeits anfuhren, bag wir, weit entfernt, in Schleswig-holftein mefentlich mit Bertaufen vorzugeben, wir bort wefentlich mit Antaufen vorgegangen find und mit neuen Forfitulturen, und bag wir biefes Geschäft auch fortzuseten gebeuten.

Brafibent: Der Abgeordnete Dr. Seelig bat bas Bort.

Abgeordneter Dr. Seelig: Ich habe schon am vorigen Montag der Staatsregierung meinen Dant dafür ausgesprochen, daß sie mit den Antäusen vorgeht und an eine Wiederbewaldung denkt, allein da handelte es sich um Haiden, die vielleicht in 100 Jahren Forsten sind, die aber, wenn sie jetzt angekauft wurden, doch lange keinen Ersat bieten für Hochwälder, die augenblicklich niedergeschlagen werden.

Prafibent: Die Distuffion ift geschloffen, bas Rapitel ber Ginnahmen ift bewilligt.

#### 88.

Verhandlungen des Abgeordnetenhauses über die Aushesserung der materiellen Lage der Forstschutzbeamten.

70. Sigung am 1. Juni 1875.

Prafibent: Ueber bie folgende Petition wird ber Abgeordnete von Be ba berichten, bem ich bas Bort ertheile.

Berichterstatter Abgeordneter v. Benda: Meine herren! Es liegt eine ihr große Angahl von Petitionen von Förstern und Waldwärtern aus ben aller i er-

fciebenften Theilen unferes Landes bor. Ihre Bunfche find gerichtet einestheils auf die Berbefferung ihrer Befolbungen, anberentheils auf die Befeitigung ber Rachtheile, in welche fie durch bas Diatenreglement vom Mai 1878\*) gerathen find. Meine Herren, in letterer Beziehung ift, wie Ihnen ja bekannt ift, neulich ein Gefetentwurf \*\*) bon und berathen und beichloffen worben, ber biefem Uebelftanbe Abhilfe verschaffen wird. Bas aber bie Besoldungsverhaltniffe betrifft, so ift in ber Kommission die Frage sehr ausführlich behandelt, und man ift in ber Rommiffion bereit gewesen, anzuerkennen, bag die betreffenden Beamten vielfach in einer fehr fdwierigen Lage rudfichtlich ihrer außeren Stellung fich befinden. Dan hat aber geglanbt, daß ein Unterschied zu machen fei zwischen benjenigen Forfterund Baldwärterftellen, welche in isolirter Lage in ber Tiefe bes Balbes und auf ber Sobe der Berge fich befinden, welche in schwieriger Lage find nicht allein in Beziehung auf ben Unterricht ihrer Rinber, sondern auch felbft in Bezug auf bie Beschaffung ihres täglichen Brotes. Man bat in ber Kommission baber geglaubt, baß junachft ber Bunich an bie Staatsregierung auszusprechen fei, Silfe gu schaffen in biefen besonderen Fällen burch Gemahrung von Stellenzulagen, wo bas Bedfirfnig fich herausstellt. Meine herren, bem entsprechend ift ber Antrag \*\*\*) Ihrer Rommiffion gefaßt. 3ch bin aber bon ber Rommiffion ausdrudlich beauftragt hervorzuheben, daß fie einstimmig ber Meinung ift, daß über turz und lang auch bie Frage ber allgemeinen Befolbungserhöhung ber betreffenden Beamten fich nicht werbe vermeiben laffen, theils wegen bes Berthes ber ihnen anvertrauten Bermaltung, theils auch wegen ber besonderen Schwierigfeit und ber befonderen Berantwortung, welche mit ihrem Amte verbunden find. Die Rommiffion bat aber geglaubt, in biefem Jahre von bezuglichen Antragen Abftand nehmen zu muffen, theils weil bie nicht unbeträchtliche allgemeine Befolbungserhöhung, welche ben Förftern und Baldwartern ju Theil geworben ift, erft im Jahre 1872 erfolgt ift, anderentheils und vorzugsweise beswegen, weil wir ja gang allgemein in Uebereinstimmung mit ber Staatsregierung aus finangiellen Grunden uns entichloffen haben, in biefem Sahre Antrage auf allgemeine Besolbungserhöhungen auch bei anderen Rategorien von höheren ober unteren Beamtentlaffen nicht zu ftellen.

Das find die Gründe, aus welchen Ihnen der Antrag so vorgelegt ift, wie ich Ihnen denselben zur Annahme empfehle. Ich hoffe und glaube, daß die betreffenden Beamten auch diesem Antrage und aus meinem Bortrage entnehmen werden, daß dieses haus immer bereit gewesen ift und auch heute noch bereit ift, den Interessen und den berechtigten Bussichen der betreffenden Beamten einer Berwaltung, der wir gern und bereitwillig für ihre erfolgreiche Tüchtigkeit unsere Anerkennung zollen, daß wir diesen berechtigten Bussichen gern entgegenkommen.

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Band VI. Art. 18. S. 17 und Art. 21.

<sup>\*\*) 6.</sup> Art. 17 Geite 285 biefes 206.

<sup>•=\*)</sup> Der Antrag ber Bubgettommiffion lautet:

Das Saus ber Abgeordneten molle beichließen:

Die Petitionen der Forstbeamten und Balbwarter aus verschiedenen Probingen der Monarchie um Berbesserung ihrer außeren Lage der Königlichen Staatsregierung gur Kennts-ihnabme und

<sup>1)</sup> foweit es fich babei um Abhalfe bes vorhandenen Bebarfniffes burch Gemahrung von Stellenzulagen aus befonderen Bonds,

<sup>3)</sup> soweit es fich babei um bie Benachtheiligung hanbelt, welche bie unteren Forstbeamten in Folge bes Gesches bom 24. Marg 1873 burch ihre Einreihung in bie Rlaffe ber Unterbeamten bei Bemefjung ihrer Diaten nnb Reiseroften erlitten haben

jur Berückichtigung zu überweisen. Sahrb. d. Br. Fork- u. Jagd-Gesetg. VIII.

Ich empfehle Ihnen in biefem Sinne im Namen ber Kommiffion bie Annahme ber betreffenben Borschläge.

Prafivent: Ich eröffne die Distussion. Der Abgeordnete Bernhardt hat bas Wort.

Abgeordneter Bernhardt: Meine Berren! Ihre Budgettommifffon hat in bantenswerther Beife fich ber Sache ber untern Forfibeamten angenommen. Bas ich aber als besonders dankenswerth hervorheben möchte, find diejenigen Worte, die soeben der Berichterstatter der Budgetkommission zu uns gesprochen hat, daß nämlich in der Kommission die Ansicht einstimmig vertreten gewesen sei, daß über kurz ober lang eine fundamentale Neuregulirung ber Gehaltsverhältniffe sich nicht werde vermeiden lassen. Ich gestehe nun offen, meine Herren, daß ich recht bringend gewünscht batte, daß die Kommission biefer ihrer Ueberzeugung in ihrem Antrage in irgend einer Beise Ausbrud gegeben hatte. Barum man überhaupt ben Grundfat festhalten foll, unter teinen Umftanben, auch ba nicht, wo eine ftrifte Gerechtigkeit es forbert, eine Anregung zu Berbefferungen von Behaltsfäten für die unteren Beamten gu geben, bas vermag ich meinestheils nicht einzusehen. In Diesem Falle fage ich: principiis obsta, tenne ich feine Bringipien, wenigstens feine berechtigten. Etwas auberes ift es aber zu erwägen, ob in diesem Augenblide die Lage unserer Finangen ber Art ift, bag wir mit einem Antrage auf fofortige Gehaltsverbefferung vorgeben tonnen. Diefe Frage will ich meinerseits in teiner Beise entscheiden; barüber will ich nicht einmal eine Ansicht äußern. Wohl aber meine ich, daß Ihre Kommission recht gut auf bem Boben ihrer Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit einer fpateren Regulirung ber Behalter ber Forfter und Baldmarter ber Staatsregierung eine Anregung batte geben konnen, die bezuglichen Berhaltniffe noch einmal in Erwagung gu ziehen und epentuell in dem Etat für 1876 mit Borschlägen an uns heranautreteu.

Meine Herren, als ich am 6. Februar die Ehre hatte, vor Ihnen einige Gestäckspunkte geltend zu machen, welche sich auf die äußere Lage der Förster bezogen (s. Art. 32 S. 303 ff.), bemerkte der Herr Regierungskommissarius, der damals das Wort nahm, den ich leider heute nicht hier sehe, daß ich wohl noch sehr jung in diesem Hause sein müsse, denn sonst würde ich wissen, daß die Förster ja im Jahre 1872 eine erhebliche Zulage bekommen hätten, und er bezog diese seine Worte und diesen seinen Hinweis auf meine parlamentarische Jugend, auf meine Aeußerung, daß von allen den Gehaltszulagen die Förster nichts bekommen hätten. Meine Herren, es würde mir nicht schwer sallen, gestützt auf frühere Borträge in diesem Hause Ihnen zu beweisen, daß "nichts" nicht etwa immer "nichts" bedeutet, sondern daß dies Wort "resativ nichts" oder "in einer gewissen Richtung nichts" bedeuten kann. Wir haben das ja bei einer anderen Gelegepheit hier gehört.

Allein bazu bin ich nicht genug philologisch gebildet. Ich will also nur bas sagen: bem Sinne nach wollte ich mit jenen Worten nichts Anderes ausbrilden, als daß diejenigen Gehaltsverbesserungen, welche mir sehr wohl bekannt sind, die den Forstbeamten zugestossen sind, gerade für die Berbesserung der äußeren Lage der Förster von einer sehr geringen Wirtung gewesen sind und zwa aus dem besonderen Grunde, weil sich die Eristenzbedingungen der ei weitem größten Zahl der Königlichen Förster in den letzten 5 Jahren aus vordentlich verschlechtert haben. Die Förster sind zum Theil angewiesen auf eine kleine Landwirthschaft; die Berhältnisse der Arbeit auf dem Lande und die Eisten

sammiverhältnisse kleiner Wirthschaften, welche nicht von dem Besitzer selbst geführt werden können, also welche nicht bäuerliche Wirthschaften sind, sind in den
letzten Jahren so unendlich schwer geworden, daß die sehr wohl gemeinten dankenswerthen Baarzulagen, welche dem Förster zu Theil geworden sind, in vielen
källen diese Berluste nicht entsernt aufgewogen haben. Das, meine Herren, habe
ich damit sagen wollen und Sie Alle haben es verstanden. Nur der Herr Regierungskommissarius scheint es nicht verstanden zu haben.

Reine herren, nun noch ein Beispiel aus ber Braris. Man fpricht itber Roth, über geringe Gehalter, in biefen Dingen aber, meine ich, muß man mit Bablen bebugiren. hier ift ein junger Forfter in ber Proving Sannover, er, wohnt in einem kleinen Städtchen, hat keine Dienftwohnung, kein Dienftland 900 Mart Gehalt, außerbem 90 Mact Miethsentschädigung; ber Mann gablt 150 Mart Miethe für eine bescheibene Wohnung, und es bleiben ihm also gum Unterhalt feiner Familie 840 Mart jährlich, fage und fcreibe 280 Thaler. Meine herren, bas beträgt täglich 23 Sgr. 6 Bf. nach altem Gelbe. In jener Gegenb aber verdient ein junger ruftiger Tagelöhner täglich 1 Thaler, wenn er arbeitet. Meine herren, Sie werden mir zugeben, bas find abnorme Berhaltniffe. Der Tagelöhner, der die Pflanze pflanzt, der den Graben im Walbe grabt und das bolg baut, ber verlangt 1 Thaler in ber guten Jahreszeit, und ber Forfter fieht daneben und hat 23 Sgr. 6 Bf. 3ch glaube, die Bedürfniffrage ift damit wohl als gelöft zu betrachten. Ich betrachte den Antrag der Budgetkommission, für den ich sehr bantbar bin, als eine Abschlagszahlung, die man mit Freuden zu acceptiren hat, und ich hoffe, dag ber Bunfch, ber in ber Budgettommiffion laut geworben, eine grundliche Regelung biefer Berhaltniffe herbeizuführen, in nicht ferner Reit in Erfüllung geben wird.

Präfibent: Es ift Niemand weiter zum Wort gemelbet, die Diskuffton ift geschloffen. Der herr Berichterstatter verzichtet. Ich bringe ben Antrag, ber Ihnen auf Seite 2 gebruckt vorliegt, zur Abstimmung, und ersuche diejenigen herren, welche ben Antrag annehmen wollen, aufzusteben. (Geschieht.)

Das ift die Majoritat, ber Antrag ber Budgettommiffion ift angenommen.

# Taxationswesen, Material-Abnutung, Führung bes Controlbuchs.

34.

Einführung gesonderter Abnutungssätze für Hauptnutung und Vornutung.

Circular-Berfügung des Finanz-Ministers an sammtliche Königliche Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königliche Finanz-Direktion zu hannover.

Berlin, ben 15. Mai 1875.

Der Königlichen Regierung laffe ich hierbei . . Exemplare einer Girknlarve "igung vom heutigen Tage, betreffend bie Einführung gesonderter Abnuhungsfc e für Handtung und Bornuhung bei der Bewirthschaftung der Königlichen Fr ften, zur Bertheilung an die Herren Oberförster und Forstweister und zur eiz zen Nachachtung zugeben. Die unter Bos. 2 obigen Cirknlarerlaffes erwähnte Rachweisung ber gesonberten Abnupungsfätze für fammtliche Oberförstereien Ihres Bezirts wolle die Rönigl. Regierung nach dem in der Anlage enthaltenen Schema X aufstellen laffen und bis jum 1. August b. J. einreichen.

Die jahrliche Zusammenstellung ber Materialabnutungs. Ueberfichten ift vom Birthichaftsjahre 1875 ab nach bem anliegenden Schema B. I. angufertigen.

Der Finang-Minister.

3. A.: b. Sagen.

# Betreffend die Einführung gesonderter Abnuhungssähe für Aauptnuhung und Vornuhung.

Berlin, ben 15. Mai 1875.

Das Busammenfassen ber Vornutungs. (Durchforstungs.) Erträge mit ben Hauptnutungs. (Abtriebs.) Erträgen in einen Abnutungssatz und bemzusolge auch zu gemeinschaftlicher Balance im Controlbuche, hat vielsach ben Uebelstand herbeigeführt, daß wegen der häusig eintretenden Mehrergebnisse der Durchforstungen über die geschätzten Erträge, das planmäßige Fortschreiten der Hauptnutung und Bersungng zurückgehalten, oder der Durchforstungs. 20. Betrieb nicht in dem erforderlichen Maße gefördert ist.

Bur Befeitigung biefes Uebelftandes erachte ich für angemeffen, bag fortan

- I. ber Abnutungsfat gefondert für die haupt- und für die Bornutung im hochwalbe feftgeftellt,
- II. die Balance gegen diese beiden Abnutungsslätze getrennt gehalten und III. das Einschlags-Soll des jährlichen Hauungsplans für die hauptnutung unabhängig von demjenigen für die Bornutung bestimmt wird.

Bu biefem Bebufe wird Folgendes angeordnet:

# I. Seffellung der gesonderten Abnutungsfäte.

- 1. Bei neuen Betriebs-Regulirungen ober Tagations-Revifionen ift begliglich ber Sachwalbungen ein besonderer Abnutungsfat zu ermitteln und feftauftellen:
  - a) für die Sauptnutung, ber Sauptnutungsfat,
- b) für die Bornutzung, der Bornutzungsfatz, und zwar in der durch die Anlage A angedeuteten Form.

Die weitere Zerlegung des nur in Festmetern summarisch sestgestellten Abnutungssatzes in diejenigen Sortimentszahlen, welche nach der ebenfalls in Anlage A angedeuteten Form, in den Natural-Etat als Einnahme an Holz einzustellen sind, erfolgt durch die Königliche Regierung (Finanz-Direktion), ohne daß es der Genehmigung dieser Rahlen Seitens des Ministerii bedark.

2. Der jetzt gulltige Abnutzungssatz jeder Oberförsterei ift auf Grund der Materialien des Abschätzungswerks oder der Taxations-Revisions-Arbeiten, aus benen er hergeleitet worden, bezüglich des Hochwaldes in einen Haupt- und einen Bornntzungssatz zu zerlegen.

Sollten jene Materialien nicht genügen, um nach ihnen die Zerlegung zu bewirken, so kann diese auf Grund des aus dem Controlbuche zu entnehmenden, nöthigensalls aber zu arbitrirenden Prozentverhältniffes zwischen Haupt- und Bornutzung gutachtlich erfolgen.

Diefe Arbeit ift in nachfter Beit vom Oberforfter auszuführen, vom Forf-

meifter ju prfifen event. zu berichtigen und die Abnutungsfätze find bann vom Oberforftmeister festzustellen.

Eine Nachweisung der sestgestellten und vom Wirthschaftsjahre 1876 ab den jährlichen Hanungsplänen zu Grunde zu legenden Abnuhungssahe ist von der Regierung (Finanz-Direktion) bis zum 1. August d. J. dem Finanz-Ministerio einzureichen. Dabei ist für jede Oberförsterei turz anzugeben, worauf sich die Berlegung gründet.

#### II. Controle und Balance.

8. Bom Birthschaftsjahre 1875 ab find in Abschnitt B des Controlbuches alle Hauptnutzungserträge des Hochwaldes mit rother, alle Bornntzungserträge mit schwarzer Schrift einzutragen.

Die Eintragungen in Abschnitt B erfolgen fibrigens nach wie vor in ber Reibenfolge ber Jagen ober Diftritte.

Für Hochwald ist die Summe zu ziehen

- a) an Sauptnutungen,
- b) an Bornntungen.
- 4. Bon besonberer Bichtigkeit ift, daß hierbei die Frage, welche Ertrage als haupt. und welche als Bornugung zu buchen sind, Aberall nach gleichmäßigen Grundfägen richtig entschieden wird.

hierfür ift Folgendes gur Richtichnur gu nehmen:

8) Bur Hauptnutung gehören diejenigen den Hauptbestand betreffenden Holhuntungen, welche entweder die ganzliche Beseitigung des Bestandes, oder eine solche Durchlichtung desselben bewirken, daß diese die Erneuerung oder Ergänzung des Bestandes, oder eine in's Gewicht fallende Berminderung des bei der Taration voransgesetzten Hauptnutzungs-Ertrages zur Folge hat.

Demgemäß find gur Hauptnutung zu rechnen:

a) flacenweife Bestanbesabtriebe (Rahlhiebe behufs ber Berjungung, behufs außerforftlicher Benuhung ober Beraugerung);

β) ftammweise (planterweise) Berjungungshiebe (Borbereitungsfchläge, Befamungsfchläge, Lichtschäge, Raumungsfchläge, Schirmschläge zum Unterban, Löcherschläge behufs horftweiser Berjungung);

7) Diejenigen famm- und horstweisen Durchhauungen des Samptbestandes in haubaren und nicht haubaren Orten, welche eine Bestandeserganzung erfordern, oder die vorausgesette Hauptnutzung um mehr als 5 Prozent

fomalern werben;

(Lichtungshiebe behufs Unterbau, wobei jedoch die den Lichtungshieb vorbereitenden Durchforstungen zur Bornutzung gehören; serner solche horstweise Weicholzaushiebe und solche Bestandesbeschädigungen durch Inselten, Wind, Schueebruch 2c, welche eine Bestandesbergänzung nothwendig machen oder die vorausgesetzte hauptnutzung um mehr als 5 Prozent schmälern werden.)

8) Aushiebe von Balbrechtern, b. h. von Stämmen, welche aus bem Borbestande in den gegenwärtigen Bestand mit übernommen find, um fie in einer späteren Beriode ju nuten;

E) alle holzungungen in Beftanben, welche ber laufenben Birthicaftsperiobe bes Sochwalbes angehören;

- (3) bie Oberholzungung im Mittelwalbe;
- 8) bie gesammte Holznutzung im Plenterwalbe.
- b) Bur Bornutung gehören biejenigen Holznutungen, welche fich nur auf ben Rebenbestanb (guruchleibenbe und unterbrückte Stämme) erstreden, ober ben Hauptbestand nur in solchem Maße treffen, daß sie weber eine Ergänzung besselben, noch eine mehr als 5 Prozent betragenbe Schmälerung der bei der Taxation vorausgesetten Hauptnutung zur Folge haben.

Demgemäß find gur Bornutung zu rechnen:

- a) bie Durchforftungen, welche ben Rebenbeftand betreffen,
- β) bie ftamm: und gruppenweisen hauungen der Bestandespstege im hauptbestande, welche teine Bestandesergänzung oder über 5 Prozent betragende Berminderung des vorausgesetzten hauptnutzungs-Ertrages begründen (Läuterungshiebe, Auszugshiebe);
- 7) die Holznutzungen, welche in Folge von Walbbeschädigungen eingehen, ohne jedoch zu einer Bestandeserganzung zu nöthigen und ohne die vorausgesetzte Hauptnutzung um mehr als 5 Prozent zu schmälern (Einzeltrochniß, Einzelbruch durch Wind, Schnee, Duft, Eis 2c.).

So weit die Augungen unter a-y in Beständen ber laufenden Birthichaftsperiode eingeben, find fie aber als hauptnugung zu behandeln.

Ob ein unfreiwilliger Holzeinschlag bie vorausgeseigte hanptnugung um mehr als 5 Brozent schmalern wird, und in wie weit bemgemäß eine solche Rutung als hauptnutung (Borgriff) oder als Bornutung zu behandeln ift, muß nach ben Berhältniffen des einzelnen Falles, in Beziehung auf die ganze betreffende Beftandesabtheilung, ermeffen werden.

Es wird babei der hauptnutzungsertrag, welcher bei der Taxation vorausgesetzt und in der Ertragsermittelung direkt angegeben, oder aus den Angaben der speziellen Beschreibung liber Bodenklasse und Bollbestandssaktor zu ersehen ift, in Bergleich zu ftellen sein mit demjenigen Hauptnutzungsertrage, den die Bestandesabtheilung nach dem Zustande, in welchen sie durch den fraglichen Holzeinschlag versetzt ift, unter Berlicksitigung der aus dem lichteren Stande etwa folgenden Zuwachskeigerung, in der bestimmten Abtriedsperiode noch erwarten läst.

Holznutungen, von benen es zweifelhaft ift, ob fie nach ben vorfiebenden Begriffsbeftimmungen zur Haupt- ober zur Bornutung geboren, find zur hauptnutung au feben.

Fir die Beurtheilung, ob eine Haupt- oder eine Bornutung vorliegt, ift es nicht maßgebend, in welcher Weise gewisse Holznutungen im Abschätzungswerke behandelt sind. Wenn z. B. in diesem Austiebe von Walbrechtern oder größeren Weichholzhorsten, oder Lichtungshiebe zum Unterbau als Bornutung gebucht wären, so würde gleichwohl der Istertrag als Hauptnutung zu behandeln sein. Solche im Abschätzungswerte als Hauptnutung nicht vorgesehenen Erträge wurden dann als Mehrertrag erscheinen und in den Abschnitt A. I. des Controlbuchs übergehen, während die im Abschätzungswerte irrthilmlich als Bornutung ausgenommene Masse bei der Taxations-Revision als Minderertrag bei den Bornutungen zu behandeln wäre.

Bei Tarations-Revisionen und Neuschätzungen find bie gegebenen Begr bestimmungen über haupt- und Bornutzung genau zu beachten. Anch ift in

betreffenden Formularen 2c. fortan statt der Bezeichnung "Zwischennutung" bie Bezeichunng "Bornutung" anzuwenden.

Die genane Sonderung der Haupt- und Bornutzung im Abschnitt B. bes Controlbuchs wird jugleich es ermöglichen, in vielen Fällen fünftig den Bornutzungssatz summarisch nach dem Durchschritzertrage der letzten Jahre zu bestimmen, und die Einzelabschätzung der Bornutzungserträge für jede Bestandesabstheilung entbehrlich zu machen.

5. Daß die Eintragung und Berrechnung ber Siebserträge im Abschnitt B. bes Controlbuchs genan nach vorstehenden Bestimmungen ersolgt, hat der Forstemeister sorgfältig zu controliren, wobei in Fällen der Meinungsverschiedenheit für die Buchung als Hauptmunung (Borgriff) zu entscheiden ift.

Am Schluffe bes Abichnitts B. ift vom Farfimeister für jedes Jahr zu beicheinigen, bag bie Sonderung ber Ertrage nach haupt- und Bornutzung richtig erfolgt ift.

- 6. 3m Abiconitt C. des Controlbuchs ift vom Jahre 1875 incl. ab bie Balance der hochwaldabnutzung gesondert zu führen
  - a) für bie Sauptnutung,
  - b) für bie Bornutung,
  - c) im Bangen.

Das Rabere hierüber wird in der binnen Rurgem ericheinenden neuen Anweisung jur Führung des Controlbuchs bestimmt werben.

# III. Berechnung des julaffigen Abungungs-Bolls und feftellung des Ginfchlags-Bolls im jahrlichen fauungsplane.

- 7. Diefe ift vom Birthichaftsjahre 1876 ab nach bem unter B. anliegenben Formulare und Beispiele, bezüglich bes Hochwaldes mit gesonderter Berrechnung für
  - a) Hauptnutung,
  - b) Bornutung,
  - c) im Bangen,

gu bemirten.

Bei der erstmaligen Ausstellung der nach a und b gesonderten Balance im Eingange des Haungsplanes pro 1876, sowie im Abschnitt C. des Controlbuchs pro 1875 würde es eigentlich ersorderlich sein, den bis incl. 1874 erfolgten Mehroder Mindereinschlag auf die beiden Rategorien a und dau vertheilen. Wegen der dazu nöthigen weitläufigen Ermittelungen aus der Bergangenheit kann jedoch hiervon Abstand genommen und der ganze dis incl. 1874 ersolgte Mehroder Mindereinschlag in die Balance für die Hauptnutzung eingestellt werden. Danach wird also pro 1876 für die Bornutzung das zulässige Abnutzungssol dem Bornutzungssate gleich sein.

Hierdurch soll jedoch nicht ausgeschloffen werden, daß für einzelne Oberförstereien, bei denen die Sonderung der Haupt- von den Bornutzungs-Erträgen
ohne große Mühe rückwärts schon für 1874 event. auch für 1873 erfolgen kann,
e gesonderte Balance bis auf 1874 oder 1873 zurückgeführt wird. Dies erscheint
mentlich in den Fällen rathsam, wo mit dem Jahre 1874 oder 1873 ein neuer
untzungssat begonnen hat.

8. Die nach ber Geschäftsanweisung für bie Oberförfter vom 4. Juni 1870\*) 42 aufzuftellende Balance bes Sfteinschlags gegen bas guläffige Abnutungsfoll

<sup>\*) 6.</sup> Jahrb. Bb. III. S. 3. Art. 4.

und das Hiebsfoll ift vom Jahre 1876 ab, gesondert für Haupt- und Bornntung so aufzustellen, wie Anlage O ersehen läßt.

Die Richtigkeit ber Sonderung bes Ifteinschlages in haupt- und Bornutung ift unter ber Balance vom Forftmeifter ju bescheinigen.

9. Bu einer danach fich ergebenden Ueberschreitung des zuläffigen Abnutungssolls für die Bornutung, auch um mehr als 10 Prozent, bedarf es der Ministerial-Genehmigung nicht. Diese ist aber erforderlich, wenn die Ueberschreitung bei der Hauptnutung mehr als 10 Prozent des zulässigen Abnutungssolls beträgt.

Ungerechtfertigte Ueberschreitungen bei ber hauptnutung werden mit größter Strenge gerligt werben.

Bezüglich ber mehr als 5 Prozent betragenden Abwelchungen des Ifteinschlags von dem Einschlagssoll des Hauungsplanes findet die Borfcrift des letten Sates im §. 42 der Geschäftsanweisung für die Oberförster sowohl auf Hauptwie auf Bornutung Anwendung.

- 10. In ber jährlichen Material Abnutungs-lieberficht, § 47 Schema P ber Geschäftsanweisung, ift bie Bergleichung für ben Hochwald ju gerlegen in
  - a) Hauptnutzung,
  - b) Bornutung,
  - c) im Gangen.

これではないとうからしているとうないとうないです。 ていじゅうてん はなからないのかがっている こうかん しょうこうしゅうしん はいしん できない ないしん こうしゅうしん かんしょう しゅうしゅう

Die Ueberficht ift nach bem anliegenben Schema P aufzuftellen.

In ben vorstehenden Anordnungen und den zugehörigen Schema's ift berückstigt, daß künftig die Feststellung der Abnutungsfätze, sowie die Führung der Abschätzungs-Controlen und Balancen, nicht mehr nach Raummetern, sondern nach Festmetern ersolgen soll. Wegen dieser Behus Hersellung eines gleichmäßigen Berfahrens in allen Staaten des Deutschen Reiches angenommenen Aenderung der bisher für die Preußische Forstverwaltung maßgebend gewesenen Vorschriften wird besondere Berfügung ergeben. (S. Art. 37.)

Bur Umrechnung von Rinbengewicht in Raummeter ober Festmeter find bis auf Beiteres als Berbaltnifgablen anzunehmen:

für Altrinde: 4,5 Centner = 1 Raummeter,

15 " = 1 gestmeter,

für Jungrinde: 3 " = 1 Raummeter,

15 " = 1 Festmeter.

Die anliegenden Formulare B, O und P treten nunmehr an die Stelle der mit diesen Buchstaben bezeichneten Formulare der Geschäftsanweisung von 4. Juni 1870.

Der Finang-Minister.

3. A.: von Sagen.

.

| Der Abnutungsfat wird feftgeftellt wie folgt:                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für den fochwald.                                                                   |           |
| a) Hauptnutung:                                                                        |           |
| Eichen Festmeter;                                                                      |           |
| Buchen re.                                                                             |           |
| Anderes Laubholz                                                                       |           |
| Radelholz                                                                              |           |
| zusammen macht pr. Hektar Holzboben                                                    | Tefim.    |
| b) Bornuşung:                                                                          |           |
| Eichen Festmeter;                                                                      |           |
| Buchen 2c                                                                              |           |
| Anderes Laubholz                                                                       |           |
| Radelholz macht pr. Hettar Holzboden                                                   | Festm.    |
| c) Im gangen Sochwlad also pr. Hettar Holzboden                                        | Geftm.    |
| 2. Für das Banmhol; im Mittelwalde.                                                    |           |
| Gicen Festmeter.                                                                       |           |
| Buchen re                                                                              |           |
| Anderes Laubholz                                                                       |           |
| Rabelholz                                                                              |           |
| zusammen                                                                               |           |
| 3. Summa controlfähiges Material Festmeter.                                            |           |
| 4. An nicht controlfähigem Material find gu erwarten:                                  |           |
| a) Bom Bodmalbe:                                                                       |           |
| Stocholz Festmeter.                                                                    |           |
| Reiferholz                                                                             |           |
| b) Bom Baumholze im Mittelwalbe:                                                       |           |
| Stockholz Festmeter.                                                                   |           |
| Reiferhola                                                                             |           |
| c) Bom Schlagholze im Mittel- und Riederwalde:                                         |           |
| Giden Berhhole Festmeter )                                                             |           |
| Reiferholz                                                                             | estmeter. |
| Buchen 2c. Derbholg                                                                    |           |
| Reiserholz                                                                             |           |
| Anderes Laubholg, Derbholg                                                             |           |
| Reiferholz                                                                             |           |
| Summa des nicht control-                                                               |           |
| fähigen Materials Festmeter.                                                           |           |
| 5. Cefammterirag alter Betriebs-                                                       |           |
| arten an folg überhaupt Festmeter; macht pr. Beftar Solgboben                          | Talim     |
| Der in vorstehender Beise summarisch in Festmetern bestimmte Abn                       | Ochin.    |
| fat wird behufs Feststellung der Einnahme für den Natural-Etat bi                      | red his   |
| Regierung in Sortimente gerlegt, wobei die Schlagergebniffe ber letter                 | . Cabra   |
|                                                                                        | Jayre     |
| 3m Anhalt zu nehmen find.<br>Die Umwanblung der Festmeter in Raummeter erfolgt, wenn b | afonthone |
| Be ,altnifgablen für die betreffende Oberforfterei vom Minifterio bestim               | mt Gub    |
|                                                                                        |           |
|                                                                                        | Baugten.  |
| De 'malen werben in die Ratural-Einnahme des Stats nicht übernomm                      |           |
| die Natural-Einnahme des Etats ist nach folgendem Schema zu verz                       | ettynen:  |

|                                                                                       | Eichen.    |           |          |         |           | Buchen 2c. | Summarischer Feft-<br>gehalt in Festmetern. |                                   |            |                              |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--|
|                                                                                       | Nutsholz.  | Rinde.    | Scheite. | nippel. | töde.     | 1          |                                             | An con-<br>troliren-<br>bes Derb- |            | Nicht zu con-<br>trolirendes |           |  |
|                                                                                       |            | 98<br>à30 | 70       | 70      | ete<br>40 | 20         |                                             | Bau- und<br>Nutholz.              | Rau- und B | -                            | Stod. und |  |
| 1. Bom Hochwalde . 2. Bom Mittel- und Riederwalde a) vom Baumholze b) vom Schlagholze | Festmeter. | Bro       | zent     | Fe      | itge      | halt       |                                             | 38                                | 381        | 80.50                        | 8         |  |

Anmerkung: Die der vorstehenden Circular-Berfügung beigegebenen Formulare B, O P, P<sup>1</sup> und X konnten ihres Umfanges und Formates wegen hier nicht abgedruckt werden.

35.

Nene Anweisung zur Anlegung und Führung des Controlbuches. Eircular-Berfügung des Finang-Ministers an sammtliche Königl. Regierungen ercl. Sigmaringen und an die Königl. Finang-Direction ju hannover.

Berlin, ben 6. Juni 1875.

Der Königlichen Regierung laffe ich hierbei in Berfolg ber Circular-Berfügung vom 15. v. M. eine neue Anweifung gur Anlegung und Führung bes Controlbuchs in . . Eremplaren zugehen, um bavon jedem Forstmeister und Oberförster ein Exemplar zuzusertigen und wegen ber Ausführung bas Erforberliche anzuordnen.

Den Bebarf an neuen Formularen wolle bie Königliche Regierung Behufs ber Ueberfenbung hierher anzeigen.

Der Finanz-Minister.

J. A.: v. Hagen.

86.

Anweisung zur Annahme und Kührung des Controlbuchs vom 6. Juni 1875.\*)

a. Das Controlbuch hat ben Zwed, die Resultate ber Material-Abnutzung im Lause ber Wirthschaftssührung zur Bergleichung mit der Schätzung, auf welche sich der Abnutzungssatz gründet, so zu verzeichnen und übersichtlich zusammenzustellen, wie es ersorderlich ist, um die Material-Abnutzung f relausend der Abschätzung und dem Ergebnisse der seit der Schätzung f tegefundenen Abnutzung entsprechend reguliren zu tonnen.

Bu biefem Behufe muß bas Controlbuch nachweisen:

<sup>\*)</sup> Gegenwärtige Anweisung tritt an Stelle berjenigen vom 18. Januar 1670. (3 rb. 28b. III. S. 102 Art. 28.)

A. wieviel jeder abgenute Holzbeftand an Maffe gegeben hat und um wieviel diefer Ift-Ertrag gegen den geschätzten Ertrag hober oder geringer ift. Es muß also für jede bei der Schätzung gebildete Bestandes-Abtheilung (Controlfigur) ein Ertragstonto angelegt, und wenn die Abnutzung beendet ift, der Ist-Ertrag mit dem geschätzten Ertrage verglichen werden. Hierzu ist der Abschnittt A bestimmt.

Bur Erlangung einer Uebersicht über die Mehr- und Minder-Erträge und Behufs deren periodischer Anrechnung zur Abnutzung oder Einsparung ist deren Zusammenstellung erforderlich, wohn Abschnitt At dient. Ferner muß das Controlbuch nachweisen:

- B. wiebiel in jedem Jahre im Gangen gur Anrechnung auf ben Abnutzungsfat eingeschlagen worben ift, Abiconitt B, und enblich
- C. wie die Gesammt-Abnutzung jeden Jahres fich zu bem Abnutzungsjate und dem unter Berucksichtigung der Mehr- und Minder-Einichläge, sowie der Mehr- und Minder-Erträge zu berechnenden zulässigen Abnutzung verhält, und wie danach die zulässige Abnutzung
  jur das folgende Jahr fich ftellt, Abschnitt C.

Es ift also anzulegen und zu führen:

im Abiconitt A bas Ertragstonto ber einzelnen Beftanbes-Abtheilungen (Controlfiguren),

im Abiconitt A1 die Busammenftellung ber Ergebniffe bes Abiconitts A,

im Abichnit B bas Jahrestonto bes gangen Reviers,

im Abschnitt C bie Zusammenstellung ber Resultate beider Kontos und die Berechnung ber daraus folgenden zulässigen Abnutzung für jedes Jahr.

b. Demgemäß ift bei ber erften Ginrichtung und Anlegung bes Controlbuches in folgenber Beise zu versahren:

Die verschiedenen Abschnitte A, A1, B, C werden in vier Seften angelegt, welche jusammen in einer Mappe mit der Aufschrift "Controlbuch ber Oberförsterei N." mit einem Exemplare Dieser Anweisung aufzube-wahren find.

c. Abschnitt A. Für jede Bestandes-Abtheilung, welche in der speziellen Beschreibung sur sich geschätzt ist und eine selbstständige Controlsigur bildet, wird eine ganze Seite bestimmt, sosern nicht von vorn herein zu ermessen ist, daß der Raum einer halben Seite genügt. Enthält das Jagen oder der Distrikt nur eine Abtheilung, so ist dasur jedenfalls eine ganze Seite. zu bestimmen. Demgemäß sind zuerst die Kontos für alle Hochwaldbestände in der Reihenfolge der Jagen resp. Distrikte und der Abtheilungen anzulegen, dann solgen die Kontos für die Mittel- und Niederwaldschlänge, in der Reihensolge der Blöde und Schläge sur jeden Schlag eine ganze Seite. Wenn zwei oder mehrere nebeneinander liegende Hochwald-Abtheilungen eines Jagens resp. Distrikts für dieselbe Periode bestimmt sind und keine Beranlassung ist, sie als verschiedene Kontrolsiguren zu sondern, so sind dieselben zu einem gemeinschaftlichen Konto zusammenzusassen.

Abschnitt A.1, B und C find nach dem muthmaßlichen Bedürfniffe für 10 Jahre anzulegen. Für längere Dauer werden dann weitere Formulare angeheftet. Abschnitt C erhält, wenn Hoch- und Mittelwaldbetrieb bor- tommt, drei Abtheilungen, nämlich für Hochwald, für Mittelwald, für Hochund Mittelwald zusammen. (Für A<sup>1</sup> sind also 2 Bogen, für B etwa 10 bis 20 Bogen, für C zum Hochwald, 8 Bogen, zum Mittelwald 1 Bogen und zum Hoch- und Mittelwalde zusammen 1 Bogen zunächst erforderlich. Für die Führung des Controlbuchs gelten solgende Borschriften:

1. Die Eintragungen in das Controlbuch sind jährlich, sobald die Ratural-Rechnung gelegt ist, sür das verstossene Wirthschaftsjahr vom Oberförster zu bewirken und dis zum 1. Mai jeden Jahres vom Forstweister unter Bergleichung mit den Abzählungs-Tabellen und der Natural-Rechnung zu revidiren resp. zu berichtigen. Im Abschnitt B ist von demselben die Uebereinstimmung mit der Natural-Rechnung und den Abzählungs-Tabellen, die richtige Sonderung der Haupt- und Bornutzungen und die richtige Uebertragung nach Abschnitt A und C zu bescheinigen.

2. Abidnitt B wird querft aufgeftellt.

Es werden nur 4 holzarten gesonbert: 1) Gichen, 2) Buchen, Ruftern, Aborn Eschen, Obstbaum, 3) anderes Laubholz, 4) Nabelholz.

Die Eintragungen erfolgen nach Jahrgängen, mit den Abtheilungen: 1) Hochwald, 2) Mittel- und Niederwald. Innerhalb der Abtheilung 1 ift die Eintragung nach der Reihenfolge der Jagen oder Diftritte, ohne Sonderung nach Blöden, innerhalb der Abtheilung 2 nach der Rummerfolge der Blöde und Schläge zu bewirken.

In der Hochwaldabtheilung werden alle Hauptnutzungen roth, alle Bornutzungen ichwarz eingetragen.

- B. Saupt- und Bornutzungen find nach folgenden Grundfäten ju untericheiben:
  - a) Bur Sauptnutung geboren biejenigen ben Sauptbestand treffenden Holznutungen, welche entweder die gänzliche Beseitigung des Bestandes, oder eine solche Durchlichtung besselsten bewirken, daß diese die Erneuerung oder Ergänzung des Bestandes, oder eine ins Gewicht fallende Berminderung des bei der Taxation vorausgeseten Sauptnutungs. Ertrages zur Folge hat.

Demgemäß find gur Sauptnugung gu rechnen:

a) flachenweise Bestandesabtriebe (Rahlhiebe behufs ber Berjungung, behufs außerforstlicher Benutung oder Beräußerung);

B) ftammweise (planterweise) Berjungungshiebe,

(Borbereitungsichläge, Befamungsichläge, Lichtichläge, Räumungsichläge, Schirmichläge jum Unterbau, Löcherschläge behufs horftweifer Berjungung);

7) Diejenigen stamm- und horstweisen Durchhauungen bes hauptbestandes in haubaren und nicht haubaren Orten, welche eine Bestandeserganzung erfordern, oder die vorausgesette hauptnutzung um mehr als 5 Prozent schmälern werden;

(Lichtungshiebe behufs Unterbau, wobei jedoch bie ben Lichtungshieb vorbereitenben Durchforftungen jur Bornutzung gehören; ferner solche horstweise Beichholzaushiebe und solche Bestandesbeschädigungen burch Insetten, Bind, Schneebruch zc., welche eine Bestandes-

ergangung nothwendig machen, ober die vorausgesette Hauptnutgung um mehr als 5 Prozent schmälern werben.)

- 8) Aushiebe von Balbrechtern, b. h. von Stämmen, welche aus bem Borbestande in ben gegenwärtigen Bestand mit übernommen find, um fie in einer fpateren Periode ju nuben;
- e) alle holznutgungen in Beftanben, welche ber laufenben Birthichaftsperiode bes hochwalbes angehören;
- () bie Oberholznutung im Mittelwalbe;
- 8) bie gesammte holznutung im Plentermalbe.
- b) Bur Vornutung gehören biejenigen Holznutungen, welche sich nur auf ben Rebenbestand (zurüchleibende und unterdrückte Stämme) erstrecken, oder den Hauptbestand nur in solchem Maße treffen, daß sie weder eine Ergänzung besselben, noch eine mehr als 5 Prozent betragende Schmälerung der bei der Taxation vorausgesetzen Hauptnutzung zur Folge haben.

Demgemäß find gur Bornugung gu rechnen:

- a) die Durchforftungen, welche ben Rebenbeftand betreffen,
- bie ftamm- und gruppenweisen hauungen ber Bestandespflege im hauptbestande, welche leine Bestandesergänzung ober über 5 Prozent betragende Berminderung des vorausgesetzten hauptnutzungs-Ertrages begründen (Läuterungshiebe, Auszugshiebe);
- 7) bie Holznutzungen, welche in Folge von Balbbefchäbigungen eingehen, ohne jedoch zu einer Bestandesergänzung zu nöthigen und ohne die vorausgesetzte Hauptnutzung um mehr als 5 Prozeut zu schmälern (Einzeltrochniß, Einzelbruch durch Bind, Schnee, Duft, Eis 2c.).

Soweit die Rutungen unter a-y in Bestanben ber laufenben Birthicaftsperiode eingeben, find fie aber als hauptnutung zu behandeln.

Ob ein unfreiwilliger Holzeinschlag die vorausgesetzte hauptnutzung um mehr als 5 Brozent schmälern wird, und in wie weit demgemäß eine solche Rutzung als hauptnutzung (Borgriff) oder als Bornutzung zu behandeln ift, muß nach ben Berhältnissen des einzelnen Falles, in Beziehung auf die ganze betreffende Bestandesabtheilung, ermessen werden.

Es wird dabei der Hauptnutzungsertrag, welcher bei der Taration vorausgesetzt und in der Ertragsermittelung direft angegeben, oder aus den Angaden der speziellen Beschreibung siber Bodenklasse und Bollbestandssaktor zu ersehen ift, in Bergleich zu stellen sein mit demjenigen Hauptnutzungsertrage, den die Bestandesabtheilung nach dem Zustande, in welchen sie durch den fraglichen Holzeinschlag versetzt ist, unter Berücksichtigung der aus dem lichteren Stande etwa folgenden Zuwachsseigerung, in der bestimmten Abtriebsperiode noch erwarten läßt.

holznutungen, von benen es zweiselhaft ift, ob fie nach ben vorfiebenden Begriffsbestimmungen gur haupt- ober zur Bornutung geboren, find zur hauptnutung zu feten.

Für die Beurtheilung, ob eine haupt- ober eine Bornutzung vorliegt, ift es n it maßgebend, in welcher Beise gewisse holznutzungen im Abschätzungswerte b handelt find. Benn 3. B. in diesem Aushiebe von Walbrechtern ober größeren E eichholzhorsten, ober Lichtungshiebe zum Unterbau als Bornutzung gebucht n iren, so würde gleichwohl der Istertrag als hauptnutzung zu behandeln sein.

Solde im Abicatungswerte als Hauptnutung nicht vorgesehenen Ertrage wurben bann als Mehrertrag erscheinen und in den Abschnitt A I bes Controlbuchs übergeben, mabrend bie im Abichatungswerte irrthumlich als Bornupung aufgenommene Maffe bei ber Taxations-Revision als Minberertrag bei ben Bornutungen zu behandeln mare.

4. Am Schluffe ber Eintragungen unter Abtheilung 1, Hochwald, ift die Summa ju gieben: a) für hauptnutung, b) für Bornutung. Bei jeber biefer Summen find bann bie auf Festmeter mit zwei Decimalen umgerechneten Raummetersummen in Die Feftmeterrubriten jugufeten, um Die Gefammtfummen ber Festmeter zu ziehen, welche, auf gange Bablen abgerundet, nach Abichnitt C ju übertragen find. Es folgen bann bie Gintragungen ber Abtheilung 2, Mittel- und Rieberwald, welche in gleicher Beise zu summiren find, und endlich ift unter 3 die Totalsumme ber 206theilung 1 und 2 gu gieben.

5. Der im Laufe bes Wirthichaftsjahres aus einer Controlfigur erfolgte Ertrag wird auf einer Linie, in genauer Uebereinstimmung mit ben Abaablungstabellen eingetragen, wobei jedoch folgende Modifikationen erforder-

lich finb:

a) Altrinde (Borte) aller Holzarten, welche in Raummetern gebucht ift, wird mit 0,3, welche in Centnern gebucht ift, mit 0,07 auf Festmeter umgerechnet und mit biefer reduzirten Bahl in ber Aubrit für Feftmeter Ruthols besonders eingetragen. (Beispiel Seite 18, Jagen 1 und 58.)

b) Rinde, welche im Sochwalde vom Anuppel- ober Reifigholze bei Durchforftungen erfolgt, ift, auf Raummeter berechnet, in ber Reifigrubrit besonders zu notiren, wobei 3 Centner gleich 1 Raummeter zu rechnen. (Seite 18, Jag. 58d. 62).

c) Rinde vom Schlagholze, mag fie vom Reifig- ober vom Derbholze erfolgt fein, ift in die Aubrit "Lohrinde" in Centnern einzutragen, wobei 1 Raummeter gleich 3 Centner ju rechnen. (Seite 19, Jag. 75. 82.)

d) Rutreifig ift auf Raummeter umzurechnen und in ber Reifigrubrit in Raummetern besonders zu notiren. (Seite 18, Jag. 62.)

e) Brennreifig, welches in Bellen aufbereitet ift, muß auf Raummeter umgerechnet und in Raummetern eingetragen werben.

6. In die Flächenrubrit find die Flächen der Kahl- und Räumungsschläge des hochwalbes roth, ber Borbereitungs., Schirm- und Befamungfclage roth in Rlammern ( ), die der regelmäßigen Durchforftungen, sowie ber Mittel- und Niederwalbichläge ichwarz einzutragen.

7. Abidnitt A ift nach beenbeter Aufftellung ber Abtheilung B bergeftalt nachautragen, bag die fur die einzelnen Controlfiguren in B verzeichneten Derbholzerträge a) an Festmetern und b) an Raummetern der Rubrif "Summa", — beim Mittel- und Nieberwalde auch die in B verzeichneten Schlagholzerträge an Reifig und Lobrinde, - auf gange Bablen abgerunbet, bei bem für bie betreffenbe Controlfigur in A angelegten Ertragstor o gebucht merben.

Die unter der Ueberschrift: "Schlagholz, Stocholz, Reifig" enthalten 1 Spalten find nach Bedürfniß zu bezeichnen, um darin die Schlagholzerträ e aus Mittel- und Riederwald, wie Seite 11 u. 12, und, wo solches be s Oberforstmeister für angemessen erachtet wird, die Stockholz- und Reisig-Erträge aus Hochwald, wie Seite 8—12, einzutragen.

- 8. Ift in einer Controssigur des Hochwaldes der Endhieb geführt, so ist dies im Abschnitt A zu vermerten, und es ist dann die Summe der aus derselben erfolgten Erträge zu ziehen, indem die Raummeter-Summe, auf volle Festmeter umgerechnet, der Festmeter-Summe zugesetzt wird. Dieser Summe sind die etwa als Waldrechter übergehaltenen, gleich nach dem Endhiebe durch genaue spezielle Schätzung nach Derbholz-Festmetern zu ermittelnden Holzmassen sint gegen die im Abschätzungswerte ausgeworfene, auf die Mitte der Periode berechnete geschätzte Festmeter-Summe, einschließlich des im Abschätzungswerte etwa ausgeworfenen Soll-Ueberhaltes, als Soll-Ertrag zu balanciren, um den Mehr- oder Minder-Ertrag zu berechnen.
- 9. Ift im Abschätzungswerte der geschätzte Soll-Ertrag ohne Sonderung von Sortimenten nur in einer Zahl angegeben, so ift diese Zahl, in volle Festmeter umgerechnet, als Schätzungs-Soll zu behandeln; ist aber im Abschätzungswerte der geschätzte Ertrag nach Sortimenten getrennt, in Nut, Scheit und Knüppel ausgeworsen, so ist die Summe dieser Sortiments-Zahlen in volle Festmeter zu verwandeln und diese gefundene Festmeterzahl als geschätzter Soll-Ertrag im Abschnitt A zur Balance zu stellen.
- 10. Was ben Zeitpunkt betrifft, wann eine nicht vollständig tahl abzutreibende Controlsigur im Hochwalbe, auf welcher mehrere Stämme noch längere Zeit oder den ganzen Umtrieb hindurch übergehalten werden sollen, als zum Endhiebe gedracht anzusehen und im Abschnitt A abzuschließen ist, so muß durch Beurtheilung an Ort und Stelle bestimmt werden, ob der Hieb als beendet anzunehmen ist. Diese Bestimmung hat der Forstweister zu treffen und dabei anzuordnen, wie der Abschluß im Abschnitt A nach Maaßgabe des Abschätzungswertes unter Berlickschung der übergehaltenen Holzmassen erfolgen soll.
- 11. Sofern eine für eine spätere Periode bestimmte Bestandes-Antheilung vorgriffsweise zum hiebe gekommen, so ist, wenn der Endhieb ersolgt ist, nur die Summe der Erträge zu ziehen, eine Basance aber nicht auszuführen, und, um auf den Borgriff ausmertsam zu machen, nur zu vermerken, sür welche spätere Periode der Bestand nach dem gültigen Betriebsplane bestimmt war. (Seite 12.)
- 12. Rudfichtlich der Erträge aus Beftänden, für welche der Plenterbetrieb vorgeschrieben ift, sowie rudfichtlich der Bornutzungen findet die Bergleichung mit den Soll-Erträgen der Schätzung und die Disposition über die aufgekommenen Mehr- oder Minder-Erträge, erst dei der Taxations-Revision ftatt.
- 18. Beim Mittel. und Nieberwalbe ift nach Beenbigung des Schlages, und, wenn etwa im solgenden Jahre noch ein Nachhieb beabsichtigt wird, nach bessen Aussischrung die Summe des geschlagenen Materials mit dem im Abschätzungswerke ausgeworfenen Soll-Einschlage zu balanciren. Dieser Balance solgt die Eintragung der übergehaltenen Oberholzmasse nach Festmetern, welche im ersten Sommer nach der Beendigung des Hiebes durch spezielle Auszählung resp. Ausmessung nach den darüber ebent. zu ertheilenden bes besonderen Bestimmungen ermittelt werden muß. Dieser Ist-lleberhalt

ift gegen ben aus bem Abschätzungswerke zu entnehmenden Soll-Ueberhalt zu balanciren und schließlich ist aus den beiden Balancen des Ist-Einschlags gegen den Soll-Einschlag und des Ist-Ueberhaltes gegen den Soll-Ueberhalt das Gesammtresultat an Mehr- oder Minder-Ertrag zu berechnen. (Seite 18 u. 14.)

14. Wenn Derbholz-Erträge erfolgen, welche nicht Gegenstand der Schätzung gewesen, sondern bei der Abschätzung aus irgend einem Grunde außer Aht geblieden sind, wie solches zuweilen rückstlich einzelner alter Bäume in jungen Schonungen oder aus irgend einem Bersehen vorkommt, so mitsen solche Erträge, ebenso wie sie im Abschnitt B, um dessen genaue Uebereinstimmung mit der Natural-Rechnung sestzuhalten, einzutragen sind, auch nach Abschnitt A übertragen und, sofern sie einer bestimmten Abtheilung, welche ihr Konto im Kontrolbuche hat, angehören, bei dieser Abtheilung, sonst aber am Schlusse des Abschnitts A als besondere Kontos verzeichnet werden.

Solche außer ber Schätzung liegende Derbholz-Erträge find demnächt gegen das Rull betragende Schätzungs-Soll im Abschnitt A zu balanciren und kommen also durch llebernahme dieser Balance nach A! als Mehr-Erträge zur Berechnung.

15. Abschnitt A1. Sobald im Abschnitt A für eine Controssigur des Hochwaldes die Balance des Ift-Ertrages gegen den geschätzten Ertrag bewirkt worden, ist das Ergebnis nach A1 zu übertragen.

Für ben Mittelwald findet die Uebertragung nach A1 nicht ftatt, da bei diefer Betriebsart der gefundene Mehr- oder Minder-Ertrag eines einzelnen Schlages noch nicht ohne Weiteres einen nachzunehmenden Borrath oder einzulparenden Borgriff bildet, sondern die aus den Mehr- und Minder-Erträgen zu ziehenden Folgerungen für die Regulirung der ferneren Abnuhung erft noch weitere örtliche Ermittelungen, ebent. bei der nächsen Tagations Revision erheischen.

- 16. Der Abschnitt A<sup>1</sup> ift alle & Jahre regelmäßig für jede Oberförsterei, Behufs Uebertragung des Mehr- oder Minder-Ertrages nach Abschnitt C abzuschließen. Erfolgt der Abschluß bei Gelegenheit einer Taxations-Revision, so ist der nächste Abschluß, wenn nicht eine andere Anordnung bei der Taxations-Revision getroffen wird, zu bewirken, sobald wieder & Jahre versstoffen sind. Wird ein neuer Abnuhungssah sestgestellt, so ist der Abschnitt A<sup>1</sup> abzuschließen, sobald & Wirthschaftsjahre seit begonnener Geltung des neuen Abnuhungssahes abgelausen sind und dann nach weiteren & Jahren abermals.
- 17. Abschnitt C ift nur nach bollen Festmetern zu filhren. Die Refultate jebes Abschlusses von At sind im Abschnitt C unter dem Aubrum des auf das Triennium, welches der Abschluß umfaßt, folgenden Jahres unverändert und vollständig in Rechnung zu stellen, wenn nicht Bedenken dagegen obwalten. Ift letteres der Fall, so ist darüber an das Finanz-Ministerium zu berichten und dessen Entscheidung einzuholen.
- 18. Für biejenigen Oberförstereien, welche Soch- und Mittelwalb-Betrieb i bhalten, ift ber Abiconitt C in brei Abtheilungen gu fuhren:
  - 1. für den Hochwald, und zwar a) für die Hauptnutzung, b) für ie Bornutzung, c) im Gangen;
  - 2. für ben Mittelmalb;
  - 8. für die Sauptnutung bes Soomalbes und Mittelmald gusammen.

19. Bebufs ber Controle fiber etwa angeordnete Ginfparungen gegen ben Abnutungsfat ober ausnahmsweise für bestimmte Zeit etwa geftattete jabrliche Ueberschreitung beffelben, ift, wenn eine folche Abweichung genehmigt ift, im Abfdnitt C bes Controlbuchs hinter jedem Jahre zu vermerten:

Rach Minifterialberfügung vom . . . . . . . jährlich eingespart (fönnen jährlich mehr geschlagen) werben . . . Festmeter, mithin auf . . Jahre . . . . . Festmeter.

- 20. Bei allen nach vorfiehenden Bestimmungen gu bewirtenben Abrundungen find Bruche von 0,5 und mehr gleich 1, Bruche unter 0,5 gleich 0 gu reconen.
- 21. Bur Erläuterung bienen bie nachfolgenben Beifpiele auf Seite 7 bis 26.

## Uebergangsbestimmungen.

I. Für alle Oberforftereien, für welche in Folge neuer Abicoung ober Tagation- Revifion ein auch im Abichnitte A gang neues Controlbuch noch angulegen ift, jebenfalls aber für alle bie Oberforftereien, für welche mit bem Jahre 1875 ober fpater ein neuer Abnugungsfat mit gleichzeitigem Beginn einer neuen Controle im Abschnitt A in Kraft tritt, ift bas Controlbuch in allen Abschnitten mit den neuen Formularen neu anzulegen.

Alle Gintragungen find in biefem Falle auch icon für bie abgelaufenen Birthichaftsjahre, für welche der neue Abnutungsfat gilt, nach den vor-

ftebenben Beftimmungen gu bewirten.

II. Für biejenigen Oberforftereien, für welche bas Controlbuch bereits angelegt und die Controle im Abidnitte A icon feit bem Birthichaftsjahre 1874 ober früher geführt ift, tritt folgendes Berfahren ein: 1

- 1. Für das Birthichaftsjahr 1874 find alle Gintragungen und Abichluffe in bisheriger Beise nach ber Anweisung vom 18. Junnar 1870 gu bewirten.
- 2. Dit bem Birthichaftsjahre 1875 tritt alsbann bie gegenwärtige Anweisung gur Rubrung bes Controlbuchs in Rraft,

Für ben Uebergang ift Folgenbes gu beachten:

- a) Abschnitt A wird nicht neu angelegt, sondern ganz wie bisher fortgeführt, nur daß bei eintretendem Endhiebe bie Raummeterfummen in Festmeter umgerechnet werben und die Balance in Festmetern ausgeführt wirb.
- b) Abschnitt A1 ift mit bem Birbschaftsjabre 1874 in Raummetern bergeftalt abzuschließen, bag die feit bem vorigen Abichluffe und ber letten Uebertragung nach C erfolgten Gintragungen fummirt und diefe Raummetersummen in volle Festmeter umgerechnet werben. Diefe Festmeterzahlen find bann in bem vom B.-Jahre 1875 ab mit bem neuen Formulare in Festmetern fortzuführenden Abschnitt A1 in einer Linie mit ber Borfdrift: "Ergebnig ber Endhiebe aus ben Jahren 1874" vorzutragen, fofern nicht etwa gerade mit dem Jahre 1874 ber breijährige Turnus jum Abschluffe bon A1 abläuft, und in biefem Falle bie Uebertragung gleich nach Abichnitt C erfolgt.

c) Abfchnitt B wird vonm B. Jahre 1875 ab nach bem neuen

Formulare geführt.

d) Abidnitt C wird ebenfalls vom 28.-Jahre 1875 ab nach ben nenen Formulare geführt. Der pro 1875 vorzutragende Abnutungsfat ift, nach Borfdrift der Circular-Berfügung vom 15. Mai 1875 (f. Art. 34.) in Festmetern bestimmt, vorzutragen Unter ber Borfdrift: "bem vorjährigen Abichluffe gemäß tomen in biefem Jahre gefchlagen werben" find die aus dem Abichluffe bes Jahres 1874 fich ergebenben, mit 0,7 in Festmeter umgerechneten Bablen, und zwar für ben hochwald event. in Sauptund Bornugung gerlegt, einzutragen.

Berlin, ben 6. Juni 1875.

### Der Zinanz-Minister. 3. A.: von Sagen.

Anmertung: Die ber vorftebenben Anweisung beigegebenen, mit Beispielen versebenen Formulare für die Abschnitte A A1 B C baben wegen ihres Umfanges und Formates hier nicht abgebruckt werden fonnen.

#### 87.

Einführung gleicher Holssortimente und einer gemeinschaftlichen Rechnungs-Einheit für Holz im Deutschen Reiche.

Circular-Berfügung bes ginang-Ministers an fammtliche herren Oberförfter.

Berlin, ben 1. Oftober 1875.

Um für bas Gebiet bes Deutschen Reiches gleiche Benennung und Begrengung ber Holzfortimente und ein thunlichft gleiches Berfahren bei ber Aufmeffung und tubifden Berechung bes holges, fowie bei ben holgertragsangaben und beren Darftellung in ben Tarationsschriften ac. einzuführen, find bierüber bie umftebend abgebrudten Bestimmungen zwijchen ben Forstverwaltungen mehrer Deutscher Staaten vereinbart.

Diese Bestimmungen setze ich hierburch für die Preußische Staats-Forstverwaltung vom Beginn des Birthicaftsjahres 1876 ab in Rraft. Es ift also von biesem Zeitpunkte ab genan nach ihnen in Benennung ber Hölzer und ber

Sortimente, sowie im Forftrechnungswesen zu verfahren.

Reben der unerheblichen Aenderung, daß die Sortimentsgrenzen Minftig nicht mit 7 und 14, fondern uber 7 und 14 Centimeter beginnen, wird eine wesentliche Aenderung gegen die bisherigen Borschriften nur durch den § 18 berbeigeftihrt, nach welchem als Rechnnigs-Ginheit bei ber Abschätzung und Abicanungsfontrole burdweg nur bas Reftmeter an Stelle bes Raummeters ! #

hierdurch werben folgende Menderungen nothwendig:

1. Bei ben Ertrags-Ermittelungen und bei Festftellung ber Abnutungs | find alle Ertragsangaben fünftig nur in Festmetern zu machen.

Bei Berwendung der noch vorhandenen Formular-Borräthe ift baher die Ueberschrift: "Raummeter" durchweg in "Festmeter" zu berichtigen.

- 2. Die Abschähungstoutrole ift fortan nur nach Festmetern zu führen. Es ift bieserhalb durch die Anweisung zur Anlegung und Führung bes Kontrolbuchs vom 6. Juni 1875 (s. Art. 36) das Ersorberliche bereits angeordnet.
- 8. In bem Tarations-Rotizenbuche find lünftig die Ertragsnotizen nur in Keftmetern anzugeben.
- 4. In ber Geschäfts-Anweisung für bie Oberförfter vom 4. Juni 1870\*) treten folgende Aenberungen ein:
  - a) 31 § 6. Hanungsplan: wird das Formular B ersetzt durch das mit der Circular-Berfügung vom 15. Mai c. (s. Art. 34) bereits mitgetheilte Formular B.
  - b) zu § 23. Holzmanual: im Formular G ift in ber Rubrit-Summe ber Raummeter an zur Balance gehörenbem Derbholze bas Bort "Raummeter" in "Festmeter" zu anbern.
  - e) zu § 42. Bergleichung bes Ifteinschlags mit bem Einschlagssoll 2c.: ift in ben Sätzen 8 und 4 an Stelle bes Wortes "Raumtubikmeter" zu setzen "Festlubikmeter" und tritt an Stelle bes Formulars O das mit der Circular-Berfügung vom 15. Mai cr. bereits mitgetheilte Formular O.
  - d) zu § 46. Materialabnutzungsübersicht: wird das bisherige Formular P durch das der Circular-Berfügung vom 15. Mai c. beigegebene Formular P ersett.
- 5. In der Dienst-Instruktion für die Förster vom 28. Oktober 1868,\*\*)
  § 52 find die Worte: "Eine außer Berechnung bleibende Zugabe in der Länge ist nur dei Bloch- und Schneibehölzern für den Kamm bis zu höchtens 10 Cent. zulässig, wenn die Regierung solches genehmigt, bei allen übrigen Rutholzstämmen aber durchaus unstatthaft", zu streichen und zu ersehen durch die Worte: "Eine außer Berechnung bleibende Zugabe in der Länge ist in keinem Falle, auch nicht bei Schneibehölzern statthaft." Daß gleichwohl die Schneibehölzer in solchen Längen ausgegehalten werden mitsen, wie es dem Bedürsnisse des Handels und der Technis entspricht, ist nicht außer Acht zu lassen.

Die herren Oberforfter haben bie ihnen untergebenen Beamten hiernach mit Anweifung gu verfeben.

# Der Jinanz-Minister.

3. A.: b. Sagen.

#### Bestimmungen

aber Ginführung gleicher Holzsortimente und einer gemeinschaftlichen Rechnungs-Ginheit für Holz im Deutschen Reiche.

## I. Cortimentsbilbung.

#### a) In Bezug auf die Baumtheile.

§ 1. 1. Derbholy ift die oberirbische Holzmaffe über 7 Cent. Durchmeffer einschließlich der Rinde gemeffen, mit Ansschluß des bei der Fällung am Stocke bleibenden Schaftholzes.

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. III S. 3 Art. 4.

<sup>&#</sup>x27;\*) S. Jahrb. Bb 1. S. I60 Art. 96.

2. Richt-Derbholz ift die übrige Holzmaffe, welche zerfällt in

a) Reifig: bie oberirbifche holgmaffe bis einschließlich 7 Cent. Durchmeffer aufwärts,

β) Stockholg: bie unterir bifche holymaffe und ber bei ber Fällung baran bleibenbe Theil bes Schaftes.

b) In Bezng auf die Sebrauchsart.

1. Bau- und Rutholz.

- A. Langnutholg. Das find Rutholgabichnitte, welche nicht in Schichtmaffen aufgearbeitet, fonberu lubifc vermeffen und berechnet werben.
- § 2. Stämme find biejenigen Langnuthölzer, welche über 14 Cent Durchmeffer haben, bei 1 Meter oberhalb bes unteren Endes gemeffen.
- § 3. Stangen find folde entgipfelte ober unentgipfelte Langnuthölzer, welche bis mit 14 Cent. Durchmeffer haben, bei ein Meter oberhalb bes unteren Endes gemeffen.

Sie merben unterschieben als

- a) Derbstangen fiber 7 bis mit 14 Cent. | bei 1 Deter oberhalb bes
- b) Reisftangen (Gerten) bis mit 7 Cent. | unteren Enbes gemeffen.
- B. Schichtnutholz. Das ift in Schichtmaßen eingelegtes ober eingebundenes Rutholz.
- § 4. Rus-Scheithols ift in Schichtmagen eingelegtes Ruthols von liber 14 Cent. Durchmeffer am oberen Ende ber Runbfilde.
- § 5. Rut-Annippelholz (Prügelholz) ift in Schichtmaßen eingelegtes Rutholz von fiber 7 bis mit 14 Cent. Durchmeffer am oberen Ende der Runbftude
- § 6. Rut-Reifig ift in Schichtmaßen eingelegtes (Raummeter) ober eingebundenes (Wellen 2c.) Rutholz bis mit 7 Cent. Durchmeffer am flärkeren unteren Ende der Stude.
  - C. Rugrinde:

§ 7. Nugrinden find die vom Stamme getrennten Rinden, soweit fie gur Gerberei ober ju sonftigen technischen Zweden benut werden.

Die Gichenrinde ift in Alt- und Jung-Rinde zu trennen. Für bie übrigen Golgarten findet eine folche Trennung nicht ftatt.

2. Brennholz.

- § 8. Folgende Brennholg-Sortimente find gu unterfceiben:
  - 1. Scheite, ausgespalten aus Runbflüden von über 14 Cent. Durchmeffer am oberen Enbe.
  - 2. Rnfippel (Britgel) über 7 bis mit 14 Cent. Durchmeffer am oberen Enbe.
  - 3. Reifig bis mit 7 Cent. Durchmeffer am unteren Enbe.
  - 4. Brennrinde.
  - 5. Stöde.
- II. Meffungsberfahren u. tubifche Berechnung beim Bau-n. Rushalze.
- A. Langnutholz. § 9. Die tubifde Berechnung ber Stamme erfolgt für jeben Stamm auf Grund
  - a) ber Mittenmeffung in ganzen Centimetern, wobei Bruchtheile was Centimetern unberlicfichtigt bleiben,
    - b) ber Langenmeffung nach Metern und geraden Decimetern.
      Es bleibt jedoch nachgelaffen, bei turgeren Stilden bis mit 5 De er

Lange (Blode, Rlote) ben oberen Durchmeffer meffen und bie Anbirung nach lotalen Erfahrungsfaben ausführen ju burfen.

Die Längen biefes Sortiments tonnen nach einzelnen Decimetern abgeftuft werben.

- § 10. Die Inbische Berechnung der Stangen ift nach den Bestimmungen des § 9 zu bewirken. Es genügt aber auch die Inhaltsberechnung nach Brobestangen, die nach Borschrift des § 9 gemessen und kubirt werden, und nach Durchschnittssätzen oder Ersahrungsätzen für die üblichen einzelnen Stangen- oder Gerten-Alassen.
- § 11. Die Meffung hat mit ber Rinde zu erfolgen. Ift aber das Holz vor der Meffung entrindet, so erfolgt die Meffung am entrindeten Holze und zwar in der Regel, ohne daß ein Zuschlag für die unbenntt bleibende Rindenmasse gemacht zu werden braucht. Ein solcher Zuschlag kann nach lokalen Erfahrungssätzen gemacht werden, wo in Nadelholzbeständen die Entrindung ohne Berwerthung der Rinde nothwendig wird.
- § 12. Der Rubifinhalt ift flets in Festmetern und hunberttheilen berfelben angngeben.

B. Schichtnusholz.

§ 13. Ruticheite und Rutinfippel find in Raummetern zu ichichten. Rutreifig ift in Raummeter einzulegen ober in Wellen zu binden und im letteren Falle nach Wellenhunderten zu berechnen.

Die tubifche Berechnung erfolgt wie beim Brennhols (§ 17).

- § 14. Ruprinde. Die Aufarbeitung erfolgt nach Gewicht oder nach Rammung. In beiden Fällen findet eine Reduction auf Festmeter wie beim Brennholze (§ 17) statt.
  - III. Schichtung und fubische Berechnung beim Brennholze.
    a) Ichichtung.
- \$ 15. Brennicheite, Breunfnuppel, Brennrinde und Stode werben in Raummetern gefchichtet.

Brennreifig wird in Raummeter eingelegt ober in Bellen gebunden, im letteren Falle nach Bellenbunderten berechnet.

Bo nach örtlicher Uebung ober wegen zeitlichen Arbeitermangels bas Reifig zerftr eut auf bem Plate umberliegend ober auf unregelmäßige haufen zusammengeschafft zur Abgabe tommt, ift baffelbe auf Grund lotaler Erfahrungsfäge nach aummetern ober Bellenhunderten abzufchäten.

- § 16. Bei der Schichtung in Raummetern ift vor Allem die Gewährung eines richtigen Maßes wenn möglich ohne Uebermaß festzuhalten. Wo aber längeres Belassen des Holges im Walde es ersorderlich macht, und insbesondere an Orten, wo herkommen oder Rechtsverhältnisse die Beibehaltung eines bestimmten Uebermaßes bedingen, kann dieses Uebermaß gewährt werden und ist dann auch bei Feststellung der Reductionsziffern zu beachten.
  - b) Aubifche Berechnung.
- 9 'Reben dem Raumgehalte, welchen die Breunhölzer einnehmen, ist der Festgehalt der Schichtmaße oder Wellenhunderte in Festmetern zu bestimmten
  Die Ermittelung der Reductionssattoren zur Umwandlung von
  Raummaß oder Gewicht in Festmaß bei Brennholz, sowie bei Nutrinde
  und Schichtnutholz (§§ 13 und 14) bleibt einem besonderen Berfahren vorbehalten.

IV. Rechnungseinheit.

§ 18. Die Rechnungseinheit fur Hols bei ber Abichatung und Abichatungs-Rontrole bilbet bas Aubilmeter fefter Holzmaffe (Festmeter).

## Gefet betr. Schutwaldungen und Waldgenoffenschaften.

88.

Verhandlungen des Herrenhauses über den Gesetz-Entwurf betr. Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften.

## A. Erfte Berathung.

23. Situng am 24. Mai 1875.

Prafibent: Wir treten in bie Tagesordnung ein, beren erfter Gegen-ftand ift:

Erfte Berathung über ben Entwurf eines Gefeses, betreffend bie Erhaltung und Begründung von Schuswalbungen, fowie bie Bilbung von Walbgenoffenschaften.

Ein Abanderungsantrag des Herrn Dr. Tellfampf liegt auf Rr. 105 ber Druchfachen vor.\*)

3ch eröffne die Generalbistuffion und gebe bem herrn Grafen Ubo ju Stolberg bas Wort.

Graf 1800 zu Stolberg: Meine Herren! Der Gesetzentwurf ist im vorigen Jahre in diesem Hause von einer Kommission und danach im Plennm durchberathen worden, und hat, so viel ich mich erinnere, eine einstimmige Annahme gesunden. Die Aenderungen, die er nun im Hause der Abgeordneten erhalten hat, sind theils redaktioneller Natur, theils sind sie, nach meiner Auffassung wenigstens, als Berbesserungen zu betrachten. Die Bedürsnissfrage in Betress die Wohl einstimmig bejaht worden.

Bährend wir uns so oft darliber beklagen, daß Bestehendes abgeändert und beseitigt wird ohne Noth, bloß um der Durchsührung eines abstratten Prinzips willen, sehen wir hier im Gegentheil, daß ein Prinzip durchbrochen wird, weil man gesehen hat, daß dasselbe mit den Ansorderungen des realen Lebens in Widerspruch gerathen ist. Es ist dies das Prinzip, das disher unsere Agrangesetigebung beherrscht hat, und welches seinen konkreten und sehr prägnanten Ausdruck gesunden hat in dem Landeskulturedikt aus dem Jahre 1811, das Prinzip, nach dem seder Bestiger über seinen Grund und Boden eben so serssigen kann, wie der Kapitalist über seinen Grund und Boden eben so seisesnsreich die Folgen dieses Kulturedikts im Allgemeinen gewesen sein mögen, so haben sie doch auf diesem Gebiete der Baldwirthschaft nicht unerhebliche

<sup>\*)</sup> Der Antrag lautet: Das herrenhaus wolle beichließen:

im § 2 in bem Abfate b .:

vor den jetziger Eingangsworten:
"burch das Abschwemmen des Bobens"
bie neuen Eingangsworte Hinzugusügen:
"burch die Zerstörung eines Walbbestandes und".

Kalamitäten herbeigeführt. Diesen Kalamitäten ober vielmehr einem Theil vieser Kalamitäten soll durch das vorliegende Gesetz abgeholsen werden, ich sage: einem Theil dieser Kalamitäten, denn die Aussorstung der sogenannten verödeten Flächen wird durch dasselbe nicht erreicht werden.

Wir haben nun in Betreff dieses Gesetzes uns zwei Fragen vorzulegen und zu beantworten, gunacht ob nicht ungerechterweise zu weit gehende Eingriffe in

die Befugniffe des Privatbesitzers geschehen.

Ich glaube, diese Frage ist wohl zu verneinen. Ich glaube, diese Eingriffe sind auf ein Minimum reduzirt worden.

Schwieriger ift die andere Frage zu beantworten, nämlich die nach der Birkfamleit diefes Gefetzes.

Es handelt sich ja hier in der That um ein Novum, um ein Experiment. Ich glaube, die Sache dürfte so liegen: Wenn die Staatsregierung sich damit begnügt, daß sie diesen Gesetzentwurf sertig gestellt hat, und das Uebrige der Juitiative der Interessenten überläßt, dann wird wohl schwerlich auf Grund dieses Gesetzes ein Schutzwald oder eine Waldgenossenschaft entstehen; dann würde dasselbe, um noch einmal diesen Ausdruck zu gebrauchen, ein Monolog bleiben. Aber die wichtige Aenderung ist doch die, daß es der Staatsregierung durch dieses Geset überhaupt ermöglicht wird, in diese Berhältnisse einzugreisen, während sie diese Möglichseit früher nicht hatte. Und wenn nun die Regierung ihrerseits als Landespolizeibehörde berartige Anträge auf die Anlage von Schutzwaldungen und auf Gründung von Waldgenossenschaften stellt, und wenn sie nicht zaudert, derartige Unternehmungen durch Geldmittel zu unterstützen, dann habe ich keinen Zweisel darüber, daß die Folgen dieses Gesetzes segensreiche sein werden.

Prafibent: Berr Graf gur Lippe bat bas Bort.

Graf gur Lippe: Deine Berren! Der geehrte Berr Borrebner bat bie Reinung ausgesprochen, bag ber Gesetentwurf vielleicht ein Monolog bleiben wurde, ich glaube, er hat fich in den nachften Saten fofort felbft wiberlegt, indem er felbft barauf anfmertfam geworben ift, daß bie Ronigliche Staatsregierung ja die Initiative bei ben Antragen ju ergreifen nach bem Gefet vollftanbig in ber Lage ift. Darliber möchte ich nicht fprechen. Ich möchte aber bei biefem Gefetzentwurf noch auf einen andern generellen Bunkt aufmerkfam machen. 3ch glaube, diefer Gefetentwurf ift ausgearbeitet worden zu einer Beit, wo die Fragen über Berwaltung, Berwaltungsgerichte n. f. w. noch nicht in bem Raße durchgearbeitet waren, wie dies wohl in diesem Augenblid schon mehr ber Fall fein wird, wo die Provinzialordnung und ber Gefetentwurf über bas Berwaltungsgerichtswesen in bem andern Sause erledigt, und hier in ben Rommissionen berathen worden ift. Meine herren! Wir unterscheiben jest ja breierlei Rategorien bon Sachen; reine Berwaltungssachen, Berwaltungsfreitsachen und Sachen, beren Erledigung im Bege des ordentlichen Civilprozeffes vom ordentlichen Richter erfolgen muß. Auf jebem Gebiete ber Berwaltung wird es fich jett immer fragen, welcher Theil fällt in bas Gebiet ber reinen Berwaltung, welcher Theil faut in bas Gebiet der Berwaltungsftreitsachen und welcher Theil scheidet aus er Berwaltung aus und geht an bie orbentlichen Gerichte. Diefe Kompetengage wird überall ftreitig werben. In ber Kreisordnung hat ja eine Trennung er Bermaltungsfachen und Bermaltungsftreitfachen für ben Rreisansfoug noch icht flattgefunden. Es werden alle Angelegenheiten burch ben Kreisausschuß

bearbeitet und entschieden, so bag es bei ben Entscheidungen bes Rreisansschuffes immer noch unentschieden bleibt, ob er fich im Augenblid mit einer reinen Berwaltungsfache, ober mit einer Berwaltungsftreitfache beschäftigt. Gegenwärtig. wo die hoheren Inftangen auf- und ausgebaut werden, da tritt in ben boberen Inftangen bie Scheibung ein zwischen ben Berwaltungsfachen und ben Berwaltungsftreitfachen. Wenn fie fich ben § 135 ber Rreisordnung vergegenwärtigen, fo werben fie finden, daß in diesem Baragraphen für die höheren Juftangen bereits eine. Scheibung ftattgefunden bat. Gingelne Enticheibungen bes Rreisausiouffes unterliegen in ber boberen Inftang ben Beidluffen ber Roniglichen Regierungen, andere ben Beschlüffen des Berwaltungsgerichtes, und in Betreff einzelner Enticheidungen bes Rreisausichuffes ift fpeziell gefagt, baß, wenn die Intereffenten fich nicht beruhigen wollen, fie bann an bie orbentlichen Gerichte ju geben batten. Run, wenn biefe Scheibung nach biefen großen Richtungen bin aufgestellt worben ift, bann fragt es fich bei jedem Gefegentwurf, der Berwaltungsfachen betrifft, wie ftellt fich biefer Gefetentwurf zu ben Bringipien? Und ba werben Sie in biefem Gefegentwurf finden, bag alle bier ftreitig werbenden Fragen, Alles, mas hier gur Berhandlung ju ftellen ift, als Berwaltungsftreitfacen behandelt werden. Es wird von bem Rreisausicus unter bem besonderen Ramen Balbidutgerichte verhandelt, und die Befdwerben über die Enticheidung geben an bas Ber maltungsgericht. Es ift alfo ausgeschloffen, bag icgend einer ber bier burch bas Befet geregelten Buntte als Bermaltungsfache in ben weiteren Berwaltungsftabien erlebigt wirb.

Run, meine herren, glaube ich, bag bei ber Durchführung bes Gefetes fic wohl zeigen wird, bag man bier boch Berwaltung und Berwaltungsftreitfachen nicht genugend unterschieden bat. Denten fie nur an ben Fall, mo ber Borfigende bes Rreisausicuffes ober bes Balbidutgerichtes im öffentlichen Intereffe glaubt, gemiffe Magregeln ergreifen ju muffen, wie es ja in mehreren Paragraphen, namentlich im § 21 3. B. angeordnet ift, wenn ber Borfigende berartige Magregeln ergreift, fo find bies eigentlich nur Dagregeln, bie er gur Abwendung einer brobenden Befahr ergreifen ju muffen glaubte. Es tritt nun an mich bie Frage heran: ift das eine Berwaltungssache, ober Berwaltungsstreitsache? Entwurf faßt es als eine Berwaltungeftreitsache auf. 3ch meine aber überall da, wo in folchem Falle zur Abwendung einer emineuten Gefahr von der Bolizeibehörbe eingeschritten wird, da kann eine Beschwerde über den ersten Augriff nicht als Berwaltungsftreitsache aufgefaßt werben, sonbern als reine Berwaltungsfache und bann hat fie ben Inftanzenzug ber Berwaltungsfachen burchzugeben. Ich meine ferner, daß einzelne Fragen, über die in erfter Inftanz das Balbicons. gericht entscheibet, namentlich über bie Entschädigung, fich zwedmäßig ber Entscheidung ber Civilgerichte nicht entziehen laffen, sondern benfelben überlaffen werben muffen, wie im § 135 ahnliche Sachen ber Enticheibung ber Civilgerichte überwiesen worden find. 3ch glaube, wenn man an einen folden großen Gesetzentwurf herangeht, muß man sich jetzt immer die Frage klar machen: was ift in dieser Materie Berwaltungssache, was ift Berwaltungsftreitsache und was find Sachen, die durch bas Civilgericht entschieden werben muffen? Richtung icheint mir ber vorliegende Gefetentwurf nicht vollftandig burchgearbeite ju fein und zwar, wie ich bereits ermabnte, beswegen, weil gur Beit, als be Entwurf aufgestellt murbe, alle biefe Fragen noch nicht fo icarf unterfcieber find, wie es in diesem Augenblide ber Fall ift. Die Rothwendigfeit, eine ftritte

Sonderung biefer Berbaltniffe in biefem Gefetentwurfe vorzunehmen, icheint mir barans bervorzugeben, daß eben Rompetenzstreitigleiten barüber entsteben tonnen, welche Behörbe benn in biefen Sachen zu entscheiben habe; bas muß bas Gefet so prazife wie möglich angeben. Sie wissen, nach dem Entwurfe bes Gesetzes über bie Berwaltungsgerichte, bag ichließlich bas oberfte Berwaltungsgericht gu enticheiben bat, ob eine bestimmte Sache Berwaltungsfache, ober Berwaltungs. ftreitfache ift. Run, meine herren, wenn ber oberfte Gerichtshof in Berwaltungsftreitfacen ju enticheiben bat, bann wird er feiner Ratur und feiner Stellung nach immer die Angelegenheit mehr für eine Berwaltungsftreitsache, als für eine Bermaltungsfache erkennen, und bei biefer Art ber Enticheibung fürchte ich faft, daß die so sehr in das Leben eingreifende Berwaltung geschädigt und gehemmt wirb. Es wird fich fower in biefer Sache operiren laffen, und um fo noth. wendiger ift es, ju pracifiren, mas Berwaltungsfache und mas Berwaltungs. ftreitsache ift. Es tann fein, daß bei bem Gefet über bas Berwaltungsgericht diefe Frage, wie die Kompetenzkonstitte zu lösen find, noch einer erneuerten Prüfung unterzogen wird, vielleicht nach ber Richtung bin, daß es fich nicht empfehlen tann, diese Frage allein durch ben oberften Berwaltungsgerichtshof enticheiben zu laffen, fonbern bag bann, wenn zwischen Berwaltung und Berwaltungsgericht ein Streit entsteht, eine bobere Inftang gebilbet wirb, die aus Mitgliebern theils des obersten Berwaltungsgerichts, theils aus Mitgliebern der hochten Berwaltungsinftanz besteht, und berartige Fragen entscheibet, sonft leibet die Bermaltung felbft barunter.

Das find Alles Erwägungen, Die mir es bedenklich erscheinen laffen, ob wir in dem Augenblide in der Lage find, den Gefetentwurf in der gegenwärtigen Raffung angunehmen. Ich follte fast meinen, daß wir erft bie Erledigung bes Befetes über ben Berwaltungsgerichtshof abzuwarten haben, ebe wir hier barüber entscheiben, ob einzelne Sachen in letter Instanz por bas Berwaltungsgericht tommen, ober ob einzelne Fragen, die hier erörtert werden, vor die Berwaltung gehoren. Ich bin nämlich ber Deinung, daß alle die Fragen, die nach diesem Gefete erledigt werden muffen, ob eine gemeine Gefahr, eine Gefährdung vorliegt, folde find, die eigentlich der Berwaltung angehören und nicht burch ben Berwaltungsgerichtshof entschieben werben fonnen. Man tommt ba auf feine Diftinttionen, und ich glaube, auch in biefem Augenblide ift die Materie nach ber Richtung bin nicht vollftandig burchgearbeitet; man muß wieder auf das Befen und bie Ratur ber Bolizei gurudgeben, auf ben Begriff ber Gefährbung ber gemeinen Gefahr und auf die Organe, die bagu vorbanden find, um die Gefahr abzuwenden, und die Mittel, die diesem Organe an die Sand gegeben werden milffen. Das muß man Alles einer genauen Ermägung unterfiellen und wird bann finden, daß es fich nicht empfiehlt, die Frage ber Gefährdung der Entfceibung burch eine richterliche Beborbe, mag es auch ein Berwaltungsgericht fein, au unterbreiten.

Wenn ich noch auf ein paar Punkte im Gesetze selbst eingehen barf, so möchte ich sagen: Bon § 2 an unter bem Rubrum II werden Maßregeln bethendelt, die ergriffen werden sollen gegen die Gesährdung, die aus der Bewirthstung großer Waldungen entstehen können, während in dem Abschnitt III diezen Gesahren beseitigt werden sollen, die aus der Aleinwirthschaft bei den Ldungen hervorgehen, ein konsolidierendes Bersahren sür gemeinschaftliche Ben thschaftung von kleinen Waldungen. Meine Herren! Wenn ich die Rütlich-

teit für bie Zusammenlegung und Busammenbewirthichaftung Meiner Balbungen im bollften Dage anertenne, fo tann ich nicht finden, bag fich ber Gefetentwurf auf diese kleinen Baldungen eigentlich beschräntt. Ich habe keine Andeutung gefunden, daß Balbungen, die ihrer Natur nach eine eigene Bewirthschaftung vollständig zulaffen, und eine Bewirthichaftung in Gemeinschaft mit anderen bie Eigenthumsrechte in zu bobem Dage beeintrachtigt, nicht ausgeschloffen feien. Denten Sie fich, bag Jemand einen Balbtompler von 2000 Morgen befitt, bag ift ein Rompler, ben Einer icon felbft bewirthicaften tann nach feinen eigenen Grundfagen und Gefallen. Run konnen aber Nachbarn, Die abnliche Flachen befiten, bie aber in biefem Augenblide abgetrieben find, mabrend bie 2000 Morgen in gutem Buftande fich befinden, fich vereinigen und durch Dajoritatsbefolug ihn zwingen, mit ihnen in Gemeinschaft zu treten. Dann ift eine Gemeinschaft borhanden zwischen 2000 Morgen gutem Balb und 10,000 Morgen folechtem Balb, und burch biefe Gemeinschaft tann ber Gigenthumer bes Balbes von 2000 Morgen auf bas Aeußerfte geschäbigt werben. Run giebt ber Gefetentwurf ihm zwar bie Doglichteit, feine guten Solzbestande abzutreiben. Ja, bas will ber Gigenthamer ber 2000 Morgen gar nicht, er finbet nicht, bag bies in seinem Interesse liegt. Er findet, daß bie Holzpreise im Augenblide folecht find, er findet, bag er bei einer langfameren Abtreibung feiner Flachen voraussicitlich einen größeren Bortheil bat. Wenn er bas Soly nicht abtreibt, fo tommt er mit ichlechtem Solzbeftand in Rommunion und hat den Rachtheil, bag er ben größten Theil berjenigen Roften zu bestreiten bat, die aufgewendet werben muffen, um bie übrigen 10,000 folechten Morgen in einen guten Buftanb ju bringen, die Bufdug verlangen, aber nichts einbringen. Ja, meine Berren, in folde Berhaltniffe mag fich ber Gingelne nicht gern zwingen laffen. Es würbe aber ausgeschloffen werben, wenn in bem Gefetentwurf Bestimmungen enthalten maren, die es verhüteten, bag eine felbfiftandige Balbung in eine folde Rommunion hineingezogen werben tonne. 3d habe eine folde Bestimmung vermißt, es tann fein, daß ich ben Entwurf nicht genau genug durchgelefen habe; man bat ja taum Beit genug, fich auf die Entwürfe vorzubereiten, die in Daffe jett borgelegt werben.

Meine Herren! Bei dieser Lage der Sache, meine ich, dürfte es sich empfehlen, diesen Gesetzentwurf noch nicht Gesetz werden zu lassen, sondern abzuwarten, wie sich der Berwaltungsgerichtshof und die Frage der Kompetenzkonslikte bei Berwaltungssachen desinitiv stellt, und dann mit Zugrundelegung dieser Hauptprinzipien diese Materie noch einmal besonders durchzuarbeiten und dann wahrscheinlich in anderer Weise das Berhältniß zu regeln, wie es im gegenwärtigen Entwurf geschehen ist.

Prafident: Der herr Minifter für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten bat bas Bort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Den Bemerkungen des sehr geschrten ersten Herrn Borredners habe ich nichts Wesentliches hinzuzussigen, um so mehr, als auch ich der Meinung bin, daß allerdings die Wirksamkeit dieses Gesetzes wesentlich von der Ausstührung undem für dieselbe vorhandenen Mittel abhängig sein möchte. Ich hosse inde daß die Ausstührung in einem Sinne wird erfolgen können, welche dem Geset eine lebendige und nützliche Wirksamkeit sichert. Was die Auseinandersetzunge des geehrten Herrn Borredners betrifft, so halte ich es für ersorderlich, ihnen ir

Einzelnen zu folgen. Der geehrte Herr Borrebner hat anszuführen gefucht, bak Diefes Gefet nicht in Rraft treten folle, ebe nicht bie Organisation bes Bermaltungsfreitverfahrens abgefcoloffen fei, ba es - was gur Beit noch nicht angebe - allgemein erforberlich erscheine, in jedem Gefetz unzweifelhaft festzustellen, ob und inwieweit die Materie, mit welcher fich bas Gefet beschäftigt, zur Entideibma burch die reinen Berwaltungsbehörden ober burch bie Berwaltungsgerichte ober enblich burch die orbentlichen - ich mochte mir ben Ausbrud erlauben - Juftiggerichte zu bringen fei. Jusofern es fich hierbei um bie eigentliche Rompetengfrage banbelt, welche ber geehrte Berr Borrebner ebenfalls ermabnt bat, jo meine ich, bag gerabe biefes Gefet wenig Zweifel fibrig läßt. Ich tann mir menigftens tanm Falle aus bem Bereiche biefes Gefetes tonftruiren, welche ju einer Rompetengftreitigfeit Anlag geben tonnen. Ich meine, daß bis auf ben Beweis bes Gegentheils es ichwer fein wurbe, bem Gefet in biefem Buntte Untlarbeiten und Unvollftandigfeiten vorzuwerfen, wie bas auch einft mit Bernfung auf bestimmte Einzelnheiten geschehen ift. Bas im Uebrigen bie theoretifche Unterfcheibung ber brei Rategorien von Angelegenheiten und die hieran gefnupften Bebenten betrifft, fo möchte ich gunachft entgegenhalten, bag gerade ber Umftand, ben and ber herr Borredner hervorgehoben bat, bag in erfter Inftang biejenige Beborbe, welche nach biefem Gefetentwurf unter bem Namen Balbidutgericht fungirt. in fich bie Gigenschaft ber Berwaltungsbehörbe und bes Bermaltungsgerichts vereinigt, daß dieser Umftand bas hauptgewicht ber von dem herrn Borredner erhobenen Bedenken beseitigt. Ich erblide eine außerordentlich vortheilhafte und nugliche Einrichtung barin, bag ber Rreisausichug bie beiben Thatigfeiten in fich tombinirt, weil, wie ich abweichend von ben Anschauungen bes herrn Borrebners meine, bas Leben jene feinen tritischen Unterscheidungen nicht macht, sonbern bie Berhältniffe, denen der Kreisausschuß nabe fieht und welche er zu beurtheilen hat, meistens jo beschaffen find, bag sie untrennbar in sich Momente vereinigen. welche zur richterlichen Enticheibung paffend find, und folche, für beren Beband. lung die Berwaltungsbehörde mehr geeignet erscheint. Gerade biese Auffassung ber Sache mar bafftr entscheibenb, bag man bie Thatigfeit erfter Inftang in ben Rreisausichuf verlegte. Sie werben aus ben Berhandlungen bes Abgeordnetenbaufes erfeben baben, bag von einer fachverftandigen Seite ber Anspruch erhoben wurde, Gegenstände bes Balbidutes ben Auseinanderfetzungsbehörden gu überweisen. Dan fagte bort, Die in Rebe ftebenben Angelegenheiten bestimmten fic jum Theil nach juriftifden Borbebingungen, beren Beberrichung bei bem Rreisausschuffe nicht überall vorausgesett werden tonne. Dan ichlug vor, eine Sonberung bergeftalt borgunehmen, daß bie thatfachlichen Momente bom Rreisausfcug, bie rechtlichen von ber Auseinanderfetungsbeborbe geregelt werden follten; endlich tam noch von anderer Seite ein britter Borfclag: biejenigen Fragen, bie fich nur für bie Entscheibung ber Jufliggerichte eigneten, an bie letteren gu weifen. So würbe man, wenn man biefem Gebankengange gefolgt mare, babin getommen fein, die Balbidut-Materie burch brei verschiedene Inftangen behandeln ju laffen, burch reine Bermaltungsbehörden, bann burch bie gemischten Bermal-\*ungsgerichte und endlich burch reine Juftiggerichte.

Meine herren! Sie verlangen ficher feinen Beweis, welcher unzuträgliche Zustand baburch herbeigeführt, welche Berwirrung in die Berhandlung gebracht vürbe, wie eine energische Altion scheitern mußte an einer solchen Bersplitterung, rie ben Anforderungen bes grünen Lebens durchaus widerspricht. Ich meine

ferner, wenn man Garantien für ben Schut ber Brivatintereffen in biefem Gefete vermißt, wie bas jum Theil auch vom herrn Borredner angedeutet wurde, boch eine fehr ftarte Garantie für gerechte und sachgemäße Entscheidungen barin liegt, daß bie letteren einer ben Berhaltniffen und ben Betheiligten nabeftebenben, zum größten Theil aus Babl ber Genoffen bervorgegangenen Beborbe fibertragen find. Da gerade werden bie tontreten Berhaltniffe in ben Borbergrund treten. Man wird nicht zu fürchten haben, daß über wohlberechtigte Ansprüche Gingelner hinweggegangen wird, um fo weniger, als ein aus ben Betheiligten bervorgegangenes Gericht unter ber Kontrole, unter bem moralischen Ginfluffe ber Genoffen fleht, beren Rraft mahrlich nicht zu unterschätzen ift. Ich meine, ber Gefetentwurf ift ben richtigen Beg gegangen, ber übrigens in ber vorigen Geffion die Billigung bes Soben Saufes gefunden bat. Run gebe ich gu, und infofern find die Ginwendungen bes herrn Borredners thatfachlich begrundet, bag in zweiter Inftang bas Bermaltungsgericht entscheibet, bag die Materie baburch qualifizirt ift als Berwaltungsgerichtsfache, nicht als reine Berwaltungsfache. hierfür aber fpricht, bag bie Buntte, bie ber Regel nach in bie zweite Inftang gelangen werben, mehr bie juriftifche Ratur an fich tragen burften. 3ch wenigftens möchte annehmen, daß die Fragen tonfreter Beschaffenbeit, welche von ben Technitern zu benrtheilen find, in feltenen Fallen in Die zweite Inftang tommen werben. Bo bies aber gefchehen wird, wird man bei bem Berwaltungsgerichte benfelben Beg geben, ben auch bie reinen Bermaltungsbeborben geben mußten. Man wird fich ein Superarbitrium von Technifern verschaffen und hiernach entfceiben. Soweit es fich um juriftische Fragen handelt, ift aber, wie gefagt und nach ber eigenen Ausführung bes herrn Grafen gur Lippe bas Bermaltungsgericht recht am Blat. Richt am Blate wurden meines Erachtens fein die orbentlichen Gerichte. Ich habe gegen einen bezuglichen Antrag ichon im Abgeordnetenhause mich wenden muffen und diesen Antrag befampft; ich tann nur wieberholen, mas ich bort naber ausführte, bag bei Angelegenheiten, wie bie in Rebe ftebenben, die ein zusammenhangendes Gange bilden, wo es fich um eine größere Angahl Betheiligter handelt, hinfichtlich berer Bortheile und Rachtheile gu tompenfiren find, wo es taum ausführbar ericheint, bas Einzelne aus bem Bangen herauszuschälen und für fich zu beurtheilen, eine gerichtliche Löfung auch nur der Entichabigungsfrage fich nicht empfiehlt, weil fich biefelbe von der Beurtheilung ber Gesammtheit ber einschlagenben Berhältniffe nicht trennen läßt. Man wurde aber burch die Berweisung bes Entschädigungsftreites an die Gerichte noch einen ferneren Rachtheil für ben Erfolg bes Bejetes berbeiführen. Bie bie geehrten herren aus ber Borlage erfeben wollen, ift ber Antragsteller unter Umftanben, wenn es fich um ein Dehr von Leiftung handelt, welches von ben Befcabigten nicht aufgebracht werben will, biefes Dehr zu erfeten verpflichtet. Man hat hierzu eine Frist gegeben, innerhalb beren er sich zu entscheiden hat, ob er jenes Dehr übernehmen will ober nicht. Burbe nun, wie bei Erpropriationsangelegenheiten, die Frage der Bobe ber Entschädigung an die Gerichte verwiesen, so murbe jene Frift eine binreichenbe nicht mehr fein; Die Entscheibungsprozesse murben ihren eigenen Weg geben, und entweder bie ganze A1 legenheit in Frage gestellt werben, vielleicht wegen eines einzelnen Betheilig ber feinen vermeintlichen Anspruch burch alle Inftangen verfolgt, ober Sie muf dem Antragfteller bas Recht bes Rudtritts nehmen. Letterenfalls bezweifte baß fich leicht ein Antragsteller finden murde, ber, obwohl es ihm unmög

wäre, den finanziellen Effett zu übersehen, bennoch einen so gefährlichen Antrag zu fiellen geneigt sein möchte.

Der geehrte herr Borrebner ift fobann übergegangen ju bestimmten Bemangelungen im Gingelnen. Derfelbe bat aus bem § 21 für feine Meinung, baß es fich im Allgemeinen in biefem Gefete um reine Berwaltungsangelegenbeiten banbele, angeführt, bag, wenn nach biefem Baragraphen gur Abwendung bon Gefahren ber Landrath eine Bestimmung zu treffen befugt fei, bies boch nothwendig eine folde Bestimmung fei, fur die fich in zweiter Inftang nicht bie Enticheibung ber Berwaltungsgerichte, fonbern lediglich ber vorgesetten Berwaltungsbeborbe eigne, wie benn überhaupt bei Angelegenheiten gemeiner Gefahr bie Bermaltungsbeborben ben Beruf batten, einzuschreiten. Es banbelt fich aber hier nicht um eine Angelegenheit gemeiner Gefahr, sondern einzig und allein barum, ben Stand ber Angelegenheit, welche burch bas Regulativ geordnet merben foll, gegen zwischenzeitige Störungen ju fichern. Es handelt fich um eine Art interlotutorifcher Berfügung, ju bem Endzwed, bag nicht ber thatfächliche Stand ber Dinge verrudt werbe, bag nicht, ehe bie lette Entideibung ergangen ift, Schaben hervorgerufen werben, die bas fomebende Berfahren nutlos machen oder erschweren, und in biefem Sinne hat man bem Borfigenben ber tompetenten Inftang bie Befugniß gegeben, ju interveniren. Diese Intervention bangt mit bem gangen Berfahren jufammen und mußte beshalb nach benfelben Grundfaten behandelt wer ben, wie das Berfahren felbft. Bas endlich die Einwendung bes herrn Grafen gur Lippe betrifft, daß bei ber Bilbung von Balbgenoffenfcaften teine Barantie geboten fei, bag man nicht gar zu große Romplere in bie Balbgenoffenschaften hineinzwänge, fo möchte ich boch meinen, daß eine folche Gefahr bei richtigem Berftanbnig bes § 23, wo es beißt: "Bo bie forftmaßige Benutung neben einander ober vermengt gelegener 28ald= grundftude, oder Flächen oder Haidelandereien nur durch Zusammenwirken aller Betheiligten zu erreichen ift, tonnen auf Antrag u. f. w.", taum obwaltet. Sier ift, wie die Motive flar ergeben, materiell bestimmt, daß große Romplere, die selbstständig eristiren, die ohne Zusammenhang mit anderen forstmäßig benutt werben tonnen, bon ber zwangsweisen Busammenlegung ausgefoloffen find.

Für die Größe eine Zahlengrenze aufzustellen, würde nach meinem Dafürhalten große Bedenken haben, weil es schwierig ist, mit Zahlen das Richtige zu treffen, und Zahlen für legislatorische Grenzbestimmungen nach meinem Dafürhalten zu vermeiden sind, wo dies irgend angeht; denn Zahlen sind brutal und lassen sich nicht mit der Mannigsaltigkeit der lebendigen Berhältnisse in Einklang bringen. Endlich möchte, was ich dafür mir anzusühren erlaube, daß man die Hauptentscheidung dem Kreisausschusse übergiebt, geeignet sein, den herrn Borreduer zu beruhigen. Ich bin überzeugt, daß diese Instanz niemals zu Entscheidungen neigen wird, die, gegen den Geist des Gesetzes, gegen die konkreten Berhältnisse verstoßend, selbstständige Komplexe mit anderen zusammenzwängen.

Benn zum Schluffe ber geehrte Herr Borrebner ben Bunsch ausgesprochen ich, diesen Gesetzentwurf noch einige Zeit reisen zu lassen, so gestehe ich zu, daß 3th vollommen ist, und daß mit der Zeit die Dinge unter Umständen bester ben. Bon diesem Gesetzentwurf möchte ich das Letztere aber am Allerwenigg, glauben. Die Materie ist so, daß, wie ich meine, man durch theoretische örterungen, erst am grünen Tische, dann in den parlamentarischen Bersamm-

lungen und gleichzeitig auch in der Presse, dem gefährdeten Walde außerordentlich wenig helsen wird. Nach meinem Dafürhalten liegt der Hauptwerth des Gesehes darin, daß wir endlich einmal vom Boden der Theorie auf den der Braris sibergehen, daß wir, ein Jeder an seiner Stelle, versuchen, durch eingreisende Thätigseit den großen Schüden entgegenzuarbeiten, welche dem Baterlande in Folge der Zerstörung an Wäldern drohen und daß wir die nicht übermäßig starten Handhaben, welche die Borlage bietet, benutzen, um zu erreichen, was damit erreicht werden kann. Damit, glaube ich, erzielen wir mehr als durch ein beständiges Berschieben und beständig ernente Erörterungen. Sollten sich wirklich Uebelstände herausstellen, so ist diese Materie, die fern von allem politischen Beigeschmad ist, dazu angethan, daß die Mehrheit der Hohen Häuser des Landtages und die Staatsregierung sich leicht dahin verständigen werden, neuen, dann durch die Ersahrung gebotenen Borschlägen gesetzeisches Gehör zu gewähren.

Prafibent: Berr Bredt hat bas Bort.

Brebt: Meine Berren! Die letten Borte bes Berrn Minifters fur bie landwirthschaftlichen Angelegenheiten, , endlich vom Boden ber Theorie ju bem der Braris überzugeben", begruße ich von ganzem Berzen. Dies ist gerade in ber vorliegenden Materie fo erwunfct, wie in irgend einem anderen Falle. Der herr Graf gur Lippe hat foeben ben Gefegentwurf hanptfachlich aus formellen Gründen bemängelt und hat den Antrag gestellt, daß er diesmal noch nicht genehmigt werden moge, b. h. mit anderen Worten bag bas Saus ihn ablehnen moge. Man hatte nun wohl, ba nur formelle Bemangelungen bes Gefetentwurfs feinerseits vorgebracht find, erwarten tonnen, bag er ben Antrag gestellt batte, jur Bebung berfelben ibn einer Rommiffion ju überweisen; aber nein, ber Gesegentwurf foll ohne Beiteres en bloc verworfen werben! Der Berr Graf zur Lippe moge mir gestatten, ibn baran zu erinnern, bag in biefer Seffion des Hohen Hauses von ihm nicht allein alle von der Regierung eingebrachten Gefegentwürfe belampft, fondern auch von ihm Alles anfgeboten worden ift, bieselben zu Falle zu bringen. So war es mit bem Gefetzentwurf über das Bormunbichaftsmefen, ein Gefetentwurf, beffen grundliche Bearbeitung bas Abgeord netenhaus anerkannt und beshalb mit wenigen formellen Aenberungen en bloc angenommen hat und den wir heute in diefer Situng noch hoffentlich definitiv sanktioniren werden. Go war es mit ben fammtlichen kirchlichen Borlagen, bem Sperrgefet, bem Gefet über bie firchliche Bermogensverwaltung, bem Rfoftergeset und so foll es mit dem heute vorliegenden Gefetentwurf über die Schutwalbungen und Balbgenoffenschaften sein! Dies ift um so erstaunlicher, meine herren, als biefer Gefetentwurf früher icon in ber Rommiffion biefes Saufes grundlich berathen worden ift, dann an das Abgeordnetenhaus tam, dort aber damals nicht mehr zur Berathung gelangte. Derfelbe Gefetentwurf, in welchem Die Erinnerungen, welche im Berrenhause gemacht worden find, möglichfte Berudfichtigung gefunden haben, ift nun vom Abgeordnetenhaus wieder an uns gelangt, niemand zweifelt an beffen Annahme, Jeder freut fich über ben frifchen hauch biefes Gefetes, nach fo vielen Materien fowiller und aufregender – nur aus dem Munde des Herrn Grafen zur Lippe vernehmen wir den R daß wir daffelbe ablehnen sollen. Sie erinnern fich, meine Herren, Herr C jur Luppe hat wiederholt fiber die "Fluth ber Gefete" geklagt, die die Stat regierung uns vorlegt; nun, wenn er noch ben Git im Minifterium einnabi

bann wilrben wir gewiß gerade am Gegentheil leiben, an einer Ebbe, die balb ju einer Durre führen und bie Legislative nicht einen Schritt weiter bringen würde. Ich meinestheils fpreche ber Ronigliden Staatsregierung meinen Dant für biefe Borlage aus, und betone ausbrucklich, bag Alle, die mit biefer Frage fich eingänglicher beschäftigt haben, namentlich bie landwirthschaftlichen Bereine, Jahre lang vergeblich darauf geharrt haben, daß endlich das Ministerium mit einem folden Balbtultur- und Genoffenschaftsgefet herbortreten werbe. Ja, meine Herren, wie oft ift es in diesen Bereinen beklagt worden, daß andere Lander, ich nenne nur Defterreich, Bapern und bie fübbentichen Staaten, uns langft auf biefem Gebiete mit mufterhaften Beispielen vorangegangen find. 3ch bante im Ramen biefer Bereine bem Berrn landwirthicaftlichen Minifter, bag er bie Sache in biefer Beife energisch in die hand genommen und, wie er eben felbst gesagt, endlich die Theorie hat zur That werden laffen. Ich hoffe aber auch, daß das Sobe Saus beute nicht um fleinere theoretische Fragen, ober um einzelne formelle Mangel ftreiten wirb, ber Gesetsentwurf bat eine grundliche Bearbeitung — bas ergiebt die Zusammenstellung bes Entwurfs — im Abgeordnetenhause gefunden, und leiftet nicht allein bem lebhafteften Beburfnig Abhulfe, fondern entspricht auch unseren vorläufigen Erwartungen. Ich will nur, wenn herr Graf Udo zu Stolberg eben angeführt hat, er werde schwerlich eine praktische Birtung haben, barauf hinweisen, welche segensreiche Birtung bas vor mehreren Jahren erlaffene Gefet über die Bewaldung der Eifel gehabt hat. Geben Sie bort bin, meine herreu, und Sie werben flatt ber früheren burren boben und öben Flächen heute grüne lachende Balbungen feben und biefe That der Regierung loben und preifen boren.

Lassen Sie mich serner ein Beispiel ansihren aus dem bergischen Lande, wo wir im Kreise Lennep und den anstoßenden Kreisen und Distrikten eine Menge öder, ertragsloser Flächen und Haideländereien haben, die dringend der Waldellur bedürftig sind. Sehnlicht hat man auch dort auf einen Gesehentwurf gewartet, der eine rechtliche Grundlage für die Bildung von Waldgenossenschaften bietet. Wenn dies Geseh heute und in zweiter Lesung angenommen wird, so werden wir endlich eine solche Grundlage gesunden haben. Es ist dann Sache der Privaten, der Gemeinden und der Landesbehörde, ihn zur Aussührung zu bringen und dürsen wir wohl hossen, daß die Regierung die ärmeren Gemeinden mit der nöthigen Gelbhülse unterflühen wird. Das sind die Thatsachen, die ich kurz ansishen wollte, um in der allgemeinen Distussion den Aeußerungen des Herrn Grasen zur Lippe gegenüber das Bedürsniß des Gesehentwurfs klarzulegen und ich hosse, daß das Haus durch die Annahme desselben diese Worte bestätigen wird.

Prafibent: herr Graf gur Lippe hat bas Bort gur thatfachlichen Berich-

tigung.

Braf zur Lippe: Der geehrte herr Borrebner hat gemeint, ich hatte noch jedem Gesehentwurf, der hier im hanse berathen worden, die Richtannahme entnegengeseit. Ich habe die Ablehnung des Senchengesetes nicht befürwortet.

Meine herren! Das ist eine ganze Menge von Gesetzentwurfen, benen ich is vollem herzen zugestimmt habe. Daß ich einigen nicht zugestimmt habe, mn wohl sein, ich bitte aber, die Schluffe nicht zu weit zu ziehen. Run wirft ir der herr Borredner vor, ich hätte den Antrag stellen sollen, den Gegenstand eine Kommission zu verweisen; ware ich Theoretiter, dann hätte ich es genn ich bin aber Braktiter, und besbalb habe ich es nicht gethan.

Präfibent: Es hat Niemand mehr das Wort verlangt, ich schließe bie Generalbiskussion.

Bir geben zur Spezialdiskuffion über, und mit Uebergehung von Ueberichrift und Eingang zu § 1. — Das Wort wird nicht verlangt, ich schließe die Diskuffion. Bir kommen zur Abstimmung. Die Berlefung des § 1 wird nicht verlangt werden. Ich bitte, daß diejenigen Herren, welche den § 1 in der vorliegenden Fassung annehmen wollen, sich erheben. (Geschieht)

Der Baragraph ift mit febr großer Majoritat angenommen.

Ich eröffne die Distussion über § 2, zu welchem ber gedruckt vorliegende Antrag bes herrn Dr. Telltampf eingegangen ift.

3ch gebe bas Wort bem herrn Dr. Tellfampf.

Dr. Telltampf: Meine Herren! Den vorliegenden Gesetzentwurf begrüße ich mit Freuden, denn derselbe entspricht dem Gesammtinteresse an der Erhaltung der Waldungen, und ist entschieden zur Annahme zu empsehlen. Ich bin deswegen gezweiselt gewesen, ob ich meinen Antrag stellen soll, weil ich nicht wünsche, die Sache auszuhalten; mein Antrag ist aber nur eine Redaktionsänderung. Meine Herren! Sie sinden in den Absätzen auch d des § 2 dieselben Eingangsworte wiederholt, die ich als Eingangsworte des Absatzes Nr. d zu sehen wünsche, nämlich die solgenden: "durch die Zerstörung eines Waldbestandes", und wenn diese Worte in Nr. d an die Spize gestellt werden, so drückt das Uebrige eben die Folge einer solchen Zerstörung aus. Wenn man die Waldungen zerstört, dann treten die Uebesstände ein, die in Nr. d aufgesührt sind. Ich sollse daher glanden, daß es konsequent gewesen wäre, diese Worte in allen 3 Sätzen zu wiederholen. Ich vernuthe beinahe, daß sie aus Bersehen weggelassen sind, weil ich auf Seite 22 (S. 19 de. Bds.) unter Nr. d einen Satz sinde, der das ausspricht, was ich wünsche. Es heißt da, wenn man mir erlandt, diese Worte vorzulesen:

"In hohen Freilagen auf ben Ruppen und Rüden der Gebirge und an steilen Berghängen ist die Walbbestockung das einzige Mittel, die hier ohnehin gewöhnlich nur in geringer Mächtigkeit über dem Gestein liegende Rührschicht des Bodens vor dem Herabschwemmen bei starken Regengussen 2c. zu bewahren".

Dann folgen biefelben Gebanken, bie fich auch in Rr. b bes § 2 ausgebrückt finben.

Meine Herren! Ich erlaube mir nur beswegen biese Rebaktionskinderung vorzuschlagen, weil ich entschieden wünschte, darüber gewiß zu sein, daß die Balbungen auf den Bergen erhalten werden sollen. Zur Begrundung dieses Bunsches gestatten Sie mir wohl, Ihnen einige Worte anzussthren von einer Autorität, die Sie gewiß sammtlich anerkennen werden. Alexander d. Humboldt nämlich sagt:

"Durch Fällung ber Bäume, welche die Berggipfel und Bergabhänge beden, bereiten die Menschen unter allen Himmelkstrichen den kommenden Geschlechtern eine doppelte Plage: Mangel an Brennstoff und Wassermangel. Der über beiße Sandslächen hinziehende, noch in Dampsform befindliche Regen wird sich nur über der kühlen Atmosphäre der Wizur tropsbaren Flüssigkeit verdichten und als Regen niederströmen."

Run, meine Herren, es ist eine bekannte Thatsache, daß die Balber Natur dazu bestimmt sind, die Feuchtigkeit, die atmosphärischen Riederschl und den Lauf der Gewässer zu reguliren. Dem entspricht auch der Satz in Borlage Nr. d, welcher von der Bedeutung der Balber für den Wasserstand redet. Meine Herren! Die Wahrheit dieser Sätze ift durch die Ersahrung, durch die verminderte Ertragssähigkeit der Länder der ältesten Kultur vollständig bewiesen, wo die Baldungen auf den Höhen sast iberall enorm gelichtet oder gänzlich niedergeschlagen sind, z. B. in Griechenland, Kleinasien, Palästina, Cypern u. s. w., wie Jeder, der den Orient bereist, bemerken wird, und wie ich selbst Gelegenheit gehabt habe zu beobachten. Nun aber kommt in der Neuzeit ein Grund hinzu, der es uns wohl wünschen ließe, daß wenigstens die Bergrücken bewaldet blieben, dieser Grund ist die Rücksicht auf die Flotte.

Meine Herren! Als das bekannte Kulturedikt vom 14. September 1811 erlassen wurde, da hatten wir noch keine Flotte; es ist nun eine bekannte Thatsache, daß in den Flächen die Tendenz dahin geht, möglichst alles Land zu Ackerland zu machen, dis ziemlich zu den Höhen der Berge hinauf. Bollen wir aber Hochwald behalten und konserviren, dann ist die Rücksicht auf die Flotte nicht außer Acht zu lassen. Es ist von großer Wichtigkeit, daß man in dieser Beziehung unabhängig vom Auslande sei. England bezieht sein Schiffsbauholz aus Kanada, aus dieser seiner abhängigen Provinz, wir haben aber nichts der Art. Selbst Frankreich ist genöthigt worden, der Flotte wegen eine Staatsaufsicht über die Waldungen zu üben. Wir haben statt dessen das bessere Mittel, das freilich Herrn Grasen zur Lippe nicht gefällt, nämlich die Waldschutzgerichte.

Was nun die aus der Zerstörung der Waldungen hetvorgehende Gefahr für die Landeskultur betrifft, worauf ich schließlich zurücksomme, so scheint es mir, daß das, was ich angeführt habe, durchans dem entspricht, was man in dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten selbst über diesen Gegenstand denkt, wie ich schon aus Seite 22 der Motive nachgewiesen habe. Ich möchte daher bitten, daß man diese Redaktionsänderungen vornehmen wollte. Es ist nur eine Redaktionsänderung, sie würde aber die Sache klar machen, und ein Ausenthalt der Sache dem anderen Hause gegenüber, glaube ich, könnte nicht dadurch bewirkt werden.

3d erfuche Gie baber, meinen Antrag angunehmen.

Prafibent: Der Herr Minister für die landwirthsichaftlichen Angelegenheiten hat das Bort.

Minister sür die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Ich bedauere, das entgegengesetzte Ersuchen an das Hohe Haus stellen und Sie bitten zu müssen, den Antrag abzulehnen. Derselbe ist zunächt nicht, wie der geehrte Herr Borredner meint, redaktioneller Natur, sondern enthält eine nicht unerhebliche materielle Abänderung. In dem § 2 stellen sich die ersten beiden Källe als eine besondere Kategorie von Boraussetzungen dar. In den drei letzten Fällen handelt es sich unter c, d und e um die Abwendung von Schäben, welche sich an die Zerkörung eines Waldbestandes anknüpsen, von solchen Schäben, die unmittelbar oder mittelbar auf die Zerkörung eines Waldbestandes zurückzussühren sind.

Anders in den ersten beiden Fällen, beren Boraussetzung darin besteht, daß : Abwesenheit von Bald gewiffe Rachtheile herbeiführt, denen dadurch zegnet werden soll, daß Bald angelegt wird oder andere Schutzanlagen gemacht verden. Gerade die Stelle in den Motiven, welche der geehrte herr Borredner tirt hat, betont dies auch, indem auf Seite 22 unter b ausdrücklich hervorgesten wird, daß in diesem Falle, — es ift derjenige, welchen der herr Borredner

jum Gegenstande seines Amendements gemacht hat, — "man sich nicht auf die pstegliche Behandlung eines schon vorhandenen Balbstandes beschränken darf, sondern sich auf solche Gundstüde zu erstreden hat, welche bereits öde geworden sind". — Aus diesen Gründen meine ich, kann ich mich einer weiteren Auseinandersetzung enthalten; es liegt klar zu Tage, daß die Schäben, die unter a und b vorgesührt werden, unabhängig von dem letzten Bestande des Balbes ins Auge gesaßt werden müssen. Ich bitte, hiernach den Antrag abzulehnen.

Prafibent: Berr Graf Ubo ju Stolberg hat bas Bort.

Graf Ubo zu Stolberg: Das, mas ich über ben Antrag bes herrn Brofeffors Tellfampf fagen wollte, ift foeben von bem herrn Minifter ausgeführt worben. Ich wollte mir nur eine Anfrage an die Konigliche Staatsregierung erlauben, in Betreff eines anderen Punttes. Es ift ja gewiß febr richtig, bag man im § 2 nicht eine allgemeine Formel gewählt hat, sondern einzelne Fälle aufgezählt bat. Es fragt fich nun, find bie einzelnen Falle richtig aufgeführt worben. Und ba weiß ich nicht, ob auch die Gefahr bes Schneebruches ober bes Schneedructes barunter begriffen ift. Diefe Gefahr ift bekanntlich im bodgebirge bei raubem Rlima mit fartem Schneefall eine febr bebeutenbe, namentlich dann, wenn, wie es oft der Fall ift, die Grenzen oben auf den Rammen laufen ober am Rande von Hochplateaus. Da ereignet es fich oft, daß, wenn ber Rachbar feinen Balb abtreibt und nicht wieder anforstet, daß bann folche Schneemaffen herübergetrieben werden, daß es absolut unmöglich ift, wieder noch anguforften. 3d babe in biefem Winter gefeben, bag 15- bis 20 jabrige Schonungen durch Schnee vollständig gertrummert waren. Wenn dann der Rachbar nicht gezwungen werden tann, feinerfeits einen Streifen aufzuforften, fo ift es unmöglich, Solg in die Bobe gu bringen und die Folge ift, daß dann ein Streifen von Unland entsteht. Es ift mir nicht recht flar, ob man unter Nummer b, wo von den Ginwirtungen des Baffers die Rede ift, auch die Einwirtungen bes Schnees fubfummiren tann.

Prafibent: Der herr Minister für die landwirthichaftlichen Angelegenheiten bat bas Bort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Ariedenthal: Der febr geehrte Berr Borrebner bat zweierlei Fragen an mich gerichtet, zunächft. warum im § 2 die tasuistische Behandlung vorgezogen ift, fatt einer allgemeinen Begriffsbestimmung der abzuwendenden Gefahren; und zweitens, ob der Fall des Schneebruchs unter Dr. b. des § 2 ju subsummiren fei. Bas die erfte Frage betrifft, fo glaube ich, bag gerabe bei ber Eigenart biefes Gefetes bie Dethobe die schon vor meiner Amtsführung gewählt wurde, als man die Borlage ausarbeitete, einzelne Falle in ben Borbergrund zu fellen, und von einer allgemeinen Begriffsbestimmung abgufeben, Die vorzuglichere ift, weil allgemeine Begriffsbeftimmungen, wie "Landestulturintereffe" ober "Abwendung öffentlicher Gefahren", "Forderung bes Gemeinwohles" fo unbestimmt find, bag bie Bedenten, welche überhaupt gegen die Beschränfung bes Privateigenthums burch Gefete, wie das vorliegende, fprechen, in bobem Mage gefteigert werben, wenn das Eingr von nur allgemein beschriebenen Boraussehungen abhangig gemacht wirb. würden dann anch die Einwendungen, die einer ber geehrten herren Ret herr Graf gur Lippe, erhoben bat, die Bebenten, dag ber Rreisausschuf in vi Fragen nicht geeignet gewesen ware, ju entscheiben, fich nach meinem Daffirbe

erheblich verstärkt haben, weil das Gebiet der Untersuchung ein so umfassendes, das Kriterium der Entscheidung ein so unbestimmtes geworden wäre, daß seste Anhaltspunkte für eine konkrete Behandlungsweise der Sache gänzlich gesehlt hätten.

Auf ber anderen Seite vertenne ich nicht, daß die tasuiftische Behandlungs. weise auch ihre Schattenseite hat, daß. wenn man noch so fehr überzeugt ift und die herren Techniter, sowie die sonftigen Sachverftandigen, die fich mit ber Borlage beschäftigt haben, find bavon überzeugt, daß lettere die Fälle der abzuwendenden Gefahr umfaßt - man boch eine Garantie baffler nicht übernehmen tann, daß alles Bortommende getroffen werde. Es würde aber eine folche Unvollftanbigkeit meines Ermeffens ein geringerer Nachtheil fein, als wenn man burch eine allgemein gefaßte Begriffsbestimmung bie Sicherheit ber gefammten Brogebur beeintrachtigt hatte. Bas insbesondere ben Schneebruch betrifft, fo möchte ich mich einer gang bestimmten und positiven Meußerung barfiber enthalten, ob unter allen Umftanben ber bon bem herrn Grafen ju Stolberg vorgeführte Fall unter bie Rummer b paßt ober nicht. Ich halte bies für eine quaestio facti. 3ch tann mir ferner benten, daß vielfach die Folgen eines Schneebruchs, beren Nachtheiligkeit ich nicht verkenne, fich weniger als eine im öffentlichen Intereffe abzuwenbenbe Gefahr als wie ein Bufall barftellen, ben ber Eigenthumer wie bei vielen Kalamitaten tragen muß, ohne daß fich von Staatswegen ein Weg bietet, ihm Sulfe gu gewähren.

Prafibent: Graf Ubo ju Stolberg hat bas Bort.

Graf Ubo zu Stolberg: Ich möchte noch ein Migverständniß auftlaren Der herr Minister hat gemeint, ich sei mit der tasuistischen Behandlung im § 2 nicht zufrieden. Im Gegentheil (ich habe mich wohl falsch ausgebrucht), ich sinde diese Behandlungsweise ganz richtig, aber nur in Beziehung des Schneebruches hatte ich einige Bebenten, ich gebe aber vollständig zu, daß der herr Minister schwerlich in der Lage ist, über die einzelnen Fälle sofort Auskunst zu geben.

Prafibent: Berr Dr. Baumftart hat bas Bort.

Dr. Baumftart: Ich erlaube mir, barauf laufmertsam zu machen, ob es nicht wirklich möglich sei, unter Littr. e bes § 2 biesen Fall zu subsummiren, ber, wie es scheint, barin bereits enthalten ift, und zwar so weit, daß ber ausführenden Behörde ganz wohl an die hand gegeben worden ist, den Fall, den der herr Graf zu Stolberg augeführt hat, und der sehr wichtig ist, vorkommenden Falls ebenfalls zu berückschigen.

Präfident: Es hat Niemand mehr das Wort verlangt.

herr Dr. Baumftart hat wohl teinen bestimmten Antrag gestellt. (Ruf bes Dr. Baumftart: Rein! ich halte es für unnöthig.)

3d foliege die Distuffion über § 2.

Wir kommen zur Abstimmung; zunächst über den Antrag des Herrn Dr. Tellkampf, und demnächst wird über den § 2 im Ganzen abzustimmen sein. Ich stelle die Frage so: Sollen für den Fall der Annahme des § 2 im Anfange des Alinea b solgende Worte eingeschoben werden: "durch die Zerstörung eines Baldbestandes und".

3ch bitte biejenigen herren, welche ben eben verlefenen Bufat eventuell mehmen wollen, fich zu erheben. (Gedieht.)

Er ift abgelehnt.

Die Berlejung bes gangen Paragraphen wird wohl nicht verlangt werben.

Da das einzige Amendement mit großer Majorität abgelehnt ist, so würde ich nach diesem Aussall der Abstimmung auch ohne solche die Annahme des § 2 konstativen.

Wiberfpruch ift nicht erhoben.

§ 2 ift angenommen.

In berfelben Beise werbe ich bei den folgenden Paragraphen verfahren, über bie ich nur dann die Diskuftion eröffnen werde, wenn fie ausdrücklich verlangt wird.

§ 3 - § 4 - § 5- § 6 -.

§§ 3 bis 6 find angenommen.

3ch eröffne die Distuffion über § 7.

Berr Graf gur Lippe hat bas Wort.

Graf jur Lippe: Meine Berren! 3ch will zu dem § 7 fein Amendement stellen; ich glaube aber boch einige Erklärungen den Aeußerungen bes Herrn Ministers gegenüber abgeben zu burfen. Meine Berren! 36 habe ja gegen bie Rompeteng gur Enticheibung aller biefer Fragen burch bie feftgestellte erfte Inftang fein Wort gesagt; benn in bem Rreisausichug werben ja alle bie Fragen ber Bermaltung und ber Bermaltungsftreitsachen ungefondert behandelt. Rur bas fann ich nicht verschweigen, daß zur Entscheibung ber bier einschlagenden Fragen boch eine Menge von technischen Renntniffen ac. gehört, und es in einzelnen Theilen des landes wohl bedenklich fein fonnte, ob denn die Mitglieder bes Rreisausschuffes gerade bier die vollständig geeigneten Bersonen find. Meine Bebenten waren aber nur dagegen gerichtet, bag ich für die bobere Inftang bie Berwaltungsfachen von den Berwaltungsftreitsachen scheide, und mir mar es bedenklich, ob alle die Fragen, die hier erörtert werben, ju ben Bermaltungsfireitfachen geboren. 3ch habe auch nicht behauptet, daß diefer Befetentmurf Rompetenzstreitigkeiten hervorrufen konnte, gang einfach aus bem Grunbe, weil bie bier vollftanbig abgeschnitten find, indem alle Berhandlungen in den boberen Instanzen nach bem Berfahren in Berwaltungsftreitsachen geführt werben. 3d habe nur gefagt, wenn die Sachen anders regulirt murben, wenn man eine Trennung von Bermaltungsfachen und Bermaltungsftreitfachen vornahme, bann mußte man noch weiter die Frage über die Bestimmung, welche Beborbe in letter Inftang enticeiben foll, einer naberen Erorterung untergieben, und infofern glaube ich, maren die Aeugerungen des herrn Minifters meinen Ausstührungen gegenüber nicht gang gutreffend, und ich mng bedauern, wenn ich bei meinen früheren Auslassungen mich nicht gang klar ausgesprochen babe.

Prafibent: Es hat Niemand mehr das Wort verlangt, ich schließe die Diskuffion ilber § 7. Ein Abanberungsantrag liegt nicht vor. Ich werbe auch hier, wenn tein Widerspruch erhoben wird, die Annahme des § 7 konftatiren. —

§ 7 ift angenommen.

Die §§ 8-22 find angenommen.

Ueber § 23 eröffne ich bie Diskussion und gebe bem Grafen Ubo zu Stolbero bas Wort.

Graf 1100 gu Stolberg: Meine Herren! Diefer Paragraph handelt 1 ber Bilbung der Baldgenoffenschaften. Nun hat der Herr Oberbürgemeister Br gemeint: In Folge diefes Gesehes wurden die sogenannten verödeten Flad aufgeforstet werden können. Ich glaube, daß dies auf Grund biefes Gefehes nicht geschen kann, denn diese Waldgenossenschaften beziehen sich nur auf solche Fälle, wo die forstmäßige Benutzung neben einander oder vermengt gelegener Waldgrundstide nur möglich ist durch die Bereinigung zu diesen Genossensichen Der Herr Oberbürgemeister Bredt hat sich darauf berusen, daß ja die Eisel und die Gebirge im Westerwalde auch auf Grund ähnlicher Gesetze aufgesorstet seien. Diese sind aber aufgesorstet worden durch Staatsunterstützung, und ich erinnere mich aus der Berhandlung in der Kommission, daß an und für sich die Aufsorstung verödeter Flächen durch dieses Gesetz nicht getrossen wird.

Prafibent: Berr Brebt bat bas Bort.

Bredt: 3d barf bem herrn Borredner junachft verfichern, bag ich febr wohl weiß, welche Schwierigfeiten es mit ber Wiederbeforftung ber oben Flachenbege bat, und auch nicht ausgesprochen habe, daß ich die Wirkung dieses Wesethes auf die Biederbewaldung öder Flächen als eine völlig genugende erachte. 36 habe aber wohl betont, daß endlich ber Anfang mit einem Gefet der Art gemacht werden muffe. Der vorliegende Entwurf zeichnet fich meines Erachtens baburch aus, bag er febr iconend mit bem Gingreifen in bas Gigenthum vorgeht, bag er bie mehr burchgreifende Art mancher anderen Gefetgebungen, Die 3. B. bas Eigenthum ber Einzelnen in eine felbftftanbige Gemeinschaft gusammengeworfen und baburch ben Begriff bes Gingeleigenthums beseitigt haben, einftweilen glifdlich vermieben bat. 3d weise namentlich auf die Bestimmungen bes § 24 bin. Wenn man noch nicht bagu übergeht, durchgreifendere Magregeln binfichtlich ber Bemalbung ber öben Flachen vorzuschlagen, so bat bies wohl seinen Grund barin, bag man bas Spftem ber freien Benoffenschaftsbilbung mit feften Statuten erft prüfen und jufeben will, wieweit man bamit tommt. Es ift befanntlich eine ber ichwierigften und viel bestrittenften Fragen, wieweit bie Zwangsmagregeln ber Staatsregierung auf diesem Gebiete geben burfen. Diese Frage wirb erft gu lofen fein, wenn bie Bildung freier Genoffenicaft gunachft versucht worben ift, und in biefem Sinne hat ber § 23 bestimmt:

"Bo die forstmäßige Benutzung neben einander oder vermengt gelegener Balbgrundstüde, oder Flächen oder haibelandereien nur durch das 311-fammenwirken aller Betheiligten zu erreichen ift, tonnen auf Antrag

a) jebes einzelnen Befiters,

b) bes Gemeinde-, beziehungsweise Amts-, Rreis- ober sonftigen Kommunalverbandes, in beffen Bezirte bie Grundftude liegen,

c) ber Landespolizeibeborbe

bie Eigenthumer biefer Befitzungen gu einer Balbgenoffenschaft vereinigt werben".

Die Grunblagen für die Bildung von Walbgenoffenschaften find also bar wie das Zusammenwirken der Mitglieder der Genoffenschaft zu geschehen hat, bestimmt der lette Absat dieses Paragraphen. Nicht allein, daß sub Nr. 1 eine gemeinschaftliche Beschützung der Genoffenschaftswaldungen dadurch als Ziel --eichnet wird, sondern es ist gemäß Nr. 2 namentlich auch die gemeinschaftliche stigemäße Bewirthschaftung des Waldes, nach einem einheitlich ausgestelltev rthschaftsplane, Ausgabe der Genoffenschaft. Dabei wird vorzüglich zu erstreben i, daß in dem Statut die Ausforstung öder Flächen beschloffen und seingesetzt ide, und ich bin überzeugt, daß der Herr Minister für die landwirthschaftlichen gelegenheiten es mit allen Witteln befördern wird, daß möglichst viele Ge-

ferner, wenn man Garantien für ben Schut ber Privatintereffen in biefem Gefebe vermift, wie bas jum Theil auch vom herrn Borrebner angebeutet murbe, boch eine febr farte Garantie ffir gerechte und fachgemäße Entscheibungen barin liegt, daß die letteren einer den Berhältniffen und den Betheiligten nabestebenben, jum größten Theil aus Bahl ber Genoffen hervorgegangenen Beborbe fibertragen find. Da gerade werben bie tontreten Berhaltniffe in ben Borbergrund treten. Man wird nicht zu fürchten haben, daß über wohlberechtigte Ansprüche Einzelner hinweggegangen wirb, um fo weniger, als ein aus ben Betheiligten bervorgegangenes Gericht unter ber Rontrole, unter bem moralischen Ginfluffe ber Genoffen fteht, beren Kraft wahrlich nicht zu unterschätzen ift. Ich meine, der Gesetzentwurf ift ben richtigen Beg gegangen, ber fibrigens in der vorigen Geffion bie Billigung bes Soben Saufes gefunden bat. Run gebe ich gu, und infofern find die Einwendungen des herrn Borredners thatfachlich begrundet, daß in zweiter Inftanz bas Berwaltungsgericht entscheibet, bag die Materie baburch qualifizirt ift als Berwaltungsgerichtsfache, nicht als reine Berwaltungsfache. hierfür aber fpricht, bag bie Buntte, bie ber Regel nach in bie zweite Inftang gelangen werden, mehr bie juriftische Ratur an fich tragen burften. 3ch wenigftens möchte annehmen, daß die Fragen tontreter Beschaffenheit, welche von den Zechnitern zu beurtheilen find, in feltenen Fallen in die zweite Inftang tommen werben. Wo bies aber geschehen wird, wird man bei bem Berwaltungsgerichte benfelben Beg geben, ben auch bie reinen Berwaltungsbehörben geben mußten. Man wird fich ein Superarbitrium von Technitern verschaffen und hiernach entfceiben. Soweit es fich um juriftifche Fragen handelt, ift aber, wie gefagt und nach ber eigenen Ausführung bes herrn Grafen gur Lippe bas Bermaltungsgericht recht am Blag. Richt am Blage wurden meines Erachtens fein bie orbentlichen Gerichte. Ich habe gegen einen bezuglichen Antrag fcon im Abgeordnetenhause mich wenden muffen und biefen Antrag befampft; ich tann nur wieberholen, was ich bort naber ausführte, daß bei Angelegenheiten, wie die in Rebe ftebenben, bie ein ausammenhangenbes Gange bilben, wo es fich um eine größere Angahl Betheiligter handelt, binfictlich berer Bortheile und Rachtheile zu tompensiren find, wo es taum ausführbar erscheint, bas Einzelne aus dem Gangen herauszuschälen und für fich zu beurtheilen, eine gerichtliche Lösung auch nur ber Entichabigungefrage fich nicht empflehlt, weil fich biefelbe bon ber Beurtheilung der Gesammtheit der einschlagenden Berhältniffe nicht trennen läft. Man witrbe aber burch bie Berweisung bes Entschädigungsfreites an bie Berichte noch einen ferneren nachtheil für ben Erfolg bes Bejetes berbeiführen. Bie die geehrten herren aus ber Borlage erfeben wollen, ift ber Antragfteller unter Umftanben, wenn es fich um ein Dehr von Leiftung handelt, welches von ben Beschädigten nicht aufgebracht werden will, biefes Dehr zu erseten verpflichtet. Man hat hierzu eine Frist gegeben, innerhalb beren er sich zu entscheiden hat, ob er jenes Mehr übernehmen will ober nicht. Burde nun, wie bei Expropriationsangelegenheiten, die Frage der Höhe der Entschädigung an die Gerichte verwiesen, so wurde jene Frift eine hinreichende nicht mehr fein; Die Entscheibungsprozesse würden ihren eigenen Weg geben, und entweder die ganze Ange legenheit in Frage gestellt werben, vielleicht wegen eines einzelnen Betheiligter ber feinen vermeintlichen Anspruch durch alle Instanzen verfolgt, ober Sie mußte bem Antragfteller das Recht des Rücktritts nebmen. Letterenfalls bezweifle id daß fich leicht ein Antragsteller finden würde, der, obwohl es ihm unmöglic

ware, ben finanziellen Effett gu überfeben, bennoch einen fo gefährlichen Antrag au ftellen geneigt fein möchte.

Der geehrte herr Borrebner ift fobann übergegangen ju bestimmten Bemangelungen im Einzelnen. Derfelbe hat aus bem § 21 für feine Meinung, dak es fic im Allgemeinen in diefem Gefetse um reine Berwaltungsangelegenbeiten banbele, angeführt, daß, wenn nach biefem Paragraphen zur Abwendung von Gefahren der Landrath eine Bestimmung zu treffen befugt sei, dies boch nothwendig eine folche Bestimmung fei, fur die fich in zweiter Inftang nicht bie Entideibung ber Bermaltungsgerichte, fonbern lediglich ber vorgefetten Bermaltungsbeborde eigne, wie benn überhaupt bei Angelegenheiten gemeiner Wefahr bie Berwaltungsbehörden ben Beruf hatten, einzuschreiten. Es handelt fich aber bier nicht um eine Angelegenheit gemeiner Gefahr, sondern einzig und allein barum, ben Stand ber Angelegenheit, welche burch bas Regulativ georbnet werben foll, gegen zwischenzeitige Störungen gu fichern. Es handelt fich um eine Art interlokutorischer Berfligung, ju bem Endzwed, bag nicht ber thatfactliche Stand ber Dinge verrudt werbe, bag nicht, ebe bie lette Enticeibung ergangen ift, Schaben hervorgerufen werden, die bas fomebende Berfahren nutlos machen ober erschweren, und in diesem Sinne hat man bem Borfigenben ber tompetenten Inftang bie Befugniß gegeben, ju interveniren. Diefe Intervention bangt mit bem gangen Berfahren gujammen und mußte beshalb nach benfelben Grundfagen behandelt wer ben, wie das Berfahren felbft. Bas endlich bie Ginwendung bes herrn Grafen gur Lippe betrifft, bag bei ber Bilbung von Balbgenoffenschaften teine Garantie geboten fei, bag man nicht gar zu große Komplere in die Balbgenoffenschaften hineinzwänge, so möchte ich boch meinen, daß eine folde Gefahr bei richtigem Berftandniß bes § 23, wo es heißt: "Bo bie forftma-Bige Benutung neben einanber ober bermengt gelegener Balbgrundftude, ober Flachen ober Saibelanbereien nur burch Bufammenwirken aller Betheiligten zu erreichen ift, tonnen auf Antrag u. f. w.", taum obwaltet. hier ift, wie bie Motive flar ergeben, materiell bestimmt, bag große Romplere, die selbsiständig existiren, die ohne Rusammenhang mit anderen forftmäßig benutt werben tonnen, von ber zwangsweisen Busammenlegung ausgefoloffen find.

Für die Größe eine Zahlengrenze aufzustellen, würde nach meinem Dafürhalten große Bedenken haben, weil es schwierig ist, mit Zahlen das Richtige zu
treffen, und Zahlen für legislatorische Grenzbestimmungen nach meinem Dafürhalten zu vermeiden sind, wo dies irgend angeht; denn Zahlen sind brutal und
lassen sich nicht mit der Mannigsaltigkeit der lebendigen Berhältnisse in Einklang
bringen. Endlich möchte, was ich dafür mir anzusühren erlaube, daß man die Hauptentscheidung dem Kreisausschusse übergiebt, geeignet sein, den Herrn Borreduer zu bernhigen. Ich din überzeugt, daß diese Instanz niemals zu Entscheidungen neigen wird, die, gegen den Geist des Gesehes, gegen die konkreten
Berhältnisse verstoßend, selbstständige Komplexe mit anderen zusammenzwängen.

Wenn zum Schlusse der geehrte Herr Borrebner ben Bunsch ausgesprochen it, diesen Gesehemurf noch einige Zeit reisen zu lassen, so gestehe ich zu, daßi hits volltommen ift, und daß mit der Zeit die Dinge unter Umftänden besser rden. Bon diesem Gesehentwurf möchte ich das Letztere aber am Allerwenigs glauben. Die Materie ist so, daß, wie ich meine, man durch theoretische rörterungen, erst am grünen Tische, dann in den parlamentarischen Bersamm

Inngen und gleichzeitig auch in der Presse, dem gesährdeten Walde außerordentlich wenig helsen wird. Nach meinem Dasürhalten liegt der Hauptwerth des Gesets darin, daß wir endlich einmal vom Boden der Theorie auf den der Braris übergehen, daß wir, ein Jeder an seiner Stelle, versuchen, durch eingreisende Thätigseit den großen Schäden entgegenzuarbeiten, welche dem Baterlande in Folge der Zerstörung an Wäldern drohen und daß wir die nicht übermäßig starten Handhaben, welche die Borlage dietet, benutzen, um zu erreichen, was damit erreicht werden kann. Damit, glaube ich, erzielen wir mehr als durch ein beständiges Berschieben und beständig ernente Erörterungen. Sollten sich wirslich llebelstände herausstellen, so ist diese Waterie, die fern von allem politischen Beigeschmad ist, dazu angethan, daß die Wehrheit der Hohen Häuser des Landtages und die Staatsregierung sich leicht dahin verständigen werden, neuen, dann durch die Ersahrung gebotenen Borschlägen gesetzesisches Gehör zu gewähren.

Prafibent: Herr Bredt hat bas Wort.

Brebt: Meine Berren! Die letten Borte bes Berrn Minifters für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten, , endlich vom Boben ber Theorie gu bem ber Praris überzugehen", begruße ich von ganzem Bergen. Dies ift gerade in ber vorliegenden Materie so erwunscht, wie in irgend einem anderen Falle. Der Berr Graf gur Lippe bat foeben ben Gefebentwurf hanptfaclich aus formellen Gründen bemängelt und hat den Antrag gestellt, daß er diesmal noch nicht genehmigt werden möge, b. h. mit anderen Borten bag bas haus ihn ablehnen moge. Man batte nun wohl, ba nur formelle Bemangelungen bes Gefetentwurfs feinerfeits vorgebracht finb, erwarten tonnen, bag er ben Antrag geftellt batte, zur hebung berselben ihn einer Rommisston zu überweisen; aber nein, ber Besegentwurf foll ohne Beiteres en bloc verworfen werben! Der herr Graf gur Lippe moge mir gestatten, ibn baran gu erinnern, bag in biefer Seffion bes Soben Saufes von ihm nicht allein alle von ber Regierung eingebrachten Wefegentwürfe belämpft, fondern auch bon ihm Alles anfgeboten worden ift, Diefelben au Falle an bringen. Go war es mit bem Gefetentwurf fiber bas Bormundichaftsmejen, ein Gefetentwurf, beffen grundliche Bearbeitung bas Abgeordnetenhaus anerkannt und deshalb mit wenigen formellen Aenderungen en bloc angenommen hat und ben wir beute in biefer Sigung noch hoffentlich befinitiv sanktioniren werden. So war es mit den sammtlichen kirchlichen Borlagen, dem Sperrgefet, bem Gefet über bie firchliche Bermogensverwaltung, bem Rloftergefet und fo foll es mit dem beute vorliegenden Gefetentwurf über bie Schutwaldungen und Baldgenoffenschaften sein! Dies ift um so erftgunlicher, meine herren, als diefer Gefetentwurf fruber icon in ber Rommiffion biefes Saufes grundlich berathen worden ift, bann an bas Abgeordnetenhaus tam, bort aber damals nicht mehr zur Berathung gelangte. Derfelbe Gefetentwurf, in welchem Die Erinnerungen, welche im herrenhause gemacht worden find, möglichfte Berudfichtigung gefunden haben, ift nun bom Abgeordnetenhaus wieder an uns gelangt, Riemand zweifelt an beffen Annahme, Jeber freut fich über ben frifchen hauch biefes Gefetes, nach fo vielen Materien schwüler und aufregender Ar - nur aus bem Munde bes herrn Grafen gur Lippe vernehmen wir ben Rat bag wir baffelbe ablehnen follen. Sie erinnern fich, meine herren, herr Br jur Lippe hat wiederholt über die "Fluth ber Gefete" geklagt, die die Staat regierung uns vorlegt; nun, wenn er noch ben Git im Minifterium einnahm

bann würden wir gewiß gerade am Gegentheil leiben, an einer Ebbe, bie balb an einer Durre führen und bie Legislative nicht einen Schritt weiter bringen wilrbe. 3d meinestheils fpreche ber Roniglichen Staatsregierung meinen Dant für biefe Borlage aus, und betone ausbrucklich, bag Alle, bie mit biefer Frage fic eingänglicher beschäftigt haben, uamentlich bie landwirthschaftlichen Bereine, Jahre lang vergeblich barauf geharrt haben, bağ enblich bas Ministerium mit einem folden Waldfultur- und Genoffenschaftsgeset bervortreten werde. Ja, meine herren, wie oft ift es in biefen Bereinen bellagt worben, bag anbere Lanber, ich nenne nur Defterreich, Bapern und bie fübbentichen Staaten, uns langft auf biefem Gebiete mit mufterhaften Beispielen vorangegangen find. 3ch bante im Ramen biefer Bereine bem Berrn landwirthichaftlichen Minifter, bag er bie Sache in dieser Beise energisch in die Hand genommen und, wie er eben felbst gesagt, endlich die Theorie hat zur That werden laffen. Ich hoffe aber auch, daß das Sobe Saus beute nicht um kleinere theoretische Fragen, ober um einzelne formelle Mangel ftreiten wirb, ber Gefetentwurf hat eine grundliche Bearbeitung - bas ergiebt bie Busammenftellung bes Entwurfs - im Abgeordnetenhause gefunden, und leiftet nicht allein bem lebhafteften Beburfnig Abbulfe, fonbern entspricht auch unseren vorläufigen Erwartungen. Ich will nur, wenn herr Graf Ubo zu Stolberg eben angeführt bat, er werbe schwerlich eine praktische Birtung haben, barauf hinweisen, welche fegensreiche Birtung bas vor mehreren Jahren erlaffene Gefet über bie Bewaldung ber Effel gehabt bat. Beben Sie bort bin, meine herreu, und Gie werben flatt ber fruberen bitrren boben und öben Flächen heute griine lachende Waldungen sehen und diese That der Regierung loben und preifen boren.

Lassen Sie mich serner ein Beispiel ansühren aus dem bergischen Lande, wo wir im Areise Lennep und den anstoßenden Areisen und Distrikten eine Menge Sder, ertragsloser Flächen und Haibeländereien haben, die dringend der Waldstultur bedürstig sind. Sehnlichst hat man auch dort aus einen Gesehentwurf gewartet, der eine rechtliche Grundlage für die Bibung von Waldgenossenschaften bietet. Wenn dies Geseh heute und in zweiter Lesung angenommen wird, so werden wir endlich eine solche Grundlage gesunden haben. Es ist dann Sache der Privaten, der Gemeinden und der Landesbehörde, ihn zur Aussührung zu bringen und dürsen wir wohl hossen, daß die Regierung die ärmeren Gemeinden mit der nöthigen Geldhülse unterstützen wird. Das sind die Thatsachen, die ich turz ansühren wollte, um in der allgemeinen Distussion den Aeußerungen des Herrn Grasen zur Lippe gegenüber das Bedürsniß des Gesehentwurfs klarzulegen und ich hosse, daß das Haus durch die Annahme desselben diese Worte bestätigen wird.

Prafibent: herr Graf gur Lippe hat bas Bort gur thatfachlichen Berichtigung.

Graf zur Lippe: Der geehrte Herr Borredner hat gemeint, ich hatte noch jedem Gesetzentwurf, der hier im Hause berathen worden, die Richtannahme entogengesetzt. Ich habe die Ablehnung des Seuchengesetzt nicht befürwortet.

Meine herren! Das ist eine ganze Menge von Gesetzentwürfen, benen ich is vollem herzen zugestimmt habe. Daß ich einigen nicht zugestimmt habe, nn wohl sein, ich bitte aber, die Schlüffe nicht zu weit zu ziehen. Nun wirft ir der herr Borredner vor, ich hätte den Antrag stellen sollen, den Gegenstand i eine Kommission zu verweisen; ware ich Theoretiter, dann hätte ich es gean, ich bin aber Praktiler, und beshalb habe ich es nicht gethan.

Präfibent: Es hat Niemand mehr das Wort verlangt, ich schließe bie Generaldiskuffion.

Bir gehen zur Spezialbiskuffion tiber, und mit Uebergehung von Ueberschrift und Eingang zu § 1. — Das Bort wird nicht verlangt, ich schließe die Diskuffion. Bir kommen zur Abstimmung. Die Berlefung des § 1 wird nicht verlangt werden. Ich bitte, daß diejenigen Herren, welche den § 1 in der vorliegenden Fassung annehmen wollen, sich erheben. (Geschieht)

Der Baragraph ift mit febr großer Majorität angenommen.

Ich eröffne die Distussion fiber § 2, zu welchem ber gebruckt vorliegenbe Antrag bes herrn Dr. Tellfampf eingegangen ift.

3ch gebe bas Wort bem herrn Dr. Tellfampf.

Dr. Telltampf: Meine Herren! Den vorliegenden Gesegentwurf begrüße ich mit Freuden, denn derselbe entspricht dem Gesammtinteresse an der Erhaltung der Waldungen, und ist entschieden zur Annahme zu empsehlen. Ich din deswegen gezweiselt gewesen, ob ich meinen Antrag stellen soll, weil ich nicht wünsche, die Sache auszuhalten; mein Antrag ist aber nur eine Redaktionsänderung. Meine Herren! Sie sinden in den Absähen auch d des § 2 dieselben Eingangsworte wiederholt, die ich als Eingangsworte des Absahes Nr. d zu sehen wänsche, nämlich die solgenden: "durch die Zerstörung eines Waldbestandes", und wenn diese Worte in Nr. d an die Spige gestellt werden, so drückt das Uebrige eben die Folge einer solchen Zerstörung aus. Wenn man die Waldungen zerstört, dann treten die Uebelstände ein, die in Nr. d aufgestührt sind. Ich sollte daher glanden, daß es konsequent gewesen wäre, diese Worte in allen 3 Sähen zu wiederholen. Ich vermuthe beinahe, daß sie aus Bersehen weggesassen sind, weil ich auf Seite 22 (S. 19 de. Bds.) unter Nr. d einen Satz sinde, der das ausspricht, was ich wünsche. Es heißt da, wenn man mir erlaubt, diese Worte vorzulesen:

"In hohen Freilagen auf den Ruppen und Rücken der Gebirge und an steilen Berghängen ist die Waldbestockung das einzige Mittel, die hier ohnehin gewöhnlich nur in geringer Mächtigkeit über dem Gestein liegende Rährschicht des Bodens vor dem Herabschwemmen bei starken Regengüssen 2c. zu bewahren".

Dann folgen biefelben Gebanten, bie fich auch in Rr. b bes § 2 ausgebructifinben.

Meine Herren! Ich erlaube mir nur beswegen biese Rebaktionsänderung vorzuschlagen, weil ich entschieden wünschte, darüber gewiß zu sein, daß die Baldungen auf den Bergen erhalten werden sollen. Bur Begründung dieses Bunsches gestatten Sie mir wohl, Ihnen einige Worte anzusühren von einer Autorität, die Sie gewiß sämmtlich anerkennen werden. Alexander v. Humboldt nämlich sagt:

"Durch Fällung ber Bäume, welche bie Berggipfel und Bergabhänge beden, bereiten die Menschen unter allen himmelsstrichen den tommenden Geschlechtern eine doppelte Plage: Mangel an Brennstoff und Baffermangel. Der über beiße Sandstächen hinziehende, noch in Dampfform befindliche Regen wird sich nur über der kühlen Atmosphäre der Ball zur tropsbaren Flüssigkeit verdichten und als Regen niederströmen."

Run, meine herren, es ift eine bekannte Thatjache, daß die Balber De Ratur dazu bestimmt find, die Feuchtigkeit, die atmosphärischen Niederschlasund ben Lauf ber Gewässer zu reguliren. Dem entspricht auch der Sat in d

Borlage Rr. d, welcher von der Bebentung der Bälder für den Wafferstand redet. Meine Herren! Die Wahrheit dieser Sätze ist durch die Ersahrung, durch die verminderte Ertragssähigkeit der Länder der ältesten Kultur vollständig bewiesen, wo die Waldungen auf den Höhen sast überall enorm gelichtet oder gänzlich niedergeschlagen sind, z. B. in Griechenland, Rleinasien, Palästina, Capern u. s. w., wie Jeder, der den Orient bereist, bemerken wird, und wie ich selbst Gelegenheit gehabt habe zu beobachten. Nun aber kommt in der Neuzeit ein Grund hinzu, der es uns wohl wünschen ließe, daß wenigstens die Bergrilden bewaldet blieben, dieser Grund ist die Rücksicht auf die Flotte.

Meine Herren! Als das bekannte Kulturedikt vom 14. September 1811 erlassen wurde, da hatten wir noch keine Flotte; es ist nun eine bekannte Thatsache, daß in den Flächen die Tendenz dahin geht, möglichst alles Land zu Aderland zu machen, dis ziemlich zu den Höhen der Berge hinauf. Wollen wir aber Hochwald behalten und konserviren, dann ist die Rücksicht auf die Flotte nicht außer Acht zu lassen. Es ist von großer Wichtigkeit, daß man in dieser Beziehung unabhängig vom Auslande sei. England bezieht sein Schissbauholz aus Kanada, aus dieser seiner abhängigen Provinz, wir haben aber nichts der Art. Selbst Frankreich ist genöthigt worden, der Flotte wegen eine Staatsaufsicht über die Waldungen zu üben. Wir haben statt dessen das bessere Mittel, das freilich Herrn Grasen zur Lippe nicht gefällt, nämlich die Waldschungerichte.

Was nun die aus der Zerstörung der Waldungen hetvorgehende Gefahr für die Landeskultur betrifft, worauf ich schließlich zurückfomme, so scheint es mir, daß das, was ich angeführt habe, durchaus dem entspricht, was man in dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten selbst über diesen Gegenstand denkt, wie ich schon aus Seite 22 der Motive nachgewiesen habe. Ich möchte daher bitten, daß man diese Redaktionsänderungen vornehmen wollte. Es ist nur eine Redaktionsänderung, sie würde aber die Sache klar machen, und ein Ausenthalt der Sache dem anderen Hause gegenüber, glaube ich, könnte nicht dadurch bewirkt werden.

3ch erfuche Sie baber, meinen Antrag angunehmen.

Prafibent: Der herr Minister filr die landwirthsichaftlichen Angelegenbeiten hat das Wort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: 3ch bedauere, das entgegengesetzte Ersuchen an das Hohe Haus stellen und Sie bitten zu müssen, den Antrag abzulehnen. Derselbe ist zunächt nicht, wie der geehrte Herr Borredner meint, redaktioneller Natur, sondern enthält eine nicht unerhebliche materielle Abänderung. In dem § 2 stellen sich die ersten beiden Hälle als eine besondere Kategorie von Boraussetzungen dar. In den drei letzten Hällen handelt es sich unter c, d und e um die Abwendung von Schäben, welche sich an die Zerstörung eines Waldbestandes anknüpsen, von solchen Schäben, die unmittelbar oder mittelbar auf die Zerstörung eines Waldbestandes zurückzussühren sind.

Anders in den ersten beiden Fällen, deren Boraussetzung darin besteht, daß t albwesenheit von Wald gewisse Rachtheile herbeisührt, denen dadurch gegnet werden soll, daß Wald angelegt wird oder andere Schutzanlagen gemacht roben. Gerade die Stelle in den Motiven, welche der geehrte herr Borredner irt hat, betont dies auch, indem auf Seite 22 unter dansdrücklich hervorgeben wird, daß in diesem Falle, — es ist berjenige, welchen der herr Borredner

jum Gegenstande seines Amendements gemacht hat, — "man sich nicht auf die psiegliche Behandlung eines schon vorhandenen Baldstandes beschränken dars, sondern sich auf solche Gundstude zu erstreden hat, welche bereits öde geworden sind". — Aus diesen Gründen meine ich, kann ich mich einer weiteren Auseinandersetzung enthalten; es liegt klar zu Tage, daß die Schäben, die unter a und b vorgeführt werden, unabhängig von dem letzten Bestande des Baldes ins Auge gesaßt werden müssen. Ich bitte, hiernach den Antrag abzulehnen.

Prafibent: Herr Graf Ubo zu Stolberg hat bas Bort.

Graf Ubo ju Stolberg: Das, mas ich über den Antrag bes herrn Brofeffors Tellfampf fagen wollte, ift foeben von bem herrn Minifter ausgeführt worben. 3d wollte mir nur eine Anfrage an die Konigliche Staatsregierung erlauben, in Betreff eines anderen Bunttes. Es ift ja gewiß febr richtig, bag man im § 2 nicht eine allgemeine Formel gewählt hat, sondern einzelne Falle aufgezählt bat. Es fragt fich nun, find bie einzelnen Falle richtig aufgeführt worben. Und ba weiß ich nicht, ob auch die Gefahr bes Schneebruches ober bes Schneedrudes darunter begriffen ift. Diefe Gefahr ift betanntlich im Sochgebirge bei rauhem Klima mit farkem Schneefall eine fehr bedeutende, namentlich dann, wenn, wie es oft der Fall ift, die Grengen oben auf den Rammen laufen ober am Rande von Hochplateaus. Da ereignet es fich oft, daß, wenn ber Rachbar feinen Balb abtreibt und nicht wieder anforstet, bag bann folche Schneemaffen berübergetrieben werben, bag es absolut unmöglich ift, wieber noch angu-3d habe in diesem Binter gesehen, daß 15- bis 20 jahrige Schonungen burch Schnee bollftanbig gertrummert waren. Benn bann ber Rachbar nicht gezwungen werden tann, feinerfeits einen Streifen aufzuforften, fo ift es unmöglich, Holz in die Bohe zu bringen und die Folge ift, daß dann ein Streifen von Unland entsteht. Es ist mir nicht recht flar, ob man unter Nummer b, wo von ben Ginwirtungen bes Waffers die Rede ift, auch die Einwirtungen bes Schnees jubjummiren tann.

Prafibent: Der herr Minifter für bie landwirthichaftlichen Angelegenheiten bat bas Bort.

Minifter für bie landwirthicaftlichen Angelegenheiten Dr. Ariebenthal: Der febr geehrte Berr Borrebner bat zweierlei Fragen an mich gerichtet, junachft, warum im § 2 die kasuistische Behandlung vorgezogen ift, fatt einer allgemeinen Begriffsbestimmung der abzuwendenden Gefahren; und zweitens, ob der Fall bes Schneebruchs unter Rr. b. bes § 2 ju subsummiren fei. Bas bie erfte Frage betrifft, fo glaube ich, bag gerabe bei ber Eigenart biefes Befetes bie Methobe die icon vor meiner Amtsführung gewählt murbe, als man bie Borlage ausarbeitete, einzelne Halle in ben Borbergrund zu ftellen, und von einer allgemeinen Begriffsbestimmung abgufeben, Die vorzilglichere ift, weil allgemeine Begriffsbestimmungen, wie "Landestulturintereffe" ober "Abwendung öffentlicher Gefahren", "Förderung des Gemeinwohles" fo unbestimmt find, daß die Bedenken, welche überhaupt gegen die Befdrantung bes Privateigenthums burd Gefete, wie das vorliegende, fprechen, in hohem Mage gesteigert werden, wenn das Eingreif von nur allgemein beschriebenen Boraussehungen abhängig gemacht wirb. L murben bann anch die Einwendungen, die einer ber geehrten Berren Rebme herr Graf gur Lippe, erhoben bat, die Bedenten, daß ber Rreisausichuf in vielle Fragen nicht geeignet gewesen ware, zu entscheiben, fich nach meinem Dafürbakte

erheblich verstärkt haben, weil das Gebiet der Untersuchung ein so umfassendes, das Ariterium der Entscheidung ein so unbestimmtes geworden wäre, daß seste Anhaltspunkte für eine konkrete Behandlungsweise der Sache gänzlich gesehlt hätten.

Auf ber anderen Seite vertenne ich nicht, daß die tasuistische Behandlungs. weise auch ihre Schattenseite hat, bag, wenn man noch so fehr überzeugt ift und die herren Techniter, sowie die sonftigen Sachverftandigen, die fich mit ber Borlage beschäftigt haben, find davon Aberzeugt, daß lettere die Fälle der abzuwendenden Gefahr umfaßt — man boch eine Garantie bafür nicht übernehmen tann, daß alles Bortommende getroffen werde. Es würde aber eine folche Unvoll= ftanbigkeit meines Ermeffens ein geringerer Nachtheil fein, als wenn man burch eine allgemein gefaßte Begriffsbestimmung bie Sicherheit ber gefammten Brogebur beeinträchtigt hatte. Bas insbesondere den Schneebruch betrifft, so möchte ich mich einer gang bestimmten und positiven Meußerung barüber enthalten, ob unter allen Umftanden ber bon bem Beren Grafen ju Stolberg vorgeführte Fall unter die Rummer b paßt ober nicht. Ich halte dies für eine quaestio facti. 36 tann mir ferner benten, bag vielfach bie Folgen eines Schneebruchs, beren Nachtheiligkeit ich nicht vertenne, fich weniger als eine im öffentlichen Intereffe abzuwenbende Gefahr als wie ein Bufall barftellen, ben ber Eigenthumer wie bei vielen Ralamitaten tragen muß, ohne bag fich von Staatswegen ein Beg bietet, ihm Gulfe ju gewähren.

Prafibent: Graf Ubo ju Stolberg hat bas Bort.

Graf Ubo zu Stolberg: Ich möchte noch ein Migverständniß auftlaren Der herr Minister hat gemeint, ich sei mit der lasuistischen Behandlung im § 2 nicht zufrieden. Im Gegentheil (ich habe mich wohl falsch ausgedrückt), ich sinde diese Behandlungsweise ganz richtig, aber nur in Beziehung des Schneebruches hatte ich einige Bebenken, ich gebe aber vollständig zu, daß der herr Minister schwerlich in der Lage ift, über die einzelnen Fälle sosort Auskunft zu geben.

Prafibent: Berr Dr. Baumftart bat bas Bort.

Dr. Baumftart: Ich erlaube mir, barauf laufmertsam zu machen, ob es nicht wirklich möglich sei, unter Littr. 6 bes § 2 biesen Fall zu subsummiren, ber, wie es scheint, barin bereits enthalten ift, und zwar so weit, baß ber aussskihrenden Behörde ganz wohl an die Hand gegeben worden ist, den Fall, den ber Herr Graf zu Stolberg angestührt hat, und der sehr wichtig ist, vorkommenden Kalls ebenfalls zu berückschiegen.

Prafibent: Es hat Niemand mehr bas Wort verlangt.

herr Dr. Baumftart hat wohl teinen bestimmten Antrag gestellt. (Ruf bes Dr. Baumftart: Rein! ich halte es für unnöthig.)

3ch foliege die Distuffion über § 2.

Wir kommen zur Abstimmung; zunächst fiber ben Antrag bes Herrn Dr. Tellfamps, und bemnächst wird über ben § 2 im Ganzen abzustimmen sein. Ich stelle die Frage so: Sollen für den Fall der Annahme des § 2 im Ansange des Alinea b solgende Worte eingeschoben werden: "durch die Zerstörung eines Baldbestandes und".

3ch bitte biejenigen herren, welche ben eben verlejenen Bufat eventuell nehmen wollen, fich zu erheben. (Gechieht.)

Er ift abgelebnt.

Die Berlejung bes gangen Baragraphen wird wohl nicht verlangt werben.

Da das einzige Amendement mit großer Majorität abgelehnt ist, so würde ich nach diesem Ausfall der Abstimmung auch ohne solche die Annahme des § 2 konstatiren.

Biberfpruch ift nicht erhoben.

§ 2 ift angenommen.

In berfelben Beise werbe ich bei ben folgenden Paragraphen verfahren, über bie ich nur bann die Diskuffion eröffnen werbe, wenn fie ausbrucklich verlangt wird.

§ 3 - § 4 - § 5 - § 6 - ...

§§ 3 bis 6 find angenommen.

3d eröffne die Distuffion über § 7.

Berr Graf gur Lippe hat bas Bort.

Graf zur Lippe: Meine Berren! 3ch will zu bem § 7 fein Amendement ftellen; ich glaube aber boch einige Erflarungen ben Meugerungen bes Berrn Ministers gegenüber abgeben ju burfen. Meine Berren! 36 habe ja gegen bie Kompetenz zur Entscheidung aller biefer Fragen durch die festgestellte erfte Inftanz fein Wort gesagt; benn in bem Kreisausschuß werben ja alle bie Fragen ber Bermaltung und ber Bermaltungsftreitsachen ungefondert behandelt. Nur bas tann ich nicht verschweigen, daß zur Entscheidung ber bier einschlagenden Fragen boch eine Menge von technischen Renntniffen ec. gehört, und es in einzelnen Theilen bes landes mohl bedentlich fein fonnte, ob benn bie Mitglieder bes Rreisausschuffes gerade bier die vollftandig geeigneten Berfonen find. Meine Bebenten maren aber nur bagegen gerichtet, bag ich für die bobere Inftang bie Bermaltungsfachen von ben Bermaltungsftreitsachen icheibe, und mir mar es bebenklich, ob alle die Fragen, die hier erörtert werden, zu den Berwaltungsftreitsachen gehoren. Ich habe auch nicht behauptet, dag biefer Befetentwurf Rompetenzstreitigkeiten hervorrufen konnte, gang einfach aus bem Grunbe, weil bie bier vollftanbig abgeschnitten find, indem alle Berhandlungen in ben boberen Justanzen nach bem Berfahren in Berwaltungsstreitsachen geführt werben. 3ch habe nur gesagt, wenn bie Sachen anders regulirt wurben, wenn man eine Trennung von Bermaltungsfachen und Bermaltungsftreitfachen bornahme, bann mußte man noch weiter die Frage über die Bestimmung, welche Beborbe in letter Inftang enticheiben foll, einer naberen Erörterung unterzieben, und infofern glaube ich, maren die Aeugerungen des herrn Ministers meinen Ausführungen gegenüber nicht gang gutreffend, und ich mng bedauern, wenn ich bei meinen früheren Auslaffungen mich nicht gang flar ausgesprochen habe.

Prafibent: Es hat Niemand mehr das Wort verlangt, ich schließe bie Diskuffion über § 7. Ein Abanberungsantrag liegt nicht vor. 3ch werbe auch hier, wenn tein Widerspruch erhoben wird, die Annahme des § 7 tonftatiren. —

§ 7 ift angenommen.

 $\S 8 - \S 9 - \S 10 - \S 11 - \S 12 - \S 13 - \S 14 - \S 15 - \S 16 - \S 17 - \S 18 - \S 19 - \S 20 - \S 21 - \S 22 -.$ 

Die §§ 8-22 find angenommen.

Ueber § 23 eröffne ich die Distuffion und gebe bem Grafen Ubo ju Stolber- bas Bort.

Graf Ubo zu Stolberg: Meine herren! Diefer Paragraph handelt von ber Bilbung der Baldgenoffenschaften. Run hat der herr Oberbürgemeister Bredgemeint: In Folge dieses Gesetzes würden die sogenannten verödeten Rache

aufgeforstet werden können. Ich glaube, daß dies auf Grund dieses Gesetes nicht geschen kann, denn diese Waldgenoffenschaften beziehen sich nur auf solche Fälle, wo die forstmäßige Benutzung neben einander oder vermengt gelegener Waldgrundstüde nur möglich ist durch die Bereinigung zu diesen Genoffenschaften. Der herr Oberbürgemeister Bredt hat sich darauf berufen, daß ja die Eisel und die Gebirge im Westerwalde auch auf Grund ähnlicher Gesetz aufgeforstet seien. Diese sind aber aufgeforstet worden durch Staatsunterstützung, und ich erinnere mich aus der Berhandlung in der Kommission, daß an und für sich die Aufforstung veröbeter Flächen durch dieses Gesetz nicht getrossen wird.

Brafibent: Berr Brebt hat bas Bort.

Bredt: 3d barf bem Beren Borrebner junachft verficern, bag ich febr wohl weiß, welche Schwierigfeiten es mit ber Wiederbeforftung ber oben Flachenbege bat, und auch nicht ausgesprochen habe, daß ich die Wirkung bieses Gefetes auf die Wiederbewaldung öber Flachen als eine völlig genügende erachte. 3ch habe aber wohl betont, daß endlich der Anfang mit einem Gesetz der Art gemacht werden miffe. Der vorliegende Entwurf zeichnet fich meines Erachtens baburch ans, bag er febr iconend mit bem Gingreifen in bas Gigenthum vorgebt, bag er die mehr durchgreifende Art mancher anderen Gesetzgebungen, die 3. B. das Eigenthum ber Einzelnen in eine felbftftanbige Gemeinschaft gusammengeworfen und baburch ben Begriff bes Gingeleigenthums beseitigt haben, einstweilen gludlich vermieben bat. Ich weise namentlich auf die Bestimmungen bes § 24 bin. Wenn man noch nicht bagu übergeht, burchgreifenbere Magregeln binfichtlich ber Bewalbung ber öben Flachen vorzuschlagen, fo bat bies wohl seinen Grund barin, bag man bas Spftem ber freien Genoffenschaftsbilbung mit feften Statuten erft prufen und ausehen will, wieweit man bamit tommt. Es ift befanntlich eine ber fowierigften und viel beftrittenften Fragen, wieweit bie Zwangsmagregeln ber Staatsregierung auf diesem Gebiete geben burfen. Diese Frage wird erft gu lofen fein, wenn bie Bilbung freier Genoffenschaft gunachft versucht worben ift, und in biefem Sinne hat ber § 23 bestimmt:

"Bo die forftmäßige Benutzung neben einander ober bermengt gelegener Balbgrundftide, ober Flächen ober Haidelandereien nur burch das Bu-fammenwirfen aller Betheiligten zu erreichen ift, tonnen auf Antrag

- a) jedes einzelnen Befigers,
- b) bes Gemeinde-, beziehungsweise Amts-, Rreis- ober sonftigen Kommunalverbandes, in beffen Bezirte bie Grunbstide liegen,
- c) ber Landespolizeibehörde
- bie Eigenthumer biefer Befitzungen gu einer Balbgenoffenschaft vereinigt werben".

Die Grundlagen für die Bildung von Waldgenossenschaften sind also das wie das Zusammenwirken der Mitglieder der Genossenschaft zu geschehen hat, bestimmt der letzte Absat dieses Paragraphen. Nicht allein, daß sub Nr. 1 eine gemeinschaftliche Beschützung der Genossenschaftswaldungen dadurch als Ziel Frzeichnet wird, sondern es ist gemäß Nr. 2 namentlich auch die gemeinschaftliche rstgemäße Bewirthschaftung des Waldes, nach einem einheitlich aufgestelltev birthschaftsplane, Ausgabe der Genossenschaft. Dabei wird vorzüglich zu erstreben in, daß in dem Statut die Ausschlage Flächen beschlossen und sestgesetzt rde, und ich bin überzeugt, daß der Herr Winister für die landwirthschaftlichen gelegenheiten es mit allen Witteln besordern wird, daß möglichst viele Ge-

nossenschaften solche Bestimmung in das Statut aufnehmen werden. Darauf ift unsere Hoffnung gerichtet! Man gehe nach Erlaß des Gesetes nur frisch voran mit der Ausarbeitung der Statuten, man bereite im Ministerium vor Allem recht bald ein Normalstatut vor und theile es den betreffenden Gemeinden und landwirthschaftlichen Bereinen mit, und Sie werden sehen, daß schon auf Grundlage diese Gesetes recht ersprießliche Erfolge erzielt werden können. Wenn dann auf Grund gemachter Ersahrungen sich wirklich das Bedürfniß zeigen sollte, die Bestimmungen des Gesetes zu ergänzen, dann wird der Herr Minister im eigenen Interesse auf deren Borlage nicht warten lassen.

Präfibent: Ich habe junachft barauf aufmerklam zu machen, bag es in ber zweiten Zeile bes § 23, wie mir eben mitgetheilt wird, nicht "ober Flachen", sonbern "öber Flachen" beigen muß.

Der herr Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten hat bas Wort.

Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal: Meine herren! Ich halte mich für verpflichtet, mit Rücksch auf die Bemerkungen bes herrn Grafen zu Stolberg, zu konstatien, daß auf Grund des § 23 die Minorität einer Genossenschaft von der Majorität — natürlich im statutarisch geregelten Berfahren — gezwungen werden kann, öbe Ländereien aufzusorsten und daß insofern allerdings, wenn man hierin eine Gesahr erblickt, wie dies nach meiner Meinung nicht zutrifft, aber seitens des herrn Grasen zur Lippe geschehen ist, des letzteren herrn Redners Aussührungen ein thatsächliches Fundament haben. Ich sinde, wie bereits erwähnt, gegen Mißbrauch im Gesetze genügende Sicherheit.

Prafibent: Der Berr Graf Ubo ju Stolberg hat bas Bort.

Graf Ubo zu Stolberg: Meine Herren! Die Aufforstung öber Flächen tann nur in dem Fall getroffen werden, wo dieselben nebeneinander oder miteinander vermengt liegen. Aber ich meine, wo es sich um große öbe Flächen handelt, werden dieselben nicht unter diesen Paragraphen sallen. Ich gebe übrigens Herrn Bredt volltommen Recht (ich interessire mich auch lebhast für das Justandetommen des Gesetes), daß ich dasselbe für einen guten Ansang in der Sache halte. Ich halte aber die Behauptung aufrecht, daß dies Gesetz nur eine Wirtung haben wird, wenn der Staat mit sehr bedeutenden Geldmitteln helsend hinzutritt.

Präsident: Es hat Niemand weiter das Wort verlangt, ich schließe die Diskussion über § 23 und konstatire nochmals den Druckseller, daß es nicht "oder Flächen" soder Flächen" beißen muß. Abanderungsantrage liegen auch bier nicht vor.

Ich werbe, wenn tein Wiberfpruch erhoben wird, annehmen, bag bas Saus bem § 23 mit biefer Dafigabe guftimmt. (Baufe.)

Der § 23 ift angenommen.

Die §§ 24-54 find angenommen.

Ich eröffne bie Diskuffion über Ueberschrift und Eingang bes Gefetentwur' sowie gleichzeitig über bie Ueberschriften ber einzelnen Abschnitte, welche am Ra

der Borlage sich befinden. Das Wort wird nicht verlangt, ich schließe die Diskussion, ich werde ihre Annahme konstatiren, wenn kein Widerspruch erhoben wird. (Pause.)

Sie find ebenfalls angenommen.

Die Borlage ift in ihren einzelnen Theilen unverändert geblieben, wir werben daher die zweite Berathung auf Grund der unverändert angenommenen Borlage stattfinden lassen tönnen.

Der erfte Begenftanb ber Tagesorbnung ift erlebigt.

B. Zweite Berathung.

25. Sigung am 26. Mai 1875.

Prafibent: Wir treten in die Tagesordnung ein. Erfter Gegenstand ift bie

Zweite Berathung über ben Entwurf eines Gefetes, betreffend die Erhaltung und Begründung von Schutwaldungen, fowie die Bildung von Waldgenoffenschen auf Grund ber unverändert angenommenen Borlage

in Dr. 96 ber Drudfachen.

36 ereffne bie Beneralbistuffion.

Da fich Riemand zum Bort melbet, fo schließe ich bie Generalbisfuffion.

Wir tommen gur Spezialbistuffion.

Meine Herren! Ich bekomme in diesem Augenblick einen Antrag bes herrn Grafen von Rittberg, welcher bahin geht, das Balbichutgesetzt en bloc anzunehmen. Die Unterstützung scheint mir noch nicht auszureichen. Ich bitte baher, daß biejenigen herren, welche ben Antrag unterstützen wollen, sich erheben.

(Geschieht.)

Die Unterstützung reicht aus. Abanderungsvorschläge liegen nicht vor; es braucht also über keinen einzelnen Bunkt besonders debattirt zu werden. Die Abstimmung über das Ganze kann sosort stattsinden. Die Berlesung des Gesetzentwurfs wird nicht verlangt werden.

Ich bitte, daß diejenigen herren, welche ben Entwurf eines Gefebes, betreffend die Schutwaldungen und Baldgenoffenschaften, in der Faffung von Nr. 96 ber Drudfachen im Gangen annehmen wollen, fich erheben. (Geschieht.)

Der Gefetentwurf ift angenommen.

## **39.**

**Gese**t, betreffend Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften. Vom 6. Juli 1875.

(Gefet: Sammlung S. 416 ff.)

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. ordnen, mit Zustimmung beiber Saufer bes Landtages Unserer Monarchie, für ... ganzen Umfang berfelben, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Die Benutung und Bewirthichaftung von Balbgrundftuden unterliegt

nur benjenigen landespolizeilichen Beichräntungen, welche burch bas gegenwärtige Gefet vorgeschrieben ober zugelaffen find.

Die tiber die Beaufsichtigung, Benutzung und Bewirthschaftung der Staats., Gemeinde-, Korporations-, Genossenschafts- und Institutenforsten, sowie der Schleswig-Holsteinischen sogenannten Bondenholzungen bestehenden besonderen Borschriften bleiben jedoch in Kraft.

II. Soutmagregeln gur Abwendung von Gefahren.

§ 2. In Fallen, in benen:

- a) burch bie Beschaffenheit von Sandländereien benachbarte Grundstilde, öffentliche Anlagen, natürliche oder kunftliche Wasserläuse der Gefahr der Bersandung.
- b) durch das Abschwemmen des Bodens oder durch die Bildung von Wassersstützen in hohen Freilagen, auf Bergrücken, Bergfuppen und an Berghängen, die unterhalb gelegenen nutharen Grundstück, Straßen oder Gebäude der Gefahr einer Ueberschüttung mit Erde oder Steingeröll, oder der Ueberstuthung, ingleichen oberhalb gelegene Grundstück, öffentliche Anlagen oder Gebäude der Gefahr des Nachrutschens,
- c) durch die Zerstörnug eines Balbbestandes an den Ufern von Kanalen oder natürlichen Basserläusen Ufergrundstücke der Gefahr des Abbruches oder die im Schutze der Waldungen gelegenen Gebäude oder öffentlichen Anlagen der Gesahr des Eisganges,

d) burch die Berftörung eines Balbbeftandes Fluffe ber Gefahr einer Berminberung ihres Wasserftandes,

e) burch die Berstörung eines Waldbestandes in den Freilagen und in der Seenähe benachbarte Feldsturen und Ortschaften den nachtheiligen Einwirkungen der Winde

in erheblichem Grabe ausgesetzt find, tann Behufs Abwendung dieser Gesahren sowohl die Art ber Benutung ber gesahrbringenden Grundstide, als auch die Ausstührung von Balblulturen oder sonstigen Schutanlagen auf Antrag (§ 3) angeordnet werden, wenn der abzuwendende Schaden den aus ber Einschränkung für den Eigenthumer entstehenden Nachtheil beträchtlich überwiegt.

Die Dedung und Aufforftung ber Meeresbunnen tann auf Grund biefes Gefetes nicht geforbert werben.

- § 3. Der Antrag auf Erlaß der im § 2 vorgefehenen Anordnungen tann geftellt werden:
  - a) von jebem gefährbeten Intereffenten,
  - b) von Gemeinde-, Amts-, Rreis- und sonftigen Rommunalverbanden in allen innerhalb ihrer Begirte vortommenden Fällen (§ 2),
  - c) von der Landespolizeibehörde.
- § 4. Eigenthümer, Nuthungs-, Gebrauchs- und Servitutberechtigte, sowie Bächter ber gesahrbringenden Grundflide sind verpflichtet, sich allen Beschränkungen in der Benuthung der letteren zu unterwerfen, welche in Gemäßheit des § 2 dieses Gesehes angeordnet werden, und die Aussührung der auf Grund dieser Borschrift angeordneten Waldtuturen oder sonstigen Schuthanlagen zu gestatten. Es ist ihnen jedoch für den Schaden, welchen sie durch die angeordneten Beschränkungen erleiden, volle Entschädigung zu gewähren. Auch können die Eigenthümer der gesahrbringenden Grundstüde verlangen, daß ihnen die Herkellung und Unterhaltung der angeordneten Schuthanlagen auf eigene Kosten überlassen werde; sie unterliegen jedoch dabei der im § 20 angeordneten Aussicht.

§ 5. In Bezug auf die Roften der herftellung und Unterhaltung der angeordneten Schutanlagen, sowie die nach § 4 zu leistende Entschädigung, treten, in Ermangelung anderweitiger Bereinbarung, folgende Bestimmungen in Kraft.

Die Pflicht der Entschäbigung und die Ausbringung ber Roften für herftellung und Unterhaltung ber auf Grund bes § 2 angeordneten Balbkulturen und sonftigen Schutzanlagen liegt bem Antragsteller ob.

Es haben jedoch bagu, in ben Fällen a b und c bes § 2, bie Eigenthumer ber gefährbeten Grunbstude, Gebäude, Bafferlaufe oder öffentlichen Anlagen nach Berbaltniß und bis zur Berthshöhe bes abzuwendenden Schadens beizutragen.

Bu ben Koften ber Schutanlagen haben außerbem und zwar in allen Fällen bes § 2 auch die Eigenthümer ber gefahrbringenden Grundflude, nach Berhältniß und bis zur habe des Mehrwerthes, welchen ihre Grundflude durch die Antagen erlangen, beizutragen.

- § 6. Der Antragsteller ist befugt, sofern nicht bereits eine bem öffentlichen Interesse (§ 15) nicht entgegenstehende Bereinbarung über die Entschädigung und die Rosten der Schutzanlagen zu Stande gekommen ist, seinen Antrag bis zur rechtskräftigen Festsellung des Regulativs durch das Baldschutzgericht zurückzunehmen, in den Fällen a b und c des § 2 jedoch nach Offenlegung des Regulativs durch den Kommissar nur dann, wenn er zur Deckung der Entschädigung oder der Kosten der Schutzanlagen in seiner Eigenschaft als Antragsteller beizutragen hat.
- § 7. Die Entscheidung barüber, ob und welche Magregeln in jedem einzelnen Falle anzuordnen sind, sowie die Entscheidung über Entschädigung und Rosten (§ 5) erfolgt durch den Kreisausschuß, in den Hohenzollernschen Landestheilen durch den Amtsausschuß. Der Kreis- beziehungsweise Amtsausschuß sührt in diesen Fällen die Bezeichnung: Waldschutzgericht.

Auf das Berfahren vor dem Waldichutgerichte, auf die Berufung gegen die Entscheidung deffelben und auf das Berfahren in den Berufungsinstanzen finden die gesetzlichen Borschriften, betreffend die Berfaffung der Berwaltungsgerichte und das Berwaltungsftreitversahren, Anwendung.

Es treten jedoch für bas Berfahren vor ben Balbichutgerichten folgende befonbere Beftimmungen in Rraft.

§ 8. Der Antrag auf Erlaß ber im § 2 vorgesehenen Anordnungen ift bem zuftändigen Balbichutgerichte schriftlich einzureichen.

Der Antrag muß die gefährbeten und gefahrbringenden Grundstide, sowie Art ber Gefährbung genau bezeichnen und einen bestimmten Borschlag über bie zu ergreifenden Schutmagregeln enthalten.

Die Zuständigkeit des Balbichungerichts wird durch die Belegenheit des gesahrbringenden Grundstüdes bestimmt. Geht der Antrag von dem Bezirke selbst aus, oder ift er gegen diesen gerichtet, so bestimmt das Berwaltungsgericht das zuständige Balbichungericht.

- § 9. Das Balbichutgericht ernennt eines seiner Mitglieder oder einen aneren Sachverständigen zum Kommissar, welcher den Sachverhalt in vollem Umjange an Ort und Stelle und unter Anhörung der Betheiligten zu ermitteln und forberlichen Falls ben Beweis zu erheben hat.
- § 10. Das Balbidungericht tann auf Antrag bes Rommiffars ober ber betheiligten bie Frage, ob eine Gefährbung im Sinne bes § 2 vorliegt, vorab

auch die sonstigen im Regulativ festgeseten Anordnungen besolgt werden, liegt bem Borfigenben bes Balbichutgerichtes von Amtswegen ob.

Gegen Berfügungen bes Borfitzenben, welche bem Regulativ widersprechen, tann innerhalb 10 Tagen nach erfolgter Zustellung bei dem Balbichutzerichte Einspruch erhoben werden, welches darüber entscheibet.

§ 21. Ift Gefahr im Berzuge, so tann ber Vorsitzende des Waldschutzerichtes im öffentlichen Interesse schoon vor rechtsträstiger Entscheidung vorläusige Anordnungen tressen zur Berhinderung solcher Unternehmungen, welche eine die Gefahr vergrößernde oder begünstigende Veränderung in der Bewirthschaftung des Grundstüds vorbereiten. Er tann diese Anordnungen nach Maßgabe der §§ 79 nnd 81 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 (Gesetz-Samml. S. 661) durch Anwendung der gesetzlichen Zwangsmittel durchsehen.

Sowohl gegen die Anordnung als gegen die Festsetung der Strafe taun innerhalb zehn Tagen nach erfolgter Bustellung die Rlage bei dem Berwaltungs-gerichte erhoben werden.

- § 22. Ein rechtsverbindlich festgestelltes Regulativ tann später wieder abgeandert werden. Die Abanderung erfolgt auf Antrag eines Betheiligten und ift in bemselben Berfahren wie die ursprungliche Festgeng zu bewirken.
  - III. Bestimmungen, betreffend bie Bilbung von Balbgenoffenschaften.
- § 23. Bo die forfimäßige Benutzung neben einander ober vermengt gelegener Balbgrundfilde, ober Slächen ober haibelandereien nur durch das Zusammenwirten aller Betheiligten zu erreichen ift, tonnen auf Antrag
  - a) jebes einzelnen Befigers.
  - b) bes Gemeinde-, beziehungsweise Amts-, Rreis- ober sonftigen Rommunalverbandes, in beffen Bezirte die Grunbftide liegen,
  - c) ber Lanbespolizeibehörbe
- bie Eigenthlimer biefer Befitzungen gu einer Balbgenoffenschaft vereinigt werben. Das Busammenwirken tann gerichtet fein, entweber
  - 1) nur auf die Einrichtung und Durchführung einer gemeinschaftlichen Beichung ober anderer ber forstmäßigen Benutzung bes Genoffenschaftswaldes förberlichen Magregeln, ober
  - 2) jugleich auf die gemeinschaftliche forftmäßige Bewirthschaftung bes Genoffenichaftswaldes nach einem einheitlich aufgestellen Birthschaftsplane.
    - 24. Die Bereinigung ju einer Baldgenoffenschaft ift nur julaffig
  - a) in ben Fallen bes § 23 bei 1, wenn bie Dehrheit ber Betheiligten, nach bem Rataftral-Reinertrage ber Grundftude berechnet, bem Antrage juftimmt,
  - b) in ben Fällen bes § 23 bei 2, wenn minbeftens ein Drittel ber Betheiligten bem Antrage zustimmt und bie betheiligten Grunbstude berfelben mehr als die Sälfte bes Rataftral-Reinertrages fammtlicher betheiligter Grundstude baben.
- § 25. Das Rechtsverhältniß ber Genoffenschaft und beren Mitglieber wird burch ein Statut geregelt.

Für biefe Regelung ift in allen Fallen ber Grundfat maßgebend, bag in ben Gigenthums- und Besithverhaltniffen ber einzelnen Betheiligten feine Aenderung eintritt.

Das Statut bedarf ber Bustimmung ber nach Maggabe bes § 24 gu berech nenben Mehrheit ber Betheiligten.

§ 26. Das Statut muß enthalten:

1) Rame, Sit und 3med ber Balbgenoffenicaft,

2) eine genaue Angabe ber einzelnen betheiligten Grundftiide und bes Umfanges bes genoffenschaftlichen Bezirtes,

3) bei allen Birthschaftsgenoffenschaften (§ 23 Nr. 2) die Birthschaftsart und den Betriebsplan, die Formen, in welchen eine Abanderung derselben beschloffen oder bewirft werden tann, sowie die Bestimmungen über die bis zur Durchführung des Betriebsplans anzuordnende Bewirthschaftung,

4) die den Baldgenoffen aufzuerlegenden Beschränkungen und Berpflich-

tungen,

5) das Berhaltniß ber Balbgenoffen zu ben Servitutberechtigten,

6) das Berhältniß der Theilnahme an de Nutzungen und Lafin (§ 27), sowie am Stimmrechte,

7) bie Formen und Friften, in benen bie Bertheilungsrollen offen ju legen und etwaige Reflamationen angubringen und ju prufen find,

8) bie innere Organisation ber Genoffenschaft und ihre Bertretung nach Außen.

Jede Genossenschaft muß einen Borftand haben, welcher dieselbe in allen ihren Angelegenheiten, auch in denjenigen Geschäften und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ift, in den durch das Statut festzusetzenden Formen vertritt.

§ 27. Das Theilnahmemaß jedes Baldgenoffen an der gemeinschaftlichen Einrichtung ift im Statute für die Dauer der Genoffenschaft festzuseten.

Diefe Feftfetung ift in Ermangelung anderer Berabredungen ber Bethei-

ligten dabin zu regeln:

a) daß in ben Fällen des § 23 unter 1 jeber Balbgenoffe sein Grundstüd selbst bewirthschaftet und die Rosten bafür trägt, daß aber die Rosten der gemeinschaftlichen Einrichtung nach dem Berhältnisse des Ratastratreinertrages der vereinigten Grundstüde von den Waldgenoffen gemeinschaftlich ausgebracht werden;

b) daß in den Fällen des § 23 unter 2 die Nutzungen, die Kosten und die Lasten der gemeinschaftlichen Bewirthschaftung des Genoffenschaftswaldes nach dem Berhältnisse des Kapitalwerthes des von jedem Waldgenoffen eingeworfenen Bodens und des darauf stehenden Holzbestandes auf sämmtliche

Betheiligte vertheilt merben.

Bei der Fessethung des Theilnahmemaßes unter b soll es jedoch den Eigenthumern verwerthbarer Holzbestände, welche dieselben in die Genossenschumern verwerthbarer Holzbestände, welche dieselben in die Genossenschaft nicht mit einwersen wollen, unbenommen sein, dieselben vorweg abzuräumen und für sich zu benutzen. Sie haben dann aber die Kosten des ersten Wiederandaues ihrer Flächen allein zu tragen. Ebenso sollen, wenn einzelne Grundstücke bei Bildung der Genossenschaft mit Holz nicht bestanden sind, die Kosten des ersten Holzandaues den Eigenthumern vorweg zur Last sallen. In beiden Fällen ist zur Fessetung des Theilnahmemaßes dieser Waldgenossen der Betrag der aufgewendeten Kultursoften als Holzbestandswerth in Anrechnung zu bringen.

§ 28. In Ermangelung einer anderweitigen Bereinbarung ift das Stimmrhältniß der Baldgenoffen nach bem Berbältniffe der Theilnahme derselben 1 den Rutungen und Laften zu regeln. Dabei ift als Einheit der Betrag des 11 geringften Betheiligten jum Grunde zu legen. Rur volle Einheiten gewähren eine Stimme. Jeder Walbgenoffe hat mindestens eine Stimme und kein **Balb**genoffe darf mehr als zwei Fünstel aller Stimmen vereinigen.

§ 29. Die Beitragspflicht zu ben Genoffenschaftslaften ruht auf ben gur Genoffenschaft gehörigen Grundftuden und ift ben öffentlichen gemeinen Laften gleich zu achten.

Bei Parzellirungen muffen bie Genoffenschaftslaften auf alle Trennstude berbaltnifmäßig vertheilt werben.

Mudftandige Beiträge können auch von den Pachtern und sonstigen Autungsberechtigten der verpflichteten Grundstude, vorbehaltlich ihres Regresses an die eigentlich Berpflichteten, im Wege der administrativen Execution beigetrieben werden.

§ 30. Sind Genoffenschaftsgrundstide mit Servituten belastet, so muffen die Berechtigten sich diejenigen Einschräntungen gefallen lassen, welche im Interesse der Genoffenschaft erforderlich sind. Für diese Einschräntung muß den Berechtigten volle Entschädigung von der Waldgenossenschaft gewährt werden.

§ 31. Die Bilbung einer Balbgenoffenichaft erfolgt burch ben Rreisansfchug, in ben hohenzollernichen Lanbestheilen burch ben Amtsausschuß.

Der Kreis- beziehungsweise Amtsausichuß führt in biefen Fällen bie Bezeichnung: Balbichutgericht.

Der Antrag ift bem Balbichutzgerichte besienigen Bezirls schriftlich einzureichen, in welchem die zu vereinigenden Grundstücke sämmtlich ober der Fläche
nach zum größten Theil gelegen sind. Geht der Antrag von dem Kreise (Amtsverbande in Hohenzollern) selbst aus, so bezeichnet das Berwaltungsgericht das
zuständige Balbschutzgericht. In dem Antrage sind die zu vereinigenden Grundftücke, deren Besitzer und Katasterbezeichnung einzeln aufzusühren, und die begründenden Thatsachen genau zu bezeichnen.

§ 32. Das Balbichutgericht hat nach Maßgabe der Borschrift im § 9 ben Antrag durch einen Kommissar an Ort und Stelle prüfen zu lassen.

.

Der Kommissar hat nach Feststellung ber zu vereinigenden Flächen bie betheiligten Grundbesitzer über ben Antrag zu vernehmen.

Die Borladung zu bem besfallfigen Termine erfolgt fchriftlich unter ber Berwarnung, daß die Richterscheinenden dem Beschluffe der Erscheinenden für zu-fimmend erachtet werden sollen.

§ 33. Wird die Bilbung der Waldgenoffenschaft nicht beschloffen (§§ 23, 24, 32), so reicht der Kommissar die Berhandlungen dem Waldschutzgerichte ein, welches solchensalls den Antrag durch einen nach Maßgabe des § 15 zu erlaffenden Bescheid abweist.

§ 34. Im anderen Falle hat der Kommissar nach Masgabe der Borschristen des gegenwärtigen Gesetes und unter Berückschigung der besonderen Berdaltnisse der ju bildenden Genossenschaft, unter Zuziehung der Betheiligten ober eines von ihnen gewählten Ausschusses, das Genossenschaftskatut zu entwerfen, auch die ersorderlichen Einschränkungen der Servitutberechtigungen — insofern nicht deren gänzliche Ablösung nach den darüber geltenden Gesetzen beschlossen wird — sowie die für diese Einschränkungen zu gewährenden Entschlossen gutachtlich seitzungen qutachtlich seitzunkellen.

Der Entwurf und bie gutachtliche Feststellung find für alle Betheiligten na Maggabe bes § 13 offenzulegen und beziehungsweise benselben zuznfertigen.

§ 35. Demnachft hat ber Rommiffar bie Betheiligten und die Servituth

rechtigten ju einer mundlichen Berhandlung vorzulaben und zwar die Betheiligten unter ber Berwarnung, daß die Richterscheinenden als bem entworfenen Statute austimment erachtet werden wurden.

In der mündlichen Berhanblung hat der Kommissar die Einwendungen gegen den Entwurf des Statutes und die gutachtliche Feststellung der Einschränkungen und Entschädigungen der Servitutberechtigten zu erörtern, die Abstimmung über das Statut herbeizussühren und diesenigen Einwendungen, über welche eine Bereinbarung nicht erzielt werden kann, seszustellen.

Der Kommissar reicht die Berhandlungen nebft seinem Gntachten über bie Bedürfnigfrage dem Balbichutgericht ein.

- § 36. hat das Statut in ber mundlichen Berhandlung vor bem Kommissar bie nach § 25 ersorberliche Mehrheit nicht gefunden, so weist das Waldschutzgericht den Antrag auf Bildung der Waldgenossenschaft durch einen nach Maßgabe bes § 15 zu erlassenden Bescheid ab.
- § 37. Im anderen Falle hat das Balbschutzgericht durch Endurtheil zu entscheiden, ob ein Bedürsniß zur Bereinigung der betheiligten Eigenthümer zu einer Baldgenoffenschaft nach Maßgabe des § 23 vorhanden ist, ob das Statut die Zustimmung der gesehlich erforderlichen Mehrheit der Betheiligten gesunden hat, sowie ob dasselbe den gesehlichen Borschriften entspricht und ein öffentliches Interesse nicht verletzt. Baltet in allen diesen Beziehungen ein Bedenken nicht voh, so trifft das Waldschutzgericht Entscheidung dahin, daß die Waldgenoffenschaft nach dem Statut zu begründen sei.

Bugleich enticheiret bas Balbichutgericht über bie Biberipruche gegen bie im Gutachten vorgeschlagenen Beschränkungen ber Servitutberechtigten, beziehungs-weise über bie bobe ber zu gewährenben Entichädigungen.

§ 38. Ift auf Begründung der Baldgenoffenschaft erkannt und haben bie in § 37 vorgesehenen Entscheidungen Rechtstraft beschritten, so ertheilt das Bald-fcungericht dem Statute die Bestätigung.

Durch die Bestätigung wird die Balbgenoffenschaft begründet: Das beftätigte Statut hat die Kraft einer vollstrecharen gerichtlichen Urfunde.

§ 39. Die ben Eigenthumern ber jur Genoffenicaft gehörenben Grundflude auferlegten Beschräntungen und Laften find unter hinweis auf bie naberen Beftimmungen bes Statutes im Grundbuche einzutragen.

Die Eintragung erfolgt auf Antrag des Borsitzenden des Balbichutzerichtes. § 40. Auf das Berfahren vor dem Kommissar finden die Bestimmungen des § 14 und bezüglich der Kosten die Bestimmungen der §§ 18 und 19 An-

menbung.

Die Koften fallen, soweit fie nicht burch die ergangene Entscheidung dem unterliegenden Theile zur Laft gelegt find, den Waldgenoffen nach dem im § 27 biefes Gesetzes vorgeschriebenen, beziehungsweise im Statute ausgedrückten Berbaltniffe zur Laft.

- § 41. Im Uebrigen regelt sich das Berfahren vor dem Waldschutzerichte, die Berufung gegen die Entscheidung desselben und das Berfahren in den Bessungsinstanzen nach den gesetzlichen Borschriften, betreffend die Bersassung der erwaltungsgerichte und das Berwaltungsstreitversahren.
  - § 42. Die Baldgenossenschaft tann unter ihrem Ramen Rechte erwerben ab Berbindlichkeiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundliche erwerben, vor Gericht Nagen und verklagt werden. Ihr ordentlicher Gechtspand ift bei dem Gerichte, in bessen Bezirk sie ihren Sit hat.

§ 43. Für bie Berbindlichteiten ber Balbgenoffenschaft baftet bas Bermögen berfelben.

Insoweit daraus Glänbiger ber Waldgenoffenschaft nicht befriedigt werden können, muß ber Schuldbetrag durch Beiträge aufgebracht werden, welche von dem Bestande nach dem im Statut seftgeseten Theilnahmemaße auf die Mitglieder umzulegen find.

§ 44. Die auf Grund vorstehender Borfchriften errichtete Baldgenoffenschaft ift der Aufficht des Staates unterworfen. Diese Aufficht wird von dem zuftändigen Baldschutzgerichte nach Maßgabe des Statutes, übrigens in dem Umfange und mit den Befugnissen gehandhabt, welche gesetzlich den Aufsichtsbehörden der Gemeinde ausgeben.

In allen ichleunigen Angelegenheiten tann ber Borfitenbe bes Balbichutzgerichtes Namens beffelben Berfügungen erlaffen. Ginfprliche gegen biefe Berfügungen unterliegen ber Entscheidung bes Balbichutzgerichtes.

§ 45. Benn im Laufe ber Zeit eine Abanderung bes rechtsträftig feftgestellten Statutes nothwendig wird, so ift diese Abanderung in bemselben Berfahren, wie die ursprüngliche Festsehung, zu bewirten.

Die Auflösung einer nach diesem Gesetze begründeten Baldgenofienschaft ift nur zulässig, wenn die nach § 24 zur Bildung einer Genoffenschaft erforderliche Mehrheit der Betheiligten derfelben zustimmt. Solche Beschlüffe bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 44).

§ 46. Bei der Auflösung einer der im § 23 unter 2 bezeichneten Baldgenoffenschaften erhält jeder Baldgenoffe die eingeworfenen Grundstüde zur eigenen Bewirthschaftung zurud. Außerdem sind, wenn das Statut nicht ein Anderes bestimmt, die in dem Genoffenschaftswalde vorhandenen Holzbestönde nach dem Berhältniffe des Kapitalwerthes der zur Zeit der Errichtung der Genoffenschaft eingeworfenen Holzbestände unter die Genoffen zu vertheilen.

Bleibt ber Werth bes auf bem zurüderhaltenen Grundflice vorhandenen Holzbestandes hinter bem Berthe bes nach diesem Berhältniß ermittelten Antheils zurück, so ist dieser Minderwerth von denjenigen Baldgenoffen verhältnißmäßig zu erstatten, welche mit ihren Grundstüden einen Ueberschuß an Holzbestandswerth erhalten haben.

IV. Theilung gemeinschaftlicher Balbungen.

§ 47. Sofern eine nach den bestehenden Borschriften zuläsfige Naturaltheilung eines von einer Realgemeinde oder einer Genoffenschaft besessen Baldgrundstuds solche Theilstude ergeben würde, deren forstmäßige Benutzung nur durch gemeinschaftliche Bewirthschaftung zu erreichen wäre, so darf dem Antrage auf Theilung nur dann stattgegeben werden, wenn die Mehrzahl der Betheiligten, nach den Theilnahmerechten berechnet, demselben zustimmt.

V. Uebergangsbeftimmungen.

§ 48. In benjenigen Theilen der Monarchie, in welchen zur Zeit Berwaltungsgerichte nicht bestehen, werden bis zur Einrichtung von solchen die in diesem Gesetze den Berwaltungsgerichten übertragenen Funktionen in erster Instanz durch besondere Waldschutzgerichte, welche bei eintretendem Bedürsniffe für jeden Kreinach den Borschriften der folgenden Paragraphen gebildet werden, in zweite. Instanz durch die Deputationen für das heimathswesen (§§ 40 und 41 des Gesetzs, betreffend die Ausssührung des Bundesgesetzes über den Unterflützungs

wohnfit, vom 8. März 1871, Gefety-Samml. S. 130 ff.) in dem burch diefes Gefets borgeschriebenen Berfahren wahrgenommen.

- § 49. Das Balbichut gericht wird aus bem Landrathe (Kreishauptmann) als Borfitzenden und sechs Mitgliedern gebildet, welche von der Kreisversammlung nach absolnter Stimmenmehrheit gewählt werden. Bählbar als Mitglied ift jeder selbstftändige Angehörige des Deutschen Reichs, mit Ausnahme der nicht angeseffenen servisberechtigten Militairpersonen, welcher
  - a) in bem Rreise einen Bohnfit bat,
  - b) fich im Befige ber bitrgerlichen Ehrenrechte befindet.

Als selbstständig wird berjenige angesehen, welcher bas 21ste Lebensjahr vollendet hat, sofern ihm das Recht, siber sein Bermögen zu verstigen und daffelbe zu verwalten, nicht durch gerichtliche Anordnungen entzogen ift.

Geiftliche, Kirchendiener und Elementarlehrer tonnen nicht Mitglieder des Balbichutgerichtes fein; richterliche Beamte, zu benen jedoch die technischen Mitglieder der handels- oder Gewerbe- und ahnlicher Gerichte nicht zu zählen find, nur mit Genehmigung bes vorgesetzten Ministers.

Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf sechs Jahre mit der Maßgabe, daß bei Ablauf der Wahlperiode die Mitgliedschaft dis zur Wahl des Nachsolgers fortdanert. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausgeschiedenen können wieder gewählt werden.

Die Mitglieder des Waldschutzgerichtes werden von dem Borfitzenden vereidigt. Sie können durch Beschluß der Deputation für das Heimathswesen ihrer Stellung enthoben werden.

Dieselben erhalten eine ihren Auslagen entsprechende Entschädigung aus Rreis-Rommunalmitteln.

Ueber bie Bobe berfelben beichließt ber Rreistag.

§ 50. Das Balbichungericht ift beschluffähig, wenn drei Mitglieder mit Einschluß bes Borfigenden anwesend find.

Die Befdluffe merben nach Stimmenmehrheit gefaßt.

In eine gerade Zahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt bas dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied an der Abstinmung nicht Theil. Betrifft der Gegenstand der Berhandlung einzelne Mitglieder des Waldschutzgerichtes, oder deren Berwandte oder Berschwägerte in auf- oder abstiegender Linie, oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der Berathung nicht Theil nehmen.

Wird dadurch das Walbichutgericht beschligunsähig, so tritt nach der Bestimmung der Deputation für das Heimathswesen das Waldschutgericht eines benachbarten Bezirkes an seine Stelle.

§ 51. So lange in einzelnen Areisen ein Walbschutzgericht nicht gebilbet ist sind die nach § 3 beziehungsweise § 23 zulässigen Anträge an den Landrath (Areishauptmann) zu richten, welcher verpflichtet ist, sofort die Bildung des Walbschutzgerichtes herbeizussihren.

In Fällen, wo Gefahr im Berguge ift, tann ber Landrath (Rreishauptmann) e im § 21 vorgesehenen vorläufigen Anordnungen treffen.

§ 52. In selbstftändigen Stadttreifen finden die Bestimmungen der §§ 49, b. 51 mit der Maggabe Anwendung, daß an die Stelle des Landrathes (Areis-

hanptmanns) ber Bürgermeister und an die Stelle ber Rreisversammlung die Stadtverordnetenversammlung (Bürgervorsteherkollegium) tritt.

VI. Strafbestimmung.

§ 58. Die Eigenthümer, Augungs-, Gebrauchs- und Servitutsberechtigten, sowie Bachter find, wenn fie ben Bestimmungen bes Regulativs (§ 20) zuwider holz einschlagen, mit einer Gelbstrafe zu belegen, welche bem boppelten Berthbetrage bes gefällten holzes gleichtommt.

Wenn sie die sonstigen Festsetzungen des Regulativs, durch welche eine bestimmte Art der Benutzung vorgeschrieben oder verboten wird, übertreten, sind sie

mit einer Gelbbufe bis ju 100 Mart gu beftrafen.

§ 54. Der Minifter für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ift mit ber Ausführung biefes Gefetes beauftragt.

Urfundlich unter Unferer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebruchtem Roniglichen Inflegel.

Begeben Cobleng, ben 6. Juli 1875.

(L. S.)

Bilhelm.

Fürft v. Bismard. Camphaufen. Gr. zu Enlenburg. Leonhardt Fall. v. Kamele. Achenbach. Friedenthal.

# Berindsweien.

40.

Statistische Erhebungen über den Ausfall der Holzsamen-Ernten. Girtular-Berfügung bes Finanz-Ministers an sämmtliche Königliche Regierungen ercl. Sigmaringen und an die Königliche Finanz-Direktion zu Hannover.

Berlin, ben 25. Januar 1875.

Die durch die Cirkular-Berfügung vom 21. August 1873\*) angeordneten statistischen Erhebungen über den Ausfall der Holzsamen-Ernten welche der Hauptstation für das forstliche Bersuchswesen zu Renstadt-Eberswalde mitzutheilen sind, haben pro 1874 einige Ungenauigkeiten und Misverständnisse gezeigt, weiche auf eine nicht genaue Beachtung der auf dem bezüglichen Fragebogen gegebenen Borschriften zurückzusühren sind. So ist von mehreren Obersörstern eine einsache Bacat-Anzeige erstattet oder ohne Einreichung des Fragebogens berichtlich bescheinigt worden, daß alle Sämereien misrathen seien, während doch die Spalte 8 der ersten, resp. 7 der zweiten Seite des Fragebogens auszussüllen und letzterer vorzulegen gewesen wäre. In anderen Fällen ist zwar ersteres geschehen, aber die Angabe unterlassen, ob die Holzart gar nicht geblüht hat, oder die Blüthe durch Frost, Dürre, Insecten er vernichtet worden ist. Endlich ist auch die Einsendung der Fragebogen an die Hauptstation für das sorstliche Bersuchswesen sownig den gestellten Termine entsprechend ersolgt, daß noch jetzt einzelne Obersörsterein rücksändig sind.

Soweit diese Ausstellungen auf den dortigen Bezirk Bezug haben, wolle Königliche Regierung für deren Beseitigung in Zukunft Sorge tragen und b

<sup>\*)</sup> S. Jahrbuch Band IV. S. 146 Art. 80.

anlassen, daß die Ausstüllung der Fragebogen unter genauer Beachtung der gegebenen Anweisungen und ihre Einreichung plinklich geschieht, so daß die Berfügung vom 21. August 1873 in zweckentsprechender Weise zur Ausstührung kommt.

## Der Finang-Minifter.

3. A.: b. Sagen.

### 41.

Verbreitung der forstlich-meteorologischen Monatsschrift des Professor. Müttrich.

Sircular-Berfügung bes Finanz-Ministeriums an sämmtliche Königliche Regierungen (ercl. Sigmaringen), die Königl. Finanzdirection zu hannover und abschriftlich an die Direktoren ber Königlichen Forsi-Aademien zu Reustadt-Sterswalde und Minden.

Berlin, ben 13. April 1875.

Bei der Bichtigleit, welche die Kenntniß der Beobachtungs-Ergebnisse in den sorfilich-meteorologischen Stationen für die betheiligten Behörden und Beamten hat, ist die Anordnung getrossen worden, für die Königlichen Regierungen, die Königliche Finanz-Direktion zu Hannover und die Oberförster und Förster der bereits eingerichteten resp. für die Zukunst projektirten 10 forstlich-meteorologischen Stationen je ein Eremplar der bei Julius Springer, Mondizonplatz 3 hierselich, erschenden betressenden Monatsschrift des Prosessons Dr. Müttrich zu Renstadt-Eberswalde aus Fonds des sorstlichen Bersuchswesens zu beschaffen und den genannten Behörden und Beamten zugehen zu lassen.

Die Königliche Regierung wolle die dort eingehenden Lieferungen der Schrift bom Januar-hefte b. 38. ab entgegennehmen und inventarifiren laffen.

Der Finang-Minister.

3. A.: b. Sagen.

### 42.

Das forstliche Versuchswesen und die forstliche Statistik im Königreich Capern.

Ministerialentschließung an sämmtliche t. Regierungssinangkammern und die benselben untergeordneten t. Forstämter und t. Forstreviere.

(Finang-Miniftr.-Blatt f. b. Ronigr. Bayern. S. 89 ff.)

### Staatsminifterium ber Finanzen.

Mit ber fortschreitenden Entwickelung ber Forstwissenschaft machte sich bas B arfinis geltend, die früher vorzugsweise aus praktischen Ersahrungen geschöpften L. --n auch wiffenschaftlich zu prüfen und zu begründen.

Diefem Bedürfniffe ift bie Pflege bes forftlichen Berfuchswesens und ber fc .lichen Statifit' entsprungen .

Die bayerifche Staatsforstverwaltung hat die Bichtigkeit dieser Arbeitsthätigteit ichon früher erkannt und seit vielen Jahren fortgesetzte Bersuche mannigfacher Art burchgeführt.

Die in Bayern und anderen beutschen Staaten vorgenommenen sorftlichen Bersuche entbehrten aber einer einheitlichen Grundlage nach gleichem Prinzipe in Aussührung und in Prüfung der Resultate, versoren deshalb wesentlich an Werth, so daß der Gedanke nahe lag, durch Gründung eines Bereins forflicher Bersuchsanstalten Deutschlands in Bersolgung einheitlicher Arbeitspläne die vorgestedten Ziele in möglichster Bollommenheit zu erreichen.

Durch Allerhöchste Entschließung vom 10. Dezember 1874 haben Seine Majestät ber König die Errichtung eines forftlichen Bersuchsbureau und den Beitritt deffelben zu dem Bereine der forstlichen Bersuchsanstalten Deutschlands Allergnädigst zu genehmigen geruht.

Unter Mitwirlung der Professoren des Faches und anderer Männer der Wissenschaft, sowie unter Berwendung tüchtiger Kräfte des äußeren Dieustes sollen die Arbeiten des forstlichen Bersuchswesens und der forstlichen Statistik zum Zwecke der gründlichen Lösung wissenschaftlicher und praktischer Fragen zur folgerichtigen Durchführung gebracht werden.

Dem t. Forstpersonale ift hiemit Gelegenheit gegeben, Ersprießliches zu leiften, sowie insbesondere seine praktische und wissenschaftliche Ausbildung zu vervolltommnen, weßhalb auch zuversichtlich erwartet wird, daß neben gründlicher Erfüllung der fibrigen Dienstesobliegenheiten und unbeschadet derselben der Pflege des forstlichen Bersuchswesens und der forstlichen Statistit die umsaffendfte

Sorafalt augemenbet merbe.

意名があればあられ

Ŧ,

Bezüglich ber Ginrichtung biefes Arbeitszweiges werben folgenbe Bestimmungen

gur genauen Rachachtung getroffen;

1. Der Zwed des forftlichen Bersuchswesens und der damit zu verbindenden forftlichen Landesstatistit erstreckt sich auf eratte Forschungen theoretischer und praktischer Natur zur Feststellung der auf die Forswirthschaft selbst einwirkenden Berhältnisse, zur Prüsung der im Wirthschaftsbetriebe seither gemachten Ersahrungen und zur wissenschaftlichen Begründung der hieraus gewonnenen Resultate, serner auf Bersuche zur Erprobung von wissenschaftlich festgestellten Sätzen, sowie auf Ersorschung von Mitteln, um die der Produktion entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen, die ihr glinstigen Momente zu fördern, die Ausgaben zu schwächen, die Einnahmen zu erhöhen und so das Berhältnis zwischen Produktionstoften und Ertrag nicht bloß sestzustellen, sondern auch zu bessern, somit die Rentabilität der Waldungen zu erhöhen.

Bugleich soll das Bersuchswesen die Mittel suchen, den Fortbestand ber Balbungen zu sichern, ihren Einfluß auf die klimatischen Berhältniffe lotaler und allgemeiner Ratur näher zu begrunden und festzustellen.

- 2. Bu ben Aufgaben bes Berfuchsmejens geboren bemuach:
  - a) Berfuche im rein praftifchem Betriebe,
  - b) rein wiffenschaftliche Erhebungen,
- c) Anwendung der gefundenen Resultate auf die Wirthschaftsregeln und auf die Forstverwaltung.

hiernach gliebert fich bie Beichafts-Aufgabe

I. in eine rein forstwirthschaftliche,

II. in eine forftlich naturmiffenschaftliche.

Die erftere ift wieber

- a) eine rein praftifche, g. B. Rulturversuche, Erprobung von Werfgeugen ac.
- b) technologifche, g. B. bezüglich ber technischen Gigenschaften ber Bolger, Conftruttion ber Bertzeuge ac.
- c) forftlich ftatiftifche, bei welcher auch bie bas Sach berubrenben vollswirthicaftlichen Fragen in Betracht tommen,
- d) forfiftatifche ober forfilich mathematifche, g. B. Berftellung bon Grfahrungstafeln, Maffentafeln, Rumachsuntersuchungen 20.

Die forfilich naturmiffenschaftliche Aufgabe bagegen erftredt fich auf phofiologifche, demifch-phyfitalifche, geognoftifche, zoologifche, meteorologifche ic. Untersuchungen und die wiffenschaftliche Prufung derfelben mit Rudficht auf Die aus ihnen zu ziehenden Regeln und Folgen für ben forfilichen Betrieb.

Sieher gablen die Untersuchungen über die Birtungen ber Durchforftungen der Strennutzung, über Maffenzuwachs und Langenzuwachs der Baume, über die Klimatische Bedeutung ber Balber.

- 3. Das forftliche Berfuchsmefen Baperns tritt in ftanbige geichäftliche Begiehung gu bem Bereine ber forftlichen Berfuchsanftalten Deutschlands, und schließt fich der in freier Bereinbarung mit demselben festzustellenden Arbeitsausführung an.
- 4. Das forfiliche Bersuchswesen mit ber forfilichen Statistif bilbet einen integrirenden Bestandtheil des Forstverwaltungs-Organismus.

Bur einheitlichen Leitung und Durchführung beffelben wirb bei Forfteinrichtungsbureau bes t. Staatsminifteriums ber Finangen eine eigene Abtheilung als "Bureau für forftliches Berfuchs. wefen und forftliche Statiftit" gebilbet.

Der Borftand biefer Abtheilung ift ein bem Staatsministerium gu biefem Amede augetheilter höherer Forftbeamte, welchem ein Gulfsarbeiter beigegeben ift und bei umfangreichen Arbeiten erforderlichenfalls noch weitere hilfsträfte borübergebend bewilligt werben.

Die oberfte Leitung bes gefammten forftlichen Berfuchsmefens verbleibt bem 1. Staatsministerium ber Finanzen, von welchem alle allgemeinen Anordnungen und Berfügungen erlaffen werben.

5. Als Abtheilung des forstlichen Berfuchsbureau beforgt eine atademifche Station, gebilbet aus Professoren ber forftlichen Saupt-Grund- und Silfsmiffenicaften felbftftanbig, die ihr bon bem Berfuchsbureau vorgelegten und von ihr übernommenen Arbeiten und die wissenschaftliche Prüfung der im Walde vorgenommenen Berfuche.

Bon ben Mitgliebern biefer atabemifchen Station wird eines als geichaftsführender Borftand gemählt und foldem, wenn nöthig ein eigener Affiftent beigegeben .

- 6. Die atabemifche Station bes forftlichen Berfuchsbureau gliebert fich in awei Settionen,
  - a) in die eigentlich forftliche, geleitet von einem forftlichen Lebrer,
  - b) in die forftlich naturmiffenschaftliche, in ber Regel geleitet von einem Agrifultur-Chemiter.
  - 7. Allen Profefforen, wie anderen miffenschaftlichen Rraften bleibt es frei ftellt, fich an den Arbeiten, welche ber atademischen Gettion bes forftlichen erfuchsbureau übertragen werben, nach Umftanben gegen eine entsprechende Re-

muneration zu betheiligen und sich beshalb mit bem Borstande berfelben zu verftändigen, von welchem die Borschläge liber anzustellende Untersuchungen und Bersuche, soweit damit Kosten verbunden sind oder die Mitwirtung des äußeren Forstpersonals in Anspruch genommen wird, dem sorstlichen Bersuchsbureau zur Erholung der höchsten Genehmigung vorzulegen find.

8. Für die ganz oder theilweise im Walbe auszuführenden Bersuche (sub 2 No I und II) werden die ständigen, wie die vorübergehenden Bersuchsorte auf Borschlag des Borstandes des Bersuchsbureau nach Einvernahme der k. Regierungen vom Staatsministerium der Finanzen bestimmt.

Die !. Oberförster haben die angeordneten Bersuche nach der erhaltenen Anleitung genan auszusühren und wird ihnen eine allenfalls erforderliche Unterflützung durch besonders befähigte Forsigehilsen und Assistenten gewährt werden.

Oberforfter, welche fich freiwillig gur Uebernahme von Berfuchen erbieten,

follen vorzugsweise bei Butheilung folder Arbeiten berudfichtigt werben.

はいましたが、ないれいかられていたいかのからないまであったが、からいというというであってい

1

9. Erbieten fich Gemeinden, Stiftungen oder sonftige große Balbbefitzer zur Durchführung einzelner Bersuche, so find babei die vom Bersuchsburean allgemein angenommenen Arbeitsplane genau zu beachten.

10. Aus bem Borftande bes forfilichen Berfuchsburean und ben Settionsvorftanden ber atademischen Station wird ein ftanbiger Ausschuß gebilbet, welcher auf motivirten Antrag eines seiner Mitglieder von Zeit zu Zeit zu allgemeinen Besprechungen, zur Prlifung der eingegangenen Arbeiten und zur Stellung von Anträgen zusammentritt.

Den Borfit führt ber Borftand bes forftlichen Berfuchsburean.

11. Bei besonders wichtigen Fragen wird zu gleichem Zwede ein größerer Ausschuß durch das t. Staatsministerium der Finanzen berufen, welcher sich aus den Mitgliedern des ständigen Ausschusses und den höheren Forstbeamten des Ministeriums unter Beiziehung von Professoren des Faches und der Rebensächer, sowie einzelner äußerer Forstbeamten zussammensett.

Bei biefem größeren Ausschuffe führt ber Forftreferent bes Minifteriums

ober in beffen Berhinderung einer ber Forftrathe ben Borfit.

Der Borftand bes forftlichen Berfuchsbureau hat hiebei jebesma über ben Stand bes Berfuchswefens Beri cht gu erftatten und bie Berathungsgegenstände einzuleiten, infofern nicht vorher Specialreferenten bezeichnet worden find.

12. Ueber die Berhandlungen des ftändigen, wie des größeren Ausschusses und die nach Stimmenmehrheit zu fassenden Beschliffe ift bei jedesmaligem Zusammentritt ein Protokoll aufzunehmen und von dem treffenden Borftande dem k. Staatsministerium der Finanzen zur Einsicht und Genehmigung der gestellten Anträge vorzulegen.

13. Die Aussührung der genehmigten Bersuche hat nach ber Anleitung bes Bersuchsburean und unter Respicienz des Borstandes desselben zu geschehen, welcher deshalb in direkten Geschäftsverkehr mit dem Forstburean der Kreisregierungen tritt, ebenso den Berkehr mit anderen Bersuchsanstalte-Bereinen, wissenschaftlichen Instituten oder einzelnen Personen vermittelt, Bersuche selbst nach den vorgeschriebenen Arbeitsplänen controlirt und Revision und Berarbeitung der Resultate besorgt.

Dem Borftande des forftlichen Berfuchsbureau, beziehungsweise beffen etwaig

Stellvertreter, werden zu der im Benehmen mit einem der Regierungsforstbeamten und dem einschlägigen t. Forstmeister vorzunehmenden Inspektion der Bersuchsorte und zur Bertretung des Bureau bei Bersammlungen des Bereins der forstlichen Bersuchsanstalten Deutschlands vom t. Staatsministerium der Finanzen besondere Commissorien ertheilt.

14. Die Bersuchsarbeiten und statistischen Erhebungen innerhalb ber Staatswaldungen und der treffenden Dienstbezirke find Officialsache der L. Oberförster und Forstämter, welchen erforderlichensalls bei umfasinden Arbeiten ans der Zahl der Forstgehilfen und Forstamtsassistene eine Aushilse beigegeben wird, nm diesen zugleich Gelegenheit zu ihrer weiteren wissenschaftlichen Ausbildung zu geben.

Bei ber Qualifitation bes t. Forstpersonales ift besonders zu bemerten, wer fich bei Arbeiten des Bersuchswesens und ber Statiftit burch Fleiß, Befühigung

und wiffenicaftliches Streben ausgezeichnet hat.

15. Der zur Ausstührung eines Bersuches bestimmte Forstbeamte nimmt biesen vorbehaltlich der Controle selbstständig vor, stellt die Resultate zusammen und liefert diese mit allen Belegen an das treffende Kreisforstburean zur primitiven Revision und Uebermittlung an das Bersuchsburean ab.

Die abgeschlossenn Arbeiten ber atabemischen Station bes Bersuchswesens und ihrer Settionen werden birekt an bas forfiliche Bersuchsbureau eingesendet.

- 16. Die Resultate aller auf Kosten ber Staatsforstverwaltung ausgeführten forfilichen Bersuche bürfen nur mit Genehmigung des L. Staatsministeriums der Kinanzen veröffentlicht werden.
- 17. Die Berrechnung ber erlaufenben Koften erfolgt auf Grund ber zu eröffnenben besonderen Arebite nach ben für Betriebstoften vorgeschiebenen Bestimmungen.

München, ben 27. April 1875.

b. Berr.

Der General-Sefretär An beffen Statt ber t. Regierungsrath: Luber.

## 48.

# Denselben Gegenstand betr.

Staatsminifterium ber Finangen.

Mit Bezugnahme auf die unterm Hentigen erlaffene Entschließung bezeichneten Betreffs wird bekannt gegeben, daß zum Borftande der beim Forsteinrichtungsburean des t. Staatsministeriums der Finanzen gebildeten Abtheilung für forstliches Bersuchswesen und forftliche Statistit der t. Forstmeister August Gang-hofer bestimmt worden ift. Als Hissarbeiter wurde demselben der t. Forstamtsassstent Dr. Lorenz Biernstein zugetheilt.

Minden, ben 27. April 1875.

p. Berr.

Der General-Sefretär: An beffen Statt ber f. Regierungsrath: Luber.

# Personalien.

### 44.

Veränderungen im Königl. Forst- und Jagd-Verwaltungs-Personal vom 1. Juni bis 15. Oktober 1875.

(3m Anfolug an ben Artitel 4 biefes Banbes Seite 252.)

- I. Bei der Central-Forstverwaltung und den Forst-Afademien. Bacat.
  - II. Bei ben Provipzial-Berwaltungen ber Staatsforften.

A. Geftorben.

Dberförfter Lauprecht gu Borbis, Reg.-Beg. Erfurt.

- Cornelius ju Safte, " Minden
  - Horg gu Ufingen "

Wieshaben.

B. Benfionirt

- (Sit.) Oberforstmeister (Forstmeister) Onenfell zu Münden, Brov. Sannover. Forstmeister Lichtenfels zu Merfeburg,
  - Arnbt gu Trier,
  - , harmes zu Balsrode, Brov. Hannover,
    - Bigmann gu Bovendeu, "

Oberforfter Reitzenftein zu Colbit, Reg.-Bez. Magbeburg,

" Müller ju Efcherobe,

- " Frombling gu Balerobe,
  - Lange zu Sievershausen, 🍃 Prov. Hannover,
- " Capmeber ju Beine,
- " Bartelbes gu Barfefelb,
- " Raboth gu Rupp, Reg.-Beg. Oppeln,
- , Schilling zu Magdeburgerforth, Reg.: Bez. Magdeburg.
- C. Ausgeschieden resp. in andere Berwaltungen übergegangen. Bacat.
- D. Berfett ohne Aenberung bes Amts-Charafters (zugleich mit Angabe über neu gebilbete Jufpettions- und Berwaltungs-Bezirte.
- Der Oberförster Brandt von Bingenburg nach Ebstorf, Prov. Hannover, und " Ahrend von Schoningen nach Wingenburg versetzt.
- Die Forstmeister Erd I zu Rotenburg und Erd II zu Uslar, Prov. hannover, verlegen ihren Wohnste nach Hannover und treten zugleich als technische Mitglieder bei ber bortigen Finang-Direktion ein.
- Der Forstmeister v. Blumen ift von Merfeburg auf Die Forstmeisterftelle Botsbam-Dranienburg und
- Der Forfimeister v. Proff-Frnich von Cobleng auf die Forfimeisterftel Merseburg-Benbelftein versett.
- Rach ber Penfionirung bes Forfimeifters Garmes ju Balerobe, Brob. Sannobe

ift die Forft-Inspektion hankensbuttel aufgelöft und find die dazu gehörigen Oberförstereien dergestalt vertheilt worden, daß nunmehr umfaffen:

- a) der Forstmeisterbezirt Hannover-Gifborn (Forstmeister Anhagen) die 7 Oberförstereien Fallersleben, Druffelbed, llete, Helmertamp, Anesebed, Emmen und hagen.
- b) der Forstmeisterbezirk hannover-Eschebe (Forstmeister Ludewig) die 6 Oberförstereien Fuhrberg, Miele, Dalle, Schafstall, Fallingbostel und Balsrode,
- c) der Forstmeister-Bezirk Hannover-Göhrde (Forstmeister Dudftein) die 6 Oberförstereien Siemen, Zienitz, Röthen, Bevensen, Carrenzien und Bledebe,
- d) der Forstmeisterbezirt hannover-Lüneburg (Forstmeister Barthaufen) bie 7 Oberförstereien Ebstorf, Rehrhof, Garlstorf, Scharnebed, habichtshorft, Barendorf und Rosengarten.

### Berfett find ferner:

Der Oberförfter Seehufen von Ren-Sternberg nach Sartigsmalbe, und

- " Rennemann von Hartigswalbe nach Reu-Sternberg, Reg.-Beg. Rönigsberg,
- , " 3 de von Daun, Reg.-Bez. Trier, nach Eicherode, Brb. Sannover,
- " " Dftenborff von Schweinit auf bie Oberförsterftelle Schermche ju Dichersleben, Reg.-Beg. Magbeburg,
- " Fritiche von Duderftadt auf die Oberforfterftelle Schafftall au Eichebe, Br. hannober,
- , " Euler von Ballenftein nach Sofgeismar, Reg.-Beg. Caffel,
- " " Habenicht von Obernfirchen, Reg.-Bez. Minden, nach Borbis, Reg.-Bez. Erfurt,
- " " Ebeling von Georgsplat nach Beine, Brob. hannober,
- , " Sammer von Rofengrund, Reg. Bes. Bromberg, nach Burgftall, Reg.-Bes. Magbeburg,
- " Revierförster Lohff ist von Nygaard, Oberförsterei Sonderburg, Reg.-Bez Schleswig, auf die Revierförsterstelle Naumburg, Oberförsterei Sand, Reg.-Bez. Cassel, und der Revierförster Deichmann von Naumburg nach Nygaard versetzt.
- " Oberförster Behrenfen von Wilhelmsbruch, Reg.-Bez. Gumbinnen, nach Magdeburgerforth, Reg.-Bez. Magdeburg, und der Oberförster Koch von Orusselbed, Brov. Hannover, nach Wilhelmsbruch.
- " Oberförster v. Schraber von Clötze, Reg.-Bez. Magbeburg, nach Balsrobe, Brov. Hannover.
- " für die Oberförsterei Remel, Reg. Beg. Biesbaden, befignirte Oberförster Rofentrang zu Northeim ift auf die Oberförsterftelle Harjefeld, Prov. Samuover verfest.
- " Oberförfter Krüger von Böbbeden, Reg.-Bez. Minben, auf die Oberförfterftelle Anpp-Sild zu Rupp, Reg.-Bez. Oppeln.
  - Oberförster Andrée von Brandoberndorf nach Ufingen im Reg.-Bez. Biesbaben.
- 3 Theilen ber Oberförstereien Eisenbrud und Banberbrud, Reg. Beg. Marienwerber, ift die Oberförsterei Pflaftermuble nen gebilbet und biese bem Oberförfter Rugen übertragen worben.

Dem Oberförster bes Reviers Kirchwalsebe, Prov. Hannover, ist das bisherige Forstmeister-Etablissement zu Rotenburg als Dienstwohnung überwiesen und bem genannten Reviere der Name "Oberförsterei Rotenburg" beigelegt worden.

Dem Berwalter bes Reviers Langenfelbold, Reg.-Beg. Caffel, Oberforfter v. Brede, ift gestattet worden, feinen Bobnfit vorläufig in Gellnhaufen zu nehmen.

Dem für den Förster des Schuthezirks Torgelow I in der Oberförsterei Torgelow, Reg.-Bez. Stettin, neu erbauten Dienstetablissement und dem Schuthezink selbst ist der Name Spechtberg beigelegt worden.

Der Oberforfter Balper von Schmaltalben nach heringen, Reg.-Beg. Caffel, mb

Der Dberförfter Beige von Beringen nach Schmaltalben verfett.

ift genehmigt worden, daß im Reg.-Bez. Cassel die Schutdezirke
Sababurg von der Obersörsterei Beckerhagen zur Obersörsterei Hombressen,
Beißehütte II Nord """""——Gottsbüren,
Langenthal "Hosezirke neu gegründet werden;
Biegelhütte in der Obersörsterei Beckerhagen,
Vederhagen II """——Gottsbüren,
Carlshafen

Die Forstmeisterstelle Hannover-Münden ist dem Forstmeister Minter zu Bremervörde übertragen; der bisherige Forstmeisterbezirk Bremervörde mit dem Bezirk Rotenburg zu dem Forstmeisterbezirke Samover-Stade vereinigt und biefer dem Forstmeister Erd I zu Hannover verliehen worden.

Die Forstmeisterftelle hannover-Northeim ift — nach Abzweigung ber bem Forstmeisterbezirte hannover-Minden jaugetheilten Oberförsterei Groß. Lengden bem Forstmeister Wallmann zu hannover-Grohnbe überwiesen worden.

Die Forft-Inpettionen Cauterberg und Clansthal in ber Prob. Sannober find bem Direttionsbezirte bes Forfibirettors Burchardt abgenommen und bem Direttionsbezirte bes Oberforstmeisters Donner zugelegt worben.

E. Beforbert refp. verfett unter Beilegung eines höheren Amts-Charafters.

Der Forstmeister Tramnit III gu Potsdam ift gum Oberforftmeifter befordert und der Regierung gu Diffelborf als Oberforstbeamter überwiesen worden.

Den Forftmeiftern

Biese zu Gumbinnen, Goulson bas., Bernhardt zu Neustadt-Ebw., Krause zu Bosen, v. Düder zu Stettin, Geride zu Gumbinnen, Dedmann zu Königsberg i. Pr., v. Ernst zu Oppeln, von der Deden zu Bressau, Kahser zu Gumbinnen, Schultz zu Minden, Mobiling zu Nachen ist der Rang der Regierungsräthe verliehen worden.

Dem Bermalter ber Oberforfterei Lonau, Oberforfter Meyer gu Bergberg, P

Samover ift bie Forstmeifterfielle Trier-Morbach interimiftifc übertragen worden.

Dem Oberforfter hartig zu Oberfier, Reg.-Bez. Coslin, beegl. bie Forstmeifter-Stelle Cobleng-Gifel.

Dem Oberförster v. Aujama ju hoberswerda, Reg.-Beg. Liegnit, besgl. bie Forstmeisterfielle Merfeburg-Duben und

Dem Oberforfter von bem Borne ju Renhaus, Reg.-Beg. Frankfurt, Die Forftmeisterstelle hannover-Grobnde.

F. Bu Oberförftern murben befinitiv ernannt:

Die Dberforfter:Randidaten :

v. Schlebrügge, Prem.-Lieut. im Reit. Felbi.-Corps als Oberförfier zu Schweinig, Reg.-Bez. Magbeburg,

v. Schrader, Oberforfter gu Clope in bemfelben Reg.-Beg. (f. oben sub D),

Buttger, Oberforfter für Sievershaufen mit bem Bohnfitze zu Daffel, Brov. Sannover,

Meyer, Dit.-Revierforfter ju hafenwintel bei Reinhaufen, Oberforfter gu Duderftabt, Proving hannover,

Behowsti, Oberforfter ju Mirau, Reg.-Bez. Bromberg,

Telle, " " Schmiedefeld, " Erfurt,

Urff, " " Obernfirchen, " Minden,

Rahle, Sulfsarbeiter bei ber Finang-Direktion zu hannover, Oberforfter zu Georgsplat, Brob. hannover,

Grafhoff, Set.-Lieut. im Reit. Felbj.-Corps, Oberförfter für Lonau ju Bergberg, Brob. hannover,

Langius Beninga, Oberforfter ju Fallingboftel, Brob. Sammober,

Maller, besgl. zu Schoningen,

Bop, Brem.-Lieut. im Reit. Felbi.-Corps, Oberforfter ju Rofengrund, Reg.-Beg. Bromberg,

Bint, Oberförfter ju Salmunfter, Reg.-Beg. Caffel,

Ruben, " " Pflaftermuble, " Marienwerber,

Horn, " "Ofonin, " Danzig,

Gerde, " " Nitolaiten, " Gumbinnen, Conftantin, Hilfsarbeiter im Finang-Ministerium, zum Oberförster in Neuhaus, Reg.-Bez. Frankfurt,

b. Mengerffen II, jum Oberforfter in Safte, Reg.-Beg. Minden,

Benland, hillfsarbeiter bei ber Regierung gu Caffel, gum Oberförfter in Ballenftein, Reg. Beg Caffel,

Bigmann, jum Oberförfter in Bobbeden, Reg.-Beg. Minben,

b. Eporff, Gillsarbeiter bei ber Regierung ju Stralfund, jum Oberforfter in Oberfier, Reg.-Beg. Coolin,

Rloer, Get.-Lieut. im Reit. Felbi.-Corps, jum Oberforfter in hoperswerba, Reg.-Beg. Liegnit,

Rraft, int. Revierforfter ju Jantowit, Reg.-Beg. Oppeln, mit Borbebalt ber Ausfertigung ber Bestallung und Feststellung ber Anciennetat bef. jum Oberjörfter in Daun, Reg.-Beg. Trier,

b. otfingner, Reg. und Forft-Referendar und Hilfsarbeiter bei ber Regierung in Liegnit, mit Borbehalt pp. bef. jum Oberförfter in Colbit, Reg. Beg. Dagbeburg,

- Benber, mit Borbehalt pp. jum Oberforfter in Brandoberndorf, Reg. Beg. Biesbaben.
  - G. Bu interimiftifden Revierverwaltern wurden bernfen: Die Dberförfter-Candibaten:
- v. Bovel, gur Oberforfterei Clope, Reg.-Beg. Magbeburg (f. oben D),
- Evers, Bulfsarbeiter bei ber Regierung ju Ronigsberg, gur Oberforfterei Bfeil in Neuholland, Reg.-Bez. Königsberg,
- Mehlburger, jur Dberforfterei Druffelbed, Brov. Sannover.
  - H. Bu Bulfsarbeitern bei ber Central-Forfiverwaltung und bei ben Regierungen murben berufen:
- Der Bulfsarbeiter bei ber Regierung in Arnsberg, Dberf.-Rand. Beffe, jur Kinang-Direktion in hannover,
- Seefeldt, Oberf.-Rand. und bisher Sulfarbeiter im Finang-Ministerio, gur Regierung in Ronigsberg,
- Cufig, Dberf. Rand., jur Regierung in Arnsberg,

*:*-

- Siewert. " Stralfund. \* .
- " Shleswig, b. Bornfiedt,
- " Liegnit, b. Rüblewein,
- Ronigl. Softammer in Berlin, Epfer,
- Regierung in Caffel an Stelle bes beurlaubten Gruneberg, " Dberförfter-Rand. Ulrici.
  - J. Bn Revierförftern murben befinitib ernannt:
- Forfter Stollfuß gu Strasburg, Oberförfterei Gollub, Reg.-Beg. Marienwerber, Begemeifter Lobse zu Savemart, Oberforfterei Altenplatho, Reg. Bez. Magdeburg, Boblfromm gu Rinten, Dberforfterei Rloofchen, Reg. Beg. Rönigsberg,
- Förfter Schirrmann gu Lupgow, Dberförfterei Barnow, Reg.-Beg. Stettin.

K. Als interimiftifche Revierforfter murben berufen:

- Förfter Bolff gu Raboldshaufen, Oberförfterei Rauenftein, Neg.-Bez. Caffel, interimiftifcher Revierforfter ju Jantowity, Oberforfterei Rybnic, Reg.-Beg. Oppeln,
- Förfter Biller zu Anechtfiebten, Oberforfterei Gerresbeim, Reg.: Beg. Diffelborf, int. Revierforfter gu Rievenbeim in berf. Oberforfterei,
- Dberf.-Rand. Schaller, int. Revierforfter für hundeshagen, Dberforfterei Birte, Reg. Beg. Boien.
  - L. Bum wirklichen begemeifter wurde ernannt:
- Forfter Fromming gu Roften, Oberförsterei Lautenburg, Reg.-Beg. Marienwerber.
- M. Den Charafter als Königliche Begemeifter haben erhalten:
- Förfter Berner gu Bellerobe' Dberforfterei Bellerobe, Reg. Beg, Raffel,
  - Stein " Saaren, Bobbeden, Minben, " ,,
  - " Buchhorft, Stolp, Зоф Cöslin, # "
    - Rietidel Fuchsberg, Panten. Lieanis. "
  - Dibich gu Coritten, Frankjurt, Lagow, nach 50 jähriger Dienftzeit.

| Fößer | : Frle zu Biebentopf, Oberförft. | Ratenbach, RgB | . Biesbaben, ) 2 4                      |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| *     | Bogel, Plietnit, "               | Plietnip, "    | Marienwerber,<br>Wiesbaden,<br>Stettin, |
| "     | Thielmanngu Fleisbach,,          | Drieborf, "    | Wiesbaden, (25                          |
| ,,    | Engel zu Renhaus, "              | Hohenbriid, "  | Stettin,                                |

### 45.

# Ordens-Berleihungen

an Forst- und Tagd-Beamte vom 1. Inni bis 15. Oktober 1875\*).

(3m Anichluß an ben gleichnamigen Art. 5 biefes Banbes, Seite 257.)

Bon Gr. Majeftat bem Raifer und Ronige ift Allergnabigft verlieben worben:

A. Der rothe Ablerorden dritter Rlaffe mit der Schleife:; Dem Oberforftmeifter v. Rleift gu Oppeln,

" Forfimeifter Bigmann ju Bovenden, Brob. Sannover,

" Agl. Danischen Sof-Jagermeifter v. Mesmer-Salbern auf Annenhof, Rreis Rendsburg.

B. Der rothe Adler. Orden vierter Rlaffe mit ber Bahl 50

Dem Oberförfter Bogelgefang ju Bijchofrode, Reg.-Beg. Merfeburg.

C. Der rothe Abler-Orben vierter Rlaffe:

Dem Forstmeifter Konig ju Trittan, Reg.-Bez. Schleswig,

harmes zu Balerode, Prob. Haunover,

" Oberförfter Lange zu Sievershaufen

Bartelbes ju Sarfefelb,

v. Banne wit gu Banten, Reg.-Beg. Liegnit,

" v. Bannwit ju Rath.-Sammer, Reg.-Beg. Breslau.

D. Der Ronigliche Rronen. Orben britter Rlaffe mit ber Babl 50.

Dem Oberförfter Richter gu Stepenit, Reg.-Beg. Stettin.

E. Der Rönigliche Rronen-Orben dritter Rlaffe:

Dem Forftmeifter Arnbt gu Trier,

, Oberförfter Reigenftein ju Colbig, Reg.-Bez. Magbeburg.

F. Der Ronigliche Rronen. Orben vierter Rlaffe:

Dem Oberförfter Bunbram ju Gichebe, Brob. Sannover,

" Revierförfter Roch ju Rievenheim, Oberförfterei Gerresheim, Reg.-Beg. Duffelborf,

. hegemeister Lewin zulBahrenbruch Oberförsterei Friedrichswalde, Reg.-Bez.
Stettin.

" hegemeister Möbus zu Meuselto, Oberförsterei Thiergarten, Reg.-Bez. Merseburg,

Forftlaffen-Rendanten Scheer zu Catrinigleiten, Reg.-Bez. Gumbinnen, Begemeifter Singe ju Kobenbach, Oberforfterei und Reg.-Bez. Erier.

<sup>\*)</sup> Die Chargen und Bohnorter ber Orbensempfanger find angegeben, wie fie gur Beit Berleihungen maren.

G. Das Allgemeine Chrenzeichen mit ber Bahl 50: Dem Förfter Muller zu Rumpinfee, Oberförfterei Lubiathfließ, Reg.-Bez. Frankfurt.

## H. Das Allgemeine Ehrenzeichen:

Dem Förfter a. D. Rapfer an Remathe, Reg.-Beg. Botsbam,

" Begemeifter Bartich ju Briesnit, Rreis Sagan,

" Förster Benthe zu Bennetamp, Oberförsterei Rumbed, Reg.-Bez. Minben,
" Landed zu Ridelsborf, " Leipen, Reg.-Bez. Königsberg,
" Deichgraber zu Gräfendorf, Oberförsterei Sitzenrode, Reg.-Bez.
Werteburg.

Pielerling 2n Meike

Rieferling ju Beigenfee, Oberforflerei Stronnau, Reg.-Beg. Bromberg.

J. Anberweitige Auszeichnungen:

Bon Gr. Excelleng bem herrn Finang-Minifter find in Anertennung lobenswerther Dienftführung Chren-Portepees verlieben worden:

Den Förftern:

Goebel zu Sambad, Oberförsterei Sambad, Banfen, , Steinfelb, , Reifferscheib, Reg.-Bez. Nachen,

Dem Revierförfter Gieffelmann ju Benfe, Oberforfterei Fallingboftel, Brov. Sannover.

Den Farftern:

```
Stott.
                 gu Rounenbuid, Oberforfterei Bobten,
                 " Hochwald.
Sacher
                                             Reblits,
                                      "
                                                                  Reg. Bez.
                                             Scheibelwit,
Burrmann
                 ., Rogelwit,
                                      .
                                                                  Breslau.
                 " Strachhate.
                                             Redlit.
Förfter
                                      ,,
                                             Binbischmardwit,
Brettschneiber " Bachwit,
                 " Snopten,
Romeid
                                              Johannisburg,
                 " Simoden,
Brebull
                                             Beigtallen,
                                                                  Reg. - Bez.
                " Griedlauten
Robe
                                              Köniaswald.
                                                                    Sum.
Magnus
                   Szarbehlen,
                                             Antidwenten,
                                                                   binnen.
Mertine
                   Stirwith,
                                             Ibenhorft,
                                      ,,
Spalbina
                 " Jegliat,
                                             Rullit.
                 " Lindenberg.
                                          Lindenberg, Reg.-Bez. Marienwerber,
Eaidy
Dem Begemeifter Budwalb ju Rutichtau, Oberforfterei Altenhof,
    Den Förftern:
Arnbt
         gu Balbirang, Oberförsterei Eaftelle,
                                                                  Reg.-Bez.
```

Pofen.

Steinbel,, Briefen, ,, ,,

Butt "Landsort, " Ludwigsberg, Krüger " Hegewalb, " Birke.

## Organisation. Dienft-Anftructionen.

46.

Uniform der Forstbeamten bei Hofjagden.

Circular-Berfügung bes Finang-Minifters an fammtliche Ronigliche Regierungen (erel. ber zu Sigmaringen) und an bie Königliche Finang-Direktion zu hannover.

Berlin, ben 30. December 1875.

In bem Uniforms-Reglement für bie Königlich Preußischen Forftbeamten bom Jahre 1868\*) ift für bie Walbuniform vorgefdrieben, bag bei Sofjagben bie Beintleider ftets über die Stiefel gu tragen find. In Abanderung diefer Bestimmung haben Se. Majeftat burch Allerhochfte Rabinets-Orbre vom 18. bs. Dis. ju befehlen gerubt, bag in Butunft bie Roniglichen Forft- und Jagbbeamten ju ben Sofjagben in Rnieftiefeln über tie Beintleiber ju ericheinen haben.

Der Roniglichen Regierung wird aufgegeben, biefe Allerhochfte Beftimmung ben ihr unterftellten Forftbeamten befannt zu machen.

Der Finang-Minifter.

3. A.: b. Sagen.

# Berwaltungs- und Schutpersonal. Gehalte, Emolumente und Benfionirungen.

Anderweite Festschung der Remuneration der Sergeanten des Fäger-Corps während des 7. und 8. Monats ihrer Benrlaubung sum Forftschutzdienste.

Sircular-Berfügung bes Finang-Dinifters an fammtliche Konigl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an die Königl. Finang-Direction ju hannover.

Berlin, ben 22. April 1876.

Rachdem durch den Erlaß bes Herrn Kriegs Ministers vom 31. Mai 1874 (Armee-Berordnungsblatt pro 1874, Seite 130) bie bisberige Gintheilung ber Sergeanten in zwei Rlaffen fortgefallen ift, bebarf es einer anderweiten Feftfetjung ber Remuneration berjenigen jur Dienftleiftung bei ber Forftverwaltung benrlaubten Gergeanten bes Jager-Corps, welchen ausnahmsweise bie Fortsetzung Forftbienftes noch mahrend bes 7. eb. 8. Monats ihrer Beurlaubung gum :fifchutbienfte geftattet wirb.

3d ermächtige baber bie Ronigliche Regierung vom nachften Jahre ab ben geanten bes Jager-Corps vom Beginn bes 7. Monats ab, eine biatarifche

<sup>&#</sup>x27;) S. Jahrb. Bb. II. S. 8. Art. 4.

Remuneration von 1 M. 70 Pf. pro Tag zu gewähren an Stelle ber burch die Cirkular-Berfügung vom 17. Februar 1874\*) bestimmten beiben Sate.

Gleichzeitig wird in den oben bezeichneten Fällen von dem vorgenannten

Beitpuntte ab die Remuneration

für einen Feldwebel auf 2 M. 30 Bf. und für einen Bice-Feldwebel auf 1 M. 80 Bf. pro Tag

hierdurch festgefest.

Der Finang-Minister. Im Auftrage: bon Sagen.

### 48.

Abänderung der §§ 38 und 39 Abs. 1 des Regulativs über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für die unteren Stellen des Forstdienstes etc. vom 3. Januar 1873, betr. die Verpflichtung zur Tägerklasse A. II, nach dreijähriger Militärdienstzeit.

Eircular-Berfügung bes Finang-Minifters an fammtliche Ronigliche Regierungen und an bie Königliche Finang-Direktion zu hannover.

Berlin, ben 10. Juni 1876.

Es hat sich bas Beburfniß ergeben, die §§ 38 und 39 Absatz 1 des Regulativs vom 8. Jannar 1873\*\*) durch die umstehende Berordnung vom 18. Mai d. J. dahin zu ändern, daß die in die Jägertsasse A II aufzunehmenden Jäger schon nach Absauf einer dreisährigen Dienstzeit zum weiteren Dienste auf Erwerbung einer beschränkten Forstanstellungsberechtigung sich verpflichten und demgemäß schon ein Jahr früher als bisher zur Aushülse beim Forstschung wittelst zeitweiser Beursaubung verwendet werden können.

Für die Forstverwaltung erwächst hierdurch der Bortheil, daß die Zahl derjenigen Jäger, welche zur Berstärkung des Forstschutzes in den Wintermonaten überwiesen werden kann, dem Bedürfnisse entsprechend, sich vermehrt.

Es folgen hierbei . . Druderemplare ber betreffenben Abanderung, welche fo eingerichtet find, daß fie in dem Regulative an der geborigen Stelle übergeklebt werben konnen.

Diese Eremplare find an die Oberförster zu bem gedachten Behufe zu vertheilen. Außerdem ist die abandernde Bestimmung durch das Amtsblatt zu publiciren.

Der Finanz-Minister. 3. A.: von Hagen.

8.

An Stelle ber §§ 38 und 39, Absat 1 bes Regulativs fiber Ausbildum Prüfung und Anstellung für die unteren Stellen bes Forfibienftes vom 8. Ja 1873 treten die folgenden Bestimmungen:

<sup>\*)</sup> E. Jahrb. Bb. VII Ceite 4 Art. 5.
\*\*) S. Jahrb. Bb. VI. Seite 96. Art. 59.

§ 38. Diejenigen Jäger, welche die Jäger-Prüfung zwar bestanden und den Lehrbrief erhalten haben (§§ 9 - 12) aber unter die Zahl der zum Erdienen einer unbeschränkten Forstanstellungs-Berechtigung zuzulassenden Jäger nach den Festenungen des § 13 nicht mehr haben aufgenommen werden können, dürfen nach dreijähriger, tadelfrei absolvierer Dienstzeit zum Dienste auf Erwerbung einer beschräuften Forstanstellungsberechtigung zugelassen werden.

§ 39. Diese Jäger werden, sofern fie barum nachsuchen, nach Ablauf ber breijährigen Dienstzeit mittelst einer Berpstichtungs-Berbandlung nach dem Schema K dahin verpflichtet, sich innerhalb ihrer allgemeinen gesetzlichen 12jährigen summarischen Dienstverpflichtung im stehenden Heere und der Reserve des Jägerberps auf 10 Jahre allen für die Reserve-Klasse A. I bestehenden Berpstichtungen, mit Ausnahme berjenigen unterwerfen zu wollen, welche in den §§ 20—24 vorgeschrieben find und die Jägerklasse A I ausschließlich betreffen.

Daburch werben fie in die Sagerflaffe A II aufgenommen. Berlin, den 18. Dai 1876.

Der Finang-Minifter. gez. Campbanjen.

Der Rriegs-Minifter. b. Ramete.

# Diaten und Reifekoften.

49.

Gebühren der Forstbeamten in gerichtlichen Untersuchungssachen.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an sammtliche Königliche Regierungen und an die Königliche Finang-Direction zu hannober.

Berlin, ben 5. Nanuar 1876.

Der Königlichen Regierung eröffne ich hierdurch, daß nach einer mit dem Herrn Justigminister getroffenen Bereinbarung, vom 1. ds. M. ab auch die Königlichen Forstbeamten diejenigen Gebühren, welche den in gerichtlichen Angelegenheiten als Zeugen oder Sachverständige zu vernehmenden Personen durch das Geset vom 1. Juli v. J. (Ges.-Samml. Jahrg. 1875 pag. 545 u. s.) (a) bewilligt si.d, zu erhalten und die Zahlung derselben aus dem Fonds der Justiz-Berwaltung zu gewärtigen haben, gleichviel od sie zu ihrer Vernehmung vom Gerichte vorgesaden oder durch ihre Dienstbehörde nach Maßgabe des § 30 des Gestes vom 2. Juni 1852 (Ges.-Samml. Jahrg. 1852 pag. 305 u. s)\*) sissirt worden sind.

Es erledigen sich badurch die Zahlungen, welche bisher in Fällen der letteen Art in Berfolg meiner Berfügung vom 4. Januar 1871\*\*) aus den Fonds ! er Forstverwaltung zu leisten waren, dahin, daß sie vom 1. d. M. ab fortfallen, ! :n betreffenden Forstbeamten dagegen überlassen bleibt, bei dem Gerichte die

<sup>\*)</sup> S. Forft- und Jagbtalenber III. Jahrg. S. 39 Art. 11.

<sup>\*\*)</sup> S. Jahrbuch Banb IV S. 12 Art. 6.

ihnen nach bem Gefetze vom 1. Juli v. J. gutommenden Gebühren nach Daßgabe ber barüber in bemfelben gegebenen Bestimmungen insbesondere unter Berudsichtigung ber in beffen § 14 enthalteuen Borfchrift zu liquibiren.

Der herr Jufitz-Minifter hat Dieserhalb an die Gerichts-Behörden die burch bas Jufitz-Ministerial-Blatt, Jahrgang 1875 pag. 272 publicirte allgemeine Ber-

fligung vom 16. v. M. (b) erlaffen.

Indem ich anliegend . Druck-Exemplare derfelben der Königlichen Regierung zu ihrem Gebrauche resp. zur Mittheilung an die Herren Oberforst- und Inspektions-Beamten, sowie an die Oberförster Ihres Departements übersende, überlasse ich es Ihr, darnach den betreffenden Forstbeamten weitere geeignete Anweisung zu ertheilen.

# Der Finang-Minister. Camphaufen.

Geset, betreffend die Gebühren der Bengen und Sachverständigen in gerichtlichen Angelegenheiten. Dom 1. Juli 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Breufen 2c. verordnen, mit Zustimmung ber beiben haufer bes Landtages ber Monarchie, was folgt:

§ 1. Der in gerichtlichen Angelegenheiten zu vernehmende Beuge erhält eine Entschädigung für die erforderliche Beitversaumniß im Betrage von gehn Bfen-

nigen bis zu Giner Mart auf jebe angefangene Stunde.

Die Entschädigung ift unter Berudfichtigung bes von bem Beugen verfaumten Erwerbes zu bemeffen und für jeben Tag auf nicht mehr als gehn Stunden zu gewähren.

Personen, welche durch gemeine Handarbeit, Handwerksarbeit oder geringeren Gewerbebetrieb ihren Unterhalt suchen oder sich in gleichen Berhältnissen mit solchen Personen besinden, erhalten die nach dem geringsten Satze zu bemessende Entschädigung auch dann, wenn die Bersäumniß eines Erwerbes nicht stattgefunden hat.

§ 2. Der in gerichtlichen Angelegenheiten zugezogene Sachverständige erhält für feine Leiftungen eine Bergütung nach Maßgabe der erforderlichen Zeitversaumniß im Betrage bis zu zwei Mart auf jede angefangene Stunde.

Die Bergitung ift unter Berlickschigung der Erwerbsverhältniffe des Sachverftändigen zu bemeffen und für jeden Tag auf nicht mehr als gehn Stunden zu gewähren.

- § 3. Auf Berlangen bes Sachverständigen ift ihm für die aufgetragene Untersuchung und Begutachtung eine Bergütung nach bem gewöhnlichen Preise berartiger Leistungen und für die außerdem flattfindende Theilnahme an Terminen die in § 2 bestimmte Bergütung ju gewähren.
- § 4. Als versamt gilt für den Zeugen ober Sachverständigen auch die Beit, mahrend welcher er seine gewöhnliche Beschäftigung nicht wieder aufn men kann.
- § 5. Mußte der Beuge oder Sachverständige außerhalb feines Aufenthalt ortes einen Weg bis gur Entfernung von mehr als zwei Kilometern zurucklegen, ift ihm außer ben nach §§ 1 4 zu bestimmenden Betragen eine Entschädign

für die Reise und für den durch die Abwesenheit aus dem Aufenthaltsorte verursachten Auswand nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu gewähren.

§ 6. Soweit nach ben persönlichen Berhältnissen des Zeugen oder Sachverständigen, oder nach äußeren Umständen die Benutzung von Transportmitteln
für angemessen zu erachten ift, sind als Reise-Entschädigung die nach billigem Ermessen in dem einzelnen Falle ersorberlichen Kosten zu gewähren.

In anderen Fallen beträgt die Reife-Entschädigung für jedes angefangene

Rilometer bes Sinweges und bes Rudweges fünf Bfennige.

- § 7. Die Entschädigung für den durch Abwesenheit von dem Aufenthaltsorte verursachten Auswand ist nach den persönlichen Berhältnissen des Zeugen
  oder Sachverftändigen zu bemessen, soll jedoch den Betrag von füns Mark für
  jeden Tag, an welchem der Zeuge oder Sachverständige abwesend gewesen ist,
  und von drei Mark für jedes außerhalb genommene Nachtquartier nicht überschreiten.
- § 8. Mußte ber Zeuge ober Sachverftändige innerhalb feines Aufenthaltsortes einen Beg bis zur Entfernung von mehr als zwei Kilometern zurücklegen,
  so ift ihm für ben ganzen zurückgelegten Beg eine Reise-Entschädigung nach den Borschriften des § 6 zu gewähren.
- § 9. Konnte ber Zenge ober Sachverständige den erforderlichen Weg ohne Benutzung von Transportmitteln nicht zurucklegen, so sind die nach billigem Ermeffen erforderlichen Kosten auch außer den in den §§ 5, 8 bestimmten Fällen zu gewähren.
- § 10. Abgaben für die erforderliche Benutzung eines Beges find in jedem Falle zu erstatten.
- § 11. Bedarf ber Beuge wegen jugenblichen Alters ober wegen Gebrechen eines Begleiters, fo find bie bestimmten Entschädigungen für Beibe ju gewähren.
- § 12. Soweit für gewiffe Arten von Sachverständigen besondere Tarvorschriften bestehen, tommen lediglich diese Borschriften in Anwendung.

Dolmetscher erhalten Entschädigung als Sachverständige nach den Borschriften dieses Gesetzes, sofern nicht ihre Leistungen zu den Pflichten eines von ihnen versehenen Amtes gehören.

- § 13. Ift ein Sachverständiger ein für allemal vereidigt, so tann die Bergütnng für die bei bestimmten Gerichten vorkommenden Geschäfte durch Uebereinkommen bestimmt werden.
- § 14. Die Entschäbigung ber Zeugen und Sachverftändigen erfolgt nur auf Berlangen berselben. Der Anspruch erlisch, wenn bas Berlangen binnen brei Monaten nach Beenbigung ber Zuziehung ober Abgabe bes Gutachtens bei ber zuständigen Behörbe nicht augebracht wirb.
- § 15. Die bestehenden Borschriften über das Berfahren bei Festsehung der ben Beugen und Sachberständigen zustehenden Entschädigung und über die Berwichtung der Staatstaffe oder der Parteien zur Bezahlung dieser Entschädigung iben in Kraft.
  - § 16. In dem Geltungsbereiche der Berordnung über die Gebühren der igen und Sachverständigen vom 29. März 1844 (Geset-Samml. S. 73) und ben Bezirken der Appellationsgerichte zu Kiel, Kassel und Wiesbaden sind die Prozesparteien zusiehenden Reisetosten nach den Borschriften der §§ 5—11

ju bemeffen. Berfaumnigentschäbigung feht ben Parteien nur nach Daggabe ber bisher geltenden Borfchriften gu.

Urtunblich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterfdrift und beigebrucktem

Röniglichen Inflegel.

Gegeben Bab Ems, ben 1. Juli 1875.

(L. S.)

Bilhelm.

Fürft v. Bismard. Camphaufen. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt.
v. Kamete.

b.

Allgemeine Verfügung vom 16. Dezember 1875, die Gebühren der Königl. Forstschutzbeamten in gerichtlichen Untersuchungs-Sachen betreffend.

Den Gerichtsbehörben eröffne ich hierburch, daß nach einer mit dem Herrn Finanz-Minister getroffenen Bereinbarung die Königl Forstschutzbeamten vom 1. Januar 1876 ab für die Wahrnehmung sammtlicher Termine, welche in gerichtlichen Untersuchungssachen zu ihrer Bernehmung als Denunzianten, Zeugen oder Sachverständige angesetzt werden, gleichmäßig, auch wenn sie auf Grund des § 30 des Gesetzs vom 2. Juni 1852 (Ges.-Samml. S. 305) durch ihre Dienstbehörde veranlaßt worden sind, an dem betreffenden Tage in der Gerichtssthung zu erscheinen, die ihnen zustehenden Gebühren aus den Gerichtssouds gezahlt erhalten. Die bezüglichen, nach den Bestimmungen des Gesetzs vom 1. Juli d. J. (Ges.-Samml. S. 545) festzusetzenden Beträge sind demnach ohne Unterschied auf den Kriminalsonds anzuweisen.

Demgemäß werden die allgemeinen Berfügungen vom 6. Dezember 1870 Rr. 1 und vom 29. Dezember 1874 Rr. 2 hierdurch geandert.

Berlin, ben 16. Dezember 1875.

Straffacen.

Der Justig-Minister. Dr. Leonhardt.

sämmtliche Gerichtsbehörden im Geltungsbereich des Gerichtsloften-Gesehes vom 10. Mai 1851 bezw. der Berordnung vom 30. August 1867, betreffend den Ansatz der Gerichtstoften zc. in

50.

Diaten der Hulfsjäger bei Reisen zu den Forftgerichts-Terminen. Bescheib bes Finang-Ministers an eine Kgl. Regierung, abschriftlich an die übrigen Königt. Regierungen und die Kgl. Finang-Direction zu hannover.

Berlin, ben 20. Mara 1876.

In Erwiderung auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 20. v. D erkläre ich mich damit einverstanden, daß die Borschrift der Circular-Berfügun vom 17. Februar 1874,\*)

nach welcher Bulfsjäger für bie bafelbft erwähnten Reifen gwar b

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Bb. VII S. 4 Art. 5.

gefetlichen Tagegelber zu erhalten, außerdem aber nicht für die Tage solcher Reisen den ihnen für die Dauer der Beschäftigung bewilligten Diätensatz zu beziehen haben, \*

nach Maßgabe bes Gesches vom 1. Juli v. J. und der in Folge beffelben von bem herrn Justig-Minister und mir unterm 16. Dezember v. Is. resp. 5. Januar b. Js. (1. ben vor. Art.) erlassenen allgemeinen Berfügungen eine Aenderung bahin erleibet,

bağ nunmehr bie ben Gulfsjägern bewilligten Beschäftigungsbiaten ihnen auch für bie Tage zu zahlen find, welche fie zu Reisen der oben gebachten Art zu verwenden haben.

Die Rönigliche Regierung bat fich hiernach fur bie Bufunft gu richten.

# Der Finanz-Minister.

3. A .: v. Bagen.

### 51.

Verordnung, betreffend die Cagegelder und die Reisekosten der Staatsbeamten.

## Bom 15. April 1876.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, auf Grund des Artifels II des Gesetzes vom 28. Juni 1875 (Gesetzemml. S. 370),\*) was folgt:

Art. I. Die §§ 1, 4, 6, 7 und 12 bes Gesetes vom 24. März 1873, betreffend die Tagegelber und die Reisetosten der Staatsbeamten (Geset. Samml. S. 122),\*\*) beziehentlich der Artikel I (§§ 1 und 4) des Gesets vom 28. Juni 1875, betreffend eine Aenderung des Gesets vom 24. Mätz 1873 (Geset. Samml. S. 370), werden, wie solgt, abgeändert.

§ 1. Die Staatsbeamten erhalten bei Dienstreisen Tagegelber nach ben folgenden Saten:

| ,     | Cuştii.                                          |    |    |    |     |  |
|-------|--------------------------------------------------|----|----|----|-----|--|
| I.    | Altive Staatsminister                            | 30 | M. | _  | Pf. |  |
| П.    | Beamte ber erften Rangflaffe                     | 24 | 4  |    | =   |  |
| III.  | Beamte ber zweiten und britten Rangflaffe        | 18 |    | -  | s   |  |
| IV.   | Beamte ber vierten und fünften Rangflaffe        | 12 | •  | _  | =   |  |
| ٧.    | Beamte, welche nicht zu obigen Rlaffen geboren,  |    |    |    |     |  |
|       | foweit fie bisher gu bem Diatenfage von 1 Thir.  |    |    |    |     |  |
|       | 20 Sgr. beziehungsweise 2 Thir. berechtigt waren | 9  | =  | _  |     |  |
| VI.   | Subalternbeamte ber Provinzial-, Rreis- und Lo-  |    |    |    |     |  |
|       | calbehörben und andere Beamte gleichen Ranges    | 6  | •  | _  | =   |  |
| VII.  | Andere Beamte, welche nicht zu ben Unterbeamten  | •  |    |    |     |  |
|       | zu zählen find :                                 | 4  |    | 50 | *   |  |
| VIII. | Unterbeamte                                      | 3  |    |    |     |  |

<sup>\*) 6.</sup> Art. 17 Seite 285 dief. Band.

<sup>•\*)</sup> S. Jahrb. Band VI. Art. 13. S. 17.

- § 4. An Reifetoften, einschlichlich ber Roften ber Gepadbeforberung, er balten:
  - I. bei Dienstreifen, welche auf Gisenhahnen ober Dampfichiffen gemacht werben tonnen:
    - 1) die im § 1 unter I und V bezeichneten Beamten für das Kilometer 13 Bf. und für jeden Bu- und Abgang 3 M.

hat einer biefer Beamten einen Diener auf die Reise mitgenommen, fo tann er für benfelben 7 Bf. für bas Kilometer beanspruchen,

- 2) die im § 1 unter VI und VII genannten Beamten für das Kilometer 10 Pf. und für jeden Zu- und Abgang 2 M.
- 3) bie im § 1 unter VIII genannten Beamten für bas Risometer 7 Bf. und für jeden Bu- und Abgang 1 M.;
- 11 bei Dienstreisen, welche nicht auf Dampfichiffen ober Gifenbahnen gurudgelegt werden tonnen:
  - 1) bie im § 1 unter I bis IV genannten Beamten 60 Bf.,
  - 2) bie im § 1 unter V u. VI genannten Beamten 40 Bf.,
  - 3) bie im § 1 unter VII u. VIII genannten Beamten 30 Bf., für bas Kilometer.

haben erweislich höhere Reifetoften als bie unter I und II festgefetten aufgewendet werden milffen, fo werden biefe erftattet.

§ 6. Für Geschäfte am Wohnorte des Beamten werden weber Tagegelder noch Reisetoften gezahlt; dasselbe gilt von Geschäften außerhalb des Wohnorts in geringerer Entfernung als 2 Kilometer von demselben. War der Beamte durch außergewöhnliche Umstände genöthigt, sich eines Fuhrwerts zu bedienen, oder waren sonstige nothwendipe Untosten, wie Brücken- oder Fährgeld aufzuwenden, so sind die Auslagen zu erstatten.

Für einzelne Ortichaften tann burch ben Berwaltungschef in Gemeinichaft mit bem Finang-Minifter bestimmt werden, bag ben Beamten bei ben außerhalb bes Dienstgebäudes vorzunehmenden Geschäften bie verauslagten Fuhrtoften zu erstatten find.

§ 7. Bei Berechnung der Entfernungen wird jedes angefangene Kilometet für ein volles Kilometer gerechnet.

Bei Reisen von nicht weniger als 2 Kilometer, aber unter 8 Rilometer, find bie Aubrfosten für 8 Kilometer ju gewähren.

§ 12. Die gesetlichen und Berwaltungsvorschriften, welche für einzelne Dienstzweige ober Dienstgeschäfte bezüglich ber ben Beamten aus ber Staatstaffe zu gewährenden Tagegetber und Reiselvsten ergangen find, bleiben vorläufig in Kraft. Gine Abanderung berselben tann im Wege Königlicher Berordnung erfolgen.

Die in ben vorstehenden §§ 1 und 4 bestimmten Gate bürfen jeboch nicht überschritten werben.

Unter gleicher Beschräntung taun bie Gemährung von Tagegelbern und Reisetoften für einzelne Dienstzweige ober Dienstgeschäfte auch fernerhin im Bege Röniglicher Berordnung besonbers geregelt werben.

Desgleichen können die Sate von Tagegelbern und Reiselosten, welche l in Angelegenheiten der direkten Staatssteuern berufenen Kommissiousmitglied und Abgeordneten zu gewähren find, im Wege der Königlichen Berordnung g ändert ober nen bestimmt werden. Die Bestimmung in den vorsiehenden §§ 6 und 7, wonach die Entfernung von 2 beziehungsweise 8 Kisometern für die Berechtigung auf Tagegelder und Reisetoften, sowie deren Berechnung maßgebend ift, findet auch auf die vorerwähnten besonderen Borschriften entsprechende Anwendung.

Art. II. Diese Berordnung tritt mit bem 1. Dlai 1876 in Kraft.

Urfundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrudtem Röniglichen Jufiegel.

Begeben Berlin, ben 15. April 1876.

(L. S,)

Wilhelm.

Fürft v. Bismard. Camphaufen. Graf zu Gulenburg. Leonhardt. Falt. v. Ramete. Achenbach. Friedenthal.

### 52.

Cagegelder und Reisekosten der Beamten der Forstverwaltung. Gircular-Versügung des Finanz-Ministers an sämmtl. Königl. Regierungen ercl. Sigmaringen und an die Königl. Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 27. Mai 1876.

pro

Rach Maßgabe ber Allerhöchsten Berordnung vom 15. April b. J., betreffenb die Tagegelber und Reiselosten der Staatsbeamten (s. d. vor. Art.) find die in ben Circular-Berfügungen vom 6. Juni 1873\*) und vom 4. August 1875\*\*) mitgestheilten Sätze an Tagegelbern und Reiselosten der Beamten der Forstverwaltung vom 1. Mai d. J. ab dahin zu modificiren, daß zu gewähren sind:

Rlaffe nach

|                                        | § 1 ber<br>Allerhöchsten<br>Berorbnung | Tages<br>gelber. | Rilomet.<br>Eiseu-<br>bahn. | und<br>Ubgang. | Lanbe  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1. ben Oberforftmeiftern, ben Di-      |                                        | •                |                             |                |        |
| rectoren ber Forftatabemien, ben       |                                        |                  | ł                           | 1              |        |
| Forftmeiftern einschließlich ber brei, |                                        |                  | 1                           | l              |        |
| refp. als atabemifche Lehrer und       | 1                                      |                  | 1                           |                | İ      |
| Bermalter von Lehrrevieren und als     |                                        |                  | 1                           |                | 1      |
| Dirigent ber forftlichen Abtheilung    |                                        |                  | 1                           |                | 1      |
| bes forfilicen Berfuchswefens gu       | 1                                      |                  | •                           |                |        |
| Reuftadt Ew. fungirenden Forst-        |                                        |                  | 1                           | 1              |        |
| meifter, sowie ben Profefforen ber     |                                        |                  | •                           | Ì              | A 8    |
| Inflatademien                          | IV                                     | 12 M.            | 13 Bf.                      | 3 M.           | 60 Bf. |

<sup>) 6. 3</sup>ahrb. &b. VJ. G. 21, Art. 18.

<sup>\*)</sup> G. Art. 18, G. 287 bief Banb.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klaffe nach<br>§ 1 ber<br>Allerhöchsten<br>Berordnung. | Tage=<br>gelber.                | pro<br>Rilomet.<br>Eisen-<br>bahn | Hür Zu.<br>und<br>Abgang. | pro<br>Rilomet.<br>Land=<br>weg. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 2. ben Oberförstern, Flößverwaltern, Torsverwaltern und dem Thiergarten-Berwalter zu Cleve, den Oberförster - Candidaten mit der durch die Circular-Berfügung vom 12. Mai 1873 bezeichneten Modistation bei längeren Kommissorien und bei Berwaltung von Reviersförsterstellen, |                                                        |                                 |                                   |                           |                                  |
| und dem Chemiter zu Neuftadt-Ew. 3. den Revierförstern, den Affiftenten der Gemischen Laboratorien bei ben Forst-Atademien, dem atademischen Gärtner zu Münden und bem Setretair der Forst-Atademie                                                                             | V                                                      | 9 W.                            | 13 Pf.                            | 3 M.                      | 40 PJ.                           |
| gu Reustadt-Eberswalde                                                                                                                                                                                                                                                          | VI                                                     | 6 M.                            | 10 Bf.                            | 2 <b>9</b> R.             | 40 %.                            |
| Nebenbetriebsanftalten                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | <b>4 <b>.</b> 50 <b>ਝ</b>f.</b> |                                   | •                         | 30 <b>9</b> 8f.                  |
| Forstalademien                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIII                                                   | 3 M.                            | 7 \$F.                            | 1992.                     | 30 98 f.                         |

Auf die Reisen ber Forstbeamte zu den Gerichtsterminen, für welche die Bestimmungen der Cirkular-Berfügung vom 5. Januar d. J. (f. Art. 50) in Rraft bleiben, finden diese Sate keine Anwendung.

Der Finang-Minister.

3. A.: b. Sagen.

# Geschäfts-, Raffen- und Rechnungswefen.

53.

Verwendung von Gölzern für Aulturgmecke.

Circular-Berfugung bes Finang-Ministers an bie Ronigl. Finang-Direction gu Sannovor und jur gleichmäßigen Ermächtigung an fammtl. Rgl. Regierungen (excl. Sigmarngen).

Berlin, ben 18. Januar 1875.

Auf den Bericht vom 30. November pr. wird die Königliche Finang-Direktion in Declaration der Bestimmung im § 25 der Geschäfts-Anweisung für die Oberförster vom 4. Juni 1870\*) ad B. dermächtigt, die Zulässigleit der Berwendung von für Kulturzwecke erforderlichen Hölzern nicht von Ihrer vorherigen speciellen Anweisung für jeden einzelnen Fall abhängig zu machen, sondern durch generelle Bersügung auszusprechen, und die Genehmigung solcher Holzabgaben nachträglich zu ertheilen, wenn bei Ausstellung des Kulturplans die Rothwendigkeit des Bedars an diesem Material nicht hat vorhergesehen werden können.

Der Finang-Minifter. 3m Auftrage: v. Sagen.

### 54.

Aufstellung der Liquidationen über die Kosten des Sammelns schädlicher Forst-Insecten.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an sammtliche Königl. Regierungen (ercl. Sigmaringen) und an bie Königl. Finang-Direction zu Dannover.

Berlin, den 27. november 1875.

Durch bie Cirtular-Berftigung vom 10. November 1840

betreffend bie Auffiellung ber Liquidationen über die Roffen bes Sammelns icabilicher Forftinsetten,

ift vorgeschrieben, daß die Königliche Regierung dem Hauptberichte, mit welchem diese Liquidationen zur diesseitigen Prüfung einzureichen sind, Erläuterungsberichte der Forstmeister beifügen soll, aus denen die Art und der Ersolg der ausgeführten Insektenvertilgungs-Maßregeln, die Betheiligung der Forstmeister an dem Bertilgungsgeschäfte und was noch zu thun übrig bleibt, zu ersehen ist.

Diefe Boridrift wird nicht überall gleichmäßig ausgeführt.

In einzelnen Bezirken bescheinigen die Forstmeister an Stelle bes zu ersttenden Erläuterungsberichtes auf der Zusammenstellung der in einer Oberrsterei während bes Jahres erwachsenen Insettendertilgungskosten "die Richtigt bieser Koften und ihre Betheiligung an dem Bertilgungsgeschäfte auf Grund

<sup>\*)</sup> S. Jahrbuch III. Bb. Seite 2, Art. 3.

örtlicher Controlle", in anderen Bezirken wird weder eine Bescheinigung ausgeftellt noch ein Erläuterungsbericht erstattet.

Rach beiben Richtungen entspricht biefes Berfahren nicht ber Abficht jener Borfchrift. Diese Abficht geht nicht babin, ben Forsmeiftern die Ausftellung einer Rechnungsbescheinigung aufzuerlegen, ber von ihnen verlangte Erlanterungsbericht foll vielmehr bagu bienen, ber biesfeitigen Inftang einen Aubalt für bie Brufung und Enticheibung über bie angewandten und noch anzuwendenben Bertilgungsmaßregeln ac. ju gemahren. Gegenwartig, wo die Forftmeifter faft burchgangig am Gipe ber Roniglichen Regierung wohnen, wurde es unansführbar fein, von ihnen die zu jener Bescheinigung unerlägliche örtliche Controlle über jebe, felbft gegen ben verhaltnigmäßig fleinften Inseltenschaben angewandte, Bertilgungsmagregel ju verlangen. Auf ber anbern Seite fann auf bie örtliche Betheiligung ber Foritmeifter an bem Jusettenvertilgungsgeschäfte teineswegs verzichtet werden. Es muß beansprucht werden, daß fie bei ihren gewöhnlichen Forfibereifungen bon ben gerabe in Ausführung begriffene Bertilgungsmagregeln Renntnig nehmen und priffen, ob die angeordneten Mittel entsprechen und preiswurdig ausgeführt werden, daß fie aber bei umfangreicheren Insektenbeschabigungen, welche bie Aufwendung umfaffender Magnahmen und Roften erheifden, fich bei ber Leitung örtlich betheiligen, und baber ju biefem 3mede auch befondere Revierbereifungen ausführen.

In Uebereinstimmung mit der Königlichen Ober-Rechnungs-Kammer bestimme ich demnach zur herbeiführung eines gleichmäßigen Berfahrens bei der Berrechnung der Inselten-Bertilgungstoften, daß weder die Zusammenstellungen dieser Kosten, noch auf die einzelnen Lohnzettel Seitens der Forsmeister zu besicheinigen sind, daß die Königliche Regierung aber in den Berichten, mit denen Sie jene Zusammenstellungen mit den dazu gehörigen Rechnungsbelägen zur diesseitigen Prüsung und Feststellung einreicht, angiebt, welche Bertilgungsmaßregeln die Forstmeister örtlich controllirt und welche Wahrnehmungen über Zwedmäßigkeit und Ersolg sie dabei gemacht haben.

Der Finanz-Minister.

3m Auftrage: v. Sagen.

55.

Carberedmung für weibliches Roth-, Damm- und Rehwild.

Circular-Berfügung bes ginang-Ministers an fammtliche Ronigliche Regierungen ercl. ber ju Sigmaringen und an bie Ronigl. Finang-Direction ju hannover.

Berlin, ben 9. Januar 1876.

Bur Behebung laut gewordener Zweisel wird hiermit bestimmt, baß 1 weiblichen Stücke des Roth- und Dammwildes vom 1. Januar bis 15. Ottof bes auf ihre Geburt solgenden Jahres als Schmalthiere anzusprechen resp.

verrechnen find. Daffelbe gilt vom Rehwilde bezüglich bes Anfprechens als Schmalrebe.

hiernach ift vom laufenden Jahre ab gu berfahren.

Der Finang-Minifter. Im Auftrage: v. Sagen.

56.

Anfertigung der Verwaltungsrechnungen in genauer Uebereinstimmung mit den eingereichten Final-Extracten.

Circular-Berfügung bes Finanz-Ministeriums an sammtliche Königl. Regierungen, an die Rgl. FinanzeDirection zu hannover und an den Kgl. Geh. Reg.:Rath Kühlenthal.

Berlin, den 1. Februar 1876.

Rach ben Bestimmungen ad 19—22 bes unterm 17. März 1828 erlassenen Regulativs wegen künftiger Einrichtung bes Kassenwesens bilben bie aus Grund ber abgeschlossen Kassenbücher ausgestellten Finalabschlüsse die Grundlagen der Jahresrechnungen, welche mit denselben genau übereinstimmen müssen und es ist eine Aenderung derselben wegen etwaiger Erinnerungen niemals zulässig, da die einmal abgeschlossenen Kassenbücher keine Berichtigungen mehr aufnehmen dürsen, die etwa ersorderlichen Berichtigungen vielmehr in den Büchern und Abschlüssen des solgenden Jahres nachzuweisen sind.

Diesen Bestimmungen entgegen haben in einigen Special- und Verwaltungsrechnungen ber Domainen-Berwaltung pro 1873 mehrsache Abweichungen von den hierher eingereichten Final-Extracten und den auf Grund derselben nach der Circular-Berfügung vom 28. Juni 1862 II 7912 (für die Provinzen Schleswig-Holftein, Hannover und Hessen-Rassau nach der Berfügung vom 6. Januar 1869 II 16) aufgestellten erläuternden Nachweisungen von den Einnahmen und Ausgaben der Domainen-Berwaltung pro 1873 stattgefunden. Namentlich sind Ausgaben in den Rechnungen unter anderen Titeln, als in den Extracten nachgewiesen warden.

Diese Abweichungen haben ber Königlichen Ober-Rechnungs-Kammer bei Bescheinigung ber bem Landtage vorzulegenden allgemeinen Rechnung von ber Domainenverwaltung pro 1873 zu längeren Bemerkungen Beranlassung gegeben.

In Butunft muffen bergleichen Differenzen und die baburch entftebenden unangenehmen Beiterungen unter allen Umftanben vermieden werben.

Es ift baher streng barauf zu halten, daß die Finalextracte der Domainen-Berwaltung kunftig in genauer Uebereinstimmung mit den abgeschloffenen, nicht mehr abznändernden Kaffenbuchern der Regierungs-Hauptlasse gefertigt und die vorzedachten erläuternden Nachweisungen der Einnahmen und Ausgaben wiederum in lebereinstimmung mit den Final-Extracten aufgestellt werden.

Jede Domainen-, Special- und Berwaltungs-Rechnung, welche von dem alextracte abweicht, ift der betreffenden Kasse zur Berichtigung zurückzugeben. Ferner haben die Regierungs- und Bezirts-Hauptkassen in ihren Schlußberungen die Einnahme- und Ausgabe-Reste der General-Staats-Kasse in genaner Uebereinstimmurg mit ben hierher eingereichten Finalertracten zu beclariren.

In gleicher Weise ist bei der Forstverwaltung zu versahren. Die vorbemerkte erläuternde Nachweisung von den Einnahmen und Ausgaben der Domainen-Berwaltung, sowie die nach der Circular-Berfügung vom 12. Februar
1874 (II 1707) aufzustellende Uebersicht von den Resultaten der Domainen-Beräußerungen sind für das Rechnungsjahr 1875 so schleunig als möglich, einzureichen.

Finang-Minifterium. Abtheilung für Domainen und Forften. v. Strant.

### 57.

Verrednung der Stellenzulagen der Förster und Waldwärter.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministers an sammtliche Königl. Regierungen (excl. Bestehhalen, Rheinproving und Sigmaringen) und an die Königl. Finang-Direction zu Daunover.

Berlin, ben 17. Mai 1876.

Mit Bezug auf die, bei Zufertigung des neuen Normal- und Personal-Besoldungs-Plans für die Förster- und Waldwärter-Stellen, wegen Berrechnung der Stellenzulagen dieser Beamten ertheilten Borschriften und nach Maßgabe des Staatshaushaltsetats pro 1876, ist in den Forsgeldrechnungen vom lausenden Jahre ab dem Titel 11 des Kapitels 2 die Ueberschrift:

"Bu Stellen-Zulagen für Förster und Baldwärter, sowie zur Haltung eines Dienstpferdes ober Annahme von Forstschuthtife für Förster" zu geben. Diese Ueberschrift bes gedachten Ausgabe-Titels ift hinfort auch bei Aufstellung neuer Special-Forstgeldetats, mögen diese für den ganzen Bezirt oder für einzelne neu arrondirte Oberförstereien angesertigt werden, in Auwendung zu bringen

Die Beträge ber in ben jett noch gültigen Specialetats aufgeführten Stellenzulagen für Förster find bis zur Ausstellung neuer Specialetats in den Rechnungen unter Kap. 2 Titel 3 in Sollausgabe-Abgang nachzuweisen, wogegen die neuen Stellenzulagen für Förster und Waldwärter mit ihrem vollen zahlbaren Betrage dis zur Etats-Berichtigung nnter Kap. 2 Titel 11 in Sollausgabe-Jugang und Re-Ausgabe kommen.

Bezüglich ber Stellenzulagen für Oberförfter wird in beren Berrechnung unter Dit. 2 Rap. 2 nichts geanbert.

Die Königliche Regierung wolle hiernach die Forftlaffen mit Anweisung verseben.

Der Finang-Minifter. Im Auftrage: b. hagen.

## 58.

Anderweite Verrechnung der extraordinairen Forstschutzkosten.

Circular-Berfügung bes Finanz-Ministers an sammtliche Königl. Regierungen (excl. Sigmaringen) und an die Kgl. Finanz-Direction zu Hannover.

Berlin, ben 2. Juni 1876.

Bur Bereinsachung und besseren lebersichtlichkeit bes Rechnungswesens ist beschlossen worden, die extraordinairen Forsischutzfossen, deren Berrechnung bisher Kap. 2 Tit. 30 des Etats der Forstverwaltung erfolgte, vom laufenden Jahre ab bei Kap. 2 Tit. 6, unter welchem bisher in der Regel nur die Remunerationen für Forshbulssausseisehungsweise ein Theil derselben zur Berausgabung gekommen sind, mit verrechnen zu lassen, und dementsprechend letzterem Titel die Bezeichnung

"Bu Remunerirung von Forschulfsauffehern und zur zeitweisen Berfärkung bes Forfichutes überhaupt"

und bem Titel 30 bie Bezeichnung

"Stellvertretungs- und Umgugstoften, Diaten und Reiseloften" ju geben.

Es wird erwartet, daß mit diesem erhöhten Betrage das Bedürfniß gebedt und ein befriedigender Forstschutz erreicht wird, wenn die etatsmäßigen Schutzbeamten, was mit Strenge gefordert werden muß, ihre desfallfigen Obliegenheiten gehörig erfüllen.

Sollte gleichwohl ab und zu eine Ueberschreitung jenes Fonds zur unabweislichen Nothwendigkeit werden, so ift vor der Ueberschreitung des Jonds die Genehmigung rechtzeitig nachzusuchen und die Nothwendigkeit ausführlich zu besgründen.

Der am Jahresschluffe nicht zur Berwendung gekommene Betrag ift in Abnag zu ftellen, ba eine Uebertragung bes Restes in bas nächste Jahr nicht zufia ift.

Die Stellvertretungstoften für erfrantte und beurlaubte Beamte, sowie bie ten ber Stellvertretung in sonstigen Abwesenheitsfällen der Forstbeamten, wie B. zu den Forstgerichts-Terminen, soweit hierbei eine Bertretung überhaupt hwendig wird, find bei Rap. 2 Tit. 30 zu verrechnen.

Bufat an bie Finang-Direction ju Bannover:

Die Bertheilung bes obigen Fonds auf bie Bezirks-Saupttaffen ju hannover, Luneburg und Osnabrud bleibt ber Königlichen Finang-Direction überlaffen.

Der Finang-Minifter. Im Auftrage: v. Sagen.

# Ctatswefen und Statistit.

**59**.

Etat der Forst-Verwaltung für das Tahr 1876.

|      |       |         |        |             |            |     | - ( | Eir  | tnc  | thr | ne. | ,           |    |     |      |    |     |            |    |                  |
|------|-------|---------|--------|-------------|------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|-----|------|----|-----|------------|----|------------------|
| Tit. |       |         |        |             |            |     |     |      |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    | Mari             |
| 1.   | Für   | Holz .  |        |             | •          | •   | •   | •    | •    |     | •   |             | •  |     | •    | •  | •   |            | •  | 47,900,000       |
|      |       | Nebenn  |        |             |            |     |     |      |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    |                  |
| 3.   | Aus   | ber Ja  | gb     |             |            | •   |     |      | •    |     |     |             |    |     |      | •  |     | •          |    | 341,714          |
| 4.   | Bon   | Torfgr  | äberei | ien         |            |     |     |      |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    | 326,624          |
| 5.   | Bon   | Flößer  | eien   |             |            |     |     |      |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    | 36,882           |
| 6.   | Bon   | Wiefen  | -Anlo  | igen        |            |     |     |      |      |     |     |             |    | •   |      |    |     |            |    | 72,840           |
| 7.   | Bon   | Brennt  | olz-T  | liebe       | rlag       | jen |     |      |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    | 71,525           |
| 8.   | Vom   | Sägen   | nühle  | n= <b>8</b> | etrie      | bе  | •   | •    |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    | 588, <b>00</b> 0 |
| 9.   | Bon   | größere | n B6   | num         | (d)u       | len |     |      |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    | 28,030           |
| 10.  | Bom   | Thierg  | jarten | ı bei       | <b>E</b> 1 | eve |     |      |      |     |     | •           |    |     | •    | •  |     | •          |    | 14,394           |
|      | •     |         |        |             |            |     |     |      |      |     | 6   | <b>Ž</b> ui | mm | a S | Tit. | 4  | bi  | 8          | 10 | 1,138,295        |
| 11.  | Berje | hiedene | ande   | re Q        | inn        | ahı | ner | t*)  |      |     |     |             |    |     |      |    |     |            |    | 377,691          |
| 12.  | Bon   | ber Fo  | rstata | bem         | ie z       | u S | Rer | ıfta | dt-( | Ebe | røi | val         | be |     |      |    |     |            |    | 9,900            |
| 13.  | Bon   | ber Fo  | rstato | dem         | ie z       | u S | Mü  | inde | en   |     |     |             |    |     |      |    |     | •          |    | 12,400           |
|      |       | _       |        |             | _          |     |     |      |      | (   | Su  | mu          | ta | Til | t. 1 | 2. | un  | <b>b</b> 1 | 13 | 22,300           |
|      |       |         |        |             |            |     |     |      |      |     | @   | ŏur         | nm | a i | er   | Ei | nnc | ıbı        | ne | 53,410,000       |

# Ausgabe.

# A. Dauernde Ausgaben. Roften der Verwaltung und des Betriebes.

## Befoldungen.

| Tit.                                                            | Mart  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1. 30 Oberforstmeister mit 4,200 Mart bis 6,000 Mart, im Durch- |       |
| fonitt 5,100 Mart; ju Dirigenten-Bulagen für biefelben          |       |
| 20,700 Mart (bochftens 900 Mart für jeben); 94 Forftmeifter,    |       |
| darunter 2 kunftig wegfallend mit 3,600 Mart bis 6,000          |       |
| Mart, im Durchschnitt 4,800 Mart                                | 624,9 |

\*) Hierunter sind enthalten 160,607 Mt. 97 Pf. an Besoldungsbeiträgen für ca. 302,000 Ho von Staatssorstbeamten verwaltetete Kommunal- und Stiftungsforften in ben neuen Pringen. Der Ansag gründet sich auf das Ergebniß der letten Jahre neben Berücksichung 1 muthmaßlichen Aussammens.

| Transport Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mari<br>624,900 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. 681 Oberförster, darunter 2 tunftig wegfallend, mit 1,800 Mark bis 3,300 Mark, im Durchschnitt 2,550 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,736,550       |
| materials wird zu 150 Mart als penfionsfähiges Dienstein- fommen berechnet.  3. 3,321 Förster, davon 3,320, incl. 1 künftig wegfallend, mit 840 Mart bis 1,080 Mart, im Durchschnitt 960 Mart, und 1 künftig wegfallend mit 840 Mart; 12,406 Mart personliche Zulagen als Ersatz für frühere Dienstbezüge, künftig wegfallend; 63,640 Mart, incl. 150 Mart künftig wegfallend, zu Revier- förster- und Hegemeister-Zulagen in Höhe von 60 Mart bis                                                                                       |                 |
| 450 Mark; 144,468 Mark für 359 Waldwärter, davon 241 voll besoldet mit 360 Mark bis 660 Mark, und 118 nebenamtlich beschäftigt gegen 36 Mark bis 324 Mark; 923 Mark persönliche Zulage als Ersat für frühere Dienstbezüge, künftig wegfallend                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,409,477       |
| Die Waldwärter erhalten freies Feuerungsmaterial ober Geldvergstung bafür, und freie Dienstwohnung, wo solche vorhanden ist. Bon dem Emolumente des freien Feuerungsmaterials steht denselben eine Pensionsberechtigung nicht zu. 4. 2 forstechnische Beamte bei dem Forsteinrichtungsbüreau zu Hannover mit 1,800 Mart bis 3,000 Mart, im Durchschnitt 2,400 Mart; 3 verwaltende Beamte bei den Nebenbetriebs-Anstalten mit 1,500 Mart bis 3,000 Mart, im Durchschnitt                                                                  |                 |
| 2,250 Mark; 33 Torf., Wiesen., Flöß. 2c. Meister mit 780 Mark bis 1,080 Mark, im Durchschnitt 930 Mark; und 23 Torf., Wiesen. 2c. Wärter, zusammen mit 9,396 Mark, davon 16 voll besolbet mit 360 Mark bis 660 Mark und 6 nebenamtlich beschäftigt mit 36 Mark bis 324 Mark.  Außerdem erhalten freie Dienstwohnung und Feuerungsmaterial, oder Geldvergütung dasür: die drei verwaltenden Beamten, mit einem pensionssähigen Werthe des freien Feuerungsmaterials von 105 Mark, die Meister wie die Förster, die Wärter wie die Wärter. | 51,636          |
| Summa Tit. 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,822,563       |
| Bu Bohnungsgelb-Bufchuffen für bie Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93,400          |
| Andere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Bur Remunerirung von Hulfsarbeitern bei ben Regierungen und ber Finang-Direktion zu Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72,000          |
| Latus<br>Sahrb. d. Br. Forft- u. Sayd-Gefeng. VIII. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72,000          |

| Lit   | Grand Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Start<br>72,000     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| e     | Rur Remunerirung von Forsthülfsauffehern bis 900 Mart für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,000              |
| 0.    | jeben und zur zeitweisen Berfiarlung bes Forficonges überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,160,000           |
| 7.    | Roften der Gelberhebung und Auszahlung, Tantidmen und Aversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 970,000             |
| •     | Das Maximum bes bem Forftaffen-Renbanten als Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|       | foldung zu bewilligenden Tantieme-Antheils beträgt 3,300Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 8.    | Bu außerorbentlichen Remunerationen und Unterftugungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|       | Forstbeamte, Forstlaffen-Beamte, Exelutoren, Beamte bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|       | Rebenbetriebs-Anstalten und sonstige Personen (nicht Beamte),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | welche für biefe Anftalten nütliche Dienfte leiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168,000             |
|       | Summa Tit. 5 bis 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,370,000           |
| •     | Dienftaufmands- und Miethsentschäbigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                   |
| 9.    | Fuhrfoften-Aversa und Dienstauswands-Entschäbigungen für Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 005 000             |
| 10    | forstmeister und Forstmeister bis zu 2,900 Mart für jeden . Fuhrtoften, Bureautoften und Dienstaufwands-Entschädigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295,200             |
| 10.   | für Oberförster bis ju 2,100 Mart für jeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,089,450           |
| 11    | Bu Stellen-Bulagen für Förster und Baldwarter à 50 Mart bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000,500           |
|       | 300 Mart,*) sowie gur haltung eines Dienstpferdes, oder An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|       | nahme von Forfichuthulfe für Förfter bis ju 180 Mart für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|       | jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 279,588             |
| 12.   | Fuhrtoften-Averfa und Dienftaufwands-Entschädigungen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |
|       | bei ben Rebenbetriebsanftalten bis ju 1,200 Mart für geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|       | und Stellen-Bulagen für biefe Beamten von à 50 bis 300 Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,376              |
| 13.   | Bu Miethsentschädigungen wegen fehlender Dienstwohnungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|       | Oberförfter bis ju 900 Mart, für Förfter, Torf., Biefen.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|       | Flöß- 2c. Meister bis zu 225 Mart für jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,010             |
|       | Summa Tit. 9 bis 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,779,624           |
|       | Matarialla Manmaltanna and Mataiakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 14    | Materielle Berwaltungs- und Betriebstoften.<br>Für Werbung und Transport von Forsprodukten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,095,000           |
|       | Bur Unterhaltung und jum Reubau der Forfibienstgebaube, sowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *,000,000           |
| -0.   | jur Beichaffung noch fehlender Forftdienfigebaude für Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|       | förfter und Forftichutbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,024,000           |
| 16.   | Bur Unterhaltung und jum Reubau ber öffentlichen Wege in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                 |
|       | Forften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,200,000           |
| 17.   | Bu Bafferbauten in ben Forften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37,440              |
|       | Summa Tit. 16. und 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,237,440           |
|       | a) One of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of th |                     |
|       | *) Das Mehr zu Stellen-Bulagen im Betrage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160,950 <b>Mari</b> |
|       | gulagen bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420 =               |
|       | beträgt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,530 Ratl.        |
| 164   | In Uebereinstimmung mit bem Beschlusse bes hauses ber Abgeordneten vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Juni 1875        |
| tit e | rmittelt worden, in wie weit bas Beburfniß anzuertennen ift, für folche Förfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . nua 40000.        |

In Uebereinstimmung mit bem Beschlusse bes hauses ber Abgeordneten bom 1. Juni 1875 ift ermittelt worden, in wie weit das Bedürfniß anzuerkennen ift, für solche Förster und Baldwärter, benen durch isolirte Lage des Dienstwohnsiges ober andere ungünstige Ortsverhältnisse besondere Rachtbeile und Untoften erwachsen, eine Ausgleichung durch Gewährung don Stellenzulage aus besonderem Jonds herbeizuführen. Rach diesen Ermittelungen bedarf es für diesen Zwed einer Summe von 265,950 Rart, welche in Einzelbeträgen von 30 bis 300 Kart erforderlich ist.

| Tit.                                                                                                                 | Mart.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18. Bu Forfitulturen und Berbefferung ber Forfigrundftide, jum                                                       |                 |
| Bau und gur Unterhaltung der Holzabfuhrwege und gu Forfi-                                                            |                 |
| vermeffungen und Betriebsregulirungen                                                                                | 3,670,200       |
| Bestände können zur Berwendung für die folgenden Jahre<br>reservirt werden; außerdem überträgt sich dieser Fonds mit |                 |
| bem Jonds Rap. 4 Tit. 4 jum Anfauf von Grundfliden gn                                                                |                 |
| ben Forsten.                                                                                                         |                 |
| 19. Jagdverwaltungstoften                                                                                            | 81,250          |
| 20. Betriebstoften für Torfgrabereien                                                                                | 102,650         |
| 21. Betriebstoften für Flögereien                                                                                    | 27,600          |
| 22. Betriebstoften für Wiesenanlagen                                                                                 | 17,792          |
| 23. Betriebstoften für Brennholz-Niederlagen                                                                         | 67,189          |
| 24. Betriebstoften ber Sägemühlen                                                                                    | 558,900         |
| 25. Betriebstoften für größere Baumschulen                                                                           | 21,546          |
| 26. Für den Thiergarten bei Cleve                                                                                    | 9,654           |
| Bei dem Thiergarten bei Cleve darf die Ausgabe die Gin-                                                              |                 |
| nahme nicht überschreiten. Der am Schluffe eines Jahres                                                              |                 |
| verbleibende Ueberschuß darf nur in den nächftfolgenden beiden                                                       |                 |
| Jahren noch verwendet werden.                                                                                        |                 |
| Summa Tit. 20. bis 26.                                                                                               | 805,331         |
| 27. Bur Bezeichnung und Berichtigung ber Grenzen, ju Separationen,                                                   |                 |
| Regulirungen und Prozeftoften                                                                                        | 188,500         |
| 28. Solzverlaufs- und Berpachtungstoften, Botenlöhne und fonftige                                                    | •               |
| fleine Ausgaben der Lotal-Berwaltung                                                                                 | 160,000         |
| 29. Drudfoften                                                                                                       | 60,000          |
| 30. Stellvertretungs- und Umzugstoften, Diaten und Reisetoften                                                       | 213,000         |
| 31. Infettentilgungs-, Borfluth-Roften, Unterflügungen an Balb-                                                      |                 |
| arbeiter und andere vermischte Ausgaben                                                                              | 347,852         |
| Summa Tit. 29. bis 31.                                                                                               | 620,8 <b>52</b> |
| · Summa Tit. 14. bis 31.                                                                                             | 15,882,573      |
| Summa Kap. 2                                                                                                         | 25,948,160      |
| ·                                                                                                                    |                 |
| Bu forftwiffenfchaftlichen und Lehrzwecken.                                                                          |                 |
| Befolbungen.                                                                                                         |                 |
| 1. Bei der Forstalademie zu Reuftadt-Cherswalde:                                                                     |                 |
| 1 Direttor mit 6,900 Mart; 4 Brofefforen und 1 Forftmeifter                                                          |                 |
| für bas Bersuchswefen mit 3,800 Mart bis 6,000 Mart, im                                                              |                 |
| Durchichnitt 4,650 Mart; 1 Chemiter für bas Bersuchswefen                                                            |                 |
| mit 2,400 Mart; 1 Setretair mit 1,500 Mart; 1 hausmeister                                                            |                 |
| und Bedell mit 900 Mart; 1 forfitechnifcher Lehrer mit 600                                                           |                 |
| Mart neben feinem Gintommen als Oberforfter                                                                          |                 |
| 2. Bei der Forstatademie zu Münden:                                                                                  | •               |
| 1 Director mit 9,000 Mart; 4 Professoren mit 3,300 Mart                                                              |                 |
| bis 6,000 Mart, im Durchschnitt 4,650 Mart; 1 atabemischer                                                           |                 |
| Latus .                                                                                                              | 35,550          |
| 87                                                                                                                   | •               |
| •••                                                                                                                  |                 |

| Sit. Transport .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mert.<br>35,560       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Gartner 1,800 Mart; 1 Sausmeifter und Bedell mit 900 Mart;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,300                |
| 1 forstechnischer Lehrer mit 600 Mart neben feinem Gin-<br>tommen als Oberförster                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,900                |
| Bemerkung.<br>Die Gehälter ber 9 Beamten mit 3,300 Mart bis 6,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| Mart find für beibe Atabemien übertragungsfähig. Die hans-<br>meifter und Pedelle erhalten freie Bohnung und freies<br>Feuerungsmaterial.                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Summa Tit. 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66,450                |
| 2a. In Bohnungsgelb-Bufduffen für bie Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,740                 |
| Andere perfonliche Ausgaben. 3. Zu Remunerirung von Halfslehrern und Affiftenten; zu Remune-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| rationen für Leiftungen bei bem forfilicen Berfuchswefen 4. Bu außerorbentlichen Remunerationen und Unterfitigungen an                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20,600</b>         |
| Beamte und Dogenten bei ben Forftatabemien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,400                 |
| Summa Eit. 3 und 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,000                |
| Sächliche Ausgaben.  5. Für Unterhaltung der Gebäude und Mobilien, der Lehrmittel und Sammlungen, zu Amtsuntoften-Bergütungen, Umzugstoften, Diäten und Reiselosten, zur Heizung und Erleuchtung der Lehrräume, zu den speciellen Bedürfnissen der sorklichen Berschucken und sonstigen vermischten Ausgaben Bestände können zur Berwendung für die folgenden Jahre reservirt werden. | 66,510                |
| Summa Kap. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160,700               |
| Allgemeine Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 1. Rommunal- und Reallaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410,000               |
| Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210,140               |
| und Unterstützungen für Wittwen und Baisen von Beamten Bestände können zur Berwendung für das nachste Jahr reservirt werben.                                                                                                                                                                                                                                                          | 210,000               |
| 4. Jum Anfauf von Grundstüden zu den Forsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,050,000             |
| Summa Rap. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,880,140             |
| Herzu: 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160,700<br>25,948,160 |
| Summa A. Dauernde Ansgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |

| B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                               | Mart.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Bur Ablösung von Forst-Servituten, Reallasten und Passivernten 2. Brämien zu Chaussen, beren Anlage von dem wesentlichsten Interesse für die Forst-Berwaltung ist, die aber ohne Hinzutritt ber letzteren durch Bewilligung von Brämien nicht zur Aus- | 1,200,000  |
| führung tommen wurden                                                                                                                                                                                                                                     | 150,000    |
| nairer Zuschuß zu Kap. 2 Tit. 15 des Ordinariums)                                                                                                                                                                                                         | 500,000    |
| 4. Ru Chauffee-Anlagen im Grunewald bei Berlin, britte Rate                                                                                                                                                                                               | 50,000     |
| 4. 3u Counfer Aniagen im Graneward Der Bertin, Ditte Bate.                                                                                                                                                                                                | 30,000     |
| Summa B. Einmalige und außerorbentliche Ausgaben                                                                                                                                                                                                          | 1,900,000  |
| <b>Ջ</b> Ելգիլոց.                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Die Einnahmen betragen                                                                                                                                                                                                                                    | 53,410,000 |
| Die dauernden Ausgaben betragen                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Mithin Ueberfchuß<br>Siervon ab :                                                                                                                                                                                                                         | 25,421,000 |
| Die einmaligen und außerorbentlichen Ausgaben                                                                                                                                                                                                             | 1,900,000  |
| Bleibt lebericus                                                                                                                                                                                                                                          | 23,521,000 |

60. Die etatsmäßigen Forstflächen, sowie der etatsmäßige Natural-Ertrag für das Jahr 1876 und Einnahme Titel 1 für Holz.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Fläche                                                                                                | en-Inhal                                                                  | t nach He                                                                          | Natural<br>nach de<br>nutungs<br>Festubil                   | n Ab-                                                                              | Geld-<br>Einnahme.                                                           |                                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Regierungs-Bezirt. | Bur Holgzucht<br>bestimmter nicht be-<br>ftimmter<br>Walbboden.                                       |                                                                           | Summa                                                                              | Darunter<br>unnugbar<br>an Begen<br>Geftellen,              | control-<br>.fähiges                                                               | nicht<br>control-<br>fähiges                                                 | Tit. 1.                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                       |                                                                           | Samura                                                                             | Sümpfen<br>und<br>Wasser-<br>stücken.                       | Material.                                                                          |                                                                              | Für Holz<br>Wart                                                                               | <b>3</b> €. |
| THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, MICH. 4, LANSING, | Rönigsberg         | 173,942<br>179,846<br>90,564<br>170,443<br>198,087<br>170,950<br>97,689<br>45,580<br>24,808<br>66,051 | 54,647<br>12,453<br>16,470<br>16,996<br>10,745<br>9,630<br>5,322<br>3,673 | 234,493<br>103,017<br>186,913<br>215,083<br>181,695<br>107,319<br>50,902<br>28,481 | 5,730<br>7,680<br>8,889<br>5,262<br>2,321<br>1,371<br>1,401 | 354,547<br>125,113<br>287,808<br>353,589<br>346,001<br>235,034<br>88,794<br>51,932 | 76,450<br>20,754<br>42,054<br>73,697<br>84,045<br>46,777<br>15,688<br>48,698 | 2.016,494<br>672,628<br>1,475,920<br>3,506,828<br>3,484,582<br>2,100,226<br>489,733<br>660,873 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bromberg           | 93,799<br>58,807                                                                                      | .,                                                                        |                                                                                    | 8,811                                                       | 144,143<br>130,848                                                                 |                                                                              |                                                                                                |             |

|     | Regierungs-Bezirk.                             | Flächen-Inhalt nach Hektaren      |         |           |                                                                                        | Natural-Ertrag<br>nach ben Ab-<br>nuhungsfähen in<br>Festkubikmetern. |                   | Geld-<br>Einnahme, |        |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2   |                                                | Bur Holzzucht                     |         | Summa     | Darunter<br>unnugbar<br>an Begen<br>Geftellen.<br>Sümpfen<br>unb<br>Wasser-<br>ftüden. | control:                                                              | nicht<br>control- | Tit.               | 1.     |
|     |                                                | bestimmter stimmter<br>Waldboden. |         |           |                                                                                        | fähiges                                                               | fähiges           | Orn.               |        |
|     |                                                |                                   |         |           |                                                                                        | Material.                                                             |                   | Für Holz.<br>Mart  |        |
| 13  | Liegnit                                        | 20,474                            | 1,502   | 21,976    | 571                                                                                    | 37,328                                                                | 13,210            | 488,               | 253.   |
| 14  | Oppeln                                         | 74,035                            | 5,238   | 79,273    | 1,331                                                                                  | 199,289                                                               | 48,863            | 1,463,             | 399.   |
| 15  | Magdeburg                                      | 60,423                            | 4,407   | 64,830    | 1,455                                                                                  | 83,912                                                                | 69,049            | 1,522,             | 833.   |
| 16  | Merfeburg                                      | 71,819                            | 6,851   | 78,670    | 1,489                                                                                  | 134,830                                                               | 74.334            | 1,819,             | 005    |
| 17  | Erfurt                                         | 35,409                            |         | ,         | 402                                                                                    | 111,198                                                               | 46,780            | 1,200              | 465    |
| 18  | Schleswig                                      | <b>25,98</b> 0                    | 7,542   | 33,522    | 326                                                                                    | 64,426                                                                | 30,827            |                    | 419    |
| 19  | hannover (Proving) .<br>Gemeinschaftliche Bal- | 226,859                           | 18,187  | 245,046   | 7,935                                                                                  | 600,284                                                               | 249,468           | 5,498              | 856    |
| ı   | bungen                                         | 2,307                             |         | 2,307     | 1                                                                                      |                                                                       |                   |                    |        |
| 20  | Münster                                        | 2,222                             | 240     | 2,462     | 21                                                                                     | 6,955                                                                 | 2,041             | 93,                | 312    |
| 21  | Minden                                         | 35,211                            | 1,304   | 36,515    | 671                                                                                    | 78,133                                                                |                   |                    | 635    |
| 22  | Arnsberg                                       | 19,580                            | 812     | 20,392    | 367                                                                                    | 40,516                                                                | 18,551            | 309                | 678    |
| 23  | Raffel                                         | 193,758                           | 7,081   | 200,839   | 1,858                                                                                  | 377,893                                                               | 263,526           | 3,470              | 280    |
| - 1 | Bemeinschaftliche Bal-                         |                                   |         | l         |                                                                                        |                                                                       |                   |                    |        |
| ŀ   | bungen                                         | 19,397                            | 295     | ,         | 111                                                                                    |                                                                       |                   |                    |        |
| 24  | Wiesbaben                                      | 49,506                            | 2,290   | 51,796    | 1,196                                                                                  | 116,809                                                               | 68,785            | 1,622              | ,690.  |
| ı   | Gemeinschaftliche Bal-                         |                                   |         | l         | ł                                                                                      | ł                                                                     |                   | 7.3                |        |
| ľ   | dungen                                         | 517                               | 2       |           |                                                                                        |                                                                       |                   |                    |        |
| 25  | Roblenz                                        | 26,048                            |         | ~0,.00    | 196                                                                                    | <b>45,96</b> 0                                                        | 49,141            | 670                | ,993,- |
| 26  | Düffelborf                                     | 15,931                            | 2,038   | 17,969    | 750                                                                                    | 27,727                                                                | 10,087            | 386                | 568    |
| 27  | Cöln                                           | 11,705                            |         | ,         | 114                                                                                    | 19,181                                                                | 32                | 306                | 288    |
| 28  | Trier                                          | 61,336                            | 1,743   | 63,079    | 698                                                                                    | 15 <b>7,4</b> 33                                                      | 44,400            | 1,591              | 926.   |
| 29  | Aachen                                         | 28,125                            | 752     | 28,877    | 445                                                                                    | 37,097                                                                | 31,477            | 397,               | 515.   |
| ١   | Summa .<br>Gemeinschaftliche Wal-              | 2,328,987                         | 271,649 | 2,600,636 | 111,180                                                                                | 4,710,721                                                             | 1,627,571         | 42,035,            | 550.   |
| ı   | bungen                                         | 22,221                            | 297     | 22,518    | 112                                                                                    | ľ                                                                     |                   |                    |        |
| 30  | Muthmakliche Mebr-                             |                                   |         | 1 22,010  | 1                                                                                      |                                                                       |                   |                    |        |
| ٦   | Einnahme in Folge                              |                                   |         |           |                                                                                        |                                                                       |                   |                    |        |
|     | höherer Bermerthung                            | <b>!</b>                          |         |           |                                                                                        |                                                                       |                   |                    |        |
|     | bes Holzes und ber                             |                                   |         |           |                                                                                        |                                                                       | {                 |                    |        |
| ١   | Rebennutungen und<br>höheren nachaltigen       |                                   |         | •         |                                                                                        |                                                                       |                   | 1                  |        |
|     | Natural-Ertrages ge-                           |                                   |         |           |                                                                                        | 1                                                                     |                   |                    |        |
| - 1 | gen die Annahme der                            |                                   |         | l         |                                                                                        | l                                                                     |                   | ١                  |        |
| ا., | Special-Etats                                  | _                                 | _       | _         | _                                                                                      | -                                                                     | -                 | 5,                 | 49.    |
| 31  | Bei der Central-Ber-                           |                                   |         |           |                                                                                        |                                                                       |                   | 1                  |        |
|     | waltung                                        | -                                 | _       | _         | -                                                                                      | _                                                                     | -                 |                    |        |
| - 1 |                                                |                                   |         |           | 1                                                                                      | Ī                                                                     | 1                 | 47.z               | 100    |

### 61.

Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten über den Etat der Staats-Forstverwaltung für das Jahr 1876.

(8. Sigung am 17. Februar 1876.)

Prafibent: Wir gehen über gum

Ctat ber Forftverwaltung.

Die Einnahme finden Sie im Hauptetat Seite 2, Kapitel 2, die dauernden Ausgaben im Hauptetat Seite 18 bis 20 Kapitel 2-4; einmalige außerordentliche Ausgaben Hauptetat Seite 72 Kapitel 4.

3ch eröffne die Diskuffion über die Einnahmen, Rapitel 2, Titel 1: Für Holg 47,900,000 Mark.

Der Abgeordnete Graf Matufchta bat bas Bort.

Abgeordneter Graf **Matuschla.** In der Gruppe zur Borberathung des Forstetats, zu welcher zu gehören ich die Ehre gehabt habe, sind mehrere Fragen zur schriftlichen Beantwortung schriftlich gestellt worden, wie das auch vor zwei Jahren bei Borberathung des Forstetats gehalten worden ist. Witglieder der Gruppe haben in Folge dessen erwartet, daß heute dem Hohen Hause sowohl die Ansragen, als auch die darauf ergangenen Antworten gedruckt vorgelegt werden würden. Das ist nicht der Fall gewesen; unsere Erwartungen sind hierin getäusicht worden, und ich sehe mich deshalb genöthigt, einige Fragen, die der Gruppe gestellt worden sind, hier im Plenum nochmals vorzutragen, od zwar die Debatte dadurch allerdings einige Berzögerung erleiden wird.

In ber Gruppe ift zu bem vorliegenden Titel bie Frage gestellt worben, ob bie Königliche Staatsregierung wohl Willens fein mochte, ben Forstmeiftern und benjenigen Oberforstmeistern, welche Naturalrechnungen zu revidiren haben, bei ber außerordentlich zeitraubenden und technische Sachkenntniffe nicht erforbernben Brufung ber Grundlagen gur Naturalrechnung infofern eine Erleichterung ju gewähren, als diese Britfung den Ralfulationsbeamten der Röniglichen Regierungen übertragen werden tonnte, Ich verftebe unter "Brufung ber Grundlagen zur Naturalrechnung" insbefondere die Revision fammtlicher Holzanweisegettel, beren Menge befanntlich bei einer größeren Bahl von Oberforftereien, wie fte gewöhnlich zu einem Forfimeisterbezirke gehören, eine ganz enorme ift; ich verftehe barunter ferner die Bergleichung biefer Holgverabfolgungszettel mit ben Solgabgablungstabellen ber Forfter, biefer wieder mit ben Solgabgablungeregiftern und bem Solzwerbungstoftenmannale ber Oberforfter, Diefer wieder mit den Lizitationsprotofollen und anderen Materialausgabebelägen, endlich mit der Naturalrechnung felbft. Es ift also eine außerordentlich zeitraubende und, ich möchte fagen, geifttöbtenbe Arbeit für die Forftmeifter und Oberforftmeifter, bie ihre Beit und Renntniffe boch wohl beffer anwenden tonnen, als mit folchen rein falfulatorifchen Sachen, die recht gut von Seiten ber Ralfulaturbeamten beforgt verden tonnen. Ich hatte bie Frage gestellt, ob wohl die Ronigliche Staatsregierung Billens fei, hierin ben gedachten Forftbeamten eine Erleichterung ju gewähren; eine Antwort hierauf ift bis jest nicht erfolgt.

Prafibent: Der Berr Regierungstommiffar hat bas Wort.

Regierungetommiffar Lanbforftmeifter Ulrici: Dem materiellen Antrage

gegenüber, der dahin geht, daß die Forstmeister resp. Oberforstmeister von der Prüsung der Naturalrechnung eutbunden werden mögen, bemerke ich zunächst, daß eine kalkulatorische Prüsung dieser Rechnung Seitens der Forstmeister nicht verlangt wird. Daß das nicht der Fall ist, ergiebt sich aus dem Attest, welches die Forstmeister über diese Naturalrechnung auszustellen haben und etwa dahin lautet "daß sie diese Rechnung geprüst und vorbehaltlich der kalkulatorischen Fest stellung sür richtig befunden haben " Wenn daher der Antrag des Herrn Borredners nur dahin gehen kann, daß den Forstmeistern auch die Bergleichung der verschiebenen Bücher der Rechnungsunterlagen, also der Abzählungskabellen, der Absolgezettel u. s. w. abgenommen und der Kalkulation der Regierung zugewiesen werden möchte, so ist es mir nicht ganz zweisellos, ob hierdurch das erzielt werden würde, was der Herr Borredner im Auge hat, nämlich eine Berringerung der Schreibereien und Stubenarbeit.

Wenn diese Arbeiten, die jett in loco von den Forstmeistern brevi manu abgemacht, den Regierungskalkulatoren überwiesen werden, so liegt es in der Natur der Sache, daß solche vom grünen Tische aus über alle hervortretende oft kleine Differenzen Notaten ziehen und so eine Schreiberei hervortrefen möchten, durch welche die technischen Beamten mehr als die Forstmeister durch die jetige Art der Rechnungsprüfung belastet werden. Bin ich hiernach dem gestellten Antrage gegenüber nicht ohne Bedenken, so kann ich doch dem Gerrn Borreduer die Bersicherung geben, daß es augenblicklich in der Absicht der Regierung siegt, alle diejenigen geschäftlichen Instructionen, die für die Obersörster und Forstmeister gültig sind, einer eingehenden Prüsung nach der Richtung hin zu unterwersen, ob resp. in welcher Form es thunlich ist, dem Schreibwert und der Studenarbeit dieser Beamten eine weitere Berringerung zu beschaffen und daß hierbei auch die Intentionen des Herrn Borreduers sicherlich werden in Erwägung gezogen werden.

Brafibent: Der Abgeordnete Bernhardt bat bas Bort.

Abgeordneter Bernhardt: Ich erlaube mir die Bemertung, daß ich mich zu Titel 18 jum Wort gemelbet habe.

Prafident: Ich bitte um Entschuldigung, ich habe bie Melbung falich verftanden.

Dann würde zu diesem Ginnahmetitel ber Abgeordnete Freiherr v. ber Red bas Wort baben.

Abgeordneter Freiherr v. d. Red: 3ch wollte mir erlauben, turz zu tonftatiren, daß ich dem Ausspruch des herrn Regierungskommissans nur beitreten tann, allerdings mit dem Bunsche, daß seitens des Ministeriums ernstlich diese Angelegenheit in's Auge gesaßt und in einer Beise Abhülse geschafft werde, die, wie ich sie für möglich halte, einerseits sehr wesentlich zur Erleichterung der betreffenden Beamten dienen tann, andererseits auch die Sicherstellung der rechnungsmäßigen Behandlung der Geschäfte vollständig verbürgt. Ich glaube daher daß durch die Ansrage des herrn Kollegen Matuschla in dieser Beziehung die Intentionen des Hauses vollständig vertreten werden.

Präfident: Die Diskussion über Titel 1 ber Einnahmen ift geschloffen -- ber Titel ift festgestellt.

Titel 2-13 ber Ginnahmen, - ohne Biberfpruch genehmigt.

Dauernbe Ausgaben Rapitel 2 Titel 1-17

(ber Abgeordnete Graf v. Matnichta melbet fich jum Bort.)

Dann will ich junachft tonftatiren, daß Titel 1 bewilligt ift. Ru Titel 2 bat ber Abgeordnete Graf v. Matufchla bas Wort.

Abgeordneter Graf Matufchta: Bu Rapitel 2, Titel 2 ift in ber Gruppe eine Anfrage geftellt worben, bie zwar nicht von mir felbft ausgegangen ift, mit ber ich aber so einverstanden bin, daß ich fie ju ber meinigen mache. Die Unfrage bezieht fich auf die fehr erheblichen Ungleichheiten in den Ginnahmen ber Roniglichen Oberforfter, welche theils badurch herbeigeführt find, bag in ben eingelnen Theilen ber Brovingen befanntlich febr verschiedene Lebensmittelpreise obwalten, theils baburch, bag bei ber Ausstattung ber verschiebenen Oberförfterfellen mit Dienftländereien naturlich nicht gang gleichmäßig bat verfahren werben tonnen. Bezüglich ber Forfter- und Balbwarterftellen ift im gegenwartigen Ctat das Austunftsmittel getroffen, daß die betreffenden Beamtenkategorien Stellenzulagen befommen haben, wodurch diejenigen Stellen, welche minder gut mit Dienftlandereien botirt find, ober in Provingen liegen, wo die Lebensmittel theurer find, anfgebeffert worden find. Es ift nun die Frage gestellt worden ob es nicht auch möglich mare, ichlechte Oberforfterftellen baburch aufzubeffern baß man ihnen hinreichenbe Stellenzulagen gewährt, und zwar nicht aus bem gewöhnlichen Befoldungsfonds, fondern aus befonderen, hierzu gefchaffenen Fonds Diefe Frage ift bis jest noch nicht beantwortet worden, und ich wurde die Ronigliche Staatsregierung bitten, fich barüber zu äußern.

Prafibent: Der herr Regierungstommiffar bat bas Wort.

Regierungstommissand Landsorstmeister Ulrie: Es wird von der Staatsregierung nicht versannt, daß es nothwendig ift, ganz besonders ungünstig situirt. Oberförsterstellen, ebenso wie es bei den Försterstellen der Fall ift, durch Stellenzulagen einigermaßen in ihren petuniären Berhältnissen auszugleichen. Es ist zu diesem Zwede dis zum Jahre 1872 in allen Etatsentwürfen bei diesem Kapitel ausdrücklich ausgenommen gewesen, daß dasselbe auch zu Stellenzulagen verwendbar sei. Bom Jahre 1873 ab ist diese ausdrückliche Bemerkung sortgesassen, die Stellenzulagen sind jedoch der Natur der Sache nach, zumal die Inhaber der betressenden Stellen einen gewissen Anspruch auf dieselben hatten, weiter gewährt worden. Gegenwärtig schwebt nun über diesen Punkt eine Korrespondenz mit der Kgl. Oberrechnungstammer, vor deren Abschluß die Regierung nicht in der Lage ist, eine Entschließung hinsichtlich der angeregten Frage zu sassen.

Prafibent: Die Distuffion itber Titel 2 ift gefchloffen, ber Titel ift bewilligt.

Titel 3-5. - Ohne Biberfpruch bewilligt.

Titel 6. Bur Remunerirung von Forsthülfsauffebern 2c.

Der Abgeordnete Graf v. Matufchta hat bas Bort.

Abgeordneter Graf v. Matuschka: Im Staatshaushaltsetat pro 1874 und 1875 ist bei den betreffenden Titeln die Feststellung getroffen worden, daß inde aus diesen Titeln für spätere Jahre reservirt werden können. Ich würde in Im Interesse der Regierungen liegend halten, daß auch in diesem Jahre, eine solche Feststellung im Etat weggeblieben ist, ihnen eine Disposition über liebene Bestände vorbehalten werde, und es möchte daher erwünsicht sein, daß i be Bemerkung die in den Etats pro 1874 und 1875 enthalten ist, auch in Grat pro 1876 ausgenommen werde.

Braftbent: Der Berr Regierungstommiffarius bat bas Bort.

Regierungstommissarius, Landsorstmeister Ulrie: Meine Herren! Es handelt sich hier um persönliche Ausgaben, also um solche, die mit dem Jahresschluß vollständig abgewicklt sind, und nicht um sachliche, beilpielsweise um Bauausssührungsausgaben, die nicht immer am Jahresschluß abwickelungssähig sind. Die Regierung hat es deßhalb für angemessen erachtet, bei diesem Titel die Uebertragungssähigkeit auf spätere Jahee uncht weiter zu beanspruchen; sie hält es vielmehr für korrekter, Minderausgaben, die am Schlusse eines Jahres bei diesem Titel hervortreten, von der Sollausgabe absetzen zu lassen, und etwaige durch das Bedürsniß bedingt gewesene Mehrausgaben als Etatsüberschreitungen nachzuweisen.

Präfibent: Ich bin zweifelhaft, ob ein bestimmter Antrag gestellt ift. Abgeordneter Graf v. Matufchla: Rach dieser Erklärung würde ich den Antrag nicht ftellen.

Prafibent: Dann tann ich wohl biefen Titel 6 als bewilligt fest-ftellen.

Titel 7-14 - find bewilligt.

Titel 15. Bur Unterhaltung und zum Reubau ber Forstbienstgebäude 2c. Der Abgeordnete Graf v. Matuschla hat das Wort.

Abgeordneter Graf b. Datufchta: 3d vermiffe in bem gegenwärtigen Etat die Angabe der Bahl derjenigen Etabliffements, welche noch herzustellen find. Wenn ich bloß diejenigen Bahlen zu Grunde lege, die im vorigen Ctat angegeben find, fo murbe es fich berausstellen, daß gegenwärtig noch 100 Oberförfter- und 665 Försteretabliffements fehlen, welche noch neu herzustellen fein würben. Sierzu treten noch mehr Baubedurfniffe, weil feit bem borigen Jahre noch einige Oberförsterstellen und Försterstellen treirt worden find. In Bezug auf biefe großen Ausgaben, die ber Koniglichen Forftverwaltung noch obliegen, scheint mir boch ber Betrag, ber ausgeworfen ift zur Unterhaltung ber Fortdienstetabliffements und herftellung neuer Dienstetabliffements, außerordentlich gering zu fein. Wenn ich vielleicht auf Rapitel 4 Titel 3 bei biefer Gelegenheit hinbliden barf, ber mit bem gegenwärtig jur Berathung fiehenden Titel febr eng zusammenbangt, fo febe ich, bag im gegenwärtigen Etat im Bangen 440,000 Mark weniger angenommen find, als im vorigen Jahre und das scheint wir boch im Bergleich mit der großen Menge noch fehlender Dienstetablissements ein recht ungunftiges Berbaltniß ju fein.

Ich würde also die Frage mir erlauben, ob die Königliche Staatsregierung nicht Willens wäre, wenigstens vom fünftigen Jahre ab, — wenn in diefem Jahre dringende hinderniffe find, den Bauten eine größere Ausdehuung zu geben — der Wiederherstellung und dem Neubau von Forstetablissements eine größere Summe zuzuwenden.

Prafibent: Der Berr Regierungstommiffarius bat bas Bort.

Regierungstommissar Lanbsorstmeister Alriet: Weine herren! Es ift richtig, daß für die Forstbaulichkeiten im Ganzen d. h. das Ordinarium und Extraordinarium zusammengerechnet, eine geringere Summe als im vorigen Jah ausgebracht ist. Beim Ordinarium ist ein Mehr beantragt. Daß das Extraodinarium in diesem Jahre geringer dotirt wurde als im vorigen Jahre, h seinen Grund in denselben Berhältnissen, welche in dem Vorbericht zum Staat haushaltsetat angegeben sind. Umftände, welche bei diesem Titel eine Ausnahr

bon ben im Borberichte erörterten allgemeinen Gefichtsbunften rechtfertigen, liegen nach ber Anficht ber Regierung nicht vor. Im Gegentheil icheint es, als ob gerade bei diesem Titel Ersparungen im Extraordinarium nicht bedenklich find. 3ch erlaube mir darauf hinzuweisen, daß bis znm Jahre 1872 bieser Titel im Extraordinarium nur 300,000 Mark betrug. Er ift im Jahre 1873 auf 600,000 Mark erhöht worden. Im Jahre 1874 find wiederum 600,000 Mark bewilligt. Im vorigen Jahre ift sogar bie Summe auf 1,050,000 Mart gestiegen. hierburch ift in ber letten Beit soviel geschehen, bag es bei biefem Titel um fo eber aulaffig fein burfte, in biefem Jahre eine Ersparnig entreten zu laffen, als burch bie Berwendung ber großen Mittel, bie im vorigen Jahre ju Gebote gestanden haben, zwar ber Bau einer erheblichen gahl von Etabliffements in Angriff genommen, aber noch nicht burchweg vollendet ift. Die Bauten, die im vorigen Jahre eingeleitet find, laufen jum großen Theil noch in diefes Jahr hinein.

hierburch wird unseren Baubeamten, wenn die Summe von 500,000 Mark für weitere Bauten im Extraordinario verbleibt, eine Arbeitslast geschaffen, die Die Besorgniß nicht gang ausschließt, ob es ihnen möglich sein wird, alle biefe Banten b. b. bie aus bem vorigen Jahre in diefes übergegangenen und bie in biefem Jahre nen in Angriff ju nehmenden fo ju tontroliren, bag baburch bie

Tüchtigfeit ber Bauausführungen unbedingt gefichert bleibt.

Brafident: Der Abgeordnete Freiherr v. b. Red hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr b. b. Red: Deine Berren! 3ch glaube bod, wir werden tonftatiren muffen, daß der erheblichen Angahl noch fehlender Etabliffements gegenüber bie Staatsmittel, bie nach bem Etat gur Ernenerung und gum Reubau refp. jum Antauf von Forstetabliffements verwendet werden follen, eine verbaltnigmäßig fleine ift, und daß immerhin, wenn wir noch 6-700 Etabliffements neu anschaffen muffen, noch mehrere Dezennien vergeben werben, bis biefe Etabliffements ba fein werden.

Run tonnte man jagen, wenn noch Dezennien vergeben tonnen, daß fie bann garnicht nothwendig seien und daß, wenn man sich 2 Dezennien ohne biese Etabliffements beholfen habe, man dies noch ferner tonne. Das wurde jedoch nur die halbe Bahrheit fein. 3d glaube, hat die Ronigliche Staatsregierung mit Recht fesigestellt, bag fie noch 5, 6-700 Stabliffements bebarf, fo muß man bis jur Berftellung berfelben Mittel und Wege ergreifen, um ben Uebergang zu erleichtern. In dieser Beziehung möchte ich mir erlauben, auf die Nr. 13 Rap. 2 hinzuweisen. Es ift bort festgestellt, daß die Oberförster Miethsentschädigungen bis 900 Mart und die Förster Miethsentschädigungen bis 225 Mart beziehen tonnen. 3ch möchte bie Aufmertfamteit ber Koniglichen Regierung barauf lenken, daß nach meinem Dafürbalten die Bewilliaung böberer Miethsentichabigung bas geeignetfte Mittel ift, um bem Uebelftanbe ichnell abzuhelfen, und bie Königliche Staatsregierung zu entlasten; benn ich bin überzeugt, wenn die Regierung, flatt wie bisher das Maximum 225 Mart Miethsentschädigung - biefes Maximum wird aber nur in Ausnahmefallen bewilligt, bas Bergeachte ift, bag ein Forfter 25, 30-35 Thaler Mietheentschäbigung befommt; biefen Betrag tann er eine wirtlich paffende Bohnung nur felten betommen b es liegt in ber Ratur ber Sache, bag er in Folge beffen fich wegen ber obnung erhebliche Beidrantung anferlegen muß - ich fage beshalb: gabe in bem Forfter 100 ober auch 150 Ihaler in einzelnen Fallen, fo murbe bas Folge haben, bag man geeignete Ctabliffements murbe miethen tonnen, und mur ba, wo berartige geeignete Etabliffements nicht zu beschaffen find, wurde man jum Nenban übergeben muffen.

Es würde das meines Erachtens ein großer Gewinn sein, denn 150 Thr. ift eine Reinigkeit gegensiber den bedeutenden Summen, die zum Neubau aufgewendet werden müssen, benn im Durchschnitt wird ein solches Försteretablissement doch 5—6000 Thaler koften, wir würden also nicht einmal die Zinsen hierbon ausgeben.

Ich möchte mir erlauben, bie Staatsregierung auf diefen Buntt aufmertfam zu machen.

Prafibent: Der Abgeordnete v. Benda hat bas Bort.

Abgeordnete v. Benda: Meine Herren! Ich glanbe doch, daß fast alle Forflachverständige mit mir hierin übereinstimmen werden, wenn ich sage, es ist überwiegend wünschenswerth, daß wir selbstätändige Forstetablissements haben, und ich tann das Einmiethen der betreffenden Forstschutzmannschaften nur als einen Nothbehels ansehen.

Im übrigen habe ich geglaubt, daß die Anfrage des Grafen Matuschla mehr an den Herrn Finanzminister gerichtet ist als an den Bertreter der Forstverwaltung, und bin der Ansicht, daß die sehr erhebliche Abminderung der Berwendung des Extraordinariums aus demselben Grunde herrührt, aus welchem ja auch in den übrigen Staatsverwaltungen im Extraordinarium in diesem Jahre erhebliche Abminderungen haben herbeigeführt werden müssen; es beruht eben in unserer allgemeinen Finanzlage. Ich sehe diese Herabminderung daher nur als vorübergehend an und bin der sesten lleberzeugung, daß, wenn das Geld in unserer Finanzverwaltung wieder stüssigiger wird, der Herr Finanzwerwaltung wieder stüssigiger wird, der Herr Finanzwermaltung wieder stüssigischen dieder die höheren Ansätze herbeizussühren, und auch der Herr Bertreter des Forstdepartements wird sich wegen der Lleberlastung seiner Baubeamten beruhigen, wenn er später das Geld im vermehrten Maßstabe wieder erhalten sollte.

Prafibent: Die Distuffion ift gefchloffen, Titel 15 ift bewilligt.

Gegen Titel 16 und Titel 17 liegt fein Biberfpruch vor, fie find bewilligt.

Ich eröffne die Diskussion über Titel 18, zu Forstkulturen und Berbesferung ber Forstgrundstide u. s. w., und über den Antrag der Abgeordneten Bernhardt und Genossen, Nr. 33 ad 1. (s. weiterhin.)

Bur Geschäftsorbnung bat ber Abgeordnete Ofterrath bas Bort.

Abgeordneter Ofterrath: 3ch möchte bitten, die beiden Titel, welche in dem Amendement gusammengefaßt find, bei ber Distussion zu vereinigen, nämlich Anpitel 2, Titel 18 und Rapitel 4, Titel 4.

Präfident: Dagegen habe ich nichts zu erinnern. Ich verbinde also bie Diskussion des Kapitel 2, Titel 18 mit dem Kapitel 4, Titel 4, auf die fich die Anträge der Abgeordneten Bernhardt und Genossen beziehen.

Der Abgeordnete Bernhardt hat bas Bort.

Abgeordneter Bernhardt: Meine Herren! Daß wir bei ber Besprechun bes Forstulturfonds in ben Kern bes ganzen Etats eingetreten sind, werden Smir alle zugeben. Es giebt teine Forstverwaltung ber Belt, die fich in einig maßen geordneten Bahnen längere Zeit bewegen tann, wenn sie nicht ausreicher. Kulturmittel besitzt. Nun ist ja auzuertennen, daß bisher unsere Forstverwaltun

in blefer Richtung ziemlich hoch gestanden hat; das hohe Hans hat aber in den letten Jahren in Einverständniß mit der Staatsregierung Schritte gethan, welche es von Jahr zu Jahr schwerer erscheinen lassen, mit den bisherigen oder auch mit den im Laufe der Jahre gesteigerten Kulturmitteln auszureichen Das Hans hat wiederholt erhebliche Summen mit der Staatsregierung vereinbart, welche zum Ankauf von aufforstungsbedürstigen Dedländereien verwendet werden sollen; ja, dieser sogenannte Ankaufssonds hat, wie man sagen kann, sich einer besonderen Popularität ersreut und es ist Niemand zweiselhaft gewesen, daß man ihn von Jahr zu Jahr bewilligen und womöglich verstärken müsse.

Run, meine Berren, wir haben gewiß heute Morgen aus ben febr intereffanten Erörterungen bes herrn Finangministers die Sicherheit geschöpft, daß es diesem Fonds an ben nöthigen Quellen bes Buffusses in ber nachsten Beit nicht mangeln wird, und wenn man für fo große Summen im Intereffe ber allgemeinen wirthschaftlichen Berhältniffe Domainen- und Forstgrundstude verlauft so wird man sicherlich zu jeder Zeit bas Geld haben, um auf die andere Schaale ber Baage einen Theil diefes Gelbes zu legen und baburch bas Staatsgrundvermögen in einer ebenso der Landestultur wie der Forfifultur nüplichen Beise an vermehren. Indeffen gur Zeit liegt die Sache nicht gang fo. Der Rulturfonds ift gegen bas Borjahr nicht vergrößert. Die Staatsregierung erkennt an, daß es nicht möglich ift, mit diesen Mitteln die rechtzeitge Aufforstung ber angekauften Landereien zu betreiben, fie macht felbst in der Bemerkung zu Tit. 18 barauf aufmertfam, bag ein boppelter nachtheil baburch erwachsen muß, nämlich ein erheblicher Bumachsverluft, weil tein bolg machft, und eine ftufenweise Degradation des Bodens, die ja nothwendigerweise da erfolgen muß, wo lange Zeit nichts als Unfrant machft und burch bie bauernde Ginwirfung ber Atmojpharilien ber Boben verhartet und verdorben wird. Ich glaube, wir folgen in diefer Richtung ber Betrachtung ber Roniglichen Staatsregierung vollfommen und ftimmen ibrer Auffaffung gu.

Das Auskunftsmittel, welches in diesem Etat getroffen ift, besteht nun darin, daß der Fond im Titel 3 des Kapitel 4 für übertragungsfähig erklärt ist mit den Kultur- und Bermessungssonds im Titel 18 des Kapitel 2, und zwar, wie es ausdrücklich heißt: gegenseitig für übertragbar erklärt; das heißt, meine Herren, die Staatsregierung wird, wenn wir so beschließen, ermächtigt, nicht allein aus dem Aukausssonds Gelder herüberzuziehen zu den Zweden des Kultur- und Bermessungssonds, sondern auch umgekehrt, aus dem letzteren Gelder zu entnehmen zum Ankauf von Forstgrundstücken. Dadurch würde eine weitere Schwächung des Forstkultursonds herbeigeführt werden, die man, glaube ich, nicht wünschen kann.

Run war allerdings von vornherein anzunehmen, daß die Königliche Staatsregierung die Sache nicht so aufgesaßt habe. Eine Anfrage in der Gruppe hat
nus auch die Ueberzeugung verschafft, daß dem nicht so sei; der Herr Bertreter
ber Königlichen Staatsregierung hat vielmehr erklärt, daß die Regierung zur
Zeit nur die Absicht habe, aus unverwendet bleibenden Mitteln des Ankaufsf de Gelber herüberzunehmen zu den Kulturen, da wo es nöthig sei.

Die übrigen Herren, welche ben Antrag mit mir unterzeichnet haben, waren mir der Ansicht, daß es zweckmäßig sei, solche Dinge im Etat recht klar eribar zu machen. Wir schlagen Ihnen deßhalb vor, die Uebertragbarkeit einhränken auf eine einseitige, derart, daß nur aus dem Ankausssonds zu Forkkulturzweden Gelb entnommen werben tann, also weber ju Bermeffungs- und Ginrichtungszweden, die ja auch im Titel 18 mit drinfteden, noch zu anderen Bweden, daß dagegen der Forfitultursonds in seiner jehigen Höhe intakt bleiben soll. Wir bitten Sie, diesem Antrage Ihre Buftimmung nicht zu versagen.

Biceprafibent Graf Bethufy . Duc: Der herr Finanzminifter bat

bas Wort.

Finanzminister Camphaufen: Ich will nur erklären, bag bie Regierung gegen ben Antrag nichts einzuwenden hat.

Biceprafibent Graf Bethusp one: Der Abgeordnete Ofterrath hat bas Bort.

Abgeordneter Ofterrath: 3d richte an ben herrn Regierungetommiffar bie Frage, ob er angeben tann, wie boch ber Rapitalsbestand bereits ift, ber gu Rapitel 4 Rr. 4 angesammelt ift. Es hat jebe Berwaltung das Beftreben, moglichft viele Titel als übertragbar bezeichnen zu konnen. Die Uebertragbarteit bat einen boppelten Ginn. Einmal verfteht man barunter, daß bas, mas bei einem Titel erübrigt ift, bei einem anderen Titel, mit bem er übertragbar ift, verwendet werden tann, und zweitens daß das, mas in einem Jahre nicht verausgabt ift, auf bas nächfte Jahr fibergeht. Bei ben uns jett beschäftigenben Titeln find beide Bezeichnungen ber Uebertragbarteit aufgeführt. Bir baben beute burch ben herrn Finangminifter außeinanderseten gehört, und ber herr Redner vor mir hat auch Bezug barauf genommen, welche Bortheile bie Beräußerung von Domainengrundftliden fowohl finanziell als auch in nationalöfonomifcher Beziehung gewährt. Wir finden bier im Rapitel 4 bas gerade Gegentheil, indem für den Antauf von Grundfliden Betrage angefest find. Es ift früher einmal in diefem Saufe beschloffen, daß bei einem übertragbaren Titel ante lineam angegeben werbe, wie boch bie angesammelten Beftande bereits find. Die Uebertragbarkeit hat nämlich den Nachtheil, daß bei Prufung des Titels Niemand überfeben tann, ob feine Bestande ju bem 3med ausreichend find. welchen die Ueberschrift bes Titels angiebt, ober ob fie nicht ausreichend find, und noch mehr tritt diefes an diefer Stelle herbor, wo gum Antauf von Grundftliden ein erheblicher Betrag ausgesett ift.

In der Anmertung zu diesen Titeln ist bemerkt, daß der eine Fonds auch in den folgenden Jahren verwendet werden kann, und da möchte ich die Frage an den Herrn Regierungskommissar richten, auf wie lange sich das erstreckt. Soviel ich weiß, war es früher Berwaltungsgrundsat, daß die Uebertragbarkeit mit dem Ablause der Etatsperiode ihr Ende saud, und jedenfalls möchte ich also den Bunsch aussprechen, daß, wenn uns heute der Kapitalbestand vielleicht noch nicht mitgetheilt werden könnte, doch künstig ante lineum bemerkt werde, wieviel Kapital zusammengebracht ist, denn dann wird man ermessen tönnen, ob der Titel ausreichend ist oder nicht.

Bicepräfibent Graf Bethufp-Suc: Der Regierungstommiffar herr Landforstmeister Ulrici bat bas Bort.

Regierungskommissar Lanbsorstmeister Alrici: Auf die Frage des Herrn Borredners, wie hoch sich der Kapitalbestand beläuft, kann ich nur die Erklärn: abgeben, daß ein solcher Kapitalbestand nicht vorhanden ist. Es sind allerdin die Fonds noch nicht vollständig ausgegeben, die im vorigen Jahre bewilli worden sind, aber über alle Fonds ist versugt worden, wenn theilweise auch nu in der Art, daß Antäuf in Aussicht genommen oder augeordnet sind und daß d

entsprechenden Summen hierfür bis dahin reservirt werden, daß der Ankauf perfekt geworden ift. Ebenso sieht es mit dem Kultursonds, auch in ihm ist kein Bestand. Ans der Uebertragbarkeit dieser Fonds auf spätere Jahre können sich daher keine Besorgnisse ergeben; ich glaube, daß wir stets mit dem Ablause des zweiten Jahres mit der Uebertragbarkeit nichts mehr zu thun haben werden. Die Uebertragbarkeit des Titels sür Ankause hat jedoch insofern eine besondere Bedeutung, als derartige Ankausgeschäfte häusig solche sind, die sich nicht sosort in einem Jahre abwickeln lassen, sondern wegen des vollen rechtlichen Abschlusses auf das nächste übergeben müssen.

Brafibent: Der Abgeordnete Graf Bethufp-huc hat bas Wort.

Abgeordneter Graf Bethuin-buc: Meine Berren! Rach bem, was ber herr Abgeordnete Bernhardt vorgetragen bat, tann ich mich fehr turg faffen. Der herr Finanzminifter bat im Gingang feiner beutigen Rebe bie Bute gehabt ju fagen, bag mahrend seiner fünfjährigen Amtsbauer 30,000,000 Mart aus bem Erlos von ber Bargellirung ber Domainen ber Staatstaffe angeftoffen feien. 3ch bege die Erwartung, daß der Berr Finangminifter Sorge tragen wird, bem Domainen- und Forftfistus die ihm auf biefe Beife entzogene Rapitalfumme im Laufe feiner ferneren Amtoführung wieder gufliegen gu laffen, er wird auf diefe Art ber Anlegung allerbings birett einen geringeren Binsfat für bie Staatstaffe erzielen als anderwarts, er wird ber Staatstaffe weniger Binfen erfparen, als wenn er die Summen gur Tilgung von Schulden anlegt, ich glaube aber, er wird burch bas Beispiel, welches er ber Bevölferung giebt, bas Darliegen bon öben ganbereien als unftatthaft angufeben, bie Steuerfraft bes gangen ganbes anhaltend, dauernd mehr forbern als es durch bas Balbichutgefet, welches fein berr Rollege für die landwirthicaftlichen Angelegenheiten im vorigen gabre uns borgelegt bat, ober in irgend einer anderen Weise bewertstelligt werben tann. 3ch möchte baber in Uebereinstimmung mit bem herrn Abgeordneten Berger bas Angenmert ber Staatsregierung barauf binlenten, mehr noch als bisber gescheben ift, solche Lanbereien, welche fich ju anderer wirthschaftlicher Benutung nicht eignen, jum Aufforsten für ben Staat zu erwerben. (Bravo!)

Prafibent: Der Abgeordnete v. Benda hat bas Bort.

Abgeordneter v. Benda: Meine Herren! Der Herr Kollege Ofterrath hat ein Stild unferes Etatsrechts berührt, bessen Feststellung wir ja sehr lebhaft wünschen, was wir aber unmöglicherweise gelegentlich hier bei bieser Etatsposition erledigen können.

Bas dann die Sache selbst betrifft, meine Herren, so will ich gegen den Borschlag der Gruppe nichts erinnern, aber gegen Uebereinstimmung mit dem Grundgedanken des Herrn Borredners möchte ich doch die andere Seite der Sache deden und möchte nicht aus der einseitigen Uebertragbarkeit des Kap. 4, Titel 4 die Folgerung hervorgehen lassen, als ob nun die Staatsregierung ermächtigt sein könnte, von dem von uns als so nothwendig erkannten serneren Ankanf von Bald- und Ausschlücken Abstand zu nehmen und in überwiegend kaben Rase diese Gelder nur zu Forstulturen zu verwenden.

Meine Herren, es ift ja volltommen richtig wenn wir Grundstide zur Aufrftung erwerben, so müffen wir auch auf ihre Kultur Bedacht nehmen, und un das in großem Maße geschieht, so werden die eigentlichen Kulturkosten im dinarium nicht mehr genügen. Ich habe die Sache aber immer so verstanz, als ob das jest in das Ordinarium übernommene Quantum zum Ankauf

bon Grundfluden ju Forften nach unferer urfprunglichen Intention auch ju Rulturfosten bes angefauften Landes verwandt werden folle, und ich sete vorans, bag ber Befdlug ber Gruppe nichts weiter beigen foll als: es follen für bie betreffenden angelauftten Grundftude auch Ru'turfoften verwendet werben, eigentlich follte es beißen in Titel 4: "jum Antauf von Grundfillden gu Forften und jur Rultur biefer Grundftlide." Ich febe voraus, bag bie Ronigliche Forfiver. waltung biefe Formulirung nicht wanscht, weil fie sonft gezwungen fein marbe, ber Oberrechnungstammer gegenüber zwei Rulturrechnungen zu führen, daß es aber unfere Intention nicht ift, die wohlüberlegten Befdluffe in Betreff ber Aufforftung ber Grunbftude möglicherweise aus ber Belt gu ichaffen ober wefeutlich ju beschränten. Ich glaube, auch ber herr Abgeordnete Graf Bethusp-huc wird insbefonbere bamit einverstanden fein, bag es werthvoll ift, bag wir bas feftftellen, daß nicht bie einseitige Uebertragbarteit nach biefer Richtung bin jur Schädigung von wohlverftandenen Intereffen diene. Benn ber Bert Bertreter bes Forstbepartements bieser meiner Auffaffung nicht widersprechen follte, fo nehme ich an, bag er bamit übereinstimmt

Prafibent: Der Abgeordnete Bernhardt hat bas Bort.

Abgeordneter Bernhardt: Ich wollte nur konstatiren, daß die Eruppe ausdrücklich von einer anderen Formulirung der Sache deshalb Abstand genommen hat, weil, wenn wir in dem Ankausssonds einen besonderen Kultursonds statuiren, zur Aufforstung angekaufter Flächen, die Berwaltung, wie der herr Abgeordnete v. Benda ganz richtig bemerkte, in die unangenehme Lage kommt, zwei Rechnungen legen zu müssen, weil nunmehr ein Kultursonds für die gewöhnliche lausende Wirthschaft und einer zur Aufforstung augekaufter Grundsstücke vorhanden ist. Im Uebrigen sind die Herren Mitantragskeller und ich sehr weit davon entsernt gewesen nunmehr das Schwert nach der anderen Seite zu kehren, und dem Ankausssonds mit einem kühnen Strich das Lebenslicht auszublasen, das ist nicht unsere Absicht gewesen. Es war ursprünglich sogar der Plan, eine bestimmte Summe zu limitiren. Das ist aus Zweckmäßigkeitsgründen unterblieben, indem ausdrücklich konstatirt wurde, das nach unserer Auffassung die Mittel aus dem Kapitel 4, Titel 3 nur soweit zur Forstultur entnommen werden sollen, als ein dringendes Bedürsniß des Kulturbetriebes dies erfordert.

Präfibent: Die Distussion über diese beiben Titel und über die Antrage zu benselben ist geschloffen. Ich kann wohl, ohne Widerspruch aus dem Hause zu ersahren, seststen, daß die beiden Titel selbst bewilligt sind, bis auf die Bemerkungen, zu denen die Anträge der Abgeordneten Bernhardt und Genoffen vorliegen. Ich bringe zunächst die Fassung der Abgeordneten Bernhardt und Genoffen hinsichtlich der Bemerkung zu Kapitel Titel 18 zur Abstimmung und bitie, dieselbe zu verlesen.

Schriftführer Abgeordneter Grütering:

Das Saus ber Abgeordneten wolle beichließen:

Die Bemerkung bei Kapitel 2 Titel 18 folgenbermaßen zu faffen: "Beftände tonnen zur Berwendung für die folgenden Jahre refervirt werden. Bergleiche außerdem die Bemerkung zu Kapitel Titel 4 (Allgemeine Ausgaben) dieses Etats."

Prafibent: Diejenigen, welche bie Bemertung in biefer Gestalt annehme wollen, bitte ich aufgufteben.

Das ift bie Majoritat; ber Antrag ift augenommen.

Ich bitte nun ben Antrag bes Abgeordneten Bernbardt und Genoffen, gu Rapitel 4, Titel 4 ber Allgemeinen Ausgaben zu verlesen.

Schriftführer Abgeordnete Grütering:

Das Saus ber Abgeordneten wolle beidließen:

Die Bemerkung zu Rapitel 4, Titel 4 (Allgemeine Ausgaben) in fol-

genber Saffung angunehmen:

"Beftande tonnen gur Berwendung für bie folgenden Sabre refervirt werben. Die gur Berftartung bes Forfitulturfonds (Rapit. 2, Titel 18) etwa erforberlichen Betrage tonnen aus biefem Fonds entnommen werben."

Bräfibent: Diejenigen, welche den Antrag annehmen wollen, bitte ich aufaufteben. (Befdiebt.)

Es ift bie Majorität; ber Antrag ift angenommen.

3d eröffne bie Distaffion über Titel 19-31. - Alles genehmigt.

Rapitel 3. Bu forstwiffenschaftlichen und Lebrameden. Titel 1-5. - Genehmigt

Allgemeine Ausgaben. Rapitel 4, Titel 1-3. - Diese Titel find fammtlich

bewilligt

Einmalige und außerorbentliche Ausgaben. Rapitel 4, Titel 1-4; fie find bewilligt.

Damit ift biefer Etat erlebigt.

#### 62.

Beset, betreffend die Verlegung des Etatsjahres und die Festftellung des Staatshaushalts-Etats für das Vierteljahr vom 1. Ianuar bis 31. März 1877. Vom 29. Iuni 1876.

Wir Bilbelm, von Gottes / Gnaben Ronig von Breugen 2c. verordnen, mit Ruftimmung ber beiben Saufer bes landtages ber Monardie, was folgt:

§ 1. Das Etatsjahr für ben Staatshaushalt beginnt vom 1. April 1877

ab mit bem 1. April und ichließt mit bem 31. Marg jebes Jahres.

Den communalen und allen sonftigen nicht flaatlichen Berwaltungen bleibt überlaffen, auch für ihren Saushalt bas veranderte Etatsjahr anzunehmen und die gegenwärtig für die Aufstellung ihres Stats, sowie für die Rechnungslegung bestebenben Termine entsprechend abzuanbern. Alle bem entgegenftebenben gefetliden Bestimmungen werben hierdurch aufgehoben.

§ 2. Der biefem Gefete als Anlage beigefligte Staatsbaushalts-Etat für bas Bierteljahr vom 1. Januar bis 31. März 1877, wird

in Ginnahme

auf 156,643,303 Mart und

in Ansgabe

auf 156,643,303 Mart,

ămlic

auf 154,607,433 Mart an fortbauernben, und

Jahrb. b. Br. Forft. u. Jagd: Wefeng. VIII.

auf 2,035,870 Mark an einmaligen und außerordentlichen Ausgaben festgestellt.

- § 3. Die in § 2 bes Gesethes vom 25. Marz b. J. (Ges. Samml. S. 35) für bas Jahr 1876, ertheilte Ermächtigung zur Ausgabe von verzinslichen Schatzanweisungen wird auf die Zeit bis zum 81. Marz 1877 ausgebehnt.
- § 4. Der Finangminister ift mit ber Ausstührung biefes Gefetzes beauftragt. Urfundlich unter Unferer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Röniglichen Inflegel.

Gegeben Bab Ems, ben 29. Juni 1876.

(L. S.)

Bilhelm.

Fürft Bismard. Camphaufen. Gr. zu Gulenburg, Leonhardt. Fall. v. Ramete. Achenbach. Friedenthal. Hofmanu.

# Taxationswesen. Material-Abuntung. Führung des Controllbucks.

68.

Umrechnung des Autreisigs von Festmaaf in Raummaaf.

Circ. = Berfüg. bes Finanz = Ministers an eine Königliche Regierung und zur gleichmäßigen Beachtung an die übrigen Königlichen Regierungen erck. Sigmaringen und an die Königliche Kinanz = Direction zu hannover.

Berlin, ben 21. April 1876.

Der Königlichen Regierung wird auf den Bericht vom 16. März d. J. erwidert, daß die Circular-Berfügungen vom 17. October 1874 \*) sowie vom 9. Februar 1864 \*\*) neben der Anweisung zur Anlegung und Führung des Controlbuchs vom 6. Juni 1875 (s. Art. 36, S. 332), nach wie vor giltig geblieben sind.

Bur Uebertragung des Reifigmaterials aus den Abzählungs-Tabellen in den Abschnitt B des Controlbuchs find deshalb die Festmeter des Nutreisigs sowohl der Stangen IV. dis VIII. als der übrigen Stangensortimente durch Multiplication mit 5,0, die Raummeter des Brennreisigs I. Classe dagegen durch Multiplication mit 2,0 auf Raummeter à 0,20 Festmeter umzurechnen.

## Der Rinang-Minifter.

3. 21.: b. Sagen.

<sup>\*) 6.</sup> Jahrbuch Banb VII. 6. 143. Art. 72.

<sup>\*\*)</sup> S. Forft= und Jagbtalenber XV. Jahrg. S. 101. Art. 47.

# Berechtigungen und Ablösungen. Gemeinheitstheilung. 64.

Betr. die Umwandlung bisher prännmerando geleisteter Abgaben in Amortisationsrenten.

Eircular = Berfügung des Königlichen Finanz = Ministeriums an die Königlichen Regierungen ju Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Marienwerder, Potsbam, Frankfurt, Cöslin, Stralsund, Posen, Bromberg, Breslau, Aegnit, Oppeln, Magdeburg, Merseburg, Ersurt, Münster, Minden, Arnsberg, Coblenz, Düsseldorf und Cöln; an die Königliche Finanz = Direction zu Hannover über Anwendung des Gesets vom 13. Febr. 1874; an die Königliche Regierung zu Schleswig über Anwendung des Gesets vom 3. Januar 1873, und an die Königliche Regierung zu Schleswig über Anwendung des Gesets vom 3. Januar 1873, und an die Königliche Regierung zu Schleswig über Anwendung des Gesets vom 3. Januar 1873, und an die Königliche

Berlin, ben 25. Februar 1876.

Der Königlichen Regierung wird anliegend Abschrift des in der Reallasten-Ablösungssache von Reu-Kudagla, Kreis Usedom-Wollin im Regierungsbezirke Stettin, namentlich in Sachen der Pfarren und Küstereien zu Benz, Coserow, Crummin, Liepe und Morgenitz, sowie der Pfarre zu Usedom wider den Forstikstus, ergangenen Erkenntnisses des Königlichen Revisions-Collegii für Landes-Cultursachen vom 13. August 1875 zur Kenntnissnahme über Anwendung des Gesetzes vom 27. April 1872 bei Umwandlung bisher pränumerando geleisteten Abgaben in Amortisations-Renten mitgetheilt.

## Finanz-Ministerium, Abtheilung für Domainen und Forsten.

v. Strans.

b. Hagen.

Im Namen des Königs.

In der Reallasten-Ablöfung von Neu-Pudagla, Kreis Usedom-Wollin, Regierungsbezirt Stettin, namentlich in Sachen der Pfarren und Kustereien zu Benz, Coserow, Crummin, Liepe und Morgenitz, ingleichen der Pfarre zu Usedom, vertreten durch den Superintendenten Gerde zu Usedom, Provolaten und Appellanten,

#### wider

den Königl. Forstsiskus, vertreten durch die Königl. Regierung zu Stettin, Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forsten, Provolanten und Appellaten hat das Königl. Revisions-Collegium für Landescultursachen in seiner Sitzung vom 13. August 1875, an welcher theilgenommen haben:

ber Bräfibent Oppermann,

ber Bebeime Ober-Regierungs-Rath Bochhammer,

bie geheimen Revifions-Rathe Lente, von Ruville, Chales de Beaulien, von Sad, Buge, Buchholg,

auf den schriftlichen Bortrag zweier Referenten, den Alten gemäß für Recht erkannt:
daß die Förmlichkeiten für beobachtet anzunehmen, in der Sache
selbst aber die Entscheidung der Königlichen General-Commission
für Pommern und Posen vom 28. Dezember 1874 zu bestätigen,
Appellanten durch die Kosten der zweiten Instanz zu tragen gehalten.

Bon

Rechts

Begen.

#### Grunbe.

Den in Aubro genannten Instituten standen aus dem fiskalischen Forstreviere Neu-Budagla bestimmte, jährlich am 2. Januar zu liefernde Holzbeputate zu, die Küsterei zu Crummin erhielt jedoch eine Geldrente nach der jedesmaligen Forstare. Bei der vom Fiskus provozirten Ablösung ist lediglich Streit über den Uebergang in das neue Berhältniß verblieben, wobei Fiskus ansänglich von der Meinung ausging, daß er zu einer pränumerando-Lieferung nicht verpflicktet sei. Auf Anordnung der Behörde sollte als Aussührungstermin der 1. Oktober 1875 dergestalt angenommen werden, daß pro 1. Januar bis 1. Oktober 1875 noch 3/4 des Holzes in natura zu verabreichen war; der Rezes vom 8. Dezember 1874 hat aber in § 4, Aussührung, solgende Fassung erhalten:

Die abgelösten Reallasten sind pro 1874 geleistet. Für die Zeit vom 1. Januar bis 1. Oktober 1875 mussen 3/4 ber in § 3, Spalte 4, ausgeworfenen Jahresreute statt der Reallasten und zwar pränumerando am 2. Januar 1875 bezahlt werden.

Am 1. Ottober 1875 erlöschen die abgelöften Reallasten gänzlich. Dagegen entrichtet der Berpflichtete vom 1. Ottober 1875 ab die im § 3, Spalte 4. ausgeworfenen Renten in vierteljährlichen Raten pränumerando an die Nießbraucher des Einkommens der berechtigten Pfarr- und Küsterstellen, und zwar bis zu dem Zeitpunkte, mit welchem die Rentenbank die Renten übernehmen wird 2c. nach dem Formular.

Der Rezest ist von dem siskalischen Bertreter volkzogen, von den berechtigten Instituten aber nicht, weil sich dieselben durch die vorstehenden Bestimmungen in ihrem Rechte auf pränumerando - Lieserung, also auch auf pränumerando - Jahlung des Aequivalents verletzt sithsten. Sie verlangten unter der Boraussetzung, daß sie die Rentendriese am 1. Oktober 1875 erhielten, außer der vollen Rente pro 1875 noch die halbe Rente pro 1876 pränumerando am 2. Januar 1876.

Die Königliche General-Commission für Pommern und Posen hat jedoch durch Entscheidung vom 28. Dezember 1874 die verweigerten Unterschriften kostenpsichtig ergänzt, weil nach § 104 des Ablösungs-Gesetes vom 2. März 1850 in Ermangelung einer Bereinigung, der Aussührungstermin von der Behörde sestzustellen sei; Nachsorderungen über den Aussührungstermin wegen Berluste aus dem späteren Eingehen der Rentenbriefszinsen in den Geseten keine Begründung sänden, der Schuldner vielmehr durch Zahlung des Capitals mit rücksändigen Zinsen nach § 149 Tit. 16 Thl. I A. L. R. von seiner Berbindlicheit völlig befreit werde.

Gegen diese Entscheidung hat der Superintendent Gerde als Bevollmächtigter sammtlicher Instituts-Bertreter formell richtig appellirt, indem er im Besentlichen ausstührt, daß bei der pränumerando-Leistung die Berechtigten an dem Fälligteitstermine in dem Besit der Renten oder Jinsen des Ablösungs-Capitals sein müßten. Dies sei zu ihrer Schädigung uach den Rezeß-Bestimmungen unter der vorausgesetzten Aushändigung der Rentendriese insofern nicht der Fall, als ihnen pro 1875 die Rente vom 1. Ottober dis letzten Dezember sehlen würde; pro 1876 erhielten sie die Rentendrieszinsen statt am 2. Januar, halb am 1. April, hall am 1. Ottober, was dem Empfange der ganzen Jinsen am 1. Juli gleichsomme Sie seine zwar mit einer Berlegung des Wirthschaftsjahres vom 1. Januar auchen 1. Juli einverstanden, Fistus müsse der dann zur Ausgleichung außer der 1/4jährlichen Rente pro 1875 noch eine halbjährliche Rente pro 1876, nämlich vom 1. Januar bis 1. Juli, zahlen.

Fistus ift der Meinung, daß mit dem Ausführungs-Termin, vom 1. Oftober 1875 seine Berpflichtung erlösche, dem Rechte auf pranumerando-Leiftung aber durch ben Rezes möglichft Rechnung getragen sei.

Der vom ersten Richter angezogene § 149 Tit. 16 Th. I. A. E. R. paßt hier nicht; ber 1. Oktober 1875 ist auch nicht ber Ansstührungstermin, welchen §. 104 bes Ablösungsgesetzes vor Augen hat, sondern es ist der allerseits vorausgesetzte Termin, an welchem die Rentenbant die Rente sibernehmen wird unter gleichzeitiger Absindung der Berechtigten.

Richtsbestoweniger verlett der Rezest die Institute und es war beshalb das I. Urtel aufrecht zu erhalten für den Fall, daß die Rentenbank mit dem 1. Oktober 1875 eintritt.

Die Behanptung ber Appellanten, daß ihnen die vierte Bierteljahrsrate pro 1875 fehlen würde, ift nicht richtig; fie erhalten diefelbe in den am 1. April 1876 fälligen Rentenbriefszinsen, allerdings zu spät.

Die Appellanten haben aber darin Recht, daß fie, so lange die Rentenbriefe laufen, niemals am Falligkeitstermine der fruberen Reallaft in den Befit ber entsprechenden Rentenbriefszinsen gelangen, fonbern immer erft später. Es ift nicht zu verkennen, daß darin ein nachtheil liegt, wenuschon fich berfelbe feineswegs mit ber auf die willfürliche Fingirung eines neuen Birthichaftsjahres begrundeten Forderung ber Appellanten bedt, wonach fie die Rente refp. Binfen vom 1. Ottober 1875 bis 1. Juli 1876 boppelt erhalten würden. Allein für bie Ausgleichung folder Nachtheile, welche bei ben verschiebenen Fälligkeitsterminen ber Reallaften und bes nur zweimaligen Gintritts ber Rentenbant am 1. April und 1. Oftober, § 16 bes Rentenbankgefetes vom 2. Märg 1850, und ber 1/2 Sahr fpater eintretenden Binfengahlung von ben Rentenbriefen, öfter eintreten, bat bas Gefet teinen Raum, wie bies auch ber erfte Richter angenommen bat. Für die Abfindung der Berechtigten tritt der Staat ein, und es ift in §§ 28 ff. bes Rentenbantgefetes genau bestimmt, wie biefe Abfindung in Rentenbriefen und baar ju gemabren ift, in welchen Appoints bie Rentenbriefe ausgefertigt werben, ju welchem Sate und ju welchen Zeiten die Berginfung erfolgt. Godann verordnet § 50 bes cit. Gefetes mortlich:

Bon bem Zeitpunkte ab, in welchem eine Rente von der Rentenbank übernommen und der Berechtigte durch letztere abgefunden wird, (§§ 15, 16 und 30) hören alle gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen den bisher Berechtigten und Berpflichteten in Bezug auf diese Rente und diejenigen Reallaften, an deren Stelle die Rente getreten, völlig auf.

Nur wegen ber Rudftanbe bleiben bem bisher Berechtigten feine Rechte vorbehalten.

Rach biefer Borschrift treten, da es fich um Rudftande überall nicht handelt, mit dem 1. Oktober 1875 die Berechtigten aus aller Berbindung mit dem verpflichteten Fistus und stehen fortan lediglich dem Staate gegenüber. Demgemäß ""fen sie sich auch mit der ben gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden durch

Staat zu gewährenden Absindung begnisgen und wenn dieselbe, namentlich halbjährliche posinumerando-Berzinsung ihren Interessen nicht entspricht, so zen sie Rentendriese versilbern und das Capital anderweit unter Borbeeiner pränumerando-Berzinsung besegen, eine Operation, auf welche sie bei Aussoosung eines Rentendrieses noch näher hingewiesen werden. Dagegen bleibt bis zum Eintritte der Rentenbant das bisherige Rechtsverhältniß bestehen und da beide Theile darüber einverstanden sind, daß die Natural-Leistung mit dem 1. Januar 1875 aufhört, das ist der eigentliche Ausführungstermin; die Theilrente pro 1875 aber regelmäßig am 2. Januar pränumerando gezahlt werden muß, so ist Fiskus zu etwas Mehrerem, als er rezesmäßig sibernommen hat, in der That nicht verpslichtet. Die Beigerung der Institute, den Rezeß zu vollziehen, und solgerichtig ihre Beschwerde gegen das I. Urtel, ist danach unbegründet.

Die ganze Entschädigungs-Berechnung der Appellanten beruht darauf, daß die Rentenbank mit dem 1. Oktober 1875 eintritt, davon geht auch der Appellat aus und nicht minder die General-Commission. Wirde aber die Rente nicht am 1. Oktober 1875, sondern erst am 1. April 1876 übernommen werden, so hätten stür diesen Fall die Appellanten eine ganz andere Berechnung ausstellen müssen. Es könnte alsdann möglich sein, daß Fiskus die alsdann am 2. Januar 1875 sällige aber erst am 1. Oktober 1875 zahlbare letzte Onartalrente pro 1875 vom 2. Januar 1875 ab mit  $5^{0}$ /o verzinsen müsste, während die noch zahlbare erste Onartalrente pro 1876 rechtzeitig am 2. Januar 1876 ersolgen würde; allein es kann darauf in Ermangelung alles von den Parteien zu dietenden Anhalts sür jetzt nicht näher eingegangen werden, zumal der hier gedachte Fall allem Erwarten nach nicht eintreten wird.

Als unterliegendem Theile mußten den Appellanten nach § 6. tit. 23, Br. O. auch die Roften ber II. Inftang jur Laft gelegt werden.

Berlin, ben 13. Auguft 1875.

Urfunblich unter Siegel und Unterschrift ausgefertigt.

(L. S.)

Das Revifions-Collegium für Lanbestulturfachen.

gez. Oppermann.

# Forft = Wegebau.

65.

Unterhaltung der Wege in den Staatsforsten.

Circular-Berfügung bes Finang-Ministeriums an sammtliche Königliche Regierungen ercl. Sigmaringen und an bie Königliche Finang-Direction in Dannover,

Berlin, ben 20. April 1876.

Der Königlichen Regierung wird in Betreff ber Berwendung Ihres et. mäßigen Forstwege-Baufonds und ber kunftig zu beantragenden Zuschiff bemfelben Nachstehendes zur Beachtung mitgetheilt:

Bu ber laufenden Unterhaltung ber bereits ausgebauten öffentlichen Binnerhalb ber fistalifchen Forften, sowie zur blog polizeimäßigen Inftanbfet

der vorhandenen Bege wird Ihr etatsmäßiger Fonds in der Regel die erforderlichen Mittel gewähren. Die Disposition über denselben für diese Zwede bleibt der Königlichen Regierung überlassen, und ift es Ihre Sache, die diesfälligen Borschläge und Kostenanschläge der Oberförster in Bezug auf Bedürfniß und Zwedmäßigkeit selbstfändig zu prüsen, auch darüber zu befinden, ob vor deren Genehmigung in einzelnen Fällen eine bautechnische Redisson der Kostenanschläge zu veranlassen ift.

Wenn es fich bagegen barum handelt,

einen bestehenden Weg chausserähnlich mit Befestigung ber Fahrbahn durch Steinpstafter, Steinschlag, Schladen ober Ries auszubauen,

besgleichen wenn

ein völliger Umbau refp. ein umfaffender Inftanbfetaungsbau eines früher ausgebauten Weges,

und ebenfo wenn

bie Anlegung eines neuen Beges ober bie Berlegung eines ichon vorhandenen Beges in erheblichem Umfange

beabsichtigt wird; so ift hierzu als zu einer neuen Anlage bie biesfeitige Genehmigung einzuholen.

Ein folder Antrag muß enthalten:

Die spezielle Bezeichnung des Weges unter Beifügung eines von dem Herrn Regirungs-Bau-Rath revidirten Kostenanschlages und die nähere Motivirung des Bau-Projektes mit Rücksicht auf bessen Wichtigkeit für das Interesse der Forstverwaltung.

Ob ein solder Koftenanichlag, wenn er von dem betreffenden Oberförster aufgestellt worden, einer Borrevision durch den Kreisbaubeamten zu unterwerfen ift, wird der Erwägung der Königlichen Regierung anheimgegeben. Der Kosten-Anschlag muß übrigens, auch wenn der Bau auf mehrere Jahre vertheilt werden soll, den gesammten Kostenbetrag für den auszubanenden Weg ersehen lassen.

Soweit die Geldmittel zu diesen nach vorheriger diesseitiger Genehmigung auszusährenden Wegebauten aus dem etatsmäßigen Fonds der königlichen Regierung nicht entnommen werden können, mag dieselbe die Ueberweisung des erforderlichen Zuschusses beantragen, den diessfälligen Bericht aber so zeitig absenden, daß derselbe jedensalls noch vor Ablauf des Monats Dezember hier einzeht. Spätere Anträge würden keine, oder doch nur in soweit Berücksichung sinden können, als nach den diesseits bereits getroffenen Dispositionen über den Fonds noch versügbare Mittel vorhanden sind.

Für ben Fall, daß die Königliche Regierung die Koften für die laufenbe Unterhaltung der ausgebauten Wege resp. für die polizeimäßige Weginflandssetzungs-Arbeiten aus Ihrem etatsmäßigen Fonds zu bestreiten außer Stande sein sollte, hat dieselbe die unerläßlich nothwendige Berstärfung des Fonds für das solgende Jahr ebensalls in dem angegebenen Termine zu beautragen, die diessällige Bedarfssumme aber von derzenigen für neu auszubauende Wege, uch wenn beibe in einen Bericht ausgenommen worden, der besseren Uebersicht vegen getrennt zu halten.

Finang-Minifterium, Abtheilung für Domainen und Forften.

b. Strang.

b. Sagen.

# Forft- und Ragbidus und Strafweien.

Ein Königl. Forstansseher, welcher, indem er seine in der Königl. Forst zur Ergreifung eines Zagd-Kontravenienten begonnene Amtsthätigkeit durch Verfolgung des Kontravenienten auf ein fremdes Jagdrevier fortsett, dieses Revier mit unverbundenem Gewehr betritt, macht sich dadurch einer zur gerichtlichen Ahndung geeigneten Amtsüberschreitung nicht schuldig.

Auf ben von ber Roniglichen Regierung ju Dt. erhobenen Conflitt in ber bei ber Rönigl. Rreisgerichts-Commiffion ju S. anhängigen Untersuchungsfache wiber ben Königl. Forftauffeber R. in T., betreffend Jagd-Kontravention, ertennt ber Ronigl. Gerichtshof gur Enticheidung ber Rompeteng-Ronflifte fur Recht: bag ber Rechtsweg in diefer Sache für unzuläffig und ber erhobene Ronflitt baber für begrundet zu erachten.

Von

Reфt\$

wegen.

Grünbe.

Der Königl. Forftauffeher R. ju T. wurde auf die Anzeige bes Büchsenmachers G. angeklagt, beffen bort belegenes Jagbrevier am 7. Dai 1874 unberechtigt mit unverbundenem Gewehr betreten zu haben. Er mandte bagegen ein, daß er lediglich in Erfüllung feiner Bflicht ben in ber angrenzenben Roniglichen Forft beim Schiegen eines Rebes betroffenen Rurichner S. aus T. gur Feststellung ber Bersonlichkeit borthin verfolgt und, nachdem er ihn augerufen nub erlannt, ungeachtet feiner Meußerung, feinen Unfinn gu machen, gur Beftrafung angezeigt habe. Er murbe jeboch am 21. September 1874 von der Roniglichen Rreisgerichts-Commiffion au G. nach bem Strafgefety-Buch § 368, Rr. 10, ju 1 Thir. Gelbbufe eventuell 1 Tag Saft verurtheilt, weil seine Amtsthatigteit auf ben Ronigl. Forft beschräntt fei. Er legte ben Recurs ein. Gleichzeitig erhob bie Rönigl. Regierung ju D. ben Konflitt auf Grund bes Gefetzes vom 13. Februar 1854 und unter ber Ausführung, daß ber Angeklagte nach bem Ministerial-Restript vom 14. Marg 1850 Behufs Uebermachung ber Jagd-Rontraventionen bas Revier bes Jagbberechtigten S. habe betreten burfen. Der Ronflitt murbe beshalb von bem Königl. Appellationsgericht ju R. und auch bon ber Ronigl. Rreisgerichts-Commission au G. für begründet erachtet, mabrend fich weber ber Polizei-Auwalt noch ber Angeklagte erklärte.

Es war, wie geschehen, zu erkennen. Die erwähnte Auslaffung bes Ange-Magten auf die Anklage wird von bem Rurichner S. im Befentlichen als richtig anerkannt. Derfelbe will zwar nicht in bem Königl. Forft, sondern auf bem Privat-Jagdreviere des S. nach einem Reb geschoffen und mit ber Aeußerung: "Ra, machen Sie boch teinen Unfinn", ben Blichseumacher S., für welchen er in ber Finfterniß ben Angeklagten gehalten habe, gemeint haben, bezeugt aber eiblich, baß ber lettere nach bem Soug plotlich aus ber Ronigl. Forft mit bem unberbundenen Bewehr auf ibn jugefommen fei, ibm ein Salt jugerufen habe und mit bem Bemerten, daß er ihn fenne, nach bem Konigl. Forft gurudgegangen fei. hiernach

muß als erwiesen angenommen werben, daß der Angeklagte lediglich in der Abficht, die Berfonlichfeit bes Rürfcners S., welchen er bei Berübung eines Jagbfrevels im Ronigl. Forft betroffen haben wollte, festzustellen, auf bas angrengenbe Jagbrevier bes Buchsenmachers S. übergetreten ift, und erscheint nach seinem ganzen Berhalten seine Angabe glaubhaft, daß er dazu veranlaßt worden sei, weil jener bor ibm borthin gefluchtet fei. Der Angeflagte feste alfo feine in dem Königl. Forft zur Ergreifung des Jagd-Kontravenienten begonn ene und in dem Forft- und Jagbschut bestehende Amtsthätigkeit durch Berfolgung bes letteren auf bem fremben Jagbrevier nur fort, um fie jum endlichen Abichluß, wenn auch nicht burch Berhaftung, boch burch Fefiftellung ber Perfonlichkeit jum 3med ber Beftrafung gn bringen. Gein ganges Berfahren ftellt fich baber bis zu feiner Rudtehr in ben Ronigl. Forft als ein amtliches und einbeitliches bar. Aehnliche Grundfate find bereits in ben Ertenntniffen bes Ronigl. Berichtshofes gur Enticheidung ber Rompeteng-Ronflifte vom 22. November 1851 und 8. Marz 1856 (Juftiz-Minift.-Bl. 1853 S. 351 und 1856 S. 331) in Bejug auf die Anwendung ber Baffengewalt außerhalb ber Forft in Gemägbeit des Gesetzes vom 31. März 1837 andgebrückt und tann namentlich eine entgegenstebenbe Auficht nicht gefolgert werben aus bem Ertenntniffe bom 24. Robember 1855 (Just.-Minift.-Bl. 1856 S. 59), ba bierin nur ansgeführt ift, bag bie bem Forfibedienten obliegende Bflicht gur Ueberwachung ber Jagd-Rontraventionen an fich noch nicht gum Betreten frember Jagbreviere außerhalb ber ihm unterfiellten Forft mit Schießwaffen berechtige. hiernach tann nicht angenommen werben, bag ber Angeflagte obne Befugnig bas Ragbrevier bes Büchsenmachers S. betreten und daburch fich nach bem Strafgeset-Buch § 368, Rr. 10 und bem Gefet vom 13. Februar 1854 einer Uebertretung und somit einer jur gerichtlichen Berfolgung geeigneten Ueberschreitung feiner Amtsbefugniffe schuldig gemacht habe.

Berlin, ben 12. Juni 1875.

Ranigl. Gerichtshof jur Enticheibung ber Rompeteng-Rouflifte.

(Unterfdrift.)

67.

Macht der Finder eines Hirschgeweihes, welches naturgemäß von dem Wilde abgeworfen worden ist, sich dadurch strafbar, daß er das Geweih sich aneignet?

(Entscheibungen bes Ober-Tribunals, Bb. 75, G. 383.)

Die unverehelichte F. zu Pohlborf fand im Mai 1874 in einem in der Irafichaft Glat belegenen Walbe zwei Hirschgeweihe, nahm biefelben an sich, vertaufte bas eine für 2 Thir. und übergab bas andere einem Forftausseher auf beffen Anfordern. In dem erwähnten Landestheile hat die Jagd-Ordnung für

Schlefien vom 19. April 1756 gegenwärtig noch Geltung. Wegen ber burch ben Berkauf bes einen Geweißes bewirkten Aneignung wurde die F. zur Untersuchung gezogen und das Areisgericht zu Habelschwerdt stellte in seinem Erkenntnisse vom 19. October 1874 thatsächlich sest, daß die Angeklagte der unbefugten Jagdanstübung sich schuldig gemacht habe und verurtheilte sie auf Grund des § 292 des Str.-G.-B. zu einer Gelbstrase.

Die Staatsanwaltschaft appellirte, indem sie ausstührte, ein Jagdvergehen liege nicht vor, wohl aber eine Unterschlagung im Sinne des § 246. a. a. O., da in der Handlung der Angeklagten kein Eingriff in die Rechte des Jagdinhabers, vielmehr ein Eingriff in die Rechte des Waldeigenthümers zu sinden sei. Dieser Ansicht trat das Appellationsgericht zu Breslau in seinem Erkenntnisse vom 27. Januar 1875 im Wesentlichen bei, indem es das Borhandensein eines Jagdvergehens nicht annahm, die Angeklagte dagegen des im § 246 a. a. O. vorgesehenen Bergehens sür schuldig erachtete und deshalb das erste Erkenntniss nur in Betreff der erkannten Strase bestätigte. — Auf die von der Angeklagten eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde hat das Ober-Tribunal das Appellationsurtel vernichtet, das erste Erkenntniß ausgehoben und die Angeklagte von der Beschuldigung der unbesugten Jagdaussübung, sowie von dem Bergehen der Unterschlagung freigesprochen.

#### Grünbe.

Der Thatbestand, wie er in ben Ertenntniffen beiber Inftangen als feftftehend angenommen worden ist, rechtfertigt die eingelegte Richtigkeitsbeschwerbe. Der § 246 bes Str.=G.-B. erfordert zu seiner Anwendbarkeit, daß ber Thater eine fremde bewegliche Sache fich rechtwidrig aneignet; beibe Requisite liegen aber bier nicht vor. Der Jagbberechtigte, in beffen Revier ein Birfch fein Geweih abgeworfen hat, hat vermöge seines Jagbrechtes teinen ausschließlichen Anspruch auf Offupation eines solchen Geweihes; benn bas Jagbrecht besteht begrifflich in dem Auffuchen und Aneignen jagbbarer wilder Thiere. (A. E.-R. Th. II. Tit. 16, § 30 ff. und Th. I. Tit. 9, § (27 ff.) so daß der Jagdberechtigte allerdings ausschließlich befugt ift, bas Geweih eines in feinem Revier erlegten Hiriches, so lange baffelbe noch einen integrirenden Theil bes Thieres bilbet, ju offupiren, wogegen aber ein Geweih, wenn es von bem Thiere bereits abgeworfen worden ift, eine besondere, für fich bestehende Sache ift (A. L.-R. Th. I. Tit. 2. § 31), die als solche dem Jagdrechte beffen, in deffen Revier das Abwerfen zufällig erfolgt ift, nach bem Begriffe biefes Rechtes nicht unterworfen sein kann; es mußte benn burch eine spezielle gesetliche. Borschrift etwas Anberes in dieser hinficht angeordnet sein, mas aber weber in bem A. L.-R., noch in ber Jagbordnung für Schlefien vom 19. April 1756 gefcheben ift.

Ebensowenig, als das Jagdrecht den ausschließlichen Titel zur Besitzergeisung solcher abgeworfenen Hirschgeweihe bilden kann, besieht für den Besitzer oder Eigenthümer des Waldes oder des sonstigen Terrains, wo das Geweih abgeworsen worden, ein ausschließliches Recht, sich dasselbe anzueignen. Ein solches Recht ware juristisch nur zu konstruiren, wenn das abgeworfene Geweih zu den Atzessionen des Grund und Bodens selbst zu zühlen wäre, was indessen nach d Begriffs-Bestimmungen der An- und Zuwüchse, der Rutzungen, der Früchte u. s. 1 wie sie im A. L.-R. Th. I. Tit 9. Abschn. 6 ausgestellt sind, selbstredend nich der Fall ist. Hiernach sind solche abgeworfene Hirschgeweihe, so lange sie nod von Niemandem in Besitz genommen worden sind, lediglich als herrenlose Sacher im Sinne des A. L.-R. Th. II. Tit. 16. § 7 zu betrachten, die, da fich der Staat das Recht zum Besitze nicht ansdrücklich vorbehalten hat, auch ohne dessen besondere Einwilligung jede Privatperson in Besitz zu nehmen berechtigt ist.

Es kann mithin nach bem von den Instanzichtern festgestellten Thatbestande weder von einer frem den, d. h. im Besitze oder Eigenthume eines dritten besstudichen Sache, noch von einer wid errechtlichen Aneignung derselben seitens der Angeklagten die Rede sein, und da die Handlungsweise der letzteren auch gegen kein anderes Strassgesetz verstößt, so mußte das angesochtene Urtheil wegen nurichtiger Anwendung des § 246 a. a. O. vernichtet und die Angeklagte freizesprochen werden.

#### 68.

Neber den berechtigten Waffengebranch Seitens eines Forstschutz-Beamten, gegen welchen ein persönlicher Angriff erfolgt oder welcher wenigstens mit einem solchen Angriffe bedroht ist.

Auf den von der Königl. Regierung zu A. erhobenen Konflitt in der bei ber Königl. Deputation zu L. anhängigen Untersuchungssache wider den Förster Ludwig S. zu H., betreffend vorsähliche Mißhandlung in Ausübung seines Amtes, ertennt der Königl. Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflitte für Recht:

baß ber Rechtsweg in biefer Sache für unguläffig und ber erhobene Ronflift baber fur begründet gu erachten.

Bon Rechts i Grinbe.

Der in Diensten des Fürsten zu S. stehende vereibete Förster S. revibirte in der Racht vom 26. zum 27. April 1874 in Begleitung seines Sohnes, welcher gleichsalls Förster, aber unvereibet ist, das Forstrevier. In dem Distrikt B. sand er auf frischer That mehrere Personen, welche mit dem Sammeln und der Begschaffung von Laub beschäftigt waren. Es waren dies Georg A., dessen Lochter, die verehelichte A. und die 15jährige Enkelin Louise A., der Köhler S., dessen und 34jährige Tochter. Am Saume des Baldes standen zwei mit Kühen bespannte und bereits mit Laub beladene Bagen. Die beiden Förster S. gingen auf die Bagen zu und schritten zur Pfändung. Der A. widersetze sich derselben, nach einem hierdurch veranlaßten Streit, bei welchem S. von sei-

Diefer Borgang hat ein doppeltes Untersuchungsversahren im Gesolge gesabt. Durch rechtsträftiges Erkenntniß der Königl. Kreisgerichts-Deputation zu !. vom 24. November 1874 ift der K. des Wiberstandes gegen die Staatsgewalt itt schuldig befunden und mit einer Gelbbuße von 20 Thirn. belegt. Anf Grund der Aussagen der Förster S. ift angenommen, daß der K. den S. sen. zweimal uf die Bruft gegriffen und zurückgestoßen habe. K. seinerseits hat die Bestrafung

nem hirschfänger Gebrauch gemacht hat, zahlte er bas Pfandgelb.

bes S. sen. wegen vorsätzlicher Körperverletzung mahrend Ausübung seines Amtes beantragt. Der hofrath Dr. G. hatte bei einer am Tage nach dem Borfall vorgenommenen ärztlichen Untersuchung folgende Berletzungen an dem R. vorgefunden:

- 1. auf bem oberen Theile bes linken Scheitelbeins eine 1/8 goll weit unter ber Kopfschwarte bringende Bunde in ber Länge eines halben Bolles, mit scharfen Rändern,
- 2. auf bem obern Theile bes linken Schulterblattes eine ftart Maffenbe, schräg von oben und innen nach unten und außen verlaufende Bunde mit scharfen Rändern in der Länge eines Meinen Bolles,
- 8. auf bem hintern Ranbe bes linken Schulterblattes zwei blutige hautschunden in ber Größe von je einem Silbergroschen,
- 4. eine bie gange Dorsalflache bes linten Borberarmes bon bem Ellenbogen bis jum Sandgelent bin fibergiebenbe, ftart mit Blut unterlaufene und mit verschiedenen ftarter sugilirten Streifen burchzogene Beule,

bie erftere Bunde burch einen Stich, bie Ubrigen burch Siebe ober ftarte Schlage beigebracht.

Diefe Berletzungen will R. Seitens bes S. fen. erhalten haben und bat behauptet, daß der Angriff von hinten erfolgt fei. Letterer hat bestritten, daß er icarf gehauen ober gestochen babe; er giebt nur gu, bag er ein Baar flache Siebe gegen ben Ropf und bas Geficht bes R. geführt und fpater benfelben auf ben Arm gefchlagen habe, um ihn jum Loslaffen ber Bugfette eines Behufs Bfanbung abgespannten Bugthieres zu nothigen. Die obgenannte Gerichts-Deputation bat, nachdem bas Berfahren auf Anweisung bes Ober-Staats-Anwalts eingeleitet mar, ben G. fen. unter bem 16. Marg 1875 gur einer Gelbbufe von 30 Mart verurtheilt, welcher im Unvermögensfalle eine Gefägnifftrafe von 5 Tagen zu substituiren. Daß G. bem R. bie Berletungen beigebracht, ift als feftgeftellt angeseben. Rach § 1 bes Gesetzes vom 81. Marg 1837 über ben Baffengebrauch ber Forft- und Jagb-Beamten fei Angeklagter zwar befugt gewefen, bei einem Angriff auf seine Person ober bei Bedrohung mit einem solchen von seiner Baffe Gebrauch zu machen, letterer habe aber nicht weiter ausgebehnt werden bürfen, als jur Abmehr bes Angriffs und jur leberwindung bes Biberftanbes nothwendig gewesen. Möge &. Wiberftand geleiftet und fich gegen ben Angeklagten vergriffen haben, fo konne bies bei ber Straftumeffung in Betracht fommen, nicht aber erscheine hierdurch nach Lage ber Sache ber Gebrauch ber scharfen Baffe berechtigt gewesen, bies um fo weniger, als bem G. fein Cobn jur Unterftutung jur Seite gemefen.

Nachdem Seitens der Staatsanwaltschaft Appellation angemeldet worden, ist Seitens der Königlichen Regierung zu A. der Konstitt erhoben. Die Wahrscheinlichteit, daß S. der Urheber der durch ein schafes Instrument entstandenen Wunde gewesen, wird zugegeben, doch sei dies keineswegs erwiesen. Abgesehen davon, müsse dem S. das Recht vindizirt werden, in Fällen, in denen der Gebrauch der Wasse überhaupt angezeigt sei, dieselbe auch ihrer eigentlichen Bestimmung gemäß, also durch Ausstührung von Stichen und Hieben anzuwenden. S. habe das Zeugniß eines durchaus ehrenwerthen Beamten, während K. als notorischer Wilddieb bezeichnet sei, der mit den Forstbeamten in ständiger Fehbe lebe. Als Ersterer von Letzterem mehrere Male an die Brust gefaßt worden, hat er sich im Stande der Nothwehr befunden. Er habe zwar seinen Sohn bei sich gehabt, derselbe sei aber

mit bem andern Laubfredler beschäftigt gewesen, und habe er in der Dunkelheit die Summe der ihm gegenüberstehenden physischen Kräfte nicht ermessen können. Daß er demungeachtet und troth seines entschieden sehr gereizten Zustandes von der Wasse nur einen sehr schonenden Gebrauch gemacht habe und daß er vorsätzlich schwere Berletzungen nicht beabsichtigt habe, werde durch die im Bergleich zu der vollen Wirkungssähigteit der Wasse ganz unerheblichen Wunden und durch den Umstand erwiesen, daß er nach Bewältigung des agressiven Widerstandes sich auf den Gebrauch der stachen Klinge beschränkt habe.

Die Kreisgerichts-Deputation zu &. und bas Appellationsgericht zu A. halten ben Konflitt für unbegrundet. Die Deputation fügt den Grunden ihres Ertenntniffes bingu: S. jun. fei teineswegs mabrend bes Borfalls mit ben übrigen Laubfrevlern befagt gewesen. Nach Lage ber Sache babe nichts zu ber Annahme berechtigt, bag dem S. fen. und feinem Sohne noch andere phpfifche Rrafte gegenüberftanden, welche einen energischen Gebrauch ber Baffe absolut nothwendig machten. Am allerwenigsten fei bie Berfon bes R. felbft bagu angethan gewesen, den S. zn einem folden Baffengebrauch zu veranlaffen, weil R. gerichtstundig und nach ben bei bem Amtmann B. ju B. eingezogenen Erfundigungen feineswegs ein Wildbieb fei und also bon ibm in folder Eigenschaft nichts für S. ju befürchten gewesen. Auch das Appellationsgericht fieht in dem Gebrauch der Baffe nicht sowohl die Abwehr eines Angriffs, als einen felbstftandigen Angriff. Insbesondere fei von dem Genoffen des R., bem Röhler G., nichts zu befürchten gewefen, ba S. fich mit biefem borber verftanbigt und auch fonft mit bemfelben auf gutem Fuße gelebt habe. Nach Lage bes in beiben Untersuchungen geführten Beweises fei auch teineswegs als thatfachlich feftftebend zu betrachten, dag ber 2. den S. thatlich angegriffen ober mit einem folden Angriff bebrobt, bag er fich der Bfandung thatlich oder burch gefährliche Drohungen widerfest babe. In biefer Beziehung fiehe bie bienfleibliche Angabe bes G. mit ben eiblichen Angaben des R., beffen Tochter und des Zeugen S. in Widerspruch, und werde bas Beugnig biefer Berfonen noch erheblich unterflitt burch bie eidliche Angabe des S jun., ber, obgleich er bei seinem Bater gestanden, nicht gesehen habe, daß biefer bon R. an die Bruft gestoßen worben.

Sonstige Erkärungen sind nicht abgegeben. Die Königl. Regierung zu A. wäre in der Lage gewesen, sowohl den Kompetenz-Konslikt nach Maßgabe des Gesetzs vom 31. März 1837 über den Wassenschauch der Forst- und Jagdbeamten, als den Konslikt nach Maßgabe des Gesetzs vom 13. Februar 1854 zu erheben. Sie hat den Konssitt erhoben. Zulässig ist derselbe, da es sich um die gerichtliche Berfolgung gegen einen Ewisbeamten handelt. Nach § 57 der Instruktion vom 30. Mai 1820 (Ges. Samml. S. 81) sind die standesherrlichen Beamten als Staatsbeamte anzusehen, und der mit dem Fürsten zu S. auf Grund des Gesetzs vom 10. Juni 1854 abgeschlossense Rezes vom 2c. bestimmt, daß die mit der Berwaltung der Polizen betrauten sürstlichen Beamten dem Königl. Landrathe unmittelbar untergeordnet sind. Auch bei der Beurtheilung des Konssitts müssen alle die Borschriften des Gesetzs vom 31. März 1837 in Rückschgezogen werden, da letzteres die Grenzen bezeichnet, innerhalb deren die Forstbeamten von den Wassen Gebrauch zu machen besugt sind.

Der Ronflitt muß für begründet erachtet werden.

L

Samtliche bei bem Borfall betheiligt gewesene Berfonen find theils in bem Berfahren gegen R., theils in bem gegenwartigen Berfahren bienft- bezw. zeugen-

eiblich vernommen. Die Ausfagen find mannigfach widersprechend und ungenau. Bei naberer Burbigung berselben gelangt man etwa ju folgenben Resultaten:

Die Annahme bes ertennenden Richters, daß G. von ber icharfen Baffe Gebrauch gemacht und bem R. die oben bezeichneten Bunden beigebracht habe. ift unbebingt als zutreffend anzusehen. Der Zeuge S. hat unmittelbar nach bem Borfall gesehen, daß R. verwundet war, und es fehlt an jedem Anhalt für eine Annahme, daß bem R. biefe Berwundungen bei anderer Gelegenheit beigebracht sein könnten. Rur etwa könnte bies burch ben S. jun. geschehen sein; eine babin gerichtete Behauptung ift aber von feiner Seite aufgeftellt; nur eine bier nicht in Betracht tommenbe leichte Bermundung an ber Rafe bes R. foll von bem S. jun. herrühren. Andererfeits muß aber auch als feftgeftellt augefeben werben, daß ber R. bem G. sen. einen mit Angriff auf beffen Berfon verbunbenen Biderstand entgegensette, ibn namentlich wiederholt an die Bruft faste und gurudftieß. Allerdings befundet bies positiv nur ber G. son. felbft. In ber Untersuchung gegen R. ift dies Zeugniß aber als hinreichend angenommen, die Berurtheilung des Letteren barauf zu gründen, und berfelbe Thatbestand ift Seitens der Königl. Staatsanwaltschaft der Anklage gegen S. zu Grunde gelegt. Der birett entgegenftebenben Aussage bes &. fann jedenfalls teine größere Glaubwürdigkeit beigelegt werben, als ber bes G. Rach bem - formell allerdings nicht mehr zu Recht bestehenden, in feiner materiellen Bahrheit aber anch heute nicht bedeutungslosen — § bes Gesetzes vom 31 März 1837 war sogar ausbrudlich bestimmt, bag gegen einen Forft- ober Jagbbeamten, welcher angeflagt ift, seine Befugniß zum Gebrauch der Waffen überschritten zu haben, die Angaben bes Berletten und feiner Genoffen für fich allein teinen gur Anwendung einer Strafe hinreichenden Beweis begrunden tonnten. Die R. (Tochter bes R) hat allerdings nichts von dem Angriff gesehen und in dem Audienztermin vom 16. Marg 1875 ausbrudlich behanptet, fie habe es feben muffen, wenn ihr Bater fich an bem S. vergriffen hatte, weil es bamals gang heller Monbicein gewefen. Dies ftebt aber mit ihren eigenen früheren und mit sonftigen Beugenaussagen nicht im Einklang. Bei ihrer Bernehmung am 6. Mai 1874 sagte bie R. aus: "Jo mit meiner Tochter Luise war noch im Walbe und rechte das lette Laub gufammen, als die beiben S. tamen, war alfo von meinem Bater, ber beim Wagen war, entfernt. Auch machte mich ber bariche Buruf bes alten S.: Still geftanden, nach bem Wagen! fo am gangen Rorper gittern, bag ich im erften Augenblide nicht mahrnahm, mas vorging. Deutlich bagegen habe ich gesehen, bag ber alte G. meinen Bater mit bem Birichfanger bieb;" und in bem Audienztermin bom 24. Robember 1874: fie fonne aus eigener Babrnebmung nichts darüber befunden, ob ihr Bater einen ber beiben Forfter an die Bruft gegriffen ober gurudgeftogen habe ober nicht, fie habe mit ihrer Tochter, mahrend ihr Bater mit ben beiben G. ju thun gehabt habe, auf ber rechten Geite bes Biebes und zwar etwa eine Stubenlange bavon entfernt geftanben, fei aber bann auf die andere Seite des Biebes gegangen und habe baber noch fo viel wenigstens gefeben, daß ber S. sen. ihren Bater mit bem Birfcfanger gefchlagen habe. Beuge S. und S. jun. haben Bestimmtes gur Sache nicht befunder tonnen; jener mar etwa 12 (ober 8-9) Schritt entfernt, und biefer begeug nichts Raberes gesehen zu haben, weil er entfernt von ben Ruben fand und e duntel mar. Dies befundet auch G., und ericheint baburch die entgegenftebent Angabe ber R. widerlegt, bas Gewicht ihrer Ausjage auch baburch entfraftet.

Bar nun aber ein Angriff auf die Person bes S. sen. erfolgt, oder mar er mit einem folden Angriffe bedroht, fo mar er nach § 1 bes Gefetes vom 31. Marg 1837 berechtigt, von feiner Baffe Gebrauch zu machen. Allerdings foll letterer nicht weiter ausgedehnt werben, als es gur Abwehrung bes Angriffs und gur Ueberwindung bes Wiberftandes nothwendig ift. Gine Ueberfcreitung bes hierburch bedingten Dages anzunehmen, bagu reichen aber bie thatfaclichen Festftellungen, namentlich bie Seitens bes erkennenben Richters und ber begutachtenben Gerichte hervorgehobenen Umftanbe nicht bin. Die in ben Boraften befindliche Austunft bes Amtmann 28. über bie Berfon bes R. lautet dabin, daß er in den letten Jahren zweimal wegen Jagopolizei-Bergeben bestraft, fonft aber ben Atten nach fich noch nichts habe zu Schulden tommen laffen. R. feste ber Bfanbung langere Beit Biberftanb entgegen; bie übrigen Laubfrevler - im Ganzen 6 Berfonen - waren in ber Rabe; inwieweit biefe widerftandsfähig und von ihnen thatfächlich ein verftärfter Widerftand zu erwarten war, tonnte S. bei ber berrichenben Duntelbeit nicht füglich überseben. Daß er insonderheit von bem G. nichts zu fürchten gehabt babe, wird burch den Atteninhalt nicht unbedingt beftätigt, vielmehr ift biefer von ber R. gu Sulfe gerufen, ift bis zu bem Bagen bes R. gegangen und erft zurlidgefehrt, als G. ibm mit bem erhobenen Sirfchfanger entgegentrat. Endlich icheinen auch bie bem 2. beigebrachten Bunben nicht von besonderer Erheblichkeit gewesen zu sein; es ergiebt fich nicht, daß biefelben eine langere Krantheit gur Folge gehabt batten.

Der K. hat im Lanse der Untersuchungs-Berhandlungen noch geltend gemacht, der S. sei außerhalb der Forst zur Bornahme einer Pfändung überhaupt nicht besigt gewesen. Der § 1 des Gesetzes vom 31. März 1837 bezeichnet unter Nr. 2 als Boraussetzung des Wassengebrauchs, daß der Kontravenient "auf der That" betroffen sei. Der Streit enspann sich am Saume des Waldes, aber zu einer Zeit, als K. und Genossen erst im Begriff waren, das Laub wegzusahren und als ein Theil der Laubsredler nach eigener Aussage: die K. und deren Tochter, im Walde noch beschäftigt waren, das Laub zusammen zu rechen. Jene vom Gesetz bezeichnete Boraussetzung sag also in Wirklichseit vor, und erscheint es unter diesen Umfländen unerheblich, ob der Wald selbst oder bessen dies Sorgangs bildete.

Nach Allem war nicht anzunehmen, daß dem S. eine zur gerichtlichen Berfolgung geeignete Ueberschreitung seiner Amtsbefugnisse zur Last fällt, und war daher die weitere Bersolgung des Rechtsweges auszuschließen.

Berlin, ben 8. Januar 1876.

Rönigl. Gerichtshof zur Entscheidung ber Rompetenz-Ronflitte.
v. Könen.

## Berfuchswefen.

69.

Berein beutscher forftlicher Bersuchs-Anftalten.

Allgemeiner Arbeitsplan für forstliche Kultur-Versuche.

## l. Capitel.

Zwed, Inhalt, Umfang.

Die Forschung auf bem Bege bes Berfuchs hat beim Kulturwefen folgende 3wede au verfolgen:

- 1. Ermittelung bes Aufwands jeber Aulturausführung an Stoffen und Kräften, Zeit und Gelb (ober Gelbeswerth), je nach Stanbort, Holz- und Betriebsarten, Aulturmethoben, örtlichen und zeitlichen Berhältniffen;
- 2. Bemeffung ber Größe bes Rulturerfolgs je nach

Sicherheit, Raschheit und Bollständigkeit

jedes Berfahrens der Bestandsbegrundung, nach Berhältniß bes gehabten Aufwands, nach dem Berhalten unferer Hauptholzarten bezüglich Eintritts des Bestandsschlusses und der Bodendedung, bezüglich des Höhen- und Massenwuchses, der Widerstandskätigkeit gegen nachtheilige Einstüsse, bezüglich der Pflanzenentstehung, sowie bezüglich der Büchsigkeit in reinen oder Mischeständen;

8. Bemeffung ber Leiftungsfähigfeit von Gerathichaften und Ma-ichinen zu bestimmten Zweden und für bestimmte Dertlichkeiten.

Die Erhebungen über bie Rulturthätigkeit follen möglichft megbar und vergleichbar werben.

- a) burd binlänglich umfangreiche Berfuche nach Raum und Beit,
- b) burch icharffte Scheidung nach Gleichartigfeit ber Objette und ihrer Bebanblung.
- c) durch Auswahl von Subjetten gleicher Art, geistig und forperlich.
- Die Große bes Erfolgs ift vorzugsweise ju fuchen in ben Birtungen:
  - a) bes Stanborts.
- b) bes eigenthumlichen Lebensorganismus jeder Solg: und Bflangenart,
- c) ber anfänglichen Behanblung und fpateren Bflege.
- Sie erhalt ihren Ausbruck
  - d) in den Minderaufwand gegenüber anderen gutaffigen Rulturverfahren,
  - e) im Buchsverhalten ber Rulturen,
  - f) in ben Erträgen nach Gingangszeit, Maffe und Gelbwerth.

Für bie Sicherheit und balbige Berwerthbarteit ber Berjuchsergebniffe ift es geboten:

- bie ber Beobachtung und Erforschung zugänglichen Stanborte zuerft auszuwählen,
- 2. die Möglichfeit der Anreihung anderer, oder der Fortfetung berfelben 8fuchsarten auf bem nämlichen Standort vorzusehen,
- 3. Die hauptholzarten allein ober vorzugsweise zum Gegenstand ber all. meinen Bersuche zu machen,
- 4. die Berfuce auf Rulturarten zu beschränken, welche bei den hauptholzarte

in reiner Angucht ober einfachfter, natürlicher Mifchung im Großen burchführbar und wirthichaftlich gulaffig ericheinen,

- 5. jeder Bersuchsart hinlängliche Flächen zu widmen, daß der Auswand eine meßbare Größe liesert, das Berhalten der Holzarten mit jenem im Walde vergleichbar wird und sich genügendes Untersuchungsmaterial im Lause der Beobachtungszeit gewinnen läßt,
- 6. hinlänglich weite Unterschiebe zwischen ben Bersuchsarten und ftrenge Glieberung als Regel anzu nehmen, bamit beutliche Bablenabftanbe zwischen ben Bersuchen bervortreten,
- 7. in ber Darstellung ber Ergebnisse und ber Beschreibung ber Umftanbe, unter welchen sie erfolgten, sich bes ftrengen Anschlusses an die vereinbarten Formen zu besteitigen.

Die Leiftungsfähigkeit vergleichbarer Geräthichaften und Maschinen brückt fic aus

- a) in ben Roften ber Anschaffung und Inftandhaltung,
- b) in ber Dauer ihrer Bermendbarteit,
- c) in ber Ersparnig an Arbeitsfraften und Beit,
- d) in ber Sicherheit und Rafcheit bes Rulturerfolgs.

Die Kulturversuche haben sich nach allgemeinen Borschriften zu richten in Bezug auf

- A. Die Methode ber Berfuche, und amar:
  - 1. Organisation ber Arbeit,
  - 2. Musmahl ber Gerathichaften,
  - 3. Auswahl bes Kulturmaterials,
  - 4. Bahl ber Stanborte,
  - 5. Art ber Bobengurichtung,
  - 6. Düngungsverfahren,
  - 7. Flächenabpoftung, bauernbe Bearengung und Bezeichnung.
  - 8. die Holgarten,
  - 9. die Rulturarten,
  - 10. Sous und Bflege,
  - 11. Ermittlung bes Aufwands und ber Erfolge.
- B. Die Darftellung ber Ergebniffe, und zwar:
  - 1. formelle Behandlung in Schrift und Rechnung,
  - 2. Bearbeitung ber gewonnenen Materialien.
- C. Die Controle.

## II. Capitel.

# Allgemeine Borichriften in Bezug auf bie Methode ber Berfuche.

# 1. Organsation der Arbeit.

Alle Arbeit foll nur Loh narbeit auf Beit fein. Es ift für biefelbe

- a) unter ben berfligbaren Arbeitsfraften ben guverlaffigften Berfonen ber Borgug gu geben,
- b) häufiger Bechfel zu vermeiben,
- c) für entsprechenbe Butheilung und in Ginanbergreifen ber Arbeiten vor ihrem Beginn gu forgen, wenn nothig burch Probenbungen,

Sahrb. b. Br. Forft- u. Sagb-Gefeng. VIII.

- d) bie Arbeitsbaner und bie Anhezeit zum Borans so zu regeln, bag keine Abspannung eintritt, die Arbeitszeit regelmäßig wiederkehrt, ihre Gesammtgröße, ihr durchschnittlicher und ihr Gattungswerth fich sicher erheben läßt,
- e) Arbeitsverfahren und Befdirr, wenn noch ungewohnt, vorher einzuliben.
- f) eine ftändige Leitung und Aufficht durch eine sachtundige, zuverlässige und punktliche Berson zu bestellen, welche über Zweck, Art und Fortgang der Bersuchsarbeit genügend unterwiesen ift.

Die Aufgeichnung ber Arbeiten muß barauf abzielen, bie Größe ber normalen Leiftung feftzustellen. Sie muß bie Zeitbauer ber Arbeit und ber Rube enthalten.

Die normale Tagesschichte (ober turz "Schichte") hat acht Arbeitsftunden, wozu 1 Stunde Mittagsruhe und je eine halbstündige Bause des Borund Nachmittags hinzukommt, somit zusammen 10 Stunden Aufenthalt auf der Arbeitsstelle.

Rurgere ober langere Arbeitszeit und die Arbeit geringerer Rrafte ift auf die normale Leiftung (= 1 Schichte) zu reduciren. Berlangerung fiber bie normale Dauer barf fein Rachlaffen ber Leiftungsfähigfeit mit fich bringen.

Männer- und Frauenarbeit ist getrennt aufzuzeichnen und dann durch Rüdfführung der geringeren Arbeitsklassen auf die höchste Lohnklasse der männlichen Arbeit nach dem Berhältniß der Lohnsätze soweit thunlich der Gesammtarbeitsanswand nach Tagesschichten zu erheben.

Alle Arbeit ift nach Lohnsägen und jede Art von Beschäftigung für fich auszu-führen und zwar:

Bodenbearbeitung, Düngung, Saat, Pflanzung, Material-Zurichtung, -Gewinnung, -Beischaffung, Entwässerung und Grabenziehung, Austurreinigung, Einfriedigung, Aussicht, Schutz.

# 2. Die Geräthichaften.

Die Wahl der Kulturgeräthe ist abhängig vom Kulturverfahren und der örtlichen Uebung. Soweit nicht für einzelne spezielle Kulturmethoden bestimmte Geräthschaften vorgeschrieben werden, bestimmt jede Bersuchkaustalt selbstständig über ihre Auswahl.

Es foll jeboch

- a) bas einmal angenommene Gerathe in gleicher Form und Große anhaltend in Gebrauch bleiben.
- b) wenn noch ungewohnt, vor bem Beginn ber Berfuchsarbeiten erft eingelernt.
- c) abgenuttes Geschirr sofort ausgeschieben ober ausgebeffert werben. Die Leiftungsfähigkeit ber Geschirrgattungen zu prufen, soweit sich bazu Mittel und Gelegenheit bieten, wird empfohlen.

#### 3. Das Rulturmaterial.

Samen und Pflanzen können entweber an Ort und Stelle gewonnen, ober bon anderwärts bezogen werben.

#### a. Der Samen

ift wo möglich nur aus guten Samenjahren bezw. aus Gegenden zu entnehme... wo er nachweislich gut gerathen ift.

Rur frischer Samen soll verwendet, die Hertunft ausbrücklich aufgezeichnet werden, wenn die Ermittlung nicht allzu schwierig ift.

Bei Fichten- und Forlensaaten muß auf trodenem Wege entflügelter Samen verwendet werden. Bet den übrigen Holzarten muß jedensalls der Samen von den Gebäusen befreit und völlig gereinigt, Eicheln und Bucheln milisen durch Berlesn von den tauben und angestochenen Stücken befreit sein.

Eine Reimprobe foll, namentlich bei ben Rabelhölgern, ber Ausfaat vorausgeben, um banach bie Samenmenge zu bestimmen.

Es ift bagu bas ficherfte ober ein boppeltes Berfahren gu mablen.

Bur Bergleichbarteit muß auf die Einheit ber Saatflache überall die gleiche auf die normale Reimfähigteit (= 1) reducirte Samenmenge, bem Gewichte nach bei den Nabelhölzern, dem Rauminhalt (mit gestrichenem Maaß) nach bei den Lanbhölzern gerechnet, verwendet werden.

Die Bablenangabe bieruber enthalt ber fpezielle Arbeitsplan.

Die Zahl ber auf ein Ril. od. Liter burchichnittlich tommenden Samenkerne wird burch Zählen eines entsprechenden Quantums festzustellen gesucht und die auf jedes Bersuchsfelb verwendete Samenmenge genau bestimmt und aufgezeichnet.

Die normale Reimfähigkeit wird für alle Holzarten gleichmäßig zu 100 % angenommen. Als Minimum ber Keimfähigkeit des bei den Bersuchen zu verwendenden Samens wird festgesett:

für Gideln und Bucheln 60%,

- " Fichten und Riefern 60%,
- " Beißftannen 40%,
- " Erlen 30 %.

## b. Die Bflangen

follten wo möglich bort erzogen fein, wo ihre Berpftanzung in Abficht liegt. Bur richtigen Beurtheilung bes Rulturerfolgs ift genau Renntniß ber Entflehungs-weife, bes Alters, Gefundheitsgrades und ihrer Zurichtung vor ber Berwendung nachzuweifen.

Sie muffen aus normaler Saat und Berfculung ftammen (wenn nicht aus Schlägen ausgeboben), Schwächlinge und beschädigte Bflanzen find ausgulcheiben.

Grundfätiich muffen bie Beriuche mit "Buchtpflangen" von jenen mit "Schlagpflangen" (Bilblingen) getrennt, beswegen letteren besondere Beriuchsfelber angewiesen werben.

Die Angucht in Forfigarten muß folde Bflange, wie bas Rulturverfahren fie bedingt, in ausreichender Menge beschaffen.

Damit gleichartige und gleichaltrige Pflanzungen entfteben, muß der Pflanzendorrath reichlich genug bemeffen sein, um je nach der Holzart eine volle Referve für die Rulturnachbefferungen zu behalten.

Die Rormen für die Behandlung aller gur Angucht von Bersuchsmaterial bienenden Saat- und Pflanggarten werden in ben speziellen Arbeitsplanen 1 bergelegt,

#### 4. Der Stanbort.

Die Auswahl entsprechender Standorte muß mit aller Umficht und mit ber 1 rafigabe ftattfinden, daß die Dertlichkeit eine hinreichende Flachenausbehnung von gleicher Beschaffenheit habe, um mehrere unter fich vergleichbare Rulturver-

fuche aufnehmen zu tonnen.

Die Standortsgüte muß durch eine genaue Beschreibung möglichst erschöpfend geschilbert werden und zu diesem Behuse eine eingehende Untersuchung aller wesentlichen Standortsverhältnisse vorhergeben. Alles was zur näheren Charakteristrung beibringlich, ist zu erheben und in die Beschreibung aufzunehmen. Bezüglich der Art und Ausdehnung dieser Untersuchungen und der Ausdruckweise und äußeren Form der Beschreibung wird auf die besonderen hierüber gegebenen Borschriften verwiesen.

Den Standortstlaffen, welche ein größeres Gebiet barftellen, gebührt ber Borgug.

#### a. Die Lage.

Ausgeschlossen bleiben jene Lagen, wo eine Bersuchsholzart oder Aulturmethode gezwungen erscheint und normale Bestände daraus nicht zu erhossen sind; ebenso die steileren Hänge, Felshalden, engere Thaleinschnitte, Bergrücken und Bergtöpfe, in der Ebene die Sumpstellen, Riesrucken, strenge Frostlagen — überhaupt alle Lagen, wo kein normaler Fortgang der Kulturen wahrscheinlich ist.

Bezüglich ber Umgebung ift bie Bahl ber Berfuchsorte barauf gerichtet, ftorenben Giuftuffen zu entgeben, bagegen eine gleichmäßige Wirtung von Fench-

tigfeit, Luftzug und Sonnenlicht zu gewinnen.

Um bas Bachsthum ber Anliuren gegen jebe himmelsrichtung bin vergleichen zu können, sollen bie Bersuche wo thunlich

a) in gefcutter und in Freilage,

b) in tieferer und höherer Lage,

c) in beiläufig nörblicher und füblicher, öftlicher und weftlicher Lage anzuftellen gefucht werben.

#### b. Der Boben.

Jeber Bersuchsanstalt bleibt die Auswahl ber in jeder Gegend für ihre Bersuche ihr geeignet diintenden Boben itberlaffen. Jedoch ift neben den allgemeinen Bodenarten noch der Unterschied bei der Bahl der Bersuchsftellen gn beachten, zwischen

a) normalen Balbboben, b. h. folden, wo eine bisherige pflegliche Birthichaft ein fofortiges normales Gebeiben gefichert bat, und

b) wilben Böben, beren Bustand anfänglich ober auf die Dauer ber ersten Pflanzengeneration keinen normalen Buchs, dagegen größere Aufforstungstoften bermuthen läßt,

c) feither landwirthichaftlich bebauten Boben in gutem Stande vber erschopft.

Bersuchsstächen ber Gattung a werben entweber in Berjungungsichlagen ausersehen, jum Theil mit Befeitigung natürlicher Anwuchse, ober burch Einlegen von Kahlhieben in geschloffene Bestände gewonnen, jum Theil in Anreihung an hiebführungen, welche behufs anderweitiger Bersuchszwede ftatthatten.

Auf Bersuchsstächen ber Gattung b ober c sollen nur Bersuche stattsinden, welche eine Bergleichsreihe für sich bilden. Die hier erzielten Ergebnisse dürfen mit den übrigen nicht vermengt und nur mit Borsicht zu Bergleichungen des Auswands und Erfolgs benutt werden. hier bedarf es vornherein einer scharfen Festscllung der ansänglichen Bodenbeschaffenheit, sowie des Mehr-Auswands lür Bodenbearbeitung, Kulturpstege u. s. w.

Die hauptversuche sollen, soweit irgend möglich, in die bisherigen Gebiete ber tonservativen Balbwirthichaft gelegt werben.

#### c. Das Rlima

soll für jedes Bersuchsgebiet durch eine Anzahl meteorologischer Meffungen und Beobachtungen sestzustellen gesucht werden. Als wünschenswerth werden Aufzeichnungen während der Kulturarbeiten, namentlich über:

- 1. Temperatur ber Luft und bes Bobens,
- 2. bie Regenmenge,
- 3. die Bobenfeuchtigleit, fowie
- 4. aller meteorologischen Wahrnehmungen, welche bas Geschick ber Rulturen berühren, bezeichnet.

Begen Mangels an Mitteln und geeigneten Kräften hierfür burfen jeboch bie Berjuchsarbeiten nicht aufgeschoben werben.

## 5. Die Bobengurichtung.

Dieselbe hat auf ben Bersuchsstächen nach Umfang und Aufwand innerhalb ber Grenzen flattzufinden, wie sie den üblichen Knlturvorgängen jeder Methode bei geordnetem Betriebe entspricht.

Die auf bisherigen geschonten Waldboben gelegten Bersuchsstächen liefern baber bie anwendbarften Erfahrungsfäte ("nieberfte Grenze bes Aufwands").

Jeber besondere Aufwand für Abraumung und Bearbeitung verwilberter Böben ift, weil in geordneter Wirthichaft nicht wiederkehrend, getrennt zu verzeichnen ("höchfter Aufwand,").

Die Schilberung jedes Rulturverfahrens muß ausbrücklich ermähnen, ob die Ergebniffe etwaiger Abraumung

- a) als unbrauchbar beseitigt wurden ("höchster Auswand") ober
- b) ber Bubereitung beburftige ober
- c) nnm ittelbar verwendbare Dungftoffe lieferten ("nieberfter Aufwand").

Gegenftand besonderer Bersuche find jene Bobenbearbeitungen, welche gugleich landwirthichaftlichen Bwifchennugungen bienen.

Die Bobenbearbeitung ift eine volle bei Bollfaaten und landwirthichaftlichem Bor- und Zwischenban, eine ftellenweise bei ben übrigen Saatmethoben und allen Pflanzungen.

Für die jedem Kulturversahren entsprechende Bodenzurichtung find die örtlich angemeffenften, wirkamften und billigften Operationen zu mählen, nuter Trennung ihres Aufwandes von jenem der eigentlichen Kulturarbeit.

Um zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, muß das Berhältniß der wunden zur rohen Fläche in Rahlen sestgestellt und genau angegeben werden. Der angenommene Abstand der zu bearbeitenden Plätze oder Streisen ist plinktlich einzuhalten, zu welchem Zwecke eine vorgängige Aussteckung die Flächen kennzeichnet.

Die aus den Abständen und Dimenstonen der zu bearbeitenden Saat- und Pflanzstellen abgeleitete Berhältnißzahl zwischen wunder und roher Fläche giebt den Maaßstab, wonach der Arbeits-, Material- und Geldauswand sich auf die Flächeneinheit berechnet.

Ein wie großer Flächentheil bearbeitet werben, welche Methobe ber Bobenzurichtung, und mit welchen Geräthschaften fie ftattfinden soll, darüber treffen bie Spezialarbeitsplane nabere Bestimmung.

Bo die Beziehung des Aufwandes auf 1 Aubikmeter behandelter Bodenmasse zur schärferen Beurtheilung von Answand und Erfolg beiträgt, wie z. B. beim Rajolen, Graben ziehen u. And., soll die nähere Angabe nicht unterlassen werden. Grundsätlich soll keine Arbeit hereingezogen werden, welche nicht durchaus zu dem betreffenden Bersahren gehört und die Bergleichung mit anderweitigen Bersuchen ähnlicher Art erschweren könnte, die Zeit der Bodenbearbeitung und die Bitterungsverhältnisse während derselben mussen, soweit über letztere zuverlässige Beobachtungen anstellbar sind, ausgezeichnet werden.

## 6. Düngungsverfahren.

Die fünftliche Bobenfraftigung bleibt auf jene Berhaltniffe (3. B. land- landwirthschaftliche ober Debfiachen) und Kulturverfahren (3. B. Higelpflanzung) beschränft, wo fie unerläglich erscheint.

Ueber die Art und Ausdehnung ber Dungung geben die Spezialplane Anweifung.

Der Aufwand baffir ift getrennt nach

- a) Gewinnung bezw. Antauf,
- b) Beifchaffung gur Berbranchsftelle,
- c) Bubereitung,
- d) Unterbringung

au verzeichnen.

Die Düngermengen werden für jede Kulturstelle im Ganzen nach abgerunbeten Raummaaßen ("ober nach dem Gesammtgewicht und dem Durchschnittsgewicht der Raumeinheit") ausgezeichnet. Behufs dessen muß entweder eine Aufnahme durch Messen der ausgeschichteten Hausen oder durch Abwägen kattsinden. Es genügt jedoch das probeweise Herausgreisen einzelner Hausen, mit Abzählen der übrigen.

Die Düngungsmittel gerfallen in vier Gorten:

- A) auf bem Plate zubereiteter Balbbünger Composierde Rasenasche Walbhumus,
- B) Saus- und landwirthichaftliche Abfalle, Bieb. und Abtrittbunger, Solgund Torfaiche, Bauldutt.
- C) bezogene fünftliche Dfinger (ober burch Bodenabban gewonnen), Dungfalze, Guano, alfalische Erben, Torf,
- D) Mischungen aus A, B und C.

Bor der Berwendung jedes Dungmittels ift zur Feststellung seines Gehalts und Beurtheilung seiner Wirkung eine Probe, welche den mittleren Gehalt darftellt, zurückzubehalten. Ob und wo ihre analytische Untersuchung nachher stattsfinden soll, darüber entscheidet die Landesversuchsanstalt.

Die Bertheilung über die Kultursläche findet berart mittelft geeigneter Gefaße ftatt, daß nach loos- und ftredenweiser Eintheilung eine bestimmte Raumoder Gewichtsmenge jeder Saat- oder Pflanzenstelle zukommt.

# 7. Flächenabpoftung und bauernde Begrengung.

Jebe Berfuchsfläche ift genau abzupoften, burch Meffung ihr Flächeninhalt zu bestimmen, und es ift zugleich eine folche Eintheilung in regelmäßige Bersuchsfelber zu treffen, daß jedem einzigen ftanbortsgemäß zu erprobenden Kulturversahren und jeder Abart beffelben eine besondere und zureichende Fläche zur Berfügung steht.

Die Bersuchsorte werden thunlichft geradlinig begrenzt, ibre Edpuntte in gleicher Beise wie bei andern Bersuchsstächen ("Siehe z. B. Arbeitsplan für Streuversuche") vermartt, die Grenzlinien mit durchlaufenden oder unterbrochenen Schonungsgraben gekennzeichnet.

Febes Berjuchsfeld soll eine regel mäßige Form erhalten, welche ben Flächeninhalt leicht ermitteln und die Fläche nochmals genau theilen läßt. Jedes berselben bilbet ein rechtwinkliges, möglicht quabratisches, minbestens 0,25 Hettar großes Innenfeld, welches durch einen Folierstreifen von womöglich 10 Meter Breite umrahmt wird. Das Innenfeld wird im Bollbestand zu erhalten gesucht, während das Außenfeld die Ausgabe hat, die nöthigen Untersuchungs-Objekte jeder Art ("Probestämmchen 2c.") zu liefern, zum Abtrieb kleiner Probestächen zu dienen n. s. w.

Die ganze Berfuchsfläche foll eine ftändige römische Rummer, jedes Berfuchsfeld eine deutsche Rummer erhalten, und es sollen die Rummern auf den Edmarken ("Steine, Pfähle 2c.") dauernd angebracht werden. Hierauf beziehen sich die Einträge in den Bersuchsbeften.

Offene Bahnen von 2—3 M. Breite sollen die ganze Bersuchsstäche von den angrenzenden Wirthschaftsstächen, 1 M. breite Bahnen die Bersuchsfelder, schmale Grädchen nach Belieben die Innen- und Außenselber trennen. Eintheilung und Abpostung muffen dei Zeiten vorsehen, daß die Flächen der Wege, Materialplätze, Wasserbehälter u. s. w. die festgesetzte Größe der Bersuchsselder nicht vermindern. Zwischen den Bersuchsseldern können, wo dieselben Kultur-Bersuche mehrere Jahre sortgesetzt werden sollen und eine geränmige Bersuchsstäche vorliegt, beliedige Zwischenräume vorbehalten bleiben. Sie brauchen überhaupt nicht unmittelbar aneinander gereiht zu werden.

# 8. Die Holzarten.

Die Berfuche follen, namentlich im Anfange, wenigen Sauptholzarten gewibmet fein.

Mis folche müffen gelten:

Bude, Gide, Ficte, Riefer, Canne.

Jeder Bersuchsanstalt bleibt anheim gestellt, außer ber reinen Anzucht auch einsache Mischungsverhältniffe bieser Holzarten zum Gegenstaub der Bersuche zu machen und noch andere örtlich wichtige Holzarten hinzuzufügen.

Soweit der Standort sich dazu eignet, werden die Bersuche an einem Orte jeweils auf mehrere Holzarten und ihre Mischung ausgedehnt, andernfalls auf mehrere Kulturversahren mit derselben Holzart beschränkt.

Die Mifchungen find immer genau nach Samen- ober Pflanzenmenge jeder Holzart festzustellen und zu verzeichnen. Die Eiche wird auf Rern- und Aus-folg wuchs augebaut, was in ber Berbandweite rechtzeitig vorzusehen ift.

#### 9. Die Rulturarten.

Im Allgemeinen foll Regel fein, die Bersuche für die Hauptholzarten gleichzeitig mit Saaten und Pflanzungen zu beginnen, die Pflanzversuche jedoch in ben Borbergrund treten zu lassen.

A. Saat.

Streifen- ober Rinnensaaten, Platten- und Bollsaaten bilben bie bergleichenbe Bersuchsreihe. Letztere bleiben auf offenen, ber Abschwemmung nicht ausgesetten Boben beschränkt.

Allen Saaten auf bewachsenem Boben foll bie Reinigung ber Saatftellen

von ben liebergugen vorausgeben.

Die für die ganze Fläche bestimmte Samenmenge ift genau zuzumeffen ("nach Raum- oder Gewichtmenge") und für die gebildeten kleineren Flächentheile vor der Saat in Portionen zu zerlegen. Anwendung von Säehorn, Saattrichter oder dergl. hat den Borzug vor der Handsaat. Die Unterbringung kann theils durch handarbeit, theils mittelst Bfing und Egge erfolgen.

Alle wesentlichen Umstände der Saatarbeit sind aufzuzeichnen, namentlich Reimfähigkeit und Borbereitung des Samens, Samenmenge, concret und auf normale Reimfähigkeit reducirt, Art der Aussaat und Unterbringung, Saatzeit und Witterungsverhältnisse während derselben, besondere Borkebrungen der Deckung und bergl.

B. Pflanzung.

Die Frühjahrspflanzung ift Regel.

Bu ben Pflanzbersuchen find Pflanzen aus Naturanwuchs ("Wilbling"), aus Saatbeeten ("unverschulte") und aus Pflanzbeeten ("verschulte Pflanzen") jedoch nur in ftrenger Sonderung zulässig. Die Bersuchsreihen tönnen sich abstusen

- 1. nach bem Alter und Sortiment ber verwendeten Pflangen (Lobben- und Seifterpflangung),
- 2. nach ber Behandlung ber Bfiangen (Stuty-, Ballen-, Eingel-, Blifchel-pfiangung),
- 3. nach ber Bobenvorbereitung (Löcher-, Sugel-, Rabattenpflangung),

Rebfibem find bei jedem Pflangverfahren verschiedene, der Starte ber Bflangen entsprechende Berbandweisen anwendbar. Regelmäßige Berband, pflangung ift allgemeine Obliegenheit.

Die Berbande find burch Absteden ber Reihen von ber Mitte aus so in bie Bersuchsselber einzulegen, daß bie Pflanzen von ben Grenzen überall einen genitgenben Abstand behalten.

Die Art ber Erziehung, Ort bes Bezugs, Art ber Behandlung und Beischaffung, Beit und Umftanbe ber Pflanzung find in ben Aufzeichnungen flar barauftellen.

Die Einzelheiten ber Saat- und Pflanzmethoden, der Berbandweiten u. bergl. enthalten die speziellen Arbeitsplane.

#### 10. Schut und Pflege.

Reine Maaßregel, welche erfahrungsmäßig jum vollen Gelingen und Exhalten der Kulturen beiträgt, selbst wenn sonst zu tostspielig, darf unterbleiben. Ramentlich sollen

- 1. alle befannten ergiebigen Schutmaagregeln gegen samenfreffenbe und pflangenberbeigenbe Thiere,
- 2. alle Bobenichutymaagregeln gegen Austrocknung und Berwilberung, Abichmemmung, Ueberstuthung, Berwefung u. f. w.
- 3. alle Maaßregeln gegen Frebel und Diebstahl durch Aufbieten der verstigbaren Mittel und Kräfte in ausgiebigstem Raaße zur Anwendung tommen.

Luden in Folge Richtaufteimens von Samen ober Ausbleibens von Pflanzen miffen in fürzefter Frift burch Rachsaat ober Rachpflanzung mit gleichem Austurmaterial in dem Umfange der anfänglichen Pflanzenstellung ergänzt werden.

Durch Froft gehobene Pflangen muffen wieder angetreten, beschäbigte, fo

lange es irgend angebt, burch gefunde erfett merben.

Es gilt nicht als verbindliche Regel, gebort jedoch zur Kulturpflege, durch Bodenbearbeitung zwischen den Reihen oder Platten das Gedeihen der Kulturen zu fördern. Wahrnehmungen über Koften und Erfolg solcher Maaßregeln verbienen sorgliche Aufzeichnung.

Begießen von Saaten und Pflanzungen gilt als besondere Bersuchsmaaß-

regel und ift im Uebrigen auf die Pflanzenerziehung zu beschränken.

Das Ausichneibeln ber Pflanzen, Entfernung verborrter ober franter Pflanzentheile liegt im Sinne pfleglicher Behandlung.

Bo bie Berhaltniffe es bedingen, wird besondere Aufsicht zeitweise oder bauernd bestellt.

Durch großen Bilbftand nothleibende Orte auszuschließen, ober burch solibe Ginfriedigungen gu ichnigen und über bie Haltbarkeit und Koften ber letteren Erfahrungen gu sammeln, bleibt jeber Bersuchsanstalt anheimgegeben.

## 11. Ermittelung bes Aufwands und ber Erfolge.

Für die Borbereitung und Durchführung aller Kulturarbeiten muß eine ftändige Leit ung bestellt sein. Gin ftändiger Aufseher ift ihr für jede größere Bersuchsstäche oder eine Anzahl Meinerer zerstreuter Bersuchsstellen beizugeben. Der leitende Bersuchsbeamte erhält so viele Bersuchsstächen zugewiesen, als nach Lage derselben zu übersehen sind.

Der Bersuchsbeamte muß über Umfang, Art und Richtung ber anzustellenden Bersuche völlig verständigt sein. Seine Bestellung und Unterweisung ift Sache ber Landesversuchsanstalt im Benehmen mit dem Waldeigenthlimer.

Er hat die Bersuchshefte anzulegen und barin seine Wahrnehmungen fiber

- a) Stanbort,
- b) Buftand ber Flache bei Beginn ber Arbeiten,
- c) Große ber Gintheilung,
- d) Rulturarten,
- e) Beit ber Arbeiten und Bitterungsverhaltniffe mahrend berfelben,
- 1) alle Rebenumftande ber Berfuchseinrichtung niederzulegen.

Ferner hat er alle Aufzeichnungen ber Aufseher zu prilfen, zu bereinigen und ihre Gintrage in die Bersuchshefte nach ber Richtigstellung aller Ansätze eigenhändig zu vollzieben.

Für Beginn der Arbeiten setzt der Bersuchsbeamte den Zeitpunkt sest; er bestellt, prüft, vertheilt das benöthigte Kulturmaterial, übergiebt es den Aussehern, bestimmt Art und Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte, Höhe des Lohns und Art der Bersohnung, Reihenfolge der Arbeiten nebst Termin ihrer Bollendung, besucht während derselben die einzelnen Bersuchsstellen, nimmt Bericht über ihren Fortgang entgegen und zeichnet alle bemerkenswerthen Borgänge auf. Er besorgt nach den Lohnverzeichnissen der Aussehen und den einkommenden Rechnungen (bezw. den Zahlungsanweisungen) alle Zusammenstellungen der Ausgaben und veranlast die Auszahlungen.

Nach Fertigkellung ber Arbeiten ift eine ftanbige Aufficht und Pflege, regelmäßige Controle und öftere Beobachtung ber Berfuchsobjette unerläßlich.

Berben zu naheren Untersuchungen Proben von Erben, Dungmitteln ober Gewächsen eingesorbert, so hat fie ber Bersuchsbeamte nach Maafigabe ber allgemeinen ober speziellen Beisungen auszusuchen und die sichere Beförberung an ihren Bestimmungsort zu besorgen.

Erfolgen Reben- und Zwischennutungen auf ben Berfuchsorten, fo nuß regelmäßig von beren Betrag, Art, Berth und Erlös Kenntniß genommen und jeber Boften in bie Bersuchshefte eingetragen werben.

Ueber ben Ab- und Bugang von Bersuchsstächen find pfinktliche Nachweise

zu führen, welche alljährlich abgeschloffen werden.

Sowohl wenn die Bersuchsarbeiten am gleichen Orte fortgesetzt werben, als wenn nur der Stand der Kulturen (ihr Gebeihen oder ihre etwaige Beschäbigung) sestzustellen ift, hat der Bersuchsbeamte sich der jährlichen Aufnahme zu unterziehen, die Ergebnisse zusammenzustellen und in die Bersuchsheste einzutragen Er erstattet jährlichen Bericht, woraus übersichtlich der bisherige Auswahl und Ersolg sich im Einzelnen und Ganzen darstellt, an die Landesversuchsanstalt.

## III. Capitel.

## Allgemeine Borfchriften in Bezug auf die Darftellung der Berfuchsergebuiffe.

1. Formelle Behandlung in Schrift und Rechnung.

Alle Berhältniffe und Thatsachen, welche mit ben Bersuchsarbeiten im Busammenhange stehen, müffen möglichst sorgfältig erhoben und aufgezeichnet, alle Bahlengrößen über ben Auswand an Arbeit, Material und Geld gewiffenhaft exmittelt und zusammengestellt werden.

Für bie einzelnen Berfuchsflächen werben in biefer Abficht Berfuchshefte angelegt.

Sie follen enthalten:

a) Auf ber Titelfeite:

Den Ramen ber Berfuchsanftalt und Berfuchsftelle, (Mufter 1.) bie nabere Bezeichnung und Rummer ber Berfuchsflache (Balb- und Balb-theil), ihre Befchreibung nach Flacheninhalt, Eintheilung und Staubort.

Die Aulturmethoben, welchen bie Bersuchsfläche gewibmet ift, nach Holzart, Ort und Art ber Samengewinnung ober Pflanzenerziehung, Kulturart und Berband.

Unter ben "besonderen Bemerkungen" werden alle Schickale ber Bersuchsfläche, von der Bestandsbegrundung an, in ihrer Zeitfolge aufgeführt, im wefentlichen:

Die Witterungsverhältniffe mahrend ber Bersuchsarbeiten und nach benjelben, insoweit sie dem Aulturersolg förberlich oder ungunstig, die Ereignisse, welche irgendwelche Beranberungen in den Bersuchsobjetten oder an der Bersuchsstäche berbeiführten, die Borgange und Wahrnehmungen mahrend und nach der Arbeit, insofern sie zum Ersolg oder Mißersolg in Beziehung stehen.

Benn zu biefen Aufzeichnungen bie Sitelfeite bes Berfuchsheftes nicht ans-

reicht, ift ein besonderes Blatt beiguheften.

b) Auf ber 2. und 3. Seite:

Aufzeichnungen, tabellarische Darftellungen und Berechnungen aller Bablenwerthe, welche uns ben schließlichen mathematischen Ausbrud aller Bersechendsergebniffe in möglichster Schärfe und Naturtreue liefern sollen, und zwar bezüglich:

- a bes Materialverbrauchs (Dungftoffe, Samen oder Pflanzen, Geschirr und Gerathe, Einfriedigung) für jede einzelne und die gesammte jährliche Kulturarbeit;
- β bes Arbeitsaufwands (menfol., thier. und mechan. Arbeit) nach Beitbauer und Art ber Arbeit, für Kulturbegrlindung, Schutz und Pflege;
- η bes Geldwerthes ber Stoffe und ber Arbeit i. e. des Gelbaufwands im Einzelnen und Ganzen.
- e) Auf ber vierten Seite:

Das Ergebniß der Bersuche in wirthschaftlicher Sinficht, Zeit und Große ber Rugungen und Geldwerth berfelben.

d) In befonberer Beilage:

Berfuchsergebniffe für die Biffenicaft, feftzuftellen durch Beobachtungen, Reffungen und Untersuchungen bes Bobens, der Rulturmaterialien und ber Produtte.

Die Bersuchshefte werben nach allgemeiner Rorm gebruckt, ausgegeben und aberall gleichmäßig angewendet. Für ihre Form bient Mufter 1.

Für die unter d erwähnten wiffenschaftlichen Darftellungen bleibt die Form,

ba fie teine ftanbige fein tann, freigegeben.

Die Einträge in die Tabellen erfolgen nach Abschluß einer jeden ihrer Art nach zusammengehörigen Materialverwendung oder Arbeitsausssuhrung (z. B. nach der Bodenherrichtung, Saat oder Pflanzung, Reinigung, Rutzung u. s. w.), wenn die einzelnen erhobenen Zahlenansätze geprüft und richtig gestellt find.

Jebe Berfuchsanftalt hat für eine genügenbe Controle ber Richtigfeit ber

Aufzeichnungen und Gintragungen Sorge zu tragen.

Berindijd erfolgt Abschluß ber Bersuchshefte und geht ein Auszug ober eine Abschrift an die Landesversuchsanstalt, welche die Zeitdauer der Perioden sessischen best und für die Bearbeitung des von den einzelnen Bersuchsstellen eingekommenen Materials gemäß den allgemeinen Bereins-Satzungen und den speziellen Bestimmungen in jedem Landesgebiet Sorge zu tragen hat.

Die ju einer größeren Berfuchsfläche gehörigen Berfuchsfelber, welche eine besonders gegliederte Bersuchsreihe darfiellen, bilden mit ihren Gingelbeften gnsammen einen Bersuchsband, wofür ein hauptbuch angelegt wirb.

Am Schlusse jabes Jahres hat die Landesversuchsanstalt ein nach Muster 2 aufgestelltes Berzeichniß des im abgelausenen Jahre erfolgten Auswandes an Material, Arbeit und Geld auf den Kulturversuchsslächen aufzustellen. (Muster 2.)

Ueber die Bereinigung biefer Schriftstude in der Hand eines Berichterfatters, welcher jährlich daraus eine Zusammenstellung der gesammten Bersuchsätigleit fertigt, sowie über die Drucklegung seiner Arbeit beschließt die nächste fahresversammlung des Bereins.

# 2. Bearbeitung ber Berfuchsergebniffe.

Die Rulturergebniffe, welche als abgeschloffen gelten tonnen, find von Beit. Beit in einer nach Mufter 3 aufzustellenden Ueberficht zu verzeichnen. Die-

selbe wird der Geschäftsleitung eingesendet, welche gemäß den Bereinsbeschlässen dafür Anstalten trifft, daß die sich ansammelnden Ersahrungen mit den übrigen Ergebnissen gleicher oder ähnlicher Art verglichen und in geeigneter Form und Bearbeitung dem wissenschaftlichen und wirthschaftlichen Gebrauch zugänglich werden. (Muster 3.)

Rusbare Bergleichzahlen sollen namentlich badurch zu gewinnen gesucht werden, daß man den Arbeits-, Material- und Geldauswand in seiner Beziehung unter sich auf die Einheit der Arbeitszeit, die Einheit, das hundert oder Tausend des Materials, die Einheit des Geldwerths, sowie in den Berhältnissen dieser Einheiten zur Fläche oder umgesehrt darstellt, z. B. auf 1 Kil. oder 1 Liter Samen, 1 Tausend Pflanzen 2c. Größerer Werth soll auf die Zeitdauer der Arbeit nach Tagesschichten sur jede Berrichtung und das Berhältniß zwischen Boden- und Saat- oder Pflanzarbeit, als auf die Ermittlung ihres Geldauswands gelegt werden, mit Trennung der Arbeitsleistungen sür die Kulturherftellung und Aussicht, Schutz und Pflege. Der Geschäftsleitung liegt die Sorge ob. alliährlich bei den Bersammlungen Anträge zu stellen

- 1) daß aus den Landestabellen (Mufter 2) die im Gange befindlichen Berjuchsarbeiten nach Art und Umfang für die zusammengehörigen Standortsund Kulturverhältniffe zu einer Generalüber sicht zusammengetragen werden und die Bervielfältigungen an die einzelnen Bersuchsanstalten gelangen, nöthigenfalls unter hinweis auf bestehende Lücken und Mängel;
- 2) bag bie gesammelten Ergebniffe ber Bersuche, fobalb hinlänglicher Stoff zu brauchbaren Erfahrungszahlen gewonnen zu sein scheint, einem Berichterflatter zur Bearbeitung übergeben werben und eine ober mehrere bagu geeignete Persönlichkeiten in Borfchlag zu bringen.

Innerhalb jedes Gebiets einer Berfuchsanstalt tonnen jedoch auch auf Beranlaffung berfelben in beliebiger Beit und für alle ober beliebige Theile ihrer Berfuchsarbeiten besondere Berarbeitungen stattfinden, um zu örtlichen Erfahrungszahlen zu gelangen.

### IV. Capitel.

### Allgemeine Borfchriften in Bezug auf die Controle über die Berfuchsarbeiten.

Sie wird nach näherer Bestimmung ber Laubesversuchsanstalt burch Mitglieber berselben ober Beauftragte ausgeübt, erstreckt sich auf alle eingeleiteten Bersuche und besteht

- 1) in bem Besuch fämmtlicher Bersuchsstächen, auf welchen die Begrenzung und Eintheilung, Bodenzurichtung, Einhaltung ber Kulturversahren und Berbandmaaße, Pflanzenerziehung und die Maagregeln für Schutz und Pflege einer eingehenden Prüfung unterzogen werden;
- 2) in der Prüfung der Rechnungsführung und Einsichtnahme der angelegten Bersuchshefte;
- 3) in der Erforschung ber Ursachen, welche die gehofften Kulturerfolge beei trächtigten, und in der Anordnung von Maagregeln, um Mißstände od Mängel zu beseitigen;
- 4) in ber Unterweisung über die Fortführung ber Bersuchsarbeiten, ber Aumahl neuer Bersuchsorte und ber Feststellung ber Kulturversahren, welchsie bienen sollen.

Der Befund ber Kontrole wird, wenn im Zustand ber Bersuchsssächen wesentliche Mängel sestzustellen find, welche die Kulturergebnisse nachweislich beeinstussen, schriftlich aufgenommen und ein Auszug daraus den betreffenden Bersuchsheften angeschlossen. Daß und wann eine Controle eintrat, wird in geeigneter Beise in den Bersuchsheften bemerkt.

Mufter 1.

```
Forftliche Berfuchsanftalt:
   Berfuchsftelle:
   Rultur-Berfuchsfläche ;
   im:
   Distrift:
         Beidreibung ber Berfuchsfläche:
   Flacheninhalt und Gintheilung:
   Bobe über bem Meere:
   Lage und Umgebung:
   Boben:
                  Rulturmethobe.
   Holzart:
   Ort und Art ber Bflangenergiebung:
   Rulturart:
   Berband:
              Befondere Bemertungen.
      Die Rubriten bes Mufters I. find folgende:
   Beit ber Rulturausführung:
      Jahr.
      Monat.
I. Aufwand für Material.
     1. für Samen.
         Art.
         Menge.
         Gelbaufwanb. (Mart).
     2. für Pflangen.
         Art.
         Menge. (Stick.)
         Gelbaufwand. (Mart.)
     3. für fonftiges Material.
         Art.
         Menge.
         Geldaufwand. (Mart.)
     4. Gelbaufwand für fammtliches Material. (Mart.)
II. Aufwand für Arbeit.
   1. für Bobenbearbeitung.
       A. burd Menichen.
          a. Arbeitsaufwand.
             Männer
                            (Tagesichichten.)
             Frauen
```

Zusammen ) b. Geldauswand. (Mark.) B. burch Thiere.

```
Art.
                    a. Arbeitsaufwand. (Tagesichicht.)
                    b. Geldaufwand. (Mart.)
                 C. Gelbaufwand im Gangen. (Mart.)
               2. für Transport.
                 A. burd Menichen.
                    a. Arbeitsanfmanb.
                       Pänner
                                      (Tagesichichten.)
                       Frauen
                       Busammen
                    b. Gelbaufwanb. (Mart.)
                 B. durch Thiere.
                    Art.
                     a. Arbeitsaufwand. (Tagesichicht.)
                    b. Geldaufwand. (Mart.)
                 C. Gelbaufwand im Gangen. (Mart.)
               3. für Saat- und Pflanz-Arbeit.
                    a. Arbeitsaufwand.
                       Männer
                                      (Tagesichichten.)
                       Frauen
                       Bufammen
                    b. Gelbaufwanb. (Mart.)
               4. für Schut und Pflege.
                  Art.
                    a. Arbeitsaufwand.
                       Männer
                                      (Tagesichichten.)
                       Frauen
                       Rujammen
                     b. Gelbaufwand. (Mart.)
               5. Gelbaufwand für fammtliche Arbeiten. (Mart.)
         III. Gelbaufwand im Ganzen. (Mark.)
              Erläuterungen.
  Mufter 2.
             Forftliche Berfuchsanftalt:
                            Berzeichnif
bes Aufwandes an Material-Arbeit und Gelb auf ben Rultur-Berfuchsflachen
                               im Jahre 18
               Die Rubrifen find folgende:
             Beriuds-Stelle.
             Berfuchs-Fläche.
               Nummer.
               Buchftaben.
             Flächen-Inhalt. (Are.)
             Stanbort.
               Sobe fiber bem Meere. (Meter.)
               Neigung.
               Boben.
```

```
Holzart.
             Rulturart und Berbanb.
             Jahresaufwand an
               Samen.
               Pflanzen. (Stiid.)
               fonftigem Material.
               Arbeit (Arbeitsichichten.)
               Geld (Mart.)
                                                               Mufter 3.
             Forftliche Berfuchsanftalt:
                              Ueberfict
über die auf den Aulturversuchsstächen gewonnenen Ergebniffe in den Jahren
                               18
                                    bis
                                          18
               Die Rubriten find folgenbe:
             Berfuchs-Stelle.
             Berfuchs-Fläche.
               Nummer.
               Buchftaben.
             Flächen-Inhalt. (Are.)
             Standort.
               Sohe über bem Meere. (Meter.)
               Reigung.
               Boben.
             Holzart.
             Rulturart und Berband.
             Beitraum, in welchen bie Untersuchung faut.
             Aufwand auf 1 Settar.
               an Material.
                  Samen.
                  Pflanzen. (Stiid.)
                  Sonftiges Material.
               an Arbeit.
                  Bodenbearbeitung.
                  Saat und Pflanzung.
                  Transport.
                                         (Tagesichichten.)
                  Sout und Pflege.
                  Busammen.
               an Gelb.
                  für Material.
                  für Arbeit.
                                   (Mart.)
                  Bufammen
            Rugung auf 1 Bettar,
               Hauptnutung. (Feftmeter.)
             · Debennutung.
               Erlös.
               Gewinnungstoften.
               Reinerlös.
            Bemertungen.
```

### 70.

Verein deutscher forstlicher Versuchs-Anstalten.
Anleitung für Durchforstungs-Versuche.

### § 1. 3med.

Die Berfuche über Durchforftungen bezweden:

Die Feststellung bes Einfinstes, welchen eine früher ober später begonnene, in langeren ober klirzeren Zwischenraumen wiederkehrende, schwächere ober stärkere Durchforstung auf hohe und Form ber Bestände, auf Zwischen- und Daubarkeitsmasse derselben in verschiedenen Lebensaltern, sowie auf die Bodenverhältnisse ausübt.

Bugleich soll die Geminnung von Material für Aufftellung von Ertrags- und Massentafeln und Formzahlen durch genaue und von Zeit zu Zeit zu wiederholende Aufnahmen der Zwischennutzungen und des bleibenden Bestandes in's Auge gefaßt werden.

### § 2. Ausbehnung,

Die Bersuche sollen sich in allen Hauptwaldgebieten Deutschlands auf die Hanptholzarten, jedenfalls auf Buche, Fichte, Riefer, wenn möglich anch auf Eiche, Tanne, Erle, Birte und andere Holzarten von lotaler Bedeutung erstrecken.

### § 3. Ansmahl ber Beftanbe.

Es sollen nur reine und annähernd reine Bestände (bis zu 0,1 der Beimisschung) zu den Bersuchen herangezogen werden. Es ist wünschenswerth, daß dieselben in allen verschiedenen Altersstufen angelegt, aber auf möglichst gleichalterige Bestände beschränkt bleiben. Randbestände und solche, welche Beschädigungen auf Weidevieh, Wild, Diebstahl, Dust-, Schnee- und Windbruch in erheblichem Maaße ausgesetzt sind, sollen vermieden werden.

§ 4. Große, Form und Angahl ber Berinchsflachen.

Die Berfuchseinzelflächen sollen 0,5 bis 1 hettar groß und möglichst quadratisch geformt sein; in denjenigen Fällen, in welchen denselben eine solche Größeund Form nicht gegeben werben tann, ift es zuläßig, bis zu 0,25 hett. Größe herabzugeben, sowie statt der Quadratform die Rechteckform anzuwenden.

Innerhalb eines und besselben zu ben Bersuchen ausersehenen Bestandes sollen ftets drei Bersuchseinzelstächen von obiger Größe und Form, zusammenhängend oder aber getrennt von einander, jedoch stets nnter möglicht gleichartigen Berhältnissen, so daß sie vergleichbare Objekte bilden, gleichzeitig angelegt und zu einer Hauptstäche vereinigt werden. Jede Bersuchseinzelstäche ist von der anderen, resp. von der umgebenden Bestandstäche alleitig durch einen 10 Meter breiten, ebenso wie die zugehörige Bersuchs-Einzelssäche zu behandelnden Folirstreisen zu trennen, um den störenden Einstuß der übergreisenden Burzelverbreitung zu beseitigen.

Sollte in einzelnen Fällen, namentlich auf bem ganz armen Sanbboben, die Burzelverbreitung so bedeutend sein, daß die Breite von 10 Metern ungenügend erscheint, so find die Fsolirstreifen breiter anzulegen; jedenfalls ift benfelben eins solche Breite zu geben, daß die Burzeln der auf der Bersuchsstäche stehenden Stämme fiber die äußerste Grenze des Fsolirstreifens nicht vordringen.

§ 5. Bermeffung, Begrengung und Bezeichnung ber Berfuchs-

Flächen. Die Bersuchsstächen find genau zu vermeffen und durch mindeftens 4 Grenzzeichen und Studgräben dauerbaft zu bezeichnen. Jebe Bersuchshauptstäche erhalt eine beutsche, jede Bersuchseinzelstäche eine römische Biffer.

### § 6. Stanborts. und Beftanbebeichreibung.

Die Beschreibung ber Bersuchsstächen hat nach Maggabe ber Anleitungen zur Stanborts- und Bestandsbeschreibung beim forfilichen Bersuchswesen ") unter Benutzung bes bazu bestimmten Formulars zu geschehen.

### § 7. Beftanbsaufnahme.

Die Bestandsaufnahme erstreckt sich nur auf die eigentlichen Bersuchsstächen, nicht auf die Isoliestreisen. Bor Beginn berselben ift der im Bege der Durchforftung zu entnehmende Rebenbestand mit Sorgfalt in mindeftens zwei Gängen unter Beachtung der Durchforstungsregeln (§ 8) andzuzeichnen.

Das Berfahren ber Bestandsaufnahme ist verschieden, je nachdem sich das seibe auf Baumhölzer (über 20 Cent. durchschnittliche Stammftarte) und starte Stangenhölzer (von 10 bis 20 Cent. durchschnittliche Stammftarte) oder auf geringere Stangenhölzer (unter 10 Cent. durchschnittliche Stammstarte) erstreckt.

### A. Baum. und ftarte Stangenhölger.

Die Bestandsaufnahme beginnt damit, daß die dem Hauptbestande verbleibenden Stämme in Meghobe (1,3 Met. über dem Boden) an denjenigen Stellen, wo die Kluppe angelegt wird, mit Oelfarbe bezeichnet werden, um bei der nachften Bestandsaufnahme genau an denfelben Stellen die Messung der Stammskärke wiederholen zu können.

hieran ichließt fich die Meffung der Durchmeffer sammtlicher Stämme, gesondert nach hauptbestand und Rebenbestand, in einer Meghobe von 1,3 Met. über dem Boden mit der Aluppe über Arenz nach ganzen Centimetern derartig, daß 0,5 Cent. und darüber voll gerechnet werden, Bruchtheile unter 0,5 Cent. dagegen unberücksichtigt bleiben.

Bei bem weiteren Berfahren find Saupt- und Rebenbestand verschieden gu behandeln.

### 1. Sauptbeftanb.

Der hauptbestand unterliegt, ber Maffenermittelung nach bem Probestamniverfahren unter Beachtung folgender Regeln:

- a) Ermittelung ber Gefammtftammzahl (8) und ber Gefammtftammgrundflache (G)
- b) Rlaffenbilbung nach gleichen Stammablen (in ber Regel 5 Rlaffen) und Berechnung ber Stammgrundfläche jeder Rlaffe.
- c) Durchmeffer-Berechnung ber Rlaffenstämme (in jeder Rlaffe mindeftens

### 1 Stamm bei Baumbolg.

### 4 Stamme bei fartem Stangenholze.)

Durchmeffer-Meffung der Rlaffenstämme mit der Rluppe bei I,3 Meter Meghöbe in gaugen Millimetern und Berechnung ihrer Stammgrundfache (g).

d) Fällung der Probestämme außerhalb der Bersuchsstäche und zwar in berjenigen hobe vom Burgelknoten (Fußpunkt) der Stämme auswärts gerechnet, welche gleich ift 1/3 des Stamm-Durchmeffers am Burgelknoten (Fußpunkt).

Maffenermittelung bes Derbholzes (dm) nach Festmetern durch Meffung in Settionen von 1 bis 2 Meter und durch enbifde Berechnung.

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Banb VII. Art. 78. S. 152.

Massenermittelung des Reisigs (rm) nach Festmetern durch Gesammtwägung und probeweise Wassercubirung.

e) Maffenermittelung bes gangen Beftanbes

an Derbholz aus g:G = dm : x

an Reisig . g:G = rm:x.

hieran ichließen fich als besondere Untersuchungen :

- a) die Ermittelung des Sortimentsprocent-Berhältnisses bezogen auf Festmaaß, aus der Gesammtaufarbeitung des Probeholzes und aus der Reduktion der Raummaaße in Festmaaß nach zu vereinbarenden Reduktionssaktoren;
- b) Die Ermittelung des mittleren Beftandsalters aus dem arithmetischen Mittel bes Alters der Brobeftumme; —
- ci die Ermittelung der mittleren Beftandshöhe aus dem arithmetischen Mittel ber Soben der Brobeftamme; —
- d) bie Ermittelung der Stammftarten in ben früheren Lebensaltern an bem außerhalb ber Bersuchsstäche zu fällenden Mittelstamme G burch Stamm-Analyse.

### 2. Rebenbeftanb.

Die Bestandsaufnahme bes Nebenbestandes beschränkt sich auf die Ermittelung ber Stammzahl, der gesammten Stammgrundstäche und der höhe bes Mittelstammes.

### B. Geringe Stangenhölzer.

In geringen Stangenhölzern ift bie Bestandsaufnahme auf eine örtlich durch Graben und Echugel icharf zu begrenzende, nach ihrer Lage genau zu beschreibende Probestäche von mindeftens 2 Ar zu beschräufen.

Die hierbei vorzunehmenben Arbeiten find folgenbe:

- a) Bezeichnung ter Meffungsftellen (1,3 Met. iber bem Boden) durch Delfarbe in bem Saubtbeftanbe.
- b) Durchmeffer-Meffinng in Defhobe (1,3 Meter über dem Boden) mit Mbrundung auf halbe Centimeter, geordnet nach haupt - und Rebenbestand.
- c) Ermittelung der Stammzahl und Stammgrundfläche auf der Probefläche, sowie Berechnung der Gesammtftammzahl und Gesammtftammgrundfläche der ganzen Bersuchseinzelstäche aus der ermittelten Stammzahl und Stammgrundfläche der Probessäche, stell unter Sonderung den Hauptbestand und Rebenbestand.
- d) Ermittelung ber Sobe bes Mittelftammes im Saupt- und Rebenbeftanbe.
- e) Ermittelung bes mittleren Beftanbsalters.

Die Ergebniffe ber Bestandsaufnahme werben in Formular A speciell und in Formular B summarisch eingetragen.

### § 8. Durchforftung.

Bon den jedesmal eine Hauptversuchsstäche bildenden 3 Bersuchseinzelstächen (§ 4) ift Fläche I schwach, Fläche II mäßig, Fläche III fart zu durchforst Um für dieses Durchforstungsmaaß eine sesthehende Norm zu erhalten, wird Fgendes sestgeset:

In jedem Bestande, welcher fich vollftandig gereinigt bat, laffen fich folgen Bestandsglieder unterscheiben:

- 1) Dominirende Stamme, welche mit vollentwidelter Rrone ben sheren Beftandsichirm bilben;
- 2) gurudbleibenbe Stamme, welche an ber Bilbung bes Stammichluffes noch Theil nehmen, beren größter Kronenburchmeffer aber tiefer liegt als ber größte Kronenburchmeffer ber bominirenben Stamme, bie also gleichfam bie zweite Etage bilben;
- 3) unterbrudte (unterftändige, ilbergipfe!te) Stamme, beren Spite gang unter ber Rrone ber bominirenden Stamme liegt. Auch niebergebogene Stamme gehoren bierber;
- 4) abfterbenbe ober abgeftorbene Stamme.
  - a) die fomache Durchforftung entfernt nur die abgeftorbenen Stamme;
  - b) die magige, die abfterbenden und unterbrudten;
  - c) die ftarte (vorgreifende) Durchforftung endlich auch alle gurfictbleibenden Stämme.

Ueberdies foll der Grad der Durchforftung (bei den mäßigen und ftarten Anshieben) auch noch dadurch näher festgestellt und bezeichnet werden, daß die Areisstächensumme, bezw. die Masse der herausgenommen Stämme in Procenten der Areisstächensumme bezw. Masse des Gesammtbepandes vor der Durchforstung ausgedrückt wird.

Die Ausführung ber Durchforstung hat ber Bestandsaufnahme, wenn möglich, unmittelbar ju folgen.

Die Anfarbeitung bes Durchforstungsmaterials geschieht in ortsiblicher Weise mit genauer Messung etwaiger Bruchtheile von Raummaaßen, die Ermittelung des Festgehalts für Derbholz in Raummetern nach allgemeinen Redultionsfactoren, für Reisig dagegen, womöglich durch probeweise rylometrische Messung, die bei Aufarbeitung im Laube Regel sein muß, endlich die Eintragung der Durchforstungsergebnisse nach Sortimenten und nach Festgehalt in das Formular A (Rückeite).

§ 9. Biederholung ber Durchforftung und ber Beftands.

Die Durchforstungen sollen bei ber Eiche, Buche, Fichte und Canne bis zum 50. Jahre, bei ber Riefer und ben Weichhölzern bis zum 40. Jahre alle 5 Jahr, später alle 10 Jahre wiederkehren. Wenn die Bestandsbeschaffenheit die Wiederkehr der Durchforstungen von 5 zu 5 Jahren nicht gestattet, so ist dieselbe ebenfalls nur alle 10 Jahre zu wiederholen.

Jeder späteren Durchforstung geht eine neue Bestandsaufnahme unmittelbar vorher; dieselbe beschränkt sich jedoch unter Sonderung von Haupt- und Nebenbestand, auf die Ermittelung der Stammachlen, Stammgrundstächen, sowie der Höhen der Mittelstämme unter Beachtung der Regeln in § 7.

Ueber etwaige weitergehende Ernittelungen, welche Fallung von Brobestämmen erfordern, sowie über den Abschliß der Bersuchsarbeiten befindet der Berein deutscher Bersuchsanftalten. Aenderungen in dem Bodenzustande find bei jeder -----en Durchforstung unter Benutzung des Formulars für Standortsbeschreibungen die einzelnen Bersuchsfächen anzugeben.

§ 10. Befondere Untersuchungen über Beginn und Umlaufzeit ber Durchforftungen.

Obwohl es im Allgemeinen als Regel anzuerkennen ift, daß ber rationelle echforftungsbetrieb bei allen holzarten ju beginnen hat, wenn die Ausschei-

The state of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

Bu biefem Behufe genügt bie Anlage je zweier Berfucheflachen für Eiche, Buche, Riefer, Fichte in annabernd normalen und burchforfleten Beftunden, von benen

- 1) je eine gu Untersuchungen über ben wirthicaftlicen Beginn bes Durchforftungsbetriebes
- 2) die zweite zu Untersuchungen über ben Einfluß der Umlaufzeit beffelben benut werben foll.

Jebe Sauptflache ift in 3 Unterflachen von je 1 Settar Große ju theilen, von benen fobann:

ad 1. bie Flace I mit eintretenber Musicheibung unterbrudter Stamme,

bie Fläche II 5 Jahre fpater, bie Fläche III 10 Jahre fpater,

bei Eichen ftart, bei Buchen, Fichten und Riefern maßig burchforftet wirb. Die Durchforftung tehrt nach bem Beginn in ben § 9 angegebenen Zeitraumen in gleicher Weise wieber.

ad 2. Sammtliche Flachen fint fogleich nach ber Ausscheidung unterbruchten Stamme, bei Eichen ftart, bei Buchen, Fichten, Riefern maßig zu burchforften. Sobann ift bie Durchforftung in gleicher Beise bei

Fläche I alle 3 Jahre

• II • 5

· III · 10 ·

au wiederholen.

東京教育を表現している。

からないできたが、はないできた。

ではないできたが、というには、これできた。

というできた。

In Bezug auf die Einrichtung, Beschreibung und Bestandsaufnahme ber Bersuchsstächen, sowie hinsichtlich ber Aufarbeitung des Durchforstungsmaterials gilt bas oben Gesagte. (§ 3 bis § 8).

§ 11. Lagerbuch.

Die Ergebniffe der Bestandsaufnahme und der Durchforstung werden in Formular B übersichtlich zusammengestellt.

In derfelben find außer ben regelmäßigen Durchforftungserträgen alle Abgange burch Frevel ober fonftige Befchabigungen möglichft genan einzutragen.

Die Erträge ber Jsolirstreifen werben nicht gebucht. Standorts- und Bestandsbeschreibungen, Bestandsaufnahmehefte (Formular A.) und übersichtliche Zusammenstellungen (Formular B.) werden für jede Bersuchhauptstäche zu einem Lagerbuch vereinigt.

§ 12. Uebergangs-Beftimmungen.

Die bereits einzeleiteten Durchforftungsversuche sollen sobald und so v ftändig als möglich zu der neuen Bersuchsmethode übergeführt und bezüglich d Darftellung der dis jetzt erfolgten Erhebungen und Ergebnisse mit diesen Uebereinstimmung gebracht werden. Es ist den Bersuchsanstalten überlassen, di Erforderliche hierzu nach ihrem Ermessen zu veranlassen.

# urhforstungs-Stren-dersuche.

Bestands-Aufnahme und Durchforstungs-Ergebniffe.

Dberförfterei:

TO SERVICE SERVICES

Walbort:

(Jagen, Diftrikt, Abtheilung).

Mabere Bezeichnung ber Berfuchsfläche

nach Art und Nr.

. . . . . . . Berfuchshauptfläche Nr.

Berfuchseinzelfläche Nr.

Die Beftandsaufnahme ift erfolgt in ber Beit bom ien

Die Durchforftung ift erfolgt in ber Beit

Der Berfuchsfluche Größe:

187 187

**Sign** 

ten en

187 187

(§ 7 b. Anleitung f. Durchf.-Berfuche. § 5 b. Anl. f. Streu-Berfuche). Benands Mufnahme.

Durchmeffer-Meffung. (Giebe umftebenb.) Weffung und Berechnung ber Probestämme, sowie Massenermittelung ber gangen Berfuchseinzelfläche. (haupibeftanb.)

Stammzahl. Ergebniß ber Meffung und Berechnung ber Probeftamme ber Rlaffe. Grunb. flächen. Jumme. Alter. Durchmeffer. Der Rlaffenprobeftamme: Länge. Derb. wicht wicht gebatt Festgebatt Cubit. Be. bes Probe-Derbholz Reiferholz Berfuchseinzelfläche. Mithin Solamaffe ber gangen

Pola-

Mrt.

@runb: Jammt-

Rlaffe No.

fläche

Obr. Meter

Obr.-Met.

Sabre Obr.-Met. Min

Det. Gefimet.

Rilogr. Rilog. Feftm

Feftmeter.

Seftmeter.

Formular A

| <br>        |  | 1                                                                    | _               | # E       | - |           | Holze       | art.                                                                 |                 |                 |
|-------------|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <br>!<br>!  |  |                                                                      |                 | Messen g. | - |           |             |                                                                      |                 |                 |
|             |  |                                                                      | !               | Ģ.        | - |           |             |                                                                      |                 |                 |
| <br>        |  | ප                                                                    |                 | -         | - |           |             | 123                                                                  |                 |                 |
|             |  | urchme                                                               |                 |           | - |           |             | urchme                                                               |                 |                 |
|             |  | er de                                                                |                 |           | - |           |             | ffer ber                                                             |                 |                 |
| <br>ය       |  | Durchmeffer ber gesammten Stämme in gangen refp. halben Centimetern. | ₩ e             |           | - | <br>හ     |             | Durchmeffer ber gefammten Stumme in gangen refp. halben Centimetern. |                 |                 |
| <br>3 a b [ |  | nanten                                                               | bеп             |           | - | a h [     | <del></del> | unten (                                                              | Ha a            |                 |
| <br>ber     |  | Stämm                                                                | Reben = Bestand |           | - | ber       |             | Stämm                                                                | hanpt = Beftand |                 |
| <br>1       |  | e in g                                                               | ft a n          |           | - | <br>S t & |             | e in go                                                              | 8               |                 |
| <br>Stämm   |  | anzen                                                                | 8               |           | _ | Ħ         |             | mgen r                                                               | ft a n          |                 |
| m e.        |  | refp. h                                                              |                 |           |   | m e.      |             | efp. ha                                                              | 8               |                 |
|             |  | alben (                                                              |                 |           | _ |           |             | iben G                                                               |                 |                 |
|             |  | Sentime                                                              | 1               |           | _ |           |             | entimet                                                              |                 |                 |
| !           |  | tern.                                                                |                 |           | _ |           |             | ern.                                                                 |                 | 8               |
| !           |  |                                                                      |                 |           | _ |           |             |                                                                      |                 | nrch            |
|             |  | <u> </u>                                                             |                 |           | - |           |             | 1<br>1<br>1                                                          |                 | Ourchme [ ] er- |
|             |  |                                                                      |                 |           |   |           |             | ļ                                                                    |                 | 13              |

|                           | ari                                                   | 2006     | 6                                             |                                                          |        |                                          | Holz-                                     |                |                                          |                      |           |  |             |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|--|-------------|---|---|
| 5. Wittl                  | Ruy.<br>hold                                          |          | ы                                             |                                                          |        | Tell                                     | in<br>Stamm-<br>Ab-                       |                |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| Mittleres Beftanbsafter : | Nut-<br>rinde                                         |          | Derbholz = 100                                |                                                          |        | Festmeter                                | in<br>Stan                                | မွ             |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| fand <b>s</b> a           | Bren<br>Rioben<br>%                                   |          | <b>1</b> 0                                    |                                                          |        |                                          | gen                                       | Derb.Rutholz   |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| ir .                      | Brennholz<br>Rioben Knüppel<br>% %                    |          | 0                                             | 4                                                        |        | Raummeter                                | Schicktnutholz<br>Kloben Rnitpt           | Pool           |                                          |                      |           |  |             |   |   |
|                           | %<br>9013<br>Bute-                                    |          | Nicht-2                                       | . Sorti                                                  |        | meter                                    | in Schichtnuthold Stangen Rioben Rniippel |                |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| 6. 97cti                  | Rug. Brenn.<br>rinde hold                             | Reifig   | Nicht-Derbhols in Prozenten<br>bes Derbholzes | 4. Sortiments-Procent-Verhältniffe bezogen auf Festmaaß. | -      | Raummtr<br>reip.<br>Gewicht<br>Kilogr.   | von Derb.                                 | Nut.           |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| ttfere Q                  | bold &                                                | 9        | in Pri                                        | 3rocen                                                   |        | ਾ <del>ਜ</del> ਸ                         |                                           |                |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| Mittlere Beftandshühe:    | im<br>Ganzen                                          |          | ozenten                                       | t=Berh                                                   |        | Naummeter                                | Ríoben                                    | erb-Br         |                                          |                      |           |  |             |   |   |
|                           | Rut.                                                  |          |                                               | ältniffe                                                 |        | neter                                    | Ruüppel                                   | Derb-Brennholz |                                          |                      |           |  |             |   |   |
|                           | Ruterinde                                             | 9        |                                               | bezoger                                                  |        | Festmeter                                | in Schicht-<br>Stangen nugreisig          | Rui            |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| 2) Hauptbeftand:          | Brenn<br>Kloben                                       | gerbholz | Gesamn                                        | befamm                                                   | befamm | befamm                                   | auf                                       |                | Raummtr.<br>refp.<br>Wellen-<br>hunderte | Shicht-<br>nugreifig | Rutreifig |  |             |   |   |
| tbestan                   | holz<br>Knüppei<br>%                                  | 8 1 0    | te ober                                       | Seftm.                                                   |        |                                          |                                           |                |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| <u>.</u>                  | Brennholz im<br>Kloben Anchpbel Ganzen<br>0/0 0/0 0/0 |          | irbifche                                      | aafi.                                                    |        | Raummtr.<br>refp.<br>Gewicht<br>Kilogr:  | rinde<br>vom<br>Reifig-<br>holz           | Ֆուֆ.          |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| ь ў<br>——                 | %<br>\$104<br>\$1000                                  |          | Gesammte oberirdische Holzmaffe = 100         |                                                          |        | Raummtr.<br>rejp.<br>Bellen-<br>hunderte | reifig                                    |                |                                          |                      |           |  |             |   |   |
| b) Nebenbesta             | Rut- Brenn-<br>rinde holz<br>% %                      | Reifig   | Reifig                                        | Reifig                                                   | Reifig | Reifig                                   | Reifig                                    | Reifig         | 9R e                                     | t = 10               |           |  |             | æ | T |
|                           | Brenn.<br>holz<br>%                                   |          |                                               |                                                          |        |                                          |                                           |                | 0                                        |                      |           |  | Bemertungen |   |   |
|                           | im<br>Ganzen<br>%                                     |          |                                               |                                                          |        |                                          | gen                                       |                |                                          |                      |           |  |             |   |   |

2. Ergebniß ber Aufarbeitung behufs Ermittelung ber Sortiments-Procent-Verhaltniffe bezogen auf Festmaaß.

man of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

## Stamm-Analyse des Mittelstammes.

|   |            | Holzart                                                                |             |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | Jahre      | After<br>ermittett<br>am<br>Stamm-<br>abschnitt                        |             |
|   | Millimeter | Gegenwärtiger<br>Durchmesser bei<br>1.3 Met. Höhe<br>nit ohne<br>Rinde |             |
|   | Jahren     | im                                                                     |             |
|   | Millimeter | Alter Durch-<br>meffer ohne<br>Rinde                                   | 9           |
| 0 | Jahren     | im in                                                                  | 900 + + + 6 |
|   | Millimeter | Alter Durch-<br>messer<br>ohne<br>Kinde                                | + 0 1 ft a  |
|   | Jahren     | imi                                                                    | o m m       |
|   | Millimeter | Alter<br>Durch-<br>meffer<br>ohne<br>Rinde                             | 0.          |
|   | Jahren     | noa                                                                    | 1           |
|   | Millimeter | Alter Durch-<br>meffer ohne<br>Rinde                                   |             |
|   | Jahren     | ini                                                                    |             |
|   | Millimeter | Alter<br>Durch-<br>meffer<br>ohne<br>Rinde                             |             |

Ergebnist der Ansarbeitung der Durchsorstungs-Erträge sowie Ermittesung der Reductions-Faktoren für Reisigholz zur Umwandsung von Baummaaß in Festmaaß. (§ 8 d. Anl. f. Surchs.-Bert. und § 8 d. Anl. f. Streu-Bersuche.)

| _                                                    | gol3-                                  |                         |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Festmeter                                            | in<br>Stamm-<br>Ab.<br>fcnitten        | 8                       |                                          |
| eter                                                 | in<br>Stangen                          | Derbnuthol3             |                                          |
| Raummeter                                            | Schichtung-<br>holz<br>Kloben Knuippel | 8104                    | Die Aufa                                 |
| Raummeter<br>resp. Gewicht<br>Kilogr.                | Rugrinde                               |                         | rbeitung no                              |
| Raummeter                                            | Rugrinde Rloben Knüp-                  | Derbbrennholz           | Die Aufarbeitung nach Sortimenten ergab: |
| Festmeter                                            | in<br>Stangen                          | Rugreifig               | ergab:                                   |
| Raummeter refp<br>Wellenhunderte                     | ©фiфt-<br>nuţholz                      | reifig                  |                                          |
| Raummeter refp.<br>Wellenhunderte                    | Brenn-<br>reifig                       |                         |                                          |
| Raummeter<br>resp. Wellen- Kilogr. Festmtr. Factoren | Raum-<br>gehalt                        | Fact                    | Ermittelung ber Rebuttione.              |
| Kilogr.                                              | dum- Ge- Sehalt wicht gi               | Factoren für Reifighols | lung be                                  |
| Teftmtr.                                             | Ge- Fest-<br>wicht gehalt              | r Reifig                | r Rebu                                   |
| Factoren                                             | mithin<br>Reduc-                       | \$10¢                   | thone.                                   |

### Asrmular B.

```
Durchforftungs-Berfuche.
  Rufammenftellung ber Ergebniffe. (1. Seite.)
   Oberförfterei:
   Balbort: (Jagen, Diftritt, Abtheilung.)
   Berfuchshauptfläche Do.
   Berfuchseinzelfläche Do.
   Größe
             Sett.
                Bemertungen.
       Die Rubriten (2. u. 3. Seite) find folgende:
Beftanbs-Aufnahme.
   Flächengröße
        Sett.
        Dec.
   Jahr ber Bestandsaufnahme.
   Beftanbsalter.
   Holzart.
   Sauptbeftanb.
       Mittlere Sobe (Met.).
        Stammzabl.
        Stammftarten
            nod
                 und im Mittel. (Centimeter.)
            bis
   Stammgrundflache ( DRet.)
   Rubifinhalt Derbholz-Reifig, Zusammen (Festmet.).
Muszuforftender Mebenbeftand.
   Mittlere Bobe.
   Stammzabl.
   Stammftärten
          nod
                  und im Mittel. (Gentimeter.)
          bi$
   Stammgrunbfläche ( Met.).
   in % ber Gefammt-Beftandsgrunbflache. (%.)
   Rubifinhalt
       Derbholz-Reifig, Busammen. (Festmet.)
       in % ber Gefammtholzmaffe. (%.)
Gefammt-Beftanb.
   Stammgrundfläche. ( DDet.)
   Holzmaffe Derbholz-Reifig, Bufammen (Feftmet.)
Solzerträge.
   Beit ber Bereinnahmung (Berbung).
       Jabr.
       Monat.
       Tag.
   Diebsart. (Bezugsart.)
   Derbholz.
```

Rupholz

in Stammabschnitten. (Fefimet.)

in Stangen, (besgl.)

Schichtnutholz.

Rloben. (Ranmmeter [Festmeter]).

Rnilppel. (besgl.)

Rutrinde. (Amtr. refp. Gewicht Rilogr. [Fefimir.]).

In Summa Festmeter.

Brennholz.

Rloben. (Raummeter.)

Aniippel. (besgl.)

In Summa Feftmeter.

Reifig.

Rupreifig

in Stangen. (Feftmeter.)

Schichtnutreifig. (Amtr. refp. Bellenhunderte.)

Brennreifig. (Amtr. refp. Wellenhunderte.)

In Summa Festmeter.

Befammt-Bolgertrag in Feftmetern.

### 71.

Berein beutscher forstlicher Bersuchsanstalten.

Anleitung zur Untersuchung des Waldstren-Ertrages sowie zu Versuchen über den Einfluß der Streunutzung auf den Wuchs der Holzbestände.

### § 1. Babl ber Berfuchsflächen.

Die Bersuchsstächen find an solchen Orten auszuwählen, welche weber dem Holz- oder Streu-Diebstahl, noch dem Betreiben mit Weidebieh ausgesetzt find. Dem Bind-, Schnee- und Duftbruche, dem Berwehen des Laubes durch den Bind ober Wildbeschädigungen in ungewöhnlichem Maaße ausgesetzte und abnorm bestandene Waldorte sind zu vermeiden.

Bu ben vergleichenben Berfuchen find thunlichft nur annahernd normale, gleichalterige und gleichwüchfige, auch möglichft reine holzbeftanbe berangu-

### § 2. Größe und Form ber Berfuchsflachen.

Die Berfuchsflächen follen minbeftens 0,1 hectar groß und möglichft quabratifch geformt fein.

Mindeftens drei Bersuchseinzelstächen find jedesmal zusammen in einer Hauptstäche ober getrennt von einander, jedoch unter ganz gleichen Berhältniffen, so daß sie vergleichbare Objecte bilben, gleichzeitig anzulegen.

Um ben ftörenden Einfluß ber übergreifenden Bewurzelung und Beaftung zu beseitigen, ift jede Bersuchseinzelfläche allseitig mit einem zehn Meter breiten, gleich zu behandelnden Folirstreifen zu umgeben, so daß zwei mit einander

gengende Berfuchsflächen burch Sfolirftreifen von zwanzig Meter Breite getrennt find.

Sollte in einzelnen Fällen, namentlich auf bem ganz armen Saubboben, die Burzelverbreitung eine fo bedeutende fein, daß die Breite von zehn Metern unzureichend erscheint, so find die Isolirstreifen in größerer Breite und jedensalls so breit anzulegen, daß die Burzeln der auf der Bersuchsstäche stehenden Stämme über die Grenze des Isolirstreifens hinaus nicht vordringen.

§ 3. Bermeffung, Begrenzung und Bezeichnung ber Berfuchs-

Die Berfuchsflächen find genau ju bermeffen und burch minbeftens 4 Greng-

Jebe Bersuchshauptstäche erhalt eine beutsche, jebe Bersuchseinzelstäche eine römische Rummer.

§ 4. Befdreibung bes Stanborts und bes Beftanbes.

Die Beschreibung bes Stanborts und bes Bestanbes hat nach Maaßgabe ber Anleitung jur Stanborts- und Bestanbsbeschreibung beim forstlichen Bersuchswesen \*), unter Benutzung bes bazu bestimmten Formulars, zu geschehen.

Bezüglich ber seitherigen Behandlung bes Bestandes ift in der Bestandsbe-schreibung namentlich anzugeben, ob und wann der Bestand durchforstet worden ift, ob Beide- oder Streu-Nutzung in bemselben stattgefunden bat.

### § 5. Beftanbsaufnahme.

Die Bestandsaufnahme erstreckt fich nur auf bie eigentlichen Bersnchsstächen, nicht auf die Folirftreifen.

Bor Beginn berfelben ift ber im Bege ber Durchforftung zu entnehmenbe Rebenbestand mit Sorgfalt in minbestens zwei Gangen, unter Beachtung ber Durchforftungsregeln (§ 8) guszuzeichnen.

Das Berfahren ber Beftandsaufnahme ift verschieben, je nachdem sich dasselbe auf Baumhölzer (über 20 Cent. durchschn. Stammflärke) und starke Stangenhölzer (von 10 bis 20 Cent. durchschn. Stammflärke), oder auf geringe Stangenhölzer (unter 10 Cent. durchschn. Stammflärke), erstreckt.

### A. Baum- und farke Stangenhölger.

Die Bestandaufnahme beginnt damit, daß die dem Sauptbestand verbleibenden Stämme in Meghobe (1,3 Meter über dem Boben) an benjenigen Stellen, wo die Kluppe angelegt wird, mit Delfarbe bezeichnet werden, um bei der nächsten Bestandsaufnahme genau an denselben Stellen die Messung der Stammstärken wiederholen zu können.

hieran ichließt fich die Meffung ber Durchmeffer fammtlicher Stämme, gefondert nach haupt- und Nebenbestand, in einer Meghöhe von 1,3 Meter über bem Boden mit der Kluppe über Kreuz nach ganzen Centimetern berartig, baß 0,5 Cent. und darüber für voll gerechnet werden, Bruchtheile unter 0,5 Cent. bagegen unberüdfichtigt bleiben.

Bei bem weiteren Berfahren find Saupt- und Nebenbestand verschieden gu banbein.

### 1. Sauptbeftanb.

Der hauptbestand unterliegt ber Aufnahme nach bem Brobestammverfahren nter Beachtung folgender Regeln:

<sup>\*) 6.</sup> Jahrb. Banb VII. Art. 78. 6. 152.

- a) Ermittelung ber Gesammtstammzahl (a) und ber Gesammtstammgrundfläche (G.)
- b) Rlaffenbildung nach gleichen Stammzahlen (in der Regel 5 Rlaffen) und Berechnung ber Stammgrundfläche zeber Rlaffe.
- c) Durchmefferberechnung ber Rlaffenftamme.

(In jeber Rlaffe minbeftens 1 Stamm bei Baumholz

4 Stämme bei ftarfem Stangenholg.)

Durchmeffermeffung ber Rlaffenftamme mit ber Rluppe bei 1,3 Meter Meghobe in gangen Millimetern unb Berechnung ihrer Stammgrunbflache (g.)

- d) Fällung der Probestämme außerhalb der Bersuchsstäche und zwar in derjenigen Höhe vom Wurzelknoten (Fußpunkt) der Stämme auswärts gerechnet, welche gleich ist 1/3 des Stammdurchmessers am Burzelknoten (Fußpunkt). Massenmittelung des Derbholzes (dm) nach Festmeterw durch Messung in Sectionen von 1—2 Meter Länge und durch cubische Berechuung, Massenmittelung des Reisigs (rm) nach Festmetern durch Gesammtwägung und probeweise Wassercubirung.
- e) Maffenermittelung bes gangen Bestanbes:

an Derbholy aus g: G = dm: x

an Reiftg ans g: G = rm: x.

Sieran ichließen fich als besonbere Untersuchungen:

- a) Die Ermittelung des Sortimentsprocentverhältniffes, bezogen auf Festmaag aus der Gesammtaufarbeitung des Probeholzes und aus der Reduction der Raummaage in Festmaaß, nach zu vereinbarenden Reductionssfactoren.
- b) Die Ermittelung bes mittleren Bestandsalters aus bem arithmetischen Mittel bes Alters ber Probestämme.
- c) Die Ermittelung ber mittleren Bestandshöhe aus bem arithmetischen Mittel ber höhen ber Probestämme.
- d) Die Ermittelung ber Stammftarten in ben früheren Lebensaltern an bem außerhalb ber Berfuchsftache zu fällenben Mittelstamme G burch Stammanalbse.

### 2. Rebenbeftanb.

Die Bestandsaufnahme bes Nebenbestandes beschränkt fich auf die Ermittelung ber Stammzahl, der gesammten Stammgrundstäche und der Sobe des Mitteiftammes.

### B. Geringe Stangenhölzer.

In geringen Stangenhölzern ift die Bestandsaufnahme auf eine örtlich durch Grüben und Echügel icharf zu bezrenzende, nach der Lage genau zu beschreibende Probestäche von mindestens 2 Ar zu beschränken. Die hierbei vorzunehmenden Arbeiten sind folgende:

- a) Bezeichnung ber Meffungsstellen (1,3 Meter über bem Boben) mit Delfarbe in bem Sauptbestanbe.
- b) Durchmeffermeffung in Defhohe (1,3 Meter über dem Boden) mit Abrundung auf halbe Centimeter, gesondert nach haupt- und Rebenbeftand.
- c) Ermittelung ber Stammaahl und Stammgrundfläche auf der Probefläche, fowie Berechnung der Gesammtftammaahl und Gesammtftammgrundfläche ber gangen Bersuchseinzelfläche aus der ermittelten Stammaahl und Stamm-

grundfläche ber Probefläche, fiets unter Sonderung von Saupt- und Rebenbeftand.

d) Ermittelung ber Bobe bes Mittelftammes in Saupt- und Rebenbeftand.

e) Ermittelung bes mittleren Beftanbsalters.

Die Ergebniffe der Bestandsaufnahme werden in Formular A speziell und in Formular B summarisch eingetragen.

### § 6. Streuwerbung.

Bon den drei Theilflächen der Versuchsfläche (§ 2.) wird Fläche I gang mit dem Streurechen verschont, Flache II alljährlich, Fläche III alle sechs Jahre berecht.

Die Entnahme der Streu erfolgt in fürzefter Frift nach dem Laubabfalle. Das Streurechen geschieht möglichst vollständig und mit hölzernen von der Haupt-kation im Modell zu liefernden harten. Borgängig ift das umherliegende Holzabzuharten und von der Besuchsstäche zu entfernen.

Die geworbene Streu wird ftets von ber Berfuchsflache befeitigt.

Die Streu von den Ifolirftreifen ift von der Streu der Berfuchsflächen gu fondern.

Die Aufarbeitung nach Raummetern bleibt bem Ermeffen ber einzelnen Berfuchsanftalten überlaffen.

Die Streuertrage werben nach Gewicht gebucht.

Die Gewichtsermittelung erstredt sich auf Frischgewicht und Lufttrodengewicht. Die Ermittelung bes Frischgewichts hat fich ber Streuwerbung unmittelbar anguschließen.

Bur Ermittelung des Lufttrodengewichts ift unmittelbar nach dem Streurechen von jeder Bersuchseinzelstäche eine Quantität Streu von mindestens 20 Kilogr. zu entnehmen und in einem trodnen gegen die Witterung geschützten Raum, wo die Streu gegen Entwendung vollständig gesichert ift, höchstens O,3 Meter hoch aufzuschützten, und, wenn ersorderlich, während des Trodnens sorgsältig umzuwenden. Die so ausbewahrte nach Bersuchshaupt- und Einzelsstächen wohl gesonderte und genau zu bezeichnende Streu ist nach dem Abtrocknen in geeigneten Zwischenräumen so lange zu wiegen, die ein Gewichtsverluft nicht mehr merkar ist. Das in jedem einzelnen Falle zuletzt erhaltene constante Gewicht dient zur Berechnung des Reductionssattors sür die Ermittelung des Trockengewichts des gesammten Streuquantums der betreffenden Streusläche.

### § 7. Michenanalpfen.

Die Bornahme von Aschenanalpsen bleibt ben einzelnen Bersuchsanftalten Aberlaffen.

§ 8. Durchforftung und Bieberholung ber Beftanbsaufnahme.

Sowohl die erfte (§ 5) als auch alle ipateren Durchforftungen beschränken sich auf das übergipfelte holz. Sie finden nach Ablauf eines jeden sechsjährigen Streuturnus auf ben Bersuchsstächen und ben zugehörigen Jolirstreifen statt.

Die Buchung ber Durchforstungserträge beschränkt sich auf die Erträge der Bersuchsstächen Sie erfolgt speziell in Formular A und summarisch in Formular B; in letzterem sind auch alle im Laufe des Streuturnus durch Waldslamitäten, Trockniß, Frevel 2c. erfolgenden Erträge und Abgänge an holz genan zu vermerken.

Reber Durchforftung am Schluffe bes fechsjährigen Strenturnus geht eine neue Beftandsaufnahme unmittelbar vorber.

Hierbei findet unter Sonderung von Haupt- und Rebenbeftand nur die Ermittelung ber Stammaahlen, ber Stammgrunbflachen, sowie ber Soben ber Mittelftamme, unter Beachtung ber Regeln in § 5 fatt.

Ueber etwaige weitergebende Ermittelungen, welche Fällung von Probestämmen erfordern, sowie über ben Abschluß der Bersuchsarbeiten beschließt der Berein beutscher Bersucheanstalten. Bei jeder neuen Bestandsaufnahme find bie eingetretenen Aenderungen im Bobenguftande für jebe einzelne Berfuchsflache. unter Benutung bes Formulars für Standorts- und Beftandsbefdreibungen. anzugeben.

§ 9. Lagerbuch.

Für jebe Berfuchshauptfläche wird ein Lagerbuch angelegt. Daffelbe befteht aus:

- a) Der Standorts und Bestandsbeschreibung ber Bersuchsflächen (§ 4).
- b) Den Bestandsaufnahmeheften (Formular A, § 5 und § 8).
- c) Den Busammenftellungen ber Ergebniffe ber Beftandsaufnahmen, ber Streuund holg- Werbnugen. (Formular B, § 5 und § 8) der Berfuchseinzelflächen.

### Formular A.

(S. bas Formul. A. bei Art. 70. S. 453. ff.)

### Formular B.

Streu-Berfude.

Bufammenftellung ber Ergebniffe ber Beftanbsaufnahme, Solaund Streuwerbung. (1. Seite.)

Oberförfterei :

Walbort:

Berfuchsbauptfläche Do.

Berfuchseinzelfläche No.

Größe

Seft.

Bemerfungen.

Die Rubriten (2. u. 3. Seite) find folgende :

Beftanbs-Aufnahme.

Mlächengröße.

Sett.

Dec.

Jahr.

Beftandsalter,

Holzart.

Sauptbeftand.

Mittlere Bobe.

Stammzahl.

Stammftarten.

nod und im Mittel. (Centimeter.) bis

```
Stammgrundfläche. ( Met.)
   Cubifinhalt Derbholg-Reifig, Bufammen (Feftmet.)
Auszuforftender Rebenbeftanb.
   Mittlere Höhe. (Met.)
   Stammzahl.
   Stammftärten.
            nod
                    und im Mittel (Centimeter.)
           bis
   Stammgrunbfläche. ( Met.)
   in % ber Gesammt-Stammgrunbfläche (%)
   Anbifinhalt.
       Derbholz-Reifig, Bufammen (Fefim.)
       in % ber Gesammtholzmaffe (%)
Gefammt-Beftanb.
   Stammgrundfläche ( DRet.)
   Holzmaffe.
       Derbholz-Reifig, Bufammen (Feftmeter.)
Erträge:
an Holz:
   Diebszeit.
       Monat.
       Tag.
   hiebsart. (Bezugsart.)
   Holzart.
   Ertrag an
        Derbholz. (Festmeter.)
       Reifig. (besgl.)
       im Gangen (besgl.)
 an Streu.
   Berbungezeit.
       Monat.
       Tag.
   Ertrag in
       Raummeter.
        Frischgewicht. (Rilogr.)
       Trodengewicht. (besgl.)
Bemertungen über
   bie Bitterung in ben der Strenwerbung vorhergebenden 14
       Tagen.
   Frifch = und Trodengewicht, sowie über bie Bagungszeit ber
       Probestreu und Angabe des Reduktions-Faktors zur Umwand-
       lung von Frifch- in Trodengewicht.
```

### 72.

### Berein beutscher forstlicher Berfuchs-Anstalten.

Arbeitsplan für die Vornahme von Untersuchungen über den Festgehalt der Raummaaße und das Gewicht des Holzes.

### § 1. 3med.

- 1) Die Untersuchungen über ben Festgehalt der Raummaaße des Holges bezwecken die Ermittlung von Berhältnißzahlen zur Umwandlung von Raummaaß (Raummeter, Bellenhunderte) oder Gewicht (Kilogramm) in Festmaaß (Festmeter).
- 2) Die Gewichtsbestimmungen bezweden die Untersuchung bes absoluten und spezifischen Gewichts bes Holges im frisch efallten Bustande.
  - Anmertung: Die Untersuchung des absoluten und spez. Gewichts bes Holges im wald- und vollständig lufttrodnen Buftande bleibt bem Belieben ber einzelnen Bersuchsanstalten überlaffen.

### § 2. Inftrumente und Bertzeuge.

- 1) Bu ben Fefigehaltsuntersuchungen und fpeg. Gewichtsbestimmungen für wirthschaftliche 3wede gebort ein zwechnäßig tonstruirter kylometer, welcher eine genaue Ablesung bis minbestens 0,2 Liter (Rubitbecimeter) gestattet.
- 2) Bur Bestimmung des absoluten Gewichts des Holges im Walbe gebort eine gute Waage mit Gewichtssatz, welche ein Abwiegen dis zu mindestens 0,1 Kilogramm gestattet. Die Wahl der Waage bleibt zwar den einzelnen Bersuchsanstalten überlassen, doch dürfen die Federwaagen wegen ihrer Ungenauigkeit nicht angewendet werden.
- 3) Zum Transport des Wassers jum Füllen des im Balbe aufgestellten Tylometers, eignet sich am besten ein gewöhnliches Faß von hinreichender Größe und einem Krahnen zum beliebigen Ablassen des Wassers. Ist Basser in unmittelbarer Nähe, so kann dasselbe auch in Gießkannen u. s. w. herbeigetragen und die Beisuhr in Fässern erspart werden.
- 4) Eine Kleine Balchbitte jur Aufbewahrung bes Baffers, fowie He iner Schöpfgeschirre tragen jur Erleichterung bes Geschäfts ohne Roftenmehrung wefentlich bei.
- § 3. Das bei den Festgehalts-Untersuchungen einzuhaltende Berfahren.

Das auf seinen Festgehalt zu untersuchende Holz wird möglicht nabe zu bem Aplometer hingebracht und nach den vereinbarten Beschlüssen, über einheitliche Holzsortimente und Sortimentsgrenzen vorschriftsmäßig aufgearbeitet. Es haben sich baher die Untersuchungen über Festgehalt auf alle vereinbarten Sortimente auszudehnen,

Da die Wahl des Thlometers den einzelnen Bersuchsanstalten überlaffen ift, so bleibt auch die Ausmittlung des Bersahrens, die einzelnen Sortimente in dem gewählten Aplometer in zwecknäßiger Weise zu untersuchen, denselben anheimgegeben. Dagegen sind alle Bersuchsanstalten an das genaue Einhalten folgender Borschriften gebunden.

- 1) Das Auffeten bes holzes hat ohne Ueber- ober Schwindemaaß ju geicheben.
  - 2) Die Aefte find vor bem Auffeten glatt an ben in die Raummaafe ein-

zulegenden Holgftuden wegzuhauen, damit ein dichtes Auffeten in die Raummage erfolgen tann.

- 3) Bei jedem Bersuche find Aufzeichnungen zu machen über die Länge und Anzahl ber Scheiter und Brügel in einem Raummaaße, über Dimensionen ber Reisigmeter, über Alter, Holz- und Betriebsart, sowie sonstige Beschaffenheit bes Holzes und über Monat und Tag der Untersuchung.
- 4) Die Untersuchung des Holzes hat unmittelbar der Fällung zu folgen, bethautes ober beregnetes Holz darf jedoch erft rylometrisch behandelt werden, nachdem das anhängende Wasser wieder oberflächlich aufgetrocknet ift. Bei windigem Better sind die Untersuchungen thunlichst zu vermeiden.
- 5) Wird der Festgehalt von angeschältem oder entrindetem Holze untersucht, so ift soldes ausdrücklich anzugeben. Laubreifig wird ftets ohne Laub, Nadelreifig mit Nadeln untersucht.
- 6) Reben ber tylometrischen Behandlung bes Holzes ift auch bas stereometische Berfahren dann zusässig, wenn eine genügende Genauigkeit dabei erzielbar ift. Die größte Länge der zu untersuchenden Holzstüde darf aber dann 1 Meter nicht übersteigen und hat die Durchmessenressung übers Kreuz dis auf 0,5 Cm. genau zu erfolgen. Es wird jedoch der Bunsch ausgesprochen, das tylometrische Berfahren dem stereometrischen so weit wie thunlich voranzustellen.
- 7) Der Fesigehalt ist bei Scheit- und Brügelholz namentlich abhängig von ber Gerad- und Glattschaftigseit und Bollholzigkeit der Trummen und der Art des Ausseins, bei Stockholz von der Stärke und Höhe der Stöcke, bei Reisholz von der Stärke des Materials und insbesondere von dem Umstande, ob es vom Stamm oder von Aesten oder dem Stamm- und Asholz entnommen ist. Er ist weiter, unter sonst gleichen Berhältnissen, abhängig von der Holzart. Daher genügt es nicht, Fesigehaltsuntersuchungen nur an einer Holzart und in einem Bestande anzustellen. Es müssen vielmehr Untersuchungen mit verschiedenen Holzarten und innerhalb der Holzart in verschiedenalterigen und verschiedenen Holzarten und innerhalb der Holzart in verschiedenzien Gortimente und Sortimentsgrenzen vorgenommen werden. Dieselben brauchen jedoch in einem Bestande nur so lange fortgesetz zu werden, als sich noch beträchtliche Abweichungen im Fesigehalte der einzelnen Raummaaßeinheiten ergeben; sobald die gefundenen Resultate ziemlich konstant bleiben, kann die Untersuchung abgebrochen werden.
  - 8) bie vorläufig vereinbarten und ju untersuchenden Sortimente find:
    - I. Schichtnutholz.
  - 1) Rutideite:
    - a. fcmaches über 14 bis 30 Em. Durchmeffer,
    - b. ftartes über 30 Cm. Durchmeffer.
  - 2) Rupprügel:
    - a. fcmache fiber 7 bis mit 10 Cm. Durchmeffer,
    - b. ftarte " 10 " " 14 "
      - II. Rugrinde.
  - 1) Altrinbe:
    - a. nach Raummetern:
      - a) geputte,
      - b) ungeputte;
    - b. nach Wellenhunderten (Normalwellen von 1 Met. Länge und 1 Met. Umfang).

- 2) Jungrinbe:
  - s. nach Raummetern :
  - b. nach Wellenhunderten (Normalwellen von 1 Met. Länge und 1 Met. Umfang.)

Alle Rinbenuntersuchungen haben fich ju erftreden auf Feftgehalt und Gewicht, beibe fowohl im frifch gefällten als im walbtrodnen Buftanbe.

III. Brennholz.

- 1) Scheite:
  - a. glatt und gerade:
    - a) fomach (wie bei Ruticheiten),

(besgl.)

- b) ftart
- b. Inorrig und frumm:
  - a) fcmach (wie bei Ruticheiten);
  - b) ftart (besgl.)
- 2) Rnuppel (Britgel):
  - a. glatt und gerabe:
    - a) schwach (wie bei Rutholgknuppel),
    - b) ftart

(besgl.)

- b. tnorrig und trumm:
  - a) fowach (wie bei Rutholgfnuppel),
  - b) ftart

(besgl)

- 3) Reifig:
  - a. in Raummetern:
    - a) Reistnuppel (auf Meterlange abgelangt, über 4 bis 7 Cm. Durchmeffer),
      - a. Stammreifig (Durchforftungsholz, Schlagholz),
      - β. Aftreifig,
    - b) Langreifig (über 0 bis 7 Cm.) nicht ausgetnüppelt,
      - a. Stammreifig,
      - β. Aftreifig,
    - c) Abfallreifig (Abfall von ausgelnstppelten Reifig 4 Em. und weniger),
      - a. Stammreifig,
      - β. Aftreifig.
  - b. in Bellenhunderten (Normalwellen 1 Meter lang und 1 Meter Umfang),
    - a) Reistnuppel (Normalwellen über 4 bis 7 Cm. Durchmeffer),
    - b) Langreifig (fiber O bis mit 7 Em. Durchmeffer nicht ausgefnuppelt),
      - a. Stammreifig,
      - β. Aftreifig,
    - c) Abfallreifig (Abfall von ausgeknüppeltem Reifig, 4 Em. und weniger),
      - a. Stammreifig,
      - β. Aftreifig.
- 4) Stodholz:
  - a. fart und verhältnigmäßig wenig Burgelbolg.
  - b. fcmad und verhältnigmäßig viel Burgelholg.

- 9) Db, nach Beendigung ber Berfuche, lotale ober allgemeine Reduftionsfattoren und in welcher Glieberung beantragt werben follen, bleibt fpaterer Befolugfaffung überlaffen.
  - § 4. Das bei Gewichtsbestimmungen einzuhaltenbe Berfahren.

Bewichtsbestimmungen werben zwedmäßig mit ben Festgehaltsuntersuchungen in hierzu besonders geeigneten Beftanden verbunden (1 Rm. ju magen erforbert nur 8-12 Minuten Beit). Es foll jeboch biermit nicht ansgesprochen werben, als milften bei allen Fefigebaltsbestimmungen auch holzwägungen vorgenommen werden und umgefehrt. Sandelt es fich um Gewichtsbestimmungen von groheren Holzmaffen (ganzen Raummetern), so wird am besten eine Brückenwage von 300-400 Rilogramm Tragfraft verwendet, welche, im Falle gleichzeitig xplometrifche Deffungen ftattfinden, am beften neben bem Aplometer aufgeftellt wird.

Hur ben einzuhaltenben Geschäftsgang gelten folgenbe Bestimmungen:

- 1) Das ju untersuchenbe Solg wird unmittelbar nach ber Fallung burch Die Holzhauer getrennt nach Holzarten und nach ben vereinbarten Bestimmungen über Sortimente und Sortimentsgrengen an einem für folde Arbeiten bequemen Plate aufgeftellt.
- 2) Die Bagung bes holges geht ber rylometrifchen Behandlung beffelben voraus, weil man fonft mit ber Bagung warten mußte, bis das unter Baffer getauchte Sola wieder oberflächlich abgetrodnet ift.
- 3) Es wird ein Raummeter nach dem andern gewogen und bas Gewicht notirt; nur wenn die holghauer ausnahmsweise mehrere Raummeter gusammen aufgeschichtet hatten, tonnen biefelben in einem gewogen werben.
- 4) Selbfiverftanblich tann auf einer Brudenwage von 300-400 Rilogramm Belaftung tein ganges Raummeter Scheit-, Brugel und Stocholg, ober ein Bellenhundert auf einmal gewogen werben, es find baber die einzelnen zu einer Maageinheit geborigen Bagungen in einem Notizbuch flar und genau ju notiren und ichließlich zu abbiren.
- 5) Sowie eine zu einem Raummeter gehörige Partie Holz gewogen ist, wird fie am besten, ehe man mit einem zweiten beginnt, gleich rylometrifc behandelt und dann auf einem Saufen bei Seite geworfen, damit teine Berwechslung mit bem Solze portommt.
- 6) Bas die Bellen betrifft, so tonnen immer so viele ausammen gewogen werden, als auf die Bage geben; um jedoch die Maximal- und Minimalgewichte eines Wellenfortiments auch tennen ju lernen, find bon Beit ju Beit besonbers fowere ober leichte Bellen für fich ju magen und ihre Gewichte gu notiren.
  - 7) Die Gewichtsbestimmungen werben bis auf 0,1 Rilogramm borgenommen.
- 8) Da nach § 3 nicht nur bas Bolumen bes burch bas Holz berbrängten Baffers, fonbern mit bemfelben zugleich auch beffen Bewicht erhalten wird (benn 1 Rubikentimeter = 1 Gramm Baffer und 1 Rubikbecimeter = 1 Liter = 1 Rilogramm), fo bat man 3. B. in bem abfoluten Gewicht eines Raummeters Holz und bem absoluten Gewicht bes gleichen Bolumens Baffer zugleich bie Elemente zur Bestimmung bes specififchen Gewichts bes Raummeters Solg. Sest man nämlich bas fpec. Gewicht bes Solzes = s, bas absolute Gewicht eines Raummeters = a und bas Gewicht bes burch bas Raummeter holz berrrängten Baffers = w, fo ift  $s = \frac{a}{w}$ .

31\*

Allerbings wiegt ein Anbitcentimeter Wasser nur im Zustande seiner größten Dichtigkeit bei 4° C. ein Gramm; jedoch ist das Bolumen des 10—15° warmen Wassers, welches in der Regel zu ppsometrischen Messungen verwendet werden bürfte, von dem Wasser von 4° C. so wenig verschieden, daß die Differenz für die vorliegenden Bersuche außer Betracht bleiben kann.

3ft 3. B. bas Bokumen Waffer von 4° C. = 1,00000,

jo ift das Bolumen Wasser von 10° C. = 1,00027, 15° C. = 1,00085.

Man erhalt auf vorstehende Art die spez. Grüngewichte ber einzelnen Holzarten und Sortimente aus großen Bahlen, die mehr Bertrauen verdienen, als die seitherigen Methoden der spez. Gewichtsbestimmungen mit kleinen Holzstudden.

§ 5. Soriftliche Darftellung ber Refultate.

Die Ergebniffe ber Untersuchungen werben nach vorausgegangener Rachprüfung ber Aufzeichnungen mit aller Bunttlichkeit in die nachfolgenden Formulare übertragen.

Das Formular 1 bient jum Eintrag ber Resultate über Scheit-, Prügel-, Stod- und solches Reisholz, welches in Raummetern aufgeset wurde, Formular 2 für Reisholzwellen.

Beftimmungen über weitere Berarbeitung ber gewonnenen Resultate, jum Bwede ber Beröffentlichung, bleiben auf spätere Beit vorbehalten.

Formular 1.

Busammenstellung der Refultate der Lestgehalts- und Gewichtsuntersuchungen der Kölzer. Revier: . . . . Abtheilung: . . .

|                                | Bemertungen.                     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| aft tim                        | Ponat                            |  |  |  |  |  |
| Unterfuct tm                   | Jahr                             |  |  |  |  |  |
| <b>तंसरी</b> क्                | Spezif.<br>Erfin-<br>gewicht     |  |  |  |  |  |
| Raummeter hat durchschnittlich | Inhalt<br>ubifbecim.<br>(Etter)  |  |  |  |  |  |
| rummeter h                     | Griin=<br>gewicht<br>Rito        |  |  |  |  |  |
| 1 %                            | Scheiter                         |  |  |  |  |  |
| eter                           | Inhalt<br>Kubitbecim.<br>(Biter) |  |  |  |  |  |
| en Raumm                       | Griin-<br>gewicht<br>Rito        |  |  |  |  |  |
| Der untersuchten Raummeter     | Scheiter-<br>zahl                |  |  |  |  |  |
| ĕ                              | Anzahl                           |  |  |  |  |  |
| Alter                          | Alter<br>bes<br>Holzes.          |  |  |  |  |  |

Für jedes Sortiment ift ein besonderes Blatt dorzusehen. Dasselsche Formular dient auch für Ruhschie, für Ruh- und Brenuholzknüppel, für in Raummeter aufgesehtes Reisholz (unter Weglassung der Prügelzahl) und für Stockfolz.

Formular 2. Busammenstellung der Resultate der Festgehalts- und Gewichtsuntersungen der Kälzer. Holge und Betriebsart: . . . . . . . . . . . . . . Abtheilung:...

| Unterfucht im Bemerlungen fiber fonftige Be- | igaffenheit des<br>Holles, über Be-<br>fands-11. Stands-<br>ortsverhältnisse. |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 0                                            | haben<br>Felt-<br>meter                                                       |  |  |  |  |  |
| <b></b>                                      | Spec.<br>Gewicht                                                              |  |  |  |  |  |
| 1 Belle hat burchichnittlich                 | Anhalt Grun- Inhalt Spec. He Bewicht mi                                       |  |  |  |  |  |
| 1 23ett                                      | Grifin-<br>gewicht<br>Rito                                                    |  |  |  |  |  |
| Der rysom. behan-<br>beiten Wellen           | Inhalt<br>Rubithecim.                                                         |  |  |  |  |  |
| Der rylo<br>delten                           | Anzaj                                                                         |  |  |  |  |  |
| 1 1                                          | Grifin-<br>gewicht<br>Rico.                                                   |  |  |  |  |  |
| Der gewogenen<br>Wellen                      | Anzahl                                                                        |  |  |  |  |  |
| Alter<br>bes<br>Holzes.                      |                                                                               |  |  |  |  |  |

Für jedes Reisholzsortiment ift ein besonderes Blatt anzulegen.

### 78.

Das forftliche Versnchswesen im Großherzogthum Baden.

Berfügung ber Domainen Direttion an fammtliche Gropherzogliche Bezirksforsteien und Domainen-Berwaltungen.

(Berorb,=Blatt b. Dom,=Dirett. IV. Abth. 1875, Ro. 6.)

Nachbem bas Großherzogliche Finanzministerium im Einverständnisse mit Großherzoglichem Ministerium des Innern mit Erlaß vom 23. März d. J. Nr. 2063 versigt hat, daß das forstliche Bersuchswesen, beginnend von der nächsten Budgetperiode, der Finanz- und unmittelbar der diesseitigen Berwaltung unterstellt werde, haben sich in der Organisation desselben wesentliche Aenderungen ergeben. Es werden daher die in unserer Berordnung vom 13. März 1873 Nr. 4281, Berord.-Blatt III. Abth. S. 153 ff. verkündeten Statuten nebst zugehörigen Bollzugsbestimmungen mit Wirkung vom 1. Januar 1876 an ausgehoben und treten an ihre Stelle die nachstehenden, mit Erlaß Großherzoglichen Finanzministeriums vom 17. Juli d. J. Nr. 4593, 4718 genehmigten Bestimmungen.

### 8 1

3med einer Ginrichtung für forftliches Berfuchsmefen ift:

Die Forftwiffenicaft ju fortern und genügenbere Grundlagen für ben Betrieb ber Forftwirthichaft ju gewinnen.

Diefer 3med foll zu erreichen gefucht merben:

a) burd wiffenschaftliche Untersuchungen,

b) burd Berfuche im Gebiete bes forftlichen Betriebs,

c) burch Busammenstellung anderwärts gewonnener und ber eigenen Bersuchsergebnisse.

### § 2.

Die forstliche Bersuchseinrichtung Babens bilbet ein Glieb ber zu einem Bunde von gleicher Tendenz sich vereinigenden forftlichen Bersuchsanstalten Deutschlands und Desterreichs.

Hinfichtlich ber Richtung und Auswahl ber Berfuche und Berfuchs-Berfahren schließt fich bie babische Berfuchseinrichtung ben von ben übrigen gleichen Anstalten und von ben allgemeinen Ausschliffen getroffenen Bereinbarungen au, bleibt mit benfelben in stetem Bertehr und Austausch, handelt jedoch unbeschabet ber gemeinschaftlichen höheren Interessen selbsthändig.

### 3.

Die forftlichen Bersuche und bie damit zusammenhängenden Arbeiten finden ftatt:

a) theils in ober bei Rarlsruhe, als bem Site ber bamit betrauten, leitenben und ausführenben Rrafte, welchen bie nöthigen Raumlichkeiten und Einrichtungen gur Berfügung gestellt werben,

b) theils auswärts in einer Anzahl von Forstbezirken, welche dazu ausgewählt werden.

### 8 4

Die Leitung des Bersuchswesens gebort jum Geschäftstreis der Großh. Domainen-Direktion, welche in dieser Hinficht dem Großherzoglichen Finangministerium untergeordnet ift. § 5.

Bur Ausstührung ber von dem Bereine deutscher forfilicher Bersuchsanstalten vereinbarten Arbeiten innerhalb des von der Domänendirektion gutgeheißenen Umfangs werden Commissäre ernannt, welche theils dem forstlichen Collegium der Großt. Domänendirektion, theils dem Lehrerpersonal der hiefigen Forstschle entnommen werden und deren Zahl sich je nach der Ausdehnung und Bichtigkeit der schwebenden Bersuchsarbeiten richtet.

§ 6.

Gegenwärtige Beftimmungen treten mit bem 1. Januar 1876 in Bolljug. Abanberungen berfelben bedürfen jeweils ber boberen Genehmigung.

Das Großherzogliche Ministerium ber Finanzen hat gleichzeitig mit bem oben erwähnten Erlaß ben Professor Schuberg an ber polhtechnischen Schule dahier und den Forstrath Arutina bei diesseitiger Stelle zu Commissüren der Domänendirektion für das forkliche Bersuchswesen ernannt.

Bum weiteren Bollgug ber Berfuchsarbeiten wird nun Folgendes verordnet:

1. Die beschloffenen Berjuchsarbeiten, welche fich junachft nur auf die Domänenwaldungen erstrecken sollen, werden in der Regel durch hiezu besonders von hier aus bestellte Personen vorgenommen.

Die Mitwirkung der Großh. Bezirksforsteien zur Unterstützung und Hörderung der Bersuchs - Arbeiten gehört zu den Dienstobliegenheiten berselben. Für die mit einem größeren Beit- und Auslage-Auswand verbundene Theilnahme der Bezirksforst - Beamten an der unmittelbaren Aussührung von Bersuchen tann eine besondere Bergütung gewährt werden.

2. Die Bezirksforsteien haben bie zu ben Bersuchsarbeiten nöthigen Arbeiter zu bestellen.

Die sich ergebenben Kosten der Arbeitsausssührung im Balbe haben sie je nach der Art der Arbeit auf die ihnen unter § 34 und 35 eröffneten Credite anzuweisen oder, wenn sich die Berrechnung der Kosten unter diese §§ nicht eignet, das Kostenverzeichniß zur Dekretur hierher vorzulegen. Ueber den durch die Bersuchsarbeiten entstandenen Geldauswand haben die Bezirkssorsteien ein Berzeichniß zu führen, dabei aber die Kosten, welche sich auch bei gewöhnlichem Bersahren in der Arbeitsausssührung ergeben hätten, von jenen zu trennen, welche lediglich durch die Bersuchszwecke veraulaßt wurden.

Dieses Berzeichniß ist jedes Jahr auf den 1. Mai hierher vorzulegen. Karlsruhe, den 18. Dezember 1875.

Domänen! Direttion.

Boedh.

### Personalien.

74

Veränderungen im Königl. Forst- und Tagd-Verwaltungs-Personal vom 16. Oktober 1875 bis 1. Iuli 1876.
(Im Anschluß an den Artikel 44 biel. Bds. S. 378.)

## 1. Bei ber hoffammer ber Königlichen Familiengüter und bei bem Röniglichen hoffagbamt.

Oppenhoff, Reg. - und Forst-Referendar, bef. Oberförfter in Staatow mit Bestallung vom 20. September 1875.

Der Oberforstmeister v. Walbaw zu Magbeburg ift zum Mitgliede bes königl. Hofjagbamts ernannt worden. (Siehe unten D.)

### II. Bei ber Centralforft-Bermaltung und ben Forft-Acabemien.

Der stud. phil. Kintelben ift jum Borlefungs-Affiftenten am chemifchen Laboratorium bei ber Forftatabemie ju Reuftab t. Em. berufen worben.

Dafelbft ber Oberforfter-Rand. Runnebaum jum Sulfslehrer ber Geodafie und Begebautunde berufen. (Siehe unten F.)

Der Borfteher bes Forft-Ginrichtungs-Bureau im Finang-Min., Forftmeifter Defert, hat ben Rang ber Regierungsrathe erhalten.

### III. Bei ben Provinzialverwaltungen ber Staatsforften.

A. Geftorben.

Eit.-Forstmeifter, Oberförster Bindel zu Luchow, Oberförfterei Siemen, Proving hannover,

Forftmeifter Gen e gu Frantfurt-Landsberg,

, b. Bangen zu Battenberg, Reg.-B. Wiesbaben,

. Mühry zu Hannover,

Oberförfter Jafchte ju Rraicheow, Reg.-B. Oppeln,

Gabow in Griinau, Reg.-B. Botsbam,

" Befenberg in Glinde, Reg.-B. Bromberg,

" Spellerberg in Binfen a. b. Lube, Proving Bannover,

" Rrüger in Grumfin [F.-R. Glambed] R.-B. Potsbam,

" Schraber in Anobben, Brov. Sannover.

" Braun in Berichbach, R.B. Wiesbaden.

### B. Benfionirt:

Dberforftmeifter v. Binging erobe ju Roin,

Forftmeifter ber Inspettion Schlichtern, Miller gu Raffel,

König zu Trittau, R.-B. Schleswig,

Oberforfter Denner ju Madenzell, R .- B. Raffel,

Revierförster Gottlieb zu Friedrichsweiler, Oberförsterei Carlsbrunn, R.-B.
Trier,

Oberförfter Falde zu Schloppe, R.-B. Marienwerber,

Bardow zu Schuenhagen, R.-B. Stralfund.

- C. Ausgeschieben refp. in andere Bermaltungen übergegangen:
- Forsmeister v. Rößing zu Arnsberg-Siegen ift aus dem Preußischen Staatsdienste geschieden und als Oberforstmeister in die Dienste des Herzogs von Anhalt eingetreten.
- D. Berfetst ohne Aenderung des Amts-Charafters (zugleich mit Angabe über neu gebildete Inspettions- und Berwaltungsbezirke).
- Der Forftmeifter holl weg von Stettin-Bollin auf die Forstmeifterfielle Frantfurt-Landsberg verfest.
- Der Oberforstmeister v. Balbam ju Magdeburg ift jum Mitgliede bes Königl. Hofjagbamts ernannt worden.
- Der Oberförfter Rrebs ift von Dippmannsborf nach Grunau, R.-B. Botsbam und
  - " Biedermann von Erichsburg, Br. Hannover nach Dippmansdorf, R.-B. Potsdam verfett.
- (Die Oberförsterei Erichsburg geht als folche ein. Diefes Forstrevier wird mit bem Reviere Sievershausen zu der einen Oberförsterei Daffel vereinigt, welche dem Oberförster Büttger, bisher zu Daffel verlieben ift.)
- Das Forstmeister-Etablissemet zu Bremervörde, Brv. Hannover ift dem Oberförster zu himmelpforten als Dienst-Etablissement überwiesen und zugleich bestimmt worden, daß die Oberförsterei himmelpforten fortan Bremervörde genannt werde.
- Der Berwalter der bisherigen Oberförsterei Druffelbed, Prv. Hannover nimmt feinen Bohnsit in Gifhorn und diesen Namen soll fortan auch die genannte Oberförsterei führen. Der Förster des darin belegenen Schuthezirks Rethen übernimmt das bisherige Oberförster-Etablissement Druffelbed und diesen Namen erhält auch der genannte Schuthezirk.
- Bon der Oberförsterei Ibenhorft, R.-B. Gumbinnen wird eine nene Oberförsterei Ramens Cawellningten abgezweigt, welcher die Schutzbezirke Marienbruch, Meyruhnen, Raginswerder, Inse, Matgirren, Birschupp und Lope zugetheilt werden.
- In der Oberförsterei Grugau, R.-B. Liegnit soll der Schutbezirk Grugau I. lediglich als Schutbezirk Grugau und der Schutbezirk Grugau II., sowie das darin erbaute Förster-Etablissement Habichtsberg benannt werden.
- Dem Schuthegirt Torfhaus I. in ber Oberforsterei Torfhaus, Brv. hannover ift ber Rame Oberbrud und bem Schuthegirte Oberbrud in ber Oberfärsterei Oberhaus ber Rame Brunnenbach beigelegt worden.

### Berfett find ferner:

- Der Oberforfter Molle von Rorfdin nach Glinde, R.-B. Bromberg,
- Der Oberforfter Cheling von Miele auf Die Oberforfterfielle Sabichtshorft gu Binfen, Bro. Sannover,
- Der Oberförfter Rit hn e von Uchte nach Miele, Brb. Sannover,
- Der Berwalter der Oberförsterei Bellerobe, R.-B. Kaffel, Oberförfter Bepler, verlegt seinen Bohnfit nach Balban.
- Der Name ber Oberförsterei Barannen im R.-B. Gumbinnen ift, dem Bohnstige bes Oberförsters entsprechend, in Lyd und die Namen der in dieser Oberförsterei gelegenen Schutzbezirke und Förster-Etablissements, und zwar:

- a) bes Schutbes. und Forfter Etabliffements Dombrowlen in "Giche",
- b) " " Lipinsten in "Linde",
- c) bes " Reglerspite, bem Namen bes Förster-Etabl. entsprechend in "Spbba",
- d) bes Schutbez. Scheblisten " in "Milchbube",
- e) " " Buchowsten " in "Claffenthal"

umgeanbert worben.

- Im R.-B. Oppeln ift ber neu gebilbeten Oberförsterei Aupp-Rord bie Bezeichnung "Murom" und ber Oberförsterei Aupp-Sid bie einfache Bezeichnung "Aupp" beigelegt worben.
- Der Berwalter ber Oberförsterei Gupen, R.-B. Aachen, Oberförster v. Balland berlegt feinen Bohnfit von Raren nach Gupen.
- Der Berwalter ber Oberförfterftelle Reinfelb, R.-B. Schleswig, Oberf. Riene verlegt feinen Bohnfitz von Mönchteich nach Reinfelb.
- Der Oberforfter Ronig ift bon Jura R.-B. Gumbinnen auf Die Oberforfterei Glambed ju Grumfin, R.-B. Botsbam verfett.
- Der Forstmeister Erd I. ift von ber Forstmeisterfielle hannover-Stade auf Bie Forstmeisterftelle hannover-hilbesheim verfett.
- Der Oberförster Frang ift von Nemonien, R.-B. Königsberg auf die Oberförsterstelle Madenzell R.-B. Kaffel versetzt.
- Der Berwalter der Oberförsterei Hundelshausen im R.-B. Kaffel verlegt seinen Bohnsit nach der Stadt Allenhausen und diesen Namen soll auch die Oberförsterei Kinstig erhalten. Ebenso wird die Oberförsterei Rosbach nach erfolgter Berlegung des Wohnsitzes des Oberförsters nach Bigenhausen künftig Bigenhausen genannt werden.

### Berfett find bie Oberforfter:

- Hood von Glüdsburg, R.-B Merfeburg nach Anobben, Br. Hannober, Holts " Säblemühl, " Stettin nach Glüdsburg, R.-B. Merfeburg,
- Rohrbed " Hohenstein, " Königsberg nach Jählenmühl R.-B. Stettin,
- Jungflaaß " Neustettin, " Coslin nach Schloppe, R.-B. Marienwerder,
- Brofide " Alt-Ruppin, " Botsbam nach Reuftettin,
- Fidert " Berber, " Stralfund nach Altruppin,
- Bavelt , Blietnig, , Marienwerder nach Berber.
- Dem Forstmeister Dittmar ju Efcwege, R.-B. Raffel ift bie Forstmeisterftelle ju hersfeld und bem Forstmeister homburg für Raffel-hersfeld bie Forstmeisterstelle Raffel-Schlüchtern übertragen worben. Der bisherige Amtsbezirt bes 2c. Dittmar wird aufgelöft und von ben bazugehörigen Revieren find:
  - 1. die Oberförsterei Langenhain, Bischhausen und Bischofferode bem Bezirt bes Forstmeisters Laiser, welcher die Bezeichnung "Eichwege" erhalt, und
  - 2. die Oberförsterei Lichtenau dem Begirke des Forstmeisters Brandt für Kaffel-Söhre zugelegt worden.
- Der Oberförster Schulp ist von Rateburg nach Nemonien, R.-B. Königsberg, " " Balthafar I. von der Oberförsterei Darß zu Born nach Schuenhagen R.-B. Stralfund,
  - " " Bajchte von Esterwerba R.-B. Merfeburg nach Löbberit. R.-B. Magdeburg,

- Der Oberförster v. Schlebrügge I. von Paruschowit [F.-R. Apbnid] R.-B. Oppeln nach Beisterwit, R.-B. Breslau,
  - " v. Breufchen von Remel zu Langenschwalbach auf die Oberförfterftelle Lorch zu Rudesheim, R.-B. Wiesbaden

perfett.

Ferner

- " Revierförster Prigge von Heffenstein, F.-R. Frankenau, R.-B. Kassel, auf bie Revierförsterstelle Elzerath, Oberförsterei Morbach, R.-B. Trier.
- " " Sodemann von Gittersdorf, Oberförsterei Hersfeld, R.-B. Kaffel auf die Revierförsterstelle Lygumkloster, Oberförsterei Apenrade, R.-B. Schleswig.
- E. Beforbert refp. verfest unter Beilegung eines hoberen Amts: Charafters:
- Der Forfimeifter v Kalitich ju Merseburg [-Annaberg] ift jum Oberforftmeister ernannt und an die Regierung ju Coin versetzt worben.

Den Forftmeiftern

Raifer gu Raffel,

Grech zu Coblenz,

Shliedmann zu Marienwerber,

v. Groote zu Trier,

Renno gu Arnsberg,

Ballmann gn Sannover,

- v. Barenborff ju Schleswig,
- b. Salmuth zu Minben, und

Rufter ju Biesbaben

ift ber Rang ber Regierungsrathe beigelegt worden.

Die bisberigen Oberförfter

| v. Rujawa   | früher zu | Hoperswerda,         | RB.     | Liegnit,     |
|-------------|-----------|----------------------|---------|--------------|
| b. b. Borne | ,,        | Neuhaus              |         | Frankfurt,   |
| Hartig      | ,,        | Oberfier             | ,,      | Cöslin       |
| Meyer       | ,,        | Hertberg             | Provinz | hannover,    |
| v. Arogh    | "         | Lütel [Silchenbach]  | RB.     | Arnsberg,    |
| v. Wurmb    | ,,        | Buntersberg [Croffer | a] "    | Frankfurt,   |
| v. Utlansti | "         | Lödderit             | "       | Magdeburg,   |
| Hahn        | "         | Peisterwiß           | "       | Breslau, und |
| Lenbers     | ,,        | Rübesheim            | "       | Wiesbaben    |

find zu Forstmeistern mit bem Range ber Regierungsrathe beförbert worden und zwar:

v. Kujawa für die Forstmeisterstelle Merseburg-Ditben,
von dem Borne "Hannover-Grohnde,
Hartig "Coblenz-Eisel,
Meyer "Trier-Mordach
v. Krogh "Merseburg-Annaburg,
v. Wurmb "Arnsberg-Siegen,
v. Uklanski "Stettin-Wollin,

Sahn " Sannober-Stade, und

Lenders " Battenberg, R.-B. Wiesbaben.

- F. Bu Oberförftern murben befinitiv ernannt.
- Hein zmann, Oberförfter-Ranbibat und Sulfsarbeiter bei ber Regierung gu Trier bef. mit Bestallung Oberförfter für Lützel-Bilstein zu Silchenbach, R.-B-Arnsberg.
- Oberförfter v. Stüngner zu Colbit, R.-B. Magbeburg, hat bie Oberförfter-Bestallung erhalten, .
- von Bovel, Oberforster-Kandidat, bef. mit Bestallung jum Oberförster in Clote R -B. Magdeburg,
- Ehrentreich, Oberf.-Randidat, bef. mit Bestallung jum Oberförster gu Böhl, R.-B. Raffel,
- Runnebaum, Oberf.-Kand., def. mit Bestallung zum Oberförster für Pfeil im R.-B. Königsberg mit der Maaßgabe, daß er vorläusig noch in seinem Berbältniß als Hilfslehrer der Geodoste und Begebautunde bei der Forstatademie zu Reustadt-Ebw. verbleibt. Seiehe unter II.]
- v. Gehren, Oberf.-Randidat und Sulfsarbeiter bei der Regierung zu Bofen, def. mit Bestallung jum Oberforfter für Croffen zu Guntersberg, R.-B.-Frankfurt,
- Betholb, Oberförfter-Kanb., Lieut im reit. Felbi.-Corps und Silfsarbeiter ber Regierung ju Minden jum Oberförfter mit Bestallung ju Siemen, Brob. Sannover.
- Beder, Oberf.-Rand. und Lieut. im reit. Felbj.-Corps, jum Oberförfter mit Bestallung ju Korfchin, R.-B. Bromberg,
- Feugner, Dberf.-Rand. und feit 1. Mai 1875 int. Bermalter der Oberförfterei Czerst, R.-B. Marienwerder, definitiv Oberförfter baselbft,
- Beffel M eier, Oberf.-Rand., Oberförfter mit Bestallung in Anpferhutte, Br. Sannover.
- Gutt, Oberförster-Kandidat, jum Oberförster mit Borbehalt 2c. für die bom Reviere Ibenhorst abgezweigte Oberförsterei Tawellningken im Reg.-B. Gumbinnen,
- Schmibt, Derf.-Kand. und Lieut. im reit. Felbi.-Corps, mit Bestallung jum Oberforster für Darg zu Born, R.-B. Stralfund,
- Armbruft er, Oberf.-Ranb., mit Beftallung jum Oberförfter ju Elfterwerba R .- B. Merfeburg,
- Hellwig, Oberf.-Rand. und Hulfsarbeiter bei ber Regierung zu Danzig, mit Borbehalt 2c. jum Oberförfter in Blietnig, R.-B. Marienwerber,
- v. Mund, Oberf. Rand. und Sulfsarbeiter bei der Regierung ju Gumbinnen, mit Borbehalt 2c. jum Oberförster für Rybnid ju Barufchowit, Reg.-B. Oppeln.
- Bollmann, Oberf.-Rand, mit Borbehalt 2c. jum Oberförfter für hobenftein ju Lansterofen, R.-B. Königsberg.
  - G. Bu interimiftifden Revierverwaltern murben berufen:
- Rluge, Oberf.-Rand., commiffarischer Berwalter ber Oberförsterei Sarfefelb, Brob. Hannover,
- harmes, Regier.- und Forstreferendar, int. Berwalter ber Oberförsterei Uchte, Brob. Hannober,
- Bohme, Oberf.-Rand., commiffarifcher Berwalter ber Oberförsterei Jura, R.-B. Gumbinnen.

- Stanbefand, Oberf-Rand., int. Berwalter ber Oberförfterei Berfcbach, R.-B. Biesbaben,
- Bape, Regier.- und Forftreferendar und int. Revierförfter, jum int. Revierverwalter ju Rateburg, R.-B. Königsberg,
- Jande, Oberf.-Raub., jum int. Berwalter ber Oberförfterei hundeshagen, R.-B. Bofen,
- Fifcher, Oberf.-Ranbibat, jum int. Berwalter ber Oberförfterei Remel ju Langenichwalbach, R.-B. Biesbaden,
- Hepe, Oberf.-Rand., jum int. Berwalter ber aus Theilen des Reviers Taubenwalbe, R.-B. Bromberg neu ju bilbenden Oberförsterei Stefanswalbe.
- H. Bu Gulfsverwaltern bei ber Central-Forftverwaltung und bei ben Regierungen wurden berufen:

Roloff, Oberf.-Rand. jum Finang-Min. berufen,

Liebrecht, Reg.- und Forft-Referendar gur Regierung in Botsbam,

Sonei bewind, Dberforfter-Rand.

Bofen.

Bolkmann

Marienwerder,

Henber

Trier,

Conrades

Minden, Stralfund,

Oppermann,

-

Strali

an Stelle des beurlaubten Oberf.-Kand. Siewert, Ulrici, Forst-Affessor zur Regierung in Franksurt,

Bublit, Oberf. Rand. jur Regierung in Danzig, Reifc, " Gumbinnen.

J. Bu Revierförftern murben befinitiv ernannt:

Förfter Lange zu Wittmund, Oberförfterei Sandhorft, Br. Hannover, befin. Revierförfter zu hohehahn.

Dit Begemeifter Rabtle zu Crang, Oberförsterei Fritzen, R.-B. Königsberg, bef. Revierförster für Sarlau II.

Oberf.-Rand. und int. Revierförster Lind zu hochpochten, Oberförsterei Abenau, R.-B. Coblenz, bef. Revierförster baselbft.

Revierförster Schulg gu Königshof, Oberförsterei Sieber, Br. Hannover auf bie neu eingerichtete Revierförsterstelle Erichsburg, Oberförsterei Daffel verfest.

Körfter Groß topf ju Sabichtsmald, Oberförfterei und R.-B. Münfter, bef. Revierförfter baselbft.

Hegemeifter Miedtle zu Schönberg, Oberförsterei Banderbrud, R.-B. Marienwerder, bef. Revierförster zu Bechsteinwalbe in der Oberförsterei Bodcziwodda.

Reufche, Oberf.-Rand., bef. Revierförfter ju Gr. Garchen, F.-R. Sorau, R.-B. Frankfurt.

Bundel, Dberf .- Rand., bef. Revierförfter ju Rautenhaufen, R .- B. Raffel.

K. Als interimiftifche Revierförfter murben berufen:

Förster Raquot zu Carlsbrunn, Oberförsterei gl. Rs., R.-B. Erier, int. Revierförster zu Friedrichsweiler in ders. Oberförsterei,

Förfter Atorf ju Eufte, Oberförfterei Rumbed, R.-B. Arnsberg, int. Revierförfter bafelbft,

Oberf.-Rand. habertorn jum int. Revierförfter für ben Reviertheil hundeshagen, Oberförsterei Birte, R.-B. Bofen,

Förfter Richter gu Rurei, Oberförfterei Lauterberg, Br. Sannover, int. Revierf. ju Ronigshof, Oberförfterei Sieber,

Oberf.-Rand. hepe zum int. Revierförster für ben Reviertheil Stephanswalde, Oberförsterei Taubenwalde, R.-B. Bromberg. (Siebe oben unter G.)

Oberf. - Rand. Waldner int. Revierförfter zu Spiegel, F. - R. Maffin R.-B. Frankfurt.

L. Bum wirklichen Begemeifter murben ernannt:

Förster Junt zu Brandswald, Oberförsterei Castellaun, Regierungs-Bezirk

K. Den Charafter als Agl. hegemeifter haben erhalten: Die Förfter

| Sen ichel | zu | Rottwit,   | Dberf | örfterei | Beblit,    | RB.   | Breslau,  |
|-----------|----|------------|-------|----------|------------|-------|-----------|
| Bidel     | "  | Leubus,    |       | **       | Nimtau,    | "     | ,         |
| Fehltamm  | ,, | Sommerb    | erg   | "        | Philippi,  | "     | Danzig,   |
| S dröber  | ,, | Mühlen be  | ect , | ,        | gí. Vs.    | ,,    | Stettin,  |
| Bitte     | ,, | Bijchofshi | eide  | ,,       | Grenzheibe | ,,    | Pofen,    |
| ⊗ chwabe  | "  | Duttenftet | )t    | ,,       | Peine      | Prov. | Saunober, |
| Ring      | "  | Reffelgrui | nb    | n        | gí. N.     | RB.   | Breslau,  |
| Graffe    | ,, | Biirgsbor  | f     | n        | Bodland    | "     | Oppeln.   |
|           |    |            |       |          |            |       |           |

### 75.

### Ordens Berleihungen

an Forst- und Tagdbeamte vom 16. Oktober 1875 bis 1. Juni 1876\*).

(Im-Anfolug an ben gleichnamigen Art. 45 bs. 1864. G. 383.)

Bon Gr. Majeftat bem Raifer und Ronige ift Allergnabigft verlieben worben :

A. Der rothe Ablerorden britter Rlaffe mit ber Schleife:

Dem Canbforftmeifter Muller gu Berlin,

- " Dberforfimeifter Tramnit " Breslau,
  - " Werneburg, Erfurt,
- , " Janifc "Raffel,
- " " Tilmann " Biesbaben,
  - B. Den rothen Ablerorden britter Rlaffe:

Dem Forfimeifter Rettftabt zu Sannober.

<sup>\*)</sup> Die Chargen und Bohnorter ber Orbensempfanger find angegeben, wie fie jur Beit ber Berleihungen waren.

C. Den rothen Ablerorden vierter Rlaffe:

Dem Geheimen Regierungsrath Dr. Beper, Direktor ber Forftatabemie gu Münben,

Dem Forftmeifter Roth gu Biesbaben,

" Schimmelfennig gu hannover,

" Oberforfter Bartelbes ju Barfefelb, Br. Sannover,

" Fetschrin zu Gollub, R.-B. Marienwerder,

" " Maron zu Bechlin, " Botsbam,

" Paffow zu Sitzenroda, " Merfeburg

" " Schraubebach zu Beilburg, R.-B. Biesbaben,

" Stumpff zu Grunhaus, " Stettin,

, " Billich zu Neuhaus, Br. Hannover,

" Brending ju Rupferhütte, Br. Hannover.

### D. Den Rgl. Rronenorben zweiter Rlaffe:

Dem Canbforftmeifter Ulrici gu Berlin.

E. Den Rgl. Rronenorben zweiter Rlaffe mit ber Bahl 50:

Dem Forftmeier Domeier gu Sannover.

F. Den Rgl. Rronen orden britter Rlaffe mit ber Bahl 50:

Dem Oberforfter Richter ju Stepenit, R.-B. Stettin,

Souly " Stallifchen, " Gumbinnen,

G. Den Rgl. Rronen orben vierter Rlaffe:

Dem Revierförfter Gottlieb ju Friedrichsweiler, Oberförfterei Carlsbrunn, R.-B. Trier,

" Hegemeister Muller zu Rederitz, Oberförsterei Schönthal, Reg.-Bez. Warienwerber.

H. Den Rgl. Rronenorden vierter Rlaffe mit ber Rahl 50.

Dem hegemeifter Berner zu Bellerobe, Oberförsterei gl. Rs., Reg. Bej. Raffel, " Brade " Bangershaufen " Frankenberg, " "

### besgleichen mit ber Babl 60:

Dem hegemeister herrmann ju Schnöggersburg, F.-A. Javenis, Reg.-Beg. : Magbeburg.

I. Das Allgemeine Chrenzeichen.

Dem Forfter Binber gu Mublbeibe, Rreis Deutsch-Crone,

" " Blante " hopels, " Aurich,

" " Bret " Tobenroth, " Simmern,

" Delion " Ballmuble, " Celle,

. " Dreger "Steinhübel, " Birnbaum,

Revierförster Gebbers zu Olberg, Rreis Calbe a.G.

" Förster Hagenberg zu Langendamm, Kreis Rienburg,

, Revierförster Beinrich zu Lobbeden, Kreis Schrimm,

" Förster Janide " Repplin, Kreis Pyrit,

" Rempf " Stogweier,

" " Langenbed " Wolmirstedt, F.-R. Bieberit,

" Hegemeifter Lemaire " Bonhomme,

```
bem Förfter Müde
                        au Meldow.
                                        Rreis Oberbarnim,
                        " Sobenrodt,
                                              Siegen,
           Miller
                                         ••
                        " Görlit,
                                              Defterrobe i/Br.
   Revierf. Beimann
 " Förfter Dichalowsti,, Reutrug,
                                       Oberf. Rofenthal, R.-B. Bojen,
                        " Spalinen,
                                             Turofchein
                                                              Gumb..
           23 agner
                                         .,
                        " Dolle
                                              Letlingen
                                                         Rr.
                                                              Magbeb.
           berrmann
 **
      ••
           Adermann " Schönwerber
                                             Hohenwalde "
                                                             Frankfurt
        K. Das Allgemeine Ehrenzeichen mit ber Bahl 50.
bem Revierförfter Safchte ju Rallwellen Oberforfterei Schorellen R .- B. Gumb.
                         " Trampfen
                                                 Sobbowis
   Förfter Sorober
                                                               Danzig,
   Baldmärter Bublit
                           Blochs
                                                 Bhilippi
                                                 Alt-Ruppin
                                                             " Potsbam,
   Förfter Regling
                           Eggersborf
                         " Someinebrud
          Soneiber
                                                 Hohenwalde "Franfurt,
    Begemftr. Bolfram
                           Griineberg
                                                 Selgenau.
                                                            " Brombg.,
    Förfter Brauner
                           Hochwald
                                                Bobten
                                                             " Breslan,
                                                 Altenplatow
                                                            " Magbbg.,
           Reinsch
                         " Ferchland
           Thiele
                        " Rl. Rosenberg
                                                Löbberit
           Mainoné
                        " Uelmen
                                                Abenau
                                                            " Coblenz,
 "
           Gärtner
                        " Salzböden
                                                Rrofborf
   Das Rreug ber Inhaber bes Ronigl. Sausorbens von Soben-
                               gollern:
bem Begemeifter Berrmann ju Schnöggersburg R.-B. Magbeburg.
M. Die Erlaubniß zur Anlegung frember Orben ift ertheilt worden:
bem Oberlandforfimeifter bon Sagen zu Berlin
            des Großtrenges bes Bergoglich Anhaltiden Sausorbens Albrechts
            bes Baren.
    Forfibirettor Dr. Burdhardt gu Sannover
            bes Comthurfreuzes bes Großbergogl. Medlenburgifchen Saus-
            ordens ber Wenbischen Rrone,
    Forstmeister Schult zu Minden
            bes fürftlich lippifchen Ehrentreuges zweiter Rlaffe,
   Forftmeifter Bando gu Chorin und
               Bernhardt zu Neuftadt-Ebm.
            bes Ritterfrenges bes Königl. ichwedischen Bafaorbens.
   Förfter Shlugler gu Wilbfang Oberförfterei Bechteich R.-B. Botsbam
            bes filbernen Berbienfifreuzes jum medlenburgifden Sansorben
            ber Benbifchen Rrone.
                N. Anberweitige Auszeichnungen:
   Bon Gr. Ercelleng bem Berrn Finang-Minifter find in Anertennug
lobenswerther Dienfiführung Ehren-Bortepées verlieben worben:
bem Forfter Stahr ju Mallenthin Oberforfterei Stangenwalbe )
```

Lippte

Egibn

Gabler " Brobben

,,

"

,,

..

" Someinebube

ErbmannI. ju Bobejuch Oberforfterei Rlus

" Lindenberg

Erdmann II ju Camminte

Sobbowit

Friedrichsthal

Belplin

Danzig.

Stettin.

Lindenberg R.-B. Marienm.

| bem | Förfter    | Roßtenticher      | ĝlt | Neuwald Ober     | f. Rothenfler )   |           |
|-----|------------|-------------------|-----|------------------|-------------------|-----------|
| ,,  | "          | Grunemald         | ,,  | pobenbriid "     | Hohenbriid        | m., m.,   |
| ,,  | ,,         | Bergmann          | ,,  | Wittstod "       | Riity             | RegBez.   |
| **  | 11         | Homann            | ,,  | Buchenhain "     | Mühlenbeck        | Stettin,  |
| ,,  | ,,         | Freiholz          | ,,  | Grammentin "     | Grammentin )      |           |
| ,,  | "          | <b>Ehabben</b>    | "   | Renenhagen "     | Neufratow \       | RegBez.   |
| ,,  | ,,         | Bechini           | "   | Mellin "         | Stolp /           | Röslin.   |
| **  | "          | Meißner           | ,,  | Daupe "          | Zeblit }          |           |
| **  | "          | Shiller .         | ,,  | Thiergarten "    | Peisterwit        | RegBez.   |
| "   | ,,         | Geisler           | ,,  | Grüntanne "      | ,,                | Breslau,  |
| "   | "          | Rudolph           | ,,  | Leubufch "       | Scheidelwitz )    |           |
| "   | "          | Richter           | ,,  | Sczebrzit "      | Dembio }          | Reg.=Bez. |
| ,,  | ,,         | <b>R</b> ritschil | "   | Bieftrzinit "    | <b>R</b> rascheom | Oppeln,   |
| ,   | Revierf.   | Steinberg         | ,,  | Stefanswalbe "   | Taubenwalde }     |           |
| *   | ,,         | Rogalsti          | ,,  | Freimart "       | Podanin           | Reg.=Bez. |
| ,,  | Förster    | Engler            | ,,  | Brobben ,.       | Selgenau          | Bromberg, |
| "   | "          | Shulze            | ,,  | Flottwell "      | ,, ,              |           |
| ,,  | "          | Werner            | ,,  | Struth "         | <b>Вафяяе</b> bt  | m., m.,   |
| ,,  | "          | Wildt             | ,,  | Rühndorf "       | Biernau           | Reg.=Bez. |
| . " | "          | Wendt             | "   | Chriftes "       | ,, J              | Erfurt,   |
| "   | Hegemftr.  |                   | ,,  | Sobenfelbe "     | Trittan )         |           |
| ,,  | Förster    | Schröber          | ,,  | Pamboel ,.       | Hadersleben       | m.s. m    |
| "   | ,,         | Usinger           | ,,  | Söhren "         | Borbesholm        | Red Bez.  |
| ,,  | "          | Ohrt              | "   | Guttau "         | Cismar            | Shleswig, |
| **  | "          | Dtto              | 17  | Christianslust " | Schleswig )       |           |
| "   | <b>"</b> . | Achilles          | ,,  | Reuhof "         | Diedholzen,       |           |
| ,,  | "          | Scharlemann       | ,,  | Schladen "       | Wiedelah          |           |
| "   | "          | Bode              | "   | Calberlah "      | Fallersleben      |           |
| "   | "          | Rnop              | ,,  | Wallerholz "     | Miele             |           |
| ,,  | Tit. Revf. | Gabel             | ,,  | Rebbeck "        | Siemen            |           |
| "   | Förfter    | Griefe            | "   | Heerjum ,        | Wendhausen        |           |
| ,,  | **         | <b>Talleur</b>    | "   | Bülferobe "      | Misburg           |           |
| **  | ,,         | Niesmann          | **  | Lichtenhagen "   | Reinhaufen        | Provinz   |
| "   | "          | Albrecht          | n   | Delper "         | Fallersleben      | Hannober, |
| **  | "          | Rahle             | ,,  | Lactenhaus "     | Reuhaus           |           |
| ,,  | "          | Pralle            | ,,  | Pretete "        | Siemen            |           |
| **  | Tit. Revf. | Meinede           | ,,  | Brüninghaufen,,  | Coppenbrügge      |           |
| **  | Förster    | Reerl             | **  | Lüthorft "       | Daffel            |           |
| "   | "          | Blume             | "   | Rienburgerbr. "  | Nienburg          |           |
| "   | Tit. Revf. | Thielebeule .     | ,,  | Würringsen "     | Winnefeld         |           |
| ,,  | Förster    | Berdefelb         | "   | Reuftabt-Celle " | Helmertamp        | 1         |
| **  | ,,         | Stein             | "   | Nammen "         | Sausberge )       | RegBez.   |
| ,,  | "          | Gleim             | ,,  | Ottenfen "       | Harte             | Minben,   |
| "   | ,,         | Caspar            | "   | Klost. Chumbd ,, | Caftellaun R      |           |
| ,,  | Begemftr.  | Beberitebt        | ,,  | Stöderhof "      | Siebengebirge )   | RegBez.   |
| "   | Förster    | Bommerich         |     | Wormersborf "    | Rottenforst       | Röln.     |
|     |            |                   |     |                  |                   |           |

### 76.

### Chronologifches Berzeichniß

ber in biesem (VIII.) Bande des Jahrbuchs enthaltenen Gesete, Kabinets. Ordres, Erkenntnisse, Staatsministerial Beschlüsse, Instruktionen, Regulative und Ministerial-Berfügungen 2c.

3m Anfoluf an ben gleichnamigen Artitel im VIL Banbe, Seite 236.

(Chronologische Berzeichnisse biefer Art vom Jahre 1851 an für die erften acht Jahrgänge 1851—1858 des Jahrbuchs im Forst- und Jagdkalender für Preußen befinden sich im VIII. Jahrganze 1858, Seite 77, von da ab für die einzelnen Jahrgänge IX—XVII (1859—1867) jedesmal am Schluß des Kalender-Jahrbuchs, die Fortsetzungen in den Bänden des vorliegenden, seit 1868 vom Kalender getrennten Jahrbuchs.)

| poeticideupen, lett 1000 pom Antenoce Actremmen Indianida. |                                               |                                 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1852.                                                      | 1875.                                         | 28. Juni S. 286. 391.           |  |  |  |  |  |  |
| 20. November S. 290.                                       | 9. Januar S. 288.                             | 1. Juli S. 390.                 |  |  |  |  |  |  |
| 186 <b>4</b> .                                             | 11. " ©. 278.                                 | 6. "S. 361.                     |  |  |  |  |  |  |
| 9. Februar <b>S</b> . 418.                                 | 18. " Ø. 395.                                 | 4. August S. 287. 393.          |  |  |  |  |  |  |
| 1865.                                                      | 22. ,, S. 279.                                | 13. " 3. 422.                   |  |  |  |  |  |  |
| 7. December S. 281.                                        | 25. " <b>©</b> . 372.                         | 13. September S. 285.           |  |  |  |  |  |  |
| 1867.                                                      | <b>26.</b> " ©. 289.                          | 1. October S. 340.              |  |  |  |  |  |  |
| 12. Februar S. 284. 294.                                   | 1. Februar S. 287.                            | 27. Rovember S. 395.            |  |  |  |  |  |  |
| 1869.                                                      | 17. " <b>©.</b> 390.                          | 13. December S. 471.            |  |  |  |  |  |  |
| 30. April S. 280.                                          | 25. " S. 272.                                 | 16. , ©. 390.                   |  |  |  |  |  |  |
| 1870.                                                      | 23. März S. 291.                              | 30. " <b>©</b> . 385.           |  |  |  |  |  |  |
| 4. Juni S. 395.                                            | 24. ,, S. 292.                                | 1876.                           |  |  |  |  |  |  |
| 1871.                                                      | 5. April S. 263, 269,                         | 5. Januar S. 387.               |  |  |  |  |  |  |
| 4. Januar S. 387.                                          | 6. " ©. 292.                                  | 8. ,, ©. 431.                   |  |  |  |  |  |  |
| 29. October S. 294.                                        | 13. " ©. 373.                                 | 9. " S. 396.                    |  |  |  |  |  |  |
| 1872.                                                      | 23. " S. 279.                                 | 1. Februar S. 397.              |  |  |  |  |  |  |
| 12. April S. 294.                                          | 27. " S. 377. 2 mal.                          | 25. ,, S. 419.                  |  |  |  |  |  |  |
| 1873.                                                      | 29. " ©. 288.                                 | 20. März S. 390.                |  |  |  |  |  |  |
| 8. Januar S. 285.                                          | 30. , S. 279.                                 | 15. April S. 391.               |  |  |  |  |  |  |
| 24. März S. 391.                                           | 6. Mai S. 293.                                | 20. " S. 422.                   |  |  |  |  |  |  |
| 6. Juni S. 287. 393.                                       | 7. " S. 294.                                  | 21. " ©. 418.                   |  |  |  |  |  |  |
| 21. August S. 372.                                         | 11. " ©. 295.                                 | 22. " ©. 385.                   |  |  |  |  |  |  |
| 1874.                                                      | 15. ,, S. 325. 326.<br>  6. Kuni S. 332. 340. | ' 17. Mai S. 398.<br>  18.      |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | 4" COT                                        | 18. ,                           |  |  |  |  |  |  |
| 12. Februar S. 294.<br>17 S. 386.                          | 10 6 405                                      | 1                               |  |  |  |  |  |  |
| 17. " S. 386.<br>14. April S. 292.                         |                                               | 2. Juni S. 399.<br>10. "S. 386. |  |  |  |  |  |  |
| 20. Juli S. 287.                                           | 10 0 000                                      | 00 " 04 44#                     |  |  |  |  |  |  |
| 17. October &. 418.                                        |                                               | 29. , 6. 417.                   |  |  |  |  |  |  |
| 11. David C. 410.                                          | 19. " . 284.                                  | 1                               |  |  |  |  |  |  |

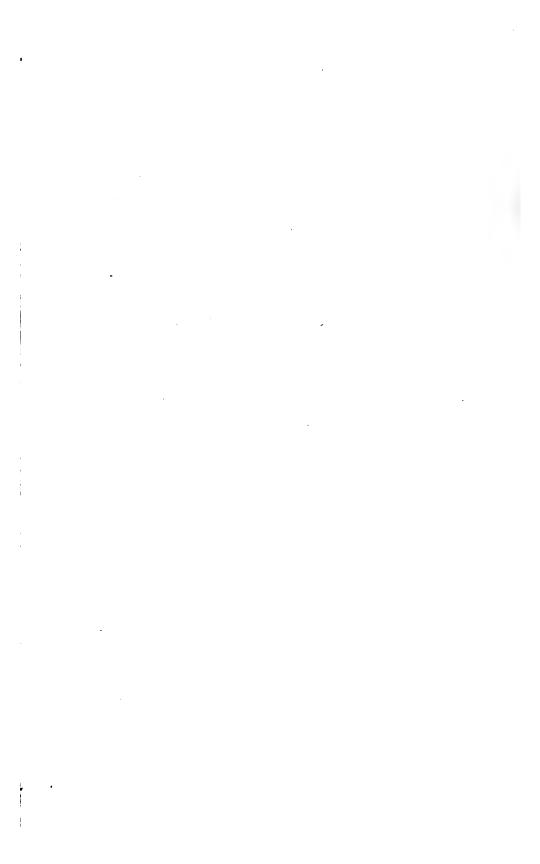





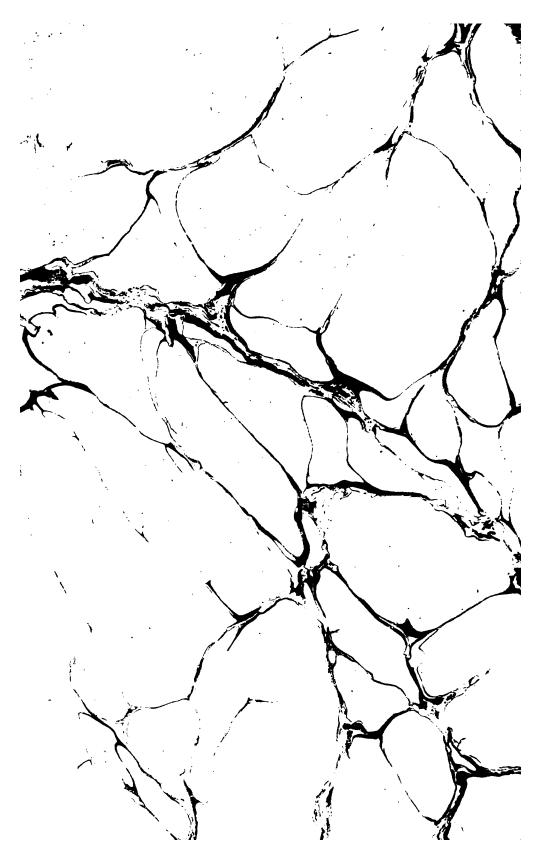

